

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

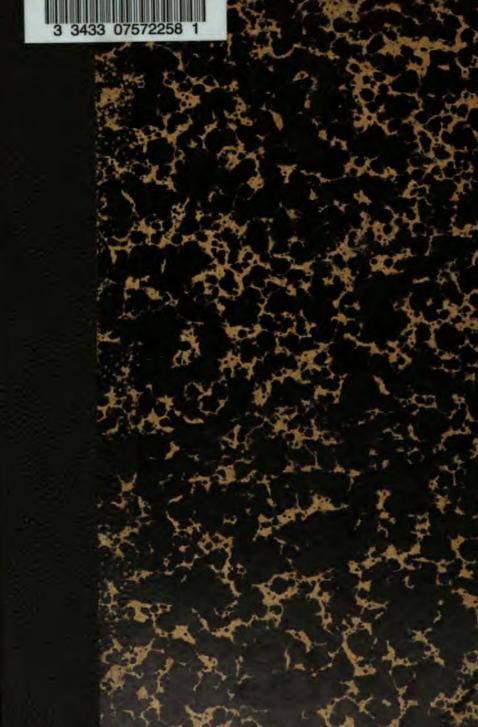

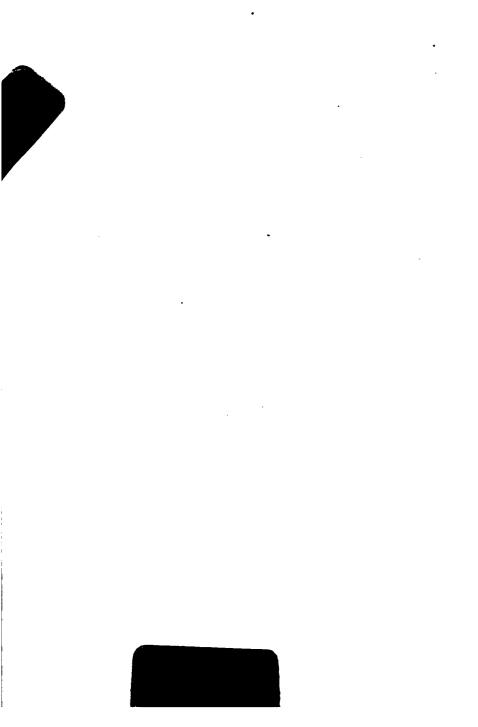

112 46 A

.

.

.

.



# Goethe's Briefe.

Berzeichniß unter Angabe von Quelle, Ort, Datum und Anfangsworten. — Darstellung der Beziehungen zu den Empfängern. — Inhaltsangaben. — Mittheilung von vielen bisher ungedruckten Briefen.

Herausgegeben

ron

Fr. Strehlke.

Zweiter Theil.

**3. Friefe an Aubekannte.** Nachträge, Zerichtigungen und Ergänzungen.
Grupptrung der Friefe. Gesammtresultate. Nachwort.

Berlin, 1884.

Berlag von Guftav Sempel.

(Bernftein und Frant.)

THE NEW 1. X
PUBLIC LIP CEY

585.701B
THE NEW 1. X
PUBLIC LIP CEY

## Nahl, Johann Auguft,

geb. auf ber Klanne bei Bern 7. Januar 1752, geft. Kaffel 31. Januar 1825.

Rahl hat zweimal gleichzeitig mit Joseph Hoffmann (I, S. 272) Antheile an ben von Beimar ausgesetten Preisen für Zeichnungen refp. Gemalde erhalten, zuerft 1800 für seinen "Abschied Bettor's von Undromache" und im folgenden Jahre für bie "Entbedung Achill's unter ben Töchtern bes Lyfomedes" (vgl. Goethe's Werte, Th. 28, S. 777 und 783). Die erfte biefer Zeichnungen erfuhr eine befonders gunftige Beurtheilung, und zwar durch Schiller, welcher in dem "Brief an den Herausgeber ber Propplaen" (Schiller's Werke, Th. 15, S. 793 f.), ben poetiichen Gebanten berfelben barftellend, mit ben Worten fcblieft: "Der eble Stil, Die Einheit, Die leichte Sand, Die Reinlichkeit und Anmuth in ber Behandlung tann nur empfunden, nicht burch Worte ausgebrückt werden. Dan fühlt fich thatig, flar und entschieben, - bie schönste Birtung, die bie plastifche Runft bezweckt. Das Auge wird gereizt und erquickt, die Phantafie belebt, ber Geift aufgeregt, bas Berg erwarmt und entgundet, ber Berstand beschäftigt und befriedigt." - Die Zeichnung hat aber noch eine weitere Geschichte gehabt. Nachdem fie bisher eine Zierde ber Rahl'iden Gemälbefammlung in Kaffel gewefen war, ift fie bor Rurgem nach dem Tode bes letten in Deutschland lebenben Malers biefes Namens, Johann Wilhelm Rahl, zugleich mit zwei von Goethe an ben alteren Trager besfelben gefchriebenen Briefen, in Privatbefit übergegangen, und von der Zeichnung ift eine außerordentlich schön gerathene Photolithographie hergeftellt worden.")

Die beiben unten angeführten Briefe find vermuthlich nicht bie einzigen, welche Goethe an Nahl geschrieben hat. Diefer hatte zum

<sup>&</sup>quot;Defiter ber Zeichnung und ber Briefe und zugleich Derjenige, welcher die Bervielfältisung ber Zeichnung veranlast bat, ift herr Dr. G. Glaesner in Kaffel. Der herausgeber tant bemielben, das er ibn auf die Eriftenz ber Briefe aufmerklam gemacht und beren weitere Beröffentlichung bereitwillig gestattet hat. Uebrigens ist ber zweite Brief mit Ausnahme ber abichliebenben höflichfeitsformel ibentisch nit bem an R. v. Langer gerichteten und bereits I. G. 387 gebruckten.

Näte.

2

Theil durch seine Zeichnungen in brauner Tusche, in welcher auch "Hetztor's Abschied" bargestellt ist, in Weimar große Anerkennung gesunden und im Lause der Zeit eine große Anzahl mythologisch-historischer Bilder sur den Weimarer Hof gemalt, die manche Anfrage dei Goethe nöthig gemacht haben werden.

Schiller und Goethe über die braune Sepiazeichnung "Hektor's Abschied von Andromache" von J. A. Nahl, Direktor der Maler-Alademie zu Kassel. (Besonderes Blatt, gebruckt 1882.)

Beimar, 24. 9. 1800. E. W. erhalten hierbei. Beimar, 24. 3. "O4. Sie haben, werthefter herr Rahl.

Euer Wohlgeboren erhalten hierbei einen Auffat, welcher nächstens in einigen öffentlichen Blättern abgebruckt erscheinen wird. Der Herausgeber ber "Proppläen" sowol als die Mitarbeiter haben Guer Wohlgeboren für das schöne vollendete Werk zu danken, womit Sie die diesjährige, sowol der Anzahl als dem Werthe nach schähdere Ausstellung krönen und uns Gelegenheit geben wollen, einem so würdigen Künstler öffentlich unsere Achtung zu bezeigen, wie solches in dem nächsten Stück der "Proppläen" geschehen wird. Sie erlauben uns, die dahin die Zeichnung noch bei uns zu verwahren.

Der ich mich zu geneigtem Andenken empfehle. Jena, am 24. Gept. 1800.

3. 23. Goethe.

Inliegend zwanzig Dufaten.

Nake, August Ferdinand,

geb. Frauenftein 15. Mai 1788, geft. Bonn 12. September 1838.

Räke, seit 1818 Professor ber alten Literatur in Bonn und als Philologe ber wissenschaftlichen Welt wohl bekannt, ist ber Erste, welcher Goethe's Verhältniß zu Friederike Brion zum Gegenstande einer biographischen Untersuchung gemacht hat. Er unternahm im Herbste 1822 seine "Wallsahrt nach Sesenheim", um die Dertlichkeiten kennen zu lernen und Personalnachrichten einzuziehen. Die Resultate seiner Nachsorschungen, welche in mancher Beziehung nicht richtig waren, sandte er, von seinen Kollegen Rees von Esenbed und d'Alton (s. d.) ermuthigt, schon Ende 1822 an Goethe, welcher wunderbarerweise an bem Ganzen keinen Anstoß nahm, sondern sich über die Anregung freute, die seine Darstellung in "Dichtung und Wahrheit" gegeben hatte. Er antwortete Räke in einem Brief, welcher unter dem eigenthums lichen Titel "Wiederholte Spiegelungen" in seine Werke übergegangen

ift (Th. 29, S. 356 ff.). Unter einem aus der Entoptil entnommenen Symbole giebt Goethe die Motive an, welche bei einer dichterischen Behandlung des Gegenstandes in Betracht kommen würden. — Räke's "Ballfahrt nach Sesenheim" wurde 1840 von Varnhagen von Ense herausgegeben und eröffnete") die übergroße Menge von Schriften und Auffähen, welche sich auf Friederike Brion beziehen.

Goethe's Berte.

Beimar, 31. 1. 1823. Um über bie Nachrichten von Sefenheim. Berte, 25, 29, S. 856 ff.

Naumann, Barl Friedrich,

geb. Dresben 30. Mai 1797, geft. bafelbft 26. Rovember 1873.

Raumann, anfangs Privatbozent in Jena, seit 1824 Professor in Leipzig, korrespondirte mit Goethe, welcher seinen Abgang von Jena bedanerte, in mineralogischen Angelegenheiten und übersandte ihm auch seine Schrift "Grundriß der Kryftallographie" (Leipzig 1825). Ueber diese spricht sich Goethe in dem einzigen bekannt gewordenen Briefe an ihn aus, wobei er zugleich auf wichtige Gesichtspunkte für den akadesmischen Unterricht in den Naturwissenschaften, speziell in der Mineraslogie, ausmerksam macht.

Goethe's Naturwissenschaftliche Korrespondenz (A 23).

Beimar, 18. 1. 1826. E. 23. mir jugefenbete. A 23 b.

#### Mees von Genbeck,

geb. Reichenberg im Obenwalbe 14. Februar 1776, geft. Breslau 16. Marg 1858.

Auf die Bedeutung, welche Kees von Cfenbed als Botaniler alls mählich zu gewinnen anfing, ist Goethe frühzeitig aufmerksam geworden, wie er ihn denn schon 1804 als Mitarbeiter für die "Reue Jenaische Literatur = Zeitung" zu gewinnen wußte und den von ihm versaßten Rezensionen großen Werth beimaß. Ueberdies erwähnt er seine Leistungen nicht selten, außer in den mit den Rezensionen in Beziehung stehenden Briefen an Cichstädt z. B. auch in den an Karl August und Sternberg gerichteten. Von einer Korrespondenz mit ihm wußte man indessen nicht

<sup>&</sup>quot;) Die bereits 1838 erschienene Schrift "Die beiben Friederiken in Sefenheim. Babrheit und Dichtung" tann hier wol nicht in Betracht tommen.

viel, bevor in der öfters zitirten Schrift von Bratranek (1874) eine ansehnliche Reihe von Briefen veröffentlicht wurde. Während man vordem nur einzelne Schreiben resp. Bruchstüde von solchen in den "Berhandlungen der Kaiserlichen Leopoldinisch Karolinischen Akademie der Natursorscher" sinden konnte, deren Präsident Rees von Esendeck lange Zeit war, kennen wir jeht gegen achtzig zum Theil recht ausssührliche Briefe, aus denen hervorgeht, daß namentlich in den Jahren 1823—1826 ein dauernder Gedankenaustausch und reger wissenschaftlicher Berkehr zwischen Wännern stattgefunden hat. Bollständig liegt die Korrespondenz allerdings auch mit dem von uns Hinzuzussügenden noch jeht nicht vor. Man vermißt eine nicht geringe Anzahl von Briefen Goethe's besonders aus früherer Zeit, über deren Berbleib nichts bekannt ist.

Aber auch schon in den uns erhaltenen liegt ein reiches Material por, beffen Inhalt fich freilich nicht erschöpfend barftellen lakt, wenn man es vermeiden will, zu fehr ins Detail zu gehen. Es gilt dies zunächft von ben Naturwiffenschaften, von benen die verschiedensten Gebiete bier in Betracht tommen. Um mit ber Botanit ben Anfang zu machen, fo finden fich, abgesehen von theoretischen Untersuchungen, ausführliche Mittheilungen über "Raiz prota", "Bryophyllum Calycinum", über Gfenbed's Goethe gewihmetes "Sandbuch ber Botanit" und beffen "Amoonitates Bonnenses botanicae", besgleichen über bie au ben Malvaceen gehörige Gattung (Spezies) Goothea, einer vom Fürsten von Reuwied und Martius (f. b.) in Brafilien entbedten Pflanze, welcher bie Entbeder in Uebereinstimmung mit Efenbed gur Freude Goethe's nach ihm genannt hatten. — Außer ber Botanit find es hauptfächlich geologische Fragen, die verhandelt werden, und zu denen unter Anderm bie Werke Nose's Beranlaffung gaben, für welchen Goethe sein Interesse auch anderweitig tundgegeben hat (Werke, Th. 19, S. 57 und Th. 33, S. 371 ff.). Aber man braucht nur an die Ramen Sternberg, Windifch= mann, d'Alton, Purfinje zu erinnern, welche auch in biefem Berzeich= niffe vorkommen, und benfelben Röggerath, Brown, Gruithuifen und Chladni hinzugufügen, bei benen dies nicht ber Fall ift, um zu feben, wie vielseitig Goethe's Mittheilungen sein muffen; benn über alle biese Manner werden entweder miffenschaftliche Beurtheilungen ober wenig= stens interessante Mittheilungen gegeben.

Inbessen sind trot des überwiegend wissenschaftlichen Inhalts der Briefe auch anderweitige Themata nicht ausgeschlossen. Goethe erhält fortgesetzte Nachrichten über den Karneval in Köln, Mittheilungen über das Theater in Nachen; er berichtet von der Anwesenheit der Madame

Szymanowska in Beimar, von den Aufführungen des "Paria" von Michael Beer daselbst, damit der in Bonn lebende Berfasser davon Kunde erhalte, über die ihm gewordenen Bidmungen von Lord Byron's "Sardanapal" und "Berner" und äußert sich anerkennend über die von Edermann herausgegebene Schrift "Beiträge zur Poesie".

Man könnte schon hiernach glauben, daß nahe persönliche Beziehungen zwischen Goethe und Nees von Esenbeck obgewaltet haben, und man muß dies wirklich annehmen, obgleich unseres Wissens Esenbeck in späterer Zeit vielleicht nur einmal in Weimar gewesen ist. In der That hatten aber auch schon früher (1805) Verhandlungen darüber stattgesunden, daß der Letztere als Prosessor nach Iena kommen sollte; auch schätzte ihn der Herzog von Weimar, welcher östers seine Vermittelung für den Ankauf von naturwissenschaftlichen Objekten benutzte. Demnach versehlt auch Goethe nicht, Esenbeck über Alles zu benachrichtigen, was in Weimar Wichtiges vorfällt, wie über das Regierungsjubiläum Karl August's und über sein eigenes Jubiläum, und er zeigt seine persönliche Theilnahme dadurch, daß er Esenbeck bittet, ihm eine Beschreis bung des gemeinsamen und geselligen Lebens zu geben, welches die verschiedenen im Schlosse zu Poppelsborf bei Bonn wohnenden Prosessoren sühren.

Wenn hiermit auf den reichen Inhalt der Briefe mehr hingebeutet als ein Bersuch gemacht wäre, ihn auszugsweise darzustellen, so wird es wenigstens gestattet sein, da ein Herausheben einzelner Briefe kaum zwedentsprechend wäre, einige Stellen zu bezeichnen, welche vielleicht eine besondere Ausmerksamkeit verdienen.

- 2. Februar 1823 (auf Esenbed bezüglich). "Der Einklang unseres Deutens und Wirtens ist zu entschieden, als daß nicht jede Aeußerung davon Zeugniß ablegen sollte."
- 10. Juni 1823. "In mir ift bei so viel Uebereinstimmung und Billigung das, was mich im Stillen oft beunruhigt, abermals rege geworden, daß ich nämlich beim Bilden der Erdobersläche dem Feuer nicht so viel Einfluß zugestehen kann, als gegenwärtig von der ganzen natursorschenden Belt geschieht. Ich prüse mich schon längst und glaube die Ursache darin zu sinden, daß diest keine leitende Idee in mir ausgegangen ist, die mich durch dieses Labyrinth hindurchzusühren und ein der höheren Anschauung korrespondirendes Wahre mir zu entwickluderwocht hätte."
- 31. Oktober 1823. "Bie gern burchzög' ich bie Eifel mit ihm [Röggerath] zu klarem Schauen beffen, was immer noch als Problem vor mir steht! Warum bin ich nicht mehr so leicht auf den Füßen als

zur Zeit, wo ich die unnühen Reisen in die Schweiz that, da man glaubte, es sei was Großes gethan, wenn man Berge erklettert und angestaunt hatte?"

- 2. Februar 1824. "Das Alter hat mehr Rückfichten zu nehmen, als man benkt; man geht nicht schnell mehr ungestraft von einem Interesse zum andern über; Zerstreuung ist der Thätigkeit gefährlicher."
- 13. November 1825. "Wir dürfen wol so sagen (von einer abslebenden Fliege), da man ja aus der Berwesung auf selstame Beise ein Forts und Fortleben abzuleiten getrachtet hat. Aber höchst merkswürdig bleibt es hier, daß eben dieses Ableben, diese eintretende Herrsschaft der Elemente, die auf Zerstörung des Individuums hinausgeht, sich energisch durch Elastizität offenbart, und daß die sich entwickelnde Aursssich wieder entschieden gestaltet. Eine solche abermalige Erscheinung möchte denn doch der Holozoist zu seiner Entschuldigung ansühren."

1825. "Die Klage fiber zursickgehaltene Mittheilung ruft mich zur Betrachtung eines in der Geschichte der Wissenschaften oft wiederkehrenden Phänomens auf, daß nämlich erst die Nachwelt einigt und ins Ganze dringt und so die wahre Idee erst herstellt, die aus den durch mannichsfaltige Eigenheiten und Einzelheiten im Augendlick der Wirklichkeit zusammengebildet [sic, vielleicht: aus dem — — Zusammengebilsdeten?] nicht wahrgenommen werden konnte."

Bahrend bas bisher Gefagte aus ben allgemein juganglichen Quellen geschöpft ift, liegen dem herausgeber noch eine Angahl in Privatbefig\*) befindlicher Bapiere vor, aus benen ihm gestattet ift, Mittheilungen zu machen. Es find naturhiftorische und andere Bemertungen, welche eine Ginheit baburch gewinnen, daß fie fammtlich für Rees von Gfenbed gesammelt find, und bie einleitenden Borte recht= fertigen jedenfalls, daß wir biefelben als briefliches Material verwerthen. "Nachstehenbes einzuleiten," schreibt Goethe, "halte ich ein kurzes Bor-wort für nöthig. In freien Stunden, wenn Geschäft und Korrespondenz beseitigt find, pflege ich zu biktiren, was mir eben im Sinne schwebt, in Bezug aufs Bublitum für meine Drudichriften, im Anbenten ber Freunde als Stoff ber Mittheilung. Dergleichen mißfallt benn manchmal bei ber Revision; ja sogar, wenn es abgeschrieben ift, erscheint es mir nach einiger Zeit veraltet, überfluffig, launig ober unzulänglich, und ba hauft fich bergleichen bei mir, unvergohren, ungenoffen und ungenunt. Solche Blätter auch an Sie, theurer, verehrter Freund, liegen von vorigem Sommer ber noch bei mir, die gurudblieben, als ich Ihre Reise nach München vernahm." — Goethe fendet nun von ben gefammelten Blattern biejenigen, welche er, burch einen Brief Gfenbed's an-

<sup>\*)</sup> Des herrn G. v. Loeper in Berlin.

geregt, niedergeschrieben hat, und verheißt für die Zufunft Mehreres. Den Inhalt biefer Blatter konnen wir nur auszugsweife wiebergeben. Ueber die Entwidelung von Datteln, welche Goethe gepflangt hat. -Seine Abneigung gegen Treibhaufer, welche feiner Gefundheit ichablich find. — Abornblätter mit mertwürdigen schwarzen Fleden, beren Urfprung ibm unbekannt ift. - Drei Pflanzenarten, welche fich an frifch aufgeschwemmtem Uferland ber Elbe unter Samburg entwickelt haben. - Burudfendung von Auffagen über Fliegenverstäubung, welche von Goethe angeregt waren, und einer Arbeit von 3. v. Miller über mitroftovifche Erfceinungen. — Der Jenaifche Urftier verglichen mit Eleletten von Auerochsen, Faulthieren und Sumpfelephanten. - Gfenbed wird gelobt, daß er die Abhandlungen ber beutschen Sogietäten in feinen Alten, b. h. benen ber Raiferlichen Leopolbinifch = Rarolinischen Mademie, als in einem Mittelpunkt vereinige. Daran wird nachftebenbe Bemertung über Deutsche und Frangofen angefnupft: "Das Minbefte, was ber Franzos nur fcreibt und vorträgt, ist als an eine große Gesellicaft gerichtet, ber er au gefallen, die er gu überreben municht; ber Deutsche, wenn er es fich felbft recht macht, glaubt Alles gethan zu haben." - Auf die Rlage Cfenbed's über ben Mangel an Darftellungsfähigkeit bei einigen Raturhiftorikern wird erwidert: "Leider ist dieses nicht nur ein Mangel an Gefchmack, sondern bas Uebel liegt viel tiefer: es ift ein Mangel an Methobe; an biefem aber ift schuld Mangel ber Anichanung, Mangel ber Anertennung bes eigentlichen Werths ber Anfchauung, Mangel, daß man nicht recht beutlich weiß, was man und wohin man will. Dagegen werben 3. B. die Auffate unfres Carus, unfres b'Alton's immer gehaltreich, abgefcoloffen und hinlanglich fein." - Ueber bie Thatigleit Gfenbed's in feiner Gigenschaft als Berausgeber ber "Atta". — Tabel ber neueren Zeit, bag Riemand ben ge= bahnten Beg zu einem praftischen Ziele verfolgen wolle, fondern fich ein Abweglein fuche, als wenn bas Leben ein Spazierengehen ware. "Gigentlichst aber ift dies ein Fehler ber Deutschen, in welchen die Englander niemals verfallen; auch machen fich die Franzosen ber neuften Beit besselben nicht schuldig. Man barf nur feben, was im Globe', in ber Revue encyclopedique', in ben Berten bes Baron Dubin für ein ungemeffenes Treiben ins thätige und wirkende Leben obwaltet." — Soethe erklart fich bereit, zuzulaffen, daß seine Zeichnungen über bas "Os intermaxillare" in veranberter Geftalt geftochen und gebrudt werben. — Der Tabel eines Berichtes über ein in Bien ausgegrabenes borweltliches Thier giebt zu der nachfolgenden allgemeinen Bemerkung Beranlaffung: "Bei Ausbreitung des Wiffens und der Wiffenschaft ift

nicht zu hindern, daß sich halbfähige Menschen damit abgeben, und bei biefen verwandelt fich aller Gehalt fehr schnell in Worte, in welchen zulett weder Anschauung noch Begriff noch Biffen übrig bleibt, fondern beren man fich zu leerem Spiel als Rechenpfennige bebient. habe ich mich mein ganges Leben gewahrt, aber nur mein Inneres zu vertheibigen; bas Beharren, Schweben und Schwanken bes Aeußern rührt mich wenig." — Goethe will ben Abschluß seiner Ueberzeugungen nicht als Lehre, sondern als Bekenntnik binlegen, und wo könne bies wol ficherer geschehen als bei Esenbed. — Die Papiere enthalten qu= lett noch bas Lob einer Regenfion eines Bertes von Dr. Ohm, "Die galvanische Rette, mathematisch bearbeitet", an welche Goethe die Hoffnung knikoft, daß die Physik ernstlich von der Mathematik getrennt und ihr zu beiberfeitigem Bortheil selbständig gegenübergesett werbe.

Die Abfendung aller biefer Schriftstide an Rees von Efenbed burfte erft in ben letten Lebensjahren Goethe's erfolgt fein.

Goethe's Naturwiffenicaftliche Rorrespondens (A 23). — Briefwechsel swifcen Goethe und Kaspar Graf von Sternberg (B 23). — Privatbefit (II B). — Berhandlungen ber Raiserlichen Leopoldinischerarolinischen Achemie der Raturforicer (D 54 a), - Goethe und Dresben (A 25). - Ratalog Medlenburg (II C 3). - Diezel's Berzeichniß (A 33).

A 23 b.

```
Weimar, 29. 11. 1822.
                             Rur fo mandes Gute und Schone.
                                                                      A 23 b. (Ein Fragment bes Briefes B23, S. 7.)
          29. 12. ., 22.
                             Gine mit bem Boftwagen abgebenbe.
                    .. 23.
                             Mit beralidem Dante für Schreiben.
          24.
                4.
                    ,, 23.
                             Bon E. Sw. erreicht mich eine.
    ., 10./13.
                6.
                    ,, 23.
                             Allerbings habe ich ber Barge.
                                                                      A 28 b.
                    ,, 23.
Eger, 22./23.
                8.
                             Seit fieben Bochen ben erften.
                    ,, 23.
Beimar, 29.
                9.
                             Un G. Sw. Schreiben beginnend.
          31. 10. ., 23.
                             E. Sw. habe mir eilig aus ber.
          29.
               1. ,, 24.
                             E. Sw. reiche Sendung gab mir.
                                                                      A 23 b. A 33, Nr. 6923
bis 6925. II B 19. Das
Ganze ist eigentlich
                             (Dabei ein Artikel der Weimarer
                                Runftfreunde [WKF], begin-
                                                                        nur ein Brief, beffen einzelne Theile in-
beffen in A 23 b nicht
                                nend: Ueber bie Rachbilbungen
                                ber ofteologifden Reidnungen.)
                                                                        beutlich geschieben
                2. ,, 24.
                             Inbem ich biefes Alles mir burchbacht.
                                                                        And.
   ..
                2. ,, 24.
            4.
                             Da die geschloffene Rolle auf die.
   **
                    ,, 24.
                                                                      A 23 b. (Ein Fragment
B 23, S. 7.)
          21.
                2.
                             E. Sw. Bunich gemäß fenbe bierbei.
                2. ,, 24.
          29.
                             E. Sw. haben die Gefälligfeit, Bei- )
                                fommenbes.
          22. 3. ,, 24.
                             E. Sw. haben mir burch bas offi-
                                                                      A 23 b.
   "
                                zielle Dentblatt.
            Darg "24. Rur mit bem Benigften fage.
   "
```

| Bdmar | , 10. | 8.   | 1824.    | Bu fpat, wie ich mir borwerfe.                  | A 23 b. (Ein Fragment                                                                    |
|-------|-------|------|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,,    | 23.   | 8.   | ., 24.   | E. Sw. erlauben heute nur eine.                 | B 28, S. 8.)                                                                             |
| "     | 12.   | 11.  | ., 24.   | E. Sw. erhalten abermals eine                   |                                                                                          |
| ••    |       |      | ••       | mannichfaltige.                                 |                                                                                          |
| **    | 17.   | 12.  | ,, 24.   | Gegenwärtige Sendung will.                      |                                                                                          |
| **    | 25.   | 1.   | ,, 25.   | E. hw. follten biefen Brief eigentlich.         |                                                                                          |
| "     | Febr  | шат  | e roda   | Rārz 1825. Mit bem Flos ipsissi-<br>mus bin ic. |                                                                                          |
| •     | 11.   | 11.  | 1825.    | Mit ber in jurudgehenbem Bei-<br>tungsblatt.    | · A 23 b.                                                                                |
| ,,    | Roven | aber | 25.      | E. Sw. fende hierbei bie neueften.              |                                                                                          |
|       |       |      | ,, 25.   | E. Sw. haben mich bie Beit ber,                 |                                                                                          |
| "     |       |      | ., 25.   | Db ich gleich mehr als unfer Freund.            |                                                                                          |
| "     | 24.   | 3.   | ,, 26.   | E. Sw. tonnten langft Gruß und                  |                                                                                          |
| "     |       |      | ,,       | Senbung.                                        |                                                                                          |
| ,,    | 21.   | 9.   | ,, 26.   | Sehr angenehm traf es zusammen.                 |                                                                                          |
| "     | 27.   | 9.   | ,, 26.   | E. Hw. haben von je her auf das.                |                                                                                          |
| "     | 2.    | 4.   | ,, 28.   | Die icon langft bei mir liegenden Auffage.      |                                                                                          |
|       |       |      |          | (Dabei ein Meiner Artitel über bie              |                                                                                          |
|       |       |      |          | Pflanze Anthericum Stern-                       | D54a, 28b. XV, 21bth. II,                                                                |
|       |       |      |          | borgianum, über die Profeffor                   | <b>5. 366.</b>                                                                           |
|       |       |      |          | Schultes erft im Winter 1830/31                 |                                                                                          |
|       |       |      |          | die erste öffentliche Rachricht                 | •                                                                                        |
|       |       |      |          | brachte.)                                       |                                                                                          |
| † "   | An    | jang | ,, 29 (1 | ) Sie Nagen fiber einen gewiffen.               | A 25, S. 79 wirb eine<br>Stelle aus biefem<br>übrigens ungebruckten<br>Briefe angeführt. |
| **    | 1     | }    | ,, 28.   | 1                                               | II C 3, XII, S. 11, Rr.                                                                  |
|       | ehn   | a 18 | 30/31.   | In freien Stunden, wenn Gefcaft unb.            | 180.<br>II B 19.                                                                         |
| **    | •     | - 10 | ,01.     | 2 I C                                           | <del></del>                                                                              |

# Nehrlich in Karlsruhe.

Der Maler Gustav Rehrlich in Karlsruhe hatte Goethe sechzehn Darstellungen aus Faust zugesendet und erhielt barauf im Namen der Beimarischen Kunstfreunde (WKF) die in den Werken (Th. 28, S. 853) mitgetheilte Antwort, welche nicht als eigentlicher Brief anzusehen ist. An den und undekannten Vater des Malers war es infolge der erwähnten Jusendung nöthig gewesen, eine Empfangsbescheinigung zu schieden, desgleichen auch die Rücksendung anzumelden. Beides dezgleitete Goethe mit einigen freundlichen Worten an den älteren Rehrlich, deren Mittbeilung sedoch kaum von Interesse sein könnte.

Reuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothek (C 17 c). — Abendzeitung (D 1). Weimar, 19. 9. 1831. Daß ein wohlgepacktes Porteseuille. C 17 c. D 1, 1831, Nr. 10. 11. "31. E. W. habe zu vermelben, daß.

# **Aenburg, J. G.,**

Reuburg, Borsteher ber wissenschaftlichen Sammlungen bes Sendenbergischen Instituts in Franksurt a. M., erhielt von Goethe zwei Briefe, beren erster am 15. Oktober 1821, ber andere undatirt und vermuthlich nur einige Wochen später geschrieben ist. Er wünschte Auskunft über eine Abnormität, welche sich bei einer Frau im Obenwald gezeigt haben sollte, darin bestehend, daß sich an ihrer Stirne wiederholt hornartige Auswüchse, ähnlich dem Geweih eines Rehbocks, gezeigt hätten. Später giebt er noch den Austrag, ein Exemplar des abgelegten Gehörns sür ihn zu besorgen.

Soethe in amtlichen Berhältnissen (A 5). — Döring'sche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2).

Jena, 15. 10. "21. E. W. diesmal zu begrußen. A 5, S. 884. A 1. A 2. Weimar? Ottober "21. E. W. danke auf bas Berbindlichfte. A 5, S. 885.

## Neureuther, Gugen Napoleon,

geb. München 15. Januar 1806, geft. bafelbft 23. Marg 1882.

Reureuther hat seine Thätigkeit als Maler mit der Herausgabe der "Randzeichnungen zu Goethe's Balladen und Romanzen" (1829) begonnen, auf welche er dann bald die zu den Dichtungen der deutschen Klassiker überhaupt folgen ließ. Mit diesen Arbeiten hängt auch seine Korrespondenz mit Goethe zusammen. Er hatte zuerst einige Proben an ihn gelangen lassen, welche mit der Feder auf Stein gezeichnet waren, und Goethe ermuthigte ihn zur Bervielfältigung, indem er ihm großes Lob spendete. "Sie haben", schreibt er schon im ersten Briese, "dem lyrischepischen Charakter der Ballade einen glücklich bildzlichen Ausdruck zu sinden gewußt, der wie eine Art von Melodie jedes einzelne Gedicht auf die wundersamste Weise begleitet und durch eine ideelle Wirklichseit der Eindildungskraft neue Richtungen eröffnet."—Rach einem späteren Briese schaut er Reureuther's Arbeiten "wiederholt mit innigem Vergnügen an, das sich dis zur Verwunderung erhebt." In demselben Sinne beurtheilt dann auch Meyer, wie immer im Ein-

verständniß mit Goethe, in ben "Wiener Jahrbuchern" Reureuther's Leiftungen, und in feinem Briefe vom 26. Februar 1831 fagt Goethe iogar: "In einer guten Stunde hoffe ich Ihnen bas Zeugniß zu geben, daß Ihre Randzeichnungen mit unter biejenigen Greignisse gehören, die mit eigentlich das Schickfal erfreulich machen, so hohe Jahre erreicht ju haben." — Die letten Briefe beziehen fich, mit Ausnahme bes vom 4. Februar 1832, in welchem Goethe mit Reureuther's Reise nach Paris unzufrieden ift, bereits auf bas zweite ber oben genannten Berte. Auch hier läßt Goethe, wenn ihn auch die Kleinheit des Formats der Blätter stört, dem Künftler alle Anerkennung widerfahren und hebt namentlich die Zeichnungen zu Schiller's "Taucher" und zu seinem eigenen "Zauberlehrling" als gelungen hervor. Diefer lette Brief, wenige Wochen por seinem Tobe geschrieben, schließt mit ben Worten: "In allen biesen Blattern wie in ben fruheren finbet fich tein Bug, ber nicht gefühlt ware, und felbft bie Elemente, bie Sie zu Ihren Schöpfungen gufammenrufen, verwandeln fich einer zwar phantaftischen, burchaus aber geistreichen Ratur gemäß. Ich bin febr verlangend auf die Folge; benn bisher mußt' ich mir immer fagen, Ihre Berte beftechen mich, indem fie meine verschiedensten Erzeugnisse auf eine eigene wunderbare Art, in einer eigenen Sphare, ju einem eigenen feltsamen Leben beforbern."

3. M. Schottth, Munchen's difentliche Kunstichätze (C 31). (Die handschriften ber Briefe, welche manche Abweichungen von dem gedruckten Texte aufweisen, hat herr Prosessor Dr. Scherer in Munchen tollationirt und die Resultate dem herausgeder gutigst zur Disposition gestellt.) — Diezel's Berzeichniß (A 33).

Reueftes Bergeichnig einer Goethe-Bibliothet (C 17 c). Beimar, 23. 9. 1828. 3hre Blatter, mein Werthefter, finb. C 31, E. 353. 25. 8. "29. Ithographirten Blatter, mein. C 31, S. 854. 12. 12. ,, 29. Es ift wol eine eigene Aufgabe. C 31, **E. 35**5. C31, S. 355. If Abichlus bes borigen Briefes. In A 33 unrichtig ba-firt 30. Januar. 13. 1. " 30. Borftebenbes follte Sie icon langft. C 31, S. 856 und A 38 mit bem unrichtigen Datum 26. Februar 1831. Auch die Bermu-**26**. 9. ,, 30. Auf bem folgenden Blatte ftebenbes. thung birgel's (C 17 c, S. 107), ber ben Brief in bas Sabr 1831 per-[Dagu eine Beilage bon Meyer.] legt, beftatigt fich nicht.

7. 5. ,, 31. Satte ich mir nur bon ferne. 27. 11. ,, 31. Mit viel Bergnugen, mein.

4. 2. ,, 32. Sie haben mir, mein Werthefter. Ihre Reife nach Baris hat.

28. 2. ,, 32. Daß bie feche Exemplare.

C 31, **E. 358.** C 31, **E. 35**9.

Rach ber banbichrift.

C 31, S. 360, wo ein größerer Abschnitt am Anfang fehlt.

C 31, S. 360.

#### Micolovius, Alfred,

geb. Königsberg i. Br. 30. November 1806, lebt als Profeffor ju Bonn.

Alfred Ricolovius, ber Sohn ber beiben Folgenben, empfing feine Schulbilbung in Berlin und widmete fich querft ebenba, fpaterhin in Bonn und Göttingen ben Univerfitatsstudien. Bieberholt bielt er fich zu Weimar im Saufe feines berühmten Grofiobeims auf. Roch au Lebzeiten besfelben (1827) gab er seine für bie bamalige Beit recht brauchbare Schrift "Ueber Goethe. Literarische und artistische Rachrichten" heraus, über welche sich Goethe in folgender Beise in einem Briefe vom 2. Oktober 1827 äußert: "Ich werbe Dir nun balb, mein lieber Reffe, und zwar nach und nach einen grlindlichen Dank für Dein wundersam unternommenes Wert fagen konnen. Die hiefigen Freunde lefen es mit Aufmertfamteit und verfichern, Du habest einen bedeutenden Beitrag jur deutschen Literartritit gegeben. indem Du den Charatter ber verschiedenen Beurtheiler in Deinem Werke ans Licht stellst. Solltest Du nun nicht auch zu eben biefem Behufe alles dasjenige fammeln, was gegen mich gefagt ift, wenn Du es auch nur zu Deiner und ber Freunde Belehrung thateft? Die Menschen haben viel mit Recht und mit Unrecht an mir getabelt, und ba es ja hier barauf antommt, mich und bas Jahrhundert tennen ju lernen, so ift ebenso gut als bas pro auch bas contra nöthig." (Bal. Werle, Th. 29, S. 358.) Ueberhaupt scheint es, als wenn Goethe mit bem gangen Buche nicht febr gufrieben gewesen ware. Nicolovius hatte es ihm zu feinem Geburtstage am 28. August 1827 überfendet, und Goethe fcreibt: "Dir, mein lieber Alfred, nicht blos mit Borten, fondern auch einiger That zu banken, war bisher meine Absicht; ich wollte Dir, mein Theurer, fur bie merkwurdige Gabe, womit Du meis nen Geburtstag verfcont haft, gefällig banten. 3mar mußte ich Deine Sendung in biefen Augenbliden bebentlich finden, indem fie bie Betrachtung erregte, wie im Leben fich Mes ausgleicht, und daß man alle Urfache hat, zufrieben zu fein, wenn ber Berbruß, ben uns Feinbe zu machen belieben, burch eble Freunde abgewendet und getilgt wird." Damit ift eigentlich aber auch bas Wesentlichste aus ben breizehn Briefen angegeben, welche Goethe an Nicolovius geschrieben hat; meiftens handelt es fich in ihnen um Aufträge, die Ricolovius zu beforgen hatte, Beschaffung von Buchern, Rachschlagen in Auktionstatalogen; turge Bemerkungen über einzelne Runftgegenftanbe, Beforgungen an Rauch, Tied, Beuth u. A. machen im Uebrigen ben Inhalt ber Briefe aus.

Beimater Sountagsblatt (D 56). — Reuer Abbrud in "Aus Briefen Goethe's an Alfred Ricolobius. D. D. u. J. (Bonn, L. Georgi.)

```
Beimar, 28. 10. 1826.
                           Coon langft, mein werthefter Reffe, )
         17. 11.
                   .. 26.
                           Nicht langer will ich faumen.
                  ,, 27.
                           Will ber theure Reffe.
         30.
               1.
         29.
               3.
                   ., 27.
                           hierbei, mein Befter, Deine.
   .,
                  ,, 27.
                           Birte mir möglichft Berzeihung aus.
         11.
               4.
   **
                   ., 27.
                           Die Stofdifde Dattyliothet.
         10.
               7.
               9. ,, 27.
                           Dir, mein lieber Alfred, nicht.
         18.
   ..
          2. 10. ,, 27.
                           3ch werbe Dir nun balb, mein
                               lieber Reffe.
          6. 11. ,, 27.
                           Raum bift Du, mein lieber Alfreb.
   ..
         12.
                1. "28.
                           Schreibe es, mein theurer Reffe.
               5. ,, 28.
                           Du empfangft, m. I. Reffe.
         30.
                           Um meine Genbung bollftanbig.
Dornburg, 7.
               8. ,, 28.
               8. ,, 28.
                           Mitten unter Beingelanben. .
          7.
```

D 56, 1856, Rr. 16, unb "Aus Briefen Goethe's u. f. w."

Nicolovius, Georg Beinrich Indmig,

geb. Ronigsberg i. Br. 13. Januar 1767, geft. Berlin 2. Robember 1839.

In ben "Tag- und Jahresheften" von 1795 (Werte, Th. 27, 6. 33) erwähnt Goethe als bebeutendes und für die Folge fruchtbares Familienereigniß, daß Ricolovius, [bamals] zu Gutin wohnhaft, die Lochter Schloffer's und feiner Schwefter heirathete. Rahere Beziehungen awischen ihm und Nicolovius find jedoch nicht eingetreten; wenigftens ift der unten besprochene Brief (f. Luife Nicolovius) vom Jahre 1809 bas erfte Zeichen eines angeknüpften Berkehrs. Uebrigens bieten auch die späteren Briefe kein besonderes Interesse. Wiederholte Gin= ladungen von Beimar nach Berlin und von Berlin nach Beimar erfol= gen, ohne bag bie Geladenen ihnen Folge leiften tonnen, und außerdem machen Berhandlungen über bie Berausgabe ber Werke hamann's, welchen Ricolovius als seinen eigentlichen Lehrer betrachtete und hoch= icatte, den hauptinhalt der fieben an ihn gerichteten Briefe aus. Inbeffen wurde burch die jungere Generation benn doch eine engere Berbindung hergeftellt. Im Sommer 1819 war Goethe's Sohn mit feiner Sattin lange Zeit in Berlin, und die Kinder holten nach, was die Bater verfaumt hatten. Die Verhandlungen fiber hamann führten übrigens zu keinem Refultat. Goethe, welcher viel über ihn gesammelt hatte, war begreiflicherweise nicht geneigt, eine Ausgabe zu veranftalten (f. ben Art. Dorow); er hatte fogar feine Bebenten, ob eine folche überhaupt

anzurathen sei. So findet er auch in hamann's Leben, beffen Darftellung boch nicht zu vermeiben ware, bedenkliche Bunkte, beren Aufgablung bier mit seinen eigenen Borten folgen mag: "Das Berhältniß au seinen Zeitgenossen war für sie nicht so ehrenhaft, als Sie wol benten mochten; man febe die Briefe an Jacobi, wo er fich über biefen Freund offenbar luftig macht, man betrachte sein Berhältniß zur Fürstin Galigin, die ihn nach Munfter jog, um ihn ber romifden Rirche ju gewinnen, in deren Saufe er aber fo hartnädig und beibnisch protestantifch verschied, daß fie ihn unwillig in einer Gartenede begraben mußte! Auch blieb seine hartnädige Abneigung gegen die Ehe immer etwas problematisch und so wenig als das vorher Gesagte vor dem Publikum barftellbar, und boch bezeichnen biefe Erzentrigitäten gang eigentlich bas Eigenthumliche feiner Bahn." — Um aber noch ber späteften Rachricht über die Beziehungen von Goethe zu Ricolovius zu gedenken, fo fei bier eines Blattes ermähnt, welches er ihm im Ottober 1826 burch feinen Sohn autommen liek; wir wiffen indeffen nicht anzugeben, für wen Goethe bie Bermittelung feines einflugreichen und angefehenen Berwandten nachsucht. "Einer in bedrängten Umftanden von einem Sausvater in ben besten Jahren verlaffenen Familie zu Silfe zu kommen, ift eine Aufgabe, felbft fur vereinte Wohlwollende fcwer zu lofen, weshalb ihnen benn nicht zu verargen ift, wenn fie fich bort nach Silfe umfeben, woher so Manchem geholfen wird." Und von jenem eben erwähnten Blatte heißt es: "Der Bunfch mehrerer waderer Manner ift barin ausgesprochen; er ift auch ber meine; aber bas Urtheil über bie Doglichkeit ber Erfullung tommt Deinem Bater allein au."

Denkschrift auf G. H. Ricolovius (C 32). — Kanzler Müller's Archiv (II A 5).
— Berliner Sammlung (A 2).

|           |     |    |               | Es ift eine ber ernften unb ahnungsvollen. | Oftober 1812 an, was<br>inbessen auf einem<br>Berseben beruht. |
|-----------|-----|----|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|           |     |    |               | Dem verehrten Hamann.                      | C 32, S. 228 f. Fragm.                                         |
| "         | 11. | 7. | ,, 19.        | Daß meine Kinder, verehrter                | C 32, 6. 263. A 2.                                             |
| Rarlebab, | 21. | 9. | ,, 19.        | Immer habe ich, nah verwandter.            | C 32, S. 267. A 2.                                             |
|           |     |    |               | Sie vernehmen gewiß, hochver-              |                                                                |
| Beimar,   | 23. | 2. | <b>,,</b> 21. | Taufend Dant für Ihre.                     | C 32, G. 285. Fragm.                                           |

Micolovius, Marie Anna Luife, geb. Schlosser, geb. Emmendingen 28. Oftober 1774, gest. Berlin 28. September ) 1811.

Die Genannte ist die einzige Tochter von Goethe's Schwester, welche er indeffen perfonlich niemals kennen gelernt hat. Als ihr Gatte von Königsberg i. Br. als Staatsrath nach Berlin verfest werben follte, machte fie Goethe Mittheilungen über ihre Familie, auf welche Diefer in bem einzigen uns bekannten Schreiben an fie vom 27. Januar 1809 näher eingeht. "Ich banke Ihnen und Ihrem lieben Gatten", schreibt er, "baß Sie durch Ihr Schreiben ein neues Band anknupfen wollen, indem fic das alte auflost." Uebrigens muß auch in ihrem Briefe an Goethe viel von Samann die Rede gewesen sein; benn Diefer nimmt Beranlaffung, auszusprechen, daß auch er jenem Manne gar Manches, zwar nicht unmittelbar, boch burch bie Bermittelung Herber's schulbig geworben fei, und bag fein Andenken bei allen Denen immer lebenbig bleibe, die aufrichtig anerkennen, welchen großen Antheil an deutscher Kultur jene Manner gehabt haben, die in der zweiten Salfte bes vorigen Jahrhunderts in Königsberg zusammen lebten und wirkten. 3wei Jahre fpater ftarb Goethe's Nichte, und es geftatten bie Worte, mit benen Diefer bem Gatten seine Theilnahme beweift, einen Ginblid in ben Charafter und die Perfonlichleit der Berftorbenen. "Benn fie", beist es in bem Briefe vom 20. Ottober 1811, "bei fo viel liebens= würdigen und edlen Gigenschaften mit ber Welt nicht einig werben tounte, so erinnert fie mich an ihre Mutter, beren tiefe und garte Natur, beren über ihr Geschlecht erhabener Beift fie nicht vor einem gewiffen Unmuth über ihre jedesmalige Umgebung schützen konnte. Obgleich in ber letten Zeit fern von ihr und nur burch einen feltenen Briefwechfel mit ihr verbunden, fühlte ich boch biefen ihren der Welt taum angehörigen Buftand fehr lebhaft und schöpfte baraus bei ihrem Scheiben junachft einige Beruhigung."

1

Denkschrift auf Georg Heinrich Ludwig Nicolovius (C 32). Beimar 27. 1. 1809. Ihr freundlicher Brief, liebe Richte, liegt. C 82, S. 172 f.

# Niebuhr, Berthold Georg,

geb. Ropenhagen 27. Auguft 1776, geft. Bonn 2. Januar 1831.

Goethe hat Riebuhr niemals gesehen und erwähnt ihn auch in seinen Schriften nur selten. In den "Tag- und Jahresheften" von 1816 erzählt er von der Zusendung der Riebuhr'schen Ausgabe des

<sup>\*)</sup> E. Urliche giebt in "Briefe von Goethe an Johanna Fahlmer" (1875) G. 13 ben 28. Februar 1811 an, was wol nur ein Irribum fein kann.

"M. Cornelius Fronto"; gelegentlich gebenkt er auch ber Berbreitung von beffen "Römischer Geschichte" in Frankreich, während Thomas Carlple in einem gleichfalls in Goethe's Werten abgedruckten Briefe basfelbe von England berichtet. Um fo häufiger aber ift die Erwähnung diefes Wertes in Goethe's Briefen, g. B. in benen an Zelter, 2B. v. humbolbt, bei Edermann und Rangler v. Müller, und diejenigen vollends, welche er an Riebuhr barüber geschrieben hat, verrathen ein fo tiefes Eingeben in die Intentionen des Verfassers und so eifrige Beschäftigung mit denfelben, wie es faft nur burch die besondere Borliebe erklärlich wird, welche Goethe jederzeit speziell für römische Geschichte gehabt hat. Ja, felbst die Entkleidung berselben von allem poetischen Schmucke, wie bies burch Riebuhr geschieht, billigt er im Interesse ber Wissenschaft. "Die Phantafie", äußert er einmal jum Kangler Müller, "wird burch Riebuhr's Werk gerftort; aber bie flare Ginficht gewinnt ungemein." - Wenn wir aber auf einen Wiederabdrud dieser freilich wenig bekannt geworbenen Briefe mit Ausnahme eines einzigen verzichten, fo ift es wenig= ftens nöthig, auf einen Punkt hinzuweifen. Die trübe Unschauung, welche Riebuhr von der Zutunft hatte und die bei ihm geradezu trankhaft wurde, hat auch auf Goethe einen nachhaltigen Einbrud gemacht, wie benn Jener biefer Unichauung befonders in bem Briefe Ausbruck gegeben hatte, mit welchem er die Ueberfendung des zweiten Theils der ameiten Ausgabe feiner "Römischen Geschichte" begleitete. "Der Bahnfinn bes frangöfischen Sofes", fagt er in Anknupfung an biefen Brief, "hat den Talisman gerbrochen, der den Dämon der Revolutionen ge= fesselt hielt" (Unterhaltungen Goethe's mit dem Kangler &. v. Miller, S. 146). Mehr icherzhafter Art ift allerdings die Anwendung bes Riebuhr'schen Prognoftikon, wenn er auf die deutschen Kunftler in Rom schilt, welche mit langen haaren, Schnurrbarten, übergeklapptem hemb= fragen auf altbeutichen Roden, mit Tabatspfeifen und Bullenbeißern in Rom umbergeben, und benen Raphael schwach buntt, Tizian blos als ein guter Kolorist erscheint. "Riebuhr hat Recht gehabt," sagt er (Gespräche mit Edermann, II. S. 219), "wenn er eine barbarische Zeit kommen Sie ift icon ba, wir find mitten brinne; benn worin besteht bie Barbarei anders als barin, daß man bas Gute nicht anerkennt?"

#### Lebensnachrichten über Berthold Georg Riebuhr (C 33).

```
      Jena,
      27.
      11.
      1811.
      Wenn ich manchmal burch.
      C 28.
      S. 359 (al8 ein Brief abgesenbet).

      Weimar,
      17.
      12.
      11.
      Borftehenbes nehme ich mit.
      Brief abgesenbet).

      Jena,
      23.
      11.
      12.
      Als ich Ichmerthen Brief.
      C 33, S. 361.

      Weimar,
      4./15.
      4.
      27.
      Es möchte anmaßend erschenen.
      C 33, S. 363 f.

      Dieses Blatt sollte das neuste.
      C 33, S. 363 f.
      C 33, S. 363 f.
```

Als ich Ihren liebwerthen Brief in Karlsbad erhielt, wünschte ich mir nichts mehr, als daß auch Ihr zweiter Theil zugleich mit angekommen wäre; denn dort ist mir erlaubt, eine Folge von Tagen auf einen Gegenstand zu verwenden, und welcher verdient es mehr als Ihr Werk? Nun bin ich schon wieder acht Wochen in Weimar, drei in Jena, und hatte selten das Glück, wenige Stunden hinter einander meine Gedanken auf einen Kunkt zu richten. Auch gegenwärtig erlange ich nur durch einen Anlauf, durch eine eigne Resolution, daß ich mich mit Ihnen unterhalten kann.

Mein Interesse an Ihren Bemühungen ist immer dasselbe, und es ist immer im Bachsen. Lassen Sie mich das Allgemeine statt des Besonderen aussprechen! Das Borübergegangene kann unserm inneren Aug' und Sinn als gegenwärtig erscheinen durch gleichzeitige schriftliche Monumente, Annalen, Chroniken, Dokumente, Memoires, und wie das Alles heißen mag. Sie überkiefern ein Unmittelbares, das und so, wie es ist, entzückt, das wir aber auch wol wieder um Andrer willen aus hunderterlei Trieben und Absichten vermitteln möchten. Wir thun's, wir verarbeiten das Gegebene, und wie? Als Poeten, als Rhetoren! Das ist von se her geschehen, und diese Behandlungsarten außern große Wirkung; sie bemächtigen sich der Eindildungskraft, des Sesühls, sie füllen das Gemüth aus, bestärten den Charakter und erregen die That. Es ist eine zweite Welt, welche die erste verschlungen hat. Denke man sich nun die Empsindungen der Menschen, wenn diese Welt zerstört wird und jene nicht dem Anschauen vollsommen entgegentritt.

Höchst erwünscht ist Jebem, der zu dem Uranschauen zurücklehren möchte, die Kritik, die alles Sekundäre zerschlägt und das Ursprüngliche, wenn sie es nicht wiederherstellen kann, wenigstens in Bruchstüden ordnet und den Zusammenhang ahnen läßt. Aber das wollen die Lebe-Menschen nicht, und mit Recht.

Laffen Sie mich hier eine Kluft überspringen! Hätten wir zusammen gelebt, hätte ich das Glück gehabt, von Ihren Untersuchungen unterrichtet zu sein, so würde ich Ihren gerathen haben, nach Weise des edlen und lieben Ste.-Croix\*) Ihre Schrift zu betiteln: "Krktit der Schriftsteller, welche uns die römische Geschichte überlieferten".

Für mich aber ist das Buch das Buch, und wie Sie wissen, sind die Titel eine moderne Ersindung. Nehmen Sie also meine Freude, daß Sie in allen Hauptpunkten, was Welt und Böller betrisst, meines Sinnes sind, nehmen Sie meinen Dank, daß Sie mir die römische Geschichte wieder genießbar gemacht haben, indem Sie sich zu Pflicht machen, die stationären und retrograden Epochen derselben ins vollste Licht zu setzen! Denn welcher geistreiche Wensch wird leugnen, daß es ihn in seiner Vorstellung genirt habe, wenn eine solche hundertsache Ilias und so unendliche herrliche Heben, die viertausend Fabier mit eingeschlossen, nichts weiter in vierhundert Jahren zu

<sup>\*)</sup> B. Em. Sof. Guilben be Clermont Lobive, Baron be Sainte Croir (1746-1811) bearbeitete einzeine Theile ber Geichichte Griechenlands.

Stande gebracht, als daß die Stadt, der Staat, der eben erst nach unendlichen Bemühungen mit den Philistern von Bejt sertig geworden, auf die allerkleinstädtischste Weise an der Allia zu Grunde geht, so daß sie ganz wieder von vorne ansangen mussen!

Sieht man nun aber die Sache recht klar und beutlich nach Ihrer Darftellung, so gereicht dies jenem Bolke keineswegs zur Schmach, sondern zur Ehre.

Ich muß zu einem andern Buntte überspringen.

Sie geben ben Aristokraten die ganze Shuld des Krebsganges, Sie nehmen sich der Plebs an, und das ist ganz recht und dem unparteisschen Forscher erlaubt zu einer Zeit, wo weder die eine noch die andere mehr eristirt.

Noch ein Allgemeines, damit ich nur zu Ende komme! Jeber anfangende Staat ist aristokratisch; er kann sich nur erweitern durch die Menge, die man abhält und niederhält, dis sie sich in gleiche Rechte setz, und von dem Augenblicke an wird die Monarchie verlangt, die denn auch nicht sehlen kann, und von da aus kann sich's auf mancherlei Weise wieder zurück und vorwärts wälzen. Denn alle drei Zustände (Zustand ist ein albernes Wort, weil nichts steht und Alles beweglich ist), alle drei Verhältnisse leiden eben an dem Beweglichen, welchem das Rechte und Große, wie das Schlechte und Lose zum Spiele dient, damit ja Alles geschehe.

Auf diese Weise, wie vorsteht (ich sehe nur einen Augenblick zurück), wenn sie gleich etwas wunderlich ist, hosse ich doch, Sie zu überzeugen, daß man nicht einen innigern Antheil nehmen kann an Ihren Arbeiten, selbst ins Besonderste. Ihre beiden Bände und so der dritte, so die folgenden, werden mich stets begleiten, wohin mich auch mein bewegliches Jahr führt, und weder Sie noch ich können voraussehn, was ich Ihnen Alles verdanke. Das Tüchtig-Regsame ist ganz allein wohlthätig.

Berg und Thal kommen nicht zusammen, aber wol die wandelnden Menschen, und warum sollte ich nicht hoffen dürsen, Ihnen irgendwo zu begegnen? Lassen Sie mich diesem Blatte, wie ich so gern einem seden, das von mir ausgeht, thun möchte, die clausulam salutarem hinzusügen, daß es Ihnen, wo nicht einsichtig und zulänglich, doch herzlich und wohlgemeint erscheinen möge!

Mit herzlichen Wünschen Sena, den 23. November 1812.

Goethe.

# Niemeyer, August Bermann,

geb, Halle 11. September 1754, geft. bafelbft 7. Juli 1828.

Mit bem Kanzler Niemeyer war Goethe im Juni und Juli 1802 in Halle, Lauchstebt und Weimar viel zusammen gewesen und hatte ihn für die Maskenspiele zu interessiren gewußt, welche er seit einiger Zeit in Beimax eingeführt hatte. Sein eigenes Stüd "Baldophron und Reoterpe" und Ginfiedel's Bearbeitung der "Abelphi" bes Terenz waren in biefer Beife über die Buhne gegangen; Niemeger lieferte zu diefem 3med die "Andria" besselben Dichters, welche benn in ber That am 6. Juni 1803 unter dem Titel "Die Fremde aus Andros" aufgeführt und im Rovember besselben Jahres auf Bunsch ber Frau v. Stael wiederholt wurde. Auch die Uebersetzung oder Umbildung von Corneille's "Cib", beren Aufführung Goethe in ben "Tag= und Jahres= beiten" von 1806 (Werke, Th. 27, S. 146 und 443) gebenkt, hatte Riemeger jum Berfaffer. Auf die "Andria" beziehen fich übrigens auch bie beiden kurglich befannt gewordenen Briefe Goethe's an Niemeger. In bem erften wird allerdings noch ein kleiner Taufchandel besprochen. Goethe überfendet ein Bandchen feiner Schriften, in welchem "Was wir bringen", "Mahomet" und "Tantred" zusammengeheftet maren, und außert ben Bunfc, einen fleinen Mertur zu befigen, welchen er in Salle bei Riemeper einzeln und einsam aufbewahrt gefunden, um ihn in feiner Sammlung in Gefellschaft aufzustellen; bagegen erbietet er fich, ein bebeutendes, ju pabagogifchen 3meden fehr brauchbares Wert abaugeben, beffen Titel nicht genannt wird. In bem aweiten Briefe wird nur die von gutem Erfolge begleitete Aufführung ber "Fremden aus Andros" gemelbet und eine Wiederholung für Lauchstedt in Aussicht gestellt.

#### Goethe-Jahrbuch (D 64).

Beimar, 15. 11. 1802. Sehr gern ergreif ich bie Gelegenheit. D 64 a, S. 230 f.

#### Niethammer, Friedrich Immanuel,

geb. Beilftein in Burttemberg 26. Marg 1766, geft. Munchen 1. April 1848.

Riethammer hat von 1793 bis 1803, während er anfangs als Docent der Philosophie, seit 1797 als Prosessor der Theologie in Jena ledte, in ledhastem Berkehr mit Schiller und Goethe gestanden. Der Lettere, welchem er zum Theil seine Anstellung daselhst verdankte, hatte nicht allein großes Interesse an dem von ihm seit 1795 herausgegebenen Philosophischen Journal", zu welchem nach zwei Jahren Fichte als Mitherausgeber hinzutrat, er bediente sich auch seiner Hisse, um tiefer in die neuere Philosophie einzudringen, als es ihm sonst möglich gewesen wäre. Häusig gedenkt Goethe in seinem Brieswechsel mit Schiller seiner Unterredungen und Disputationen mit Niethammer, die namentslich während seines wiederholten Ausenthaltes in Jena in der zweiten

Hälfte bes Jahres 1800 recht häufig stattsanden. Die Resultate dieses Berkehrs schlägt er nicht gering an. In dem Aufsake "Einwirkung der neueren Philosophie" (Werke, Th. 34, S. 93), welcher sonst vorzugsweise den Einfluß darstellte, den Morit, Kant, Herder und Schiller auf ihn gehadt haben, demerkt er schließlich: "Weitere Fortschritte verdank" ich besonders Riethammern, der mit freundlichster Beharrlichkeit mir die Haupträthsel zu entsiegeln, die einzelnen Begriffe und Ausdrücke zu entwickeln und zu erklären trachtete."

Auch als Niethammer Jena verlassen hatte, — er war nach verschiedenen Anstellungen in Bürzburg und Bamberg 1807 nach Minchen gekommen, — hörten die Beziehungen zu Goethe nicht auf. Dem Heraussgeber ist durch Herrn v. Loeper die gefällige Mittheilung zugekommen, daß Briese an ihn existiren. Diese beziehen sich auf den Plan zu zwei Berken, welche Niethammer im Auftrage der bairischen Regierung abzusassen, welche Niethammer im Auftrage der bairischen Regierung abzusassen, welche nichtzur Ausssührung gekommen sind: — ein historisch=religiöses Bolksbuch und eine allgemeine Liederssammlung zur Erbauung und Ergöhung der Deutschen (Werke, Th. 27 I, S. 178). "Beides", sagt Goethe, "wurde eine Zeit lang durchgedacht und schematisirt, das Unternehmen jedoch wegen mancher Bedenklickleit ausgegeben."

Edermann's hanbidriftliche Ausguge aus Goethe's Tagebuchern.

Rarlsbad, 19. 8. 1808.

Antwort auf ein Schreiben Riethammer's vom 28. Juni 1808, welches Goetbe erft am 8. August in Karlsbad erhielt. In dem Schreiben vom 19. August gebt Goetbe auf Riethammer's Borschläge ein, erbittet fich aber Bebentzeit bis Weihnachten.

? ? ,, 08.

## Noehden, Georg Beinrich,

geb. Göttingen 23. Januar 1770, geft. London 13. Märg 1826.

Ueber ben Inhalt zweier ungebruckten Briefe ist nichts bekannt; inbessen reichen auch die 1864 in den "Grenzboten" veröffentlichten in Berbindung mit den Stellen aus den "Tag- und Jahreshesten" von 1821 und 1822 und in den "Schristen und Ausstäten zur Kunst" (Werke, Th. 28, S. 492, 497, 531 f.) aus, um die Beziehungen zwischen Goethe und Roehden erkennen zu lassen. Der Lettere, in Göttingen namentslich durch Hehne gebildet, war Erzieher in London, Eton und Edinburg gewesen, hatte Schiller's "Fiesko" ins Englische übersett, eine deutsche Erammatik für Engländer und später auch ein Lexikon versaßt und war

1818 nach Beimar gekommen, um bie Töchter bes Erbgroßherzogs, also die jetige Deutsche Raiserin und die 1876 verstorbene Bringesiin Rarl, au unterrichten. Im folgenden Jahre mar er in Italien und erhielt bort einen Ruf an bas britische Museum, infolge beffen er bann fein fibriges Leben in London zubrachte. Der briefliche Berkehr mit Goethe, welchem Roehden während seines Aufenthalts in Weimar augenscheinlich recht nahe getreten war, ist vorwiegend artistischer Natur und bewegt sich um zwei Kunftwerke, welche Goethe Beranlaffung zu größeren Arbeiten gegeben haben, den Triumphzug des Mantegna und das Abendmahl des Leonhard da Binci, über welches Joseph Bossi ein größeres Werk verfaßt hatte. Die letigenannte Arbeit erschien in englischer Uebersetung von Roehden, und Goethe erfreute fich unter Anderem auch an ber schönen Ausstattung der Schrift. "Was das Aeußere anbetrifft," schreibt er am 25. September 1821 an Roehden, "so ist es für einen deutschen Autor freilich überraschend, seine Gebanten in Format, Papier, Lettern und Einband auf eine Beife überliefert zu feben, wozu ihn fein Baterland nie berwöhnen wollen; er findet fich hiedurch geehrt und erfreut, wenn er fich and gefteht, einen folchen Borgug ber Bemühung eines wohlwollenben Freundes, einer fremden Sprache, einem entfernten Lande zu verdanken." - In der That war Goethe dem Freunde zu wesentlichem Danke vervilicitet. Dieser war wiederholentlich in Hamptoncourt gewesen, um die dortigen Driginale des Triumphaugs von Manteana mit der Goetheiden Befdreibung feiner Nachbildungen ju vergleichen. Die Refultate hiervon liegen theils in unfern Briefen, größtentheils aber auch in ben Soethe'ichen Auffagen vor; jene bilben bemnach au biefen eine bankenswerthe Erganzung, ohne daß es barum erforderlich schiene, Ginzelnes aus ihnen bervorzuheben.

```
E. B. für bas bezeigte Anbenten. D 23, 1864, Rr. 13.
Beimar.
            6.
                3. 1820.
               9. .. 20.
Zena,
           22.
                           E. B. haben eine mich fehr
                               intereffirenbe.
          25. 9. ,, 21.
          25. 11. ,, 21.
                           Den von E. B. bei mir ein-
                               aeführten.
          26. 11. ., 21.
                           G. 2B. bodit angenehme Cenbung.
               3. ,, 22.
                           G. 2B. empfangen geneigteft.
                                                             D 30, 1880, S. 508,
Marienbab, 1. 7. ,, 22.
                           G. 2B. vermelbe fogleich bie
                               Anfunft.
t Gger.
            1. 7. ., 23.
                                                           II B 15.
† Beimat, 26. 11. ,, 23.
```

Grenzboten (D 23). - Brivatbefit (II B). - Im Reuen Reich (D 30).

# Oberkirch, Baronin v.

Mit einem Briefe vom 12. Mai 1776 schickt Goethe ber Frau von Oberfirch ein Eremplar feiner "Claudine von Billa Bella", welche in bemfelben Jahre in Berlin bei August Mplius erschienen mar. Auch fein Tagebuch von biefem Tage hat die Rotig "Claudine gelefen", woran fich die Worte B. v. C. schließen, so daß dort vielleicht D ftatt C au lefen ware. Der Brief felbft, frangofisch geschrieben, besteht nur in einigen Artigfeiten. "Pour celles-là (les belles ames) particulièrement j'aime à écrire ce qui me va le plus à l'esprit et au coeur. D'après cela vous comprenez que j'écrive pour vous."

Mémoires de la Baronne d'Oberkirch (C 26 h). - Berliner Sammlung (A 2). Weinsar, 12. 5. 1776. Je vous envoie ma Claudine. Puisse-t-elle. C 26h, 28h.1, ©. 65. A 2.

# Ober-Konliftorium in Weimar.

Ein Geschäftsbrief, auf Ginführung bes Zeichenunterrichts in die unteren Klassen ber Weimarer Stadtschulen bezüglich, unterzeichnet "Großherzogl. Sächf. Oberaufficht. Goethe".

Goethe in amtliden Berhaltniffen (A 5).

Weimar, 3. 12. 1828. Die von bem Großherzoglichen Obertonfiftorium. A 5, 6. 414 f.

# Odeleben, Ernft Gottfried, Freiherr v.

geb. Glauchau 13. Ottober 1773, geft. Freiberg 3. Februar 1828.

Rach einer Reise burch Italien, auf welcher Obeleben mineralogische Berbindungen angeknüpft hatte, betrieb er einen Handel mit italienischen Mineralien, von benen Goethe einige beftellte; bag er folche aus Sigilien und von ber Infel Elba erhalten hat, erwähnt er in ben "Tag= und Jahresheften" (Werte, Th. 27, S. 243).

Soethe und bas fachfifche Erzgeburge (A 15).

Weimar, 6. 3. 1818. Ein Berzeichniß von italienischen Mineralien. A 15. S. 206 f.

# G'Donnell von Tyrconnel, Christine Grafin v.

geb. de Ligne,

geb. 4. Januar 1788, geft. Steper 19. Mai 1867.

In "Kanzler Müller's Archiv" befindet fich ein Brief, welcher die Abreffe "Fraulein de Ligne" trägt; aus dem Briefe felbft aber geht her= vor, daß die Dame bereits verheirathet ift. Goethe hat ihr auf ihren Bunfc einige feiner Zeichnungen gefenbet, welche von hammer in Dresben weiter ausgeführt waren und eine Ueberficht von Bilin in Böhmen wie den Blat por bem Thore bes Städtchens barftellten. "Möchten fo Cie", fcreibt er in Beziehung barauf, "biefe Bilber unter Rahmen und Glas in dem Rabinete aushängen, in welchem Sie in Gesellschaft Ihres portrefflicen Gemahls und bereinft umgeben von liebenswürdiger Familie, die gludlichsten Stunden zubringen und babei Desjenigen [zu] gebenken, bem Ihre Borguge, welche Sie ber Natur und Bilbung verbanken, immer gegenwärtig find." In ber That war Fraulein be Ligne seit wenigen Tagen Gattin bes Grafen Morit D'Donnell. Es ift biefelbe, an welche auch die Gedichte, Werke, Th. 3, S. 331 und Th. 2, E. 431, gerichtet find; indeffen ift fie weber, wie die Anmerkungen bafelbit ausfagen, eine Tochter bes als Schriftfteller und General berühmten Fürsten Karl Joseph Emanuel v. Ligne (1735-1814), sondern beffen Entelin, und ebenso wenig eine geborene Kurftin Clarp, obwol Soethe bies felbft angiebt. — Aus bem weiteren Inhalte bes Briefes ware vielleicht noch die Stelle hervorzuheben, in welcher Goethe fich über ben Grofvater ausspricht, ben er 1807 in Karlsbad tennen gelernt hatte, und auf welchen fich bas Gebicht Werke, Th. 3, S. 331, und "Das Requiem" (Werte, Th. 3, S. 221-224) bezieht. "Run aber tommt", fcreibt Goethe; "vor einiger Zeit gludlicherweise ber Dechant aller Bringen und das Mufter aller Großväter (und wobon nicht Alles noch Muster), unfer fleines Beimar burch seine Gegenwart zu begluden und mich befonders, indem er mir teinen 3weifel lagt, bag er mir seine unschätzbare Suld beständig erhalten wollen, und daß ich in bem verehrten Rreise bes Schloffes von Teplig noch in gutem Andenken ftebe."

Kanzler Müller's Archiv (II A 5).

<sup>†</sup> Beimar 10. 11. 1811. Leugnen barf ich nicht, meine fcone Gnabige. II A 5.

# O'Donnell von Tyrconnel, Josephine Grafin v. geb. 13. Februar 1756, gest. Steper 16. Januar 1843.

Die Gräfin D'Donnell, an welche bie brei Gebichte (Werke, Th. 2, S. 415) gerichtet find, erhielt biefen Namen 1781 burch ihre aweite Che mit bem t. t. österreichischen Kämmerer und Major Karl Johann Graf D'Donnell, mahrend ihr erfter Gatte Joseph Graf v. Wurmbrand gewesen war. Sie ftand in naber Beziehung zu ber österreichischen Kaiserin Marie Luise, vermuthlich auch in einer Stellung als Hofcharge; wenigstens tragt ber lette Brief an fie bie Abresse: "3. R. Maieftät höchftd. Staatsdame". Ihre Beziehungen zu Goethe ftammen vermuthlich erft aus dem Jahre 1812, wo Dieser theils in Karlsbad, theils in Teplitz lebte und ja auch die bekannten Gebichte an die Raiferin im Namen der Burgerschaft von Karlsbad verfakte (Berte, Th. 2, S. 403 ff.). Ob ber unten (S. 24 f.) erwähnte D'Donnell ihr Gatte, ob fie es gewesen ift, welche mit ihm im herbfte 1816 in Weimar war (Werke, Th. 27, S. 228), ober die in dem vorigen Artikel erwähnte Familie ober noch eine andere, Alles dies bürfte fich schwer ermitteln laffen. Wie bem aber auch fein mag, jedenfalls find an die Grafin Josephine vier meistens febr ausführliche Briefe gerichtet, von benen in "Rangler Müller's Archiv" Abschriften eriftiren. Der Inhalt berselben ist indessen der Art, daß es awedmäßiger erscheint, unter Anführung einzelner Stellen einen Auszug aus ihnen zu geben, als einen allgemein gehaltenen Bericht über biefelben zu machen.

1. Die genauere Zeitbestimmung des nur mit der Jahracht 1812 bezeichneten Briefes ergiebt fich aus bem Briefe felbst, ba Goethe berichtet, er sei nach seiner Rudkehr von Karlsbad acht Bochen in Beimar gewesen und sei augenblidlich brei in Jena; wenn die lettere Ungabe genau ist, so mußte man ben 24. November annehmen. — Rufriedenheit damit, daß er an Beimar überhaupt gefesselt sei. -Reminiszenzen an Teplit. — Lebhafter Ausbrud ber Berehrung für bie schon krankelnde Kaiserin Marie Luise von Desterreich. — Entschulbigung wegen des Dittirens seiner Briefe mit den Bortheilen, welche basselbe gewähre. — "Sollte ich nun weiter fortsahren und von meinem nächsten Leben etwas erzählen, so wüßte ich es nicht recht anzufangen; benn ba Ihnen weber die Lokalitäten meiner Lebensbühne noch die Personen bes Dramas bekannt find, in welchem ich ben Mattre Jacques zu spielen die Ehre habe, so gabe es keine eigentliche lebhafte Darftellung, und bas Allgemeine und bie Resultate find von keinem Belang." — Der Herzog wird filr ben andern Tag erwartet. — Lob der akademischen Ruhe, ohne welche dieser Brief schwerlich zu Stande gekommen ware. "So wird das Nathrlichste oft das Schwerste, und das, womit man sich immer beschäftigt, wird selten fertig."

- 2. Untnüpfung an einen von ber Grafin erhaltenen Brief. "Es ift nicht zu leugnen, daß wir andern Poeten einigermaßen verwandt find mit bem Rammerbiener bes Königs Mibas; nur unterscheiben wir uns von diefem herrn Better barin gar merklich, bag, wenn berfelbe bie Rangel feines Bringipals unmöglich verschweigen konnte, wir bagegen es bochft veinlich finden, au den Bollsommenheiten unserer Herrinnen 31 fdweigen." — Untlare Andeutung eines Borhabens von Goethe, welches er aber nach bem himmlischen Fingerzeig der Grafin aufgiebt. - Beantwortung beffen, was biefelbe über "Dichtung und Bahrheit" (erfter Theil) gefagt hat. "Sie bemerken fehr richtig, daß ich nur mein ivateres Leben hinter bas frühere verfteden tann." Soethe empfiehlt bie Fortsetzung mit ben Worten: "Es ist eigentlich wie meine meisten Urbeiten eine Ausgeburt bes Schattens und ber Ruble, benen die beife Bone ber hellen Lichtwelt nicht gang gemäß ift." — Erwähnung eines mufterhaft fconen Briefes bes Abbate Bonbi jum Dant für bas Goethe'iche Sonett (Berte, Th. 2, S. 416). — Reujahrsgratulation. - Lob topographischer Werke über Wien. — Erwähnung eines Blattes. beffen Ausfüllung die Grafin erwartet, mahrend Goethe dieselbe in folgender Beise ablehnt: "Wenn [Wem?] bei folchem Gefühl, Tatt und Urtheil die lebendige Welt fo gut als die Bucherwelt, das Gegenwärtige jo wie das Historische so gang eigentlich angehört, was bedürfte es da noch einer Auleitung, einer Beifung und Deutung, und fo tann ich [in] Ihrem liebenswürdigen Berlangen nur einen Irribum entbeden, ber bas von auken erwartet, was die Natur schon innerhalb lange augetheilt hat."
- 3. Bericht über die Leiben Beimar's am 21. und 22. Oktober 1813. Benn Sie sich vorstellen, daß wir in achtundvierzig Stunden die ganze Stusenleiter vom Schreckbarsten die zum Gemeinsten durchgeduldet haben, so werden Sie gewiß Ihres Freundes mit Antheil gedenken. Das erste Liebreiche, was mir alsdann entgegenklang, war der Rame D'Donnell, der allein schon hinreichend gewesen wäre, mich in eine andre Belt zu versehen." Lob des Grasen D'Donnell. Erwähnung der Anwesenheit des Fürsten Moriz Liechtenstein. "Die edle Theilnahme des Fürsten Louis, der mit eigner und der Seinigen Gesiahr die Verwülftungen, womit uns wilde Horden überzogen, abzulehnen [sie] trachtete, mußte rühren und unsere Hossmungen beleben." Andre Anwesende: Fürst v. Windischsen Graß, Graß Clam, v. Pseil. "So

lebten wir bedrängt und getröstet, aufgeregt und beruhigt mehrere Tage, bis endlich die Gegenwart und die besondere Gunst des Herrn Grasen von Metternich mich völlig aufrichtete und mir einen frohen Eindruck hinterließ; denn es ist freilich geist= und herzerhebend, an den Anslichten solcher Männer theilzunehmen, die das ungeheure Ganze lieben, von dessen Keil wir Andern uns gedrückt, ja erdrückt sühlen." — Empsehlungen allerhöchsten Orts. — "Lassen Sie mich in Hossnung eines fröhlichen Wiedersehens bald den theuren Namen erdlicken, der mir nun doppelt werth geworden!"

4. Goethe schreibt 1822 aus Eger auf ber Reise nach Karlsbab, ein bereits in Weimar vorbereitetes Packet mit wenigen Worten begleiztend. "Wenn Sie die verschiedenen Gegenden sehen, durch welche der Freund vormals wanderte, wenn Sie die gedichteten Zeilen lesen, womit er sie kommentirt, so gedenken Sie der mancherlei wunderlichen Lebenspfade und bleiben mir freundlich gewogen!"

Ranzler Müller's Archiv (II A 5). — Diezel's Berzeichniß (A 33).

```
† Jena, etwa 24. 11. 1812. Hier bin ich nun, verehrte Freundin.

† Weimar, 22. 1. "13. Da fich die liebe Excellenz abermals.

† " Rovember "13. Die feit geraumer Zeit zwischen den 13. Rovember angelest.

† Eger, 30. 6. "23. So eben in Eger angelangt, um. II A 5.
```

### Gefer, Adam Friedrich,

geb. Pregburg 17. Februar 1717, geft. Leipzig 18. November 1799.

Der persönliche Berkehr, welchen Goethe während seiner Studienzeit in Leipzig mit Deser und bessen Familie gehabt hat, ist in "Dichtung und Wahrheit" aussührlich dargestellt. In Loeper's Kommentar zu dieser Schrift und vordem schon in den "Briefen Goethe's an Leipziger Freunde" so wie in der Schrift "Goethe und Leipzig" werden noch manche Ergänzungen zu den erstgenannten Mittheilungen gegeben. Die Beziehungen zu Deser nehmen ihren Ausgang davon, daß Goethe sich im Zeichnen auszubilden wünschte; indessen trat auch bald seinersseits eine besondere Berehrung des Klinstlers so wie eine herzeliche Freundschaft für dessen Lochter Friederike hinzu. In der That hegte Goethe viele Jahre hindurch, sicherlich wenigstens dis zu seiner Reise nach Italien, eine sast unbedingte Bewunderung für Deser; selbst

die unaweifelhafte Berirrung von bessen Geschmackrichtung, die in einer vorwaltenden Reigung für das Allegorische oder Unbestimmte bestand, ift ihm lange Zeit entgangen. Bon allebem geben auch bie Briefe Soethe's an ihn gelegentlich Zeugniß. Schon in ben unmittelbar nach seinem Abgange von Leipzig geschriebenen tritt dies deutlich herpor, und es ift tein Grund, anzunehmen, bag Goethe in benjenigen ber Sabre 1769 bis 1776, welche fammtlich verloren gegangen find, einen andern Standpunkt eingenommen hatte. — Jebenfalls wird aber, seitdem Goethe in Beimar war, der Berkehr wieder lebendiger. Goethe selbst ift wiederholentlich in Begleitung bes Herzogs in Leipzig, ber auch feinerfeits bald für Defer Reigung empfindet und ihn nach Weimar einlabet. hier tritt bei baufigem Aufenthalte ihm namentlich bie Bergogin Amalie nabe, welche ihn fpater (1780) auch auf einer Reise nach Runden jum Begleiter mitnahm, und balb wird Defer ber fünftlerifche Beirath für alle in sein Fach schlagenden Unternehmungen in Beimar. Bei Erwerbung von Kunstgegenständen bediente man fich gern feiner Bermittelung; er malte Borhang und Dekorationen für das Liebbabertheater, wie dieselben namentlich bei der ersten Aufführung der "Bogel" gebraucht wurden; er betheiligte fich an den Anlagen, welche in dem Barte zu Beimar und zu Tiefurt gemacht wurden, und verfertigte das Monument, welches die Herzogin Luife ihrem verftorbenen Bruder, bem Bergog Leopold von Braunfdweig, errichten lief (Briefe an Leipziger Freunde, G. 111 f.), und malte die Dedengemalbe ju ben Zimmern ber Herzogin Amalie. Auch noch in bem letten Briefe an Defer, welcher unabhängig von der sonstigen Korrespondens mit ihm veröffentlicht und nur einmal gebruckt ift, und ben wir beshalb hier folgen laffen, handelt es fich wieder um bie herstellung eines Monumeuts, wie es scheint, um die des "Brunnens", der in dem Briefe pom 30. Nanuar 1783 erwähnt wird.

Wie Goethe in späterer Zeit über Deser's Verdienste dachte, als nich seine eigenen Kunstansichten geläutert hatten, wie er in den "Proppläen" in Verdindung mit Weher sich über ihn aussprach, gehört nicht wehr in den Bereich unserer Darstellung, da keine Briefe aus dieser Zeit mehr vorliegen.

Morgenblatt (D 40). — Kanzler Müller's Archiv (II A 5). — Goethe's Briefe an Leipziger Freunde (A 11). — Döring'iche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2). — Der junge Goethe (A 3). — Jugendbriefe Goethe's (A 3'). — Deutsche Romanzeitung (D 18). — Goethe und Leipzig (A 20). — Reuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothek (C 17 c).

| Frankfurt, | 13. | 9.  | 1768.  | 3molf Tage bin ich nun wieder. I    | O 40, 1846, 98t. 112. A 2.<br>A 3. A 11. II A 5.                                         |
|------------|-----|-----|--------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| "          | 9.  | 11. | ,, 68. | Das Außenbleiben Ihres Junge's.     | A 1 (unvollständig). D40,<br>1846, Kr. 112. A 2. A 3.<br>A 3'. A 11. II A 5.             |
| "          | 24. | 11. | ,, 68. | Junge geht morgen ab.               | O 40, 1846, Mr. 113. A 2.<br>A 3. A 11. II A 5.                                          |
| "          | 14. | 2.  | ,, 69. | Endlich ein Brief! Er ift lang. I   | 0 40, 1846, Nr. 113. A 2.<br>A 8. A 3'. A 11,<br>aweite Aufl., S. 167.<br>A 20 b, S. 31. |
| Weimar,    | 6.  | 4.  | ,, 76. | 3d bin verfdwunden, wie ich.        | A 11. A 2. II A 5.                                                                       |
| ,,         | 7.  | 1.  | ,, 77. | Wir wollen ber herzogin Luife.      | D 40, 1846, Rt. 12.                                                                      |
| "          | 15. | 6.  | ,, 78. | Wir find durch einen andern Weg. I  | 040, 1846, Rr. 12. II A 5<br>mit ber Jahrzahl 1781.<br>A 11. A 2.                        |
| "          | 10. | 3.  | ,, 80. | Meinen beften Dant, werthefter.     |                                                                                          |
| "          | 3.  | 8.  | ,, 80. | Ihre Briefe habe ich übergeben. }   | A 11. A 2.                                                                               |
| 11         | 1.  | 10. | ,, 81. | In ber Berftreuung, in bie mich.    |                                                                                          |
| ,,         | 30. | 1.  | ,, 83. | Mein Dant tommt fpat.               | A 11. A 2. II A 5.                                                                       |
| "          | 7.  | 4.  | ,, 83. | Der Herzog wünscht febr.            | A 11, 2. Aufl., S. 180.<br>A 2. C 17 c. S. 195.<br>A 20 b, S. 47 f.                      |
|            | 24. | 7.  | 83.    | Abre beimliche Entweidung ift, wie. | O 18, 1871, Nr. 12.                                                                      |

Ihre heimliche Entweichung ist, wie Sie sich leicht benken können, nicht zum Besten aufgenommen worden, und ich fürchte wirklich, Sie haben zu sehr geeilt, und barüber [wirb] vielleicht manches Gute, das Sie angelegt, in Stocken gerathen.

Ich habe sogleich das Monument durch Schumann auf zusammen geleimtem Papier aufreißen lassen. Es nimmt sich recht schön aus, nur ist die Platte zu schmal. Sie ist eine Elle breit angegeben; hier schie ich eine Zeile, daraus sich die Ohnmöglichkeit offenbaren wird, die Schrift darauf zu bringen. Denn kleiner dürsen wir die Buchstaben nicht machen; es wäre eher zu wünschen, daß sie wegen der Höche und Ferne größer werden könnten. Geben Sie mir balbe einen guten Rath; denn eher kann ich die Steine nicht bestellen. Die Zeile, die ich hier überschicke, hält zwei Fuß vier Zoll; rechne ich auch nur auf seder Seite zwei Zoll von dem Rande der Tasel bis an die Schrift, so müßte die Tasel immer zwei Fuß acht Zoll Breite haben. Wollten Sie nun diese Zeile in der Höhe von etwa sieden Fuß acht Zoll an die Wand steden, so werden Sie sehen, daß die Schrift kaum gelesen werden kann, nicht gerechnet, daß die Buchstaben nicht alle ihre rechte Breite haben, daß die Zwischenräume der Worte zu klein sind und daß das letze Wort zusammengeschoben ist.

Berzeihen Sie, daß ich Sie mit diesen Dingen verfolge! Würden sie aber nicht berichtigt, so bliebe leiber das Schone wiber meinen Willen liegen.

hier schicke ich Ziehen's [?] Beissagung und bitte:

Um Marmorpapier, einige Grabstichels, und ein Stüd Marmor zur Büste.

Leben Sie recht wohl und haben tausend Dank für Ihre Gegenwart! Empfehlen Sie mich den werthen Ihrigen und herrn Geh. R. R. Müller! B., d. 24. Juli 83.

Goethe.

Gefer, Friederike Glisabeth, geb. Dresben 1748, geft. bafelbft 13. Juni 1829.

In den bei Gelegenheit des vorigen Artikels genannten Schriften wird uns auch ein ziemlich anschauliches Bild von dem Wefen der Tochter Defer's gegeben; nur scheint bas ben "Briefen an Leipziger Freunde" beigegebene Porträt, eine Kopie ihres von Tischbein in Kaffel gemalten Bilbes, fast die wiederholt gemachte Angabe Lügen au ftrafen. baß fie ber außeren Reize entbehrt habe, weil fie auch burch Blatternarben entstellt war. Jebenfalls machte fie alle etwaigen Rangel burch geistige Bilbung und bie Anmuth ihrer Perfonlichleit vergeffen, und fo bilbete fich im Laufe ber Zeit ein rein freundschaftliches Berhaltnig amifchen ihr und Goethe, von welchem auch einige literarifche Spuren übrig geblieben find. Bunachft bie "Lieber mit Relodien. Mademoiselle Friederiken Defer gewidmet von Goethen". etwa bie Salfte bes 1769 gebrudten fogenannten "Leipziger Lieberbuchs" enthaltend; bann die poetische Epistel, welche in ben Werten (Th. 3, S. 134) zu finden ift, und außerdem noch einer der längsten Briefe, welche Goethe geschrieben hat, ber vom 13. Februar 1769, in welchem er eine Parallele zwischen bem Leben in Leipzig und Frankfurt giebt und in ber eingehendsten Beise über seine eigene Gemuthoftimmung berichtet. Auch ber einige Monate später folgende Brief ift wegen bes in ihm enthaltenen allgemeinen Urtheils über Männer und Frauen und ber aus bem erften fortgesetten Polemit gegen die von Friederite ilbericatte Barbenpoefie für die Beurtheilung bes jungen Goethe von Bebentung. Daß endlich zwei Briefe, welche man früher als an fie gerichtet annahm, einer andern Abreffe gugumeifen find, ift bereits früher beiprochen worben (f. b. Art. Fabricius, I. S. 175 f.).

Ueber die Drude f. ben vorigen Artitel.

Frankfurt, 8. 4. 1769. Run, was ist benn bas für. Weimar, 15. 6. ,, 78. Beiliegenden Brief an.

D 40, 1846, 97. 122. A 11. A 2. A 3. A 20 b, S. 42. A 11, 2. Eufl., S. 211. A 2.

## d'Orville, Rahel Jeanne, geb. Bernard.

Abressatin ist die Tante von Goethe's einstiger Braut Lili (Anna Elisabeth Schönemann), in deren Hause in Offendach er im Sommer 1775 häusig verweilte. Zwei Billets an sie, welche augenscheinlich der eben genannten Zeit angehören, sind kürzlich veröffentlicht worden und mögen wegen einiger sprachlichen Eigenthümlichkeiten auch hier eine Stelle sinden. Der in dem ersten Schreiben erwähnte "Ehemann" ist Jean George d'Orville, négociant de Francsort, "der Pfasse" vermuthlich Johann Ludwig Ewald, welchem zu Ehren das Bundeslied (Werke, Th. 1, S. 75) gedichtet wurde.

\* Bilber und Geschichten aus Offenbach's Bergangenheit. Eine Festgabe zur Hessischen Gewerbeausstellung in Offenbach am Main von Emil Pirazzi. Offenbach, Selbstverlag des Berfassers (in Kommission bei Theodor Steinmet), 1879.

Frankfurt (?) Hochsommer 1775. Ich bitte Sie, liebe Frau, schicken Sie.

" Da ist Kås, liebe Frau, und gleich in Keller.

Ich bitte Sie, liebe Frau, schicken Sie mir die Iris, geben Sie beiliegend Zettelchen dem Raam aller Shemanner, grüßen Sie die Leute, die
mich mögen, und so fort! Gestern führte mich ein böser Geist zu Lili in
einer Stunde, da sie mich so ganz entbehren konnte, da es denn meinem Herzen ward, als wenn's gemangt würde, und ich mich eilig fortmachte. Dem Pfassen und den Kindern einen guten Tag. Behalten Sie mich lieb!

G.

Da ist Käs, liebe Frau, und gleich in Keller mit ihm! Der Kerl ist wie ich; so lang er die Sonne nicht spürt und ich Lili nicht sehe, so sind wir seste, tapfre Kerls. Drum in den Keller mit ihm, wie ich auch gegenwärtig in Frankfurt sihe, vollkommen wie in einer Eisgrube. Hierauf folgt die gewöhnliche Litanei von Empfehlungen an den Kaiser und das heilige R. Reich mit einem treu gemeinten Amen.

[Ohne Ramensunterfcrift.]

## Otterfiedt, v. preußischer Gesandter in Karlsruhe.

Goethe, nach längerem Aufenthalte am Rhein und zuletzt eben von Karlsruhe zurückgekehrt, ersucht den Abressaten, die Einlage seines Schreibens dem Herzog von Weimar zukommen zu lassen, welcher das mals auch am Rheine war, während er selbst seine Rückreise in Begleistung von S. Boisserée über Würzburg antrat. Ein ungedruckter Brief an den Herzog mit demselben Datum besindet sich im Großherzoglichen Hausarchiv zu Weimar.

Barnhagen's Nachlaß (II A 9).

† heibelberg, 6. 10. 1815. E. Hw. für so viel Theilnahme und Gefälligkeit.

#### Overberg, Rath in Münster.

In einem Schreiben vom 2. Dezember 1793 schreibt die Fürstin Salizhn an Goethe, er möge die Gemmensammlung, welche er von ihr in Ansbewahrung habe, zwar in Gottes Namen noch lange behalten, im Falle ihres Todes aber an Overberg, welcher in ihrem Hause wohne, einhändigen. Sie benutzt zugleich diese Beranlassung, um Goethe Dessen Landschulbuch, welches sogar in Berlin approbirt sei, zuzusenden. Etwa drei Jahre später fragt nun Goethe, der die Sammlung zurückschen will, dei Overberg an, zu welcher Höhe er die Bersicherung derselben bei der Post machen solle.

Goethe-Jahrbuch (D 64).

Beimar (7), Ende Dezember 1796. Die Sammlung geschnittener D 64 c, S. 298.

## Parthey, G.

Dr. phil. und Sofrath in Berlin.

S. Parthey war Enkel und Erbe des vielgenannten Berliner Buchhandlers F. B. Nicolai, welcher mit Leffing, Wieland, Mendelssohn, Ramler u. A. befreundet gewesen war, mit Goethe aber bekanntlich in keinem freundlichen Berhältnisse gestanden hatte. Auch die Beziehungen Soethe's zu bem Enkel find wol nur vorlibergehende gewesen. Außer dem unten nachfolgenden Briefe, welcher die Antwort auf eine vorangegangene Anfrage Parthey's ist, wissen wir nur von den Besuchen des Letzteren in Weimar, siber welche er selbst in der unten genannten kleinen Schrift berichtet. Für den letzten Besuch sinden sich einige ergänzende Bemerkungen in dem Goethe-Zelter'schen Brieswechsel. Zelter empsiehlt Parthey unter dem 14. August 1827 mit dem Bemerken, er habe Italien und den Orient mit Augen des Leides gesehen und wünsche Den kennen zu lernen, welcher sich so wahr und geistig über diese Weltgegend ausgewiesen habe. — Goethe scheint denn auch freundelich und zuvorkommend gegen Parthey gewesen zu sein. Denn Dieser äußert sich einmal selbst in diesem Sinne; außerdem aber bedankt sich auch Zelter, welcher bei Goethe noch einen gewissen Ricolai – Hahr vorausssetze, sür dessen Ausgen Ricolai – Hahr vorausssetze, sür dessen Ausgen Ricolai – Hahr vorausssetze, sür dessen Ausgen Ricolai – Hahr vorausssetze, sür dessen Ricolai – Hahr voraussetze, sür dessen Ricolai – Hahr voraussetzen Ricolai – Ricolai

Ein verfehlter und ein gelungener Besuch bei Goethe 1819 und 1827. Gebruckt bei A. W. Schabe in Berlin (o. S.).

Weimar, 24. 11. 1819. E. B. haben in einem geneigten. Bgl bie obige Schrift.

E. W. haben in einem geneigten Schreiben vom 2. November die Anfrage an mich gethan, ob ich genehmige, daß die empfehlenden Worte, die ich in meiner Lebensbeschreibung\*) über Justus Möser gesagt, der neuen Auflage seiner patriotischen Phantasien\*\*) vorgedruckt und auf dem Titel bemerkt werden können. Ich gebe hiezu gern meine Einwilligung und freue mich, den Manen eines so werthen Mannes auch auf diese Weise zu huldigen.

Nicht ebenso willfährig kann ich mich bezeigen, noch irgend eine neue Neußerung hinzuzufügen. Ich bin von jenen Studien zu weit abgekommen, und sich über die von dem trefflichen Manne behandelten Gegenstände in der jetigen Zeit, wo selbst gegen ihn ein gewisser Gegensaß sich offenbart, zu äußern, würde bedenklich sein; wenigstens wäre es eine Arbeit, die neue Bemühung und ernstes Nachdenken erforderte, wenn man sich darüber gehaltvoll zu äußern gedächte, um schon zum Boraus die Gegenwart mit dem Bergangenen zu versohnen.

Hieraus erhellet jedoch, daß eben beswegen eine neue Ausgabe \*\*\*) wünschenswerth sei, weil so manches in diesen trefflichen Banben Enthaltene, das bisher als Antiquität geruht, nun wieder zur Frage und Sprache komme [sic].

<sup>\*)</sup> Berte, Th. 29, G. 221.

<sup>••)</sup> herausgegeben von J. W. J. Boigt, 4. Aufl. in 4 Thin. Berlin bei Ricolai 1820.
•••) Eine folche erfolgte in Wirklichkeit 1842—43, neugeordnet durch B. R. Abeken, in 10 Thin. Uedrigens hat die Ricolat'iche Buchhanblung das Interesse für Möser bewahrt. Auch die Biographie Desselben von Kreybig erschien bier 1856.

Laffen Sie mich zugleich bemerken, daß herr Dr. Wachler in Breslau in seinen Borlesungen über die Geschichte der deutschen Nationalliteratur, 2. Th., S. 209 ff., zwar kurz, aber bedeutend über Möser gesprochen; sollte dies nicht der Rann sein, der die neue Ausgabe würdig einführen könnte?

Jun Schluß erlauben Sie mir noch eine Frage: Auf bem Titel ber Tiezischen Uebersetung des Buchs "Kabus") wird bemerkt, daß dieses Werk in der Ricolaisichen Buchhandlung in Kommission zu haben sei. Nun wünschte zu wissen, wie es nach dem Tode des trefflichen Mannes damit gehalten werde, auf wen das Recht des Selbstverlags vererbt, wo und um welchen Preis es zu haben sei.

Dankbar für das mir bewiesene Bertrauen empfehle mich zum Besten und wünsche, da ich diesmal gefällig zu sein nicht im Stande bin, auf irgend ionst eine Weise gelegentlich dienen zu können.

Ergebenft

Beimar, d. 24. Nov. 1819.

3. 28. v. Goethe.

Passow, Franz Ludwig Karl Friedrich, geb. Ludwigsluft 20. September 1786, geft. Bressau 11. Marz 1833.

Baffow, der wohlbekannte Philologe und Lexikograph und, wie die unten namhaft gemachte Schrift beweist, ein fast unbedingter Berehrer Soethe's, ift mit Diesem 1805 in Halle bekannt geworben. Er hatte ben Plan gefaßt, nach Beenbigung feiner Studien von Johanni bis Richaelis 1807 in Beimar zu bleiben, und damit wol die Hoffnung verbunden, durch Goethe's näheren Umgang befonders geforbert zu werben. Diefer ging nun zwar icon im Juni nach Rarlsbad, forgte aber bafür, daß Paffow in Beimar bleiben mochte, indem er feine Anftellung als Professor am Symnasium vermittelte, von welchem Seinrich Bog gerade abgeben follte. Baffow blieb bafelbit brei Jahre und fah Goethe, welchem auch seine Uebersetzung bes Johannes Sekundus (1807) bekannt geworden war, anfangs namentlich in den Zirkeln der Frau Johanna Schopenhauer recht häufig. Inbeffen wurde bas Gerücht verbreitet, bag er öffentlich in ber Schule die Gebichte Goethe's getabelt und auf ne gefchimpft habe, und Diefer erklärte, was freilich taum glaublich erideint, gegen Frau Johanna, daß er in keine Gefellschaft kommen würde, in welcher Paffow augegen ware. Rach mehr als einem Jahre wurde bas Difverftandniß gelöft; Goethe labet Paffow mit Gattin au

<sup>9</sup> Bal I, G. 146.

sich, und während er im Frühjahr 1810 in Jena verweilt, beginnt eine Rorrespondenz, welche guch noch fortgesetzt wurde, als Passow in demsselben Jahre nach Jenkau bei Danzig übersiedelte. Wenigstens erwähnt Dieser in einem Schreiben an Jacobs vom 20. November 1811 einen Brief Goethe's, welcher ihm in Betress der Herausgabe des "Archivs" wenig hoffnungsreich geschrieben habe.

Das war bis babin bas Gingige, was man von biefer Korrefponbens wufte und Diezel führte bemnach in seinem Berzeichniß unter Rr. 8466 einen ungebruckten Brief an, für welchen er tein Datum an= fest. Durch eine ebenso überraschende als gütige Mittheilung \*) hat indeffen der herausgeber foeben zwei bisher gang unbefannte Briefe an Baffow erhalten, beren Abdruck ihm gestattet ist. Der erste weniger bedeutende stammt noch aus ber Zeit, als Passow in Weimar war, und bezieht fich auf Zacharias Werner's Tragodie "Der vierundzwanzigste Kebruar", welche an eben biefem Tage bes Jahres 1810 in Beimar aufgeführt wurde. Baffow hatte einen Auffak über bas noch ungebruckte Stlick gefdrieben, und es handelte fich fur ihn um die Erlaubnig, ein= gelne Stellen besfelben anguführen. Boburch ber zweite Brief veranlaßt wurde, erfährt man aus Paffow's Biographie (S. 162). Diefer hatte mit R. B. Jachmann, mit welchem zusammen er bas Inftitut in Jenkau leitete, den Plan ju einer Zeitschrift gefaßt, die den Titel "Archiv beutscher Nationalbilbung" führte und beren erster Jahrgang in der That 1812 erschienen ift. Babagogische Reformen, beisvielsweise ber Plan, den wiffenschaftlichen Unterricht in den höheren Lehranftalten mit bem Griechischen zu beginnen, welcher in Jenkau auch einige Jahre burchgeführt wurde, außerdem aber noch manche andere Reuerungen, bie fie beabsichtigten, gaben ben herausgebern bie Beranlaffung au ber= felben. Unter benen, welchen die Sache vorher mitgetheilt wurde, war, wie unfer Brief zeigt, auch Goethe, ber Paffow nicht ermuthigte. "Goethe", fcreibt Diefer an Jacobs, "bat mir wenig hoffnungsreich barüber gefchrieben, und wer überschaut bas Leben mit allen seinen Berhältniffen von fo einfamer Sobe, wie diefer wundervolle Beift?"

Bon späteren Beziehungen Passow's zu Goethe ist wenig zu berichten: — ein Besuch Passow's bei Goethe in Biesbaden (11. August 1814), und Goethe's Aeuherung über ihn in dem Aussah "Deutsche Sprache" (Werke, Th. 29, S. 249); aber wir sehen aus Briesen Passow's an Andere, daß er an Allem Antheil nimmt, was Goethe thut und erlebt. Seine neu herauskommenden Schriften und Ereignisse

<sup>\*)</sup> Des herrn DR. v. Bobn in Breslau.

in seinem Leben 2c. werden häusig erwähnt, und am 28. August 1830 veranstaltete er mit Anderen in Bad Landeck i. Schl., wo er sich gerade aushielt, eine Feier von dessen einundachtzigstem Geburtstage.

Fang Paffow's Leben und Briefe. Eingeleitet von Dr. Ludwig Wachler. Hexansgegeben von Albrecht Wachler. Breslau, Berlag von Ferdinand hirt. 1839. (Bgl. namentlich S. 111, 149, 173, 192, 236, 305, 317, 341.) — Privatbesits (II B).

† Jena, 23. 3. 1810. E. W. erhalten hierbei den Auffah. † Beimar, 24. 10. "11. E. W. hätte schon früher.

#### Ew. Bohlgeboren

erhalten hierbei den Auffah über das Weimarische Trauerspiel mit Dank jurud. Go hat mir sehr viel Bergnügen gemacht, und ich wüßte nichts davon noch dazu zu thun. Wollen Sie jedoch die Bemerkungen Ihres zweiten Briefes nicht zurückhalten, so werden Sie auf alle Weise zum Zeugniß dienen, welche Ausmerksamtelt Sie wiederholt diesem Kunstwerke geschenkt haben.

Bas die einzelnen Stellen betrifft, welche Sie zu benuhen wünschen, so dur ich wol die Einwilligung des Berfassers dazu voraussehen und sie Ihnen in seinem Namen ertheilen. Er wird sich geehrt sinden durch Ihren Aussah und billigen, daß ich seinen Dank vorläusig wenigstens zum Theil dadurch abtrage. Lassen Sie mich von Zeit zu Zeit von Ihrer Thätigkeit und von Ihren Bohlbesinden vernehmen!

Zena, den 23. März 1810.

Goethe.

#### Em. Bohlgeboren

hatte schon früher für den übersendeten Longos») auf das Berbindlichste danken sollen. Ich habe von je her für dieses Gedicht eine ganz besondere Borliede gefühlt und dem reichen Gehalt, dem vortrefslichen Plan, der glücklichen Bearbeitung desselben gar manche Betrachtung zugewendet. Diesmal aber ist es mir noch werther geworden, theils weil ich es in der anmuthigen Uebersehung mit größerer Bequemlichkeit genießen konnte, theils weil ich zum erstenmal das disher sehlende bedeutende Stück kennen lernte. Es überraschte mich dasselbe, als ich im Laufe des Lesens unvermuthet darauf stieß, und ich mit Berwunderung anerkennen mußte, daß erst durch dieses disher unbekannte Glied das höchst schähdere Werf zu einem wahren Kunstganzen hergestellt worden. Rehmen Sie also meinen besten Dank für dieses mir verschaffte Ver-

<sup>\*)</sup> Bassow hat 1811 ben Schäfer-Roman "Daphnis und Chlos" griechisch und beutsch berauszegeben. Im Allgemeinen ist dabei die Ausgabe von G. h. Schäfer (Leipzig 1808) zu Grunte gelegt; boch hat Bassow die von B. L. Courier 1810 in einer Florentiner handschrift entratte sebiente Stelle — etwa fünf oder sechs Seiten — mit in seine Ausgabe aufgenommen.

gnügen, das ich sonst vielleicht noch lange entbehrt ober wenigstens nicht so lebhaft genoffen hätte!

Ueber ben neuen, mir mitgetheilten Plan wünschte ich mich mit Ihnen und Ihrem werthen Gerrn Rollegen,\*) bem ich mich bestens empfehle, mundlich unterhalten zu können, weil es schwer ift, schriftlich, kurz und klar über folche Gegenstände fich auszubruden, um fo mehr als meine Gefinnung mit ber Denkweise ber Zeit gerabe in Opposition steht. Ich habe es immer für ein Uebel, ja für ein Unglud gehalten, welches in ber zweiten Galfte bes porigen Sahrhunderts mehr und mehr überhand nahm, daß man awischen Eroterischem und Goterischem feinen Unterschied mehr machte, bag man die Grundfate und Maximen, nach welchen man lehrt und handelt, früher als bie Lehre und bas handeln felbst öffentlich werden läßt, ba boch sowol bas Beispiel ber altern Weisen als die Erfahrungen an bem neuern Thun und Treiben une hatten aufmertfam machen follen, bag man feinen 3med vernichtet, indem man ihn voraussett, daß eine Sandlung, wenn fie gluckt, nicht contestirt wird, wol aber nichts mehr Widerspruch erleidet als eine vor, ja fogar nach ber That ausgesprochene Marime. Möchte ich boch mit Pallas \*\*) (Allgemeine Zeitung Nr. 285) ausrufen: "Die Bahrheit hatte nur unter uns Atademifern bleiben follen!"

Ferner hat mich die Erfahrung gelehrt, daß man, besonders in Deutschland, vergebens Mehrere zu Einer Absicht zusammenruft. So viel Köpfe, so viel Sinne, ist eigentlich die Devise unserer Nation. Betrachte ich noch dabei bie gegenwärtige Zeit und ben abgelegenen, obgleich in mancher Rudficht günftigen Wohnort, betrachte ich die babylonische Berwirrung, welche durch ben Peftalozzischen Erziehungsgang Deutschland ergriffen, ob ich gleich bon seinem vorgehabten Thurmbau das Beste benken will: so glaube ich Ihrem Unternehmen wenig Glück weissagen zu können. Weil jedoch Niemand die Möglichkeiten überfieht, so will ich wünschen und hoffen, daß Alles zum Bortheilhafteften gebeihen moge, welches um fo eber bentbar ift, als Gie in Ihrem Rreise ungestört nach Ihrer Ueberzeugung bas Gute wirken konnen, wenn es auch von außen weber geförbert noch anerkannt werben follte. Gehen tüchtig gebilbete junge Leute von Ihnen aus, woran ich nach genauer Betrachtung Ihres erften Programms nicht zweifle, fo ift bas Befte gethan und ber schönste 3wed erreicht. Laffen Sie mich von Zeit zu Zeit horen, wie Ihr Unternehmen vorwärts schreitet, und es wird mir angenehm sein, wenn meine vielleicht hypochondrifche Anficht ber Gache burch einen glücklichen Erfolg aufgeheitert werben follte.

Der ich recht wohl zu leben wünsche, Weimar, ben 20. Oktober 1811.

Goethe.

<sup>\*)</sup> R. B. Jachmann, Direttor in Jentau, fpater Provinzialschulrath in Konigeberg, geft. ben 28. September 1843 in Thorn.

<sup>\*\*)</sup> Ballas, Beter Simon, berühmter Raturforicher und Gegarabb (1741-1811).

## Paulus, Beinrich Cberhard Gottlob,

geb. Leonberg in Burttemberg 1. September 1761, geft. Beibelberg 10. Auguft 1851.

Die akademische Thätigkeit von Paulus in Jena währte von 1789 bis 1803, und Goethe betont besonders das immer gleiche Berbundnig, in welchem er mit ihm gestanden habe (Werte, Th. 27, S. 56). Intereffant ift auch feine Aeußerung über ihn in bem Briefe an Schiller vom 19. Februar 1802 in Beziehung auf die Unterhaltung, welche er mit ihm über ben britten Theil von bessen "Rommentar zum Neuen Testament" gehabt hat. "Paulus", fagt er, "ift in biefem Wefen fo von Grund aus unterrichtet, an jenen Orten und in jenen Zeiten so zu Saufe, baß fo Bieles ber beiligen Schriften, mas man fonft in ibealer Allgemeinheit anzustaunen gewohnt ift, nun in einer spezifischen und individuellen Gegenwart begreiflich erscheint. Er hat einige meiner Iweifel febr bubich in der Totalität feiner Borftellungsweise aufgelöft, daß ich recht vergnüglich mit ihm übereinstimmen konnte." — In späterer Beit fah Goethe Paulus in Beibelberg wieder, welcher fich wie bie übrigen früheren Jenenser Freunde Thibaut und Bog bemühte, ihm ben Aufenthalt bafelbst angenehm zu machen. Weniger als hierliber ist von ben zwei an ihn gerichteten Briefen Goethe's zu fagen. Mit bem erften, welcher von bem Jahrestage von Goethe's Jubilaum, bem 7. Rovember 1826 batirt ift, übersandte Dieser an Paulus die bekannte Redaille, welche Rarl August zu biesem Tage hatte schlagen laffen, zu= gleich mit zwei Zeichnungen, "Schwebenber Genius über ber Erdfugel" und "Binfel und Feder, von Lorbeer umwunden und von einem Sonnenblid beleuchtet", unter beiden bie Strophen "Zwischen oben, swischen unten" und "Auf ben Binfel, auf ben Riel" (Berte, Th. 3, G. 166 und 169). Der zweite Brief ist einige Monate nach bem Tobe bes Großberzogs Rarl August geschrieben, ber fich im letten Jahre eifrig mit der Letture des Paulus'ichen Wertes "Das Leben Jefu als Grundlage einer reinen Geschichte bes Urchriftenthums betrachtet, Seibelberg 1828" beschäftigt hatte. Goethe überfandte an Baulus im Auftrage bes Großberzogs Rarl Friedrich die Weimarische goldene Medaille.

Heinrich Sberhard Baulus und seine Zeit (C 35). — Kanzler Müller's Archiv (II A 5). — Döring'iche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2).

Beimar, 7. 11. 1826. Die schon heute vor einem Jahre. C 35, Bb. II, S. 290. II A 5. A 2.

7. 10. "28. Gegenwärtiges Blatt und. C 35, Bb. II, S. 292. II A 5. A 1. A 2.

#### Paulus, Karoline, geb. Paulus,

geb. Schorndorf in Burttemberg 14. Dezember 1767, geft. Beibelberg 11. Marg 1844.

Der eine an die geistvolle Gattin des Borigen gerichtete Brief scheint sich auf die von ihrer Seite gewünschte Jusendung der Denksmünze zu beziehen, welche für das goldene Hochzeitäsest des Großherzogslichen Paares zum 3. Oktober 1825 geprägt worden war. Goethe versspricht ihr und Ernestine Boß zwar nicht diese, aber die oben erwähnte, deren Absendung indessen erst am 7. November 1826 erfolgte. "Denken Sie dabei", schreibt er, "eines Freundes, der sich so gerne in Ihrer Rähe sand und in Gedanken oft dei Ihnen ist."

Quellen f. ben vorigen Artifel.

Weimar, 3. 5. 1826. Sie erhalten, theuerfte Freundin.

C 35, 28b. II, S. 290.

## Perthes, Friedrich Christoph,

geb. Rubolstadt 21. April 1772, geft. Gotha 18. Mai 1843.

Der Begründer der bekannten Buchhandlungen, welcher erst 1822 nach Gotha übersiedelte, hatte vordem in seinem Hamburger Berlage in den Jahren 1810 dis 1811 die Zeitschrift "Deutsches Museum" herausgegeben, welche zur Zeit der französischen Herrichaft eine entschieden deutsche patriotische Richtung versolgte. Goethe, den er unter Zusendung der ersten vier Stücke derselben zur Theilnahme aufsorderte, lehnte dies Anerdieten unter dem 16. November 1810 ab, indem er seine Gründe in solgende Worte zusammensaste: "Ich habe persönlich alle Ursache, mich zu konzentriren, um demjenigen, was mir obliegt, nur einigermaßen gewachsen zu sein. Und dann ist die Zeit von der Art, daß ich sie immer erst gern eine Weile vorüberlasse, um zu ihr oder von ihr zu sprechen." — Der weitere Inhalt des Briefes bezieht sich auf den zu erwartenden Tod des schwer kranken Walers P. D. Kunge (s. d.).

hinterlaffene Schriften von Philipp Otto Runge (C 36). — Berliner Sammlung (A 2).

Weimar, 16. 11. 1810. Indem ich Ihnen, mein werthefter. C 36, 2.Bb., S. 423. A 2.

## Pencer, Beinrich Karl Friedrich,

geb. Buttftabt 26. Ceptember 1779, geft. Weimar 29. Januar 1849.

An Bencer, ben Berfaffer ber Schrift "Beimarifche Blätter", welcher in Beimar Regierungerath und fpater Ober=Ronfistorialprafibent mar. find die Berfe "Rein, frechere Bette verliert man nicht" (Werke, Th. 3, E. 332 f.) gerichtet; außerbem begegnet er uns als Mitarbeiter Goethe's an bem "Rachspiel zu ben Hageftolgen", einem Stüde Iffland's (Werte, Th. 11, 1. Abth., S. 369 und 395 ff.), so wie als Uebersetzer von Boltaire's "Zaire", beren gelungene Aufführung am 16. Februar 1810 Soethe besonders lobt. Ueberhaupt gehörte Beucer zu den vielen Kersonen, deren wenn auch geringeres poetisches Talent burch bas Leben in Beimar angeregt wurde. Bon ben an ihn gerichteten Briefen beziehen fich vier - meiftens nur kurge Billets -, die er felbst in ber obengenannten Schrift mittheilt, auf bas "Nachspiel", ber fünfte, bis dabin ungebruckte auf eine delikate Privatangelegenheit. Goethe fucht vermuthlich für einen jungen Buchbruder, beffen Rame nicht genamt wird, einen heirathstonsens nach, obgleich berfelbe noch nicht volljährig ift. "Da er", schreibt er am Ende bes Briefes, "Pflichten neiwillig übernehmen will, wozu man Andere nothigen muß, so weiß ich nicht, ob in gunftigen Formen vielleicht ein Mittel zu finden ware, leine Bunfche zu erfullen und feiner augenblidlichen Roth ein Enbe . w machen."

Beimarifche Blatter von Friedrich Peucer (C 33 a). — Rangler Müller's Archiv (II A 5).

```
Reimar, 2. 1. 1814. E. W. haben mir bei der Neuenjahrs-
feier.

27. 4. "15. E. W. haben die Gefälligkeit, diese. — S. 609.

1. 5. "15. E. W. vermelde dankbarlichst, daß. — S. 609.

5. 5. "15. E. W. erhalten beigehend sowol ein. — S. 610.

Piesbaden, 18. 7. "15. E. W. werthes Schreiben hat mir sehr. — S. 610 f.

Presimar, 1. 8. "20. E. W. habe lange nicht auf irgend. II A 5.
```

## Pfaff, Christian Beinrich,

geb. Stuttgart 2. Mars 1772, geft. Riel 24. April 1852.

Bfaff trat in seiner Schrift "Ueber Newton's Farbentheorie, Herrn v. Goethe's Farbenlehre und den chemischen Gegensatz der Farben, Leipzig 1813" als Gegner Goethe's auf, übersandte ihm indessen die

ebengenannte Schrift. Diefer hat bem Eindruck, welchen diefelbe auf ihn machte, einen breifachen Ausbrud gegeben, ben ftartften in bem Briefe an Knebel vom 28. November 1812: "Da hat ein hans Narr, ber fonst belobte Herr Pfaff in Riel, in Widerlegung meiner barauthun gesucht, daß das reine weiße Licht aus einem Doppelgrau bestebe. Der Newton'iche einfache Schmut hat also burch biefe neueste Entbedung ein Brüberchen bekommen. Es foll mir viel Spag machen, wenn ich die Geschichte der Farbenlehre bis auf diese Tage fortseten und diese Menächmen mit reinem weißen Licht beleuchten kann." Etwas milber äußert fich Goethe schon in ben "Tag= und Jahresheften" von 1816 (Berte, Th. 27, 1. Abth., S. 227), indem er die Zusendung nur als "eine ben Deutschen angeborene unartige Zubringlickeit" bezeichnet. Am Soflichsten, wenn auch zum Theil mit Ironie, brudt er fich in einem Briefe an Pfaff vom 29. Dezember 1812 aus. Indem er auch hier auf die Beit verweift, in welcher er ben dritten Theil ber Farbenlehre behandeln werde, um sowol basjenige, was er schulbig geblieben, nachzubringen, als auch anquerkennen, was ihm von Seiten ber Gegner gur Belehrung gebient habe, fcließt er mit ben Worten: "3ch zweifle nicht, daß ich auch alsbann E. W. vielfachen Dank werbe abzutragen haben."

Muftrirte Deutsche Monatshefte (D 55).

Beimar, 29. 12. 1812. Da E. B. als ein entschiedener. D 55, 1876, S. 272.

# Pfenninger, Johann Konrad, Helfer in Burich (1747—1792).

Ueber den an ihn und Lavater gemeinsam gerichteten Brief siehe ben Artikel Lavater, Th. I, S. 397.

## Pichler, Karoline,

geb. Wien 7. September 1769, geft. bafelbft 9. Juli 1843.

Karoline Pickler hatte, wie sie in ihren "Denkwürdigkeiten" (II, 208) andeutet, auf Antrieb ihrer Schwägerin, der Frau v. Blies, geb. Baronin Eskeles (s. d.), für Goethe Autographen gesammelt und ihm zugesandt. Dieser dankt in einem Briese vom 31. März 1812, nach ihrem eigenen Ausdruck "höslich, aber diplomatisch steis". Sie hatte gehosst, daß er sich etwas eingehender über ihre Schriften auslassen würde; er that es aber nur ganz im Allgemeinen, ohne ein Werk namhaft zu machen. Der

Buef felbst ist uns in zwei ziemlich von einander abweichenden Fassungen überliefert.

Grenzboten (D 23). - 3m neuen Reich (D 30).

**Reimar, 31. 3. 1812.** Ich barf meinen lebhaften Dank. D 23, 1875, Nr. 13. D 30, 1875, Nr. 15.

Platen-Hallermfinde, August, Graf v. geb. Ausbach 24. Ottober 1796, gest. Syratus 5. Dezember 1835.

In dem "Goethe-Jahrduch" für 1880, S. 271 f., werden die Bepichungen Goethe's zu Platen, die Zusendungen und Gedichte des Letzteren an Goethe, die persönliche Belanntschaft Beider und die Urtheile Goethe's über Platen in ausstührlicher Weise besprochen. Für den Brief, welchen der Erste an den Letzteren am 27. März 1824 schrieb, mag es genügen, mitzutheilen, daß derselbe durch die Zusendung des Lustwieß "Der gläserne Pantossel" im Manustript veranlaßt wurde, welches Goethe, als er antwortete, bereits auch gedruckt in Händen datte. Augenscheinlich, um Platen nichts Unangenehmes zu sagen, verschweigt er das letztere und schieft das Lustspiel zursich, um, wie er sagt, den beabsichtigten Druck nicht aufzuhalten. Was die Beurtheilung Platen's angeht, so vergleiche man die Stellen bei Edermann, I. 99 und 161 (3. Aufl.).

Rangler Müller's Archiv (II A 5). — Goethe-Jahrbuch (D 64).

Beimer, 27. 3. 1824. E. Hu. stehen bei mir und meinen In A 5. D 64, 1880, E. 270 f.

## Plesfing, Friedrich Piktor Teberecht,

geb. Belleben im Magbeburgifden 20. Dezember 1752, geft. Duisburg 6. Februar 1806.

Die Beziehungen Goethe's zu Plessing sind infolge der Andeusungen, welche in dem Gedichte "Harzreise im Winter" (Werke, Th. 1, S. 145), in den Erklärungen dieses Gedichtes von Goethe und Anderen, in den Mittheilungen in "Dichtung und Wahrheit" und der "Campagne in Frankreich" gegeden werden, häusig, wie z. B. von Schäfer (in seiner Biographie Goethe's) und Dünger ("Aus Goethe's Freundeskreise", S. 343) mit großer Ausssührlichkeit behandelt worden. Hier spezieller auf dieselben einzugehen, ist um so weniger Veranlassung vorhanden, als sich nur ein Brief Goethe's an Plessing erhalten hat. Es ist die Antwort auf ein

42 Poërio.

Schreiben bes Letzteren aus Königsberg i. Pr., wo er seit Beginn bes Jahres 1780 verweilte. "Mein Betragen gegen Sie", schreibt Goethe mit Hindeutung auf sein beim ersten Jusammentressen mit ihm im Winter 1777 beibehaltenes Intognito, "will ich nicht als Tugend auszgeben; nothwendig war es. Hätten Sie damals gedacht, wie Sie jetzt benken, so wären wir näher." — Er wünscht ihm dann einen "Ruhespunkt" und einen "Wirtungskreis" und fügt zur Mahnung für den Unzufriedenen die ebenso wahren als für ihn selbst charakteristischen Worte hinzu: "So viel kann ich Sie versichern, daß ich mitten im Slück in einem anhaltenden Entsagen lebe und bei aller Mühe und Arbeit sehe, daß nicht mein Wille, sondern der Wille einer höhern Macht geschieht, beren Gedanken nicht meine Gedanken sind."

Reuestes Berzeichnis einer Goethe-Bibliothet (C 17 c). — Fragmente aus einer Goethe-Bibliothet (A 10). — Dünger, Aus Goethe's Freundeskreise (C 6 b). — Goethe's Werke.

Beimar, 26. 7. 1782. Mein Betragen gegen Gie will ich. C 17 c. A 10. C 6 b. S. 361 f. Berre, Ap. 24, E. 213.

## Poërio, Alessandro, geb. Reapel 27. August 1802, gest. Benedig 3. Robember 1848.

Reinhold Röhler in Beimar hat soeben einen interessanten Aufsat über den persönlichen Verkehr Goethe's mit Poërio veröffentlicht, welcher 1848 an den Bunden, die er als Kämpfer gegen Desterreich erhalten hatte, gestorben ist. Der Aufsat ist von einem Briefe begleitet, welchen wir unten solgen lassen, und bessen Mittheilung namentlich deshalb dankenswerth war, weil er eine Ergänzung für die Kenntniß der Bezieshungen Goethe's zur italienischen Literatur giebt.

Poërio war in den Jahren 1825 und 1826 wiederholt auf Tage und Wochen in Weimar und zwar speziell um Goethe's willen, welcher ihn auch seines näheren Umgangs würdigte. Bon literarischen Persönzlichkeiten waren es namentlich Manzoni, Alsieri und Byron. welche besprochen wurden. Außerdem gaben die von Poërio versakten Uebersetzungen der "Braut von Korinth" und der "Iphigenie" Anlaß zu weiterer Unterhaltung. Der junge Italiener rühmt die freundschaftliche Aufnahme, welche er gesunden; in der That beschenkte ihn Goethe auch mit den Jubiläumsmedaillen von der goldenen Hochzeit des Großeherzogs, empfahl ihn nach Göttingen an Blumenbach und Sartorius,

furz, er that Alles, um Poerio's Aufenthalt in Beimar für benselben angenehm und nühlich zu machen.

Archiv für Literaturgeschichte (D 9).

Beimar, J. 11. 1827. Mit Bergnugen und Dant.

D 9, 28h, XI, S. 386 ff.

Mit Bergnügen und Dank habe Ihr Schreiben, mein werthester Herr, rom 17. September mit beigelegter Tragöbie\*) durch Vermittelung des Herrn von Savigny\*) erhalten; auch Ihre frühere Sendung war zur rechten Zeit angelommen. Ich zweise nicht, daß bei der Aufsührung die Verdienste des Antonio Foscarini mit Beifall aufgenommen werden. Meine Freunde, die sich mit mir nach auswärtiger Literatur umthun, wissen das genannte Stück gleichfalls zu schätzen, und ich hosse, nächstens davon ein günstiges Zeugniß abzulegen.

Bon den Promessi Sposi\*\*) find schon zwei Uebersehungen unter der Feder, ja die ersten Theile schon aus der Presse. Empfehlen Sie mich dem werthen Manne, wenn er sich noch in Florenz besindet! Seine liebenswürdigen Arbeiten verdreiten sich auch in Deutschland immer mehr, sowol durch den

Abdrud ber Originale als burch Uebersepungen.

Leben Sie recht wohl und geben mir manchmal Nachricht von sich und ber neuen italienischen Literatur! Glauben Sie, daß Ihre Briefe richtig antommen, wenn ich auch nicht immer alsogleich zu antworten im Stande sein möchte! Auf alle Fälle werbe ich von Ihren Mittheilungen den besten Gebrauch machen.

Das Befte wünschenb

ergebenft

Beimar, den 1. Nov. 1827.

J. W. v. Goethe.

#### **Pogwisch, Henriette v.** geb. 15. Ottober 1776, gest. 15. Juni 1851.

Frau v. Pogwisch, 1804 als Wittwe des Majors v. Pogwisch nach Weimar gekommen, war die Mutter von Goethe's Schwiegerstochter Ottilie und Hossame der Großherzogin Luise. Der erste an sie gerichtete Brief vom 15. Oktober 1819 ist eine Geburtstagsgratulation, in welchem außerdem der Dank für das von ihr gestattete längere Versweilen ihrer Tochter Ulrike im Goethe'schen Hause ausgesprochen und

<sup>\*) &</sup>quot;Antonio Foscarini" von Giovanni Battifta Riccolini (1782-1861).

<sup>)</sup> I Promessi Sposi, 1827 erichienen; bie beiben Ueberfestungen find von Daniel Lessmann (Berlin) und von Ebuard v. Bulow (Leipzig).

Byron's "Don Juan" als eben erschienen erwähnt wird. In dem zweiten Brief vom 2. April 1827 lehnt Goethe eine Einladung an den Hof mit überhäuften Geschäften ab und bittet Frau v. Pogwisch, ihn zu entschuldigen.

henriette Ottilie Ulrike, Freifrau von Pogwisch, geborne Gräfin hendel von Donnersmarck. Weimar 1852. Gebruckt bei B. F. Boigt.

Weimar, 24. 11. 1819. Mit den besten und aufrichtigsten.
" 2. 4. "27. Ihr Borwort zu erbitten, vergraue Frau.

## Pogwisch, Alrike Graulein v.

Tochter ber Borbergebenben.

Ulrike v. Bogwisch ift die liebenswürdige und schone Sausgenoffin Goethe's, beren namentlich im Zelter'schen Briefwechsel, aber auch bei Edermann u. A. lobend gedacht wird. Der eine Brief an fie läßt uns einen Blid in Goethe's Namilienleben zur Zeit feines bochften Alters. thun. Sie war mit ihrer Großmutter, ber Gräfin Bendel, in Karlsbab, und Goethe berichtet ihr über die Entwidelung und Perfonlichleit seiner brei Enkelfinder Walter, Wolfgang und Alma, welche zur Zeit breizehn, elf und vier Jahre alt waren. Bei bem erften wird das Interesse für Mufit, bei dem zweiten das für alles Dramatische hervorgehoben; mit besonderer Liebe aber äußert er fich über die früh verstorbene Alma. "Das Mähchen ist allerliebst und als ein echt geborenes Frauengimmerchen schon jest intaltulabel, mit dem Großvater im beften und liebevollen Einvernehmen, aber boch, als wenn es nichts ware, ihre Herkommlichkeiten verfolgend; anmuthig, indem fie bei entschiedenem Willen fich ablenten und beschwichtigen läßt; übrigens teinen Augenblick ruhig, lärmig, aber leiblich und mit einigem Scherz gar balb in Ordnung und Zucht gebracht."

Ranzler Müller's Archiv (II A 5).

+ Weimar, 19. 6. 1831. Wenn ich Dir, meine liebe Ulrike. II A 5.

## Posselt, Johann Friedrich,

geb. auf der Infel Fohr 7. September 1794, geft. Jena 30. Marz 1823.

Boffelt war feit 1819 Professor ber Mathematik und Aftronomie in Jena, augleich auch Auffeher ber Sternwarte baselbst. Bei ihm beobachteten Goethe und Karl August mit seinen beiden Enkelkindern, den Bringesfinnen Marie und Auguste, die Sonnenfinsterniß am 7. September 1820, und Goethe fand an ihm einen bereitwilligen belfer, namentlich auch bei seinen meteorologischen Arbeiten. Zena wird eine vollständige Station für berartige Beobachtungen eingerichtet, welche fich indessen nicht allein auf Barometer und Thermometer beziehen, sondern auch die Wollenformation, Sonnenhöfe, Regenbogen, turz, alle Erscheinungen am himmel mit ins Auge faffen foll. Außer Posselt werben ber Kondutteur Schrön und ber hofmechanitus Rorner für diese Arbeiten gewonnen. Im ersten Gifer geht Goethe fo weit. daß er eine Art Betheiligung aller Stände in Aussicht nimmt. "Ran konnte", schreibt er am 19. April 1821 an Poffelt, "Schiller, Kommilitonen, Kunftgesellen, und wer es auch sei, mit ins Interesse ziehen; vorzüglich aber wären folche Personen zu interessiren, welche ihrer Bflicht gemäß besonders die Nacht über aufmerksam sein muffen. 36 wurde fehr gern aus der Museumstaffe einige Remuneration ausfeten für Thurmer, Rachtwächter, Krantenwärter, welche fich zu Beitragen verpflichten und thatig beweisen." — Ebenso wie biese Briefftelle bezieht fich auch ber ganze Inhalt ber brei Briefe Goethe's vorzugsweise auf das hier angedeutete Unternehmen, für welches der Herzog felbst die Instruction ausgearbeitet hatte. Auf die Thätigkeit der nicht aftronomischen Verfönlichkeiten mit Ausnahme bes Thurmers in Jena verzichtete man indessen. — Wie groß übrigens das meteorologische Jutereffe Goethe's und des Herzogs war, zeigt die beiderseitige Korreiponbena awischen Mara und Juni 1820.

Soethe's Naturwissenschaftliche Korrespondenz (A 23). — Goethe in amtlichen Berhältnissen (A 5). — Döring'sche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2).

Beimar, 19. 4. 1821. E. W. erhalten hierbei. A 5, S. 381. A 1. A 2.

" 25. 12. " 22. Zu beikommendem Geschäftserlaß. A 23 b.

" 31. 1. " 23. Der regelmäßige Gang der. A 5, S. 27. A 1. A 2.

#### Preen, A. v. Kammerherr in Rostod, geft. 1822.

Die sechzehn Briefe, welche Goethe in ben Jahren 1815 bis 1821 an Preen geschrieben hat, find durch die Herstellung der Blucher-Statue in Roftod veranlagt worden, für beren Ausführung die medlenburgifchen Fürften und Stande Goethe's fünftlerifche Beihufe erbeten hatten. Diefer erwähnt die Sache sowol in den "Tag- und Jahresheften" von 1816 und 1819, wie er auch in feinen Berken eine ausführliche Beschreibung bes Denkmals selbst und ber Basreliefs an bemfelben giebt (Th. 28, S. 425-431); ebenfo ift die baffir gewählte Inschrift mehrfach mitgetheilt. Außerdem ist die ganze Angelegenheit im "Beimarischen Sonntagsblatt" von 1856 (Nr. 16 und 17) und in der aktenmäßigsten Ausführlichkeit in "Raumer's historischem Taschenbuch" von 1862 abgehandelt. Ebenso wenig wie demnach ein Brund zu weiterem Eingeben hierauf vorliegt, ift es auch nothig, Einzelnes aus den leicht zugänglichen Briefen hervorzuheben, welche alle in innerem Zusammenhange mit einander steben. Rur die Schlußworte bes Auffahes im "Taschenbuch" mogen hier eine Stelle finden. "Schließlich sei noch bemerkt, daß der Direktor Schadow in den Briefen an ben Rammerherrn von Preen wiederholt ber außerordentlichen Freundlickleit und Milbe Goethe's gedenkt und dabei hervorhebt, wie ihm der Antheil Goethe's an dem Werte bei der Ausführung die belohnendsten Momente gewährt habe." - Und in ber That tritt die treue und unermudete Betheiligung Goethe's an bem baterlanbifchen Unternehmen ebenfo enticieben wie feine Anspruchslofigfeit, Bergensaute und echt beutsche Gefinnung überall hervor.

Weimarisches Sonntagsblatt (D 56). — Kunstwerke und Kunstansichten von Dr. J. F. Schadow (C 38). — Historisches Taschenbuch. Herunsgegeben von Friedrich von Raumer (A 14). — Berliner Sammlung (A 2).

| Weimar, | 23. 10. 1815.  | Leiber ift ber verbienstvolle.     | A 14, S. 850 ff. D 56<br>1857, Nr. 16.  | , |
|---------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---|
| "       | 4. 1. ,, 16.   | E. Hw. habe ich die Ehre abermals. | A 14, S. 350 ff.                        |   |
| "       | 12. 2. ,, 16.  | E. Sw. vermelbe mit Bergnugen.     | A 14, S. 350 ff. D 56,<br>1857, Rt. 16. | , |
| "       | 2. 6. ,, 16.   | E. Sw. erfreuliches Schreiben.     | A 14, S. 350 ff. D 56, 1857, 92r. 17.   | • |
| "       | 2. 6. ,, 16.   | Beiliegenbes Schreiben an.         |                                         |   |
| Jena,   | 7. 5. ,, 17.   | Da E. Hw. gewiß noch in.           |                                         |   |
| Weimar, | 29. 10. ,, 17. | E. Sw. icatenswerthe Sendung.      | A 14, C. 850 ff.                        |   |
| Jena,   | 19. 2. ,, 18.  | Bon E. Sw. habe jebesmal.          |                                         |   |
| Weimar, | 21. 9. ,, 18.  | E. Sw. geneigtes Schreiben.        |                                         |   |

```
Beimar, 5. 6. 1819. E. Hw. balbigft auf die neueste. Ranksbad, 30. 8. "19. E. Hw. ersuche angelegentlichst.

Beimar, 7. 10. "19. Lassen mich E. Hw. bor allen Dingen.

" 9. 10. "19. E. Hw. ersauben noch eine kurze.
" 18. 4. "20. E. Hw. haben die glückliche Gabe.
3. 10. "20. E. Hw. sind überzeugt, auch.
Betwar, 4. 4. "21. E. Hw. können mich für sehr.
```

Preller, Ludwig,

geb. Hamburg 15. September 1809, gest. Weimar 21. Juni 1861. (Siehe Anhang.)

#### Preusker, A. B., Oberamtmann in Großenhain.

In einem Briefe vom 3. April 1820 spricht sich Goethe siber den Bezug aus, welchen die Handschrift des Menschen auf dessen Sinnessweise und Charakter habe, meint jedoch, daß derselbe mehr auf dem Gesühle als auf dem klaren Bewußtsein beruhe; auch warnt er davor, sich über diesen Zusammenhang methodisch aussprechen zu wollen. Zussleich verheißt er, — was indessen in Bergessenheit gerathen zu sein scheint, — in dem nächsten Heste von "Kunst und Alterthum" so viel über die Sache zu äußern, daß man sehen könne, wie zu solchem Iwede eine Autographensammlung anzulegen, zu bereichern und einem zu sällenden Urtheile vorzuarbeiten sei.

Abendzeitung (D 21). — Döring'iche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2).

Beimar, 3. 4. 1820. Daß bie Hanbschrift bes Menschen. D1, 1883, Nr. 18. A1. A2.

Prenfen, Marie Juise Auguste Katharine, Prinzessin v., die jetige Deutsche Kaiserin, geb. Beimar 30. September 1811.

Es ist nicht unerwähnt geblieben, daß Goethe des Aufenthaltes der Brinzessimmen Marie und Auguste von Sachsen = Weimar in Jena in ben "Tag= und Jahresheften" von 1818 bis 1820 und in Briefen an den Minister Boigt öfters gebenkt, daß die kleinen Gedichte (Berke, Th. 2, S. 440 und 442) den Gedurtstagen derselben gewidmet sind, und daß er endlich über den Abschied der letzteren von Weimar an Zelter unter dem 5. Juni 1820 schreibt: "Heute nahm Prinzeß Auguste freundslichst von mir Abschied; sie ist wirklich so bedeutend als liebenswürdig. Wag es ihr wohl ergehen in dem ungeheuer weiten und dewegten Element!" Ungedruckt aber und jedensalls so gut wie undekannt ist der Brief Goethe's an sie vom 9. November 1831, in welchem er ihr seinen Glückwunsch zur Gedurt des jehigen Kronprinzen des Deutschen Reichs darbringt.

In diesem vom 9. November 1831 aus Weimar datirten Briefe spricht Goethe junachst seinen Dant für ein Glüdwunschschreiben aus, welches die Pringeffin ihm au feinem letten Geburtstage gefendet hatte, berichtet dann über die Feier des 18. Ottober, über eine Ausstellung bes landwirthschaftlichen Bereins in Belvebere und ichließt folgenbermagen: "In folchen Augenbliden, wo wir mit Bewunderung die Fulle [Fälle] ber vegetativen Ratur betrachteten, traf eine Rachricht ein, Die uns gang an bas höchfte Biel menfchlicher Glüdfeligkeiten verfette, bie Genefung Em. Königl. Sobeit und zugleich bie frifche Belebung bes auf alten ehrwürdigen Grundwurzeln immer fich neu verzweigenden Stammes. Wie jenes Busammentreffen ber Greigniffe, ber gleichsam aufälligen Vorbedeutungen und Uebereinftimmung bes Erfolgs uns angeregt, gerührt und erhoben bat, tann ich nur Sochstberoselben eigner Empfindung anheimgeben und nur fagen, daß ich mich gludlich finde, in so bebeutenben Augenbliden meinen schuldigen Dant für bas gnabigfte Andenken, dem ich mich zu allen Zeiten ernftlich empfehle, verbindlichft abzustatten, in treuer Mitempfindung bes froben Behagens, bas, wie es im gleichen Fall ben Geringsten entzuckt, nun auch auf ben bochiten Stufen menfclicher Buftanbe waltet."

Rangler Müller's Archiv (II A 5).

† Weimar, 9. 11. 1831. E. K. Haben durch ein gnädigstes 3 II A 5.

## Prorektor der Universität Jena.

In Diezel's Berzeichniß (Rr. 7233) wird ein ungedruckter Brief unter ber obigen Abresse angeführt, von welchem wir nichts wissen,

nicht einmal, ob er noch in Beziehung zu "Goethe's golbenem Jubeltage" (vgl. Th. I, S. 179) steht. Prorektor der Universität Jena war im Jahre 1825 G. L. F. Suckow (s. d.), so daß der Brief dessen Ramen zuzuweisen wäre.

Privatbefit (II B). - Diezel's Berzeichnif (A 33).

Beimar, 26. 12. 1825.

II B 26.

## Pückler-Muskau, Hermann Ludwig Heinrich, Fürst v.

30. Mustan in der Laufit 30. Oktober 1785, geft. auf seinem Schloffe Branit bei Rottbus 4. Februar 1871.

Das erfte Werk, durch welches fich Fürft Pudler literarisch bekannt machte, waren die 1830 und 1831 anonym erschienenen "Briefe eines Berftorbenen". Boethe fah fich zu einer Rezenfion ber beiben erften Ibeile veranlaßt, welche in den "Jahrbüchern für wiffenschaftliche Kritit" (Bb. 2, September 1830) erschien und unmittelbar hinter einer folchen iber dasselbe Bert von Barnhagen von Ense steht. Hierdurch murbe dinft Budler au einem ehrerbietigen Schreiben an Goethe bewogen, mit reichem er zugleich die Zusendung bes britten und vierten Theiles verband. "Richt ohne Zagen", schreibt Derfelbe, "wage ich dem hoch= berehrten Gönner hiebei die beenbete Arbeit zu überreichen. Ginige reunde haben überdies noch die Beforgniß geäußert, daß Em. Excelleng es vielleicht ungern feben möchten, fich felbft barin rebend aufgeführt zu imben. Mir war bies in meiner, wie foll ich fagen, naiven Berehrung, die ich für Sie hege, gar nicht eingefallen. Ich hatte ganz vergeffen, baß es noch Irbisches um Sie her giebt, alltägliche Rücksichten, die bod vielleicht der Besorgniß meiner Sie übrigens perfonlich kennenden steunde einigen Grund geben tonnten." - Goethe antwortete mit dem bier mitgetheilten Schreiben vom 5. Januar 1832, welches aus bem Rachlaß bes Fürften entnommen ift. In ben alteren Brieffammlungen bon Döring und von der "Allgemeinen Berliner Berlagsanftalt" findet man nämlich benfelben Brief mit einigen Beränderungen irrigerweise als an Fr. Förster gerichtet angegeben.

Aus dem Nachlaß bes Fürsten von Pückler-Muskau, Briefwechsel und Tagebücher, Bb. VII, Berlin 1875. — Döring'sche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2).

Beimar, 5. 1. 1832. Wenn ber eble Scheintobte auf.

Machlah, Bb. VII, S. 388 f. A 1. A 2.

Weimar, ben 5. Januar 1832.

Wenn ber eble Scheintobte auf seinen zurudgelegten Reisewegen freudig von mir begleitet warb, so muß ber ind Leben Zurudkehrende mich gewiß auf Schritten und Tritten theilnehmend an seine Selte ziehen.

Leider begegnete ich auf den ersten Schritten mir selbst, und wie man weiß, hat jedes Doppelsehen, vom Schielen und Schwindel an bis zum

double sight, immer etwas Apprehenfives, ja Ginneverwirrendes.

Davon mich wieder herzustellen so elligst als möglich, halte als Lange-lebender für Pflicht, um einen freien Dank für die mir übersendeten höchst wilksommenen Bände besto heiterer abstatten zu können. Als treusten und bequemsten Reisegefährten indessen hochachtungsvoll sich unterzeichnend, allerbestens empsohlen zu sein wünscht

J. W. Goethe.

Purkinje (Purtyne), Johann Evangelifta, geb. Liboschowit bei Leitmerit 17. Dezember 1787, geft. Prag 28. Juli 1869.

Burkinje wird in ben "Tag= und Jahresheften" von 1820 bis 1822 io wie in ben Briefen an Staatsrath Schult, Graf Reinhard, Graf Sternberg, Sommerring und Knebel als ein eifriger Unbanger von Goethe's Farbenlehre ermahnt, über welche er auch an ber Universität Breslau Bortrage hielt. Den erften Theil feines Werkes "Das Seben in subjektiver hinficht" unterwarf Goethe einer ausführlichen Beurtheilung (Berte, Th. 34, G. 119-128); ben zweiten widmete ihm Purfinje mit einem Schreiben, welches jest gleichfalls bekannt geworben ift (Berte, Th. 35, S. 539). "Baragraph 41 Ihrer Farbenlehre", fteht in bemfelben, war mir ein Befehl, ber ein buntles, icon in früher Rugend fich regendes Bestreben in mir wedte und ihm seine bestimmte Richtung anwies. Wenn ich feitbem fo gludlich war, im fubjektiven Reiche bes Sebens einige Funde zu thun und noch zu thun die Ausficht habe, fo ift es nur als ein Tagewert zu betrachten, bas von Ihnen angeordnet und geleitet in Birklichkeit tritt." - Goethe antwortet hocherfreut in einem Briefe vom 18. Marg 1826, und es ift fo recht im Sinne feiner Art bes Studiums, wenn er Purtinje wunfcht, bag er fich ber fconen, feltenen Gaben eines freien, ungetrübten, unmittelbaren Anichauens der inneren und außeren Natur (auch fernerhin) erfreuen moge. — Rach allebem ift eine Mittheilung in den "Unterhaltungen Goetbe's mit bem Kangler Müller" (3. 41) vom 18. Dai 1821 febr anwallia, wie dies auch bereits ber herausgeber berfelben andeutet. Müller ergablt, er fei mit Goethe auf die Unart eines Brager Raturjorscher Purkinje zu reben gekommen, welcher bessen Farbenlehre predige, ohne ihn nur zu zitiren, so daß Goethe sich jeht in der "Mor» phologie" den Spaß mache, sich selber bei Kritik jenes Werkes zu allegiren.

Goethe's Naturwiffenicaftliche Korrespondenz (A 23).

Beimar, 18. 3. 1826. E. 2B. freundliche Sendung mar mir. A 23 b, S. 196 f.

## Quandt, Johann Gottlob v.

geb. Leipzig 9. April 1787, geft. Dittersbach 18. Juni 1859.

3n den biographischen Notizen, welche Künftler= und Konversation8= Lerita fo wie 2B. Freiherrn v. Biebermann's "Goethe und Leipzig" enthalten, find in neuerer Zeit noch werthvolle Erganzungen bingugetommen. Der verftorbene S. Uhbe hat nicht allein in einer längeren Arbeit die Begiehungen Goethe's zu dem Sachfischen Runftverein und ju Quandt, ber viele Jahre hindurch beffen Borfigender mar, ausführlich bargeftellt, sondern auch eine nicht unbedeutende Anzahl von Briefen veröffentlicht, welche Goethe an den Letteren geschrieben hat. babin batte man nur von einem, noch bagu unzugänglichen Briefe Aunde, mit welchem es die nachstehende Bewandnig hat. Ms im Bahre 1830 politische Unruhen in verschiedenen Gegenden Deutschlands entstanden, waren in Beimar beunruhigende Nachrichten barilber verbreitet, was in Leipzig und Dresden geschehen sein follte. Infolge bessen idrieb Goethe theilnehmend an Quandt und fragte an, ob er nicht in feinem schönen Befitthum (Dittersbach bei Leipzig) geschäbigt worden sei. "Diefen Brief", fcreibt Quandt an Al. Diegmann nach beffen eigener Mittheilung, "hielt ich fo beilig, daß ich ihn nur zwei Perfonen zeigte, mb bie in jener Zeit herrschende Dentweise schien mir fo wenig geeignet, ben Behalt einer folden Schrift würdigen au konnen, daß ich dies koft= bare Blatt, um es einer vielleicht beffern Zufunft aufzubewahren, in einem glafernen Chlinder am 12. September 1831 in ben Grundstein legte, auf welchem ich bei Dittersbach ein Bergschloß mit Thurmen und Binnen baute."

Bahrend indessen die Korrespondenz Goethe's mit Quandt nur in die vier lesten Lebensjahre des Ersteren fällt, geht der klinstlerische und wissenschaftliche Berkehr in eine viel frühere Zeit zurud. Als Quandt eine Anzahl altbeutscher Gemälde von den beiden Cranach und Anderen auf dem Boden der Nikolaikirche in Leipzig entdeckt und für ihre Restaurirung gesorgt hatte, machte er Goethe davon Mittheilung, welcher

Weimar, ben 5. Januar 1832.

Wenn ber edle Scheintobte auf seinen zurückgelegten Reisewegen freudig von mir begleitet ward, so muß ber ins Leben Zurückehrende mich gewiß auf Schritten und Tritten theilnehmend an seine Seite ziehen.

Leider begegnete ich auf den ersten Schritten mir selbst, und wie man weiß, hat jedes Doppelsehen, vom Schielen und Schwindel an bis zum

double sight, immer etwas Apprehenfives, ja Ginneverwirrendes.

Davon mich wieder herzustellen so eiligst als möglich, halte als Lange-lebender für Pflicht, um einen freien Dank für die mir übersendeten höchst wilksommenen Bande desto heiterer abstatten zu können. Als treusten und bequemsten Reisegefährten indessen hochachtungsvoll sich unterzeichnend, allerbestens empsohlen zu sein wünscht

J. W. Goethe.

## Purkinje (Purtyne), Johann Evangelifta,

geb. Libojchowit bei Leitmerit 17. Dezember 1787, geft. Brag 28. Juli 1869.

Burkinje wird in den "Tag= und Jahresheften" von 1820 bis 1822 jo wie in ben Briefen an Staatsrath Schult, Graf Reinhard, Graf Sternberg, Sommerring und Knebel als ein eifriger Anhänger von Goethe's Farbenlehre erwähnt, über welche er auch an der Universität Breslau Bortrage hielt. Den erften Theil feines Werkes "Das Seben in subjektiver Sinficht" unterwarf Goethe einer ausführlichen Beurtheis lung (Werte, Th. 34, G. 119-128); ben zweiten widmete ihm Burfinie mit einem Schreiben, welches jest gleichfalls befannt geworben ift (Werke, Th. 35, S. 539). "Paragraph 41 Ihrer Farbenlehre", steht in bemfelben, "war mir ein Befehl, ber ein bunkles, icon in früher Jugend fich regendes Beftreben in mir wedte und ihm feine bestimmte Richtung anwies. Wenn ich feitbem fo glücklich war, im subjektiven Reiche bes Sehens einige Funde ju thun und noch zu thun bie Musficht habe, so ist es nur als ein Tagewerk zu betrachten, das von Ihnen angeordnet und geleitet in Wirklichkeit tritt." - Goethe antwortet hocherfreut in einem Briefe bom 18. Marg 1826, und es ift fo recht im Sinne feiner Art bes Studiums, wenn er Burtinje municht, bag er fich ber schönen, feltenen Gaben eines freien, ungetrübten, unmittelbaren Anschauens der inneren und äußeren Ratur (auch fernerhin) erfreuen moge. — Rach allebem ift eine Mittheilung in ben "Unterhaltungen Goethe's mit bem Kangler Müller" (G. 41) vom 18. Mai 1821 febr auffällig, wie dies auch bereits der Herausgeber berfelben andeutet. Müller ergablt, er sei mit Goethe auf die Unart eines Brager Naturforschers Purkinje zu reden gekommen, welcher dessen Farbenlehre predige, ohne ihn nur zu zitiren, so daß Goethe sich seht in der "Morphologie" den Spaß mache, sich selber bei Kritik jenes Werkes zu allegiren.

Goethe's Naturwiffenschaftliche Korrespondenz (A 23).

Beimar, 18. 3. 1826. E. 28. freundliche Sendung war mir. A 28 b, S. 196 f.

#### Quandt, Johann Gottlob v.

geb. Leipzig 9. April 1787, geft. Dittersbach 18. Juni 1859.

Zu den biographischen Notizen, welche Künstler- und Konversations-Lerita fo wie 2B. Freiherrn v. Biebermann's "Goethe und Leipzig" enthalten, find in neuerer Zeit noch werthvolle Erganzungen bingugetommen. Der verftorbene S. Uhde hat nicht allein in einer längeren Arbeit die Beziehungen Goethe's zu dem Sachfischen Runftverein und gu Quandt, ber viele Jahre hindurch beffen Borfigender mar, ausführ= lich bargeftellt, fondern auch eine nicht unbedeutende Ungahl von Briefen veröffentlicht, welche Goethe an ben Letteren geschrieben hat. Bis babin hatte man nur bon einem, noch bagu unzugänglichen Briefe Runde, mit welchem es die nachstehende Bewandnig hat. Jahre 1830 politische Unruhen in verschiedenen Begenden Deutschlands entftanden, waren in Beimar beunruhigende Rachrichten barüber verbreitet, was in Leipzig und Dresben geschehen fein follte. Infolge beffen forieb Goethe theilnehmend an Quandt und fragte an, ob er nicht in feinem iconen Befitthum (Dittersbach bei Leipzig) gefchäbigt worben fei. "Diefen Brief", fcreibt Quandt an Al. Diezmann nach beffen eigener Mittheilung, "hielt ich fo beilig, daß ich ihn nur zwei Perfonen zeigte, und die in jener Zeit herrschende Dentweise ichien mir fo wenig geeignet, ben Gehalt einer solchen Schrift wurdigen ju können, bag ich bies toftbare Blatt, um es einer vielleicht beffern Zufunft aufzubewahren, in einem alafernen Cylinder am 12. September 1831 in ben Grundftein legte, auf welchem ich bei Dittersbach ein Bergschloß mit Thurmen und Binnen baute."

Während indessen die Korrespondenz Goethe's mit Quandt nur in die vier letten Lebensjahre des Ersteren fällt, geht der künstlerische und wissenschaftliche Berkehr in eine viel frühere Zeit zurück. Als Quandt eine Anzahl altdeutscher Gemälde von den beiden Cranach und Anderen auf dem Boden der Rikolaikirche in Leipzig entdeckt und für ihre Reskanrirung gesorgt hatte, machte er Goethe davon Mittheilung, welcher

bann im Marg 1815 im "Morgenblatt" barüber Bericht erftattete in einem Auffate, ben er fpater in feine Berte aufnahm (Th. 28, S. 550). - 3m Jahre 1820 war Quandt mit feiner Gattin in Weimar und lernte Goethe perfonlich tennen. Den Anlag gur Rorrespondeng gab bann 1828 die Weimarische Malerin Luise Seidler (f. b.), welche die Frage in Anregung brachte, ob der "Sächfische Runftverein", der urfprünglich nur auf das Königreich Sachsen beschränkt war, nicht auch auf Antauf von Arbeiten Beimarifcher Runftler Rudficht nehmen tonne. Soethe, welcher bei biefer Frage in Mitleidenschaft gezogen wurde, faßte die Sache gleich von einem höheren Gefichtspunkte auf, indem er ben Beitritt von gang Sachsen-Beimar zu bem genannten Berein in Aussicht nahm. hieruber entspann fich nun ein Briefwechsel mit Quandt, ber fich, als die Sache felbft erledigt mar, bei Gelegenheit ber Zusenbung ber für Weimar gewonnenen Gemälbe und anderer geschäftlicher Fragen fortfette. — Es tann nicht unfere Abficht fein, bierüber ins Detail zu geben; indeffen verdient boch bervorgehoben au werben, daß ber an fich trodene Stoff ber Berhandlung Goethe Belegenheit giebt, noch allgemeine Fragen zu besprechen. In Beziehung auf Preisausschreibungen für Runftler erflart er fich nach langer Grfahrung in früheren Jahren mit Quandt einverstanden, welcher in einer besonderen Brofchure fich gegen biefelben ausgesprochen hatte. - Bir finden ferner ausführliche Betrachtungen barüber, ob und in wie weit ber Kunftkenner auf ben Rünftler einwirken und biefer jenem folgen burfe. Betrachtungen, welche fclieglich in bem nachstehenben Cake gipfeln: "Kenner und Runftler muffen fich gegen einander produktiv verhalten; fie muffen fich in Rath und That steigern, ja ju überwinden fuchen, bis fie zulett volltommen einig geworben und ein völlig tongruirendes Bild entstanden ift." - Bu allebem tommen noch Urtbeile und Bemerkungen über einzelne Künftler, wie Dito Bagner, Befchel. Raifer, Scheinert, Gille, Subler, Ph. Hadert und Preller, jum Theil auch folde, welche, wie beifpielsweife über ben fpater fo berühmt gewordenen Letteren, gegen bie ungunstigere Auffassung ber Leipziger polemifiren. Bas endlich die oben ermähnte Luife Seibler angeht, beren Gemälde "Poefie und Runft, in ber hinficht aufgefaßt, daß bas Fluchtiae und Bleibende damit ausgedrudt werde", in diefen Briefen ausführlich besprochen wird, so empfichlt es sich mehr, bei bem Artikel Scibler barauf genauer einzugehen.

Wenn in dem Obigen der verhältnismäßig reiche Inhalt der Briefe mehr angebeutet als ausgeführt ift, so mögen wenigstens die Worte hier noch eine Stelle finden, in benen Uhbe am Schluß seiner

fleikigen Arbeit hervorhebt, was in den Briefen für Goethe charakteri= fiich ift: Treue Anhanglichkeit an fein Berrscherhaus; - bergliche Theilnahme an fremden Leiden (Beinbruch Quandt's); - Schonung, wenn Unangenehmes, wie bie Berbrechung bes Scheinert'ichen Glasgemalbes, ju melben ift; - Billigfeit in ber Beurtheilung entftandener Sowierigkeiten, welche bei kleinen Abweichungen nicht verbrieflich wird: - Rachficht bei ber Kritit von Kunftleiftungen, wie die Zeichnungen der Befitung Dittersbach (welche Quandt auf Goethe's Bunfch für ihn hatte anfertigen laffen); — unausgesetzte Sorge für bas ein= mal übernommene Geschäft, die am richtigen Orte, burch hinweis auf bie eigene Portofreiheit, fpart, bann aber wieder für einen Subalternbeamten wie den Bibliotheksbiener nachbrudlich einzutreten weiß, die in der Buch= und Raffenführung ebenfo gewiffenhaft ift wie in der vorfichtigen Anordnung des Greifes, "daß das Gingeleitete in jedem Falle kinen ungeftorten Sang weiter fortichreiten tonne"; - Unterftugung aufftrebender Kunftler, benen ber Dichter mit Rath und That allezeit fordernd zur Seite fteht, sei es, bag er ihnen aus bem reichen Schake ieiner Ibeen ober aus bem geringeren Vorrathe seiner irdischen Glücksgoter mittheilte; — warme Parteinahme für Unterbrudte wie Preller, bie boch nie ber verbindlich = würdigen Form feinsten Umgangstons ermangelt; - außerfte Burudhaltung, wenn es fich um zu ertheilenben Rath bandelt, wobei fast immer Alles der Einficht der würdigen Ranner in Dresben überlaffen wird; - baneben ein Fleiß, welcher gur Arbeit weber ben festlichen breißigften Januar (Geburtstag ber Groß= bergogin Bittwe) noch ben eigenen Geburtstag icheut; - eine geistige Regfamkeit, welche noch brei Wochen vor dem Tode mit Interesse Gemaldeftubien macht, vieliahriger Beschäftigung mit Erforschung ber Eindrude "nicht entsagen kann" und "immer im Stillen fortschreitenb beobachtet und bentt".

Jahrbücher für Kunstwissenschaft (D 32). — Beitschrift für bilbenbe Kunst (D 60). — Besonders paginirter Abdruct aus D 60: Goethe und der Sächsische Kunstwerin. Bon hermann Uhde. — Goethe, J. G. d. Quandt und der Sächsische Kunstwerein. Bon hermann Uhde. Stuttgart, 1878. — Weimar-Album von August Diezmann. — Erinnerungen und Leben der Malerin Luise Seidler (C 43).

```
Erimar, 9. 11. 1828. E. Hw. haben gewiß schon von. (Rebst Beilage von gleichem Datum.) D 82, Wb. IV, S. 268. D 60 (besonberer Abbruck) S. 2. Goethe und 3. C. D w. Quandt, S. 8-9.

10. 12. "28. E. Hw. Habe schuldigst zu vermelben.

30. 1. "29. E. Hw. habe schuldigst zu vermelben.

D 82, Bb. IV, S. 268. D 60 (besonberer Abbruck) S. 8. Goethe und Quandt, S. 14 f.
```

| Weimar, | 6.  | 4.   | 1829.          | E. Sw. geneigtes Schreiben trifft   mich.                                                                  | und Quandt, G. 21 f.                                                                                    |
|---------|-----|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "       | 25. | 11.  | ,, 29.         | E. Sw. verfaume nicht, hieburch anzuzeigen.                                                                | Abbr. S. 5. Goethe und<br>Quandt, S. 23 f.                                                              |
| "       | 5.  | 12.  | <b>,, 2</b> 9. | G. Sw. wird berichtet worden fein.                                                                         | Abbr. S. 5. Goethe und<br>Quanbt, S. 24 f.                                                              |
| "       | 16. | 12.  | ,, 29.         | E. Sw. habe hierdurch für biefes  <br>Jahr.                                                                |                                                                                                         |
| "       | 19. | 12.  | ,, 29.         | hochwohlgeborener! Die unter bem 15. Dezember.                                                             | Abdr. S. 6. Goethe und<br>Quandt, S. 27 f.                                                              |
| "       | 6.  | 2.   | ,, 30.         | E. Sw. hatte icon vor einigen  <br>Tagen.                                                                  | Abbr. S. 6 f. Goethe und Quandt, S. 29 f.                                                               |
| "       | 27. | 5.   | ,, 30.         | E. Sw. habe die Ankunft ber   Rupferftiche. (Rebft Beilage.)                                               | Abbr. S. 7 f. Goethe und Quantt, S. 34.                                                                 |
| "       | 7.  | 7.   | ,, 30.         | E. Sw. bante vor allen Dingen.                                                                             | Abbr. S. 8. Goethe und<br>Quanbt, S. 40 f.                                                              |
| "       | 7.  | 7.   | ,, 30.         | E. Sw. habe schuldigft zu vermelden.                                                                       | Abbr. S. 8 f. Goethe und Quandt, S. 42 f.                                                               |
| † "     | Jul | i ob | er Augi        | ıft 1830.                                                                                                  | Im Grunbstein des<br>Bergichlosses Ditters-<br>bach bei Leipzig in<br>einem Glascylinder<br>ausbewahrt. |
| "       | 28. | 8.   | 1830.          | Mit E. Sw. habe ich freilich zu bedauern.                                                                  | Abbr. S. 9. Goethe und<br>Quanbt, S. 44 f.                                                              |
| "       | 31. | 1.   | ,, 31.         | Mit ber E. Sw. schulbigen Er- miberung.                                                                    | Abbr. S. 10. Goethe und Quantt, S. 49.                                                                  |
| "       | 22. | 3.   | ,, 31.         | E. Sm. erwidere freundlichft.                                                                              | Abbr. S. 10. Goethe<br>und Quanbt, S. 51<br>bis 57.                                                     |
| "       | 6.  | 5.   | ,, 31.         | E. Sw. einfichtiges Schreiben.                                                                             | Abbr. S. 12. Goethe und Quandt, S. 57 f.                                                                |
| "       | 9.  | 6.   | ,, 31.         | G. hw. habe leider gu bemerten.                                                                            | Goethe und Quantt,<br>S. 59.                                                                            |
| "       | 23. | 7.   | ,, 31.         | E. hw. nehme mir die Freiheit.                                                                             | Mbdr. S. 14 f. Goethe<br>und Quandt, S. 71 ff.<br>C 43, S. 71.                                          |
| "       | 1.  | 8.   | ,, 31.         | G. Sw. angenehme Zuschrift.                                                                                | Abbr. S. 15. Goethe und Quanbt, S. 73.                                                                  |
| "       | 13. | 9.   | ,, 31.         | E. Sw. haben burch Herrn Hof-<br>rath Winkler.<br>(Beilage von gleichem Datum:<br>Beiliegendes war fchon.) | Abbr. S. 16. Goethe<br>und Quandt, S. 76.                                                               |
| "       | 10. | 10.  | ,, 31.         | E. Sw. habe vorerft für die fo einfichtige.                                                                | Abdr. S. 17. Goetherund Quantt, S. 83 ff.                                                               |
| 11      | 18. | 12.  | ,, 31.         | E. Sw. von ben herrlichften   Runftwerten.                                                                 | Abdr. S. 19. Goetbe<br>und Quandt, S. 91 f.                                                             |
| "       | 27. | 2.   | ,, 32.         | E. Sw. finde mich fculbig, an- \ auzeigen.                                                                 | Abdr. S. 19 f. (Poethe<br>und Quantt, S. 92.<br>C 43, S. 432.                                           |

Quetelet. 55

## Quetelet, Adolphe Cambert Jacques,

geb. Gent 22. Februar 1796, geft. Bruffel 17. Februar 1874.

Der berühmte belgische Statistiker und Aftronom, welcher pon 1834 bis au feinem Tobe Secrétaire perpétuel de l'Académie in Bruffel war, hat zu Goethe seit 1829 Beziehungen gehabt, die er in der unten erwähnten Schrift ausführlich barftellte. Auf einer Reise nach Deutsch= land tam er im August 1829 auch nach Weimar, wo er mehrere Tage mit Goethe verkehrte und auch ber Feier von beffen einundachtziastem Beburtstage im "Erbpringen" beiwohnte (Goethe = Jahrbuch, Bb. I, & 351). Goethe ichentte ihm ein Exemplar feiner Zeitschrift "Bur Raturwiffenschaft überhaupt, besonders zur Morphologie. 1820" mit ber eigenhandigen Widmung: "herrn Direktor Quetelet, ju geneigtem Andenken bes 28. August 1829. Der höchst erfreulichen Unterhaltungen nicht zu vergeffen." Die junge und liebenswürdige Gattin Quetelet's, welche ihn begleitete, erhielt die gleichfalls eigenhändigen Berfe: "Chaquo jour est un bien que du ciel je reçois etc." (Werle, Th. 5, S. 231). - Rach feiner Rudfehr in die heimath fchrieb Quetelet an Goethe und verband damit jugleich eine Sendung von Blichern, für welche Diefer in bem nachfolgenden Brief feinen Dant ausspricht.

Sciences mathématiques et physiques chez les Belges au commencement du XIXº siècle. Bruxelles 1866. H. Thiry van Buggenhoudt, éditeur.

Beimar, 24. 5. 1830. Denten Sie nicht, mein werthefter. Sciences math., S. 667.

Denten Sie nicht, mein werthester und hochgeschähter herr, daß mein bisheriges Schweigen eine undankbare Bergeffenheit andeute; vielmehr bin ich mit den Meinigen jener Tage freudig eingebenk, die Sie mit ihrer theuren Sattin, Ihre Reise verzögernd, bei uns zubringen wollten.

Mir ist Ihre Theilnahme an den Erscheinungen, die ich vorführte, an meiner Art, sie anzusehen und zu ordnen, von der größten Wichtigkeit geworden; jene hab' ich mit mehr Ausmerksamkeit zu betrachten fortgefahren und diese sorgfältiger zu behandeln gesucht. Nicht weniger haben mir die übersendeten Bücher viel genutzt, indem ich mir daraus gar Manches im Zusammendang zueignen, auch durch Prüfung der darin enthaltenen Grundsähe meine eigene Borstellungsart näher beurtheilen lernte.

Der junge Mann, herr Rollin, der uns von Ihrer Seite kam und uns Ihres Andenkens versicherte, war freundlichst willkommen, und ich darf hoffen, daß er sich der kurzen Zeit, die er bei mir und meiner Tochter zubrachte, mit Bergnügen erinnern werde.

Die Rachricht, bag Gie nach Italien ju gehen gebachten, war mir theils

für Sie, theils auch barum fehr angenehm, ba ich hoffen konnte, mein Sohn, ber eben bahin ben Weg nahm, werbe Sie baselbst antressen. Desto unerfreulicher war mir die Nachricht, ein trauriges Ereigniß habe Sie von einer so gewünschten Reise leider abgehalten.

Meine gute Tochter empfiehlt sich Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin zum Allerbesten, mit der Bersicherung, daß die erfreuenden und belehrenden Tage, die Sie und gegönnt, die anmuthigsten Erinnerungen bei und zurückgelassen. Leben Sie recht wohl und geben und manchmal durch einen bedeutenden Reisenden von einem fortdauernden Andenken und einer unverwelklichen Neigung das erwünschte Zeugniß!

In vorzüglicher hochachtung

ein treu anhänglicher

Weimar, den 24. Mai 1830.

3. 2B. Goethe.

## Racknith, Joseph Friedrich, Freiherr v. geb. 3. Rovember 1744, geft. Dresben 9. Marz 1818.

Boethe hat ben Freiherrn v. Radnig, welcher nach einander verschiedene Memter am koniglich fachfischen Sofe belleibete und feit 1809 Hofmarichall war, im August 1786, also furz vor seiner Reise nach Italien, in Karlsbad kennen gelernt. Er äußert bies in einem Briefe an Knebel vom 13. August jenes Jahres und tommt noch 1817 barauf wieder gurud. "Bor geraumen Jahren", beißt es in dem Auffate "Rarlsbab" (Werte, Th. 33, S. 311), "verweilte ich einen gludlichen Sommer an ber heißen Beilquelle in Befellichaft bes eblen, für Runft und Biffenschaft immer thatigen von Radnit, an beffen Freundfchaft und Umgang ich ber vergnüglichsten Belehrung genoß." - Radnit, jedenfalls ein Mann von vielfeitiger Bilbung und unmittelbarer Schüler bes Geologen Werner, hatte icon 1778 "Briefe über bas Rarlsbad und die Naturprodukte ber Gegend" herausgegeben. Er war überdies Sammler auf bem Gebiete ber Ratur und ber Runft und hatte baburch noch weitere Unknüpfungspunkte mit Goethe, welcher benn auch die ihm erfreuliche Befanntichaft mit Freuden fortfette, als er im Commer und herbst 1790 auf der hin= und Rudreise nach Schleften fich einige Zeit in Dresben aufhielt. Aus biefer Zeit ftammen auch bie wenigen Briefe, welche Goethe an Radnit gerichtet hat. Die beiben erften beziehen fich unmittelbar auf feinen Aufenthalt in Schleften und feine Abficht, bei ber Rudtehr noch einige Tage in Dresben zu verweilen; ber britte, wenige Monate später geschriebene wurde burch eine Theaterangelegenheit veranlaßt. Goethe spricht im Auftrage bes Herzogs, welcher sich nicht direkt an den Kurfürsten wenden will, den in Weimar gehegten Wunsch aus, daß das Privilegium, in Lauchstedt zu spielen, welches früher die Bellomo'sche Gesellschaft genossen, jetzt, da diese Weimar verlasse, auf die neu sich bildende Weimarer Theatertruppe übertragen werde.

Bahrend aber bis dahin ein rein freundschaftliches Verhältniß zwischen Goethe und Radnig bestanden hatte, sah sich Jener veranlaßt, ihn doch in dem Xenien-Almanach wegen seiner späteren Werke anzuszeisen; denn wenn auch die Xenie Nr. 47 (Werke, Th. 3, S. 239) auf den Grasen Leopold Stolberg zu beziehen ist, so gehen doch Nr. 88 und 89 unzweiselhaft auf Radnig. Das Werk desselben, "Darstellung und Geschichte des Geschmacks der vorzüglichsten Völler in Beziehung auf die innere Auszierung der Zimmer und auf die Baukunst. Leipzig 1796", hatte in seinem Texte Goethe's Mißsallen erregt, während er den Kupsern, welche dazu gehörten, alle Anerkennung widersahren ließ (s. Riemer, Briese von und an Goethe, S. 41). Wenn durch diesen Ungriff auch eine Verstimmung entstanden sein mag, so hat Goethe wenigstens später sich immer nur in anerkennender Weise über Racknitz gedußert.

Reuches Berzeichniß einer Goethe-Bibliothek (C 17 c). — W. Freiherr von Biedermann, Goethe-Forschungen (A 32). — Goethe in Schlesien 1790. Ein Beitrag zur Goethe - Literatur von Hermann Wentzel. Oppeln, Gustav Tempeltey, 1867. — Schlesische Provinzialblätter, Jahrgang 1862.

Breslan, 26. 8. 1790. Die vierzehn Tage find vorüber. " 18. 9. "90. Enblich tann ich Ihnen, mein.

C 17 c. A 32, S. 431. Schles. Prov. - Bl. 1862, S. 174. Goethe in Schlesien, S. 50.

Beimar, 10. 1. "91. Für die überfendeten ichonen Stude. C 17 c. A 32, S. 482.

**Radlof, Johann Gottlieb,** geb. Lauchstebt bei Werfeburg 26. März 1775, gest. ?

Der obigen Angabe über Geburtsort und Sahr Radlof's wäre noch hinzuzufügen, daß er 1818 Professor in Bonn war und 1822 nach Berlin ging. Ob er berselbe Radlof ist, welcher bis zum Sommer 1811 Passow's Kollege in Jenkau bei Danzig war und von bort nach Betersburg ging (Passow's Leben und Briefe, S. 152), wissen wir unch nachzuweisen. — Radlof hat sich in seinen jüngeren Jahren vorsugsweise mit Studien über die deutschen Dialekte beschäftigt ("Treff-

lichkeit ber fübbeutschen Mundarten, 1811"), ist aber auch Verfasser ber Schrift "Frantreich's Sprach= und Geiftestyrannei über Europa feit bem Raftabter Frieden bes Jahres 1714. München 1814." Er hatte somol biefe als auch schon früher andere Arbeiten an Goethe überfendet, welcher feiner auch fonft in Briefen an Meyer und Knebel gebentt. Für bie zulett gesenbete Schrift fpricht Goethe feinen Dant in bem unten angegebenen Schreiben aus, nachbem er icon am 12. Mary 1814 an Eichstädt geschrieben hatte: "Rablof's Schrift verdient ja auch wol einer ehrenvollen Erwähnung; wenn bie guten, lieben Manner nur Mag und Biel zu finden wüßten!" - Die Besprechung berfelben erfolgte in der That in der "Jenaischen Literatur-Zeitung" (Juni 1814. Bon späteren Beziehungen Goethe's zu Radlof scheint nichts bekannt geworben zu fein, obgleich ber Lettere noch eine große Angahl von Schriften verfaßte, welche jum Theil Orthographie und Grammatit ber beutschen Sprache, bann aber auch Mythologie und Geschichte zum Gegenstande hatten. Um Bekanntesten ist vielleicht sein Bert: "Musterfaal aller beutschen Mundarten, 2 Bbe., Bonn 1821—22" geworben.

Der Brief Goethe's stammt aus Hirzel's "Goethe-Bibliothet", in welche er ohne Abresse gekommen ist; daß Hirzel indessen mit Radlof den richtigen Abressaten bezeichnet hat, nachdem er auch an Th. Heinstund und A. Hartung in Rücksicht auf ihre verwandten und gleichzeitigen Schriften gedacht hatte, wird durch die oben angeführte Stelle des Brieses an Eichstädt zur Gewisheit.

Im neuen Reich (D 30).

Weimar, 20. 3. 1814. E. W. bante mit Bergnügen, baß Sie. D 30, 1878, Rr. 1.

Ew. Wohlgeboren banke mit Vergnügen, daß Sie mir Gelegenheit geben, Ihnen zu versichern, daß Ihre Bemühung um unsere werthe Muttersprache schon bisher von mir und meinen Freunden anerkannt und benußt worden. Auch der letzte Aufsatz zeugt von Ihrem biedern Sinn und festen Willen. Sehr verdienstlich ist es, solche Stellen beizubringen, woraus erhellt, wie der Deutsche, der seiner Natur nach das Ausland nicht entbehren kann, sich dem Charakter nach immer dagegen gewahrt hat. Es ist schae, daß Sie das Buch der Frau von Stasl über Deutschland nicht gekannt. Sie hätten Manches davon gewiß nicht unangeführt gelassen. Die tresslichen Männer, welche sich vereinigt haben, in der Jen. Allg. Lit. Itg. die meisten Staatssichristen vor unsern Augen beurtheilend vorzusühren, werden hoffentlich auch Ihrer Arbeit in Ehren gebenken, und es sollte mir sehr angenehm sein, wenn die lleberzeugungen jenes würdigen und ganz unabhängigen Tribunals mit

ber meinigen auch biesmal zusammentrafen. Laffen Gie mich von Zeit zu Zeit etwas von fich vernehmen!

Alles Gute wünschenb

Beimar, ben 20. Dlarz 1814.

Goethe.

Radowiț, Joseph Maria v.

geb. Blantenburg 6. Februar 1797, geft. Berlin 25. Dezember 1853.

Der aus der Regierungszeit des Königs Friedrich Wilhelm IV. wohlbekannte Staatsmann und General war in Goethe's letzen Lebensziahren Major. Er vermittelte die Absendung von Aquarellen des Barons v. Reutern an Diesen (s. d. Art. Reutern und Werke, Th. 3, S. 173 f.), und Goethe wandte sich dei der beabsichtigten Zurücksendung, da er Reutern's Ausenthaltsort nicht kannte, an ihn. Das auf diese Weise veranlaßte Schreiben, welches sonst keinen weiteren Inhalt hat, ist kinzlich aus der der Königlichen Bibliothek zu Berlin gehörigen Autozgraphensammlung von Radowih veröffentlicht worden.

Catalogue de la collection précieuse etc. (A 31). — Goethe-Jahrbuch (D 64).

Beimar, 22. 4. 1831. E. Sw. haben bie Geneigtheit gehabt. A 31, C. 757, Rr. 7172. D 64 a, S. 288.

# Radziwill, Anton Heinrich, Kurft zu Olyka und Nieswisz, geb. 13. Juni 1775, geft. Berlin 7. April 1833.

Es ist bekannt, daß Fürst Radziwill einen großen Theil seines Lebens dem Studium und namentlich der Komposition von Goethe's "Faust" gewidmet hat. Diese Thätigkeit, über welche Zelter wiedersholentlich in seinen Briesen an Goethe berichtet, läßt sich dis in das Jahr 1810 zurückversolgen. Am 1. April 1814 besuchte der Fürst Goethe in Weimar, welcher am solgenden Tage über ihn an Knebel ichreibt, "daß er der erste wahre Troubadour sei, der ihm vorgekommen; ein krästiges Talent, ein Enthusiasmus, ja, wenn man wolle, etwas Phantastisches zeichne ihn aus, und Alles, was er hervordringe, habe einen individuellen Charalter." — Bei diesem Besuche, bei welchem Fürst Radziwill Cello spielte und dazu sang, ist auch seine Komposition des Faust" Gegenstand des Gespräches gewesen. Wenigstens schickte ihm Goethe nach wenigen Tagen zwei Szenen des "Faust", die eine "Zwei

Teufelchen und Amor", die andere eine erweiterte Bearbeitung der Gartensszene (vgl. Werke, Th. 12, S. 104 und 162, und Th. 13, S. 253 ff.), von denen er wol nur die letztere als für die Komposition geeignet ansah. Das Begleitschreiben zu dieser Sendung folgt unten.

Preußifche Jahrbucher (D 48).

Weimar, 11. 4. 1814. Ew. Durchlaucht geruhen, gegenwärtige. D 48, 1875, Erftes beft.

Durchlauchtigfter Fürft, Gnäbigfter Berr!

Ew. Durchlaucht geruhen, gegenwärtige kleine Sendung gnädig aufzunehmen, in Erinnerung jenes häuslichen Zirkels, dem Sie so unvergestliche Stunden schenken wollen. Ich wünsche, daß die Szene des Gartenhäuschens in ihrer gegenwärtigen Form der Musik mehr geeignet sein möge, als sie es bisher in ihrem Lakonismus gewesen. Noch eine andere liegt bei, welche bestimmt ist, der Gartenszene vorauszugehen.

Moge Em. Durchlaucht hierdurch eine kleine Freude und in jeder hinficht so viel Gutes gewährt sein, als Sie Andern zu verschaffen wiffen! Dlich zu Gnaden empfehlend

Weimar, ben 11. April 1814.

Goethe.

## Ramann, Gebrüder,

Reun Billets, welche sich auf Bestellung ober Bezahlung von Wein beziehen und den Jahren 1800 bis 1825 angehören. Sie lassen allerdings den Schluß zu, daß in Goethe's Hause ein ziemlich bedeuztender Verbrauch stattgefunden hat, sind aber ohne weiteres Interesse.

Hamburger Correspondent (D 28). — Archiv für Literaturgeschichte (D 9). Thuringer Hausfreund. — Privatbesits (U B).

| Weimar,    | 4.          | 6.  | 1800.  |                                                  | D 28, 1875, Nr. 261.     |
|------------|-------------|-----|--------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| **         | 11.         | 2.  | ,, 01. | Indem ich Ihnen, werthefter herr  <br>Ramann.    | D 9, 18h. VI, S. 395.    |
| <b>†</b> " |             |     |        | Herr Ramann wird erfuct.                         | ПВ 18.                   |
| "          | <b>25</b> . | 10. | ,, 10. | herr Ramann wird ersucht, bem )<br>Ueberbringer. | D 9, 38b. VI, &. 395 ff. |
| "          | 25.         | 3.  | ,, 16. | 3d munichte burch lleberbringer.                 |                          |
|            |             |     |        | Durch leberbringer Diefes bitte.                 |                          |

Beimar, 30. 5. 1816. Sie erhalten, werthefter Herr Ra- } D 9, Bb. VI, S. 895 ff.

" 13. 8. " 25.

† 3. " 25. Herr Ramann wird gebeten, burch.

D 9, Bb. VI, S. 895 ff.

Abûr. Handsfreund 1874,
Rr. 5, S. 80.

D 9, Bb. VI, S. 896.

Rambach, J. G.,

geb. Quedlinburg 1767, geft. bei einem Befuche in Reval 1826.

Rambach, welcher auch unter ben Pseudonymen H. Lenz und Etolar Sturm schrieb, hat sich als bramatischer Dichter und Herauszeher der Zeitschriften "Berlinisches Archiv der Zeit" und "Kronos" bekant gemacht. Er war ansangs Prosessor am Friedrichs-Werder'schen Symnasium in Berlin, dann Prosessor der Kameralwissenschaften und Staatsrath in Dorpat. Bon seinen zahlreichen Stüden waren "Baterländische Schauspiele" schauspiele" schauspiele" schauspiele" schauspiele" schauspiele" schauspiele" weiche enzuknüpfen suchte, indem er sein Schauspiel "Der Entigrant" an die Theaterdirektion zu Weimar einschieke. Als Goethe nicht antwortete, wandte Rambach sich an Kirms, um sein Manuskript zurückzwechalten, Dieser wieder an Goethe, welcher denn don Zürich aus dittet (25. Oktober 1797), ihn bei Rambach zu entschuldigen, dem Stüde selbst aber großes Lob spendet. Später lehnte er jedoch in einem Schreiben an Rambach (11. Dezember 1797) einen Antauf des Ramuskripts für das Theater aus äußeren Gründen ab.

Grengboten (D 23).

Beimar, 11, 12, 1797. Das von E. 2B. vormals anber gefendete. D 23, 1857, Rr. 4.

Rapp, Gottlieb Heinrich v.

geb. Stuttgart 6. Februar 1761, geft. bafelbft 9. Marg 1832.

Die Personalnotizen über Rapp so wie über seine literarische Thäzigkeit und seinen Berkehr mit Goethe während bessen Ausenthalt in Smitgart sindet man Werke, Th. 26, S. 66, 69, 184 u. s. w. Der eine an ihn gerichtete und aus Rürnberg batirte Brief Goethe's ist noch auf der Rückeise von Stuttgart geschrieben und hat zum Zweck, die Uebersendung von "Hermann und Dorothea" zu begleiten, wovon er die ersten Gremplare kürzlich durch die Vieweg'sche Berlagshandlung in Braunschweig erhalten hatte. Am 5. September desselben Jahres hatte er seine Dichtung in Kannstadt im Hause der Regierungsräthin

Weckherlin, einer Tochter Rapp's, noch aus dem Manustripte vorgelesen.
— Eine andere Tochter Rapp's — Mathilde — vermählte sich mit S. Boisserée.

Briefwechsel zwischen Schiller und Cotta (A 26).

Rurnberg, 8. 11. 1797. Sie erhalten hierbei, werthester herr Rapp. A 26, S. 268.

## Rauch, Christian,

geb. Arolfen 2. Januar 1777, geft. Dresben 3. Dezember 1857.

Die meisten Briefe Goethe's an Rauch find erft im August und September 1880 in ber "Zeitschrift für bilbenbe Runft" von Dr. Karl Eggers veröffentlicht worben. Man tannte bis bahin nur den letten biefer Briefe vom 20. Februar 1832 und wußte, daß ber vom 21. Dftober 1827 unter ben vom Rangler v. Müller genommenen Abschriften vorhanden war. Jedenfalls geben die fiedzehn neu hinzugekommenen Schreiben bantenswerthe Rachrichten über mancherlei Berhaltniffe. Die verfönliche Bekanntschaft beiber Männer erfolgte erft im August 1820, als Rauch in Begleitung von Schinkel, Tied und bem Staatsrath Schulk nach Jena tam, nachbem schon im Jahre vorher durch ben Freiherrn v. Stein Goethe's Theilnahme für ben Entwurf bes Blücher-Denkmals in Breslau angeregt worden war. Bahrend jenes Befuchs in Jena modellirten Rauch sowol als Tied bie Bufte Goethe's; aber Diefer gebenkt noch besonders ("Tag= und Jahreshefte" von 1820) ber lebhaften, ja leidenschaftlichen Runftunterhaltung, welche ihm biefe Tage au ben iconften bes Sabres gemacht batte. Ginen aweiten Befuch Rauch's veranlagten die beginnenden Berhandlungen des Goethe-Denkmal-Comités zu Frankfurt a. M.; Rauch machte bemnach, als er im Juni 1824 mit feiner Tochter Agnes in Weimar mar, jene zwei Entwürfe zu einem Sigbilde Goethe's, welche noch im Rauchmufeum porhanden find. Erft nach biefer Zeit beginnt die Korrespondenz. Beranlaffung zu berfelben gab junächft bie Berftellung ber Debaillen jum funfzigjährigen Regierungs=Jubilaum Karl Auguft's und bem wenige Wochen barauf stattfindenden Dienst-Jubilaum Goethe's. Es folgen alsbann einige Schreiben, in benen ber Lettere Angelita Facius und ben jungen Meyer, Sohn bes Regierungsraths Dr. Meyer in Minben, bem Meifter empfiehlt, und die Berle ber Sammlung, die tief empfundenen Borte, mit benen er Rauch über ein fehr widerwärtiges Ramilienereignift troftet. - Die fvateren Briefe zeigen ein lebhaftes Intereffe für die weiteren Arbeiten Rauch's, für das Max Joseph = Denkmal in Runchen, die Durer = Statue in Rurnberg, an beren Enthullung er zu seinem Bedauern nicht theilnehmen konnte, für bas zweite Rarmorbild ber Königin Luise (im Antikentempel beim Neuen Palais in Botsbam), ohne daß indeffen Goethe fich zu befonders hervoraubebenden Urtheilen veranlagt fieht. Mitunter find es auch Wünsche für seine Sammlungen, welche Goethe Rauch gegenüber laut werben latt, ober die weitere Entwickelung bes jungen Meyer, welcher im Marz 1828 eine Bufte Goethe's vollendet hatte, und seiner Klientin Facius wird besprochen. Roch in den September desselben Jahres fallt bann ber britte Aufenthalt Rauch's in Beimar, mahrend beffen er Soethe's Statue im Sausrod mobellirte. Die Briefe bis ju bem letten Befuche, welchen Rauch in Begleitung von Rietschel in Weimar vom 30. Juni bis jum 2. Juli machte, find von geringerer Bedeutung; ber lette enthält ben Glüdwunsch zu ber Berlobung von Rauch's Tochter Agnes mit dem Profeffor d'Alton (f. b.). Das lette Schreiben Goethe's an Rauch, einen Monat vor seinem Tobe geschrieben, ist allgemein befannt.

Zeitschrift für bilbende Kunst (D 60). — Kanzler Müller's Archiv (II A 5). — Doring'sche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2). — Goethe in amtlichen Berhältnissen (A 5). — Christian Daniel Rauch. Bon Friedrich Eggers. Erster Band, Berlin 1873, Karl Dunder's Berlag. Zweiter Band und dritter Band, erste Hälfte von Friedrich und Karl Eggers, 1878 und 1881.

```
Веітат. 26.
               6. 1824.
                          Punttation. Man wünscht bas.
                           In Erinnerung fo mancher.
          25.
               8. .. 24.
               6. ,, 25.
                           Geneigteft ju gebenten. 1. Der
                              Borichlag.
                                                                 D 60, 1880, Seft 11 und 12.
          27. 8. ,, 25.
                           E. 2B. barf bie gludliche.
                           E. B. liebwerthe Schrift zeige.
          16. 12. ,, 25.
           3. 11. ,, 26.
                           G. B. bin ich in bem Laufe.
   ..
          27. 3.
                   ., 27.
                           G. 2B. nehmen Ueberbringerin.
                   .. 27.
                           G. 2B. Geneigtheit gegen.
          18.
              9.
                                                                 II A 5. Eggers, 28b. 2,
S. 330. D 60, 1880,
          21. 10. .. 27.
                           Daß Sie, theurer, verehrter Mann.
                                                                   Seft 11 und 12.
           3. 11. .. 27.
                           Laffen Sie mich nun.
                   ,, 28.
                           G. B. nach Ihrer Rudfehr.
          11.
                3.
                   ,, 28.
                           In meinem letten Schreiben.
          27.
                                                                 D 60, 1880, Seft 11 und 12.
                           Bei ber bor einiger Beit.
               4.
                   ,, 28.
          21.
                           G. B. wieber einmal auf.
           4. 11. ,, 28.
  ..
           1. 12. ,, 28.
                           G. B. habe unter bem 4.
                               pember.
```

Wecherlin, einer Tochter Rapp's, noch aus dem Manustripte vorgelesen.
— Eine andere Tochter Rapp's — Mathilde — vermählte sich mit S. Boisserée.

Briefmechfel zwijchen Schiller und Cotta (A 26).

Mürnberg, 8. 11. 1797. Gie erhalten hierbei, werthefter herr Rapp. A 26, S. 268.

# Rauch, Christian,

geb. Arolfen 2. Januar 1777, geft. Dresben 3. Dezember 1857.

Die meiften Briefe Goethe's an Rauch find erft im August und September 1880 in ber "Zeitschrift für bilbenbe Runft" von Dr. Karl Gagers veröffentlicht worden. Man tannte bis babin nur den letten biefer Briefe vom 20. Februar 1832 und wußte, daß ber vom 21. Dttober 1827 unter ben vom Rangler v. Müller genommenen Abschriften vorhanden war. Jedenfalls geben die fiebzehn neu hinzugekommenen Schreiben bankenswerthe Nachrichten über mancherlei Berhältniffe. Die perfönliche Bekanntichaft beider Männer erfolgte erft im August 1820, als Rauch in Begleitung von Schinkel, Tied und bem Staatsrath Soult nach Jena tam, nachbem fcon im Jahre vorher burch ben Freiherrn v. Stein Goethe's Theilnahme für ben Entwurf bes Blucher-Denfmals in Breslau angeregt worben war. Bahrend jenes Befuche in Jena mobellirten Rauch sowol als Tied bie Bufte Goethe's; aber Diefer gebenkt noch besonders ("Tag= und Jahreshefte" von 1820) ber lebhaften, ja leidenschaftlichen Runftunterhaltung, welche ibm biefe Tage au ben iconften bes Sahres gemacht hatte. Ginen zweiten Befuch Rauch's veranlagten die beginnenden Verhandlungen des Goethe-Denkmal-Comités zu Frankfurt a. M.; Rauch machte bemnach, als er im Juni 1824 mit feiner Tochter Agnes in Weimar war, jene zwei Entwurfe zu einem Sigbilbe Goethe's, welche noch im Rauchmufeum porhanden find. Erst nach biefer Zeit beginnt die Korrespondenz. anlaffung zu berfelben gab junachft bie Berftellung ber Debaillen jum funfzigjährigen Regierungs= Jubilaum Rarl Auguft's und bem wenige Bochen barauf ftattfindenden Dienst=Jubilaum Goethe's. Es folgen als= bann einige Schreiben, in benen ber Lettere Angelita Facius und ben jungen Meyer, Sohn bes Regierungsraths Dr. Meyer in Minden, bem Meifter empfiehlt, und die Berle der Sammlung, die tief empfundenen Worte, mit benen er Rauch über ein fehr widerwärtiges Ramilienereigniß tröftet. - Die fpateren Briefe zeigen ein lebhaftes Intereffe jür die weiteren Arbeiten Rauch's, für das Max Joseph = Denkmal in Runden, die Durer = Statue in Nurnberg, an beren Enthullung er an feinem Bebauern nicht theilnehmen konnte, für bas zweite Rarmorbild ber Königin Luife (im Antikentempel beim Neuen Balais in Botsbam), ohne daß indeffen Goethe fich zu besonders hervorzuhebenden Urtheilen veranlaßt fieht. Mitunter find es auch Bunfche für seine Sammlungen, welche Goethe Rauch gegenüber laut werben lätt, ober die weitere Entwickelung des jungen Meyer, welcher im Raty 1828 eine Bufte Goethe's vollendet hatte, und seiner Klientin Roch in ben September besselben Jahres Kacius wird beiprochen. fällt bann ber britte Aufenthalt Rauch's in Beimar, mahrend beffen er Boethe's Statue im hausrod modellirte. Die Briefe bis zu dem letten Befuche, welchen Rauch in Begleitung von Rietschel in Weimar vom 30. Juni bis jum 2. Juli machte, find von geringerer Bebeutung; ber lette enthält den Glüdwunsch au der Verlobung von Rauch's Tochter Mgnes mit dem Professor b'Alton (f. b.). Das lette Schreiben Goethe's an Rauch, einen Monat vor seinem Tobe geschrieben, ist allgemein befannt.

Beitschrift für bilbenbe Kunst (D 60). — Kanzler Müller's Archiv (II A 5). — Zöring'iche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2). — Goethe in amtlichen Berhältniffen (A 5). — Christian Daniel Rauch. Bon Friedrich Eggers. Erster Band, Berlin 1873, Karl Dunder's Berlag. Bweiter Band und dritter Band, erste Hälfte von Friedrich und Karl Eggers, 1878 und 1881.

```
6. 1824.
Beimar, 26.
                          Punttation. Man municht bas.
              8. ,, 24.
                          In Erinnerung fo mancher.
        25.
              6. ,, 25.
                          Beneigteft gu gebenten. 1. Der
                             Vorichlag.
                                                                D 60, 1880, Seft 11 unb 12.
                          E. 28. barf bie gludliche.
        27. 8. ,, 25.
         16. 12. ,, 25.
                          G. B. liebwerthe Schrift zeige.
   ..
          3. 11. ,, 26.
                          G. 2B. bin ich in bem Laufe,
        27. 3. ,, 27.
                          G. 2B. nehmen Ueberbringerin.
         18. 9. .. 27.
                          G. 2B. Geneigtheit gegen.
                                                                II A 5. Eggers, 28b. 2,
S. 330. D 60, 1880,
heft 11 unb 12.
        21. 10. ,, 27.
                          Daß Gie, theurer, verehrter Mann.
          3. 11. ,, 27.
                          Laffen Sie mich nun.
              3. ,, 28.
                          E. B. nach Ihrer Rudfehr.
         11.
              3. "28.
                          In meinem letten Schreiben.
                                                                 D 60, 1880, Seft 11 unb 12.
                          Bei ber bor einiger Beit.
             4. ,, 28.
                          G. 23. wieder einmal auf.
          4. 11. ,, 28.
          1. 12. ,, 28.
                          G. B. habe unter bem 4.
                              pember.
```

```
Weimar, 8. 12. 1828. E. W. übersende die gewünschte.

" 24. 5. "29. Ungeduldig über mancherlet.

" 20. 2. "32. Heute ist unsere gute Doris Zelter.

" D 60, 1880, heft 11 und 12.

" D 60, 1880, heft 11 und 12.
```

#### Weimar, den 21. Ottober 1827.

Dak Sie, theurer, verehrter Mann, im Augenblick eines herben Schmerzen Ihre Gebanken mir zuwenden und, mit mir fich unterhaltend, einige Erleich. terung fühlen, bies giebt bie ichonfte leberzeugung eines innig geneigten Bohlwollens, eines garten, traulichen Berhältniffes, wie ich von je auch gegen Sie empfinde. Sie beweisen baburch, daß Sie gewiß feien meines treuften Mitgefühls, einer wahren Theilnahme an jenem Unheil, bas eine geistreiche Thatigfeit, ein icones, edles Ausüben des gludlichften Talente in feinen wertheften Bezügen verlett und in feinem tiefften Grunde beschädigt. Much mir bei bem schmerzlichsten Mitempfinden Shres Rummers will es eine Linderuna icheinen, wenn ich fogleich erwidernd Gegenwärtiges an Gie abgehen laffe. -Mud, mir in einem langen Leben find Greigniffe begegnet, bie aus glanzenben Buftanben eine Reihe von Unglud mir in Andern entwidelten; ja, es giebt fo graufame Augenblide, an welchen man die Rurze bes Lebens für die bochfte Bobltbat halten möchte, um eine unerträgliche Qual nicht übermäßig lange zu empfinden. — Biele Leibende find por mir hingegangen; mir aber war bie Afflicht auferlegt, auszudauern und eine Folge von Freude und Schmerz zu ertragen, wovon bas Einzelne wohl ichon hatte tobtlich fein konnen. In folden Källen bleibt nichts weiter übrig, als Alles, was mir jedesmal pon Thatigkeit übrig blieb, abermals auf das Regsamste hervorzurufen, und gleich Einem, ber in einen verberblichen Rrieg verwickelt ift, ben Rampf fo im Nachtheil als im Bortheil fräftig fortzusehen. Und so habe ich mich bis auf ben heutigen Tag burchgeschlagen, wo bem hochsten Glud, bas ben Denichen über fich felbst erheben möchte, immer so viel Mäßigenbes beigemischt ift. welches mich von Stunde ju Stunde mir felbst angehörig zu fein ermahnt und nöthigt. Und wenn ich für mich felbst, um gegen bas, mas man Tücke des Schickfals zu nennen berechtigt ift, im Gleichgewicht zu bleiben, kein anderes Mittel zu finden wußte, fo wird es gewiß Jedem heilsam werden, der von ber Natur zu ebler freischaffenber Thatigkeit bestimmt, bas wibermartige Gefühl unvorhergesehener hemmung burch eine frisch fich erprobende Kraft zu beseitigen, und insofern es bem Denschen gegeben ift, fich wiederherzustellen trachtet.

Vorstehenbes, aus eigensten Erfahrnissen Hergestossens möge bezeugen, daß bei dem traurigen Fall, der Sie betrossen, das Andenken früherer Leiden durchaus in meiner Seele rege geworden, und daß zugleich Alles, was mir hilfreich gewesen, mein Geist wieder hervorrief. Möge diese herzlichste Theilnahme Ihren Schmerz, den sie nicht heilen kann, wenigstens augenblicklich zu lindern das Glück haben. Wit Erwiderung aller freundlichen höchst willkommen Grüße u. s. w.

Bon Kunftlern und Kunftwerken, von Meiftern und Gesellen und Schalern laffen Sie mich nachstens reben und in manchen Anfragen, Bunichen und hoffnungen meine Theilnahme aussprechen!

Treulichst Ihr

3. 2B. v. Goethe.

# Ranzan, Derzogin v.

Die Herzogin v. Raugan, beren Gemahl zu ber Beit, welche hier in Betracht kommt, frangöfischer Gesandter in Portugal war, ist die Lochter ber Bergogin von Duras (1779-1829), welche fich burch bie Romane "Ourika" (1824) und "Edouard" (1825) bekannt gemacht hat. Diese, an einer schweren Krankheit barnieder liegend, überfandte Goethe durch Alexander v. humboldt ihre "Ourika" in mundervollem Einband und maleich mit bem nach Gerard's Zeichnung hergestellten Rupfer in Slas und Rahmen. "La gravure", schrieb fie an humbolbt, "est le principal; le livre n'est que l'accessoire, et je ne l'ai envoyé que pour ponvoir écrire quelque part le mot de reconnaissance, que je sens vivement pour l'indulgence de votre patriarche" (Goethe's Briefwechsel mit den Gebrüdern v. humboldt, S. 322). humboldt bat nun Goethe. ber Tochter, welche bes Deutschen mächtig sei, ein paar beutsche Worte bes Dantes für die trante Mutter zu schreiben, zu deren Pflege fie in Baris geblieben war. Dies veranlagte einen schonen Brief Goethe's, aus welchem und leiber nur einzelne Stellen hervorzuheben möglich ift. Offenbar an ein Urtheil ber Herzogin von Duras über "Dichtung und Bahrbeit" anknubfend, welches ihm mitgetheilt fein muß, schreibt er: "Gewiß, wir follten die Beschränftheit, die Berwirrungen, die Mängel und Tehler unferer Jugend im Alter fegnen, weil die Darftellung berselben uns Gonner und Freunde zu erwerben geeignet ift in einer Lebensepoche, wo wir auf jeden neuen Erwerb Bergicht zu thun alle Urfache haben. Doch wo follten fich gute und schone Seelen eber begegnen als in Betrachtung bes Wiberftreits, in bem fich ber freigeborne Beift, das nach allen Seiten bin ahnende Berg mit einer beschräntenben Gegenwirkung gefett findet!" - Diefe Bemerkung giebt Goethe bann Gelegenheit, auf ben Roman felbst einzugehen, ber vorzugsweise den Konflikt behandelt, welcher durch ungleiche Lebensstellungen herbeigeführt zu werden pflegt. "Durita", beift es weiter, "ift nun in jenem Sinne hochft bebeutenb; benn hier fteht nicht etwa ein menfchliches Innere mit einem berkommlichen ober auf sonst eine Beise verschränkten

lichkeit ber fübbeutschen Mundarten, 1811"), ist aber auch Verfasser ber Schrift "Frantreich's Sprach= und Beiftestyrannei über Guropa feit bem Raftabter Frieden bes Jahres 1714. München 1814." Er hatte fowol diefe als auch icon früher andere Arbeiten an Goethe überfendet, welcher feiner auch fonft in Briefen an Meber und Knebel gebenit. Für die zulett gefendete Schrift fpricht Goethe feinen Dant in bem unten angegebenen Schreiben aus, nachbem er ichon am 12. Marg 1814 an Gichftädt geschrieben hatte: "Radlof's Schrift verdient ja auch wol einer ehrenvollen Ermähnung; wenn die guten, lieben Manner nur Mag und Biel zu finden wußten!" - Die Besprechung berfelben erfolgte in der That in der "Jenaischen Literatur-Zeitung" (Juni 1814, Rr. 103). Bon fpateren Beziehungen Goethe's zu Rablof fcheint nichts bekannt geworben zu fein, obgleich ber Lettere noch eine große Angahl von Schriften verfaßte, welche jum Theil Orthographie und Grammatit ber beutschen Sprache, bann aber auch Mythologie und Geschichte jum Gegenstande hatten. Um Befannteften ift vielleicht fein Werk: "Musterfaal aller beutschen Mundarten, 2 Bbe., Bonn 1821—22" geworben.

Der Brief Goethe's stammt aus Hirzel's "Goethe-Bibliothet", in welche er ohne Abresse gekommen ist; daß Hirzel indessen mit Radlof den richtigen Adressaten bezeichnet hat, nachdem er auch an Th. Heinstund U. Hartung in Rücksicht auf ihre verwandten und gleichzeitigen Schriften gedacht hatte, wird durch die oben angesührte Stelle des Briefes an Eichstädt zur Gewisheit.

Im neuen Reich (D 30).

Beimar, 20. 3. 1814. E. B. bante mit Bergnugen, baß Sie. D 30, 1878, Rr. 1.

Ew. Wohlgeboren banke mit Vergnügen, daß Sie mir Gelegenheit geben, Ihnen zu versichern, daß Ihre Bemühung um unsere werthe Muttersprache schon bisher von mir und meinen Freunden anerkannt und benutt worden. Auch der lette Aufsatz zeugt von Ihrem biedern Sinn und festen Willen. Sehr verdienstlich ist es, solche Stellen beizubringen, woraus erhellt, wie der Deutsche, der seiner Natur nach das Ausland nicht entbehren kann, sich dem Charakter nach immer dagegen gewahrt hat. Es ist schade, daß Sie das Buch der Frau von Stael über Deutschland nicht gekannt. Sie hätten Manches davon gewiß nicht unangeführt gelassen. Die tresslichen Männer, welche sich vereinigt haben, in der Jen. Allg. Lit. Itg. die meisten Staatsschriften vor unsern Augen beurtheilend vorzussühren, werden hoffentlich auch Ihrer Arbeit in Ehren gedenken, und es sollte mir sehr angenehm sein, wenn die Ueberzeugungen jenes würdigen und ganz unabhängigen Tribunals mit

der meinigen auch biesmal zusammenträfen. Laffen Gie mich von Zeit zu Zeit etwas von fich vernehmen!

Alles Gute wünschend

Beimar, ben 20. März 1814.

Goethe.

Radowit, Joseph Maria v.

geb. Blantenburg 6. Februar 1797, geft. Berlin 25. Dezember 1853.

Der aus der Regierungszeit des Königs Friedrich Wilhelm IV. wohlbekannte Staatsmann und General war in Goethe's letten Lebenssjahren Rajor. Er vermittelte die Absendung von Aquarellen des Barons v. Reutern an Diesen (s. d. Art. Reutern und Werke, Th. 3, S. 173 f.), und Goethe wandte sich dei der beabsichtigten Zurücksendung, da er Reutern's Ausenthaltsort nicht kannte, an ihn. Das auf diese Weise veranlaßte Schreiben, welches sonst keinen weiteren Inhalt hat, ist kurzlich aus der der Königlichen Bibliothek zu Berlin gehörigen Autosgraphensammlung von Radowit veröffentlicht worden.

Catalogue de la collection précieuse etc. (A 31). — Goethe-Jahrbuch (D 64).

Beimar, 22. 4. 1831. E. Sw. haben bie Geneigtheit gehabt. A 31. S. 757, Rr. 7172. D 64 a, S. 283.

# Radziwill, Anton Heinrich, Fürst zu Olyka und Nieswisz, geb. 13. Juni 1775, gest. Berlin 7. April 1833.

Es ist bekannt, daß Fürst Radziwill einen großen Theil seines Lebens dem Studium und namentlich der Romposition von Goethe's "Faust" gewidmet hat. Diese Thätigkeit, über welche Zelter wiedersholentlich in seinen Briesen an Goethe berichtet, läßt sich dis in das Jahr 1810 zurückversolgen. Am 1. April 1814 besuchte der Fürst Goethe in Beimar, welcher am folgenden Tage über ihn an Knebel ichreibt, "daß er der erste wahre Troubadour sei, der ihm vorgekommen; ein kräftiges Talent, ein Enthusiasmus, ja, wenn man wolle, etwas Phantastisches zeichne ihn aus, und Alles, was er hervordringe, habe einen individuellen Charakter." — Bei diesem Besuche, bei welchem Fürst Radziwill Cello spielte und dazu sang, ist auch seine Komposition des "Faust" Gegenstand des Gespräches gewesen. Wenigstens schickte ihm Goethe nach wenigen Tagen zwei Szenen des "Faust", die eine "Zwei

Teujelchen und Amor", die andere eine erweiterte Bearbeitung der Gartensfæne (vgl. Werke, Th. 12, S. 104 und 162, und Th. 13, S. 253 ff.), von denen er wol nur die letztere als für die Komposition geeignet ansah. Das Begleitschreiben zu dieser Sendung folgt unten.

Preußische Jahrbücher (D 48).

Weimar, 11. 4. 1814. Ew. Durchlaucht geruhen, gegenwärtige. D 48, 1875, Erftes beft,

Durchlauchtigfter Fürft, Snäbigfter Berr!

Ew. Durchlaucht geruhen, gegenwärtige kleine Senbung gnabig aufzunehmen, in Erinnerung jenes häuslichen Zirkels, bem Sie so unvergestliche Stunden schenken wollen. Ich wünsche, daß die Szene des Gartenhäuschens in ihrer gegenwärtigen Form der Musik mehr geeignet sein möge, als sie es disher in ihrem Lakonismus gewesen. Noch eine andere liegt bei, welche bestimmt ist, der Gartenfzene vorauszugehen.

Moge Em. Durchlaucht hierdurch eine kleine Freude und in jeder hinficht so viel Gutes gewährt sein, als Sie Andern zu verschaffen wissen! Mich zu Gnaden empfehlend

Beimar, ben 11. April 1814.

Goethe.

# Ramann, Gebrüder,

Neun Billets, welche sich auf Bestellung ober Bezahlung von Wein beziehen und den Jahren 1800 bis 1825 angehören. Sie lassen allerdings den Schluß zu, daß in Goethe's Hause ein ziemlich bedeutender Berbrauch stattgesunden hat, sind aber ohne weiteres Interesse.

Haringer Hausfreund. — Privatbesit (U B).

Rambach, F. G.,

geb. Quedlinburg 1767, geft. bei einem Befuche in Reval 1826.

Rambach, welcher auch unter ben Pseudonymen H. Lenz und Ottokar Sturm schrieb, hat sich als bramatischer Dichter und Herauszgeber der Zeitschriften "Berlinisches Archiv der Zeit" und "Kronos" bekannt gemacht. Er war ansangs Prosessor am Friedrichs-Werder'schen Symnasium in Berlin, dann Prosessor der Kameralwissenschaften und Staatsrath in Dorpat. Bon seinen zahlreichen Stüden waren "Batersländische Schauspiele" schon erschienen, als er eine Verbindung mit Soethe anzuknüpsen suchte, indem er sein Schauspiel "Der Emigrant" an die Theaterdirektion zu Weimar einschieke. Als Goethe nicht antwortete, wandte Rambach sich an Kirms, um sein Manuskript zurückzwechzlten, Dieser wieder an Goethe, welcher denn von Zürich aus bittet (25. Oktober 1797), ihn bei Rambach zu entschuldigen, dem Etiake selbst aber großes Lob spendet. Später lehnte er jedoch in einem Schreiben an Rambach (11. Dezember 1797) einen Ansauf des Ranuskripts für das Theater aus äußeren Gründen ab.

Grenzboten (D 23).

Beimar, 11. 12. 1797. Das von E. B. vormals anher gesendete. D 23, 1857, Nr. 4.

Rapp, Gottlieb Heinrich v.

geb. Stuttgart 6. Februar 1761, geft. bafelbft 9. Marg 1832.

Die Personalnotizen über Rapp so wie über seine literarische Thätigkeit und seinen Berkehr mit Goethe während bessen Ausenthalt in Stuttgart sindet man Werke, Th. 26, S. 66, 69, 184 u. s. w. Der eine an ihn gerichtete und aus Rürnberg batirte Brief Goethe's ist noch auf ber Rückreise von Stuttgart geschrieben und hat zum Zweck, die Uebersendung von "Hermann und Dorothea" zu begleiten, wovon er die ersten Exemplare kürzlich durch die Bieweg'sche Berlagshandlung in Braunschweig erhalten hatte. Am 5. September desselben Jahres hatte er seine Dichtung in Kannstadt im Hause der Regierungsräthin

Wecherlin, einer Tochter Rapp's, noch aus dem Manustripte vorgelesen.
— Eine andere Tochter Rapp's — Mathilde — vermählte sich mit S. Boisserée.

Briefmechfel zwijchen Schiller und Cotta (A 26).

Rürnberg, 8. 11. 1797. Gie erhalten hierbei, werthefter herr Rapp. A 26, S. 268.

# Rauch, Christian,

geb. Arolfen 2. Januar 1777, geft. Dresben 3. Dezember 1857.

Die meiften Briefe Goethe's an Rauch find erft im August und September 1880 in ber "Zeitschrift für bilbende Runft" von Dr. Karl Eggers veröffentlicht worben. Man tannte bis dahin nur ben letten biefer Briefe vom 20. Februar 1832 und wußte, daß der vom 21. Ditober 1827 unter ben vom Rangler v. Müller genommenen Abschriften porhanden mar. Jedenfalls geben die fiebzehn neu hinzugekommenen Schreiben bantenswerthe Rachrichten über mancherlei Berhältniffe. Die perfönliche Bekanntichaft beiber Männer erfolgte erft im August 1820. als Rauch in Begleitung von Schinkel, Tied und bem Staatsrath Schult nach Jena tam, nachbem schon im Jahre vorher burch ben Freiherrn v. Stein Goethe's Theilnahme für den Entwurf des Blücher-Dentmals in Breslau angeregt worben war. Bahrenb jenes Befuchs in Jena modellirten Rauch fowol als Tied die Bufte Goethe's: aber Diefer gebenkt noch besonders ("Tag- und Jahreshefte" von 1820) der lebhaften, ja leidenschaftlichen Runftunterhaltung, welche ihm diese Tage au ben iconften bes Jahres gemacht hatte. Ginen zweiten Befuch Rauch's veranlaften die beginnenden Berhandlungen des Goethe-Denkmal-Comités zu Frankfurt a. M.; Rauch machte bemnach, als er im Juni 1824 mit feiner Tochter Ugnes in Beimar war, jene zwei Ent= wurfe zu einem Sigbilbe Goethe's, welche noch im Rauchmuseum porbanden find. Erft nach diefer Zeit beginnt die Korrespondenz. anlaffung zu berfelben gab zunächft die Berftellung ber Debaillen zum funfzigjährigen Regierungs-Inbilaum Karl August's und bem wenige Bochen barauf stattfindenden Dienst=Jubilaum Goethe's. Es folgen als= bann einige Schreiben, in benen ber Lettere Angelita Facius und ben jungen Meyer, Sohn bes Regierungsraths Dr. Meyer in Minden, bem Meifter empfiehlt, und die Berle ber Sammlung, die tief empfundenen Worte, mit benen er Rauch über ein sehr widerwärtiges Familienereigniß troftet. - Die fpateren Briefe zeigen ein lebhaftes Intereffe für die weiteren Arbeiten Rauch's, für das Max Joseph = Denkmal in Munchen, die Durer = Statue in Murnberg, an beren Enthullung er zu seinem Bedauern nicht theilnehmen konnte, für bas zweite Marmorbild der Königin Luife (im Antikentempel beim Neuen Palais in Potsbam), ohne daß indeffen Goethe fich zu befonders hervorzuhebenden Urtheilen veranlagt fieht. Mitunter find es auch Bunfche für feine Sammlungen, welche Goethe Rauch gegenüber laut werben laft, ober bie weitere Entwickelung bes jungen Meger, welcher im Mary 1828 eine Bufte Goethe's vollendet hatte, und seiner Klientin Roch in den September besfelben Jahres Facius wird besprochen. fällt bann ber britte Aufenthalt Rauch's in Weimar, mahrend beffen er Goethe's Statue im Sausrod mobellirte. Die Briefe bis ju bem letten Befuche, welchen Rauch in Begleitung von Rietschel in Weimar vom 30. Juni bis jum 2. Juli machte, find von geringerer Bebeutung; ber lette enthält den Glüdwunich zu der Verlobung von Rauch's Tochter Agnes mit bem Professor b'Alton (f. b.). Das lette Schreiben Goethe's an Rauch, einen Monat vor seinem Tobe geschrieben, ift allgemein befannt.

Zeitschrift für bilbende Kunft (D 60). — Kanzler Müller's Archiv (II A 5). — Doring'sche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2). — Goethe in amtlichen Berhältniffen (A 5). — Chriftian Daniel Rauch. Bon Friedrich Eggers. Erster Band, Berlin 1873, Karl Dunder's Berlag. Zweiter Band und dritter Band, erste Hälfte von Friedrich und Karl Eggers, 1878 und 1881.

```
6. 1824.
                           Punktation. Man wünscht bas.
Beimar. 26.
          25.
               8. ,, 24.
                           In Erinnerung fo mancher.
               6. ,, 25.
                           Beneigteft zu gebenten. 1. Der
          20.
                              Borichlag.
                           E. B. barf bie gludliche.
                                                                 D 60. 1880. Seft 11 unb 12.
          27. 8. ,, 25.
          16. 12. ,, 25.
                           G. B. liebwerthe Schrift zeige.
           3. 11. .. 26.
                           G. 2B. bin ich in bem Laufe,
          27. 3. ,, 27.
                           E. B. nehmen Ueberbringerin.
          18. 9. ., 27.
                           G. 2B. Geneigtheit gegen.
                                                                  II A 5. Eggere, Bb. 2,
S. 330. D 60, 1880,
heft 11 unb 12.
          21. 10. ,, 27.
                           Daß Sie, theurer, verehrter Mann.
           3. 11. .. 27.
                           Laffen Sie mich nun.
                   ,, 28.
                           G. 2B. nach Ihrer Rudfehr.
                3.
                           In meinem letten Schreiben.
                3.
                   ,, 28.
                                                                  D 60, 1880, Seft 11 unb 12.
                   ,, 28.
                           Bei ber bor einiger Beit.
               4.
           4. 11. ,, 28.
                            G. 23. wieber einmal auf.
           1. 12. ,, 28.
                            G. B. habe unter bem 4.
                               bember.
```

```
Weimar, 8. 12. 1828. E. W. übersenbe die gewünschte.

" 24. 5. "29. Ungeduldig über mancherlei.

" 20. 2. "32. Heute ist unsere gute Doris Zelter.

" 5. 403. A 1. A 2.

D 60. 1880, Heft 11 und 12.
```

#### Weimar, ben 21. Ottober 1827.

Daß Gie, theurer, verehrter Mann, im Augenblid eines herben Schmerzen Ihre Gebanken mir jumenben und, mit mir fich unterhaltend, einige Erleich. terung fühlen, bies giebt bie ichonfte Ueberzeugung eines innig geneigten Bohlwollens, eines garten, traulichen Berhaltniffes, wie ich von je auch gegen Sie empfinde. Sie beweisen badurch, bag Sie gewiß feien meines treuften Mitgefühle, einer mahren Theilnahme an jenem Unheil, bas eine geiftreiche Thatigfeit, ein icones, ebles Ausüben bes gludlichften Talente in feinen wertheften Bezügen verlett und in feinem tiefften Grunde beschäbigt. Auch mir bei bem schmerglichsten Mitempfinden Ihres Rummers will es eine Linderung icheinen, wenn ich fogleich erwibernd Begenwärtiges an Sie abgeben laffe. -Auch mir in einem langen Leben find Ereigniffe begegnet, die aus glänzenden Ruftanden eine Reihe von Unglud mir in Andern entwidelten; ja, es giebt fo grausame Augenblice, an welchen man die Rurze bes Lebens für die bochfte Wohlthat halten möchte, um eine unerträgliche Qual nicht übermäßig lange au empfinden. - Biele Leibende find por mir hingegangen; mir aber war die Pflicht auferlegt, auszubauern und eine Folge von Freude und Schmerz zu ertragen, wobon das Ginzelne wohl ichon hatte tödtlich fein konnen. In folden Fällen bleibt nichts weiter übrig, als Alles, was mir jedesmal von Thatiafeit übrig blieb, abermals auf bas Regfamfte bervorzurufen, und gleich Einem, ber in einen verberblichen Rrieg verwickelt ift, ben Rampf fo im Nachtheil als im Bortheil fraftig fortzusegen. Und fo habe ich mich bis auf ben heutigen Tag burchgeschlagen, wo bem bochften Glud, bas ben Menschen über fich felbft erheben mochte, immer fo viel Mäßigenbes beigemischt ift, welches mich von Stunde zu Stunde mir felbst angehörig zu fein ermahnt und nothigt. Und wenn ich fur mich felbft, um gegen bas, was man Tucke bes Schickfals zu nennen berechtigt ift, im Gleichgewicht zu bleiben, tein anberes Mittel zu finden wufite, so wird es gewiß Sedem beilsam werden, der pon ber Natur zu ebler freischaffender Thätigkeit bestimmt, bas widerwärtige Gefühl unvorhergesehener hemmung burch eine frisch fich erprobende Rraft zu befeitigen, und insofern es bem Denschen gegeben ift, fich wiederherzustellen trachtet.

Vorstehenbes, aus eigensten Erfahrnissen Hergessolsenes möge bezeugen, daß bei dem traurigen Fall, der Sie betrossen, das Andenken früherer Leiben durchaus in meiner Seele rege geworden, und daß zugleich Alles, was mir hilfreich gewesen, mein Geist wieder hervorries. Möge diese herzlichste Theilnahme Ihren Schmerz, den sie nicht heilen kann, wenigstens augenblicklich zu lindern das Glück haben. Wit Erwiderung aller freundlichen höchst willkommnen Grüße u. s. w.

Bon Künftlern und Kunftwerken, von Meistern und Gesellen und Schillern laffen Sie mich nächstens reben und in manchen Unfragen, Wunichmund hoffnungen meine Theilnahme aussprechen!

Treulichft 3hr

3. 2B. v. Goethe.

## Ranjan, Bergogin v.

Die Bergogin v. Raugan, beren Gemahl zu ber Zeit, welche hier in Betracht tommt, frangöfischer Gesandter in Portugal war, ift bie Lochter ber Herzogin von Duras (1779-1829), welche fich burch bie Romane "Ourika" (1824) und "Edouard" (1825) bekannt gemacht hat. Diefe, an einer fcweren Krankheit barnieber liegend, überfandte Goethe durch Alexander v. Humboldt ihre "Ourika" in wundervollem Einband und zugleich mit bem nach Gerarb's Zeichnung hergestellten Rupfer in Glas und Rahmen. "La gravure", schrieb fie an Humboldt, "est le principal; le livre n'est que l'accessoire, et je ne l'ai envoyé que pour pouvoir écrire quelque part le mot de reconnaissance, que je sens rivement pour l'indulgence de votre patriarche" (Goethe's Briefwechfel mit den Gebrüdern v. Humbolbt, S. 322). Humbolbt bat nun Goethe, der Tochter, welche bes Deutschen mächtig sei, ein paar beutsche Worte bes Dankes fur bie trante Mutter ju fchreiben, ju beren Pflege fie in Baris geblieben war. Dies veranlakte einen iconen Brief Goethe's. ans welchem und leider nur einzelne Stellen hervorzuheben möglich ift. Difenbar an ein Urtheil ber Herzogin von Duras über "Dichtung und Babrbeit" anknuvfend, welches ihm mitgetheilt sein muß, schreibt er: Gewiß, wir follten die Befchranktheit, die Berwirrungen, die Mangel mb Fehler unserer Jugend im Alter segnen, weil die Darstellung beridben uns Gonner und Freunde zu erwerben geeignet ift in einer Lebensepoche, wo wir auf jeden neuen Erwerd Bergicht zu ihun alle Urlache haben. Doch wo follten fich gute und schone Seelen eber begegnen als in Betrachtung bes Wiberftreits, in bem fich ber freigeborne Beift, das nach allen Seiten bin ahnende Berg mit einer beschräntenden Gegenwirkung gefett findet!" - Diefe Bemerkung giebt Goethe bann Gelegenheit, auf ben Roman felbst einzugehen, ber vorzugsweise den Konflikt behandelt, welcher durch ungleiche Lebensstellungen herbeigeführt zu werden pflegt. "Durika", heißt es weiter, "ist nun in jenem Einne höchst bedeutend; benn hier steht nicht etwa ein menschliches Innere mit einem herkommlichen ober auf fonft eine Weife verschränkten Aeußern in Konslitt, vielmehr strebt eine Natur gegen die andere; der Gegensatz, den der Schöpfer selbst gewollt hat, strebt sich zu einigen, sich auszugleichen, und ein liebendes, Liebe verdienendes Wesen geht darüber zu Grunde. — Was auch die höheren Elemente einer gebildeten Welt hier noch steigernd hinzuthun, ist von geringem Belange. Das eigentliche Grundübel hätte müssen auch in den einsachsten Naturzuständen verderblich werden." — Wit Worten der zartesten Theilnahme sir die Leiden der Mutter und der freundlichsten Gesinnung für die sie pslegende Tochter schließt der Brief.

Rangler Müller's Archiv (II A 5).

† Beimar, 30. 4. 1827. Durch Bermittelung meines vieljährigen, eblen. II A 5.

Recke, Glisabeth Charlotte Konftantian.d., geb. Reichsgräfin v. Medem, geb. Schonburg in Kurland 20. Mai 1754,\*) gest. Dresden 13. April 1833.

Das eigenthumlich bewegte und erregte Leben Elisens v. d. Rece, ihr Berkehr mit Caglioftro und ber Raiferin Katharina von Rufland, ihre Begiehungen au ben literarischen Berühmtheiten ihrer Zeit, Alles bies ift nicht felten gefchilbert worben; für ihren Umgang mit Goethe jedoch fehlt es an spezielleren Rachrichten. Wenn wir die Anekboten bei Edermann (Bb. 3, S. 246 f.) übergeben, fo erwähnt Goethe felbst nur in den "Tag- und Jahresheften" von 1808 und 1820 die Anwesenheit ber "Gräfin", wie fie gewöhnlich genannt wurde; aber bie Bekanntschaft ift viel älteren Datums. Ein Stammbuchblättchen für fie fcrieb er am 13. Juli 1785, als fie mit ihm zugleich in Karlsbad war, und ba fie fast alljährlich baselbst verweilte (f. ben Brief an H. A. D. Rei= chard vom 20. Juli 1809) und auch mehrmals Weimar besuchte, fo ift anzunehmen, daß fie mit Goethe, welcher ihr eigenartiges Wefen au schäten wußte, wenn es ihm auch nicht unbedingt zusagte, in genaue Beziehungen getreten ift. Darauf beutet auch ber an fie gerichtete Brief hin, in welchem Diefer sogar von Gunft und Freundschaft spricht, welche bie Grafin ihm in seinen Junglingsjahren erwiesen habe. Diefer Brief ift aber gerade beswegen von Bebeutung, weil er in der feinsten Beife bas gange Befen ber Ubreffatin charafterifirt.

Berzeichniß von Goethe's Sandichriften u. f. w. (C 16).

Weimar, 8. 11. 1811. Sie haben mir, verehrte Freundin. C 16, S. 34.

<sup>\*)</sup> In "Briefe von und an Bürger", Bb. 4, G. 827 wird der 1. Juni 1756 als ihr Geburtstag angegeben.

Sie haben mir, verehrte Freundin, seit meinen Jünglingsjahren so viel Gunft und Freundschaft erwiesen, daß ich wol hoffen darf, Sie werden auch tiebmal den Anaben gütig aufnehmen. Beschauen Sie die in diesem Band-den\*) aufgeführte Bilberreihe mit nachsichtiger Ausmerksamkeit und sagen mir ein treues Wort, wie sie Ihnen erscheint und was Sie von der Folge erwarten und hoffen!

Seit manchen Jahren bin ich Zeuge der schönen Wirkungen, die Ihnen das Baterland zu verdanken hat, und ich muß mir im Boraus die Erlaubniß erbüten, davon zu seiner Zeit nach meiner Ueberzeugung sprechen zu dürfen.\*\*)

Bei so vielen unerläßlichen Widerwärtigkeiten, die der Mensch zu erdulben hat, bei unvermeiblicher Spannung und Widerstreit macht er sich oft ganz wülkurlich ein Geschäft, sich von Andern abzusondern, Andre von Anderen zu trennen. Diesem Uebel zu begegnen, haben die vorsehenden Gottheiten iolche Wesen geschaffen, welche durch eine glückliche Vermittlung daßsenige, was sich ihnen nähert, zu vereinigen, Mißverständnisse aufzuheben und einen sriedlichen Justand in der Gesellschaft herzustellen wissen. Sagte ich nun, Sie, verehrte Freundin, gehören zu diesen, so würde ich viel zu wenig sagen. Denn aus meinem Lebenswege ist mir Niemand begegnet, dem jene Gabe mehr wäre verliehen worden als Ihnen, oder der einen so anhaltenden, so schonen Gebrauch von derselben gemacht hätte.

Auch ich und die Meinigen haben davon vergangenen Sommer die wünschenswerthesten Wirkungen ersahren. Weine Frau, \*\*\*) die sich Ihnen angelegentlichst empsiehlt, ist noch immer durchdrungen und bewegt von Ihrer Süte, und in unsrem kleinen Familienkreise wird Ihr Andenken als eines wohlthätigen Genius verehrt. Wöge uns das Glück beschert sein, Ihnen, Berehrte, wieder an der heilsamen Quelle zu begegnen und uns von Ihrem Bohlbesinden gegenwärtig zu überzeugen!

Möchten Sie uns gelegentlich Ihrer unvergleichlichen fürftlichen Schwester, Ihren liebenswürdigen Nichten, namentlich der Fürftin von hohenzollern auf bas Dringenoste empfehlen, nicht weniger uns in das Andenken des hrn. Tiedge wrückrufen, so würden Sie uns aufs Neue und wiederholt verpflichten. Erlauben Sie, daß ich nun schließe und mich verehrend unterzeichne

Beimar, ben 8. November 1811.

Goethe.

<sup>\*)</sup> Aus meinem Leben. Dichtung und Bahrheit. Erfter Theil. 1811.

<sup>\*)</sup> Dies icheint Goethe nicht jur Ausführung gebracht zu haben.

<sup>3</sup>m Commer 1811 war Goethe mit seiner Frau und Demoiselle Ulrich (f. II. 95) in Karlsbad, und Schiller's Frau erwähnt besonders, daß bieselben unter Obhut der Frau E. b. Rede und der Fürstlin von Sobenaollern gestellt gewesen seien.

## Regie und Theaterkassen-Administration in Rudolstadt.

Alls das Personal des Weimarischen Hoftheaters zum ersten Mal in Rudolstadt spielte, erließ Goethe eine Instruktion an dasselbe, welche eine Menge von Details enthält. — Für die erste Woche wird das Repertoir bestimmt, während für die solgenden dies dem Andolstädter Hose überlassen bleibt; Kollenbesehung für eventuelle Fälle wird vorgeschrieben, Reiselsten Julagen für die Schauspieler und Theaterbeamten, die Preise der Billete und Abonnements, der Besuch der Logen, die Placirung der Schauspieler und deren Domestiken, wenn sie das Theater besuchen, Alles wird auß Genaueste sestent. Während des Gastspiels, das vom 18. August dis zum 5. Oktober 1794 dauerte, mußte der Theaterdiener seden Sonntag nach Weimar kommen, um Rapsport zu erstatten.

Grenzboten (D 23). — Goether Jahrbuch (D 64).

Weimar, 14. 8. 1794. Bei bem Aufenthalte ber Gesellschaft | D 23, 1881, Nr. 42. Bgl. in Rubolstabt.

#### Reich, Philipp Grasmus,

geb. Laubach in ber Betterau 1. Dezember 1717, geft. Leipzig 3. Dezember 1787.

Als Goethe in Leipzig studirte, war Reich, anfänglich Geschäfts= führer, später Mitinhaber und alleiniger Inhaber ber Weidmann'schen Buchhandlung, ohne Zweifel ber angefehenfte Buchhandler bafclbft. Auch Goethe war von Frankfurt aus an ihn empfohlen und hat viel in beffen gaftlichem Saufe vertehrt. Diefe freundschaftlichen Beziehungen fetten fich auch später fort. Es zeigt bies sogleich ber erfte Brief Goethe's an ihn, ben wir tennen, und welcher zugleich ber intereffanteste von allen ift. Mit bem Dante für die Zusendung ber eben erschienenen "Dialoge bes Diogenes" von Wieland verbindet er die aufrichtigste Anerkennung von beffen Berbienften. "Empfinden und Schweigen ift Alles, was man bei diefer Gelegenheit thun tann; benn fogar loben foll man einen großen Mann nicht, wenn man nicht so groß ist wie er." — Er bittet Reich schließlich, "Wieland einen Menschen bekannt zu machen, ber awar nicht Manns genug ift, feine Berbienfte au ichagen, aber doch ein genug gartliches Berg hat, fie gu verehren". In bemfelben Briefe wird auch jenes Lob Defer's ausgesprochen, auf welches ichon früher (II, S. 26) hingebeutet wurde. - Bon viel geringerem Intereffe Reich. 69

find dagegen die zahlreichen Briefe, die mit dem Anfange des Jahres 1775 beginnen. Es handelt fich meistens nur um ben Drud ber Bhinognomischen Fragmente von Lavater, welchen Goethe von Frankfurt aus für Diefen leitete, und um andere buchhändlerische Angelegenbeiten, — um den Verlag von Luftspielen seines Freundes Lenz, welchen Reich übernimmt, um ben von Rapfer's "Gefängen mit Begleitung bes Alaviers", ben er ablehnt. Der Besuch Garve's in Beimar im Fruhjahr 1781 wird erwähnt; wir erfahren, daß Goethe fich eine Menge Schriften von Hamann kommen läßt, und daß Reich, um dem mangelhaften buchhandlerischen Betriebe ber damaligen Zeit abzuhelfen, einen Kommissionsverlag in Frankfurt begründen will, endlich, daß er Goethe Bimmermann's Bert über bie Ginsamteit jum Geschenke macht. — Man barf jedoch aus dem rein geschäftlichen Inhalt der Briefe nicht schließen, daß der perfonliche Berkehr zwischen Goethe und Reich aufgehört habe. Bielmehr hat Jener Diefen bei feinem gelegentlichen Aufenthalte in Leipzig öfters besucht, und auch Reich hatte Veranlassung, nach Weimar zu tommen.

Die Buchhanblung "Weidmann's Erben und Reich" ist in späterer Zeit in den Mitbesit des um die Goethe-Forschung und «Sammlung so verdienten Salomon Hirzel gekommen, und in der von ihm hinterslassenen Goethe-Bibliothek sind mit Ausnahme eines einzigen auch die sammtlichen Briefe an Reich handschriftlich vorhanden; indessen auch die die die bis jeht ungedruckten keinen bedeutenderen Inhalt als die beskannt gewordenen.

Soethe's Briefe an Leipziger Freunde (A 11, 1. Ausg.). — Mittheilungen über Soethe (C 34). — Odring'iche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2). — Der junge Goethe (A 3). — Reuestes Berzeichniß einer Goethe Bibliothes (C 17 c). — Ungedrucktes. Zum Druck befördert von Albert Cohn (A 28). — Briefe von Goethe an Lavater (B 12).

```
| C 17 c. A 11, S. 215. Spellweise Cas, S. 6667 unb 675. B 12, S. 168. A 1. A 2. A 3. B 12, S. 168.
| The state of the sta
```

| Fran  | ffu <del>ct</del> , 14 | . 2.          | 1775.          | Ihr lettes geehrtes Schreiben habe.               | C 17 c. A 11, S. 220 f.<br>A 1 (mit einigen Ber-<br>anberungen). A 2.<br>A 8. B 12, S. 170.         |
|-------|------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | , 14                   | . 3.          | ,, 75.         | Gang richtig! Ueber Apoll ift die.                | C 17 c. A 11, S. 222.<br>A 2. A 3.                                                                  |
| † ,   | , 24                   | . 3.          | ,, 75.         | Hier fend' ich bas Berlangte,<br>wünsche.         | C 17 c.                                                                                             |
| ,     | , 28                   | . 3.          | ,, 75.         | 3ch bitte Sie, lieber Herr Reich, mir unschwer.   | C 17 c. A 3. A 11,<br>S. 224. B 12, S. 173.<br>A 1 unb A 2 unrichtig<br>unter Mai.                  |
|       | ., 31                  | . 3.          | ,, 75.         | A, B, C, D find die vier erften physiognomischen. | C 17 c. A 11, S. 222.                                                                               |
| ı     | ., 5                   | 4.            | ,, 75.         | Die Bignetten oo werben Sie   nun haben.          |                                                                                                     |
| 1     | , 19                   | . 4.          | ,, 75.         | Gin Umftand nöthigt mich, zu berreifen.           | C 17 c. A 11, S. 223.<br>A 2. A 3.                                                                  |
|       | , 11                   |               | • • •          | Die Bogen ber Phyf. find bis EE.                  |                                                                                                     |
|       | , 29                   | . 8.          | ,, 75.         | 3d muß Sie, mein lieber Herr ?                    | C 17 c. A 11, S. 225.                                                                               |
| Heide | lberg(?)               | 2. 11.        | ,, 75.         | Für bie lette fonelle Beforgung.                  | A 2. A 3.                                                                                           |
|       | iar, 8                 |               |                | Ich habe Sie neulich um einige Schriften.         | A 28, S. 75 (vermuthlich<br>ber erfte Brief aus<br>Beimar, wo Goethe<br>au 7. Rovember an-<br>tam). |
| "     | 15                     | i. 1.         | ,, 76.         | 36 hoffe, Sie werben bie ben \ 5. Januar.         |                                                                                                     |
| "     |                        |               | ,, 76.         | Das noch jur Beendung des XXII. Fragments.        | C 17 c. A 11. S. 227.<br>A 3. B 12, S. 174.                                                         |
| . "   |                        |               | ,, 76.         | hier ichid' ich Titelblatt, Debitation.           | J                                                                                                   |
| † "   | ettva                  | W(a)          | ,, 76.         | Ich empfange ein Exemplar 2ten Theils.            | C 17 c.                                                                                             |
| † "   | 19                     | 9.            | ,, 76.         | Bu bem Exemplar auf Dructpapier.                  | 0 1, 5,                                                                                             |
| "     | 1.4                    |               | ,, 76.         | Am geringen Exemplar ber Phy-<br>flognomit.       | A 11, 2. Ausg., S. 276.                                                                             |
| ,,    | 29                     | ). 12.        | ,, 76.         | Herr Leng ließ mir Gegenwärtiges.                 | C 17 c. A 11, S. 228.                                                                               |
| "     | 17                     | 7. 1.         | <b>,, 7</b> 7. | hier bie Fortfegung; jest ift.                    | C 17 c. A 11, S. 228<br>und A 2 unter bem<br>13. Januar.                                            |
| † ,,  | . 11                   | l. 3.         | ,, 77.         | hier überfende ich, was von Phys.                 | )                                                                                                   |
| † ,,  |                        | 5. <b>4</b> . |                | Des achten Abschnittes viertes<br>Fragment.       | <b>)</b>                                                                                            |
| **    | . 28                   | 3. 4.         | ,, 77.         | Danke recht fehr für den Meß-<br>katalog.         | C 17 c. A 11, S. 229.                                                                               |
| **    | 23                     | 5. 11.        | . ,, 77.       | Ich schide bie ersten Bogen ber.                  | C 17 c. A 11, S. 230.                                                                               |
| † ,,  | . 18                   | 3. 12.        | ., 77.         | Wollten Sie die Güte haben, mir<br>die Berliner.  |                                                                                                     |

| † Beimar, | 19.         | 3.  | 1778.          | Hier, was ich habe von der.                                                       | C 17 c.                 |
|-----------|-------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ,,        | 4.          | 12. | ,, 80.         | Wollen Sie die Gate haben,  <br>mir die Geschichte.                               | A 11, 2. Ausg., S. 279. |
| 17        | <b>30</b> . | 5.  | <b>,, 81</b> . | Wenn der junge herr Tobler.                                                       | C 17 c. A 11, S. 230.   |
| "         | 24.         | 5.  | ,, 84.         | Für bie mir überschidten iconen.                                                  | C 17 c, A 11, S. 281.   |
| n         | 3.          | 5.  | ,, 85.         | E. B. empfangen ben lebhaf-<br>teften Dant.<br>E. B. erfuche um bie Gefälligkeit. | , C 17 c. A 11, S. 232. |
| ,,        | 22.         | 8.  | ,, 85.         | G. B. erfuche um bie Gefälligfeit.                                                |                         |

#### Reichard, Heinrich August Ottokar, geb. Gotha 3. Marg 1751, gest. baselbst 17. Ottober 1828.

Der durch seine Reisehandbücher und geographischen Werke, durch bie Berausgabe bes Revolutionsalmanachs und zahlreiche andere Schriften bekannte Bibliothekar und Rriegsrath Reichard theilt in feinen Memoiren auch brei Briefe Goethe's mit, von benen bie beiben erften rein geschäftlicher Natur find; einen vierten Brief, ber Zeit nach ber britte. tennen wir aus Goethe's Briefen an Gichstäbt. Diezel hat in feinem Berzeichniß (Rr. 4773) irrthumlich für biefen Brief einen besonderen Abreffaten, S. G. Reichard, angenommen. In ben beiben erften Briefen banbelt es fich um eine Ungewißheit, bie in Betreff bes Berbleibs einiger Bande ber frangöfischen Uebersetzung von Lavater's Physiognomit eingetreten war; in bem britten, zwanzig Jahre später gefcriebenen erbittet Goethe von der Gothaer Bibliothet Schriften von Revler und fpricht sein Bedauern aus, daß es in biesem Jahre mit seiner Reise nach Karlsbad bedenklich aussehe. Auf dieselben Themata kommt auch der vierte gurud. Er dankt für die mit vielem Bergnugen gelesenen Briefe Repler's und erbittet fich Savarien's "Histoire des Mathematiques". Um Schluffe biefes Briefes, welcher ebenfo wie ber bes früheren beweift, daß Goethe mit Reichard auch in perfonlichen Beziehungen gestanden hat, bemerkt er bann in Beziehung auf Rarlsbab: Bir konnen uns Glud munschen, daß die schweren Gewitterwolken biesmal noch so gnädig über uns dahingegangen find. Frau Generalin von Berg, welche einige Monate in Karlsbab zugebracht, erzählt von ben bortigen Zuftanden wenig Erfreuliches. Sie war eine Zeit lang gang allein; bei ihrer Abreife waren etwa fünf Babegafte angetommen. Fran von der Rede war unter ihnen. Diese Dame laft fich doch ihr altes Recht nicht nehmen. Ich wunsche, Ihnen und ben werthen Ihrigen immerfort aufs Befte empfohlen zu fein."

Heichard's Memoiren (C 33 b). — Goethe's Briefe an Eichstädt (B 4). — Diezel's Berzeichniß (A 33).

```
      Jena,
      10. 11. 1788.
      E. W. nehme ich mir die Freiheit.
      C 33 b, S. 397 ff.

      Weimar,
      24. 11. "88.
      E. W. übersende das Exemplar.
      C 33 b, S. 397 ff.

      "
      5. 4. 1809.
      E. W. erhalten die mir anvertrauten.
      B 4. S. 309.

      "
      20. 7. "09.
      Mit vielem Danke sende ich die mitgetheilten.
      C 33 b, S. 397 ff.
```

#### Reichardt, Johann Friedrich,

geb. Konigsberg i. Br. 25. Robember 1752, geft. Giebichenftein 27. Juni 1814.

Die Beziehungen Goethe's zu Reichardt find außer in den versschiedenen Biographien von Dünker in einem besonderen Auffat ("Aus Goethe's Freundeskreise", S. 173—214) eingehend und ausstührlich dargestellt worden; dagegen sind Goethe's Briefe an Reichardt mit Aussnahme des letzten nur einmal in der "Allgemeinen Musikalichen Zeizung" von 1842 abgedruckt; denn der Druck derfelben in einem Exemplar für die Goethe = Bibliothek des dreieckigen Zimmers im Schlosse zu Weimar kann hier kaum in Betracht kommen. Es scheint daher zwecknäßig, das Verhältniß beider Männer zu einander nur den Hauptzügen nach zu charakteristen, dagegen von den Briefen wenigstens das Wesentlichste ihres Inhalts mitzutheilen.

Reichardt, welcher sich schon seit 1780 mit Komposition Goethe'scher Lieber beschäftigte, kam zum ersten Male im April 1789 nach Beimar und machte auf Goethe, obgleich er viel Ungünstiges über sein ganzes Wesen gehört hatte, einen entschieden günstigen Eindruck. Er lud ihn ein, in seinem Hause zu logiren, und verkehrte zur Berwunderung und theils auch zum Berdruß der Weimarer Gesellschaft viele Tage mit ihm. Auch Schiller, welcher freilich damals mit Goethe noch wenig bekannt war, äußert sich in einem Briese an Körner vom 1. Mai 1789 (das Datum nach Dünzer's Korrektur) sehr hart. "Dieser Reichardt ist ein unerträglich aufdringlicher und impertinenter Bursche, der sich in Alles mischt und Einem nicht vom Halse zu bringen ist."

Rach Diezel's Angabe giebt es einen im Privatbesitz befindlichen ungedruckten Brief Goethe's an Reicharbt, welcher vom 15. Mai 1789 batirt wäre; indessen beruht dies auf einer Berwechselung mit dem ersten gedruckten Briefe vom 15. Juni desselben Jahres. In diesem spricht sich Goethe durchaus befriedigt über Reichardt aus. Auch wiederholt Dieser seinen Besuch noch im Rovember desselben

Rahres, und es war nicht mehr als natürlich, daß Goethe fich für die Komposition von "Claudine von Villa Bella", welche in Berlin bereits am 29. Juli und am 3. Angust aufgeführt worden war, so wie für die von "Erwin und Elmire", "Jery und Bately" und einzelner feiner Lieber lebhaft intereffirte. Beitere Blane murben gefaßt; ber "Großtophta", mit beffen Bearbeitung Goethe beschäftigt war, follte in Opernform gebracht, Offian für das lyrische Theater benutt werden. folgenden Jahre beide Männer in Benedig waren, fand wieder ein wenn auch nur flüchtiges Begegnen ftatt, und es vergeben überhaupt noch mehrere Rabre, ohne baf fich eine Differeng zeigt. Bei dem mehrmaligen Bechfel von Reichardt's Aufenthalt, welcher von Berlin aus merft nach Giebichenstein bei Salle jog, bann langere Zeit in Paris, in hamburg, auch in Stodholm mar, geht die Korrespondenz, die wir übrigens nicht vollständig besitzen, wenn auch nicht allzu lebhaft, doch immer weiter; Reichardt vertieft fich immer mehr in das Studium Soethe'icher Werke und widmet ihm bereits im Juni 1793 ben erften Theil feiner auf feche Banbe berechneten "Mufit zu Goethe's Berten".

Rit bem Ericeinen ber Goethe-Schiller'ichen "Soren" nimmt bie Sache alsbalb eine andere Wendung. Reichardt hatte fich jum Mitarbeiter angeboten, und Goethe, von Schiller befragt, meinte, er fei nicht abzuweisen, indeffen muffe Diefer feine Budringlichkeit febr in Schranken halten. Bas Schiller gethan bat, wiffen wir nicht; unter ben Mitarbeitern an ben "Horen" ift Reichardt nicht zu finden. Wohl aber erlandte er fich einen beftigen Angriff gegen Goethe's "Unterhaltungen beutscher Ausgewanderter", welche in ben "horen" allerbings anonym erfcienen waren. Es geschah bies in ber Zeitschrift "Deutschland", bie Reicardt gleichfalls anonym herausgab. Anzwischen war die Zeit berangekommen, in welcher Schiller und Goethe, burch bie mannich= focen Angriffe auf die "Horen" gereigt, ihren vielberufenen "Tenien-Almanach" vorbereiteten. Natürlicherweise wurde Reichardt, namentlich bei der ausgesprochenen Antipathie Schiller's gegen ihn, mit einer reich= lichen Angahl Tenien bedacht. Goethe und Schiller gingen fo gu fagen fostematisch au Berte: Reichardt murbe in literarischer, politischer und wufitalifder Beziehung angegriffen. Es tann für die Beurtheilung bier micht von besonderem Interesse sein, welcher Untheil auf jeden der beiden Berfaffer der Tenien tommt, da beide gewissermaßen solidarisch für Alles verantwortlich waren; daß wir aber auch die am Wenigsten ge= rechtfertigten, die auf Dufit bezüglichen, Goethe zuschreiben, ift schon anderweitig ansgesprochen worben (Goethe's Berte, Th. 3, G. 241). Ein Bruch bes bieber fo freundschaftlichen Berhaltniffes war nach bem Geschehenen unvermeidlich, und er wäre unheilbar geworden, wenn Goethe sich nach Schiller's Intentionen auf eine weitere Polemik eingelassen hätte, zu welcher Reichardt's Entgegnungen Stoff genug boten. Inbessen beschwichtigte Goethe seinen Freund, der allerdings härter angegriffen war als er selbst, und mit dem Jahre 1799 scheint bei Allen wieder eine etwas ruhigere Stimmung eingetreten zu sein.

Eine völlige Aussöhnung ober wenigstens Ausgleichung bewirkte ein Brief Reichardt's im Januar 1801, in dem er Goethe dazu Glück wünschte, daß er von seiner schweren Krankbeit genesen war. Dieser antwortete mit einem schönen Briese, dem letzten, von dem wir Kunde haben, und zugleich dem einzigen, welcher in zahlreichen Drucken veröffentlicht ist.

Bon der späteren Zeit ist nur wenig zu berichten. In ein näheres Berhältniß zu Reichardt trat Soethe kaum wieder, da er in Zelter auch einen musikalischen Ersat für ihn gefunden hatte. Er lub ihn indessen zu den Aufführungen in Lauchstedt im Sommer 1802 ein, er besuchte ihn in Giedichenstein, lobt sowol seine liedenswürdige Familie — zwei seiner Töchter waren an Karl v. Raumer und Heinrich Steffens verheirathet, — als auch läßt er seinen Schristen in der "Jenaischen Literatur-Zeitung" und anderweitig die gebührende Anerskennung zu Theil werden. Auch war Reichardt 1807 und 1810, vielleicht auch noch öfters in Weimar.

Goethe selbst erwähnt Reichardt in seinen Werken verhältnismäßig selten und urtheilt über ihn ziemlich kühl. Indessen erkennt er doch an, daß er der Erste gewesen sei, welcher mit Ernst und Stetigkeit seine lhrischen Arbeiten durch Musik ins Allgemeine gefördert habe, daß seine Komposition zu dem Mignonliede "Kennst Du das Land" noch immer als vorzüglich bewundert werde, und äußert gegen Dorow (f. d.), den Ressen Reichardt's, viele Jahre nach dessen Tode (1825), daß dessen Kompositionen seiner Lieder das Unvergleichlichste seien, was er in dieser Art kenne.

- 1. Vorbereitungen und Anordnungen für die Aufführungen von "Claudine von Billa Bella" nach Reichardt's Komposition in Berlin, welche am 29. Juli und 3. August 1789 erfolgten. Goethe hat zu ben Chören der "Athalie", welche von J. B. Schulz (1747—1800) komponirt war, Worte untergelegt. Diese seine Arbeit scheint ganz in Bergessenheit gerathen zu sein.
- 2. Aerger über die abschenlichen Drucksehler in dem "Römischen Karneval" (Werke, Th. 16, S. 295 f., die Drucksehler S. 349—351), einer Schrift, welche er Reichardt zusendet.

- 3. Ueber "Brenno", Oper Reichardt's, welche am 16. Oktober 1789 in Berlin aufgeführt wurde. Die Dekorationen hatten angeblich iunizigtausend Thaler gekostet. Erste Erwähnung des "Großkophta". Freude über Herder's Rückehr und dessen Ernennung zum Bizespräsidenten des Konsistoriums. Erkundigung nach Morit, welcher im Dezember 1788 in Weimar gewesen war.
- 4. Goethe benkt baran, die Helben Offian's auf die lyrische Buhne zu bringen, fürchtet sich aber vor den Dekorationen, welche nordische Mythologie und Zaubersagen erfordern. Er wünscht die Lette der von 1786 dis Ende 1789 in Berlin aufgeführten Opern mit Bezeichnung derjenigen, welche Effekt gemacht haben. Erwähnung seiner dis Ostern herzustellenden Schrift "Versuch, die Metamorphose der Pflanzen zu erklären", und der Beendigung des achten Bandes seiner Schriften.
- 5. Moralische Anforderungen, welche der Hamburger Schauspielsdirektor Schröder an die Schauspieler stellt. Daran anknüpsend tadelt Goethe den geringen Kunstsinn, den Mangel an Geschmad bei den Deutschen, welche sich gern mit Mittelmäßigem begnügen. "Den roheren Theil", heißt es weiter, "hat man durch Abwechslung und Nebertreiben, den gebildeteren durch eine Art Honettität zum Besten. Ritter, Räuber, Wohlthätige, Dankbare, ein redlicher, diederer Tierssetat, ein insamer Adel u. s. w., eine wohl soutenirte Mittelmäßigkeit, aus der man nur allenfalls abwärts ins Platte, auswärts in den Unsinn einige Schritte wagt, das sind nun schon zehn Jahre die Ingredienzien und der Charakter unserer Romane." Freude darüber, daß Reichardt "Erwin und Elmire" komponirt hat.
- 6. Anatomische Arbeiten halten Goethe von Opern und Singspielen ab. Gine große Oper will er nur unternehmen, wenn der König von Preußen es befehlen sollte. Der "Großkophta" ist nicht weiter geförbert. Er wünscht aufs Schnellste Tänze, welche von Reichardt gesetzt sind, mit der Entschuldigung: "Auch selbst das gezingste Kunstwerk muß der Meister machen, wenn es recht und echt werden soll." In Kant's "Kritik der Urtheilskraft" hat Goethe sich mehr für den teleologischen als den ästhetischen Theil interessirt. Hossnungen sür Morit, dessen Gesundheit bedenklich war. Lob Schuckmann's (f. d.), mit welchem Goethe in Schlessen verlehrt hatte.
- 7. Reichardt wird darüber getröstet, daß er Berlin wegen seiner ungünstigen Stellung zum hofe verlassen muß. Goethe wünscht die Fartituren für das zur Krönung des Königs Friedrich Wilhelm II.

komponirte Tedeum, für "Claudine", "Erwin und Elmire" und für "Zery und Bätely", wenn das letztere schon komponirt ist.

- 8. Glückwunsch zu Reichardt's Ueberstebelung nach Giebichenstein. Freude an der Theaterleitung in Weimar. Lob des Sängers Gatto. Ueber die Nothwendigkeit des Zusammenspiels der Schauspieler. Goethe will selbst einige Stücke schreiben, in denen er sich dem Geschmack der Gegenwart nähert. Besuch von Moriz und großes Lob desselben. Mittheilung über seine optischen Studien und über sein von Lips gesertigtes Porträt.
- 9. Reichardt's zu erwartender Besuch. Weitere Mittheilung über Optik. "Wenn ich mich nicht irre, so wird die Newtonische Hypothese von diverser Refrangibilität der Lichtstrahlen, von ihrer Spaltung in sieden oder Gott weiß wie viel bunte-einsache Strahlen wie eine alte Mauer zusammenfallen, wenn ich nur erst ihr Fundament werde untergraben haben." Aufforderung, die Alustik gemeinsam mit ihm anzugreisen. Nachtheile, welche entstehen, wenn eine Wissenschaft in den Händen eines Einzigen ist. Goethe hat sich auch schon mit einem Maler und einem Mathematiker assoziirt, um alle bei der Optik vorskommenden Fragen lösen zu können, und denkt noch an weitere Verbinsbungen.
- 10. Reichardt hat eine Reise nach Frankreich gemacht, der Borsstellung des "Großlophta" in Lauchstedt beigewohnt, und Goethe denkt worldergehend daran, aus diesem Schauspiel eine Oper zu machen. Er ist im Begriff, zur Campagne nach Frankreich zu gehen. Schreibt ein paar Stüde, welche man wol nicht aufführen werde. Erneutes Lob Schuckmann's. Er findet in seinen Liedern nichts, was er für die Komposition als geeignet ansieht.
- 11. Reichardt hat seinen Wohnort wieder gewechselt, indem er nach Hamburg übergesiedelt ist, von wo er noch eine Reise nach Stockholm machte. Goethe host, ihn auch von dort aus wiederzusehen.
- 12. Gelbangelegenheit in Betreff ber von der Musikhandlung geschickten Partituren. — Zweischafter Ersolg von "Claudine" in Reichardt's Komposition. — Lob der von ihm komponirten Lieder zu "Wilhelm Meister". — Einen Besuch für die nächste Zeit lehnt Goethe ab.
- 13. Fünf Jahre später. Dank für Reichardt's Theilnahme nach seiner schweren Krankheit im Jahre 1801. "Ein altes gegründetes Berhältniß wie das unsrige konnte nur wie Blutsfreundschaften durch unnatürliche Ereignisse gestört werden; um so erfreulicher ist es, wenn Ratur und Ueberzeugung es wiederherstellt." Goethe beschreibt seine

Krantheit. — Anekbote von Haller. — Auch Soethe prüft seine Geistesträfte aufs Rene. — Sehnsucht nach Musit, so daß er Reichardt um Mitheilung seiner neuesten Kompositionen bittet. Dieser, obwol noch in Giebichenstein ansässig, ist häusig wegen der Aufführung seiner Opern in Berlin, wohin Goethe ihm Grüße an bekannte und unbekannte Wohlwollende aufträgt.

```
Brivatbesit (II B 6). — Reuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothet (C 17 c). — Allgemeine Musikalische Zeitung (D 3). — Boas, Nachträge zu Goethe (C 52). — Döring'sche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2). — Blätter für literarische Unterhaltung (D 12). — Kanzler Müller's Archiv (II A 5).
```

```
Beimer.
           15.
                  6. 1789.
                              Für Ihren Befuch wie für Ihre.)
           29.
                  6. ,, 89.
                               hier folgt bas Rarneval.
   "
             2. 11. ,, 89.
                               Sie werben im Bechfel von mir.
       10./11. 12. ,, 89.
                               Auch mir war es nicht angenehm.
                  2. ,, 90.
                               Bundern Sie fich nicht, wenn ich.
           28.
                                                                     Die zwölf erften Briefe
fammtlich in D 3, 1842,
Rr. 2 und 3. Der erfte
hanbichriftlich II B 6
           25_ 11. ,, 90.
                               Ihr Brief, mein lieber Reichardt.
           10_ 3. ,, 91.
                               Die mir überschidte Species facti.
           30. 5. .. 91.
                               Sie haben fich alfo enblich.
                                                                       ber britte in C 17 c.
           17. 11. ,, 91.
                               Meine bekannte Schreibeicheu.
           29. 7. ,, 92.
                               Es war nicht gang recht, bag Gie.
           18. 11. ,, 93.
                               So find Sie denn, für mich we-
                                   nigftens.
           21. 12. ,, 95.
                              Ob ich gleich ber Mufithandlung.
             5. 2. 1801.
                              Richt Jebermann zieht von feinen | D12, 1832, Rr. 48. C 52.
                                   Reifen.
```

#### Reichel, Wilhelm, Faktor in Augsburg.

Bon den einundzwanzig Briefen an Reichel, welcher Geschäftsführer in der Cotta'schen Berlagsbuchhandlung war, ist wol anzunehmen, daß sie sich nur auf Druckangelegenheiten bezogen haben. Sie sind sämmtlich in Brivatbesit und noch ungedruckt mit Ausnahme von dreien, welche kürzelich im Goethe = Jahrbuch veröffentlicht sind, nachdem einer derselben schon früher von H. Uhde im "Hamburger Correspondenten" mitgetheilt war. Uebrigens dürsten auch von den unter dem Artikel Cotta (J. G.) nach dem Diezel'schen Berzeichniß aufgesührten Briesen, worauf wir von dempetenter Seite aufmerksam gemacht werden, einzelne in Wirklichkeit Reichel zum Abressaten haben.

Diezel's Berzeichniß (A 33). — Privatbesit (II B). — Brieswechsel zwischen Schiller und Cotta (A 26). — Hamburger Correspondent (D 28). — Goethe-Jahrbuch (D 64).

```
+ Weimar, 18.
                3. 1827.
                 4. ,, 27.
             3.
٠
+
            12.
                 7. ,, 27.
†
             7.
                 9. ,, 27.
                             E. B. habe hieburd zu bermelben. II B 28. D 64 b, €. 304.
                9. ,, 27.
            18.
                                                                II B 28. D 64 b, S. 305.
            26. 10. ,, 27.
                             E. B. vermelbe ichleunigft.
            29. 12.
                     ,, 27.
t
      ••
                 1. ,, 28.
t
            22.
t
            16.
                 2. ,, 28.
            24.
                 3. ,, 28.
            28.
                 3. ,, 28.
t
      •
                 5. ,, 28.
            16.
            28. 10. ,, 28.
                             G. B. melbe auf Beranlaffung. A 26, G. 586.
      ..
             2. 11. ,, 28.
t
      "
                                                                 II B 28.
                5. ,, 29.
             7. 6. ,, 29.
                             E. B. habe hiemit anzuzeigen.
            26. 1. ,, 30.
t
             9. 9. ,, 30.
                                                                 Nach A 33.
                 9. ,, 30.
t
            13.
      "
                                                                 II B 1 nach ber Angabe
t
            27.
                 9. ,, 30.
                                                                   in A 33.
                                                                 Rac A 33.
t
             3. 1. ,, 32.
```

#### Reinhard, Marl Friedrich, Graf v.

geb. Schornborf in Burttemberg 2. Ottober 1761, geft. Paris 25. Dezember 1837.

Der Briefwechsel Goethe's mit dem Grasen Reinhard nimmt eine hervorragende Stelle in seiner ganzen Korrespondenz ein. Rach dem Ton und Stil, welchen er in seinen Briesen anwendet, und zum Theil auch dem Inhalte nach erscheinen dieselben am nächsten mit denen an die Gebrüder Humboldt verwandt; denn auch an Reinhard schreibt Goethe in dem Bewußtsein, daß Ersterer ihm geistig ebenbürtig ist, allerdings nicht durch literarische Produktionen, aber durch den Reichthum seiner Lebensersahrungen, welcher ihn Alles von einem hohen Gesichtspunkte aus betrachten gelehrt hat, durch die Bielseitigkeit seiner Interessen und durch die echte Humanität, welche er bei Beurtheilung aller menschlichen Berhältnisse an den Tag legt. So treten denn die

besonderen Borzüge beider Männer auch in den Briefen hervor. Da sie nicht allzu häusig an einander schreiben, so können sie geistig freie und seldst angeregte Stunden sür ihre Briefe abwarten und sich darauf beschränken, Dinge von wahrhaftem Interesse mitzutheilen. Hierdei liegt es üdrigens nahe, noch auf etwas Besonderes ausmerksam zu machen. Reinhard, durch seine diplomatische Lausbahn in französischem Dienste frühzeitig Deutschland entsremdet, hat, wie er wiederholentlich bemerkt, sich sonst wenig um die Entwickelung der zeitgenössischen deutschen Literatur gekümmert, dabei aber sür Alles, was von Goethe ausging, jederzeit das ledhafteste Interesse gezeigt. Augenscheinlich verdankt er der hierin liegenden Einwirkung, in Berbindung mit der vollständigen Besherschung der französischen Sprache und der Kenntniß von deren besonderen Borzügen, seine in der That ausställige Schönheit der Darzitellung, welche schon Eichstädt in seiner bekannten Festrede veranlaßte, den "stilus olegantissimus Reinhardi" rühmend hervorzuheben.

Benn ichon aus bem Gefagten hervorgeht, bag bie Begiehungen beider Manner nicht auf einem bestimmten einzelnen Interesse beruhten, fondern gewiffermaßen ber gange Mensch in Mitleibenschaft gezogen wurde. so hat es natürlich seine Schwierigkeit, den Inhalt der Briefe angeben au wollen, ohne babei allau fehr ins Detail au gehen. Berührt wird febr Bieles; unbedingt Borwaltendes begegnet uns nicht. Bei ben verschiedenen biplomatischen Stellungen, welche Reinhard inne hatte, und dem damit verbundenen Bechfel ber Sofe find Mittheilungen politijder Art unvermeiblich, wenn auch die Berschiedenheit des beutschen und bes frangöfischen Standpunkts eine Referve auferlegt. — Reinhard ist ierner ein unbedingter Anhänger von Goethe's Farbenlehre. Er beginnt eine Uebersetzung berselben, bevor ber beutsche Druck vollendet ift, er macht unter ben frangöfischen Gelehrten (wie henry und Delambre) nicht felten Propaganda für Goethe und sucht namentlich auch Billers (1. b.) für eine abnliche Einwirfung ju gewinnen, wobei er benn auf mande Schwierigkeiten ftogt. "Nous connaissons", fagt einmal Jemand ju ihm, "Mr. Goethe le littérateur, mais non pas le physicien." Reinhard ift es ferner, der Goethe in die fpater fo bedeutende Berbinbung mit G. Boifferee bringt und ber ihn auf ben italienischen Dichter Rangoni aufmerkfam macht. Daß es ferner Goethe nicht baran fehlen lagt, bem Freunde feine einzelnen Werke zuzusenben, braucht taum bervorgehoben zu werden. Und er hat einen bankbaren und gewiffenbaften Lefer an ihm. Wir finden in den Briefen Reinhard's eingehende und verständige Urtheile über "Dichtung und Bahrheit", "Fauft", "Die

natürliche Tochter" und selbst über kleinere Arbeiten, welche zuerst in "Kunst und Alterthum" veröffentlicht wurden.

Reinhard hatte ichon eine lange diplomatische Laufbahn hinter fich, als Goethe ihn im Sommer 1807 in Karlsbab kennen lernte. Er hatte seine Sattin, die Tochter des bekannten hamburger Arztes Reimarus, außerdem seinen Sohn und seine Tochter mit fich, und Goethe flihlte fich balb in dem neuen Kreise heimisch. Bon Reinhard selbst fagt er (Werke, Th. 27, S. 169), daß er fich um fo mehr an ihn angeschloffen habe, ba er als Repräfentant einer Nation, welche im Augenblick so vielen Menschen webe that, von der übrigen geselligen Belt nicht wohlwollend angesehen werden konnte. — Unmittelbar, nachdem beibe Manner fich getrennt hatten, beginnt ber Briefwechsel, welcher in giemlicher Regelmäßigkeit bis zu Goethe's Tode fortgefett wurde und nur in ben Jahren 1816 und 1817 eine Unterbrechung erlitt. Reinhard war überdies nicht felten in Beimar, 3. B. 1809, 1822, 1825 und 1827, und der fortgesehte briefliche Bertehr mit dem Rangler v. Müller, mit welchem er gleichfalls befreundet mar, trug noch bazu bei, ihn über Alles in Kenntnik zu feten, mas in Beimar Bedeutendes geschah und Goethe anging. Dazu tamen endlich noch die Beziehungen ber jungeren Mitglieder beider Familien zu einander, Ottiliens Besuch in Frankfurt, Reinhard's Bathenstand bei Goethe's Entel und mancherlei andere Dinge, welche bie naben Beziehungen ber Betheiligten erkennen laffen. Doch, wie bereits oben angedeutet wurde, liegt bas eigentliche Intereffe, welches die ganze Korrespondenz barbietet, in wichtigeren Dingen.

Der "Briefwechsel zwischen Goethe und Reinharb" ist erst lange nach dem Tode Beider herausgekommen. Ursprünglich war der Kanzler Müller, welcher mit den hier in Betracht kommenden Berhältnissen besonders vertraut war, mit der Herausgabe beaustragt; in Wirklichkeit wurde sie indessen erst zwei Jahre nach dessen Zode, im Jahre 1850, von dem Sohne Reinhard's besorgt, freilich ohne daß zur Erläuterung entlegener Dinge und Beziehungen etwas Besonderes geschehen wäre.

Was außerbem von Briefen Goethe's an Keinhard bekannt geworden ist, kommt kaum in Betracht. In dem einen, vom 4. Oktober 1809, handelt es sich um die Beschaffung eines Hauslehrers und Sekretärs für das Reinhard'sche Haus, für welche Stelle Hand — doch wol der bekannte Philologe, der 1810 Professor am Symnasium in Weimar und 1817 nach Jena berusen wurde, — als nicht geeignet erscheint. Außerdem ist noch eine Beilage zu dem Briese vom 22. Juli 1810 außeseunden worden, in welchem Goethe die Herstellung des bekannten Prismas aus Spiegelglas Reinhard als unentbehrlich für optische Bers

inde empfiehlt. Endlich enthält ein Billet vom 11. Oftober besielben Babres nur einen Gruß, welcher einer an Reinhard abgehenden Sendung beigefügt wird. Außer diesen beiden ift in den "Grenzboten" noch ein langeres Schreiben veröffentlicht, das in Goethe's Auftrag an Reinhard gerichtet ift. Der Bilbhauer J. J. Flatters in Paris hatte Buften von Buron und Goethe an den Letzteren und an den Großherzog von Beimar gesendet, ohne dazu einen Auftrag gehabt zu haben. Man hatte ihn mit einer golbenen Mebaille honorirt und hielt die Sache für abgeichloffen. Flatters indeffen kundigte noch weitere Buften, namentlich die des Großbergogs an, welche er nach den Medaillen desfelben anfertigen wolle. Reinhard, auf beffen Empfehlung Flatters fich ftuken mochte, wird nun ersucht, die weiteren Bestrebungen bes allau eifrigen Kunftlers zu hemmen, ba man in Weimar mit feinen Erfolgen feines= wegs zufrieden fei. Man fieht, daß Goethe es gern vermeiden wollte, dem hochgeschätten Freunde perfonlich auch nur das geringste Unangenehme au fcbreiben.

Briefwechsel zwischen Goethe und Reinhard (B 15). — Kanzler Müller's Archiv (II A 5). — Grenzboten (D 23). — Diezel's Berzeichniß (A 33). — Riemer's Mittheilungen über Goethe (C 34).

|                                |       |     |                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,    |                                           |
|--------------------------------|-------|-----|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Rarlsbad,                      | 28.   | 8.  | 1807.          | Ihren Brief von Dresben.                   | B 15, Nr. 1.                              |
| Beimar,                        | 28.   | 9.  | ,, 07.         | Sie haben mich nunmehr, verehrter.         | Nr. 5.                                    |
| ,,                             | 28.   | 10. | ,, 07.         | 3hr fechstägiger Brief, mein.              | Nr. 7. In A 33 22. Oft.                   |
| Rarlébad,                      |       |     |                |                                            | Nr. 10.                                   |
| Beimar,                        | 7.    | 11. | ,, 08.         | Wenn ich noch länger zaubern will.         | Nr. 13.                                   |
| ••                             | 2.    | 12. | ,, 08.         | Seien Sie mir also, verehrter  <br>Freund. | Nr. 15.                                   |
| ,,                             | 30.   | 12. | ,, 08.         | Als ich Ihnen, verehrter Freund.           | Nr. 17.                                   |
| "                              | 17.   | 4.  | ,, 09.         |                                            | Nr. 21.                                   |
| Jena,                          | 9.    | 6.  | ,, 09.         | Sie find recht lieb und gut.               | <b>Пт. 24.</b>                            |
| Beimar,                        | 27.   | 6.  | ,, 09.         | herr v. Ziegefar hat mich.                 | Nr. 28.                                   |
| "                              | 1.    | 10. | <b>,, 0</b> 9. | Ihre beiden lieben Briefe.                 | Nr. 33.                                   |
| "                              | 4.    | 10. | ,, 09.         | Raum war mein Brief abgegangen.            | D 23, 1873, Nr. 42.                       |
| Beimar,                        | 31.   | 12. | ,, 09.         | Das alte Jahr soll nicht vorüber- gehen.   | B 15, Nr. 35.                             |
|                                | 18.   | 2.  | ,, 10.         | Diesmal, verehrter Freund, warich.         | Nr. 37.                                   |
| ••                             | 21.   | 2.  | ,, 10.         | Ihren erfreulichen Brief, mein.            | Nr. 38.                                   |
| Jena,                          | 22.   | 4.  | ,, 10.         | Rur eilig, mein verehrter Freund.          | Nr. 41.                                   |
| ., %                           | ni. ! | Mai | ,, 10.         | Mein Bunfch, bor meiner naben.             | Rr. 44, unrichtig in<br>ben Juni verlegt. |
| ••                             | 14.   | 5.  | ,, 10.         | Das Portefeuille ist mir durch.            | Nr. 43.                                   |
| Strehlfe, Goethe's Briefe. II. |       |     |                |                                            | 6                                         |

| Karlsbad, | 22.         | 7.   | 1810.  | Da mein hiefiger Aufenthalt.<br>Ich lege noch ein Blättchen bei. | B 15, Nr. 46. Dazu eine<br>Beilage D 23, 1873,            |
|-----------|-------------|------|--------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Weimar,   | 7.          | 10.  | ,, 10. | Ihre liebe briefliche Sendung.                                   | Rr. 42.<br>B 15, Rr. 48. Theilmeise<br>in C 34 b, S. 683. |
| "         | 11.         | 10.  | ,, 10. | Rur ben freundlichften Gruß.                                     | D 28, 1873, 9tr. 42.                                      |
| Jena,     | 23.         | 1.   | ,, 11. | Seit meiner Rudtunft von.                                        | B 15, Nr. 51. Theilweise in C 84 b, S. 687.               |
| Weimar,   | 8.          | 5.   | ,, 11. | Die icone und geschickte harfen-   fpielerin.                    | 90 × 52 11 A 5                                            |
| Rarlsbad, | 4./5        | . 6. | ,, 11. | Ihr lieber Brief, mein verehrter.                                | Nr. 56.                                                   |
| Weimar,   | 31.         | 8.   | ,, 11. | Nur ein Wort bes Danks für.                                      | Nr. 58.                                                   |
| ,,        | 26.         | 10.  | ,, 11. | Ich habe gezaudert, verehrter.                                   | Nr. 60.                                                   |
| "         | 13.         | 2.   | ,, 12. | Daß Ihr liebes Packet, verehrter.                                | Rr. 62. Theilweise<br>C 34 b, S. 655 f. und<br>686.       |
| Rarlsbad, | 14.         | 8.   | ,, 12. | Das Erfte, was mich hier fehr.                                   | Nr. 65.                                                   |
| Weimar,   | 20.         | 9.   | ,, 12. | Ihren lieben Brief, lieber ber-<br>ehrter Freund.                | Nr. 67.                                                   |
| "         | 31.         | 10.  | ,, 12. | hier, mein verehrter Freund, nun auch.                           | Nr. 68-                                                   |
| Zena,     | 14.         | 11.  | ,, 12. | Am 4. November ift mein zweiter   Banb.                          | Nr. 70.                                                   |
| Weimar,   | 25.         | 1.   | ,, 13. | Ihren freundlichen Brief bom 16. und 26.                         | Nr. 72.                                                   |
| ,,        | 29.         | 1.   | ,, 13. | Rur ein Wort bes Dantes.                                         | Rt. 74.                                                   |
| "         | <b>2</b> 6. | 2.   | ,, 16. | Ihr theures Schreiben, mein.                                     | Nr. 79.                                                   |
| n ·       | 21.         | 7.   | ,, 18. | Dft genug, verehrter Freund.                                     | Nr. 82.                                                   |
| "         | 28.         | 9.   | ,, 18. | Gleich bei meiner Ruckunft.                                      | Nr. 85.                                                   |
| "         | 16.         | 11.  | ,, 18. | Der November, bis ju feiner Galfte.                              | Nr. 86.                                                   |
| "         | 20.         | 12.  | ,, 18. | Kaum hat fich bie große.                                         | Nr. 88.                                                   |
| "         | 4.          | 4.   | ,, 19. | Beiliegenbe Befte follten langft.                                | Nr. 90.                                                   |
| 11        | 24.         | 12.  | ,, 19. | Benn ich, berehrter Freund.                                      | Nt. 92.                                                   |
| "         | 12.         | 4.   | ,, 20. | An Ihrem erfreulichen Briefe.                                    | Mr. 94.                                                   |
| Zena,     | 15.         | 9.   | ,, 20. | An Ihrem fo werthen Brief.                                       | Nr. 96.                                                   |
| "         | 5.          | 10.  | ,, 20. | Nur ein Wort, so theurer als.                                    | Nr. 97.                                                   |
| "         | <b>25</b> . | 10.  | ,, 20. | Bir burfen wol fur ein ichones.                                  | Nr. 99.                                                   |
| Weimar,   | 5.          | 3.   | ,, 21. | Ihr theures Schreiben, hochver-  <br>ehrter Freund.              | Rr. 101.                                                  |
| "         | <b>2</b> 9. | 3.   | ,, 21. | Wenn man fleißig ausgearbeitete.                                 | Nr. 103.                                                  |
| 11        | 25.         | 5.   | ,, 21. | Inng.                                                            | Rr. 105.                                                  |
| "         | 22.         | 6.   | ,, 21. | hier alfo, verehrter Freund.                                     | Mr. 107.                                                  |
| "         | 31.         | 1.   | ,, 22. | Siebei, mein verehrter Freund.                                   | Mt. 109.                                                  |
| "         | 10.         | 6.   | ,, 22. | So fehr, verehrter und geliebter   Freund.                       | Rr. 111.                                                  |
| "         | Jar         | ıuar | ,, 23. | Gegenwärtiges geht eilig ab.                                     | Nr. 113.                                                  |

| Beimar,                                      | 10.                                          | 4.                                      | 1823.                                                    | Sochit erquidlich waren mir.                                                                                                                                                                                                                         | B 15, Nr. 115.                                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **                                           | 18.                                          | 4.                                      | ,, 23.                                                   | Sogleich, weil fich einiger Raum.                                                                                                                                                                                                                    | Nr. 117.                                                                                            |
| ••                                           | 17.                                          | 5.                                      | ,, 23.                                                   | Die beiben bieber gesenbeten.                                                                                                                                                                                                                        | Nr. 118.                                                                                            |
| **                                           | 11.                                          | 6.                                      | ,, 23.                                                   | Daß Gie, theuerfter, verehrter.                                                                                                                                                                                                                      | Nr. 120.                                                                                            |
| **                                           | 26.                                          | 6.                                      | ,, 23.                                                   | Das bis auf den letten Augenblid.                                                                                                                                                                                                                    | Nr. 122.                                                                                            |
| Zena,                                        | 14.                                          | 9.                                      | ,, 23.                                                   | Bas tonnte-mich bei meinem.                                                                                                                                                                                                                          | Nr. 124.                                                                                            |
| Beimar,                                      | 2.                                           | 6.                                      | ,, 24.                                                   | Als Ihr vertraulicher Brief.                                                                                                                                                                                                                         | Nr. 128.                                                                                            |
| **                                           | 5.                                           | 7.                                      | ,, 24.                                                   | Die zwar zum voraus gewiffe.                                                                                                                                                                                                                         | Nr. 130.                                                                                            |
| **                                           | <b>26.</b>                                   | 12.                                     | ,, 24.                                                   | Unfere werthen, fo thatigen.                                                                                                                                                                                                                         | Nr. 133.                                                                                            |
| /1                                           | 27.                                          | 2.                                      | ,, 25.                                                   | Co eben, verehrtester Freund.                                                                                                                                                                                                                        | Nr. 135.                                                                                            |
|                                              | Oh                                           | ne T                                    | atum.                                                    | Beiliegendes, auf ein für mich.                                                                                                                                                                                                                      | Nr. 136.                                                                                            |
| **                                           | 6.                                           | 4.                                      | ,, 25.                                                   | Den verehrten Freund fo nahe.                                                                                                                                                                                                                        | Nr. 137.                                                                                            |
|                                              |                                              |                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
| "                                            | 26.                                          | 12.                                     | ,, <b>2</b> 5.                                           | Gigentlich, theuerfter, verehrtefter.                                                                                                                                                                                                                | Ar. 140, mit ber un-<br>richtigen Zahrzahl<br>1826.                                                 |
| "                                            | 26.<br>27.                                   |                                         | ,, 25.<br>,, 26.                                         | Gigentlich, theuerfter, verehrtefter. Diefes Blatt aber foll eigentlich.                                                                                                                                                                             | richtigen Zahrzahl                                                                                  |
|                                              |                                              | 2.                                      | .,                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      | richtigen Jahrzahl<br>1826.                                                                         |
| "                                            | 27.                                          | 2.<br>5.                                | ,, <b>26</b> .                                           | Diefes Blatt aber foll eigentlich.                                                                                                                                                                                                                   | richtigen Zahrzahl<br>1826.<br>Ar. 142.                                                             |
| "                                            | 27.<br>12.                                   | 2.<br>5.                                | ,, 26.<br>,, 26.<br>,, 26.                               | Diefes Blatt aber foll eigentlich.<br>Meine Zustände find nicht.                                                                                                                                                                                     | richtigen Jahrzahl<br>1826.<br>Ar. 142.<br>Ar. 145.                                                 |
| "<br>"                                       | 27.<br>12.<br>20.                            | 2.<br>5.<br>9.<br>3.                    | " 26.<br>" 26.<br>" 26.                                  | Diefes Blatt aber foll eigentlich.<br>Meine Zustände find nicht.<br>Auch mit diesem Hefte, verehrter.                                                                                                                                                | richtigen Jahrzahl<br>1826.<br>Ar. 142.<br>Ar. 145.<br>Ar. 149.                                     |
| " " " "                                      | 27.<br>12.<br>20.<br>2.                      | 2.<br>5.<br>9.<br>3.                    | " 26.<br>" 26.<br>" 26.<br>" 27.                         | Diefes Blatt aber foll eigentlich.<br>Meine Zustände find nicht.<br>Auch mit diefem Hefte, verehrter.<br>Wie uns der Anfang des vorigen.                                                                                                             | richtigen Jahrzahl<br>1826.<br>Ar. 142.<br>Ar. 145.<br>Ar. 149.<br>Ar. 152.                         |
| 11<br>14<br>16<br>10                         | 27.<br>12.<br>20.<br>2.<br>30.<br>28.        | 2.<br>5.<br>9.<br>3.<br>1.              | " 26.<br>" 26.<br>" 26.<br>" 27.<br>" 27.                | Diefes Blatt aber foll eigentlich.<br>Meine Zustände find nicht.<br>Auch mit diefem Hefte, verehrter.<br>Wie uns der Anfang des vorigen.<br>So weit war ich, als mein.                                                                               | richtigen Jahrzahl<br>1826.<br>Rr. 142.<br>Rr. 145.<br>Rr. 149.<br>Rr. 152.<br>Rr. 153.             |
| 11 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 27.<br>12.<br>20.<br>2.<br>30.<br>28.        | 2.<br>5.<br>9.<br>3.<br>1.              | " 26.<br>" 26.<br>" 26.<br>" 27.<br>" 27.<br>" 28.       | Diefes Blatt aber foll eigentlich.<br>Meine Zustände find nicht.<br>Auch mit diefem Hefte, verehrter.<br>Wie uns der Anfang des vorigen.<br>So weit war ich, als mein.<br>Bor allen Dingen, verehrter Freund.                                        | richtigen Jahrzahl<br>1826.<br>Rr. 142.<br>Rr. 145.<br>Rr. 149.<br>Rr. 152.<br>Rr. 153.<br>Rr. 157. |
| ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **       | 27.<br>12.<br>20.<br>2.<br>30.<br>28.<br>21. | 2.<br>5.<br>9.<br>3.<br>1.<br>12.<br>6. | ,, 26.<br>,, 26.<br>,, 27.<br>,, 27.<br>,, 28.<br>,, 28. | Dieses Blatt aber soll eigentlich.<br>Meine Zustände find nicht.<br>Auch mit diesem Hefte, verehrter.<br>Wie uns der Anfang des vorigen.<br>So weit war ich, als mein.<br>Bor allen Dingen, verehrter Freund.<br>Die letzten Tage des Jahrs, wo wir. | richtigen Jahrzahl<br>1826.<br>Rr. 142.<br>Rr. 145.<br>Rr. 149.<br>Rr. 152.<br>Rr. 153.<br>Rr. 157. |

#### Reinhard, Marl v.

geb. Selmftabt 20. Auguft 1769, geft. Boffen 24. Mai 1840.

Bon Reinhard, welcher eine Ausgabe von Bürger's sämmtlichen Werten unternommen hatte und wol sonst in keinen Beziehungen zu Goethe stand, waren einige bereits fertige Bände dem Großherzog von Weimar zugesendet worden. Dieser erkundigte sich bei Goethe nach der in derselben (Borerinnerung zu Bd. 3, S. IX, Anmerkungen S. 223) erwähnten Weimarischen Subskription für Bürger, welche seinem Gedächtenisse entsallen war. Goethe gab ihm brieslich den nöthigen Aufschluß w der Weise, wie von uns unter dem Artikel Bürger (I. S. 95 f.) berichtet wurde. Zugleich fragte er bei Karl August an, ob es nicht ansgemessen wäre, Reinhard von dem damaligen Abschluß der Angelegensheit, welche ihm unbekannt war, in Kenntniß zu sehen. Der Großherzog gab dazu seine Einwilligung, und dies veranlaßte den auch sonst

bekannten Brief an Reinhard, welchen Dieser dann in seiner Ausgabe von Bürger's Werken abdrucken ließ.

G. A. Bürger's sammtliche Werke. Herausgegeben von Karl v. Reinhard. Siebenter Band. Berlin, bei E. G. H. Christiani, 1824. — Odring'sche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2).

Weimar, 2. 1. 1824. Sie haben Ihrer Königk. Hoheit dem Bürger's Werfe, Bb. 7, G. V.—VIII. A 1.

## Reinhardt, Marl Gottlieb.

In dem Auffaße "Berzeichniß der geschnittenen Steine in dem Königlichen Museum der Alterthümer zu Berlin" (Werke, Th. 28, S. 441)
erwähnt Goethe Reinhardt's, welcher von der Stoschischen Sammlung Abdrücke genommen hatte und sein Versahren auf die älteren
Sammlungen im Museum auszudehnen beabsichtigte. Das diesem Aufsaße zugesügte "Schema" zeigt, daß er sich lebhaft für Reinhardt's
Thätigkeit interessirte und an eine aussührlichere Darstellung derselben
und seiner Verdienste dachte. Sine eigene Anschauung von Reinhardt's
Arbeiten hatte er durch eine Zusendung Desselben gewonnen. Zene
beabsichtigte Arbeit ist nicht zur Aussührung gekommen; indessen scheider Goethe an ihn, der damals Hosbaudepotverwalter und akademischer Künstler in Berlin war, nachstehendes Schreiben, welches allerdings
mehr den Charakter eines Zeugnisses als eines Brieses an sich trägt,
aber immerhin als Ergänzung des oben angeführten Aufsaßes einigen
Werth hat.

Roniglich privilegirte Berlinische (Boffische) Zeitung (D 36).

Weimar, 16. 11. 1826. Die zwölf von Herrn Reinhardt D 36, vom 19. Dezember in Berlin.

Die zwölf von herrn Reinhardt in Berlin eingesendeten Glaspasten nach geschnittenen Steinen der vormals von Stoschischen, jest Königl. Preußischen Gemmensammlung verdienen unbedingten Beisall. Die fardigen Glaspasten derselben sind rein und schön, die rudinfardigen höchst angenehm. Die Bilder haben sich vollkommen scharf ausgedruckt; das Berschneiden so wie das Poliren der Obersläche ist mit nöthiger Sorgsalt behandelt, so das Abdrücke in Bachs oder Siegellack die Bilder durchaus nett und deutlich zeigen und nirgends der Kontur verletzt erscheint. Endlich dürfte der mäßige Preis von acht Silbergroschen die Pasten dem kunstliebenden Publikum durchaus empsehlen. Deshald wir denn ganz unbedenklich den Bunsch äußern, daß

bergleichen zum Siegeln in häufigen Gebrauch kommen mögen, wozu fie sich, wenn man das Siegellack nur wenig verkühlen läßt, gar wohl eignen. Dabei würde ber Geschmack, die Neigung zum Guten und Schönen nur gewinner und das Unerfreuliche immer entschiedener Unlust und Wiberwillen erregen.

Beimar, den 16. November 1826.

Goethe.

# Rennenkampf, Baron v. Sofmaricall in Olbenburg.

Soethe empfiehlt den Maler und Restaurator Thioli, welchen er selbst auf Empfehlung des Staatsrathes Schulz zur Herstellung eines Beimarer Bildes "Paula Sonzaga" von Giorgione oder Boncignore (f. Brief des Staatsraths Schulz an Goethe vom 24. Februar 1823) bes mut hatte. Thioli war im Begriff, seinen Weg nach Oldenburg zu nehsmen. — Aus dem infolge bessen an Rennenkampf gerichteten Schreiben geht hervor, daß Derselbe vor nicht langer Zeit in Weimar gewesen war.

Soethe's Raturwiffenicaftliche Korrefponbeng (A 23).

Beimar, 2. 6. 1823. E. Sw. fconftens ju begrußen und mich. A 23 b, G. 198.

# Renner, Theobald,

geb. Bremen 4. Juni 1779, geft. Jena 13. Februar 1850.

Im Jahre 1816 begründete der Großherzog Karl August eine Beterinärschule in Zena, welche von ihm allein ausgestattet und unterpalten wurde und unabhängig von der Universität der "Großherzogl. Sächs. Oberaussicht über alle unmittelbaren Anstalten für Wissenschaft und Kunst" überwiesen war. Goethe war also der Chef der Anstalt und nahm sich troß aller Schwierigkeiten, welche namentlich die ländeliche Bevölkerung machte, der Sache eifrig an. Sein Interesse an Anatomie erwachte von Neuem; mit Freuden schenkte er seine disher unter Stand und Moder verkommenden Präparate der neuen Anstalt. "Gine obgleich unterbrochene, doch nie getilgte Thätigkeit", schreibt er in einem der Aussäche "Zur Morphologie" (Werke, Th. 33, S. 237) "sand hierin ihre angemessenste Belohnung; denn bei jedem redlichen, ernstlichen sandeln, wenn auch ansangs Zweck und Beruf zweiselhaft erscheinen sollten, sinden sich beide zuleht klar und erfüllt. Zedes reine Bemühen sin auch ein Lebendiges, Zweck sein selbst, fördernd ohne Ziel, nuhend,

wie man es nicht voraussehen konnte." — Seiner besonderen Gunst hatte sich der neu berusene Prosessor Kenner zu erfreuen. Die an ihn gerichteten Briese zeigen, daß er für dessen persönliche Verhältnisse die größte Sorge hat, wenn sie auch sonst nur von geschäftlichen Dingen handeln. Wir sehen serner, daß sich Goethe der letzteren eistrig annimmt. Die Stellung der einzelnen Beamten, z. B. des Prosektors und der Gehilsen, veranlaßt manche Mittheilung, und Goethe versehlt auch nicht, die Ankunst einzelner Stücke für die mit der Thierarzneischule verbundene Sammlung selbst anzuzeigen, — so die von dem Gipsabguß eines venetianischen Pserdekops, von den Steletten eines Bibers, einer Gazelle, eines Büsselkops, eines Himantopus vulgaris, des präparirten Schädels eines Corvus monedula und die Acquisition eines Schassmonstrums.

Greizer Beitung (D 27). — Reuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothet (C 17 c).

| Weimar,   | 14. 11. 1816.  | Auf E. W. fo eben erft erhaltenes.                                                   | D 27, 1874, Nr. 198.                                                                            |
|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| It        | Oftern "17.    | Bon Staatsrath Schult in Berlin<br>Herrn Brof. Renner zu ge-<br>fälliger Theilnahme. | D 27, 1874, Nr. 198. Die<br>ganze Mittheilung be-<br>ftebt nur in ben hier<br>gegebenen Worten. |
| 10        | 22. 12. ,, 18. | G. B. vermelbe mit Bergnügen.                                                        |                                                                                                 |
| "         | 23. 6. ,, 19.  | E. B. vermelbe mit Benigem.                                                          |                                                                                                 |
| Jena,     | 11. 7. ,, 19.  | E. W. verfehle nicht, die.                                                           |                                                                                                 |
| Weimar,   | 3. 3. ,, 20.   | E. W. erhalten hierbei ein wun-                                                      |                                                                                                 |
|           |                | derbares Schafmonstrum.                                                              | D 27, 1874, Nr. 198.                                                                            |
| 11        | 14. 3. ,, 20.  | Der bei der Großherzogl. Thier-<br>arzneijchule.                                     |                                                                                                 |
| Zena,     | 22. 4. ,, 20.  | Rachdem der an hiefiger Thier-<br>arzneischule.                                      |                                                                                                 |
| + Weimar, | 21. 2. ,, 21.  | G. B. haben, wie ich vernehme.                                                       | C 17 c.                                                                                         |
| "         |                | Der Gehilfe bei ber Großherzogl.<br>Jenaischen.                                      | D 27, 1874, Nr. 198.                                                                            |

# Reutern, Baron v.

Reutern hatte schon im Februar 1829, wo nicht früher, Goethe burch ben Major v. Radowit einige Aquarellbilder zugeschickt, welche Eckermann (Gespräche, II. S. 227 f.) genauer beschreibt; eine freie Stelle war in dem einen offen gelassen, damit Goethe etwas hineinschreiben sollte. Zu diesem Zwecke versaßte er das kleine Gedicht "Suschrift" (Werke, Th. 3, S. 173) und sah sich zugleich zu einem bisher unge-

druckten Schreiben an Reutern veranlaßt, in welches die Worte einzefigt wurden, die unter dem Titel "Bei Absendung des Borstehenden" auf jenes Gedicht folgen. Da Goethe diesen Brief in den an Nadowig (i. d.) gerichteten einlegte, so bestimmt sich zugleich das Datum des hier in Betracht kommenden als der 22. April 1831.

Rangler Müller's Archiv (II A 5).

+ Beimar, 22. 4. 1831. E. Sw. koftbare Senbung. II A 5 (v. D. u. D.).

Rhode, Johann Gottlieb,

geb. bei Salberftabt 1761, geft. Breslau 23. Auguft 1827.

In den "Tag= und Jahresheften" von 1821 (Werke, Th. 27. I, S. 283) erwähnt Goethe eine Schrift Rhode's, "Beiträge zur Pflanzenkunde der Borwelt", welche er dann auch dem Grafen Sternberg zur Kenntnisnahme wiendet (Briefwechsel zwischen Goethe und Kaspar Graf von Sternberg, S. 71 und 73). — Sternberg nennt Rhode (S. 108) "einen eifrigen Forsicher und lieden, freundlichen Mann", stimmt aber mit seinen Resultaten nicht überein. Der an ihn gerichtete Brief Goethe's, kurzlich ausgesunsden,") ist Diktat und auf drei Quartseiten von Kräuter geschrieben.

Rachlaß Barnhagen von Enfe's (II A 9).

† Bekmar, 31. 1. 1822. E. W. meinen schönften Dank für die bisherigen höchst interessanten Mit- theilungen.

Ew. Wohlgeboren meinen schönsten Dank für die bisherigen höchst interchanten Mittheilungen abzutragen, giebt mir herrn von Stein's Gegenwart die schönste Gelegenheit, die ich nicht versaumen darf. Ihre bisherigen geneigten Mittheilungen waren mir sämmtlich erfreuend und belehrend; von blichen Natur- und Zeitprodukten hatte mich Silesia subterranea schon längst in Kenntniß geseht, und es war mir sehr angenehm, das Nähere davon zu vernehmen und zu schauen. Auf dem Thüringer Walde mit den Abdrücken von Manedach und Rammerberg vertraut, durch herrn von Schlotheim's Rachdarschaft aufgeregt, von den Wettiner Erscheinungen wohl unterrichtet, auch von herrn Grasen Sternberg neuerdings in diesem Sinne begünstigt, hitte ich nichts befriedigender sinden können als Ihre schönen Darstellungen, glücklichen Folgerungen, begleitet von Original-Naturprodukten und einem sehr ausdrucksvollen Abguß. Ich hosse, es soll mir gelingen, aus unsern obgenannten Gegenden irgend etwas Interessioner in Erwiderung zu senden.

<sup>\*</sup> Bon G. r. Loeper.

Moge von allen Seiten Ihnen Aufmunterung zu Theil werben, die, wenn fie auch ber Naturfreund in der Sache felbst findet, doch immer von

außen erwünscht und nothwendig ift.

Möchten Sie meiner zu guter Stunde gedenken und überzeugt sein, daß jede Mittheilung mir und den Meinigen wünschenswerth und anregend ist! Im nächsten Frühjahr wird die ansehnliche Sammlung von fossilen Körpern, die ich meinem Sohne überlassen, und die schon sehr zweckmäßig geordnet ausgestellt ist, ganz ins Reine kommen und dabei denn auch das Pflanzenreich eine gebührliche Rubrik ausfüllen.

Zu geneigtem Anbenken mich angelegentlichst empfehlend (eigenbandig) ergebenst Weimar, d. 31. Jänner 1822. S. W. v. Goethe,

# Richter, Gustav Friedrich, geft. etwa 1833.

Richter war Verwalter ber Königlichen Mineraliennieberlage in Freiberg und starb an einer Geistestrankheit, infolge deren er schon vorher seines Amtes hatte enthoben werben müssen. An ihn sind zwei Geschäftsbriese gerichtet, in benen es sich hauptsächlich um die Bestel- lung und die Empfangnahme einer in Freiberg angekauften Mineralienssammlung handelt.

Goethe und bas fachfifche Erzgeburge (A 15).

Weimar, 22. 12. 1829. E. W. haben vor einigen Jahren. A 15, S. 286 ff.

# Richter, Johann.

In Diezel's Berzeichniß wird als Nr. 3974 ein Brief vom 9. März 1803 aufgeführt, welcher in einem Auktionslatalog von J. A. Stargardt angezeigt gewesen ist. — Was es für eine weitere Bewandtniß mit demsselben hat, ist uns unbekannt; die Vermuthung, daß unter dem Adresslaten Jean Paul gemeint sei, liegt nahe, da man wenigstens von mehreren Briefen weiß, welche Goethe an ihn geschrieben hat; jedoch kann dieselbe auch unrichtig sein.

3. A. Stargarbt's Auttionstalalog (II C 2).

+ Weimar, 9. 3. 1803.

II C 2 vom 12. November 1859.

Ridel. 89

#### Ridel, Johann Kornelius Rudolf,

geb. Hamburg 25. Mai 1759, geft. Weimar 16. Januar 1821.

Ridel war Erzieher in der Familie des Grafen v. Taube in Medlenburg, dann des Erbprinzen Karl Friedrich gewesen und wurde bater Gebeimer Kammerrath und Kammerbirektor in Weimar. Dir liegen Abichriften von brei Briefen an ihn vor, von benen nur der eine kuralich aus der Hirzel'schen Goethe-Bibliothet veröffentlicht ift. Er bezieht fich auf bas von Ribel an ben Bergog eingereichte Gesuch, die Erlaubniß jum heirathen ju erhalten, deren er als Beamter bedurfte. Er vermählte fich mit Charlotte Amalie Angela Buff, ber Schwester von Charlotte Keftner, geb. Buff (f. b.). — Der zweite. gleichfalls aus der hirzel'schen Goethe-Bibliothel stammende Brief entbalt nur eine Ginladung zum Mittageffen an Ribel und ben bamals fechzehnjährigen Erbprinzen für ben 8. Januar 1799, mit bem Bemerten, daß des Abends Leseprobe der brei ersten Atte von "Wallenstein" Auch der dritte Brief ist nicht von bedeutendem Inhalt. Der Abbruck besselben kann aber bazu bienen, bas Material über bie Betheiligung Goethe's an der Loge zu vervollständigen.

Reueftes Berzeichniß einer Goethe Bibliothet (C 17 c). — B. Freiherr von Biederrnann, Goethe-Forschungen (A 32). — Privatbesit. — GoetheZahrbuch (D 64).

Tresden, 3. 10. 1790. E. W. haben von Durchlaucht and D 64 a, S. 418 f. und D 64 a, S. 4

† " 5. 10. 1812. E. W. würden mir eine besondere. Brivatbesis.

Ew. Wohlgeboren würden mir eine besondere Gefälligkeit erzeigen, wenn Sie mich auf irgend eine schickliche, der Maurer-Form nicht ungemäße Weise als Abwesenden betrachten und meine Berpstichtungen gegen die Gesellschaft suspendiren möchten. Ungern würde ich diese ehrenvolle und interessante Berbindung ganz aufgeben, möchte aber doch, da es mir unmöglich fällt, den Logen regelmäßig beizuwohnen, nicht durch mein Außendleiben ein böses Erempel geben. Bielleicht vernehme ich mündlich das Nähere, die dahin ich auch meine Entschuldigungen verspare.

Berehrend

Beimar, ben 5. Oftober 1812.

Goethe.

#### Riemer, Friedrich Wilhelm, geb. Glat 19. April 1774, geft. Weimar 19. Dezember 1845.

Der Name Riemer's ift icon häufig von uns erwähnt worden, und in der That ift fein Leben und feine Thatigkeit jum größten Theil Goethe gewidmet gewesen. Es gilt dies nicht allein bon ben Jahren 1803 bis 1812, wo er als Hauslehrer und fpater als Sefretar in bessen Saufe lebte, sondern auch von der Zeit, wo er als Brofeffor am Symnafium in Beimar und nachher an ber Bibliothet angeftellt war. So mußte man benn bie zweite Salfte von Goethe's Leben von Jahr zu Jahr ober eigentlich von Tag zu Tag verfolgen, wenn man Alles zur Darftellung bringen wollte, mas zwischen Beiben verhandelt und verabredet worden ift. hiervon muß natürlich Abstand genommen werben, um fo mehr, als Riemer baburch in einer Beife in ben Bordergrund treten wurde, auf die seine Thatigkeit, so verdienstvoll fie auch ift, boch wieder keinen Unspruch machen kann; es wird ausreichen, wenn wir angeben, worin diefelbe hauptfächlich bestanden bat. wobei wir natürlich von seiner selbständig-wiffenschaftlichen Thatigkeit als Philologe abfeben.

Der verfonliche Berkehr Goethe's mit Riemer, um mit ihm ben Anfana au machen, war keineswegs auf die bienstlichen Funktionen beschränkt, für welche er gewonnen worben war. Bei ber viel umfaffen= ben und auf die verschiebenften Gebiete gerichteten Thätigkeit Goethe's trat für seinen Setretar häufig die Nothwendigkeit ein, Material herbeiauschaffen und auszuhelfen, wo er felbst nicht ausreichend bewandert war. Es gilt bies namentlich von Allem, was in bas Gebiet ber Philologie gehört, in welches Goethe häufig gerieth und wo er fich bann gern bes Beirathes feines Gehilfen bediente. Die gablreichen Stellen, welche er für bie Farbenlehre und andere Bebiete ber Naturfunde aus alten Schrift= ftellern sammelte und überfette, mogen hierfur als einzelnes Beispiel bienen. — Außerbem aber mar für Goethe Riemer's bichterifche Bega= bung von Rugen, eine Begabung, von welcher fich nicht einmal fagen läßt, daß fie fich wie die anderer Beimaraner birett an feinem Borbilde entwidelt hat. Jedenfalls aber war er brauchbar für die Infgenirung gahlreicher Stüde, die für bas Theater nothwendig murbe, wie er benn 3. B. gemeinfam mit Ginfiedel Calberon's "Das Leben ein Traum" bearbeitete, fich an der Bearbeitung von "Romeo und Julie" betheiligte und eine Aufführung bes "Fauft" vorbereitete. Auch trat er ein, wenn es galt, Feitspiele zu Ende zu führen, beren Abichluß Goethe entweder nicht mehr anmuthete ober an welchem er behindert wurde. Es fei hier nur an "Bas wir bringen", Borspiel zur Eröffnung des Theaters in Halle am 17. Juni 1814, erinnert (Werke, Th. 11, 1. Abth., S. 375 ff.), in welchem die Ausführung zum größten Theil von Riemer gemacht ist und wol nur der Entwurf von Goethe herstammt.

Abgesehen von alledem aber ist Riemer's Thätigkeit gewiß noch von vielen andern Seiten und für viele andere Dinge in Anspruch genommen worden. Diese Sache ist in so fern von Bichtigkeit, als in ihr vielleicht der tiefste Grund für manche vorübergehende Berstimmung gegen Goethe und die fast sortwährende gegen die meisten Menschen zu inchen ist, welche sich in seinen später zu erwähnenden Schriften zeigt. In dem untergeordneten Berhältniß, in welchem er zu Goethe stand, sehlte es ihm an Freiheit der Bewegung. Er konnte sich zwar interessiren sür das, was er wollte; aber er mußte thätig sein sür das, was der Fortzang von Goethe's Arbeiten nothwendig machte; bei alledem war er geistig bedeutend genug, um ein Recht zu haben, auch dem Werth beizzulegen, was er selbständig produzirte.

Gleichwol hat das perfonliche Berhaltnig beider Manner nur ielten eine Trübung erfahren. Daß Goethe in bemfelben ftets bas bochite Zartgefühl bewiesen hat, geht aus feinem Charatter, aus zahlrichen Meußerungen in feinen Briefen sowie aus Mittheilungen Unberer hervor. Selbst ber fürzlich veröffentlichte Brief an Riemer vom 19. Rai 1809 beweift nichts hiergegen, sondern zeigt nur, daß Derfelbe feine boje Laune ziemlich lange auch Goethe gegenüber geltend gemacht batte. - Es ware ferner zu erwähnen, daß, während Riemer mit den meiften von Goethe's Freunden und Zugehörigen, wie Kangler von Ruller, Belter, Coubran, Edermann felbst befreundet mar, bies in Beziehung auf Meyer nicht gleichmäßig ber Fall gewesen zu sein scheint, wie er benn auch 3. B. in ber Beurtheilung Schiller's, Betting's und Anberer nicht felten beschränkt und ungerecht erscheint. In gerabezu ieinbfeligem Berhaltniß ftand Riemer in fpateren Jahren mit Goethe's Sohn; indeffen mag bahingestellt bleiben, ob er felbst hieran irgend eine Schuld tragt. — Aber Alles bies, mas wir hier anfilhren mußten, weil es auch sonst bekannt ift, war nicht bedeutend genug, um dauernde Storungen eines Berhaltniffes hervorzurufen, bas, wie auch immer gu berudfichtigen nothig ift, einen täglichen Vertehr von fast breißig Jahren reprafentirt.

Gine mehr konzentrirte und auch in ihren Resultaten beutlicher ersächtliche Gestalt nahm Riemer's Thätigkeit baburch an, daß er bei ber Redaktion und Herstellung der verschiedenen Ausgaben von Goethe's Berken betheiligt war. Für die mit den Jahren 1806 und 1815

beginnenden war er eigentlich der einzige Helfer; für die Ausgabe letter Sand waren, wie bereits früher bemerkt ift, auch Edermann und Göttling gewonnen. Indeffen ift es immerbin eine große Ungahl von Schriften, für welche die maßgebende Durchsicht ihm überlassen war; jedenfalls gehören die "Bahlverwandtichaften", die "Banderjahre", "Dichtung und Bahrheit", die "Tag= und Jahreshefte" und bie "Gebichte" unter biefe. Auch auf bie Anordnung ber letteren hat er einen großen Ginfluß ausgeübt. In etwas freierer Beife konnte er in folden Dingen in fpaterer Zeit verfahren, als er 1836 in Berbinbung mit Edermann bie zweibandige Quartausgabe von Goethe's Werfen begann, welche zwar keine besonderen Berdienste hat, aber manche Eigenthumlichkeit in ber Anordnung und Auswahl zeigt. In bas hier bezeichnete Gebiet von Riemer's Arbeiten gebort auch feine Redaktion bes Goethe-Zelter'ichen Briefwechfels, icon beshalb weil berfelbe von beiben Betheiligten eine Reihe von Jahren hindurch mit ber Nebenabsicht der späteren Beröffentlichung geführt wurde. Das Speziellere hierüber burfte beffer unter bem Artitel Belter feine Stelle finden.

Endlich find noch die felbständigen Schriften Riemer's über Goethe au erwähnen. Zuerft die befannten "Mittheilungen". Wenn wir in Betreff berfelben nicht ins Detail geben wollen, fo lakt fich über fie nur wiederholen, was bereits früher gefagt ift (Th. I, S. 7 f.). enthalten viel Werthvolles, was vielleicht sonst unbekannt geblieben wäre, find aber unzwedmäßig angeordnet und verrathen häufig eine unmotivirte Gereigtheit des Verfaffers, welcher bei feiner ungweifelhaft genauen Kenntniß Goethe's Diefem boch zeitlich und verfoulich noch zu nabe stand, um ihn nach allen Seiten bin richtig beurtheilen und in feiner Totalität verfteben ju konnen. - In gemiffer Beife mit biefer Schrift verwandt find benn auch die "Briefe von und an Goethe" icon deshalb, weil Riemer eine Anzahl Anmerkungen machte, bann aber auch wegen ber hinzufügung von Goethe's "Aphorismen" und "Brofarbifa". hier findet sich auch die hauptmaffe ber von Goethe an Riemer ge= richteten Briefe; benn aus anderen Quellen find außer biefen nur wenige bekannt geworben. Was den Inhalt jener anbetrifft, so liegt ihr hauptintereffe wol darin, daß fie chronologische Data für bas Entstehen einzelner Boethe'icher Schriften enthalten; fonft findet fich in ihnen viel Geschäftliches, wie ce bei bem Berhaltniffe und ber gemein= famen Thätigkeit beiber Männer unausbleiblich mar. Befonders hervorheben möchte man indessen die Briefe vom 30. Juni und 24. Juli 1813. In dem ersten giebt Goethe eine Art Regulativ barüber, w

Riemer mit dem Texte seiner Schriften versahren soll, und in dem zweiten harakterisirt er seinen Standpunkt den Sprachreinigern gegenüber.

Brivatbesit (II B). — Briefe von und an Goethe (A 9). — Goethe's Werke. — Reuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothek (C 17 c). — Ranzler Müller's Archiv (II A 5). — Diezel's Berzeichniß (A 33). — Ratalog Dorow. — Ratalog Stargardt (II C 2). — Ratalog Abraham (II C 5). — Ratalog Puttik und Simpson. — Berliner Sammlung (A 2). — Goethe-Jahrbuch (D 64).

| † Jena, 1     | 795.                              |                                               | II C 5, 1871, S. 85, Ar. 3007, nach ber Angabe in A 33. Bon Beziebungen Goethe's zu Kiemer in fo früher Zeit ift uns indeffen nichts bekannt. |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beimar,       |                                   | Wenn Herrn Frommann und Ihnen.                |                                                                                                                                               |
| ••            | 7. 4. "04.                        | Da ich wol glaube, daß Sie, werthefter.       | A 9, S. 179. A 2.                                                                                                                             |
| <b>3014</b> , | 30. 9. ,, 06.                     | Da ich noch einige Zeit hier  <br>bleibe.     | — S. 180. A 2.                                                                                                                                |
| **            | 29. 4. ,, 08.                     | Indem ich vermelde, daß es mir gelungen.      | — G. 182. A 2.                                                                                                                                |
| Françasb      | runn, 19. 7. ,, 08.               | 3hr Brief, mein lieber Rie-<br>mer, hat mir.  | — ©. 186. A 2.                                                                                                                                |
| Зепа,         | 19. 5. ,, 09.                     |                                               | D 64 a, S. 242. Bgl.<br>Goethe's Berte, Th.22,<br>S. 436, wo ber Inhalt<br>angegeben wirb.                                                    |
| † 1           | etwa ,, 11.                       |                                               | Katalog Puttil und<br>Simpson S. 70, Ar.<br>770, nach der Angabe<br>in A 33.                                                                  |
| Jesa,         | 10. 11. ,, 12.                    | hier, mein lieber Profeffor, fenbe ich.       | A 9, S. 193. A 2.                                                                                                                             |
| Icoliy,       | 20. 6. ,, 13.                     | Sie erhalten hierbei, mein<br>lieber Riemer.  | – G. 194. A 2.                                                                                                                                |
| ,,            | 30. 6. ,, 13.                     | Bei meiner letten Sendung,<br>werther Freund. | - 6. 199. A 2.                                                                                                                                |
| ••            | 21. 7. ,, 13.                     | Sie erhalten, mein Befter,<br>hierbei.        | - 6. 202. A 2.                                                                                                                                |
| "             | 27. 7. ,, 13.                     | Sie werden, mein lieber Pro-<br>feffor, furg. | - 6. 204. A 2.                                                                                                                                |
| Beimar,       | 8. 11. ,, 13.                     | Sehen Sie, mein Werthester, jenen Borfclag.   | – S. 205. A 2.                                                                                                                                |
| + "           | 13. 12. ,, 13.                    | Moge ich balb bas Bergnu-<br>gen haben.       | II B 19.                                                                                                                                      |
| t Berla a.    | <b>b.</b> 3Im, 22. 5. 19 7. 6. ,, | 814.<br>14.                                   | П В 17.                                                                                                                                       |

| Berfa a. d. Jin | n, 9.       | 6.  | 1814.  | Es waren wol fehr frucht- }                       | A 9, S. 209. A 2.                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------|-----|--------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| † Wiesbaden,    | 29.         | 8.  | ,, 14. | Ihre treulichen Auszüge und                       |                                                                                                                                                              |
| Zena,           | 21.         | 11. | ,, 15. | Nachrichten. J<br>Anbei erfolgt der vierte Bogen. |                                                                                                                                                              |
| "               | 25.         |     |        | 3hr lieberreiches Heft, mein  <br>Werthefter.     | - S. 212. A 2.                                                                                                                                               |
| Weimar,         | 19.         | 7.  | ,, 16. | Wie leid es mir that, Sie, mein.                  | C 17 c. D 64 b, G. 278.                                                                                                                                      |
| Jena,           | 7.          | 10. | ,, 21. | Sie fonnen fich wol benten,                       | A 9, S. 214. A 2.                                                                                                                                            |
| "               | 19.         | 10. | " 21.  | Sie haben mich, mein Ber-  <br>thefter, durch.    |                                                                                                                                                              |
| "               | 24.         | 10. | ,, 21. | Bon ihren willkommenen<br>Emendationen.           | — S. 220. II A 5 mit<br>ber Angabe "Beimar.<br>ben 28. Oktober". —<br>Beibes ist berfelbe<br>Brief, so daß Nr. 6601<br>und 6603 in A 33 zu-<br>jammenfallen. |
| † Weimar,       | 6.          | 12. | ,, 21. |                                                   | Ratalog Dorow S. 15,<br>Rr. 129, nach A 33.                                                                                                                  |
| + "             | 22.         | 1.  | ,, 22. | Inbem ich, mein Werthefter.                       | C 17 c (höchft wahr-<br>icheinlich an Riemer<br>gerichtet).                                                                                                  |
| "               | 11.         | 2.  | ,, 22. | Ihre Bleiftiftnoten, mein Wer- \                  | A 9, S. 221. A 2.                                                                                                                                            |
|                 | 10.         | 9.  | ,, 22. | Mögen Sie, mein Werthefter, beifommenben.         | — G. 222. A 2.                                                                                                                                               |
| "               | 5.          | 2.  | ,, 23. | Beitommende fleine Auffage waren.                 | - S. 223. A 2.                                                                                                                                               |
| "               | 12.         |     | ,, 24. | Siemit fenbe, mein Befter, bie.                   | — <b>S. 224.</b> A 2.                                                                                                                                        |
| n               | 24.         | 3.  | ,, 24. | Die angekundigten Gedichte und.                   | - €. <b>22</b> 5. <b>A</b> 2.                                                                                                                                |
| + "             | 10.         | 11. | ,, 24. | Bollten Sie, mein Berthefter.                     | C 17 c.                                                                                                                                                      |
| 11              | <b>25</b> . |     | ,, 25. | Da eine absolute Ginsamkeit zu.                   | A 9, S. 225. A 2.                                                                                                                                            |
| "               | 7.          |     | ,, 26. | Mögen Sie, mein Werthefter, )<br>Beikommendes.    | - S. 226. A 2.                                                                                                                                               |
| + "             | 13.         | 2.  | ,, 26. | Bergeihen Sie, mein Befter, wenn.                 |                                                                                                                                                              |
| n               |             |     | ,, 26. | Beigehend, mein Werthefter, bie Berliner.         | A 9, S. 227. A 2.                                                                                                                                            |
| "               | 2.          | 12. | ,, 27. | Sie erhalten hierbei, mein a Berthefter.          | — S. 228. A 2.                                                                                                                                               |
| † "             | 17.         | 1.  | ,, 28. |                                                   | II C 2, 1877, S. 78, Rt. 107.                                                                                                                                |
| • "             | 2.          | 6.  | ,, 28. | Mögen Sie, mein Befter, ) nich heute.             | A 9, S. 229.                                                                                                                                                 |
| † "             | 11.         | 1.  | ,, 29. | Mögen Sic beikommendes   Wundum.                  | C 17 a                                                                                                                                                       |

```
Mogen Sie Beifommendes, mein A 9, S. 230. A 2.
Beimar, 24. 2. 1829.
                           Werthefter.
                       Bergeiben Sie ein eigues Erfuchen } - G. 230 f. A 2.
        2. 4. ,, 29.
                            ober.
                       36 finde fachgemäß, ben Auszug. - G. 231. A 2.
       19. 8. ,, 29.
                       Stellen Sie, mein Theuerfter, Dies. 7
        5. 12. ,, 30.
                       Lefen Sie boch, mein Guter, beis - S. 282. A 2.
        8. 1. ,, 31.
                          tommenben.
                       Sierbet, mein Theuerster, bie unfern. - G. 233. A 2.
        3. 3. ,, 31.
                       Sehen Sie, mein Bester, Beitom. | - S. 234. A 2.
       13. 3. ,, 31.
                          menbes.
                       Auf einen Brief bon Ihnen.
                                                          — S. 234. С 17 с. A 2.
        4. 10. ,, 31.
                       Sie erhalten hierbei, mein Theuerfter. - G. 235. A 2.
        7. 3. ,, 32.
```

### Riemer, Baroline, geb. Ulrich.

Fräulein Karoline Ulrich, längere Zeit Hausgenossin Goethe's und von ihm nicht selten zum Diktiren seiner Briese benutzt, wurde später die Sattin Riemer's. Un sie ist bas Gebicht (Werke, Th. 3, S. 352) grichtet und außerdem zwei Briese, von denen der eine noch aus der zeit vor ihrer Verheirathung herstammt, der andere geschrieben wurde, als ihr Gatte in eine schwere Krankheit verfallen war. Goethe wünscht in dem letzteren tägliche Rachricht von dessenden zu erhalten.

Briefe von und an Goethe (A 9). — Berliner Sammlung (A 2).

Brimar, 29. 2. 1812. Es war nicht zu zweifeln, daß.
" 5. 6. "28. Es ist an Riemer's Erhaltung dem Geschäft, mir und Ihnen.

Riefe, Johann Jakob, geb. Frankfurt a. M. 1746, geft. daselbft 21. September 1827.

Riese, der Jugenbfreund Goethe's, an welchen Dieser die nächst den an L. Psendurg von Buri (s. d.) ältesten und allgemein bekannten Briese richtete, war Kastenschreiber, d. h. Berwalter der städtischen Armenkasse geworden, und war — ob als solcher, mag dahingestellt bleiben, — auch mit der Berwalsung der Kirchhöse betraut, worauf Goethe in dem Gedichte "Stammbuch Johann Beter Reynier's" (Werke, Th. 3, S. 41) in Bers 13 anspielt. In spästerer Zeit wurde er in einer belikaten Angelegenheit als Helser gebraucht;

es galt, für die verlassene Geliebte des Prinzen Konstantin, Fräulein d'Arsincourt, welche Diesem von England nach Weimar nachgereist war, zunächst in Franksurt a. M. ein geeignetes Unterkommen zu sinden, wozu sich Riese, welcher vielleicht als unverheiratheter Mann eher ein Gerede auf sich kommen lassen mochte, bereit zeigte. Auch in späterer Zeit blieb die Freundschaft ausrecht erhalten, in der, wie dies schon in seiner Jugend der Fall gewesen war, Riese keineswegs nur als unselbständiger Bewunderer erschien. Bei Goethe's Anwesenheit in Franksurt im Jahre 1814 ist er unter den Gratulanten am 28. August, und schon vorher im Fedruar hatte der Freund ihm den eben erschienenen dritten Theil von "Dichtung und Wahrheit" zugeschickt, in welchem seiner oft gedacht wird. Alles Uedrige ergeben die beiden unten mitgetheilten Briese, welche dis setzt nur wenig dekannt geworden sind.

Europa (D 21). — MIg. Mobenzeitung (Leipzig), herausg. von A. Diezmann. — Goethe's Briefe an Leipziger Freunde (A 11). — Berliner Sammlung (A 2). — Der junge Goethe (A 3). — Jugendbriefe Goethe's (A 3'). — Mittheilungen an die Mitglieder des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde in Frankfurt a. M. Dezember 1858.

```
Leipzig, 20./21. 10. 1765.
                                 Riefe, guten Tag! Riefe, guten
                                                                           D 21, 1837, 1. 9b., S. 147.
                                       Abend!
                                                                              A 11, 1. Anfl., S. 53
                                                                             bis 64. A 2. A 3.
A 3'. Goethe's Berte,
Th. 3, S. 130 f.
              30. 10. ,, 65.
                                 Guer Brief bom 27ften, ber mich.
    "
                                  3d habe Euch lange nicht ge-
                   4. ,, 66.
                                       idrieben.
                                 Seitbem ich burch bie Stafette.
                                                                           Mittheilungen etc., De-
zember 1860, Bb. I.
Beimar,
              14. 7. ,, 83.
                                                                             gember 1860,
S. 136 bis 140.
                    2. 1814.
                                 Die Ergählungen meines Sohnes. 1
```

Seitdem ich durch die Stafette Ihre Antwort, mein lieber Riefe, erhalten, daß Sie die Gefälligkeit haben wollen, sich einer kleinen artigen traurigen Person anzunehmen, habe ich nichts weiter über diese Sache schreiben können. Sie ist krank geworden, und man hat sie nicht weiterschicken können.

Melben Sie doch, ob Sie etwa inbessen ein Quartier besprochen haben! Um Besten wäre es, wenn man sie bei guten Leuten unterbringen könnte, wo sie ihre Besorgung und Bedienung fände, daß man Diesenigen, die gegenwärtig um sie sind, gleich abdanken könnte. Es wäre zur Ersparniß und wegen anderer Ursachen gut. Leben Sie wohl und nehmen Sie meinen besten Dank für Ihre freundschaftliche Willsährigkeit!

Weimar, den 14. Juli 1783.

Goethe.

Die Erzählungen meines Sohnes, begleitet von einem Schreiben Ihrer liebwerthen hand, haben mich in jene so ruhig als unschulbige Zeiten gurud-

versetzt, in welcher wir einer heitern und lustigen Jugend genossen. Ich freue wich, daß Sie, als ein besonders theurer Freund, zu den Uebriggebliebnen gehören und wir und noch bis auf diesen Tag zusammen der Bergangenheit freuen können. In meinem dritten Bande sinden Sie Ihren geschätzten Namen und die Erinnerung unserer näheren Berhältnisse, nicht ohne Bemertung des vielsatigen Widerspruchs, mit welchem der Freund meinen Enthusäumus zu zügeln und meine Dialektik zu üben verstand.

Auch habe ich bei Gelegenheit ber lebhaften Erzählung meines Sohnes bie Narbe an dem rechten Zeigefinger vorgewiesen, welche Sie mir schlugen, als ich mit demfelden unter einer Forsthauslaube etwas schalklich auf ein berantommendes Frauenzimmer deutete, dem wir Beide gewogen waren. Wir bereiteten und eben, einen Teller Schinken zu verzehren, und Sie hatten das euigehobene Messer in der Hand, welches zu meiner Bestrafung sich etwas eilig niedersentte.

Solche luftige leichte Wunden schlägt das fortschreitende, immer ernstere Etken nicht, und ich wünsche Ihnen Glück, daß Sie, bei so großem Wechsel der Dinge als einzelner Diann weniger Sorgen unterworfen, an Ihrer Stelle underrückt geblieben. Grüßen Sie mir unser Fränzchen zum Schönsten, deren beiterfeit sich gewiß erhalten hat. Gine so beständige Freundschaft deutet auf redliche, treue Gemütser und einen ruhigen, gleichen Lebenswandel.

Wogen Sie noch lange amtlich auf bem Kirchhofe beschäftigt, Diesem und Jenem ein Erbbegräbniß zutheilen und mit bem besten humor sich selbst und Ihren nächsten Umgebungen leben zu Trost und Freude und auch babei immerfort meiner in Liebe gedenken!

Herzlich angeeignet

Beimar, ben 14. Februar 1814.

Goethe.

#### Rodlit, Johann Friedrich,

geb. Leipzig 12. Februar 1769, gest. baselbst 16. Dezember 1842.

Rochlit ift lange Zeit als bramatischer Schriftsteller und als Nobellist beliebt gewesen, wenn er auch jest in Vergessenheit gerathen ist und gewiß kaum noch gelesen wird. Dagegen sängt man neuerdings an, ihn als musikalischen Kritiker höher zu schäßen, als dies bei seinen Ledzeiten der Fall gewesen ist (Franz Brendel, "Geschichte der Musik", S. 585). Die Beziehungen Goethe's zu Rochlitz haben indessen ihre Grundlage mehr in jenen andern Gebieten; denn daß Zener die Schrift von Rochlitz "Für Freunde der Tonkunst" in "Kunst und Alterthum" (Berke, Th. 28, S. 758 st.) rezensirte, ist eben nur etwas Bereinzeltes, das gegen die Menge des Anderweitigen kaun in Betracht kommt.

Die Bekanntschaft mit Goethe scheint bem Jahre 1800 anzugehören. Etreblte, Goethe's Briefe. II.

Rochlit, welcher fich unter großen Schwierigkeiten allmählich eine felbftanbige Stellung begrundet hatte, jum Theil baburch, daß er 1798 Redatteur ber "Allgemeinen mufikalischen Zeitung" warb, bachte fich zu vermäh-Ien und war wol im Sinblid hierauf um die Berleihung bes weimarischen Rathstitels eingekommen. In bem erften uns erhaltenen Briefe zeigt Boethe ihm an, daß fein Bunfch erfüllt ift, mabrend Rochlit infolge von hauslichen Schwierigkeiten bie beabfichtigte Beirath aufgeben mußte. Indeffen wurde die einmal begonnene Korrespondenz fortgesett, was um so natürlicher war, ba man ihn in Weimar bereits als bramatischen Dichter kannte. Sein Luftspiel "Es ist die Rechte nicht" war da= felbft aufgeführt worden; für ein zweites "Jebem bas Seine" wurden die Borbereitungen getroffen. Auch forberte Goethe ihn auf, fich an ber 1800 in den "Propplaen" ausgeschriebenen Konfurrenz um ein Preis-Lustspiel zu betheiligen. Indem so die Beziehungen sich allmählich er= weiterten, lernte Goethe Rochlig immer mehr ichagen und liebgewinnen, und Diefer gehörte balb zu Denjenigen, welche fich feiner gang besonde= ren Gunft und Anerkennung erfreuten. Daß dies in der That der Kall war, zeigt fich zunächft in bein Ton, in welchem alle feine Briefe gehalten find, zeigt fich an ber aufrichtigen Freude, welche er empfindet, wenn Rochlitz nach Weimar kommt (1801, 1811, 1813, 1829, 1831), por Allem aber baran, daß er ben größten Werth auf bas Urtheil legt, welches Rochlig über seine Werke ausspricht. Berbunden damit ift benn natlirlich auch die freundlichste Anerkennung beffen, was Diefer felbft gearbeitet hat.

Die beiben letten Punkte beburfen vielleicht noch einer weiteren Ausführung, um so mehr als wir durch dieselbe recht eigentlich in den Inhalt ber Goethe'fchen Briefe gelangen. Bon bebeutenberen Berten, über welche Goethe fich Rochlig' Urtheil geradezu erbeten hat, find vor Allem "Die natürliche Tochter", "Dichtung und Wahrheit", bie "Farbenlehre", die "Wahlverwandtschaften" und die "Wanderjahre" zu nennen, und Goethe überläßt es fogar feiner Beftimmung, ob ber von ihm für die Eröffnung ber Borftellungen ber Beimarischen Schauspieler am Theater zu Leipzig (24. Mai 1807) verfaßte Prolog gesprochen werben soll ober nicht. — Dagegen wurden von Rochlig' Stilden in Beimar unter Goethe's Theaterbirektion außer den bereits oben genannten noch vier andere aufgeführt, "Revanche" (1804), "So geht's" (1805), "Die Neuvermählten" (1808) und die Bearbeitung der "Antigone" (1809). Ein besonderes Lob gollte außerdem Goethe dem fogenannten "Tag- und Stundenbuch ber Leipziger Schlacht", indem er besfelben in ber oben ermahnten Rezenfion ruhmend gebentt. Er fagt

von demselben, daß darin die beiden Talente des Verfassers als Schriftskeller und Tonkünstler vereint hervortreten und zugleich sein rein rushiger, zusammengenommener Charakter sich bewähre wie der eines Schisses im Sturm, ausmerkend geschäftig, obgleich beängstigt, sich gar löblich hervorthue.

Benn hiermit wenigstens auf einen Theil bes reichen Inhalts ber Briese hingebeutet ist, so darf auch nicht übergangen werden, daß eine nicht unbedeutende Anzahl berselben durch die Borstellungen der Weimarischen Schauspieler in Leipzig und in Lauchstädt veranlaßt wurde, deren Interesse und Wirksamkeit Rochlitz jederzeit ebenso uneigennützig als eifrig förderte. Selbstverständlich sehlt es indessen auch nicht an Briesen, welche sich nur auf Berichte über Personalien der Schauspieler und Gelehrten, Empsehlungen von Personen, Besorgung von Autographen, Büchern, Katalogen, Kunstgegenständen u. A. beziehen. Auch das Geschäftliche in Beziehung auf den Jubelabdruck des "Werther" in der Beygand'schen Buchhandlung wurde durch Rochlitz vermittelt. Insessen nimmt man dies gern in den Kauf bei dem vielen anderweitig Interessanten, welches die Briese darbieten. Mag dies denn die Mittheilung einiger Stellen rechtsertigen, während ein erschöpsender Bericht über Alles zu weit führen würde.

- 1. 21. September 1807. "Sie [Ihre Briefe] bienen mir zum Leitsfaden in dem täglichen Theaterlabyrinth, das einer der wunderlichsten Irrgärten ist, die nur ein Zauderer erfinden konnte. Denn nicht genug, daß er schon sehr wunderlich bepflanzt ist, so wechseln auch noch Bäume und Standen von Zeit zu Zeit ihre Plähe, so daß man sich niemals ein Rerkzeichen machen kann, wie man zu gehen hat."
- 2. 15. November 1809. In Betreff ber "Wahlverwandtschaften" äußert Goethe: "Wenn ich die Umstände bebenke, unter denen das Berkhen sertig geworden, so scheint es mir ein Wunder, daß es auf dem Papier steht." Ueber die ihm nicht entgehenden Mängel desselben tröstet er sich damit, daß der gewöhnliche Leser dergleichen nicht gewahr werde und der Kunstgedildete, eben indem er die Forderungen mache, sür sich selbst das Werk ergänze und vollende. Daran anstüdpsend dankt er Rochlitz, welcher sich vor Kurzem verheirathet hatte, sür das, was er ihm über die "Wahlverwandtschaften" geschrieben, mit den nachstehenden Worten: "Daß Sie ein solcher Leser und Schauer sind, wuste ich wohl und erfahre es auch diesmal. Haben Sie doppelt Tank sür die Theilnahme und für die Mittheilung; haben Sie dreissachen, daß Sie es in einer Zeit thun, in welcher mancher Andre mit Jug und Recht seinen Freunden schwiege und sich mit seinem eigenen

- Glück beschäftigte. Möge das Gute, das Ihnen bereitet ist, so klar zu Ihnen treten, als Sie Welt und Kunst erblicken, und so beständig bei Ihnen verweilen, als Sie Ihren Freunden zuverlässig sind. Meines fortbauernden Antheils bleiben Sie gewiß."
- 3. 30. Januar 1812. Goethe klagt barüber, daß mehrere seiner Arbeiten zehn und mehr Jahre gebraucht hätten, bis sie sich ein größeres Publikum unmerklich erschmeichelten, und "Tasso" über zwanzig Jahre alt werden mußte, ehe er in Berlin aufgeführt werden konnte (25. November 1811). "Eine solche Langmuth", fährt er fort, "ist nur Dem zuzumuthen, der sich bei Zeiten den dédain du succès angewöhnt hat, welchen die Frau v. Stasl in mir gefunden haben will. Wenn sie den augenblicklichen leidenschaftlichen succès meint, so hat sie recht. Was aber den wahren Erfolg andetrisst, gegen den bin ich nicht im Mindesten gleichgiltig; vielmehr ist der Glaube an denselben immer mein Leitstern bei allen meinen Arbeiten. Diesen Erfolg nun früher und vollständiger zu erfahren, wird mit den Jahren immer wünschensewerther, wo man nicht mehr viel Stunden in Gleichgiltigkeit gegen den Augenblick und auf die Jukunst zu hoffen hat."
- 4. 27. Februar 1815. Nach bem Danke für eine Beurtheilung von "Dichtung und Wahrheit" folgen die Worte: "Fahren Sie fort mich auf meinem Wege mit guten Bünschen und Theilnahme zu besgleiten. Der Berlust, den wir Alle mehr oder weniger erlitten haben, und der Sie leider so hart betroffen, kann nur verschmerzt werden, wenn wir uns immer treuer an einander anschließen und der Deutsche immer mehr einsehen lernt, daß nirgends für ihn heil zu sinden sei des Beinen Landsleuten." Der Brief wurde während der Zeit des Wiener Kongresses geschrieben, so daß unter dem Berlust die Abtreztungen Sachsens an Preußen zu verstehen sind. Selbst über den Besitz von Leipzig war im Februar 1815 noch nicht besinitiv entschieden.
- 5. 1. Juni 1817. Einer ber inhaltreichsten Briefe. Ueber Meyer's Aufsat "Neusbeutsche religiosspatriotische Kunst" in "Kunst und Alterthum" (1. Th., 2. Heft, S. 7); darauf die Worte: "Lassen Sie uns bebenken, daß wir dies Jahr das Reformationssest feiern und daß wir unsern Luther nicht höher ehren können, als wenn wir dassenige, was wir für recht, der Nation und dem Zeitalter ersprießlich halten, mit Ernst und Kraft, und wäre es auch mit einiger Gesahr verknüpft, öffentlich aussprechen und, wie Sie ganz richtig urgiren, wiederholen."
- 6. 4. April 1819. "Leiber verbrannte ich 1797 eine zwanzig= jährige geheftete Sammlung aller eingegangenen Briefe, die ich mir bei

meinen biographischen Arbeiten sehnlichst zurlichwünschte; bie neueren bis auf wenige Jahre stehen in Kisten geschlagen auf Bodenkammern."

- 7. 18. April 1819. "Es ist der Mühe werth gelebt zu haben, wenn man sich von solchen Geistern und Gemüthern begleitet sieht und sah; es ist eine Lust zu sterben, wenn man solche Freunde und Liebshaber hinterläßt, die unser Andenken frisch erhalten, ausbilden und fortspilanzen. Rehmen Sie meinen herzlichsten Dank für Ihren herrlichen Brief, dessen ich mich als des schönsten Zeugnisses zu rühmen habe."
- 8. 13. Juni 1819. "Es giebt breierlei Arten Leser eine, die ohne Urtheil genießt, eine dritte, die ohne zu genießen urtheilt, die mittlere, die genießend urtheilt und urtheilend genießt; diese reproduzirt eigentlich ein Kunstwerk aufs Neue. Die Mitglieder dieser Klasse, wozu Sie gehören, sind nicht zahlreich, deshalb sie uns auch werther und würdiger erscheinen."
- 9. 21. Juni 1821. Die Zusendung der "Wanderjahre" wird mit solgenden Worten begleitet: "Da es uns Deutschen nun einmal nicht gegönnt ist, in entschieden geistreicher Gesellschaft des Lebens zu ge-nießen und uns gegenwärtig in Person an einander auszubilden, so möge denn, was dem Einsamen gelingt, zuletzt gesellig zusammentreten und uns empsinden lassen, wie wir nachbarlich mit einander gelebt und uns wechselseitig liebend gesördert."
- 10. 28. Juli 1829. "Das darf ich wohl sagen: was ich in meinen Schriften niedergelegt habe, ist für mich kein Bergangenes, sondern ich seh es, wenn es mir wieder vor Augen kommt, als ein Fortwirkendes an, und die Probleme, die hie und da unausgelöst liegen, beschäftigen mich immersort, in der Hossung, daß im Reiche der Ratur und Sitten dem treuen Forscher noch gar Manches kann offenbar werden."
- 11. 23. November 1829. "Handle besonnen" ist die praktische Seite von "Erkenne dich selbst". Beides darf weder als Geset noch als Forsterung betrachtet werden; es ist ausgestellt wie das Schwarze der Scheide, das man immer auf dem Korn haben muß, wenn man es auch nicht immer trifft. Die Menschen würden verständiger und glückslicher sein, wenn sie zwischen dem unendlichen Ziel und dem bedingten Zwed den Unterschied zu sinden wüßten und sich nach und nach abslauerten, wie weit ihre Mittel denn eigentlich reichen."

Goethe's Briefe an Leipziger Freunde (A 11). — Goethe und Leipzig (A 20). — Berliner Sammlung (A 2). — Kanzler Müller's Archiv (II A 5). — Privatbefit (II B). — Diezel's Berzeichniß (A 33). — Königl. privilegirte Berliner (Boffische) Zeitung (D 36).

```
Zena,
           19. 11. 1800.
                            Mit Bergnügen tann ich G. 2B.
                                                                  A 11, 2 Mufl., G. 343.
                                                                    A 20 b, G. 233.
                                 melben.
           25. 12.
                     ,, 00.
                             Sie find überzeugt, baß ich.
                                                                   ~ 98t. 1, €. 283. A 2.
Beimar,
           29.
               3.
                    ,, 01.
                            Die Aufführung des fleinen Stucks.
                                                                  — Mr. 2. A 2.
           17. 12.
                    ,, 01.
                            Mogen G. 2B. mir noch bis jum.
                                                                  — Nr. 3. A 2.
            3. 11. ,, 02.
                            Es ift nicht zu leugnen.
                                                                  II B 14 (nach ber An-
                                                                    gabe in A 83).
                    ,, 02.
                             Db bie Meinung, welche Gie mir.
                                                                  A 11, Nr. 4 unt 5. A 2.
            6. 12.
   "
           Oftober ,, 04.
                             Indem beiliegender Brief icon.
                                                                  - 2. Aufl., S. 351, Rach-
                                                                    fdrift zu einem ver-
lorenen Brief.
                                                                  - Nr. 6. A 2.
                     ,, 07.
                            E. 2B. feit langer Beit auch.
    ,,
                     ,, 07.
           12.
                 5.
                             E. B. empfangen meinen lebhaften.
                                                                  — 织t. 7. A 2.
    .,
Rarlebad,
            5.
                 6.
                     ,, 07.
                            G. 20. haben mir ein fehr großes.
                                                                  - Nr. 8. A 2.
                    ., 07.
                                                                  II B 35. D 36, 19. Ot-
                            E. B. haben mir burch 3hr lettes.
           27.
                                                                    tober 1879, Conntage-
                                                                    beilage Rr. 42.
                     ,, 07.
Beimar.
           21.
                             So ist denn unser theatralisches.
                                                                  A 11, Mt. 9. A 2.
            2.
                 5.
                     ,, 08.
                            Wenn ich G. BB. auf Ihr fruberes.
                                                                  — Rr. 10. A 2.
           30. 10.
                     ,, 08.
                            E. B. erhalten hierbei bas.
                                                                  — Nr. 11. A 2.
    ,,
                     ,, 08.
            8. 12.
                            E. B. bante vielmals
                                                      für
    "
                                                                   – Mr. 12. A 2.
                                 übericite.
           26. 12. ,, 08.
                                                                  — Nr. 13. A 2.
                            G. 20. bin fo frei das Exemplar.
    • •
                 1. ,, 09.
                            E. B. erhalten abermals einen
                                                                   - Nr. 14. A 2.
                                Brief.
           22.
                 1. ,, 09.
                            E. W. bin ich höchlich bankbar.
                                                                   — Nr. 15. A 2.
   •
                 1.
                    ,, 09.
           29.
                            E. W. erhalten hiebei bie neun
    ,,
                                                                    - Nr. 16. A 2.
                                Thaler.
                 2. ,, 09.
                            Rur mit Wenigem fage ich, baß
                                                                   — Nr. 17. A 2-
                                Untigone.
                                                                  II B 14.
           20.
                7. ,, 09.
                            E. 2B. bante jum Schonften.
                9. ,, 09.
Bena,
           28.
                            E. W. verzeihen, bag ich auf einen.
                                                                  A 11, Nr. 18. A 2.
           15. 11. ,, 09.
                            Das Bertrauen, womit ich mir
Beimar,
                                                                   - Nr. 19. A 2.
                                ein Urtbeil.
                                                                   — Nr. 20. A 2.
           20. 11. ,, 09.
                             E. B. gehe scon wieber mit einer.
    ,,
                    ., 11.
                            Durch Demoifelle Longbi von
                4.
   • •
                                                                  — Ят. 21. A 2.
                                 Reapel.
                 9. ,, 11.
                                                                  - Rt. 22. A 2. II A 5
                            E. 20. find verfichert, daß es mir.
    "
           30.
                 1. ,, 12.
                            Mit vielem Dante, mein Berthefter.
                                                                  — Nr. 23. A. 2.
   ••
            7.
                 4. ,, 12.
                             Da mich bas herannahende Fruh-
    **
                                                                   – Nr. 24. A 2.
                                 jahr.
                                                                  - Rr. 25. A 2.
            7. 12.
                     ,, 13.
                            Mogen Sie, theuerfter Mann.
    • •
                            Benn ich bei Ihrem Befuche.
           28. 12.
                     .. 13.
                                                                   — Nr. 26. A 2.
   •
               2.
                     ., 15.
                            E. 23. bante verbindlichft für ben,
                                                                  — Rr. 27. A 2.
           27.
    ,,
           23. 10. ,, 15.
                            Mit Beantwortung E. W. freund-
   ,,
                                                                    - Nt. 28. A 2.
                                licen.
```

```
Beimar, 10. 12. 1816. E. W. schöne Gabe ward mir schon. 🛮 A 11, Ar. 29. 🗛 2.
         20. 3. "17. E. B. geneigtes Schreiben hat mir } - Rr. 30. A 2.
                              viel.
                         E. B. fonnen mitten in Leipzig, \ - Rr. 31. A 2.
          9. 4. ,, 17.
Bena,
                              umgeben.
          1. 6. "17. E. B. herzlicher, aus freier Bruft \ - Rr. 32. A 2
                              gejdriebener.
Beimar, 26. 27. 6. 1817.
                            E. 2B. verpflichten mich abermals. )
                            (Sollte nicht in der feltfamen - Rr. 33 (mit Rach-
                               Sammlung.)
                         Berzeihen Sie , Werthefter , baß } - Rr. 34. A 2.
         24. 11. 1817.
                         Daß E. 293. nicht schon längst auf } - Rr. 35. A 2.
Beimar, 4. 4. ,, 19.
         15. 4. ,, 19.
                          E. B. bante nur mit wenig Borten.
                                                            - Nr. 86. A 2.
                         Es ift ber Mahe werth gelebt zu } - Rr. 87. A 2.
         18. 4. ,, 19.
         27. 5. ,, 19.
                          G. 2B. erhalten hiebei eine geringe.
                                                            — Nr. 38. A 2.
                         Sie haben mich, theurer, trefflicher \ - Nr. 39. A 2.
         13. 6. ,, 19.
                              Mann.
         23. 8. ,, 19.
                          Nichts Angenehmeres hatte bor.
Zena,
                                                            — 98r. 40. A 2.
Beimar,
          3. 4. ,, 20.
                          Run möchte benn boch auch wieder. — Nr. 41. A 2.
          3. 10. ,, 20.
                          Ihre werthe Sendung, mein
Jena,
                                                           — 98r. 42. A 2.
                              Theuerster.
Beimar, 18. 2. ,, 21.
                          E. B. verzeihen, wenn ich erft.
         21. 6. ,, 21.
                         Benn ber Unglaube, wie bas Alte.
                         (Erlauben Sie noch Anfrage und \ - Rt. 44. II A 5 (mit
                              Bitte.)
         15. 7. ,, 21.
                         E. B. unterlaffe nicht zu bermelben.
                                                             - 92r. 45. A 2.
                         Schreiben und Sendung, mein | _ Rr. 46. A 2. 3n II A 5
              4. ,, 22.
         22.
                                                              unter bem 21. April.
                              Theuerster.
         20. 9. ,, 22.
                         E. B. haben burch 3hr werthes.
                                                            - Rr. 47. A 2.
                         E. B. haben burch Ihre wahrhaft .- Rr. 48. A 2.
              4. ,, 24.
                              liebensmurbige.
              4. ,, 24.
                         E. B. gefällige Mitwirfung in einer. - Rr. 49. A 2.
                         E. W. nehmen ben allerverbind. - Rr. 50. A 2.
              5. ,, 24.
                         Benn Sie, mein theurer, viel- } - Rr. 51. A 2.
              1. ,, 26.
  **
                              geprüfter.
        30.
              1. ,, 29.
                         Herrn Hofrath Rochlit, bem finnig. A 20 b, S. 241. Gehlt in A 33.
              7. "29. Ja wol, mein Theuerfter, mar ber.
                                                             A 11, Nr. 52. A 2.
          5. 7. "29. Moge ber beitommenbe ernfte
                                                           - 98r. 53. A 2.
  ,,
                              Scheinbau.
```

| Weimar, | 28. | 7.  | 1829.         | Laffen Sie uns noch immer einige. A 11. Rr. 54. A 2.                                                      |
|---------|-----|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠,,,    | 2.  | 9.  | ,, 29.        | Die letten Wochen bin ich, im Drange Rr. 55. A 2.                                                         |
| "       | 29. | 9.  | ,, 29.        | Den allerschönften Dank, theuerster. — Rr. 56. A 2.                                                       |
| "       | 23. | 11. | ,, 29.        | Ja, und so ware es ganz recht und. — Nr. 57. A 2. IN II A 5 unter bem 28. Sept.                           |
| "       | 6.  | 4.  | ,, 30.        | Um auf Ihren erfreulich erquicklichen. — Rr. 58. A 2.                                                     |
| "       | 28. | 5.  | ,, 31.        | Laffen Sie uns doch ja, mein \ — Nr. 59. A 2. II A 5.                                                     |
| "       |     |     |               | Wie doppelt läftig mir diese Tage. (Bu geneigter Aufnahme. Unter ben trefflichen.)  - Rr. 60. A 2. II A 5 |
| "       | 30. | 6.  | <b>,,</b> 31. | Grlauben Sie, theuerster Mann, Mr. 61. A 2. II A 5 bie treuste.                                           |
| "       | 11. | 9.  | ,, 31.        | Auf Ihr freud. und leidvolles _ Nr. 62. A 2. In II A 5 Schreiben. fehlt der Schluß.                       |

#### **Röderer, Johann Gottfried,** Pfarrer in Straßburg (1749 — 1815).

Röderer gehört zu den Jugendbekannten Goethe's in Straßburg und trat seinerseits später auch mit Lenz, Kahser und namentlich mit Lavater in Berkehr. Spezielleres über ihn giebt die Schrift von A. Stöber, "Johann Gottfried Röderer und seine Freunde", 2. Auflage Kolmar 1874, welche übrigens bereits in v. Loeper's Kommentar zu "Dichtung und Wahrheit" benutt ist. Das Berhältniß Röderer's zu Goethe selbst ist kein intimes geworden. Dieser bedauert in seinem ersten Brief an ihn, daß es ihnen nicht gegeben gewesen wäre, näher bekannt zu werden und einander durch den Umgang wechsels=weise zu nützen; aber der ernste Inhalt beider Briefe, welcher sich auf Baukunst, die bildende Kunst überhaupt und, wenn auch nur beiläusig, auf Shakespeare bezieht, ebenso manche Wendung des Ausdrucks beweisen, daß Goethe an einen bedeutenden und wenigstens geistig regssamen Menschen schreibt.

```
Alfatia (Neue Folge, 1868—1872) (D 5). — Der junge Goethe (A 3). — Jugendbriefe Goethe's (A 3'). — Diezel's Berzeichniß (A 33). — Goethe's Werke.
```

Frankfurt, 21. 9. 1771. Wie mir's geht, wird Ihnen.
,, etwa Okt. ,, 73. So gut ich weiß, lieber Freund. \ \ \begin{array}{ll} D.5, 1868-72, S. 29. As. \ A 33 mit ber \ 3aht 1772. \ A 8'. \end{array}

### Röhling, Friedrich.

Mit einem vom 26. Oktober 1826 aus Frankfurt a. M. batirten Briefe übersendet Röhling an Goethe Exemplare von Erzarten, welche er vor Kurzem von einer Reise nach Schweden aus dem Eisenbergwerk Tannemora mitgebracht hatte. Den Wunsch solche zu besitzen hatte Goethe gegen Röhling durch Schiller's Sohn Karl, damals Assessor in preußischen Diensten, äußern lassen. Röhling, welcher im nächsten Frühzigt eine neue und größere Reise beabsichtigte, erbot sich, auch alsdann Jusendungen zu machen. Goethe dankte mit wenigen Worten für die bereits erfolgte Sendung und versprach die Annahme der zukunstigen.

— Ueber die Persönlichkeit Röhling's wissen wir keine genauere Ausstunft zu geben.

Goethe's Naturwiffenschaftliche Korrespondenz (A 23).

Beimar, 14. 11. 1826. Die mir überfenbeten Mineralien. A 23 b.

## Rõth.

In Diezel's Berzeichniß werben unter Nr. 8406—8410 bie Anfangsworte von fünf Briefen mitgetheilt, welche in dem Großherzoglichen Geheimen Archiv in Weimar vorhanden sein sollen. Ort und Datum fehlen, ebenso Rachrichten über den Abressaten, von welchem es allerdings nahe liegt zu vermuthen, daß er Weimarischer Beamter gewesen ist.

Großherzogliches Geheimes Archiv (II A 3). — Diezel's Berzeichniß (A 33).

- † ? ? Sie haben ja wohl die Güte. † ? Dürfte ich um Mittheilung der.
- † ? Die uns vorliegende Bergwerks.
- ? ? Weber bei bem Berichte.
- † ? ? Sierbei tommen bie Imenauer Aften.

II A 3. A 33.

### Rothe,

turfürftlich fachfischer Amtmann gu Lauchftabt.

Gine geschäftliche Mittheilung der Fürftlichen Hof = Theater = Kom= mission, unterzeichnet 3. B. v. Goethe, G. L. v. Luck, F. Kirms, ist an Rothe als Abreffaten zur weiteren Beförderung an die kurfürstlich sächstische Stiftsregierung zu Merseburg gerichtet.

Grenzboten (D 23).

Beimar, 15. 9. 1801. Der turfürftl. fachf. Amtmann herr D 23, 1881, Rr. 42.

#### Ruckfluhl, Barl,

geb. St. Urban im Kanton Luzern 12. Dezember 1788, geft. Koblenz 30. November 1831.

Bei der Vielseitigkeit von Goethe's Bestrebungen, welche namentlich in seinem späteren Alter alle in dem innerlichsten Zusammenhang standen, waren ihm Bundesgenossen auf allen Gebieten willsommen, auf denen er sich zu einer Polemik gedrungen fühlte. Dahin gehören vor Allen die "Farbenlehre", das "Nazarenerthum oder die neudeutschreligiöse Richtung in der Kunst" und zum Theil auch der "Purismus in der Sprache". Ein Beispiel für das Letztere dieten die Beziehungen, in welche er zu Ruckstuhl trat.

Eine kurze Biographie Desselben nebst einer Charakteristik seiner Thätigkeit giebt er uns selbst ("Kunst und Alterthum", Bb. I, heft 3, S. 43, in den Werken Th. 29, S. 247 st.). Außerdem erwähnt er ihn in den "Tag= und Jahresheften" von 1816 und in Briesen an Sulpiz Boissere, Knebel, Rochlitz und H. K. Werher. Auf Grund dieses zersstreuten Waterials und unter Benutzung zahlreicher anderer Quellen hat dann L. Hirzel in der unten angeführten Schrift eine aussührliche Darstellung über das Leben und Wirken des immerhin interessanten Wannes gegeben.

Soethe's Aufmerkamkeit auf Rucktuhl wurde durch einen Auffat Desselben erregt, welchen ihm Meyer schon im Manuskript mittheilte und der für die von Luden herausgegebene Zeitschrift "Remesis" bestimmt war (f. daselbst Bd. 8, Stück 3). Derselbe hatte den Titel "Bon der Ausbildung der deutschen Sprache in Beziehung auf neue dafür angestellte Bemühungen". Goethe war mit dem Inhalte außerordentslich zufrieden und äußerte dies mehrkach, befonders auch gegen Meyer, welcher seinerseits in verschiedenen Briefen Goethe's Urtheil über diese und spätere Arbeiten Rucktuhl's an Letzten berichtete. So kam es denn, daß er auch in direkte Beziehung zu Goethe trat und ihm einzelne Aufsäte für seine Zeitschrift "Kunst und Alterthum" zur Be-

nutung anbot. Goethe lehnte dieselben nicht ab, wünschte aber, um in seiner Freiheit im handeln nicht beschränkt zu sein, die Bermittelung Reper's beizubehalten; benn abgesehen von manchem Underen habe er eine Menge von Beziehungen zu beobachten, ba er nicht blos Herausgeber, fondern auch aum größten Theil Berfaffer ber hefte über "Runft und Alterthum" fei. Bu einer Aufnahme ber angebotenen Auffage tam es nicht; Goethe schidte biefelben fpater (etwa Juni 1820) jurud, vermuthlich mit einem Begleitschreiben, welches fich indeffen nicht vorgefunden bat. Rur ein Brief an ihn ift wirklich vorhanden. Als nämlich Ruckftuhl seine für das "Morgenblatt" (f. 1822, Nr. 93—96 des "Literaturblattes") geschriebenen Bemerkungen über "Wilhelm Meister" und die "Wahlberwandtschaften" an Goethe fandte, mar er wiederum febr erfreut und mit ber Auffaffung bes Berfaffers aufrieden. "Go eben", fcreibt er am 14. Juni 1822 in einem ungebrudten Briefe an Rever, "erbalte eine fehr erfreuliche Sendung von Rudftuhl's Betrachtungen fiber meine bichterischen und sonstigen Arbeiten - rein, gut, verftanbig." Schon am folgenden Tage schrieb er an Rudftuhl felbft. - Diefer Brief ift somtt, ba weitere Rachrichten fehlen, bas Einzige, was wir von biretten Beziehungen zwischen Goethe und Rudftuhl wiffen.

Karl Ruckfuhl. Ein Beitrag jur Goethe-Literatur von Ludwig Hirgel. Straßburg 1876. — Reuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothel (C 17 c).

Beimar, 15. 6. 1822. Im Augenblid meiner Abreife. Siebe bie obige Schrift S. 40. C 17 c, S. 225.

Im Augenblick meiner Abreise nach ben böhmischen Babern ereist mich noch Ihre liebwerthe Sendung. Nur wenige Seiten, die ich lesen konnte, haben mich sehr erfreut; was will ich Bessers erleben, als daß junge geistreiche Männer sich mit mir harmonisch heranbilden? Wehr kann ich heute nicht sagen; nach meiner Rücksehr das Weitere.

Unser trefflicher Hofrath Meyer ist nach Wiesbaden und Ihnen also naber, als Sie benten; ich habe ihm Ihr Schreiben sogleich zugeschickt; wahrscheinlich erhalten Sie von dort einige Nachricht.

Ich wuniche wohl zu leben, überzeugt, daß, wenn Sie auf bem eingeschlagenen Wege fortfahren, Ihr Wirken Ihnen selbst und Andern zu Freude und Rugen gereichen werbe.

Treulich theilnehmend

Beimar, den 15. Juni 1822.

3. 28. Goethe.

#### Bunge, Johann Daniel.

Der ältere Bruber bes frilh verstorbenen Malers Runge wollte bessen nachgelassene Schriften herausgeben, was freilich erst breißig Jahre später zur Aussührung gekommen ist. Goethe schickt ihm zu biesem Zwede die an ihn geschriebenen Briese, ferner den in der "Farbenlehre" bereits abgedruckten Aufsat und ermächtigt ihn und den Berleger Perthes (f. d.) zu beliediger Benutzung seiner Briese an Runge, über welchen er noch nachstehende Aeußerung macht: "Ich glaube, das Talent Ihres Herrn Bruders mit Liebe penetrirt und seinen Kunstwerth redlich geschätt zu haben. Der Gang, den er nahm, war nicht der seine, sondern des Jahrhunderts, von dessen Strom die Zeitzgenossen willig oder unwillig mitgerissen werden."

hinterlaffene Schriften von Philipp Otto Runge (C 36). — Berliner Sammlung (A 2).

Weimar, 17. 12. 1811. Für bas burch herrn v. B. erhaltene. C 36, Bb. 2, G. 435.

### Runge, Philipp Otto,

geb. Wolgaft in Pommern 23. Juli 1777, geft. Hamburg 2. Dezember 1810.

Die Kunstrichtung, welche ber Maler Runge verfolgte, konnte Goethe in der Zeit, da er deffen Arbeiten kennen lernte, unmöglich un= bedingt aufagen, und er beutet bies gelegentlich auch an ober fpricht es gerabezu aus. Das Rathfelhafte und Geheimnigvolle, welches er in seiner Jugend an Defer bewundert hatte, widerstrebte feinen spateren ästhetischen Unsichten. Dagegen war es ihm außerordentlich willkom= men, daß Runge, welcher fich auch mit der Theorie der Farben beschäftigte, zu ähnlichen Refultaten wie er felbst gekommen war, und awar ohne eigentlich wiffenschaftliches Studium, wie er benn g. B. bie Lehre Newton's nicht kannte. Folge von biefer Uebereinstimmung war die mit dem Jahre 1806 beginnende Korrespondenz, welche eine treffliche Ergangung gu ben gablreichen Stellen bilbet, in benen Goethe bie Arbeiten Runge's in feinen Werken ermahnt. Bir verweisen bier nur auf die "Farbenlehre", in welche auch ein Brief von Runge aufgenommen (Werke, Th. 35, S. 316 ff.) und manche Stellen seiner Schriften wörtlich abgedruckt murben, weil Goethe, wie er fagte, die Sache felbst nicht ausbruden könne, ferner auf bie verschiebenen Stellen in den "Sahresheften" von 1806, 1808 und 1809, und endlich auf die

Beurtheilung seiner Zeichnungen in den "Schriften und Auffähen zur Kunft" (Werke, Th. 28, S. 798). — Im Ganzen empfiehlt es sich ins denen, mehr auf den Inhalt der einzelnen Briefe einzugehen, von denen überdies der dritte, welcher bis jeht nur einmal abgedruckt ist, hier von Reuem mitgetheilt wird.

- 1. Dank für die Uebersendung der "Tageszeiten", des Hauptwerkes von Runge, beffen Beurtheilung eben erwähnt ift. Goethe wünscht eine Probe von Runge's Fertigkeit, Blumen und Kränze in weißem Lapier auszuschneiden, und bittet um bessen Silhouette.
- 2. Freude über einen Brief Runge's und einen von ihm gesendeten Auffatz. "Mehrere Stellen Ihres Aussatzs werden Sie beinahe wörtslich in meiner Abhandlung sinden, zu andern den Kommentar, und von mehreren wünschte ich mit Ihrer Erlaubniß Gebrauch zu machen."
  - 3. Siehe ben Schluf biefes Artifels.
- 4. Den Abbruck eines Briefes von Runge betreffend, welcher nachsber unterblieben sein muß; ber wirklich abgebruckte batirt erst vom 3. Juli 1808, ober ist vielleicht bieser zurückzubatiren?
- 5. Aufklärung einer Unordnung, welche bei Zurücksendung von Runge's Zeichnungen geschehen ist. Einladung, auf einige Monate nach Weimar zu kommen. "Man muß sich, wenn man auch nicht in Allem übereinstimmend benken könnte, doch die Grundmaximen deutlich machen, welche das Urtheil und die Thätigkeit eines Andern führen und leiten."
- 6. Der Brief ist wegen folgender Stelle bemerkenswerth, welche noch zu erklären ist. "Daß der Unglückliche [? welcher?] die Erde verlassen hat, gereicht ihm und Andern zum Wohl. Er war don Natur nicht ohne Lalent, konnte aber eigentlich nichts machen. Was ich von ihm gesehn, waren stizzirte und angefangene Dinge, wie man sie einem Dilettanten derzeiht. Die Noth machte ihn zum Lügner und gewissermaßen zum Schelmen. Seine Natur und sein Unglück erregten Interesse, Zutrauen und einige Hossinung; er sand Wohlthäter, die nicht klug aus ihm werden konnten und damit aushörten, höchst unzufrieden mit ihm zu sein. Deswegen war er zuletzt unstät und flüchtig, und es ist ihm zu gönnen, daß er aus einem so traurigen Zustande erlöst ist."
- 7. Goethe forbert Runge auf, seine Schrift "Farbenkugel" bruden ju lassen, da die Herausgabe seiner eigenen "Farbenlehre" sich noch verzögere (vgl. auch das Urtheil über diese Schrift Werke, Th. 36, S. 356). Der vollständige Titel berselben lautet: "Farbenkugel oder Konstruktion des Verhältnisses aller Wischungen der Farben zu einander und ihrer vollständigen Affinität; mit angehängtem Versuch einer Absleitung der Harmonie in den Zusammenstellungen der Farben."

Soethe schließt: "Bie angenehm ift mir's, daß ich auch unter den Gleichzeitigen Gleichgefinnte nennen tann, die ich bisher unter den Abgeschiedenen auffuchen mußte."

8. Dank für ein Exemplar der obigen Schrift. Goethe schließt mit folgenden Worten: "Uedrigens wünsche ich, daß der geheimnisvolle Opal Ihnen nicht als ein Irrlicht vorleuchten und Sie von Ihrem heiteren und glücklichen Naturwege in die abstrusen und wunderlichen Labyrinthe einer Denkart hinadziehen möge, von der wenigstens für Sie kein heil zu erwarten ist."

Hinterlassene Schriften von Philipp Otto Runge (C 36). — Berliner Samınlung (A 2). — Goethe's Werke.

```
2. 6. 1806.
Weimar,
                          Lange will ich nicht gaubern.
                                                             C 36, 28b. 2, S. 107. A 2
Jena,
          22. 8. ,, 06.
                          Muf Ihren gefälligen Brief.
                                                             — С. 315. А 2.
          10. 11. ,, 06.
                          Ihre fo angenehme als reichliche.
                                                             - G. 329. Fehlt in A 2.
Weimar.
           5. 11. ,, 07.
                          Bielen Dant, werthefter Berr.
                                                             — С. 351. А 2.
                          Sie haben mich burch Ihre über. \ - S. 863. A 2.
Rarlsbad, 23. 7. ,, 08.
                              fenbeten.
           7. 11. ,, 08.
                          Wie ich es in Rarlsbab vorausjette.
                                                             - €. 370. A 2.
Weimar.
          18. 10. ,, 09.
                          Sie haben mir, werthefter Berr |
                                                             - S. 388. A 2. Berte,
                                                               25. 36, S. 607.
                              Runge.
                                                             — б. 248. A 2.
Sena,
          23. 3. "10. 3ch will nicht langer faumen.
```

Ihre so angenehme ale reichliche Sendung, mein werthefter herr Runge, tam in fehr bewegten Augenbliden in ber erften Salfte bes Ottobere") bei mir an und verschaffte mir eine febr reine Freude; benn ichon für einen Strauß wurde ich febr bankbar gewesen sein. Go umgeben Gie mich aber mit einem ganzen Garten, mit dem ich fo eben nebst Ihren vier Rupfertafeln und Ihrem Bilbe ein Zimmer auszieren wollte, als ber ungludliche Bierzehnte bei uns einbrach. Zwar ift in meinem hause nichts zerftort, aber bie Luft, feine Umgebung erfreulicher zu machen, fehrt erft langfam zuruck. Ihre Blumen find alle wohl erhalten, und es ift mir eine angenehme Empfindung, durch die Freude an diesen bedeutenden und gefälligen Produttionen eine frühere Epoche an eine spätere, die durch einen ungeheuren Rif von einander getrennt icheinen, wieber anzuknüpfen. Gie erlauben, daß wir auch von dieser Arbeit in unserm Neujahrsprogramm \*\*) eine freundliche Erwähnung thun. Mögen Sie mir, wenn Sie diesen Brief erhalten, balb fagen, wie Sie fich befinden und mas Sie junachst vorhaben, so wird es mir febr angenehm fein. Bugleich wünschte ich Rachricht, inwiefern Ihre Rupfer-

<sup>\*)</sup> Schlacht bei Jena am 14. Oktober 1806, auf welche bas Einruden ber Franzofen in Weimar unmittelbar folgte.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Werte, Th. 28, S. 799.

blatter im handel find, wo und um welchen Preis man fie haben konnte. Es ift bei mir ichon beshalb einigemale Nachfrage gewesen.

Did Ihrem Unbenten beftens empfehlenb

Weimar, ben 10. November 1806.

Goethe.

# Sachsen-Gotha und Altenburg, August Emil Teopold, Berzog zu (seit 1804),

geb. 23. Robember 1772, geft. 17. Mai 1822.

Die "Tag- und Jahreshefte" weisen in manchen Stellen auf ben literarischen und geselligen Berkehr Goethe's mit dem Herzoge hin, welchen er von seiner frühsten Jugend an kannte und vor dessen bekannten Erzentrizitäten und Sonderbarkeiten er eine gewisse Schen hatte. In dem Berichte über seinen Ausenthalt in Karlsbad im Sommer 1808 äußert er von ihm, daß er sich als problematisch darzustellen und unter einer gewissen Form angenehm und widerwärtig zu sein beliebte. "Ich habe mich nicht über ihn zu beklagen," fährt er sort; "aber es war immer ängstlich, eine Einladung zu seiner Tasel anzunehmen, weil man nicht voraussehen konnte, welchen der Ehrengäste er schonungslos zu behandeln zusällig geneigt sein möchte." — Sehr viel drastischer ist die Mittheilung Goethe's an Frau v. Cybenberg (s. den Brief an diese vom 12. August 1808); auch wird derselbe Gegenstand in noch ungebundten Briefen an Sylvie v. Ziegesar vom 3. und 5. August desselben Jahres behandelt.

Daß übrigens der nachfolgende Brief an diesen trotz seiner Versirrungen verdienstvollen Fürsten gerichtet ist, läßt sich nicht als bewiesen annehmen und wird auch in dem einzigen Abdrucke desselben nicht als sicher hingestellt. Allerdings liegt in den Worten nichts, was dagegen spräche.

Greizer Zeitung (D 27).

Beimar, 20. 4. 1812. Em. Durchl. erhalten hierbei. D 27, 1877, Rr. 59.

Durchlauchtigfter Fürft, gnabigfter Berr!

Ew. Durchlaucht erhalten hierbei, später als ich gewünscht hätte, das verlangte Schauspiel und geruhen aus der Beilage das nähere Berhältniß zu eriehen. Das Stück ist nicht von Contessa, sondern von Kohebue, und wir durften es ohne die Beistimmung der Mutter und ohne ein zwar bedingtes Beriprechen eines Honorars nicht weggeben.

Worgen gehe ich nach Jena,\*) von da balb weiter nach Often.\*\*) Warum liegen die Heilquellen, deren ich bedarf, nicht im Westen, damit ich das Glück haben könnte, Ew. Durchlaucht mündlich zu versichern, wie unschäßbar mir Ihre Gunst und Gnade sei; erhalten Sie solche auch fernerhin dem, der sich in lebenswieriger Verehrung unterzeichnet

Ew. Durchlaucht

unterthänigfter Diener

Weimar, ben 20. April 1812.

3. 28. Goethe.

# Fachsen-Gotha und Altenburg, August, Prinz zu, geb. 14. August 1747, gest. 28. September 1806.

Bei bem nahen Verkehr bes Weimarischen und Gothaischen Hoses lernte Goethe ben Prinzen August, ben Bruder bes regierenden Herzogs Ernst II., schon während ber ersten Zeit seines Aufenthalts in Weimar kennen und hatte Gelegenheit, ihn nicht allein bei bessen Besuchen dasselbst, sondern auch in Gotha häusig wiederzusehen. Sein unbefangenes und freundschaftliches Verhältniß zu dem Prinzen läßt sich nicht allein aus den Mittheilungen in den "Tag- und Jahreshesten" (namentlich Werke, Th. 27, S. 69) schließen, sondern wird auch durch die drei an ihn gerichteten Briese bestätigt.

Zwei berselben sind kürzlich veröffentlicht worden und gewähren Interesse, weil sie über das Entstehen einzelner Gedichte chronologische Data bringen, dann aber auch, weil sie uns die Anfänge des "Wilshelm Meister" in ihrer ursprünglichen Gestalt vorführen. Goethe schickte an den Prinzen am 17. September 1781 "Wilhelm Meister's theatraslische Sendung. Ersten Theiles erstes Buch", welches er allerdings schon vor einigen Jahren beendigt hatte.

Auch der dritte, undatirte und ungedruckte Brief ward durch "Wilhelm Meister" veranlaßt. Goethe schickte den letzten Band des nach langen Jahren vollendeten Werkes an den Prinzen und gleichzeitig auch Exemplare desselben an die Herzogin von Gotha, an v. Frankenberg und v. Thümmel. Der Brief ist demnach in das Jahr 1796 zu setzen.

Reuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothek (C 17 c). — Grenzboten (D 23). — Kanzler Müller's Archiv (II A 5).

<sup>\*)</sup> Dies geichah erft am 28. ober 29. April.

<sup>\*\*)</sup> Antunft in Rarlebab am 10. Dai.

Beimar, 2. 4. 1781. Ew. Durchl. danke auf das Lebhaftefte.
, 17. 9. , 81. Ew. Durchl. nochmals meine Freude.

† etwa , 96. Ew. Durchlaucht erhalten hierbei. II A 5.

# Jahsen-Gotha und Altenburg, Ernst II., Herzog zu (seit 1772), geb. 30. Januar 1745, gest. 20. April 1804.

Herzog Ernst II. von Gotha, selbst vielseitig gebildet und von lebendigem Interesse für Naturwissenschaften und Malerei beseelt, hat auch mit Soethe in fortdauernden Beziehungen gestanden, ebenso wie dies mit seinem Bruder der Fall gewesen ist. Goethe rühmt öfters die Liberalität, mit welcher ihm die reichen Sammlungen Gotha's zur Benutung gewährt wurden, und die herzliche Aufnahme, welche er jederzeit bei sosse gefunden hatte. So begegnet uns denn der Name des Herzogs in Schristen und Briefen Goethe's nicht selten; namentlich sind es Anstause von Kunstgegenständen, welche Dieser vermittelt oder bei denen er zu Rathe gezogen wird, disweisen auch Empsehlungen von Künstlern, welche in Dienste des Herzogs treten oder von ihm beschäftigt werden wollen. Die acht Briese Goethe's an den Herzog haben jedoch einen reicheren Inhalt, und da sie der Mehrzahl nach ziemlich unbekannt geblieben sind, so scheint es ersorderlich, das Wesentlichste daraus hervorzzuheben.

- 1. Mittheilung über Goethe's Beschäftigung mit bem Leben bes herzogs Bernhard. "Ich wünschte auf die würdigste Beise dem dause Sachsen, dem ich mich gewidmet habe, in einem seiner größten Ranner meine Berehrung bezeigen zu können, ob ich gleich mir nicht mehr zutraue, als daß vielleicht meine Bemühung einen Andern, der diesem Geschäfte mehr gewachsen ist, ausweckt und reizt."
- 2. Ausführlicher Bericht siber geologische Untersuchungen, welche dench den Bergverständigen Boigt auf des Schreibenden Beranlassung am Ettersberge und in Imenau angestellt wurden. Goethe hofft, daß es in wenigen Jahren möglich sein wird, den unterirdischen Jusammenhang des Ihüringer Waldes mit dem Harze sestzustellen. Als Grenze der Basaltbildung und des Borsindens von vulkanischen Produkten sei die nordsöstliche Seite des Thüringer Waldes anzunehmen, was allerdings noch weiterer Rachweisung bedürfe. Werth der Beobachtung und Ansichaung: "Wie der Hirch und der Bogel sich an kein Territorium kehrt, sondern sich da äst und dahin kliegt, wo es ihn gelüstet, so, halt'

ich davon, muß der Beobachter auch sein. Da er die ganze Erde umsschweben will, so sei er frei gesinnt wie die Luft, die Alles umgiebt. Weber Fabel noch Geschichte, weber Lehre noch Meinung halte ihn ab, zu schauen. Er sondere sorgfältig daß, was er gesehen hat, von dem, was er vermuthet oder schließt. — Die poetisch sigürliche, an sich sehr lebhafte und interessante Bergmannssprache thut dem reinen Ausdruck in solchen Sachen sehr vielen Eintrag... und macht, wenn man in wissenschaftlicher Berbindung sie unter andern eigentlichen Worten braucht, nothwendig Verwirrung."

- 3. 4. Warme Empfehlung Tischein's in Rom, welcher in Kassel keine Anerkennung gefunden hatte. Derselbe hat sein später berühmtestes Bild, "Konradin von Schwaben, wie er mit Friedrich von Baden nach gehörtem Todesurtheil Schach spielt", schon damals entworfen. Dessen Talent zum Porträtmalen.
- 8. "Den aufrichtigsten Dank für die gnädigen Merkmale Ihrer Gefinnungen! Es ruht ein großer Theil meines Glücks auf der Gnade, die mir Ew. Durchl. schenken. Ich habe mich nie auf den kleinen Handel verstanden, wodurch in der Welt so viel ausgerichtet wird; desto erfreuter und beschämter din ich, wenn ich mich eines großen Kapitals unverdienterweise versichert sehe." Der Ankauf eines Gemäldes von Guido Keni, "Simeon im Tempel", von Rom aus wird besprochen. "Wenn die Muskellehre in Jena durchgearbeitet ist, wünsche ich nichts so sehr, als auf dem Friedensteine unter Ew. Durchl. Auspicies und der Anleitung des Herrn Döll [s. d.] die Natur und Antike einmal wieder recht ernstlich anzusehen."

Der sechste Brief, ben wir unten folgen lassen, weil er in der Schrift von Beck fehlt, bezieht sich auf die Entdeckung des Os intermaxillare; ein von Diezel unter Nr. 1128 notirter Brief, angeblich vom 24. Januar 1781, war nicht aufzusinden und existir wahrscheinlich nicht.

Ernst ber Zweite, Herzog zu Sachsen-Gotha 2c. von Dr. August Beck (C 37). — Hamburger Rachrichten (D 29). — Goethe und Karl August 2c. von H. Düntzer (C 6 f). — Goethe's Werke. — Diezel's Berzeichniß (A 33).

```
Beimar, 28. 2. 1780. Die junfzehn Bände Herzogl. Bern-
hard scher.

" 27. 12. "80. Daß ich nach so vieler Zeit und mancherlei.

" Ende Dez. "81. Ew. Durchl. übersende die.

" C37, S. 434 unter dem l. Fanuar 1781; die Korreftur nach C6 s. Bb. I. S. 136.

" 22. 4. "82. Eben erhalte ich von dem jungen. C37, S. 262.
```

 Reimar, 19. 4. 1784.
 Ew. Durchl. gnäbig vertrauliches.
 C 87, S. 294.

 " 20. 12. "84.
 Endlich bin ich im Stande, Ew. Hochfürftl. Durchl.
 D 29, 1877. Nr. 57.

 Rom, 6. 2. "87.
 Bisher habe ich mitten unter.
 C 37, S. 398. Werte, Th. S. 433 unter bem 11. Robember: die Korreftur nach C 6 f, Hr. J. J. L. S. 317.

Durchlauchtigfter Herzog, anäbigfter Herr!

Endlich bin ich im Stande, Ew. Hochfürstll. Durchl. die kleine Abhandlung zu überschien, beren ich neulich erwähnte. Ich würde es kaum wagen, wenn ich nicht so sehr überzeugt wäre, daß Ew. Durchl. auch einen geringen Bersuch schähen, der dazu dienen kann, eine nüpliche Kenntniß mehr aufzuklären.

Ich werbe nur erst abwarten, wie est die herren vom handwerke aufnehmen, daß ein Laie in einem so bekannten Lande eine neue Entdedung gemacht haben will. Ich habe deswegen von allen weiteren Aussichten, zu denen man auf diesem Wege gelangen konnte, stille geschwiegen, um nicht allzu früh durch hypothetische Behauptungen verdächtig zu werden.

Sollte diese Krobe Ew. Durchl. auf einen Augenblick unterhalten, io wurde ich nicht verfehlen, was ich etwa weiter in diesem Fache wagen sollte, gleichfalls vorzulegen.

Es kommt mir zwar selbst wunderbar vor, wie ich nach und nach, ohne es gleichsam selbst zu bemerken, in dem Stein- und Gebeinreiche ansässig geworden din. Es hängt in natürlichen Dingen Alles so nah zusammen, daß, wenn man sich einmal eingelassen hat, man vom Strome immer weiter und weiter geführt wird.

Der junge Künstler, von dem die Zeichnungen gearbeitet find, heißt Bait; er ist ein Zögling unserer Atademie und verspricht viel Gutes.

Wollten Ew. Durchl. die Gnade haben, mir auf einige Zeit den Wolfs-schädel von dem Stelett, das in Ihro Kunsttammer steht, zukommen zu lassen, so würde ich es mit unterthänigstem Danke erkennen und die Zeichnung desielben so bald als möglich für meine Sammlung besorgen und das Original zurückenden.

Dank sei es der Aufflärung unserer Zeiten, daß diese Thiere in unsern Baldern seltner geworden sind. Man hat mir hoffnung gemacht, daß ich einen solchen Knochenmann von Lothringen erhalten soll; die jest aber ist er noch nicht angelangt.

Bollten Ew. Durchl. die Gnade haben, wenn Sie das Werkigen durchgesehn, es Dero herrn Bruder zuzustellen, nebst der Inlage, welche den Weg in das Reich bei bieser Gelegenheit zu machen bestimmt ist. Ich zweisle nicht, daß Durchl. der Prinz sich an dieser Materie außerordentlich erbauen werde. Der ich mich zu fortbauernben Gnaden empfehle und mich mit lebenswieriger Verehrung unterzeichne

Em. Sochfürftl. Durchl.

unterthäniasten

Weimar, ben 20. Dezember 1784.

Goethe.

Hachsen, Friedrich August, Kurfürst, seit 1806 König v. geb. Dresben 23. Marg 1750, geft. baselbst 5. Mai 1827.

Außer bem gleichlautenben Schreiben, welches Boethe 1825 an bie Könige von Sachsen, Baiern und Burttemberg jum 3wede bes Bribilegiums für die lette Ausgabe feiner Werte richtete, find noch amei Gingaben an ben fachfischen Fürften bekannt geworben, welche fich auf die Theaterverhältniffe in Lauchstädt beziehen. In seiner Gigenschaft als Borftand bes Beimarischen Theaters hatte Goethe im Januar 1798 ben Rurfürften um die Erlaubniß zu bitten, ein neues Schauspielhaus in Lauch= ftabt erbauen zu burfen; bamit verbunden mar zugleich bas Gefuch, ben bisher nur auf die Jahre 1797 bis 1799 geschlossenen Kontratt auf noch awölf weitere Jahre au verlangern. Beibes murbe gegen Ende bes Jahres 1798 gemährt; nach manchen Zwischenverhandlungen ging ber Bau vor fich, und bas neue Theater in Lauchstädt wurde am 26. Juni 1802 mit Goethe's Borfpiel "Bas wir bringen" eröffnet. Im fechaehnten Auftritt besfelben (Werke, Th. 11, 1. Abth., S. 62) wird benn unter Anderm auch bes Berdienstes gedacht, welches ber Rurfürst fich burch seine Genehmigung um die Sache erworben bat. — Mehrere Sahre hindurch traten feine befonderen Migverhaltniffe amifchen ber Regierung in Merseburg und ber Beimarischen Theaterverwaltung ein. Gine Berfugung ber erfteren inbeffen, burch welche bem Beimarifchen Theatertonbitor ber Bertauf von Getranten und Erfrifchungen im Schausvielhause zu Gunften bes Lauchstüdtischen entzogen murbe, veranlagte Goethe im Juni 1806 ju einer neuen Gingabe an ben Rurfürsten, in welcher er zugleich um eine abermalige Berlängerung bes Kontrakts von 1811 an auf wieder zwölf Jahre einkam. nicht, wie die erste Differenz ausgeglichen wurde; eine Erneuerung bes Kontrafts erfolgte jedenfalls nicht. Schon 1812 erhielt ein Schauspielbirektor aus Chemnit die Rongeffion für die nächften brei Jahre; die Beimarer Schauspieler, die in bemfelben Jahre in Salle waren, gaben in Lauchstädt nur noch einzelne Borftellungen, und auch dies hörte ichon im Jahre 1814 auf. Ausführlicher ift Alles bies bargeftellt von Burthardt in den "Grenzboten" 1881, Rr. 42.

Dr. J. F. Krieg, Bab Lauchstädt sonst und jest. Merseburg, Louis Garde, 1848. — Grenzboten (D 23).

Beimar, 25. 7. 1797. Seitbem Ew. Rurfürftl. Durchlaucht } Rrieg 12., S. 80. D 23, ber hiefigen.

27. 6. 1806. Ginem bei bebeutenden Theatern.

D 23, 1881, Nr. 42.

22. 7. " 25. Ew. Königl. Majeftat haben bie von.

D 23, 1874, Rr. 38, Bgl. Th. 1, S. 44 biefes Bertes.

Fachsen-Weimar, Anna Amalie, Herzogin v., geb. Prinzessin von Braunschweig-Lüneburg,

geb. Braunichweig 24. Ottober 1739, geft. Weimar 10. April 1807.

Benn man bas Widmungsschreiben zu Windelmann (Berte, Th. 28, E. 189) nicht als einen eigentlichen Brief gelten läßt, fo handelt es fich bier nur um Ungedrucktes. Die funfzehn Briefe indeffen, welche bem Berausgeber bekannt geworben find, zeichnen fich nicht gerabe burch Bichtigkeit bes Inhalts aus. Sie gehören fammtlich ben Jahren 1788 bis 1792 an, fallen also jum Theil in die Zeit, in welcher die Herzogin in Ralien war, wohin ihr Goethe bekanntlich im März 1790 bis Benedig entgegenreiste, um fie nach Saufe zu geleiten. Wenn die Briefe aber auch nur auf Reisevorkommniffe und später auf unwichtige Lorfalle am Beimarer Sofe Bezug nehmen und auch ber mahrend bes Feldzugs in ber Champagne gefchriebene keine neuen Data bringt, fo tonnen fie boch als ein Beweis für ben unbefangenen und auf höchstes Bertrauen begründeten Berkehr beiber Berfonen bienen, und ihre ichon feit langerer Zeit vorbereitete Beröffentlichung bleibt um fo munichenswerther, als wir bereits in Goethe's Werken und Briefen gahlreiche Beugniffe über biefes fcone Berhältniß finden. Es fei hier nur an bie bebeutenben Borte erinnert, mit benen Goethe feine Gebachtnifrebe auf die Hernogin schließt: "Das ift der Borzug edler Raturen, daß ihr hinscheiben in höhere Regionen fegnend wirkt wie ihr Berweilen auf ber Erbe, bag fie uns von bort ber gleich Sternen entgegenleuchten, als Richtpunkte, wohin wir unfern Lauf bei einer nur zu oft burch Sturme unterbrochenen Fahrt zu richten haben, daß Diejenigen, zu benen wir uns als ju Bohlwollenden und Hilfreichen im Leben binwendeten, nun die fehnsuchtsvollen Blide nach fich ziehen als Boll= endete, Selige." (Werte, Th. 27, 2. Abth., S. 40.)

Großherzogliches Hausarchiv (II A 2). — Goethe's Werke. — Diezel's Berzeichniß (A 33).

| † Weimar, 1. 9. 1788.     | In der hoffnung, daß meine gnabigste Fürstin.             |                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| † ,, 19. 9. ,, 88.        | Seien Sie mir, meine befte und gnabigfte Fürftin.         |                                                               |
| † " 31. <b>10</b> . "88.  | Wie fehr mich jede Nachricht von.                         | → II A 2.                                                     |
| † " 6. 2. "89.            | Ware es nicht Schuldigkeit.                               |                                                               |
| † " 17. <b>4.</b> "89.    | Unmöglich war es mir.                                     |                                                               |
| † ,, ohne Dat. ,, 89.     | Brachten Ew. Durchl. einige.                              | •                                                             |
| † " " "89.                | Ich muß Ew. Durchl. eine Nach-<br>richt.                  |                                                               |
| † " 22. 7. "89.           | Wie viel Freude mir Em. Durchl.  <br>burch bie.           | II A 2. In A 33 auf ben April verlegt.                        |
| † " 8. 10. "89.           | Indes Em. Durchl. im Paradiefe  <br>Europens ein feliges. | II A 2. In A 83 unter<br>bem 10. Oftober.                     |
| † ., 14. 12. ,, 89.       | Es ift recht verdienstlich und ein.                       | II A 2. In A 33 unter<br>bem 14. Oftober.                     |
| † Benedig, 2. 5. ,, 90.   | Daß ich Ew. Durchl. nicht bis \<br>Pabua.                 |                                                               |
| Weimar, -26. 7. ,, 90.    | Em. Durchl. fende ich hierbei ben.                        | ) II A 2.                                                     |
| † Lager bei               |                                                           | •                                                             |
| Hand, 25. 9. ,, 92.       | Es ift bisher, Dank fei ber Borficht.                     | J                                                             |
| † Lager bei               |                                                           | II A 2. In A 33 als Rr.                                       |
| Marienborn, 22. 6. ,, 93. | Ew. Durchl. haben fo viel Bu-<br>friedenheit über meinen. | 2808 unb 2845, wab-<br>rend Beibes nur einen<br>Brief bilbet. |
| Weimar, ohne Dat. 1805.   | Jenes mannichfaltige Gute, bas<br>Runft und Wissenschaft. | Berte, Ih. 28, S. 189.                                        |

# Sachsen-Weimar-Gisenach, Karl August, Herzog, seit 1815 Großherzog v.

geb. Weimar 3. September 1757, gest. Gradit bei Lorgau 14. Juni 1828.

Die Briefe Goethe's an Karl August find bis jest nicht in geeigneter Weise gesichtet und herausgegeben worden. Mit Veröffentslichungen begonnen hat man allerdings unmittelbar nach Goethe's Tode; denn schon die Schrift des Kanzlers v. Müller, "Goethe in seiner praktischen Wirssamkeit" (1832), die von Bogel, "Goethe in amtlichen Berhältnissen" (1835), und die Döring'sche Sammlung (1837) bringen deren eine ganze Anzahl, und zu diesen kamen noch viele andere, bevor 1863 der eigentliche Briefwechsel Goethe's mit Karl August herauskam. Aber dieser erfüllte keineswegs die Ansorderungen, welche man billigerweise stellen muß; denn der Herausgeber benutzte zu demselben nur die Quellen, welche ihm bequem zu Gebote standen, und auch diese nicht

einmal ausreichend und mit der nöthigen Kritik. Daher sind auch noch seitdem viele neue Briefe bekannt geworden; kurz, die Sache steht so, daß außer den im Briefwechsel mitgetheilten Briefen noch etwa ein-hundertfünfundzwanzig andere existiven, und wer sie alle zusammen haben wollte, müßte etwa dreißig Quellen aufsuchen, die sich ihm nicht einmal sämmtlich eröffnen würden.

Es lagt fich allerbings nicht verhehlen, bag gerade in bem bier vorliegenden Kalle besondere Schwierigkeiten obwalten, welche ber Berftellung einer geeigneten Auswahl hinderlich find. Die Briefe Goethe's an den Bergog find erstlich fehr verschiedener Urt. Theils find es vertroulich perfonliche Mittheilungen bes Freundes an den Freund, theils tragen fie ben amtlichen Charafter an fich, in welchem ber Dinifter an den Fürsten schreibt, und auch noch in diesen amtlichen Schreiben find Unterschiebe; bald finden fich gang trodene Geschäftsberichte, welche in die Atten, aber nicht in eine Brieffammlung gehören, bald tritt felbst in Geschäftsangelegenheiten ein subjektives Element bewor, fo daß wir Goethe und feine Darftellungsweise barin wieder finden. — Eine zweite Schwierigkeit liegt in bem Inhalt, welchen bie Briefe jum Theil haben. Es giebt einzelne Briefe, wenigstens manche Stellen in ihnen, die zu veröffentlichen, felbft die fcrantenlofefte Inbistretion Anstand nehmen würde. Dazu kommt brittens noch, daß es bei den gebruckten Briefen schwer, bei ben ungebruckten in vielen Fällen geradezu ummöglich ift, aller Texte wirklich habhaft zu werden.

Demnach können die Verzeichnisse der Briefe dis jetzt nicht anders als unvollständig sein. Es gilt dies zuerst von dem Diezel'schen, mit so großer Sorgsalt und Mühe es auch hergestellt ist; dasselbe gilt ferner von dem hier folgenden, obgleich in demselben noch eine große Anzahl von Briefnummern hinzugefügt wurde. Mögen denn die Mittheilungen, welche sich aus diesen neuen Briefen machen lassen, einen Ersat für die nicht zu erreichende Vollständigkeit gewähren.

- 1. Etwa 1822. Dem Herzoge zu einer glücklichen Jagb gratulinend, bemerkt Goethe, wie gering seine Liebhaberei für die Jagd überhaupt sei; er ziehe Wond, Plejaden und Aufsuchen von Kometen vor.
- 2. 1. Angust 1822. Freude über sein vierzehntägiges Zusammenlein mit Graf Sternberg (j. b.), welchen er in Marienbad kennen gelernt hatte.
- 3. Ohne Datum, 1825. Dank für die Zusendung von Voltaire's Schriften. Tadel der Impietät, welche jetzt gegen Diesen herrsche. Goethe wünscht Gremplare der Tragödie Abelgis (Abelchi) von Mansoni zu erhalten. Abele Schopenhauer hat das versteinerte Holz und

bas baraus erbaute Schloß am Rhein felbst gesehen. Goethe will barüber nach Frankfurt schreiben.

- 4. Ohne Datum, 1825. Ungünstiges Urtheil über Lamartine. Bemerkungen über eine Alligatorhaut. Abgüsse bes Stoschischen Kabisbinets. Ein Antiquariatspacket aus Köln ist angekommen.
- 5. Ohne Datum "Der Meister aus den Genuesischen Bergen". Urtheil über ihn. — Der gute (?) zu Köln war über die Medaille sehr glücklich und sendet die Fortsetzung der Kölner Chronik.
- 6. 7. Februar 1826. Fizirung eines poetischen Wundervogels (Improvisator Wolff?). Schreiben bes Seemanns. Mylius (f. d.) sendet Bücker und Seibenwürmer.
- 7. 18. April 1826. Glaubensbekenntniß eines Familienhauptes bei Gelegenheit von Schritten einiger Familienmitglieber. "Zwei Exemplare eines unerfreulichen Werkes darf ich nicht zurückhalten."
- 8. 20. Juli 1826. Goethe fendet die Reisebeschreibung des Herzogs Bernhard zurück, aus welcher er die Stelle über die Shakers absaeschrieben wünscht.
- 9. Februar 1828. Der benachbarte junge Halbgott (?). Ein Büchlein, welches bem Berfasser brei Monate Hausvogtei eingebracht hat. Weiskunig.
- 10. 29. März 1828. Ueber Paulus. Balch's Uebersetzung von Tacitus' Agricola. Preußische Städteordnung. Zwei Zahn'sche Prospekte.

Wenn nach allebem die Herstellung einer zufriedenstellenden Ausgabe der Zukunft überlassen bleiben muß, so läßt sich doch unabhängig davon außsprechen, worin der hauptsächliche Werth und Inhalt der Briese Goethe's an Karl August besteht. Zunächst ist es das schöne persönliche Verhältniß zwischen Beiden, welches uns vor Augen tritt. Bekanntlich hat es in der Zeit eines mehr als sunfzigjährigen Zusammensledens an berechtigten und underechtigten Verstimmungen auf beiden Seiten nicht gesehlt; aber die eigentliche Grundlage des Bundes ist niemals erschüttert worden. Es tritt uns serner Goethe stets in seiner vollen Würdigkeit entgegen. So sehr er das von den Umständen bedingte Subordinationsverhältniß zu wahren weiß — man könnte das Formelle sogar disweilen etwas übertrieden sinden, — von einer Subordination des Gedankens weiß seine Seele nichts, und der Ton vollster lleberzeugung spricht aus Allem, was er schreibt.

Den Inhalt ber Goethe'schen Briefe angehend, so find seine Dichtungen nur selten Gegenstand ber Mittheilung, wie benn überhaupt bas Interesse des Herzogs an der Poesse nicht allzu weit ging. Bei der lebhaften Reigung, welche er dagegen für die Naturwissenschaften und die bilbenden Künfte so wie damit verbunden für die Bersmehrung der Sammlungen auf diesen Gebieten hatte, versehlte Goethe nicht, ihn über Alles, was er selbst darin arbeitete, und über die Restaltate der Studien Anderer in Kenntniß zu sehen und zum persönlichen Aussprechen zu veranlassen.

Morgenblatt (D 40). — Der junge Goethe (A 3). — Jugendbriefe Goethe's (A 3'). - Goethe's Tagebuch (C 22). - Briefwechfel bes Großbergogs Rarl August mit Goethe (B 16). - Reueftes Bergeichniß einer Goethe Bibliothet (C 17 c). — Briefe von Goethe an helvetische Freunde (A 21). — Goethe und bas fachfifche Erzgeburge (A 15). — Preußische Jahrbucher (D 48). — Dorow, Rrieg, Literatur und Theater (C 49). - Grenzboten (D 23) - Goethe's Werte. - Riemer, Mittheilungen über Goethe (C 34). - Dunger, "Goethe und Rarl August" (C 6 f). — Goethe's Briefe an Ch. G. v. Boigt (B 25). — Goethe-Schiller. Mujeum bon A. Diegmann (C 20). - Goethe in amtlichen Berhaltniffen (A 5). - Großherzogliches Sausarchiv (II A 2). - Großherzogliche Bibliothet (II A 4). — Privatbefit (II B). — Zeitschrift für beutsche Philologie (D 63). - Goethe's Briefe an Eichstädt (B 4). - Jahrbucher für Kunstwissenschaft (D 32). — Pasque, Goethe's Theaterleitung in Weimar (A 17). - Bestermann's illustrirte beutsche Monatshefte (D 55). — Weimar's Album (A 6'). - Der Gefellicafter (D 26). - Boas, Rachtrage ju Goethe's Werten (C 52). — Ratalog Medlenburg (II C 3). — Goethe-Jahrbuch (D 64).

| Balded, 23 | 3./25.      | 12. 1775. | Daß mir in diefem Winkel.                  | D 40, 1846, Nr. 23. A 2.<br>A 3. Die Antwort<br>C 22, S. 25. |
|------------|-------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Leipzig,   | <b>25</b> . | 3. ,, 76. | Lieber Herr, da bin ich nun.               | B 16, Nr. 2.                                                 |
| ,,         | 26.         | 3. ,, 76. | Lieber Herr, ich mag nicht.                | C 17 c. A 21. A 3.                                           |
| Imenau,    |             |           | Wie mir's gangen ift, wiffen Sie.          | B 16, Rt. 3. A 2.                                            |
| 1 28i      | nter 1      | 778/1779. | Nach ber Antwort bes Königs in Preußen.    | B 16, Nr. 4. A 2.                                            |
| Buttitebt, | 8.          | 3. ,, 79. | Indef bie Puriche gemeffen unb.            | B 16, Rr. 5. A 2.                                            |
| 1 1        | 780 o       | der "81.  | Sie haben, befter herr, Schu-   mannen.    | B 16, Nr. 6. A 2. In<br>II A 2 unter August<br>1782.         |
| Beimar,    | 18.         | 1. "81.   | Rach mehrerer Ueberlegung war's.           | B 16, Nr. 7. A 2.                                            |
| **         | 25.         | 1. ,, 81. | Diefer Brief follte Ihnen bis  <br>Erfurt. | B 16, Nr. 9. A 2.                                            |
| "          | 23.         | 3. "81.   | Danke taufendmal für die jchonen.          | B 16, Rr. 11. A 2, in letterem unter bem 18. Marg.           |
| **         | 26.         | 6. ,, 81. | Wenn Sie Ihr Kreuziug, lieb-               | B 16, Nr. 12. A 2.                                           |
| Imenau,    | 5.          | 7. ,, 81. | 22 f 00 .16 . 10 . 178 .271 1              | B 16, Nr. 13. A 2.                                           |

```
Imenau, 8. 7. 1781. Rnebel wird Ihnen viele herzliche
                                                                  B 16, Mt. 14. A 2.
                                 Grüße.
Gotha/Erfurt, 11./12. 10. 1781. Um meinen hiefigen Auf-
                                         entbalt.
                                                                   B 16, Rr. 15. A 2.
                                     Das fehr trübe Wetter.
Weimar.
              4. 11. 1781.
                              Ihr Brief, ben ich erft geftern.
                                                                   B 16, Rr. 16. A 2.
            25.
                  5. ,, 82.
                              Das gnädigste Restript wegen.
                                                                   D 23, 1878, 97r. 45.
   "
                      ,, 82.
                                                                   B 16, Rr. 17. A 2.
             16.
                  6.
                              Saben Sie, lieber anab. Berr.
              8.
                  7.
                      ,, 82.
                              Auf Ew. Sochfürstl.
                                                        Durchl.
                                anabigiten befonderen Befehl.
                                                                   D 23, 1878, 97r. 45.
       Anf. August ,, 82.
                              Bei ber Buttnerifchen Bibliothels.
                                angelegenheit.
                  8. ,, 83.
                              Em. Sochfürftl. Durchl. werben.
            29.
                                                                   A 15, S. 67.
   "
                  3.
                      ,, 84.
                              Rach Ew. Hochfürftl.
                                                        Durdl.
                                                                   D 23, 1878, 9Rt. 45.
                                gnabigftem Befehle.
                      ,, 84.
             18. 10.
                              Erft Freitag ben 15ten bin ich.
                                                                   B 16, Rt. 18. A 2.
   .
                      ,, 84.
                                                                   B 16. Nr. 19.
                                                                                 C 17 c.
            28. 10.
                              Durch Ihre Frau Gemahlin
                                                                    D 48, 286. VI, ©. 569.
                                habe ich.
                      ,, 84.
            26. 11.
                              Diefer Brief foll Ihnen, hoffe ich.
                                                                   B 16, 98r. 20. A 2.
             6. 12.
                              Ungern ichreib' ich biefen.
                                                                   C 49, S. 199.
                      ,, 84.
            26. 12.
                      ,, 84.
                                                                   B 16. Rr. 21. A 2.
                              Ihr gütiger Brief hat mich außer.
                  2.
                              Mus beiliegenbem Enbesunter-
            24.
                      ,, 85.
                                                                   D 23, 1878, 9tr. 45.
                                zeichneten.
            15.
                  3. ,, 85.
                              Je mehr ich mir bas Geschäft !
   "
                                                                   D 23, 1874, Rr. 45.
                                ber Berfclagung.
         Ende Mai
                              Mls Durchl. ber Bergog im.
                                                                   D 23, 1878, Nr. 45, S. 229.
                     ,, 85.
Rarlsbab, (17.)
                  8.
                              Che ich bon Rarlsbab abreife.
                                                                   B 16, Nr. 22. A 2.
                      ., 85.
                      ,, 86.
              7.
                  4.
                              Ich bin recht unglücklich, daß ich.
                                                                   B 16, Mr. 23. A 2.
Weimar.
                                                                   D 23, 1878, Nr. 41 (mebr
              7.
                      ,, 86.
                              Landsmannichaften und andere.
                  4.
                                                                    Gutachten als Brief,
                                                                    auf Univerfitate . Ber-
                                                                    binbungen
                                                                                bezuglich,
                                                                    ebenjo bie Schreiben
bom 30. April unb
                                                                       Juni
                                                                             besfelben
                                                                    Sabres.)
              8.
                  4. ,, 86.
                              Es thut mir fehr leid.
                                                                   C 49, S. 200.
                      ,, 86.
             10.
                              Wie gut war es, daß Sie mein )
                                                                  B 16, Nr. 24. A 2.
   ,,
                                                                    II A 5.
                                Uebel.
                     ,, 86.
                              Gidhorn, Griesbach und Lober,
            30.
                                 welche ich.
                                                                  D 23, 1878, 92r. 41.
                              Bei meinem Aufenthalte in Jena.
              1.
                  6. ,, 86.
            24.
                              Die hoffnung, ben heutigen Sag.
                                                                  B 16, Nr. 25. A 2.
Zena,
                  7. ,, 86.
Rarlsbad, Aug. ober (1.) Cept. 1786.
                                          hier ichide ich ben
                                                                   B 16, Nr. 26.
                                                                    II A 5.
                                verlangten Musjug.
              2.
                              Bergeihen Gie, baß ich beim
                  9. 1786.
                                                                  B 16. Rr. 27. A 2.
                                 Abschiede.
```

| 7            | 16          | čept. | 1786.            | Roch ein freundliches, frohes Wort.                              | B 16, Nr. 28.                                                                                                                          |
|--------------|-------------|-------|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berona,      |             |       |                  | fernung.                                                         | tum. Werke, Th. 24,<br>S. 640.                                                                                                         |
| Rom,         | 12.         | 12.   | 1786.            | Mein erster Brief von hier aus.                                  | B 16, Nr. 30. Berte,<br>Th. 24, S. 700. A 2.                                                                                           |
| "            | 16.         | 12.   | ,, 86.           | Den Brief an Ihre Frau Gemahlin.                                 | B 16, Rr. 31. Werte,<br>Th. 24, S. 704. A 2.                                                                                           |
| ••           | 20.         | 1.    | ,, 87.           | Wie sehr hat mich nach einem.                                    | B 16, Rr. 82. Werte,<br>Th. 24, S. 716. A 2.                                                                                           |
| "            | 3.          | 2.    | ,, 87.           | Ihr lustiges Brieflein von Gotha.                                | B 16, Nr. 33. Werte,<br>Th. 24, S. 725. A 2.                                                                                           |
| **           | 10.         | . 2.  | ,, 87.           | Ch bas Rarneval uns.                                             | B 16, Rt. 34. Berte,<br>Th. 24, S. 731. A 2.                                                                                           |
| Reapel,      | 27.         | 5.    | ,, 87.           | Ihre lieben und werthen brei Briefe.                             | B 16, Ar. 35. Werte,<br>Th. 24, S. 807. A 1,<br>Ar. 80, theilweise unter<br>ber Angabe Kom, Ao-<br>vember 1786. A 2,<br>Bb. 2, S. 882. |
| Rom,         | 6.          | 7.    | ,, 87.           | Heil und Gesundheit und alles Gute.                              | B 16, Nr. 36. Werte,<br>Th. 24, S. 828. A 2.                                                                                           |
| ,,           | 11.         | 8.    | ,, 87.           | Far Ihren lieben werthen Brief.                                  | B 16, Rr. 37. Werke,<br>Lb. 24. S. 839. A 1,<br>Rr. 81. A 2, Bb. 2,<br>S. 883. Unvollftändig<br>in II A 2 unter bem<br>17. August.     |
| Prakcati,    | 28.         | 9.    | <b>;, 87.</b>    | Db wir gleich so weit auseinander find.                          | B 16, Nr. 38. Werfe,<br>35. 24, S. 854. C 49,<br>S. 201. Nr. 2512 unb<br>2514 in A 33 find ein<br>Brief. A 2,                          |
| Nom,         | 23.         | 10.   | ,, 87.           | So fehr mein Gemuth auch ge- wohnt ift.                          |                                                                                                                                        |
| "            | 17.         | 11.   | ,, 87.           | Ihr werther Brief von Gifenach.                                  | B 16, Nr. 40. Werfe,<br>Th. 24, S. 882. A 2.                                                                                           |
|              | 7.          | 12.   | ,, 87.           | Sie muntern mich auf, manchmal   etwas.                          | B 16, Nr. 41. Werfe,<br>Th. 24, S. 891. A 2.                                                                                           |
|              | 8.          | 12.   | ,, 87.           | Heute erhalte ich Ihren werthen  <br>Brief.                      | B 16, Nr. 42. Werte,<br>Th. 24, S. 898. A 2.                                                                                           |
| "            | <b>29</b> . | 12.   | ,, 87.           | Bon allen Seiten höre ich.                                       | B 16, Nr. 43. Werte,<br>Lb. 24, S. 902. A 2.                                                                                           |
| H            | <b>2</b> 5. | 1.    | ,, <b>8</b> 8.   | Belche Freude und Bufriedenheit.                                 | B 16, Nr. 44. Werfe,<br>Th. 24, S. 913. A 2.                                                                                           |
| •            | 16.         | 2.    | ,, 88.           | Als ich Ihre liebe hand.                                         | C 17 c. D 30, 1871, II,<br>S. 341 (mit einigen<br>Auslaffungen). Boll-<br>ftanbig Werke, Th. 24,<br>S. 929 ff.                         |
| 17.          | ., 18.      | 3.    | <b>,, 88</b> .   | Ihren freundlichen herzlichen Brief. (Rach Ihrer Ermahnung bin.) | B 16, Ar. 45 (mit Nach-<br>ichrift). Wgl. C 34 b,<br>S. 322, Werte, Th. 24,<br>S. 941 ff. A 2.                                         |
| n            | 28.         |       | ,, 88.           | Ihr Brief, mein bester Fürst und Gerr.                           | B 16, Rr. 46. Werte,<br>Th. 24, S. 947 ff. In<br>A 33 Rr. 2558, 2559.                                                                  |
| <br>Florenz, | 2.<br>6.    | _     | ,, 88.<br>,, 88. | In vierzehn Tagen bente ich.<br>Da ich von dem Magnetenberge.    | ) A 2.<br>B 16, Nr. 47. Werte,                                                                                                         |
| Railand      |             | _     |                  |                                                                  | 25. 24, S. 958. A 2.<br>B 16. Rt. 48. Werte,                                                                                           |
|              | , 23.       | υ.    | ,, <b>8</b> 8.   | Sahe ich Mailand jett.                                           | 3b. 24, S. 959. A 2.                                                                                                                   |

| Weimar,          | 19.         | 9.   | 1788.          | Bon Gotha bin ich gurud mit bem.                                    | B 16, Mr. 49. A 2.                                                                                                                          |
|------------------|-------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,, '             | ෙ           | ept. | ,, 88.         | 3ch hoffte, Sie noch heute.                                         | B 16, 98t. 50. A 2,                                                                                                                         |
|                  | 23.         | 9.   | ,, 88.         | Mit herglicher Theilnehmung feh' ich.                               | B 16, Mr. 51. A 2.                                                                                                                          |
|                  | . He        |      |                | Lichtenbergen, ben Sie berufen                                      | B 16, Rr. 52. In II A 2                                                                                                                     |
|                  | •           | •    | ,,             | haben.                                                              | obne Datum und Jahr-<br>zahl.                                                                                                               |
| "                | 1.          | 10.  | ,, <b>8</b> 8. | Sie bleiben, hore ich, langer.                                      | B 16, Nr. 58. A 2.                                                                                                                          |
| 11               | 8.          | 10.  | ,, 88.         | Зф lege hier die Buchbinderrechnung.                                | D 23, 1878, Ar. 45 (Boft-<br>friptum au einem<br>Briefe bes Geb. Raths<br>3. Chr. Schmidt an<br>ben Dergog).                                |
| Jena,            | 16.         | 11.  | ,, 88.         | hier überschide ich bie Bunfche.                                    | B 16, Nr. 54.                                                                                                                               |
| Weimar,          | 19.         | 2.   | ,, 89.         | Wir hören, das Karnebal fei zu Shren.                               | B 16, Nr. 55. A 2.                                                                                                                          |
| ,,               | <b>25</b> . | 3.   | ,, 89.         | Sereniffimus gerubeten beute.                                       | C 20, 5.80 ff.                                                                                                                              |
|                  | wijd        | en ! | Märj u         | nb Juni 1789. Wenn Gie benten,                                      | HA2. B16, Rr. 56 u.<br>A 2 mit ber Bettbe-                                                                                                  |
| 2 no             | r Of        | nvil | 1789.          | baß Ihre langere.<br>Es ware fehr gut, wenn wir.                    | ' ftimmung Febr. 1789.<br>B 16, Nr. 57. A 2.                                                                                                |
|                  |             | •    | ,, 89.         | Indeffen Sie im Staub und Ge-                                       | B 16, Nr. 58; bie Beit-                                                                                                                     |
| : 44             | иј. ж       | , ui | ••             | tümmel.                                                             | II A 2. A 2.                                                                                                                                |
| Weimar,          | 6.          | 4.   | ,, 89.         | Gin wahrer Scirocco.                                                | B 16, Nr. 59. A 2.                                                                                                                          |
|                  | 12.         | 5.   | ,, 89.         | Bor einigen Tagen habe ich Ihnen.                                   | B 16, Nr. 60. A 2.                                                                                                                          |
| ,, 5./           | 10.         | 7.   | ,, 89.         | Wahrscheinlich haben Sie auf dem                                    |                                                                                                                                             |
|                  |             |      |                | Walbe.                                                              | B 16, Mt. 61. A 2.                                                                                                                          |
|                  | _           |      |                | Diese Tage hatte ich eine große.                                    | J                                                                                                                                           |
| "                |             |      | ,, 89.         | Buvörberft muniche ich, baß ber.                                    | B 16, Rr. 62. A 2.                                                                                                                          |
| "                | 20.         | _    | • •            | Benn Ihre Traume, von benen Sie.                                    | B 16, Nr. 63. A 2.                                                                                                                          |
| "                | 6.          | 2.   | ,, 90.         | Daß Sie fich unter ben gegen- martigen.                             | B 16, Nr. 64. A 2.                                                                                                                          |
| Ilmenau,         | 18.         | 2.   | ,, 90.         | Ihr Pacet ift mir nach.                                             | B 16, 98t. 65. A 2.                                                                                                                         |
| Weimar,          | 28.         | 2.   | ,, 90.         | Ein Brief von Einfledel veranlagt   mich.                           | B 16, Nr. 66. A 2.                                                                                                                          |
| "                | 1.          | 3.   | ,, 90.         | Bon Emilien werben Sie burch ben.                                   | B 16, Rr. 67. A 2.                                                                                                                          |
| Benedig,         | 3.          | 4.   | ,, 90.         | Am 31. Marg bin ich in Benebig.                                     | B 16, Nr. 68. A 2.                                                                                                                          |
| Weimar,          | 3           | uni  | ,, 90.         | Das botanische Werkhen macht mir<br>Frende.                         | Die Zeitbestimmung ba-<br>nach, bas ber Selbst-<br>morb von Anebel's<br>Bruber (9. Mai 1790)<br>als vor Aurzem ge-<br>schehen erwähnt wirb. |
| ,, 5             | 22.         | 6.   | ,, 90.         | Thre Frau Mutter ist glücklich ) wieder.                            | B 16, Mr. 69. A 2.                                                                                                                          |
| "                | 1.          | 7.   | ,, 90.         | Nach dem letten Briefe an Ihre }                                    | B 16, Rr. 70. A 2.                                                                                                                          |
| <b>,, 17.</b> /1 | 18.         | 5.   | ,, 91.         | Es fängt in diefen Tagen an.<br>Noch kann ich mit lebhafter Freude. | B 16, Rr. 72 und Rr. 88 find nach ber Bermu-<br>thung in C 6f2, S. 40 als ein Brief zu fassen.<br>A 2.                                      |
| † "              | 1.          | 6.   | ,, 91.         | Es regt fich in mir wieberum.                                       | II A 2.                                                                                                                                     |

| † <b>;</b> | 3           | Funi | 1791.  | Bu ber haustaufs. und Veran-<br>berungs-Angelegenheit. | ПВ 21.                                                                                                                                                      |
|------------|-------------|------|--------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beimar,    | 1.          | 7.   | . "91. | Bon meinen Zustanben hatte ich<br>längft.              | B 16, Nr. 73. A 2.                                                                                                                                          |
| ft         | 8.          | 7.   | . "91. | 3ch habe mir durch bas optifche                        | B 16, Nr. 74. A 2.                                                                                                                                          |
| . ,        | 3.          | 9.   | ,, 91. | Studium.  <br>Möge ber heutige Tag Ihnen.              | · _                                                                                                                                                         |
| + "        | 18.         |      | •••    | Wenn bie Alten ihre Briefe.                            | B 16, 98r. 75. A 2.<br>II B 22.                                                                                                                             |
| Frantfurt, | 19.         |      | ••     | wenn oit auten igte sotieje.                           | C6f2, S. 117. Bgl. B 16a,                                                                                                                                   |
| Beimar,    | 3.          |      |        |                                                        | ©. 181.<br>C6f 2, ©. 119. BgL B 16a,                                                                                                                        |
| ·          | <b>2</b> 0. | 9.   | ,, 93. |                                                        | <b>6. 183.</b>                                                                                                                                              |
| "          |             |      | ., .   | (                                                      | C 6f 2, S. 122. Bgl. B 16a,<br>S. 188.                                                                                                                      |
| ••         | 20.         | 10.  | ,, 93. |                                                        | C6f 2. S. 123. Bgl. B 16a,<br>S. 191. Man weiß<br>nur, daß biefe vier<br>letten Briefe geschrie-<br>ben find; ob fie noch<br>vorbanben, ist unbe-<br>fannt. |
| ••         | Feb         | ruar | ,, 94. | Da Em. Durchl. biefe Anftalt.                          | A 5, S. 261.                                                                                                                                                |
| † Zena,    | 21.         | 3.   | ,, 97. |                                                        | C 6f 2, S. 208 f. B 16 a,<br>S. 209. Der Brief<br>felbit ift nicht bekannt.                                                                                 |
| ••         | 6.          | 6.   | ,, 97. | Die Opale, burch welche Sie uns.                       | B 25, S. 555.                                                                                                                                               |
| "1         | 12.         | 6.   | ,, 97. | Der Borwurf meiner Schreibe-   faulheit.               | B 25, S. 557.                                                                                                                                               |
| ,,         | <b>29</b> . | 6.   | ,, 97. | Ihr erfter lieber Brief hat mich.                      | B 25, S. 560.                                                                                                                                               |
| Frantfurt, | 8./9.       | 8.   | ,, 97. | Bum erften Mal habe ich bie Reife.                     | B 25, S. 562, Berte,                                                                                                                                        |
| ,,         | 15.         | 8.   | ,, 97. | MeinErinnerungsbrief anScherer.                        | <b>2.6.</b> 26, S. 28. B 25, S. 567.                                                                                                                        |
| ,,         | 24.         | 8.   | ,, 97. | Mein Bunbel ift nun auch.                              | B 25. ©. 568.                                                                                                                                               |
| Läbingen,  | 11.         | 9.   | ,, 97. | Bom 25. Auguft an, da ich.                             | B 16, Nr. 123. Werte,<br>Th. 26, S. 90. A 1.                                                                                                                |
| "          | 12.         |      | ,, 97. | Ihren lieben und verehrten Brief.                      | B 25, S. 569.                                                                                                                                               |
| Etāfa,     | 17.         | 10.  | ,, 97. | Raum find wir aus ber unglaub- ) lichen.               | B 16, Nr. 124, Beilage<br>bagu. B 25, S. 571.<br>A 1. A 2.                                                                                                  |
| Beimar,    | 5.          | 1.   | ••     | Begen bes S(erberi)ichen Briefes.                      | C 20, S. 150. A 2.                                                                                                                                          |
| ••         | 31.         | 1.   | ,, 98. | Sier überfende befohlenermaßen.                        | C 20, S. 153.                                                                                                                                               |
| ••         | 12.         | · 4. | 1800.  | Go ungern ich befonders in.                            | C 20, S. 155. A 2.                                                                                                                                          |
| ••         | <b>2</b> 0. | 6.   | ,, 00. | Bor Em. Durchl. Abreife.                               | C 20, S. 156.                                                                                                                                               |
| ••         | 9.          | 3.   | ., 01. | Moge diefer Brief, befter Fürft.                       | B 16, Nr. 125. A 2.                                                                                                                                         |
| Zena,      | 3.          | 7.   | ,, 03. | Schon lange hat man für räthlich.                      | A 5, S. 121. A 1. A 2.                                                                                                                                      |
| ••         | 7.          | 11.  | ,, 03. | Bei ben hier wieder gurudge- } henben.                 | D 23, 1878, Nr. 45 (mehr<br>Aftenftuck als Brief).                                                                                                          |
| Beimar,etu | a 4.        | 6.   | ,, 04. | Ein Billet von Schillern.                              | B 16, Nr. 217. Bgl. C 6f 2, S. 483.                                                                                                                         |
| ÷ "        | <b>2</b> 9. | 9.   | ,, 04. | Ew. Durchl. haben Ihre geheimen.                       | II A 2.                                                                                                                                                     |
| ••         | 28.         | 10.  | ,, 04. | Mus ben beigefügten Papieren.                          | A 5, G. 167. A 1. A 2.                                                                                                                                      |

```
Sachsen-Weimar-Gisenach, Karl August v.
                      Ew. Durchl. lettes gnabiges \ II A 2
                                                         II A 2, mit Beilage
                       Ew. Durchl. zum Geburtstage
uchstädt, 10. 8. 1805.
                        In einem Beiblatt sei mir noch
       28. 8. ,, 05.
                                                           D23, 1878, Rt.
                                                              Mustikeichurg & Soidt).
                                                              thanisster
                                                              unterzeichnet
           8. 1. "06. Durch ein gnabigftes Reftript.
                                Gis des mittheilenden \ 11 A 2.
                                                                     (Before Ders
                                                             II A 2. (Belone Centification Die Cobnes mirung seines
Beimar,
                               Schreibens ist einmal.
                           Das
                            Em. Durcht, hatte fo gern icon
           Ottober "OG.
                                                                 betreffenb.)
                                 lange nach fo.
                             Die Wirtung bes lebhafteften
            25. 12. "06.
                              Menn ich nicht unter ben Erften
                                  Sonnenstrahls.
              15. 1. "07.
               29. 1. ,, 07.
                                   ericeine.
                                Em. Hochf. Durcht. haben ge. C 17 c.
                18. 8. 11.07. Da wir nunmehr.
                                 rugt, mit vie ich auf daß B 25, S. 485, Nr. 4. Indem Ew. Durchl. ich auf daß B 25, S. 485, Nr. 4.
                 10. 5. "08.
                                  Lebhastelle. Geruht, über C 20, G. 1. A 2.
                  10. 11. "08.
                                       ein Borftellungsfdreiben.
                                    Die Propositionen, welche bie | C 17 c.
                   25. 2. ,,09.
                                     Ew. Herzogl. Durchl. haben Bes C 20, S. 7. A 2
           •
                    29. 6. ,, 09.
                                      Rach Em. Herzogl. Durchl. gnde C 20, S. 11. A 2.
                o. D., 3500. "09.
                                       Rach Ew. Herzogl. Durcht, letter C 20, S. 9, Rovember.
                      20. 11. "09.
                                                                            B 16, 97r. 260. A 2
                                            gnabigfter Meußerung.
                       28. 11. "09.
                                                                            B 16, Nr. 262. A 2.
                                        Menn Ew. Durchl. wiffen konnte.
                                                                            B 16, Nr. 266. A 2.
                        25. 12. "<sup>09.</sup>
                                         Em. Durchl. haben befohlen.
                                          Ew. Durchl. haben mich burch.
                              5. "<sup>10</sup>.
                                           Das erfte, was in die Augen Bu, S.M.
                              5. "10.
                                                                              B 25, S. 577.
                      9./11. 5. "10.
                               5. "10.
                                           Sowol auf ber ganzen Reise.
        starlabab,
                                            Em. Durchl. nunmehr in Teplis.
                                             Defters bin ich in Berfuchung
                        6./10. 6. ,, 10.
                                              Ew. Durcht. gnabigste Empfeh B 16, Ar. 73 und A. 2. Inng hat mit.
                           22. 7. "<sup>10.</sup>
                                 8. "10.
                             13. 9. ,, 10.
            Epily,
```

| † <b>Ra</b> zlébad | , 8. 10.       | 1810.    | Em. Durchl. fo oft erprobter                                               |                                                                                                   |
|--------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| t "                | 8. 10.         | ,, 10.   | gnabiger Borforge.<br>Ew. Durchl. verzeihen meine<br>unterthanigste Bitte. | · II A 2.                                                                                         |
| † 0. Drt           | u. Dat.        | ., 10.   | Ew. Durchl. haben mich burch<br>Gewährung und Gabe.                        |                                                                                                   |
| Lacisbab,          | Ottober        | ,, 10.   | Beiliegend erhalten Ew. Durchl. einen unerfreulichen Brief bon Brigi.      | D 63, 39b. II, <b>6</b> 5. 189.                                                                   |
| Beimar,            | 1. 1.          | ,, 11.   | Die vergangene Racht, gnabigfter   Herr.                                   | B 16, Mr. 279. A 2.                                                                               |
| Razisbad,          | <b>27</b> . 6. | ,, 11.   | Em. Durchl. gnabiges Schreiben   hat mein.                                 | A 2, 28b. 3, S. 713.                                                                              |
| Sena,              | 6. 7.          | ,, 11.   | Em. Durchl. von meiner Antunft ) in Jena.                                  | B 16, Nr. 281. A 2.                                                                               |
| Beimar,            |                | ,, 12.   | Ich tann mich nicht erwehren.                                              | A 5, S. 160—163. A 1.<br>A 2. (Mehr amtlicher<br>Bericht, vielleicht auch<br>für Bolgt bestimmt.) |
| † "                | 21. 4.         | ,, 12.   |                                                                            | П В 16.                                                                                           |
| Zena,              | 17. 9.         | ,, 12.   | Em. Durchl. werden wol schwer-  <br>lich geneigt fein.                     | B 16, Nr. 287.                                                                                    |
| Beimar,            | 18. 12.        | ,, 12.   | Der beiliegenbe Dobereiner'iche   Brief.                                   | A 5, S. 168. A 1. A 2.<br>B 16, Rr. 293.                                                          |
| n                  | 19. 12.        | ,, 12.   | Die Buniche, die Dobereiner augert.                                        | B 16, Nr. 294. A 2.                                                                               |
| "                  | 6. 2.          | ,, 13.   | Ew. Durchl. bin feit fo manchen  <br>Jahren.                               | B 16, Nr. 295. A 2.                                                                               |
| n                  | 30. 12.        | ,, 13.   | Ew. Durchl. haben geruht, mei-  <br>nen Sohn.                              | B 25, ©. 308.                                                                                     |
| ••                 | 19. 2.         | ,, 14.   | Ew. Durchl. find fo fonell zu ben.                                         | B 4, S. 814.                                                                                      |
| ,,                 | 29. 1.         | ,, 15.   | Em. Durchl. gnabiges Schreiben.                                            | В 16, 97т. 303. А 2.                                                                              |
| "                  | 10. 4.         | ,, 15.   | Die Jenaifchen Anftalten bienen.                                           | A 5, S. 147. A 1. A 2.<br>(Bericht; in beiben<br>lesteren unter bem<br>11. April.)                |
| Biesbaben          | , 20. 7.       | ,, 15.   | E. R. H. einige Nachrichten                                                | B 25, S. 581.                                                                                     |
| † Seidelbe         | rg. 6. 8.      | ,, 15.   | In Frantfurt Runftgegenftanbe.                                             | ПА2                                                                                               |
| Beimar,            |                |          | E. R. D. geftrige gnabige Sen-<br>bung.                                    | B 16, Rt. 308. A 5,<br>S. 168. A 2.                                                               |
| "                  | 17. 1.         | ,, 16.   | E. R. H. geruhen auf Rach-<br>ftebendes.                                   | B 16, Rr. 314. A 5,<br>S. 171. A 2.                                                               |
| ,,                 | Januar         | ,, 16.   | Die überfenbeten iconen Foffilien.                                         | B 16, Nr. 319. A 5,<br>S. 170. A 2.                                                               |
| ,,                 | 29. 1.         | ,, 16.   | E. R. H. überreiche ungern bas.                                            | B 16, Rr. 321. A 5,                                                                               |
| "                  |                | . ,, 16. | E. R. H. lege abermals eine Angelegenheit.                                 | G. 174. A 1. A 2.<br>B 16, Rt. 328. A 5,<br>G. 107. A 1. A 2.                                     |
|                    |                |          |                                                                            |                                                                                                   |

| Weimar, | 5.  | 2.    | 1816.  | G. R. S. lege ben erften Entwurf }               | D 82, II, ©. 881.                                                                                 |
|---------|-----|-------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 16. | 9     | ,, 16. | au ben neuen Einrichtungen.)                     |                                                                                                   |
| "       |     | _     |        | Aus Inneliegendem ift zu erfeben.                | A 17 b, S. 222 (Fragment).                                                                        |
| "       | 30. | 3.    | ,, 16. | E. R. H. lege ein Promemoria.                    | B16, Nr. 831. A5, S. 177<br>unter bem 31. Marz.                                                   |
| "       | 31. | 3.    | ,, 16. | E. R. H. lege so eben aus Wien.                  | B 16, Nr. 888. A 2.                                                                               |
| "       | 4.  | 4.    | ,, 16. | E. K. H. erfeben gnabigst aus.                   | A 5, S. 179. B 16, Ar. 839 unter bem 11. April, fo bak Ar. 5698 unb 5699 in A 38 zusam-menfallen. |
| "       | 11. | 5.    | ,, 16. | E. R. S. gnabigfter Aeußerung.                   | B 16, Nr. 346. A 5, S. 179.                                                                       |
| n       | 26. | 5.    | ,, 16. | Die Anftellung eines Sofbilbhauers ) in Beimar.  | D 32, II, S. 342.                                                                                 |
| n       | 27. | 5.    | ,, 16. | Da ich in meinem Borigen gefagt } habe.          | D 32, II, S. 344.                                                                                 |
| "       | 19. | 7.    | ,, 16. | E. R. H. vermelbe schuldigst Rach- }             | B 16, 97r. 348. A 5, S. 180. A 1. A 2.                                                            |
| "       | @   | sept. | ,, 16. | E. R. H. Gebanten, unfrer.                       | B 16. Ar. 352. A 5,<br>S. 181. A 1. A 2<br>(obne Patum). A 33<br>unter dem 15. Sept.              |
| "       | 5.  | 10.   | ,, 16. | E. R. S. gnabigfte Befehle.                      | B 16, Rt. 354. A 2.                                                                               |
| "       | 6.  | 10.   | ,, 16. | E. R. S. erfehen gnabigft.                       | D 55, 1876, Rr. 254 (Ras-<br>regeln gegen Oten's<br>Zeitschrift "Ifis" be-<br>treffenb).          |
| 11      | 5.  | 12.   | ,, 16. | E. R. H. verlangten bas Stud.                    | B 16, 97r. 360. A 5,<br>S. 185.                                                                   |
| 11      | 18. | 2.    | ,, 17. | E. R. S. neuliche gnabigften.                    | B 16, Rr. 367. A 2.                                                                               |
| ,, ·    | 15. | 4.    | ,, 17. | E. R. S. tommen, wie icon fo oft.                | B 16, Nr. 370. A 2.                                                                               |
| "       | 23. | 9.    | ,, 17. | E. R. S. genehmigen hierbei.                     | B 16, Nr. 375. A 5,<br>S. 186.                                                                    |
| "       | 29. | 9.    | ,, 17. | Nachstehenbe Auffate find bei.                   | A 5, S. 10 (amtlicher Bericht).                                                                   |
| "       |     |       | ,, 17. | Ihro K. H. haben in einem gna- bigsten.          | A 5, S. 73 ff. A 1. A 2.                                                                          |
| Jena,   |     |       | ,, 17. | E. R. S. nehmen gewiß gnabig.                    | B 16, Nr. 381. A 2.                                                                               |
| Weimar, | 12. | 7.    | ,, 18. | E. R. H. gnabigster Anmahnung aund Befehl gemäß. | D 32, II, S. 339.                                                                                 |
| "       | 13. | 7.    | ,, 18. | Es ift ein alter Wunfc, bag.                     | A 5, G. 408.                                                                                      |
| † "     | 14. | 7.    | ,, 18. | R. S. bas auf beikommendem }<br>Blattchen.       | П В э.                                                                                            |
| "       | 18. | 7.    | ,, 18. | E. R. H. geruhen auf beikommende.                | B 16, Nr. 889. A 2.                                                                               |
| † "     | 6.  | 1.    | ,, 19. | R. S. geruhen aus beitommenben.                  | II A 3.                                                                                           |
| "       | 1.  | 3.    | ,, 19. | Mus beiliegenbem Lengischen Briefe.              | B 16, Nr. 399. A 5,<br>S. 186. A 2.                                                               |
| 11      | 19. | 3.    | ,, 19. | E. R. H. erhalten hierbei eine Kopie.            | B 16, Nr. 403. A 5,<br>S. 350.                                                                    |
| Zena,   | 12. | 8.    | ,, 19. | Sogleich nach meiner Ankunft in }                | B 16, Nr. 405.                                                                                    |

| Beimar, | 1.          | 12. | 1819.          | Bwei Jahre find nun verfloffen.                         | A 5, S. 90. A 1, A 2,                                                                                           |
|---------|-------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| t "     | <b>25</b> . |     | <b>,, 20</b> . | E. R. S.S.! Wenn ich jemals.                            | II A 3 (zugleich an bie Großherzogin gerich- tet).                                                              |
| † "     | 2.          | 3.  | <b>,, 20</b> . | E. R. H. banke verbindlichst für bie gegebenen Notizen. | II A 2. Fehlt in A 33.                                                                                          |
| "       | 14.         | 4.  | ,, 20.         | E. K. H. gnabigste Anordnung, }<br>Fol. 8.              | B 16, Nr. 419.                                                                                                  |
| Zena,   | 22.         | 9.  | ,, 20.         | G. R. S. für ben letten gludlichen.                     | B 16, Nr. 428. A 2.                                                                                             |
|         | 17.         | 10. | ,, 20.         | E. R. H. lege ein von dem Hofrath.                      | B 16, Rr. 440. A 5,<br>S. 108. A 1. A 2.                                                                        |
| Beimar, | 16.         | 12. | ,, 20.         | E. R. S. geruhen, nachstehenden unterthänigen Bortrag.  | A 1. A 2.                                                                                                       |
| **      | 19.         | 12. | <b>,, 20</b> . | E. R. H. lege hierbei eine freund-                      | B 16, Nr. 442. A 5, S. 190. A 2.                                                                                |
| ,,      | 20.         | 12. | ,, 20.         | G. R. H. hatten bie Gnabe, mir.                         | B 16, Nr. 444. A 2.                                                                                             |
| n       | 23.         | 12. | ,, 20.         | Des Buschmann's Weib habe ich mit.                      | D 48, 28b. 30, S. 340.                                                                                          |
| **      | 25.         | 12. | <b>,, 20</b> . | E. K. H. wird fich als höchft wahrscheinlich.           | B 16, Nr. 446. A 5,<br>S. 192. A 2.                                                                             |
| "       | 16.         | 1.  | ,, 21.         | Es hat der zum Auffeher über.                           | A 5, G. 330.                                                                                                    |
| "       | 22.         | 1.  | ,, 21.         | In meinen Tagebüchern finde notirt.                     | B 16, Nr. 452. A 5,<br>S. 193. A 2.                                                                             |
| **      | 8.          | 2.  | ,, 21.         | E. R. S. geruhen nachstehenben.                         | A 5, S. 328 mit ber Be-<br>zeichnung Januar; bas<br>Datum nach II A 2.                                          |
| n       | 25.         | 2.  | ,, 21.         | E. R. S. wird beitommende Sen- bung.                    | B 16, Nr. 459. A 5,<br>S. 196. A 2.                                                                             |
| ,,      | 14.         | 3.  | ,, 21.         | E. R. S. werden beilommende.                            | B 16, Rr. 463. A 1. A 2.                                                                                        |
| "       | 19.         | 4.  | " 21.          | E. R. H. bie Magnetnadel bankbar.                       | B 16, Nr. 470. A 1. A 2.                                                                                        |
| *       | 27.         | 4.  | ,, 21.         | E. R. H. beiliegenden Bericht.                          | A 5, S. 46. A 1. A 2.                                                                                           |
| **      | 19.         | 5.  | ,, 21.         | E. R. H. erhalten hierbei was.                          | B 16, Nr. 472.                                                                                                  |
| **      | 29.         | 5.  | " 21.          | E. R. S. werfen einen gnabigen   Blid.                  | B 16, Nr. 475. A 5,<br>S. 201.                                                                                  |
| 10      | 1.          | 6.  | ,, 21.         | E. R. S. genehmigen hierbei 1. bie.                     | B 16, Nr. 479. A 5,<br>S. 203. A 2.                                                                             |
| "       | 13.         | 1.  | ,, 22.         | E. K. H. ben eingegangenen Mp.  <br>lius'ichen.         | B 16, Rr. 485. A 5,<br>S. 204. A 2.                                                                             |
| **      | 26.         | 3.  | ,, 22.         | E. R. S. entichuldigen gnabigft.                        | B 16, Rr. 492. A 5, S. 208. A 2.                                                                                |
| "       | <b>2</b> 0. | 4.  | <b>,, 22</b> . | E. R. S. gnadigftem Befehle gemaß.                      | B 16, Nr. 497. A 5,<br>©. 210. A 1. A 2.                                                                        |
| t Egez, | 1.          | 8.  | ,, 22.         | Bon mineralogischen und geologis ichen Ausstügen.       | II A 2. Fehlt in A 33.                                                                                          |
| † "     | 21.         | 8.  | ,, 22.         | Borläufige doch genügjame Nachricht.                    | II A 2. (Goethe batte<br>ein Tagebuch über<br>seinen Aufenthalt in<br>Eger schreiben lassen.)<br>Fehlt in A 33. |
| Beimar, | 29.         | 11. | <b>,, 22</b> . | E. R. H. erlauben einen abermaligen.                    | B 16, Nr. 500. A 5.<br>S. 211. A 1. A 2.                                                                        |
| .,      | 26.         | 12. | ,, 22.         | E. R. S. begluden mich.                                 | A 6', S. 262 f.                                                                                                 |
| Stre    |             |     |                | riefe. II.                                              | 9                                                                                                               |

| † o. | D. 11 | . D. (      | etwa | 1822.           | Obgleich die erfreuliche glückliche gagb.               | II A 2.                                                                                                                            |
|------|-------|-------------|------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2Be  | imar, | 1.          | 1.   | ,, 23.          | E. R. S. genehmigen an bem.                             | A 6', S. 262 f.                                                                                                                    |
|      | **    | 13.         | 1.   | ,, 23.          | E. R. H. finde ich mich hochft bemflichtet.             | A 1. A 2.                                                                                                                          |
|      | "     | 31.         | 3.   | ,, 23.          | E. R. Haben wohl fcon ver-   nommen.                    | B 16, Nr. 509. A. 2.                                                                                                               |
|      | "     | 1.          | 4.   | ,, 23.          | E. R. H. Lege im Namen bes }                            | B 16, Nr. 511. A 5, S. 214.                                                                                                        |
|      | "     | 20.         | 4.   | ,, 23.          | E. R. S. verfehle nicht unterthanigft.                  | B 16, Nr. 514. A 5,<br>S. 215 f. A 1. A 2.                                                                                         |
|      | ,,    | <b>3</b> 0. | 4.   | ,, 2 <b>3</b> . | E. R. S. verzeihen gnabigft.                            | B 16, Rt. 518. A 5, S. 217. A 2.                                                                                                   |
|      | "     | 9.          | 5.   | ,, 23.          | E. R. H. verfehle nicht, schuldigft.                    | B 16, %r. 520. A 5,<br>S. 219.                                                                                                     |
|      | **    | 4.          | 6.   | ,, 23.          | E. R. Haben bie gnädigfte Auf- ) merkfamkeit.           | B 16, Nr. 521. A 5,<br>S. 220. A 2.                                                                                                |
|      | "     | 5.          | 6.   | "·23.           | E. R. H. hoffe nach Sochftbero.                         | B 16, Nr. 523 unter bem<br>23. Juni. A 5, S. 220<br>unter bem 5. Juni, so<br>baß Nr. 6814 unb 6829<br>in A 38 zusammen-<br>fallen. |
|      | ,,    | 12.         | 12.  | ,, 23.          | Das mitgetheilte Werk Alonzo.                           | A 1.                                                                                                                               |
|      | "     | 23.         | 12.  | <b>,, 23</b> .  | E. R. S. verzeihen gnabigft, wenn.                      | B 16, Rt. 528. A 5,<br>S. 221. A 1. A 2.                                                                                           |
|      | "     | 18.         | 1.   | ,, 24.          | Um die Frage, ob von der auf.                           | B 16, Nr. 585 (ohne Da-<br>tum). A 1. A 2.                                                                                         |
|      | "     | 19.         | 1.   | ,, 24.          | E. R. S. vergonnen gnabigft.                            | B 16, Ar. 532 u. A 2 ohne<br>Datum, welches hier<br>nach II A 3 und A 33<br>hinzugefügt ist.                                       |
| †    | "     | 15.         | 2.   | ,, 24.          | E. R. H. genehmigen gnabigst beinige turze.             | П А 2.                                                                                                                             |
|      | ,,    | 2.          | 3.   | ,, 24.          | E. R. S. vergonnen, bag.                                | B 16, Nr. 541. A 5, S. 233.                                                                                                        |
|      | "     | 6.          | 3.   | <b>,, 24</b> .  | E. R. H. geruhen aus ber Beilage.                       | B 16, Nr. 543. A 5,<br>S. 233 f.                                                                                                   |
| t    | "     | 13.         | 3.   | ., 24.          | E. K. H. Berlangen, fich fo balb und leicht.            |                                                                                                                                    |
| †    | "     | 22.         | 3.   | ,, 24.          | E. R. H. genehmigen einige Sen-<br>bung und ichulbigen. | · II A 2.                                                                                                                          |
| †    | "     | 27.         | 3.   | ,, 24.          | E. K. H. erlauben, einige Puntte fculdigft erwidernd.   | •                                                                                                                                  |
| ٠    | "     | 3.          | 4.   | ,, 24.          | E. R. H. überfende alsbald.                             | B 16, Nr. 548. A 5,<br>S. 235. A 2.                                                                                                |
| t    | "     | 19.         | 4.   | ,, 24.          | E. R. H. Gnade für den jungen Rünftler bringt.          | ПА 2.                                                                                                                              |
| t    | "     | 1.          | 8.   | ,, 24.          | Wenn E. R. H. mein fruheres  <br>Schreiben.             | II A 2. Fehlt in A 33.                                                                                                             |
|      | "     | 18.         | 11.  | ,, 24.          | Gine Folge von fieben Jahren.                           | A 5, S. 98.                                                                                                                        |

| Beimar, 25. 11. 1824.                                                                                             | E. R. S. ichenten einen Augenblid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D 26, 1840, %r. 186.                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " 29. 11. "24.                                                                                                    | Der Obrist von Eschwege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A 1. A 2. Fehlt in A 33.                                                                                          |
| † " 13. 12. "24.                                                                                                  | E. R. H. haben in biefen furgen }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | II A 2. Fehlt in A 88.                                                                                            |
| † " 15. 12. "-24.                                                                                                 | E. R. S. erhalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ПА2                                                                                                               |
| , 17. 1. ,, 25.                                                                                                   | E. R. S. erfreuen, ja begluden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D 26, 1840, Nr. 186.                                                                                              |
| † " 14. 2. "25.                                                                                                   | E. R. Habe zubörberft für bie Mittheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | WAS                                                                                                               |
| † " 2. 3. "25.                                                                                                    | E. R. H. überfende abermals ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | П А 2.                                                                                                            |
|                                                                                                                   | hūbjæs Faszikel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |
| " <b>20.</b> 3. "25.                                                                                              | Blatt und Burgel haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D 26, 1840, Rt. 186.<br>C 52 b, S. 253.                                                                           |
| † " 20. 3. "25.                                                                                                   | E. R. S. lege in Bezug auf neu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 00 0, 0. 200                                                                                                    |
|                                                                                                                   | liche Aeußerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |
| † " 1. 4. "25.                                                                                                    | E. R. S. foilbern fich felbft beffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ПА2.                                                                                                              |
|                                                                                                                   | als id).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | паа                                                                                                               |
| † " 13. 6. "25.                                                                                                   | E. R. H. höchft bluthenreiche An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
|                                                                                                                   | mahnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |
| † " 15. 7. "25.                                                                                                   | E. R. S. erhalten hiebei, was fiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77 1 0 C'-571 In 1 00                                                                                             |
|                                                                                                                   | Adromafie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II A 2. Fehlt in A 38.                                                                                            |
| † , 3. 8. ,, 25.                                                                                                  | E. R. H. an so schonen Abenden. I<br>E. R. H. sende hierbei Berschiedenes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II A 2.                                                                                                           |
| † " 9. 10. "25.<br>" 16. 10. "25.                                                                                 | E. R. H. vermisten neulich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B 16, 98r. 581. A 5,<br>S. 238.                                                                                   |
| "Rovember "25.                                                                                                    | E. R. S. barf ich wohl betennen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \<br>                                                                                                             |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |
|                                                                                                                   | daß an jenem großen Tage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
| " ohne Dat. "25.                                                                                                  | E. R. H. gebachte Beitommenbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II A 2. Fehlt in A 33.                                                                                            |
|                                                                                                                   | E. R. S. gebachte Beitommendes eilig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | > II A 2. Fehlt in A 33.                                                                                          |
| " ohne Dat. " 25.<br>† " " " 25.                                                                                  | E. R. H. gebachte Beitommenbes<br>eilig.<br>E. R. H. habe vor allen Dingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | > II A 2. Fehlt in A 33.                                                                                          |
| † " " " <u>" 2</u> 5.                                                                                             | E. R. S. gebachte Beitommenbes<br>eilig.<br>E. R. S. habe vor allen Dingen<br>verpflichteten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |
|                                                                                                                   | E. R. S. gebachte Beifommenbes<br>eilig.<br>E. R. S. habe vor allen Dingen<br>verpflichteten.<br>E. R. S. auf verschiedene gna-                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |
| † " " " 25.<br>† " " " 25.                                                                                        | <ul> <li>E. R. S. gebachte Beifommenbes eilig.</li> <li>E. R. S. habe vor allen Dingen verpflichteten.</li> <li>E. R. S. auf verschiedene gnäsbigfte Mittheilungen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     | ПА2                                                                                                               |
| † " " " <u>" 2</u> 5.                                                                                             | E. R. S. gebachte Beifommenbes<br>eilig.<br>E. R. S. habe vor allen Dingen<br>verpflichteten.<br>E. R. S. auf verschiedene gna-                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |
| † " " " 25.<br>† " " " 25.<br>† " 4. 1. " 26.                                                                     | <ul> <li>E. R. D. gebachte Beifommenbes eilig.</li> <li>E. R. D. habe vor allen Dingen verpflichteten.</li> <li>E. R. D. auf verschiedene gnäbigfte Wittheilungen.</li> <li>R. Henn bie freuds und ehrenvollen Tage.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |
| † " " " 25.<br>† " " " 25.                                                                                        | <ul> <li>E. R. D. gebachte Beifommenbes eilig.</li> <li>E. R. D. habe vor allen Dingen verpflichteten.</li> <li>E. R. D. auf verschiedene gnäbigste Wittheilungen.</li> <li>R. D. Wenn die freuds und ehrenvollen Tage.</li> <li>E. R. D. erlauben, daß ich sogleich.</li> </ul>                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |
| † " " 25. † " " 25. † " 4. 1. "26. † " 31. 1. "26.                                                                | <ul> <li>E. R. D. gebachte Beifommenbes eilig.</li> <li>E. R. D. habe vor allen Dingen verpflichteten.</li> <li>E. R. D. auf verschiedene gnäbigste Wittheilungen.</li> <li>R. D. Benn bie freuds und ehrenvollen Tage.</li> <li>E. R. H. erlauben, daß ich sogleich.</li> <li>(Bon dem Improvisator.)</li> </ul>                                                                                                                  |                                                                                                                   |
| † " " 25. † " " 25. † " 4. 1. ", 26. † " 31. 1. ", 26.                                                            | <ul> <li>E. R. D. gebachte Beikommenbes eilig.</li> <li>E. R. D. habe vor allen Dingen verpflichteten.</li> <li>E. R. D. auf verschiedene gnädigfte Mittheilungen.</li> <li>R. D. Benn die freuds und ehrenvollen Tage.</li> <li>E. R. D. erlauben, daß ich sogleich.</li> <li>(Bon dem Improvisator.)</li> <li>E. R. H. glüdlicher und vorsichtig</li> </ul>                                                                      | II A 2.   Sehlt in A 33.   II B 2.   Gin Abell dabon in C 34 b, S. 668.                                           |
| † " " 25. † " " 25. † " 4. 1. "26. † " 31. 1. "26.                                                                | <ul> <li>E. R. D. gebachte Beifommenbes eilig.</li> <li>E. R. D. habe vor allen Dingen verpflichteten.</li> <li>E. R. D. auf verschiedene gnädigste Mittheilungen.</li> <li>R. Henn die freud und ehrenvollen Tage.</li> <li>E. R. D. erlauben, daß ich sogleich. (Bon dem Improvisator.)</li> <li>E. R. H. glüdlicher und vorsichtig ausgeführter Gedanke.</li> </ul>                                                             |                                                                                                                   |
| † " " 25. † " " 25. † " 4. 1. "26. † " 7. 2. "26.                                                                 | <ul> <li>E. R. D. gebachte Beikommenbes eilig.</li> <li>E. R. D. habe vor allen Dingen verpflichteten.</li> <li>E. R. D. auf verschiedene gnädigfte Mittheilungen.</li> <li>R. D. Benn die freuds und ehrenvollen Tage.</li> <li>E. R. D. erlauben, daß ich sogleich.</li> <li>(Bon dem Improvisator.)</li> <li>E. R. H. glüdlicher und vorsichtig</li> </ul>                                                                      | II A 2.   Sehlt in A 33.   II B 2.   Gin Abell dabon in C 34 b, S. 668.                                           |
| † " " 25. † " " 25. † " 4. 1. "26. † " 31. 1. "26. † " 7. 2. "26. † " 18. 4. "26.                                 | <ul> <li>E. R. D. gebachte Beifommenbes eilig.</li> <li>E. R. H. habe vor allen Dingen verpflichteten.</li> <li>E. R. H. auf verschiedene gnädigste Mittheilungen.</li> <li>R. H. Benn die freuds und ehrenvollen Tage.</li> <li>E. R. H. erlauben, daß ich sogleich. (Bon dem Improvisator.)</li> <li>E. R. H. glucklicher und vyrsichtig außgeführter Gebanke.</li> <li>E. R. H. seine dankbar den wichsen.</li> </ul>           | II A 2.   Sehlt in A 33.   II B 2.   Gin Abell dabon in C 34 b, S. 668.                                           |
| † " " 25. † " " 25. † " 4. 1. "26. † " 31. 1. "26. † " 7. 2. "26. † " 18. 4. "26.                                 | E. R. D. gebachte Beikommendes eilig. E. R. D. habe vor allen Dingen verpflichteten. E. R. D. auf verschiedene gnädigfte Mittheilungen. R. H. Wenn die freud und ehrenvollen Tage. E. R. H. erlauben, daß ich sogleich. (Bon dem Improvisator.) E. R. H. glücklicher und vorfichtig ausgeführter Gedanke. E. R. H. sende dankbar den wichtigen.                                                                                    | II A 2.   Sehit in A 33.     II B 2.   Sein Theil barbon in C 34 b, S. 668.     II A 2.     B 16, Rt. 598.   A 2. |
| † " " 25. † " " 25. † " 4. 1. "26. † " 31. 1. "26. † " 7. 2. "26. † " 18. 4. "26. " 22. 4. "26.                   | E. R. D. gebachte Beikommendes eilig.  E. R. D. habe vor allen Dingen verpflichteten.  E. R. D. auf verschiedene gnädigfte Mittheilungen.  R. H. Wenn die freud und ehrenvollen Tage.  E. R. D. erlauben, daß ich sogleich.  (Bon dem Improvisator.)  E. R. H. glücklicher und vorfichtig ausgeführter Gebanke.  E. R. H. seinde dankbar den wichtigen.  E. R. H. habe allerdings zu klagen.                                       |                                                                                                                   |
| † " " 25. † " " 25. † " 4. 1. "26. † " 31. 1. "26. † " 7. 2. "26. † " 18. 4. "26. † " 22. 4. "26. † " 20. 7. "26. | E. R. D. gebachte Beikommendes eilig.  E. R. D. habe vor allen Dingen verpflichteten.  E. R. D. auf verschiedene gnädigfte Mittheilungen.  R. H. Wenn die freud und ehrenvollen Tage.  E. R. D. erlauben, daß ich sogleich.  (Bon dem Improvisator.)  E. R. H. glücklicher und vorflichtig ausgeführter Gedanke.  E. R. H. seinde dankbar den wichtigen.  E. R. H. habe allerdings zu klagen.  E. R. H. babe allerdings zu klagen. | II A 2.   Sehit in A 33.     II B 2.   Sein Theil barbon in C 34 b, S. 668.     II A 2.     B 16, Rt. 598.   A 2. |

```
1. 1. 1827. E. R. H. die bevorftehenden er-
                                                                   D 27, 1875, Nr. 54.
                                 wünfcten.
                                                                   B 16, Nr. 609. A 5.
S. 240. A 1. A 2 (21.
Januar).
               1. ,, 27.
                           E. R. S. bante zuborberft.
                                                                   B 16, Mr. 616.
S. 242. A 2.
                3. ,, 27.
                            E. R. H. haben einen aus ber.
                                                                   B 16, 98t. 620. A 5, S. 243. A 2.
          29.
                4. ,, 27.
                            E. R. H. verfehle nicht, foulbigft.
                5. ,, 27.
                            E. R. S. icon langft an mich er-
           5.
                                                                   D 64 a, G. 278.
                                 Laffene.
                   ,, 27.
                                                                   B 16, Nr. 622. A 2.
               5.
                            E. R. S. Nachstehendes ichuldigft.
    "
                                                                   B 16, Nr. 624.
S. 123. A 1
theilweise.
                7. ,, 27.
                            Um bie (jene) burch bie obwaltenben.
           5.
                                                                               A 1.
                            (Man hat bisher in Abfict auf.)
                8. ,, 27.
                                                                   A 5, S. 355.
                            G. R. H. geruben, fich unterthanigft.
          13.
                8. ,, 27.
                            Schon als nach erhaltenem ana.
                                                                   II A 5. Fehlt in A 33.
                                 bigften Reffripte.
          22. 2. ,, 28.
                            E. R. S. erhalten hierbei bas.
         Ende 2. ,, 28.
                            Bei bem gunftigen Sonnenichein
                                                                   II A 2.
                                 ber geftrigen.
                            E. R. H. lege bas icon.
          16.
               3. ,, 28.
          29.
               3. ,, 28.
                            E. R. H. habe diesmal Berschie-
                                                                   IIA2. Fehlt in A 33.
                                 benes vorzulegen.
       1817 ober 1827.
                            E. R. S. langft an mich erlaffene
                                                                   II B 26.
                                 Unfrage.
                   ,, 27.
                                                                   II C 3, Rr. 8, 6. 19,
Rr. 354.
+ Weimar.
               4. ,, 28.
          25.
                           E. R. S. lege ein bon Bonn er-
                                 haltenes.
                                                                   II A 2. Fehlen in A 83.
                            So wie bas Schone und Wohl-
          15.
                5. ,, 28.
                                 geftaltete gern.
           ohne Datum.
                           E. R. S. haben burch Ueberfenbung
†
                                                                   II A 2.
                                 ber bon Racifchen Sefte.
```

# Fachsen-Weimar-Gisenach, Karl Friedrich, Großherzog v. (seit 1828), geb. Weimar 2. Februar 1783, gest. baselbst 8. Juli 1853.

Es ist bekannt, daß der Nachfolger Karl August's das Berhältenis zu Goethe mit der äußersten Pietät gewahrt, und ebenso, daß Letzterer die Entwickelung des Prinzen von der frühesten Jugend an mit Theilnahme versolgt und durch seinen Rath unterstützt hat. Aber wenn auch hierfür manche Zeugnisse in den Schriften und Werken Goethe's zerstreut sind, so liegt jedensalls das Meiste, was sich darauf beziehen

könnte, noch im Berborgenen. Auch von einer Korrespondenz ist bis jett nur Beniges an die Oeffentlichkeit gekommen, — drei nicht gerade bedeutende Geschäftsbriese und ein Gratulationsschreiben, welches bis jett nur einmal gedruckt ist und das wir deshalb mittheilen.

Sweherzoglich Geheimes Archiv (NA3). — Preußische Jahrbücher (D48). — Goethe in amtlichen Berhältnissen (A5). — Großherzogliches Hausarchiv (NA2). — Weimarisches Jahrbuch (D57). — Döring'sche Sammlung (A1).

† Jena, 13. 11. 1812.

" 22. 11. "12. J. Durchl. ber Herzog hatten die Gnade.

Beimar, 8. 2. "29. E. K. Haben durch ein gnädigs ftes Restript.

" ? etwa "30. E. K. H. Hind schon von jungen.

† " 4. 1. "30. E. K. H. H. Ghon von jungen.

2. 2. "31. E. K. H. Wünsche.

" D 57, Wb. I, S. 211.

#### Durchlauchtigfter Großherzog, gnabigfter Rurft und herr!\*)

Ew. Königlichen Soheit Bunfche gar öfter auszusprechen: welches Glud mein Berehrter Fürft seinem alten Einsteller gewähre, wenn Höchsterselbe ihm irgend eine Abendstunde gönnen und durch geistreich-gemüthliche Gespräche, zu mandem guten Gedanden Beranlassung geben will.

heute erlaube ich mir jene Außerung zu guter Stunde und versaume nicht fie mit den treusten Wünschen für Höchstihro fortdaurendes Wohl, welches auf Dero Familien- und Landestreis sich freudig erstrecken möge, zu bezleiten u. wage zugleich die angelegentlichste Bitte: die mir bisher verliehene Gunft und Gnade möge meinen übrigen Lebenstagen, zu Erheiterung und Erquickung derselben, unwandelbar zugesichert bleiben.

Unter ben aufrichtigst Angehörigen nicht ber Lette.

Ew. Königlichen Soheit

unterhänigfter

Weimar am zwenten Februar 1831. treugehorsamster Diener J. W. v. Goethe.

<sup>9</sup> Buchftablich nach bem burchweg von Goethe's hand gefchriebenen Originale. Foliodogen mit Golbichnitt. Im Privathefis.

geb. Landgräfin von Heffen=Darmstadt, geb. 30. Januar 1757, gest. Weimar 14. Februar 1830.

Luise von Weimar, welche für Goethe eine so hervorragende Bebeutung hat, die er im Leben verehrte und in der Dichtung verklärte, wird ohne Zweifel auch manche Briefe von ihm erhalten haben. wissen indessen nur die Data von wenigen und kennen außer bem bereits früher (S. 129) erwähnten, an das großberzogliche Baar gerichteten nur zwei, die Widmung der Farbenlehre und einen aus Rom batirten, aus welchem die nachfolgende Stelle ihres afthetischen Werthes wegen hervorgehoben zu werden verdient: "Das geringste Produkt der Natur hat den Kreis seiner Bolltommenheit in sich, und ich darf nur Augen haben, um zu feben, fo tann ich die Berhaltniffe entbeden; ich bin ficher. daß innerhalb eines fleinen Birtels eine gange, mahre Eriftens beschloffen ift. Ein Kunftwerk hingegen hat seine Vollsommenheit außer fich; bas Befte liegt in ber 3bee bes Runftlers, die er felten ober nie erreicht, bie folgenden (alles Folgende\*) in gewiffen angenommenen Gefeten, welche amar aus der Natur der Kunft und des Handwerks bergeleitet. aber boch nicht so leicht zu verstehen und zu entziffern find als bie Gesetze der lebendigen Natur. Bei den Kunftwerken ist viel Tradition: bie Naturwerke find immer wie ein frisch ausgesprochenes Wort Gottes."

Weimar's Album zur vierten Sakularfeier der Buchdruckerkunst (A 6'). — Goethe's Werke. — Ddring'sche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2). — Privatbesit (II B). — Großherzogliches Geheimes Archiv (II A 3). — Großherzogliches Haus-Archiv (II A 2). — Diezel's Berzeichniß (A 33). — Goethe's Briefe an Soret (B 20).

```
A 6', S. 101. Berte,
2b. 24, S. 705. Unroll-
ftanbig in A 1 unb A 2.
                                 Schon lange wurde ich Em. }
Rom,
              23. 12. 1786.
                                 Bare ber Inhalt bes gegen-
Weimar,
              30. 1. 1808.
                                                                       Berte, 2h. 35, G. 71.
                                      martigen Berfes.
                                                                       II B 21.
+ Karlsbab, etwa 6. "11.
                                 Inbem ich eben beschäftigt war.
                2. 1. ,, 20.
+ Weimar,
                                 E. R. S. bermerten gewiß.
                                                                       II A 3.
              24. 6. ,, 20.
+ Jena,
+ Weimar, 14. 10. ,, 25.
                                 E. R. S. betrachten.
                                                                       II A 2.
                                                                       Bgl. B 20, S. 48 und
A 39, Rr. 7646. (Neber
ben Brief felbst ift
              28. 6. ,, 28.
                                                                         nichts befannt.)
†
              30. 1. "29. E. R. S. genehmigen gnabigft.
                                                                       II A 2.
```

<sup>\*)</sup> Unrichtige Lesart in A 1 und A 2.

Jahsen-Weimar-Gisenach, Maria Paulowna, Großherzogin v. (seit 1828), geb. Großfürstin von Rußland, geb. 15. Kebruar 1786, gest. Weimar 23. Juni 1859.

Die bortreffliche Fürftin, beren fegensreiche Wirtsamkeit wir besonbers aus der unten angegebenen Schrift von Preller kennen lernen, ist auch von Goethe in manchem Gedichte und Festspiele gefeiert worben (vgl. Berte, Th. 2, S. 414, 435, Th. 11, 1. Abth., S. 313 u. a. a. D.). Sie verdiente biefe Berehrung in der That, und Goethe hatte um fo mehr Beranlaffung, berfelben Ausbrud zu geben, als fie zu Deffen besonderer Freude die größte Theilnahme an allen Weimarischen Instituten für Runft und Biffenichaft an ben Tag legte und benfelben reiche Unterftützung zu Theil werden ließ. Demnach ift es nicht auffällig, daß Goethe diefer Empfindung auch in feinen Briefen an die Murftin mamichfachen Ausbruck gegeben hat. Es geschieht bies nicht allein in ber Bidmung von "Philipp Hadert" (Werke, Th. 32, S. 15), fondern auch bei vielen andern Gelegenheiten. "Bon der gnädigften höchst erfreulichen Morgenerscheinung noch gang geblendet," heißt es in bem Briefe vom 27. Januar 1814, "fage nur, um ben gurudeilenden Boten nicht aufzuhalten, was freilich Söchstbenenselben längst bekannt ift, daß es mich immer unendlich gludlich macht, von Ew. Raiferl. Hobeit Gegenwart nur Augenblide begnabigt zu sein, beren Erinnerung durch alle Kolgezeit mich erquickt." — In feiner Geburtstagsgratulation vom 16. Februar 1822 fchreibt Goethe: "Mogen Ihrem weitumfaffenden Geift, Ihrem weitausgreifenden und wirkenden Gemuth Diejenigen nicht fern fein, die das herrliche Fest in stiller, frommer Eingezogenheit begeben. - Und wie Söchstderoselben anäbig freundliche Gegenwart bem bohmifden Binter Blumen zu erschaffen wußte, alfo möge biefelbige Sonne ferner immerfort meinen Winter mit wohlthätiger Ginwirfung beleben."

Bas den weiteren Inhalt der Briefe angeht, so ist vielleicht die Erziehung der Kinder der Fürstin als der hauptsächlichste Gegenstand hervorzuheben. Es ist dies zum Theil auch in den ungedruckten Briefen der Fall, auf welche wir noch etwas genauer eingehen.

1. 6. September 1822. Nach langem Umhersuchen war Soret (f. d.) im Frühjahr 1822 zum Erzieher des jetzt regierenden Großsbezogs erwählt worden, welchen Goethe nach einer halbjährigen Wirkslamkeit folgendermaßen beurtheilt: "Ruhiger Verstand, freie klare Weltzumsicht, vielsache Vildung, ausgebreitete Kenntnisse, hinter welchen allen ein schones Gemüth und ein reines Herz durchblickt."

- 2. 16. Februar 1830. Zwei Tage vorher war die Großherzogin Luise gestorben. Daran anknüpsend schreibt Goethe, daß, wenn bei großen Unglücksfällen die Betroffenen sich billig zu zerstreuen suchten, doch nicht leicht eine schonere Anleitung gefunden werden könne, als den Geist dahin zu lenken, wo die Menscheit sich in ihrer höcksten Bürde zeige, indem sie das bessere Bünschens= und Hosswerthe nach verliehenen Kräften und Möglichkeiten zu fördern trachte.
- 3. Etwa August 1830. Goethe blickt auf sein ganzes Leben zurück: "Neber funfzig Jahre bin ich bem Fürsten, bem hohen Hause, bem Lande angehörig und habe so Manches gelingen und mißlingen [ge=] sehen durch Berdienst und Schuld der Personen wie auch durch Einswirkung höherer Gewalten. Dabei hat es mir an treuem Einwirken und an ernsten Wänschen nie gesehlt, deren Erfüllung ich nun mit inniger Freude vor mir sehe. Einsicht und Uebersicht, thätige Besonnenheit, reine Beharrlichseit und wie viel andere tressliche Eigenschaften seh' ich nicht wirksam zu klarsten, edelsten Zwecken und genieße auch auf solche Weise eines Glückes, welches selten einem Menschen zu Theil wird."

Ein fürstliches Leben 2c. von L. Preller (C 37 b). — Goethe's Werke. — Ranzler Müller's Archiv (II A 5). — Goethe in amtlichen Berhältnissen (A 5). — Odring'sche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2). — Diezel's Berzeichniß (A 33).

```
Weimar, 29. 3. 1810. Da die jugendliche Entwicklungs- C 37 b, S. 119.
                                frankheit.
          16. 2. ,, 11.
                          Die glanzenben Ramen Ratharina,
                                                                 Berte, Th. 32, G. 15.
                                Baul und Maria.
                                                                 C 37 b, S. 119. 3n A 33 unter bem 10. Oftober.
          12. 10. ,, 17.
                          E. Raif. Soh. haben mir durch.
              1. ,, 18.
                          Bon ber gnabigften, hochft erfreu-
Rena.
                                                                 C 37 b, S. 120.
                                lichen.
                          G. R. S. gnabigfte Senbung bat.
               2. ,, 18.
                                                                 C 37 b, G. 121.
Weimar,
         22.
               1. ,, 21.
                           Das theure, fürftliche Baar.
               1. ,, 21.
                           E. R. S. wunicht perfonlich für.
          24.
               2. ,, 21.
                           Der gute Morgen ift heute.
          19.
                                                                 C 37 b, S. 122.
                   .. 21.
                           Moge Beitommenbes meiner.
          18.
               5.
    "
          16.
               2.
                   ., 22.
                           E. R. H. von fern und nah.
                                                                 C 37 b, S. 123.
                   ,, 22.
                           G. R. B. in diefen Tagen.
           3.
               9.
                           E. R. S. vergonnen gnabigft ben | II A 5.
               9. ,, 22.
†
                                verpflichteten.
                           E. R. S. an biefem heitern Tage.
                                                                 C 37 b, S. 123.
          24. 10. .. 22.
    **
                                                                 C 37 b, S. 124.
           1. 1. ,, 24.
                           Wenn auch die forperlichen Leiben.
    ,,
                                                                 C 37 b, S. 125.
                           Gine Epoche porbeigulaffen.
               2.
                   ., 25.
    ••
                           Bei herannahenbem in jebem.
                                                                 C 37 b, S. 126.
                   ,, 29.
          16.
```

| Beimar,    | 10. 4.  | 1829.  | E. R. S. vergonnen.                   | A 5, S. 416. A 1. A 2.  |
|------------|---------|--------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>†</b> " | 16. 2.  | ,, 30. | Un bem heutigen feierlichen Tage.     | II A 5.                 |
|            | 26. 3.  | ,, 30. | E. R. S. verpflichten einen Altvater. | С 37 ь, С. 127.         |
| † " et     | wa Aug. | ,, 30. | E. R. S. fühle mich burch gnabigfte.  | II A 5.                 |
|            | 16. 2.  | 31.    | E. R. S. tragen mehr als ich.         | C 37 b, S. 127. II A 5. |

#### Seheimrath in Roln.

Als nach dem Frieden von Paris an die preußische Regierung die Frage über die Errichtung einer Univerfität und von Runftanftalten in der Rheinproving herantrat, war man namentlich darüber lange in Zweifel, ob man für die erstere Bonn oder Köln mählen follte. Auch Goethe wurde von dem Obengenannten durch ein Privatschreiben veranlaßt, nich über die hier in Betracht tommenden Dinge zu äußern. Er war vielleicht hierfür besonders tompetent, weil er in den Sommern 1814 mb 1815 langere Zeit am Rhein gelebt und vorzugsweise ben wissen= ichaftlichen und fünstlerischen Bestrebungen baselbst seine Aufmerksamkeit jugewandt hatte. So trafen ihn benn biefe Fragen wohl vorbereitet, wie dies schon sein Brief an Sack vom 15. Januar 1816 beweift; außerdem aber konnte er auch auf das demnächst erscheinende erste Heft von "Lunft und Alterthum" verweisen, bas seinem Inhalte nach mit demselben nahe verwandt ist (Werke, Th. 26, S. 267-340). Zu einer befinitiven Aeußerung kommt übrigens Goethe in bem vorliegenden Briefe nicht, fondern läßt auch hier die Entscheidung zwischen Bonn und Köln offen.

#### Grenzboten (D 23).

Beimar, 15. 1. 1816. E. Hw. zutrauliches, für mich fo } D 23, 1868, Nr. 51.

#### Halis, Karl Ulysses v.

geb. Rarfclins(3) in der Schweiz 25. August 1728, geft. Wien 6. Oftober 1800.

Salis hatte das von Planta und Nasemann gegründete "Philanstvoin" zu Helbenstein in Graublindten übernommen und es nach einiger Zeit nach seinem Geburtsorte verlegt. Goethe lernte ihn im derhste 1774 kennen, als er auf einer Reise nach Franksurt gekommen dan, und schildert ihn als einen ernsten, verständigen Mann, welcher

über seine und seiner Freunde genialisch-tolle Lebensweise im Stillen gar wunderliche Anmerkungen gemacht haben werde. Später trat eine besondere Beziehung zwischen Beiden ein dadurch, daß Goethe Bormund des schweizer Hirtenknaben Peter im Baumgarten wurde, der von dem Hannoveraner v. Lindau, einem Freunde und Anhänger Lavater's, ein Legat von zweitausend Thalern ausgesetzt erhalten hatte. Lavater selbst und Salis waren zu Testamentsexekutoren bestimmt und traten in Thätigkeit, als Lindau schon 1777 starb. Auch der von Goethe an Salis gerichtete Brief vom 31. März 1780 bezieht sich auf eine durch diese Berhältnisse veranlaßte Geldangelegenheit.

Goethe-Jahrbuch (D 64).

Weimar, 31. 3. 1780. Unter bem 20. März biefes Jahres. D 64 b, S. 239.

### Halom, Michael,

Der klitzlich veröffentlichte Brief Goethe's vom 2. Februar 1782 ift die Antwort auf die ihm zugeschickte Probe einer Uebersetzung des "Werther" ins Italienische. Im Jahre 1781 war erschienen: "Werther, Opera sentimento del Dottor Goethe, celebre scrittore tedesco, tradotta da Gaëtano Grassi Milanese in Poschiavo per Giuseppe Ambrosini." Auf diese Uebersetzung beziehen sich die Bemerkungen Goethe's in Eckermann's Gesprächen (III, 6%) und in den Briefen an Frau v. Stein (II, 126); es solgt aber aus denselben nicht nothwendig, daß die von Salom damals zugesendete Uebersetzung mit dieser identisch ist, wenn es auch immerhin wahrscheinlich sein mag.

Bergeichniß von Goethe's Handschriften (C 16). — Grenzboten (D 23). Beimar, 20. 2. 1782. Auf Ihr gefälliges Schreiben. C 16, S. 131. D 23, 1880, Ar. 35.

### Halzmann, Johann Daniel, geb. 1722, geft. August 1812.

Salzmann ist durch Goethe's Darstellung in "Dichtung und Wahrsheit" allgemein bekannt, und auch die an ihn gerichteten zwölf Briefe sind häusig gedruckt worden. Die fünf ersten sind burch Goethe's Ausenthalt in Sessenheim veranlaßt; die folgenden stammen aus der Franksurter Zeit, schließen aber schon mit dem Dezember 1774. Rach bieser Zeit hat Goethe Salzmann nur noch einmal gesehen, und zwar

als er auf feiner erften Schweizerreise im Juli 1775 Strafburg berübrte. Der briefliche Berkehr wird barum nicht fofort aufgehört haben, wenn auch teine gang ficheren Rachrichten über bie Fortsetzung besselben vorhanden sein mogen. Den Inhalt ber Briefe angehend, so verdient vielleicht bervorgehoben zu werben, weil es für die Beurtheilung von Coethe's Berhaltniß zu Friedrike Brion von Bichtigkeit ift, daß basselbe in ihnen keineswegs als ein ernstliches und in irgend einer Beise binbendes aufgefaßt wird; außerdem gewinnt man aus ben Briefen Rachrichten über bie Entitehung bes "Gok von Berlichingen", von "Werther's Leiden", über Goethe's Antheil an ber von Lenz bearbeiteten Plautus-Uebersetzung und über die "Moralphilosophischen Abhandlungen" Salzmam's, beren Berlag Goethe in Leipzig vergeblich zu vermitteln suchte, welche aber 1776 in Frankfurt a. M. erschienen. Auch ist von Goethe's Promotion und seinem Cellospiel die Rebe. Nur zwei Stellen ober vielmehr eine Persönlichkeit macht Schwierigkeit, und auch die neueste Tentung, welche man versucht hat, ist wenig befriedigend. Der fiebente Brief folieft nämlich mit ben Worten: "Der arme O-ferul jammert mich. Er war eine treue Seele", und in dem achten lesen wir: "Wolltm Sie fo gutig fein, bas Manustript ber Romobie von O-Ferol, ober wer es fonft hat, gurudgunehmen (wenn's die Leute nicht mehr brauchen) und unter meiner Abreffe verfiegelt an Brn. S. ju fenden."

Rorgenblatt (D 40). — Der Attuar Salzmann (A 12). — Berliner Sammlung (A 2). — Der junge Goethe (A 3). — Jugenbbriefe Goethe's (A 3'). — Ranzler Müller's Archiv (II A 5) hat unvollständige Abschriften von Nr. 2, 3 u. 8.

| Straßburg, | Juni          | 1771.    | 3ch fomme ober nicht.                      | D 40, 1838, Nr. 26. A 12.<br>A 2. A 3.                      |
|------------|---------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| "          | "             | ,, 71.   | Run mare es wohl balb Beit.                |                                                             |
| **         | ,,            | ,, 71.   | Unferm herrn Gott zu Ehren.                |                                                             |
|            | "             | ., 71.   | Ein paar Worte ist doch immer mehr.        | D 40, 1838, 98r. 27. A 12.<br>A 2. A 3.                     |
| ,, etwa    | 19. 6.        | ,, 71.   | Die Augen fallen mir ju.                   |                                                             |
| drautfurt, | Ende 8.       | ,, 71.   | Der Pedell hat schon Antwort.              |                                                             |
| ,,         | Sept.         | ,, 71.   | Ihr Bettelchen hat mir.                    |                                                             |
| **         | 28. 11.       | . ,, 71. | Sie kennen mich so gut.                    | D 40, 1838, Nr. 28. A 12.                                   |
| "          | 3. 2          | . "72.   | Berlichingen und bas Beige-<br>schlossene. | A 2. A 3.                                                   |
| ••         | 6. 3          | . ,, 73. | Ihre Betrachtungen über bie Rache.         | D 40, 1812, Rr. 262 unb<br>1836, Rr. 36. A 12.<br>A 2. A 3. |
| ., 1       | Anf. Off      | . ,, 73. | Sie haben lange nichts von mir felbit.     | D 40, 1838, Rr. 38. A 12.                                   |
| "          | <b>5</b> . 12 | . ,,74.  | Es ift auch wieder Zeit.                   | )                                                           |

#### Fander, Johann Daniel, geb. Magbeburg 1759, geft. Berlin 27. Januar 1825.

Buchhändler Sander, der Verleger vieler Luftspiele Rogebue's, wird von Goethe in dem Gedichte "Der neue Alcinous" (Berte, Th. 3, S. 290) genannt, feine Gattin in ben "Tag- und Jahresheften" von 1801. Gin Auffat in ber Zeitschrift "Im neuen Reich" giebt noch etwas nabere Data über Beziehungen ber Familie zu Goethe. Rach biefem befuchte biefelbe im Mai 1800 Weimar, im Sommer 1802 außerbem auch Lauchstädt, und war beibe Male auch bei Goethe. November 1801 schreibt Sander bann an Böttiger (f. b.): "Bon Goethe habe ich schon Rachricht; ich habe ihn zum Gevatter gebeten und in einem artigen, halb scherzhaften Briefe ein freundliches Ja bekommen." Der Schluft bes Briefes lautet buchstäblich: "Mögen Sie Beibe fich bei dieser geiftlichen Bermandtschaft meiner in Liebe erinnern, so habe ich ben beften Gewinn bavon." - Ginen zweiten Brief Goethe's erwähnt Sander in seinem Schreiben an Böttiger vom 18. Dezember 1802: "Goethe hat mir vor Rurgem fehr artig, beinahe freundschaftlich geschrieben." (Bal. "Im neuen Reich" 1876, Nr. 28, S. 75.)

# Fartorius, Georg, Freiherr v. Waltershausen geb. Kaffel 25. August 1765, gest. Göttingen 24. August 1828.

Goethe hat den als Historifer, Statistiker und Politiker ehrenvoll bekannt gewordenen Professor Sartorius 1801 mahrend seines Aufenthalts in Göttingen tennen gelernt und Lekterer Goethe im folgenden Jahre in Beimar besucht. Un die Bekanntschaft knüpfte fich bald ein, wie es scheint, recht lebhafter Briefwechfel, von welchem indeffen für jest nurfünf Briefe Goethe's nachgewiesen werden können. Der erste berfelben, bereits 1843 bekannt ge= macht, wird von R. Gocbete, welcher die übrigen 1878 veröffentlicht hat, nicht berudfichtigt, reiht fich indeffen bequem in die hier benutten sonstigen Mittheilungen ein, welche bei Gelegenheit jener andern Briefe gemacht Sartorius fühlte fich namentlich zur Zeit des Königreichs Weftfalen in Göttingen wenig zufrieben, um fo weniger, weil er feiner politischen Borlefungen wegen in der Beforderung gurudgefest murbe. Es wurde beshalb, wie es scheint, birekt burch Goethe bei Wilhelm v. Humboldt ber Verfuch gemacht, ibn nach Berlin zu bringen. Hierauf nimmt ber erfte Brief vom 22. Marg 1810 Begug: "Bon unferm Berliner Gefchaft", fchreibt Goethe, "tann ich wenig fagen. Man bat es

bilatorisch traktirt, und da dies auch Ihr Wunsch ist, so habe ich weder Sang noch Entschliekung beschleunigen mogen. Der Hauptanftand jedoch scheint darin zu liegen, daß man den nur freilich sehr billig und natürlich scheinenden Wunsch, dem Lehrervorstand auch ein Lebens- und Thatamt verbinden zu konnen, aus mancherlei Rückichten, die freilich auch von Bedeutung find, porerft auch ablehnen möchte." - Gleichwol erhielt Sartorius im folgenden Jahre einen Ruf als Staatsrath und Professor nach Berlin, welchen er jedoch ablehnte, weil man die von ihm geftellten Bedingungen nicht erfüllen mochte. Zedenfalls verdankt er es aber Goethe's Einwirtung, daß er aufgeforbert wurde, ben Beimarischen Gefandten jum Wiener Kongreß als fachkundiger Rathgeber zu begleiten, eine Stellung, von welcher man ihn indeffen bald abrief, weil er jum Mitgliebe ber allgemeinen Ständeversammlung in hannover erwählt worben war. Aus bem Inhalte ber vier letten Briefe ift wenig hervorzuheben: Bufendungen verschiedener Schriften, tuge Bemerfungen über den "West-öftlichen Divan", über die Glainiigen Rarmore [sic], das Leben in Jena, über seine Absicht, die ita= lienische Reise zu beschreiben, — bamit ift so ziemlich bas Wesentlichste bezeichnet. Auch hier bleibt aber für den Kommentator noch eine kleine Untersuchung fibrig. Der Brief vom 30. Juli 1817 beginnt folgendermagen: "Alle biefe Tage ber, mein Werthefter, widme ich Ihnen eine Juschrift, welche mancherlei enthalten follte, und nun tommt Ihr freundlices Schreiben, meinen Glauben beftartend an den alten Magus, welcher spricht: Immanet aer sicut anima communis quae omnibus praesto est et qua omnes communicant invicem. Quapropter multi sagaces spiritus ardentes subito ex aere persentiscunt, quod cogitat alter homo." Ber ift ber Magus, und wo fteht die Stelle?

Europa (D 21). — Reue Freie Breffe (D 42).

Irna, 23. 3. 1810. Rach Empfang Ihres lieben.

Beimar, 19. 7. "16. Daß Sie, mein Theuerster, gerade.

"10. 12. "16. Dieses Jahr vergeht mir.
Ima, 30. 7. "17. Alle biese Tage her.

"23. 2. "18. Eine Antwort, mein Theuerster.

Savigny, Friedrich Karl v.

geb. Frankfurt a. M. 21. Februar 1779, gest. Berlin 25. Oftober 1861.

Es ift fcon früher bemerkt worden, mit welchem Intereffe Goethe Liebuhr's "Römische Geschichte" gelesen und wie eingehend er fich ihm

gegenüber ausgesprochen hat. Savigny, welchem bies bekannt war, wandte sich einige Monate nach Riebuhr's Tode mit ber Bitte an Goethe, ju Riebuhr's Ehren feinen Unfichten über ihn öffentlichen Ausbruck zu geben. Goethe lehnte es ab, ba er bas Werk als eine Art von Konversation mit dem Berfasser gelesen und ihn fich selbst moglichst zu vergegenwärtigen gesucht hatte, fo bag bas Ganze einem Dialog ähnlich geworben ware; in biefe Stimmung könne er fich nach Riebuhr's Tode nicht mehr verfegen. Der Brief fcließt mit den Worten: "Diese weitläuftige Darftellung nehmen Sie gewiß freundlich auf; fie hatte für mich etwas Eröftendes, indem es mich zugleich schmerzt, nicht ein gründlicheres Zeugniß meiner Theilnahme ablegen und, indem ich es in Ihre Sande gab, auch Ihnen gefällig fein und ein dauerndes bebeutendes Berhaltnig bethätigen zu können." — Bas übrigens bas Lettere anbetrifft, fo hat auch ein perfonlicher Bertehr amischen Goethe und Savigny stattgefunden; ber Lettere war wenigstens im Ottober 1823 in bes Erfteren Saufe.

Lebensnachrichten über B. G. Riebuhr (C 33).

Weimar, 21. 10. 1831. Wenn unfre theure Freundin gute C 33, Bb. 8, S. 367.

Schadow, Johann Gottfried,

geb. Berlin 20. Mai 1764, geft. baselbft 28. Januar 1850.

Goethe hat mit Schadow besonders über die Herstellung der Blücherstatue für Rostock korrespondirt und auf die schließliche Gestaltung derselben einen nicht unwesentlichen Einfluß ausgeüdt. Dieser bestand vorzugsweise darin, daß antikisirende Momente in derselben blieden, während der Künstler ursprünglich sein Werk ganz in modernem Sinne herzustellen gedachte. Wie schon diese Nachgiedigkeit ihm nicht leicht geworden war, so zeigen spätere Aeußerungen, namentlich in der Schrift "Ueber einige Sähe Goethe's" (in seinem Nachlaß 1864 herauszgekommen), daß er bereute, nicht sestre gewesen zu sein. Sowol Blücher's Statue als nachher die Luther's sür Wittenberg veranlaßten übrigens mehrsache Reisen Schadow's nach Weimar (1815 und 1817). Dadurch entstand denn auch ein persönlicher Berkehr zwischen ihm und Goethe, während im Uedrigen die brieflichen Mittheilungen Zelter's den Letzteren über die künstlerische Thätigkeit Schadow's stets auf dem Lausenden erhielten. In Beziehung auf die Blücherstatue ist indessen auf den

Artitel Preen zu verweisen, wo auch die wesentlichsten Schriftstude über biefen Gegenstand angegeben find.

Kunstwerke und Kunstansichten von Dr. J. F. Schadow (C 38). — Historisches Tagebuch von F. v. Raumer (A 14). — Berliner Sammlung (A 2). — Weimarer Sonntagsblatt (D 56).

| Beimar, | 25. | 10. | 1815.  | Mein Borfcflag ware, den.     | C 38, S. 176.<br>S. 412. A 2.                  | A 14,          |
|---------|-----|-----|--------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| "       | 12. | 11. | ,, 15. | E. W. werden fich überzeugen. | C 38, S. 177.<br>S. 414. A 2.                  | A 14,          |
| "       | 17. | 12. | ,, 15. | E. B. muß die unerfreuliche.  | C 38, S. 178.<br>S. 415. A 2.                  | A 14,          |
| **      | 12. | 3.  | ,, 17. | E. 2B. gefällige Senbung.     | C 38, S. 179.<br>S. 370. A 2.<br>1857, Rr. 17. | A 14,<br>D 56, |
| Sena,   | 1.  | 8.  | ,, 17. | E. W. tann ich zwar in bem.   | C 38, S. 181.<br>S. 418. A 2.                  | A 14,          |
| Beimar, | 14. | 7.  | ,, 18. | G. 2B. lettes Schreiben.      | A 14, G. 383.                                  |                |
| "       | 28. | 4.  | ,, 19. | E. B. geneigtes Schreiben.    | C 38, S. 182.<br>S. 419. A 2.                  | A 14,          |

Schardt, Sophie Friederike Gleonore v., geb. v. Bernftorff, geb. Sannover 23. November 1755, geft. Weimar 30. Juli 1819.

Die Genannte, seit 1778 an den Geh. Regierungsrath v. Schardt, den ältesten Bruder der Frau v. Stein (s. d.), vermählt, wird häusig als ein lebhastes Mitglied der Weimarischen Hosgesellschaft genannt. Ihr Leben und ihr Uebertritt zum Katholizisnus ist Gegenstand der einen Hälfte von Dünker's Schrift "Zwei Bekehrte", welcher wir auch die Mittheilung von drei fleinen Billets an sie verdanken. Das älteste derselben ist von Interesse, weil es das einzige Beispiel englischer Korrespondenz Goethe's ist; das zweite enthält die Anmeldung zu einem Besinche, das dritte den Dank sür ein Bouquet, welches Frau v. Schardt Goethe zum 28. August 1781 sibersandt hatte.

3mei Bekehrte. Zacharias Werner und Sophie von Schardt. Bon h. Dunter. Leipzig, hahn'iche Berlagshandlung, 1873 (C 6 g).

```
Weimar, etwa 1780. The soft music of the concert. concert. 3. 3. ,, 80. In the soft music of the concert. Conce
```

The soft music of the concert and his pomp should not have invited me, to leave my hermitage; but the voice of my beautiful ladies is fit to awake deaths and to change all resolutions of solitude. I shall [be] at your com-

mands as soon as possible, furnished with tales of old comic and serious, hoping some agreable news of your lips.
c. 1780.

G.

# Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph v. geb. Leonberg 27. Januar 1775, geft. Ragaz 20. August 1854.

Unter den bedeutenden Philosophen der neueren Zeit ift Rant, welcher Königsberg nie verlaffen hat, ber einzige, mit dem Goethe in keine persönliche Beziehung getreten ift; bagegen ift bereits bargeftellt, wie er mit &. S. Jacobi, mit Fichte und hegel in Berbindung ftand, und fpater wird auch noch U. Schopenhauer in diefer Begiehung erwähnt werben muffen. Schelling nun hat gerade in ber Zeit ber glangenbsten Birtfamteit von Goethe und Schiller in Jena gelebt, da er 1798 borthin tam und erft 1803 nach Würzburg überfiedelte. Goethe intereffirte fich für feine Anftellung und konnte ihm schon in dem erften an ihn gerichteten Brief bas Reftript abschriftlich mittheilen, burch bas er zum außerordentlichen Professor ernannt ward. Rach einigen Befuchen Schelling's in Beimar ift es bann bas "Syftem bes transfcenbentalen Ibealismus", welches Goethe beschäftigt, auf beffen Bufendung er noch in bemfelben Jahre (1800) bie ersten hefte feiner "Zeitschrift für spekulative Physik" folgen ließ. Daß er fich eingehend mit den hier angeregten ober nach bes Berfaffers Meinung ichon gelöften Fragen beschäftigte, beweisen Goethe's briefliche Aeußerungen. "Db ich mir blos fcmeichle," fagt er mit Beziehung auf das erfte Bert unter dem 19. April 1800, "fo weit ich gelefen, ben Sinn besselben au faffen, oder ob die Rabe, die ich zu dem Werke fuhle, zu einer mahren Theils nahme, zu einer thätigen Reproduktion besselben fich fteigern wird, muß die Zeit lehren; wenigstens glaube ich in dieser Borftellungsart schr viel Bortheile für Denjenigen ju entbeden, beffen Reigung es ift, bie Kunft auszuüben und bie Natur zu betrachten." — Und in ähnlichem Sinne schreibt er am 27. September besselben Jahres: "Seitbem ich mich von der hergebrachten Art der Naturforschung losgerissen und wie eine Monade, auf mich felbst gurudgewiesen, in den geiftigen Regionen der Biffenschaft umberschweben mußte, habe felten bier- ober borthin einen Bug verspürt; zu Ihrer Lehre ist er entschieden. 30 wünsche eine völlige Bereinigung, die ich durch das Studium Ihrer Schriften, noch lieber burch Ihren perfonlichen Umgang fo wie burch

Ausbildung meiner Gigenheiten ins Allgemeine früher ober fpater au bewirten hoffe, und die um besto reiner werden muß, je langfamer ich ju verfahren, je treuer ich meiner eigenen Denkart dabei zu bleiben ge= nöthigt bin." - Und bei biefer ift Boethe benn auch geblieben. Mochte ihm auch Riethammer das "Spftem des transscendentalen Idealismus" durch Erläuterungen zu erleichtern fuchen, es tam doch balb dahin, daß er wieder feine eigenen Wege ging. Dies hatte Schiller fehr wohl erfannt, als er ihm am 20. Februar 1802 fchrieb: "Sie nehmen fich von ieinen [Schelling's] Ideen nur das, was Ihren Anschauungen zusagt, und das Uebrige beunruhigt Sie nicht, da Ihnen am Ende doch das Objekt als eine festere Autorität basteht als die Spekulation, so lange diese mit jenem nicht zusammentrifft." — Demnach wird es kaum noch als zufällig erscheinen, wenn in ben übrigen Briefen philosophische Goethe schreibt von feiner Ueber-Raterien wenig berührt werden. iczung der Schrift Theophraft's "Ueber die Farben", von der bevornehenden Aufführung von Schlegel's "Jon" und dankt fur die ihm von Schelling augeschidte Uebersehung ber "Menachmen" bes Terena. Mla Letterer bann in Burgburg ift, erfolgt von Goethe's Seite die Aufiorderung aur Theilnahme an ber "Jenaischen Literatur-Zeitung"; es wird über eine von Schelling empfohlene Schauspielerin berichtet, und Soethe erkundigt fich nach bem Rünftler Martin Bagner (f. b.). Spater icilbert er bann ausführlicher feine Erlebniffe gur Beit ber Schlacht bei Jena. Dann folgt eine lange Paufe in bem Briefwechsel, und erft der Aufenthalt Meyer's (h. F.) in München, wo jest der Bohnfit Schelling's war, vielleicht mehr noch die Vermählung des Letteren mit ber Goethe feit langer Zeit befreundeten Bauline Gotter (i. b.) pergulakte 1814 eine Wiederaufnahme der Korrespondenz, bei welcher Schelling bald Gelegenheit hatte, Goethe ein Diplom als Mitglied ber Münchener Akademie ber Wiffenschaften zu übermitteln. Inbeffen haben wir nur zwei Briefe Goethe's aus ben-Jahren 1814 und 1815, welche fich noch bagu meistens mit Familien= und perfonlichen Ingelegenheiten beschäftigen. Der nächste Brief, breigehn Jahre später geichrieben, ift verwandten Inhalts; nur ber lette, vom 21. Mai 1830, bat ein hervorragendes Interesse und verdient eine erneute Mittheilung, ta er Goethe's Lebensweisheit aufs Deutlichste zur Anschauung bringt.

#### Mus Schelling's Leben (A 22).

Beimar, 5. 7. 1798. E. M. erhalten hierbei bas. A 22 a, S. 231.

" 19. 4. 1800. E. W. furzer Besuch ließ. — S. 297.
3. 3. 4. 27. 9. "00. Das zweite Stück Ihrer Zeitschrift. — S. 814.

| Weimar, | 1.  | 2.  | 1801.          | Ich banke Ihnen herzlich für.           | A 22 a, G. 323.  |
|---------|-----|-----|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Jena,   | 20. | 10. | ,, 01.         | Bei dem Manuffript, welches.            | - G. 348.        |
| Weimar, | 5.  | 12. | ,, 01.         | Für die Ueberfendung des Alma-   nachs. | — <b>©. 350.</b> |
| ,,      | 30. | 12. | ,, 01.         | Auf ben Sonnabend wird Jon.             | — S. 352.        |
| "       | 18. | 9.  | ,, 02.         | Für die überschidten Sefte.             | — <b>S.</b> 399. |
| Jena,   | 29. | 11. | ,, 03.         | Gegenwärtigen Brief unb.                | A 22 b, S. 6.    |
| Beimar, | 13. | 9.  | ,, 06.         | Ihrer verdienten Schauspielerin.        | - S. 102.        |
| ,,      | 31. | 10. | ,, 06.         | Indem ich Ihren fo herzlich.            | <b>–</b> S. 103. |
| ,,      | 25. | 4.  | ,, 14.         | Der werthe und gewiß auch Ihnen.        | <b>— Б. 341.</b> |
| ,,      | 16. | 1.  | ,, 15.         | Haben Sie taufend Dank.                 | - G. 348.        |
| "       | 26. | 10. | ,, 27.         | Gräfin Fritsch hat mir schon.           | A 22 c, S. 48.   |
| "       | 21. | 5.  | <b>,, 3</b> 0. | In bem jurudgehenben.                   | - S. 48.         |

· In dem zurückgehenden mir anvertrauten Brieflein unseres werthen Niethammer's finde ich, mein verehrter Freund, des wackeren Mannes treue Gesinnungen, die regsten Erinnerungen früherer guter Zeiten, einen warmen Antheil an der Bergangenheit, wie er ihn sonst an der Gegenwart nahm. Wird mir aber der Gute verzeihen, wenn ich ausspreche, daß ich zu der fraglichen Angelegenheit nicht ein gleiches Berhältniß habe?

In meinen hohen Jahren muß die unverbrüchliche Marime fein, durchaus und unter jeder Bedingung im Frieden zu leben; ich möchte um keinen Preis bei irgend einer Kontestation, fie habe einen politischen, literarischen, moralischen Anlaß, als thätig mitwirkend erscheinen.

Was sollte aus den schönen, mir noch gegönnten Lebenstagen werden, wenn ich Notiz nehmen wollte von Allem, was in dem lieden Baterlande gegen mich und meine Nächsten geschieht? Unserm werthen Freunde ist wahrscheinlich mehr wie mir bekannt, was für Neckereien und Tücken, Unarten, Widerwärtigkeiten und Feindseligkeiten gegen nich ausgehen; ich weiß nur davon, was manchmal ein gegenwärtiger theilnehmender Freund oder wohlwollende Korrespondenten erwähnen. Hör' ich doch, daß selbst aus dem Königreiche, dessen höchster Gerrscher wie ein Stern erster Größe günstig über meinen Schicksalen waltet, das Widerwärtigste verlautet, und zwar, was noch sonderbarer scheint, unter der Firma meines werthen Berlegers, mit dem ich seit vielen Jahren in freundlichster Berpslichtung stehe. Hat man semals von mir eine Reklamation vernommen, auch nur einen Laut?

Dlöge Vorstehendes unsern hochgeschähten Freund in München, den ich schönstens grüße, einigermaßen geneigt machen, es für recht zu halten, wenn ich auf jene Berichtigung schweige und dem Publikum überlasse, was es darüber benken und urtheilen will. Ich benüge diese Tage, was an mir noch zu berichtigen möglich ist, zu berichtigen, und glaube so der mir durch

mein ganget Leben hochst geneigten Vorsehung nach Absicht und Willen zu handeln.

Alles Gute und Beruhigende

treulichft

Beimar, den 21. Mai 1830.

3. 28. v. Goethe.

**Schiller, Charlotte v.,** geb. v. Lengefeld, geb. Rubolftabt 22. November 1766, geft. Bonn 9. Juli 1826.

Soethe hat für die Gattin Schiller's, welche er schon von ihrer frühften Jugend an kannte, jederzeit zarte und rücksichtsvolle Aufmerkjamkeit bewiesen, und zwar vielleicht mehr noch nach Schiller's Tobe als früher. Diefen Eindruck gewinnt man aus ben zweiundvierzig Briefen an fie, welche auf einen Zeitraum von fast breißig Jahren vertheilt find. Aber man gewinnt noch mehr daraus. Für die Entstehung und Weiterführung von Goethe's einzelnen Arbeiten liefern die Briefe fcagens= werthe Data; die "Achilleis", "Fauft", "Benvenuto Cellini", "Philipp Hadert", die "Wahlverwandtschaften", die "Natlirliche Tochter", die "Farbenlehre", "Dichtung und Wahrheit", "Wilhelm Meister's Wanderjohre", "Festzüge" und "Brologe", "Windelmann und fein Jahrhundert", Alles wird erwähnt, und die Briefe laffen oft foliegen, ein wie richtiges Untheil Frau v. Schiller über die verschiedenen ihr gemachten Zusendungen gefällt hat. So freut fich Goethe namentlich über ihre gefunde Auffaffung ber "Wahlverwandtschaften" im Gegensage zu ben pebantiiden Bebenten, welche Knebel geäußert hatte. Gleichwol ift es teines= wegs nur literarischer Berkehr, ber biefe Briefe veranlagt hat. vielfachen Beziehungen ber beiben Familien tommen auch zur Geltung, to die Unrube, welche die wiederholte Unwesenheit der Frau v. Stael in Beimar und Jena hervorrief, die Freundschaft seines Sohnes für Karl Schiller. Gine nicht geringe Anzahl Neiner Billets hat allerbings nur mit ben täglichen Borkommnissen bes Lebens, Ginladungen, Berabredungen, Beforgungen au thun; aber aus einigen längeren Briefen ergiebt fich wieber, daß in der That eine Seelenfreundschaft zwischen Goethe und ihr bestand. Es findet fich selten, daß ber Erstere feine momentanen Stimmungen, resp. Verstimmungen so ausführlich barftellt, wie es hier in einigen Fällen geschieht. Uns scheint, daß in bicfer Beziehung befonders die drei Briefe vom 20. Dezember 1803, vom 27. April und vom 5. Mai 1810 charakteristisch sind. theilen wenigstens die beiden letteren mit, da diefelben nicht wie die

übrigen in die neueste Auflage des Schiller-Boethe'schen Briefwechsels aufgenommen find.

```
Charlotte von Schiller und ihre Freunde (C 39). — Briefwechsel zwischen
Schiller und Goethe, 4. Ausg. (C 17 d). - Dunger, Goethe und Rarl Auguft
(C 6 f). - Grenzboten (D 23). - Diezel's Bergeichniß (A 33). - Goethe's
Briefe an Gichftabt (B 4). — Reueftes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothet
(C 17 c). — Berzeichniß von Goethe's Sanbidriften 2c. (C 16). — Privatbefit
(II B). — Goethe-Jahrbuch (D 64). — (Augsburger) Allgemeine Zeitung (D 4).
```

```
Rarlsbad, 25.
                7. 1795.
                           Ihr Brief, meine Liebe, traf mich.
                           Rach ein Uhr tomme ich, wenn. )
Weimar, 10. - 6. ,, 96.
Jena, Enbe Mary ., 96.
                           Bei bem iconen Better mare.
             März
                    ., 96.
                           Ich schide die Schlüssel, daß.
           29. 12.
                    ., 97.
                           Wie fehr wünscht' ich, bag Sie.
Weimar,
                3.
                    ,, 98.
                           Bo Gie auch biefes Blatt.
            4.
                    ,, 98.
           14.
                4.
                           Bielmals Dant fei Ihnen gefagt.
    ..
                    ,, 98.
                           Ihre liebe Sand war mir heute.
    ..
           21.
                4.
                    ,, 98.
                           Saben Gie Dant, bag Gie mir.
       o. D. Nov.? 1802.
                           Darf ich mir auf morgen.
                           Be feltener bem Dichter in.
            5. 4. ,, 03.
                           Bor Allem, werthe Frau, banken | D23,1873, Ar. 41. C17d,
Bena,
           16. 12. ,, 03.
                               Sie.
           19. 12. ,, 03.
                           Da Frau v. Stael erst auf.
    • •
           20. 12. ,, 03.
                           Sie find so freundlich und aut.
           23. 12. ,, 03.
                           Es bleibt also dabei, daß.
Weimar, Unf. Febr. ,, 04.
                           Sier, werthefte Freundin, bie.
         o. D.
                    ,, 05.
                           Bergeihen Sie, liebe Freundin.
Zena.
           29.
                           Ihr Brief, meine liebe verehrte.
                8.
                    ,, 06.
                8.
                           Wenn ich Ihnen, meine werthefte.
Rarlsbad, 28.
                   .. 07.
Weimar,
            9. 10.
                   ,, 07.
                           Sier, liebe Freundin, der Rein-
                               hardifche Brief.
           15. 4. ,, 08.
                           Beiliegende Briefe August's.
Rarlsbad, Mitte Aug.,, 08.
                           Bor meiner Abreife von Rarlsbad.
Weimar, 18. 12. ,, 08.
                           Möchten Sie uns wol, theure
                               Freundin.
           3. 4. ,, 09.
                           Morgen zu Mittag werden Herr.
Jena,
                8. ,, 09.
                           Sie find überzeugt.
                                                    verehrte
                               Freundin.
  "nach bem 8. 8. "09.
                          Dant, liebe Freundin, für bie
                              Mittheilung.
Weimar, 24. 11. ,, 09.
                          Taufend Dank für die guten.
```

C 39, II, S. 234. C 17 d, 28b, 2, S. 385. C 39, II, S. 235. C 17 d,

Bb. 2, S. 385 f. Die Zeitbestimmung nach C 6 f. II, S. 168.

C 39, II, S. 235 ff. C 17d, 28b. 2, S. 386 f.

C 39, II, S. 239.

С 39, П, S. 239. С 17 d, **29b. 2, S. 388.** 

**Bb. 2, G. 388.** 

C39, II, S. 240 f. C 17d, 28. 2, S. 388 f. (ber erfte in A 33 obne Datum).

C 39, II, S. 289. C 17 d, Bb. 2, S. 389. 3n Betreff ber Zeitbeftim-mung vgl. B4, S. 253 f.

C 39, II, S. 242-247.

```
Bena,
             27. 4. 1810.
                               Es gehort eine Ueberwindung
                                                                    C 39, II, S. 248-249.
              5.
                   5.
                       ., 10.
                               Ihr letter freundlicher Brief.
                       ,, 10.
               etwa
                               Bum Abichied, ben ich hatte
                               Da es heute ein iconer Tag ift.
                       ., 10.
                       ,, 10.
                               hierbei ein Ruriofum bie fon-
                                                                    C 39, II, S. 248-251.
                                    derbarfte.
    ?
          1
                       ,, 10.
                               Befindet fic, liebe Freundin,
                                    in bem.
                               Mit einigem Biberftreben ver- |
Beimar.
            21. 9. ,, 11.
                                                                    C 17 c. A 4, 1878, Mr. 359,
                                    melbe ich Ihnen.
                                                                      Beilage.
† Rarlsbad, 14. 8. ,, 12.
                                                                    C 16. II B 7.
                                                                    II B 10.
             Auguft ,, 12.
            17. 1. ,, 14.
Beimar.
                               Grlauben Sie wol,
                                                        verehrte |
                                                                    D 64 a, S. 261.
                                    Freundin.
                                                                    C 39, II, S. 250 mit ber
Sabrzahl 1810. Die
Zeitbestimmung er-
         etwa März ,, 14.
                              Leiber tann ich Ihren Wunich.
                                                                      giebt fich aus C 29, I,
S. 677, wo Grau von
Schiller in einem
                                                                      Schreiben
                                                                      Mars 1814
Bringeifin
                                                                                   an
                                                                                   Raroline
                                                                      pon Sachfen-Beimar
                                                                      über biefen Brief be-
                                                                      richtet, faft mit benfel-
                                                                      ben Worten, welche
                                                                      Goethe gebraucht bat.
            22. 12. ,, 18. Das einzige Eremplar ber Be-
                                    bichte jum Feftjug.
                                                                    C 39. II. S. 251.
             7. 5. ,, 19.
                              Erlauben Sie wol,
                                                        berehrte
                                    Freundin.
                              Erlauben Sie es, verehrte Freun-
            13. 11. ,, 19.
                                    bin, fo fommt.
        Ende Mary ,, 24.(?) Beiliegend, verehrte Freundin,
                                                                    D 64 a, S. 273.
                                    überfende Ihnen.
```

Es gehört eine Ueberwindung dazu, liebe theilnehmende Freundin, wenn man nach langem Schweigen wieder einmal sich äußern soll. Ihre guten Borte fordern mich indessen auf, und ich kann nicht ganz stumm bleiben.

Wir haben diese Zeit her ganz eigentlich gemühet, getrieben das was gethan sein mußte und weiter keine Freude daran gehabt als daß es gethan war. So gingen die schönen und mitunter sehr schönen Tage hin, ohne innere Belohnung und ohne Hoffnung einer äußern.

Dabei zeigte sich noch etwas sehr Bedenkliches, was aber, wie mich ducht, blos burch eine einsame krittliche Hyponchondrie erzeugt wird. Mir Achienen nämlich nicht allein das Publikum, sondern auch Gönner, Freunde,

Freundinnen, selbst die nächsten, immer unter jener Gestalt des Tyrannen, ber den Becher so lang in den Strudel wirft, bis der arme Laucher zugleich mit dem Becher ausbleibt.

Da ich mir ein so kühnes Gleichniß erlaubt habe, so verzeihen Sie mir gewiß, wenn ich nur Weniges hinzufüge. Was zunächst hier zu thun ist, beschäftigt uns noch einige Wochen; dann will ich möglichst eilen, nach Karlsbad zu kommen, weil mein jetziger, leidlich behaglicher Zustand doch nur ein Scheinwesen ist, das ehe man sich's versieht, in eine sehr unerfreuliche Wirklichsett umschlagen kann.

Indessen nuß ich nothwendig noch einmal meine Weimarischen Lieben besuchen und sehen; benn ich sinde höchst nöthig, mich von gewissen hppochondrischen Einstüssen zu befreien. Denken Sie einmal, daß mir seit einiger Zeit nichts mehr Bergnügen macht, als Gedichte zu schreiben, die man nicht vorlesen kann! Das ist denn doch, wenn man's genau besieht, ein pathologischer Zustand, von dem man sich je eher se lieber befreien muß.

Leben Sie recht mohl, gedenten und verzeihen Sie

Jena, den 27. April 1810.

ଔ.

Ihr letter freundlicher Brief, theuerste Freundin, ift gur guten Morgenftunde angekommen und mir febr erquicklich gewesen. Man follte wirklich nicht Alles mit fich selbst verarbeiten, sondern manchmal eine Kleine Beschwerbe führen, damit man fo freundlich zurechtgewiesen und über fich selbst aufgeklart wurde. Raum barf ich hoffen, Sie wiederzusehen. Denn ob ich mich gleich ganz leiblich befinde, so barf ich mir nicht viel zumuthen, und für turze Beit in Beimar wieber anknupfen, um fich fogleich wieber loszureißen, mare etwas, bas mich mehr agitirte als vieles Andre. Rehmen Gie beswegen porläufig ein hergliches Lebewohl. Mögen Sie mich in meiner Abwesenheit erfreuen, so erzeigen Sie den Meinigen etwas Gefälliges, die ich wieder, wahrscheinlich länger als billig ift allein laffe. Berschaffen Gie meiner Frau bas Blud, Frau von humboldt tennen zu lernen, und empfehlen mich dieser lieben Freundin aufs Allerbeste, die ich leider bei ihrer Durchreise nicht begrüßen tann, Taufend Gutes und Liebes an Frau von Wolzogen! Wie ich im Bagen fike, um von bier abzufahren, so wird schon wieder für die Freunbinnen gearbeitet, und zu Michael werben fie genöthigt sein, mit bem alten Wilhelm die Wanderschaft anzutreten, wo sie mancherlei irdische und himmlifche heilige begegnen follen. Glücklicherweise habe ich wieder\*) eine von der erften Gorte aboptirt, und ich hoffe fie nicht übel auszustatten.

Leben Sie recht wohl, empfehlen mich an guten Orten und Enden! Da ich nicht weiß, ob ich herrn Cotta hier sehe, so lege ich ein Briefchen für ihn

<sup>\*)</sup> Fruher Ottilie in ben "Bablberwanbtichaften"; bier icheint an eine Gestalt in ben "Banberjahren", wo nicht an "Ranbora" gebacht zu fein.

bei.\*) Grußen Sie ihn zum Schönften und überreben ihn, daß er ben Umweg nicht icheue!

Zena, ben 5. Mai 1810.

**ຜ**.

**Schiller, Friedrich Iohann Christoph v.** geb. Marbach 10. November 1759, gest. Weimar 9. Mai 1805.

Soethe hat bekanntlich feinen Briefwechsel mit Schiller, nachdem er vorher Gingelnes aus bemfelben in "Runft und Alterthum" mitgetheilt batte, in seinen letten Lebensighren noch selbst berausgegeben. Die Mehrzahl ber Briefe murbe alsbann in ziemlich willfürlicher Weise mit Beranderungen und Auslaffungen in die Döring'sche Sammlung aufgenommen. Es bauerte feitbem fiebenundzwanzig Jahre, bis eine weite Ausgabe erschien, welche allerdings einen bedeutenden Fortschritt zeigte. Der Text war revidirt, burch inzwischen Aufgefundenes erweitert und ein immerhin brauchbarer Index hinzugefügt. Die dritte Ausgabe bot wenig Beränderungen, und erst die vierte ist als eine wirklich tritifche au bezeichnen. Unter Benutung alles irgendwie zugänglichen Raterials und namentlich auf Grundlage ber Originalmanuffripte wurde ber richtige Text vollständig hergestellt, alles anderweitig Ber-Areute aufgenommen, bas Fehlen von funfzehn Briefen Goethe's und von amolf Schiller's fonftatirt und die Datirung ber Briefe aufs Sorgfaltigfte verbeffert; endlich wurde auch bas Regifter in ber Urt erweitert, bag es nach bem Ausbrucke bes herausgebers gewiffermaßen bie Stelle eines Rommentars vertreten und einen ergiebigeren Auffcluß über Personen und Sachen vermitteln sollte. In gewiffer Weise ift bies allerdings auch erreicht; indessen schließt bas Berdienst biefer Ausgabe ben Bunfc nicht aus, bag ein fo wichtiges Denkmal ber beutschen Literatur bereinst mit einem vollständigen Rommentar versehen werben moge. Benn wir erfahren, daß ber Goethe-Schiller'iche Briefwechsel in ben oberften Klaffen ber Collèges in Frankreich zur Lektüre ausgewählt ift, so find wir eigentlich schon ber fremben Ration eine Silfe schulbig, ohne welche fie fich ficherlich viele falsche Vorstellungen über unsere größten Dichter und beren ganges Zeitalter aneignen tonnte.

Ueber biefen Briefwechsel nun ist im Laufe ber Zeit so viel gesichtieben worden, bag es sicher ausreicht, wenn hier nur die wesents

<sup>&</sup>quot;) Bielleicht bas vom 3, Dai. Giebe Et, I, S. 122.

lichsten Buntte hervorgehoben werden, auf welchen fein Berth und feine Bedeutung beruht. Da ist benn querft bie psychologisch fast ohne Beispiel baftehende Erscheinung von Intereffe, bag Männer auf einer geistigen Sohe wie diese nicht allein einen Freundschaftsbund ichließen, fondern auch, fich an und für einander bilbend, zu einer vollständigen Einheit ihres bichterischen und ihres literarischen Wirkens überhaupt Bahrend die Jugend Beider bei aller Berschiedenheit ber äußeren Berhältnisse eine innere Berwandtschaft in jenen Beftrebungen hat, welche wir als die ber Sturm= und Drangperiode zu bezeichnen pflegen, geben die Wege ihrer weiteren Entwidelung querft weit aus= einander; Goethe hatte, in bem Studium ber Natur, Schiller in ber Beschäftigung mit ber Geschichte ben verlassenen Boben ber Realität wiederzugewinnen gefucht, ber Lettere überdies burch philosophisches Studium die Lösung afthetischer Fragen zu erreichen gesucht. ber um gehn Sahre altere Mann war bem jungeren bei Beitem voraus, nicht allein durch Lebenserfahrung und das, was er bereits geleistet hatte, fondern auch, weil der lange Aufenthalt in Stalien den Boden seines Geistes für basienige bereits empfänglich gemacht hatte, was er später zu schaffen berufen mar. Schiller's bekannter Brief vom 23. August 1794 fcblug querft eine Brilde zwischen ben beiben Dich= tern, welche bis bahin einander nur räumlich nahe gewesen waren; bann aber gestaltete fich bas perfonliche wie bas geiftige Berhaltnig munder= bar schnell, und balb sehen wir Beide sowol in ber eigenen Produktion wie gelegentlich in der Bolemik gegen Andere gleichen Zielen nach= ftreben. Gifersucht ober bie Absicht, einander zu übertreffen, liegt Beiden gleich fern. Reiblose Anerkennung gewährt ber Gine bem Andern und fest alle Milhe baran, bie Arbeiten besfelben burch feine Beihilfe auf ben höchsten Grad der Bollendung zu bringen.

Unter folchen Umständen ist denn der Inhalt des Briefwechsels — und das ist der zweite Punkt, welcher besonders hervorzuheben ist, — äußerst reich. Wir werden gewissernaßen in die geistigen Werkstätten beider Männer geführt; wir verfolgen das Entstehen aller debeutenden Werke Schiller's; aber wir sehen auch, was uns hier mehr angeht, die Vollendung des "Wilhelm Meister", die Weiterbildung des "Faust", und wie Goethe "Hermann und Dorothea", die "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderter", die "Natürliche Tochter", "Pasläophron und Reoterpe", zahlreiche Balladen und andere Dichtungen unter dem Beirath und Einslusse bes Freundes schafft und vollendet. Außerdem aber enthält der Brieswechsel wichtige Untersuchungen über epische und dramatische Poesie, bedeutende Urtheile über zeitgenössische

und andere Dichter, und eine Reihe von schwierigen ästhetischen Problesmen und Fragen wird theils berührt, theils ausführlich behandelt.

Es führt dies auf den dritten Grund, um dessentwillen diesem Brieswechsel ein so hoher literarischer Werth zuerkannt werden muß: er ift die wichtigste Quelle für die gesammte Lebens- und Kunstanschauung Schiller's und Goethe's, und somit für diesenige Periode der deutschen Literatur, welche wir mit Recht als die Zeit ihrer höchsten Blüthe zu bezeichnen pslegen. Was sie in ihren einzelnen Werken praktisch answenden und verwirklichen wollten, ist hier theoretisch niedergelegt, und wenn auch das Material, wie es die Natur des Korrespondirens mit sich dringt, vereinzelt vorliegt, so würde doch eine geschickte Zusammenstellung das Zerstreute unter bestimmte Gesichtspunkte ordnen und auf diese Beise die wesentlichsten Sähe der Schiller Woethe'schen Aeststellen können.

Ueber Kunft und Alterthum (D 52). — Briefwechsel zwischen Schiller und Coethe, vier Ausgaben (B 17 a, b, c, d). — Odring'sche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2). — Grenzboten (D 23). — R. Cohn, Ungebrucktes (A 28). — Riemer, Briefe von und an Goethe (A 9). — Worgenblatt (D 40). — Beimar's Album zur vierten Säkularseier der Buchdruckerkunst (A 6'). — Düntzer, Goethe und Karl August (C 6 f).

```
E. B. eröffnen mir eine boppelt.
                                                              B 17 d, Rr. 2. A 1.
Beimar.
               6. 1794.
          24.
                           Sie erhalten hierbei bie Scho- } - Rr. 8.
          25.
               7. ,, 94.
                               derijde.
                                                              — Nr. 5.
Ettersburg, 27.
               8. ,, 94.
                           Bu meinem Geburtstage, ber mir.
Beimar.
                           Beiliegende Blatter barf ich nur.
                                                              — Nr. 6.
          30.
                8. ,, 94.
           4.
                9. ,, 94.
                           Die mir überfendeten Manu- )
                                                               – Nr. 8.
                                ffripte.
                                                              — Nr. 10.
          10. 9. ,, 94.
                           Haben Sie Dank für die Bufage.
  "
           1. 10. ,, 94.
                           Bir miffen nun, mein Werthefter.
                                                               — Nr. 13.
                           Daß die Berausgeber ber Boren.
                                                              — Nr. 14.
           1. 10. ., 94.
                                                              — Nr. 15. A 1.
                           Da bas gerettete Benebig nicht.
           8. 10. ,, 94.
                                                               - Rr. 18 (früher unter
                           Babricheinlich maren Sie mit ber.
          19. 10. ,, 94.
                                                                bem 16. Ottober). A 1.
                                                              — Nr. 20.
          26. 10. ,, 94.
                           Das mir überjandte Manuffript.
                                                               — Nr. 22.
          28. 10. ,, 94.
                           hierbei folgen Ihre Briefe mit.
   "
           1. 11. ,, 94.
                           Morgen fruhe gegen 10 Uhr
                                                               – Nr. 23.
                                hoffe.
                           hier ichide ich bas Manuftript.
           27. 11. ,, 94.
            2. 12. ,, 94.
                           Mir ift fehr erfreulich, daß Sie
                                mit.
            5. 12. ,, 94.
                           Sierbei bas
                                         Manustript;
                                habe.
```

```
Enblich tommt bas erfte Buch von }
Weimar, 6. 12. 1794.
                                                                  B 17 d. 98r. 31. A L.
                                Wilhelm Schuler.
                           Sie haben mir burch bas gute |
          10. 12. ,, 94.
                                                                  - Nr. 33. In A 1 1795.
                                Reuanik.
          23. 12. ,, 94.
                           Die Bogen tehren fogleich jurud.
                                                                   — Nr. 35.
                                                                   — Nr. 36.
          25. 12.
                   ,, 94.
                           Wegen bes alten Obereits ichreibe.
           3.
                   ,, 95.
                           Biel Glud jum neuen Jahre.
                                                                   – Nr. 38.
                1.
                           Sier ericeint auch bas britte Buch.
                                                                   — Nr. 39.
           7.
                1.
                   ,, 95.
   "
                1. ,, 95.
                           Dem Borfate, Gie morgen
          10.
   "
                                                                  — Nr. 41.
                                fehen.
          27.
                1. ,, 95.
                           Für die überfendeten Exemplare.
                                                                  - Rt. 43. A 1.
               2. ,, 95.
          11.
                           Wie sehr wünsche ich, daß Sie
                                mein.
               2. ,, 95.
                           Sie fagten mir neulich, daß Sie
                                balb.
                           Wie fehr freue ich mich, bag Sie
          21.
               2. ,, 95.
                                in Jena.
                2. .. 95.
                           Ihre gutige fritische Sorgfalt.
                                                                   — 98 r. 50.
          28.
               2. ,, 95.
                           Bierbei bie bergeffenen Spnonpmen.
                                                                   — Nr. 52.
                                                                             A 1 unboll-
                                                                    ftänbig.
          11.
                3. ,, 95.
                           Ohngeachtet einer lebhaften Sehn-
                                                                  — 97t. 55. ▲ 1.
                                fuct.
                   ., 95.
                           Borige Boche bin ich von einem.
                                                                  — Nr. 56. A 1.
          18.
          19.
                3.
                   ., 95.
                           Dem Profurator, ber hier ericheint.
                                                                  — Nr. 57.
                   ,, 95.
          21.
                           Das Manuftript ichide ich morgen.
                                                                   — Nr. 59.
           3.
                5.
                   ,, 95.
                           Bestern tonnte ich mich, ohngeachtet.
                                                                   — Nt. 61.
                                                                  - Rr. 68. In A 1 in awei Briefen, Rr. 120
      12./14.
               5.
                   ,, 95.
                           Die Sendung der Elegien hat mich.
                           Dies Blatt, das einige Tage liegen. I
                                                                    und 121.
                                                                   - Rr. 65. In A 1 un-
vollständig und mit
bem folgenben Brief
               5. ,, 95.
                           Che mein Padet abgeht, erhalt' ich.
          16.
                                                                    tombinirt.
          16.
                   ,, 95.
                           Hier erhalten Sie, mein Werthefter.
                                                                   — Nr. 66.
          17.
                   ,, 95.
                                                                   — Nr. 67.
                           Sier, mein Berthefter, Die Glegien.
          18.
                5.
                   ., 95.
                           Die letten Elegien folgen benn auch.
                                                                   — Nr. 69.
          10.
                6. ,, 95.
                           Ich bante Ihnen recht febr, baß
                                                                  — Nr. 71. A 1.
                                 Sie.
          11.
                6.
                   ,, 95.
                           Bier bie Balfte bes fünften Buchs.
                                                                   — Nr. 72.
                           Bierbei die Rongepte bon ben be-
          13.
                6. ,, 95.
   •
                                mußten.
          18.
                  ,, 95.
                           Ihre Bufriedenheit mit bem fünften.
          27.
                   ,, 95.
                           Eine Ergahlung für bie Boren.
Ratisbab, 8.
                7. ,, 95.
                           Die Gelegenheit, Ihnen
                                                         durch |
                                                                   — Nr. 80. A 1 unroll-
                                                                    ftanbig.
                                Fraulein.
          19. 7. ,, 95.
                           Ihren lieben Brief bom 6ten.
                                                                   — Nr. 81. A 1.
```

```
Karlsbab, 29.
                7. 1795.
                                                                   B 17 d, Nr. 83. A 1 un-
                            Ein Brief tann boch noch früher.
                                                                     vollständig.
                    ,, 95.
Beimar,
          17.
                8.
                            Bier ichid' ich Ihnen endlich bie.
                                                                   — Nr. 85. A 1.
          17.
                    ,, 95.
                            Siebei überfdide ich einige.
                                                                   — Nr. 87.
          18.
                8.
                    ,, 95.
                            An dem Symnus, der hierbei folgt.
                                                                   — Nr. 88.
                    ,, 95.
          21.
                8.
                            Mehr ein Ueberfprung als ein
                                                                    – Nr. 89.
                                  Uebergang.
          22.
                8. ,, 95.
                            Es freut mich, bag meine Meine
                                                                     Nr. 91.
                                  Gabe.
          25.
                8. ,, 95.
                            Morgen fruhe gebe ich mit Beb.
                                  Rath.
3imenau, 29.
                8. ,, 95.
                            Aus dem gefellig müßigen Karls.
                                  bab.
           3.
                9. ,, 95.
                            Eben, ba ich Ihren Brief erhalte.
                                                                    Nr. 96.
                                                                              A 1 unvoll-
                                                                    ftanbig.
                   ,, 95.
Peimar.
           7.
                9.
                            Das Badet ber horen mit Ihrem.
                                                                   — Nr. 97.
          14.
                9.
                   ,, 95.
                            Diefe Tage habe ich Ihnen nicht
                                                                     Nr. 100.
                                  geidrieben.
                9. ,, 95.
                            Ueber Ihre Anfrage wegen ber
          16.
                                                                     Nr. 101.
                                                                                A 1.
                                  Brüde.
          23.
                9.
                    ,, 95.
                            Das Marchen ift fertig und wirb.
                                                                   — Nr. 103.
   ..
          26.
                9.
                    ., 95.
                            Bie ich in biefer letten unruhigen.
                                                                   — Nr. 104.
                    ,, 95.
           3. 10.
                            Der Bunich, Gie wiederzuseben.
                                                                   → Nr. 106.
Zew,
       6./10. 10. n 95.
                            Anftatt geftern von Ihnen fort-
                                                                   — Nr. 107. In A 1 und
B 17 a—c in zwei
                                  aueilen.
                                                                    Briefe getheilt.
                            So weit hatte ich vor einigen Tagen.
Eijenach.
          16. 10. ,, 95.
                            Bald werde ich Gie wieberfeben.
                                                                   — Nr. 108.
          17. 10. ,, 95.
                            Db ich gleich icon Mittwoch wieber.
                                                                   — Nr. 110.
Beimar,
          25. 10.
                    ,, 95.
                            36 bin neugierig, ju bernehmen.
                                                                   — Nr. 112.
                                                                                A 1.
          28. 10. ,, 95.
                            Seit meiner Rudfunft habe ich.
                                                                   – Nr. 113.
   ,,
                                                                   — Nr. 117.
           1. 11. ,, 95.
                            Statt eines artigen Mabchens ist.
                                                                    - Nr. 120. Abweichenb
          21. 11. ,, 95.
                            Heute habe ich
                                               einundzwanzia
                                                                    in A 1, B 17 a und b
und erft in B 17 c
                                                                         erft
                                  Properzifche Glegien.
                                                                    hergefteüt.
                                                                   - Nr. 122. A 1.
          25. 11. ,, 95.
                            hier ichide ich Ihnen fogleich bie.
          29. 11. ,, 95.
                            Ihre Abhandlung schicke ich hier
                                                                   — Nr. 123. A 1.
                                  ınit.
           9. 12. ,, 95.
                            Muf beiliegenbem Blattchen
                                                                     Rr. 126. A 1 unvoll-
                                                                    ftandig.
          15. 12. ,, 95.
                            Milt das Ueberfendete, über welches.
                                                                   — Nr. 128.
          17. 12. ,, 95.
                            Bon Ihren gutigen und gegrun-
                                                                    - Nr. 130.
                                  beten.
                                                                                A 1.
          23. 12. ,, 95.
                            Mit Berlangen marte ich aufe.
                                                                   - Nr. 182.
          26. 12. ,, 95.
                                                                   — Nr. 134.
                            Ein paar Probutte, wie die hierbei.
                                                                  .— Nr. 136. A 9, S. 135.
B 17 b, c. A 2.
          30. 12. , 95.
                           36 freue mich recht febr, bag bie.
```

| Weimar, | 2.          | 1.  | 1796.  | Rur fo viel will ich in ber Rurge.   | B 17 d, Nr. 138.                                                                          |
|---------|-------------|-----|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| "       | 20.         | _   | ,, 96. | Bielen Dant für bie fconen           | — Mr. 141. A 1 unroll-                                                                    |
|         |             |     |        | Gremplare.                           | ftänbig.                                                                                  |
| "       | 23.         | 1.  | ,, 96. | Die nächsten acht Tage werbe ich.    | — Nr. 143.                                                                                |
| ,,      | 27.         | 1.  | ,, 96. | Mit der ganzen Sammlung unferer.     | - Nr. 145.                                                                                |
| "       | <b>3</b> 0. | 1.  | ,, 96. | Der erfte Att mare überftanben.      | — Nr. 147.                                                                                |
| **      | 4.          | 2.  | ,, 96. | Die erfte Abschrift ber Xenien.      | — ℜr. 149.                                                                                |
| "       | 10.         | 2.  | ,, 96. | Nachbem uns die Redoute.             | — Rr. 152. Der lette<br>Abschnitt "Die Ber-<br>buren boff ich" fehlt<br>in B 17 a und A L |
| ,,      | 12.         | 2.  | ,, 96. | Wenn Sie mir bie berfprochenen.      | — Nr. 153. A L                                                                            |
| "       | 13.         | 2.  | ,, 96. | Da ich boch nicht wiffen fann, ob.   | - Nr. 155. A 1.                                                                           |
| "       | 21.         | 4.  | ,, 96. | Cellini wartet hier auf.             | — Nr. 158.                                                                                |
| Jena,   | 9           | Mai | ,, 96. | Ich will mich heute Abend und.       | - Rr. 160. Gingiger<br>Drud.                                                              |
| "       | 20.         | 5.  | ,, 96. | Ich werbe burch einen Boten.         | - Rr. 161. Gingiger<br>Drud.                                                              |
| "       | 5           | Mai | ,, 96. | Eine nicht halt mich zurüd.          | — Nr. 162. Fehlt in<br>B 17 a.                                                            |
| Weimar, | 10.         | 6.  | ,, 96. | Rachbem ich glücklich in Weimar.     | — Nr. 164.                                                                                |
| "       | 14.         | 6.  | ,, 96. | Sier tommt, mein Befter, eine.       | - 98 r. 166. A 1.                                                                         |
| "       | 18.         | 6.  | ,, 96. | Es thut mir recht leid, daß ich.     | — Nr. 168.                                                                                |
| "       | 22.         | 6.  | ,, 96. | Ihre zwei lieben und werthen Briefe. | — Rr. 171 unbollft. inAl.                                                                 |
| "       | 25.         | 6.  | ,, 96. | Es ift mir fehr lieb, daß Ihnen.     | — 98 t. 173.                                                                              |
| "       | 26.         | 6.  | ,, 96. | hier schide ich endlich bas.         | — %r. 174.                                                                                |
| "       | 29.         | 6.  | ,, 96. | Herzlich froh bin ich, bag wir.      | — Mr. 177. } ▲ 1.                                                                         |
| "       | 1.          | 7.  | ,, 96. | Da ich nicht weiß, ob ich morgen.    | — Nr. 178.                                                                                |
| 11      | 5.          | 7.  | ,, 96. | Gleich, nachdem ich Ihren erften.    | — Nr. 182. ]<br>— Nr. 184 Fehlt in                                                        |
| п       | 7.          | 7.  | ,, 96. | Herzlich banke ich Ihnen für.        | — Rr. 184. Fehlt in<br>B 17 a. D 23, 1873.<br>Rr. 41.                                     |
| "       | 9.          | 7.  | ,, 96. | Inbem ich Ihnen auf einem.           | — Nr. 186. D 40, 1828,<br>Nr. 301. A 1.                                                   |
| ,,      | 9.          | 7.  | ,, 96. | Die Xenien erhalten Sie mit.         | — Nr. 187.                                                                                |
| "       | 12.         | 7.  | ,, 96. | Bu bem neuen Ankommling.             | — Nr. 190.                                                                                |
| "       | 13.         | 7.  | ,, 96. | Biel Glad zum guten Fortgang.        | — Rr. 192. A 9, S. 137.<br>Febit in B 17 a, un-<br>voliftanbig in B 17 b<br>unb c.        |
| ,,      | 20.         | 7.  | ,, 96. | In hofrath Lober's Befellichaft.     | — Nr. 193.                                                                                |
| ,, 22.  | /23.        | 7.  | ,, 96. | 36 habe zwei Briefe von Meyer.       | - Nr. 195, in ben alte-<br>ren Ausgaben in zwei                                           |
|         |             |     |        | Sier noch einige Rachrichten.        | Briefen.                                                                                  |
| "       | 26.         | 7.  | ,, 96. | 36 fcbide bier einen guten.          | — 98r. 197.                                                                               |
| "       | 28.         | 7.  | ,, 96. | Sie haben fo oft nebst andern.       | — Nr. 198.                                                                                |
| "       | 30.         | 7.  | ,, 96. | Die Xenien tommen sogleich.          | - Nr. 200. A 1.                                                                           |
| 11      | 2.          | 8.  | ,, 96. | Sie werden, mein Lieber, noch.       | — Nr. 203.                                                                                |
| "       | 6.          | 8.  | ,, 96. | Die ci-devant Xenien nehmen.         | — %r. 205.                                                                                |
| "       | 10.         | 8.  | ,, 96. | Mein Pactet war gemacht. Ich.        | - Rr. 207. A 1 unroll.                                                                    |

```
Beimar. 13.
              8. 1796.
                          Ihre freundliche Bufdrift, begleitet.
                                                                   B 17 d, Rr. 210. A unter bem 13. April.
                  .. 96.
         16.
                           Künftigen Donnerstag Abend.
                                                                   — Nr. 212.
              8.
         17.
                  ,, 96.
                                                                   — Nr. 213.
                          Db wir gleich mehr als jemals.
                                                                                A 1.
                  ,, 96.
          8. 10.
                           Aus bem ruhigen Ruftanbe.
                                                                   — Nr. 215.
          9. 10.
                  ,, 96.
                          Ihr Berr Schwager bringt mir.
                                                                   — Nr. 217.
        10. 10.
                  ., 96.
                          Leiber baufen und verboppeln fic.
                                                                   — Nt. 219. A 1.
                  ,, 96.
        12. 10.
                          Run hoffe ich balb au boren, bak.
                                                                              A 1.
                                                                   — Nr. 221.
        15. 10.
                  ,, 96.
                          Sie erhalten hierbei auch die.
                                                                    - 98r. 224.
                                                                              A 1 unvoll.
                                                                    ftanbia.
        18. 10.
                  ,, 96.
                          Beiliegendes Badet mar icon.
                                                                   - Nr. 226.
                                                                               Feblt in
                                                                    B 17 a.
        19. 10.
                  ,, 96.
                          Recht vielen Dant für ben.
                                                                   — Nr. 228.
                                                                              A 1.
                  ,, 96.
        22. 10.
                          Die Exemplare bes letten Banbes.
                                                                   - Nr. 230. A 1.
        26. 10.
                  ,, 96.
                           Die Schachtel ber Awiebacke kommt.
                                                                   - Rr. 233. Die Ergan.
                                                                    aung D 23, 1873, Nr. 41.
Unvollständig in A 1.
        29. 10.
                  .. 96.
                          Ich bin genöthigt, auf einige Tage.
                                                                   — Nr. 235.
  ,,
        12. 11. ,, 96.
                          Ihre beiben Briefe,
                                                     werthefter |
                                                                    - Nr. 238.
                                                                                A 1.
                               Freund.
        14. 11. ,, 96.
                          Die Altenftude, die ich heute.
                                                                  — Nr. 240.
        15. 11. ,, 96.
                          Ginige Dinge.
                                             die ich
                                                        geftern }
  ,,
                                                                    - Mr. 241.
                                                                             A 1 unboll-
                                                                    ftanbig.
                               aurüdliek.
        19. 11. ,, 96.
                          Der Rornerifche Brief hat mir.
                                                                  — Nr. 243.
                  ., 96.
        26. 11.
                                                                  - Nr. 245.
                          Auf einem Rartenblatt finben.
                  ,, 96.
        30. 11.
                          Mit humboldts habe ich geftern.
                                                                  — Nr. 247.
                                                                                A 1.
         5. 12.
                  ., 96.
                          Gine fehr icone Gisbahn bei.
                                                                  — Nr. 248.
         7. 12.
                  ,, 96.
                          Das Werk ber Mabame Stael.
                                                                  — Nr. 250.
         9. 12.
                  ,, 96.
                          Der Wunsch Ihres Schwagers, ber.
                                                                  — Nr. 251.
                                                                              Feblt in
                                                                    B 17 a.
        10. 12.
                  .. 96.
                          Für bas überfendete Ereniplar.
                                                                  — Nr. 253.
                                                                              A 1 unvoll-
                                                                    ftanbig.
                  ,, 96.
        14. 12.
                          Rur zwei Worte für heute, da.
                                                                  — Nr. 256.
        17. 12.
                  .. 96.
                                                                                A 1.
                          Da es mit Wallenstein so geht.
                                                                  - Nr. 259.
        21. 12.
                  ,, 96.
                          Das Werk der Frau von Staël.
                                                                  — Nr. 261. J
  **
        27. 12.
                  .. 96.
                          Ihr Badet erhalte ich zu einer.
                                                                  — Nr. 263 (Fragment).
Fehlt in B 17 a, b, c.
Lairtig.
         1.
              1.
                  .. 97.
                          Che ich bon hier weggehe, muß.
                                                                  - Nr. 264.
Beimar, 11.
                 ,, 97.
                                                                  — Nr. 265.
                          Rach einer vierzehntägigen.
                  ., 97.
        18.
                          Die wenigen Stunden, die ich.
                                                                  — Nr. 268.
        29.
              1.
                  ,, 97.
                          Benigftens foll heute Abend.
                                                                  - Nr. 271.
                 ,, 97.
              2.
         1.
                          Sie erhalten auch endlich wieder.
                                                                  - Nr. 273.
         4.
              2.
                  ., 97.
                          Rach einer fehr ftaubigen und.
                                                                  — Nr. 275.
                                                                               A 1.
  ••
         8.
                  ., 97.
              2.
                          3d freue mich, daß Sie in Ihrem.
                                                                  — Nr. 277.
                  ,, 97.
        11.
                          Die horen habe ich erhalten unb.
                                                                  — Nr. 279.
  ..
                  ,, 97.
        18.
              2.
                          Ich mage es endlich, Ihnen bie.
                                                                  - Rr. 281.
 iana),
        27.
             2.
                  ., 97.
                          Mus meinen betrübten Umftanben.
                                                                  — Nr. 282.
                                                                  — Nr. 284.
         1.
                 ,, 97.
                          Der Ratarrh ift zwar auf bem.
  "
```

```
(Jena).
            1.
                3. 1797.
                            Ich habe gleich an Geh. Rath Boigt.
                                                                    B 17 d, 98r. 286.
            3.
                3.
                    ,, 97.
                            3ch tann gludlicherweise vermelben.
                                                                     — Rr. 287. A 1.
    "
                    ,, 97.
                3.
                                                                      - Nr. 288. A 1.
            4.
                            Die Arbeit rudt zu und fangt.
                    ,, 97.
Weimar.
                                                                      - 98r. 291.
           5.
                4.
                            Mir ergeht es gerade umgekehrt.
                                                                                A 1 nnroll.
                                                                      ftänbig.
           8.
                    ,, 97.
                            Berr bon Sumbolbt, ber erft morgen.
                                                                     - 98 t. 293. A 1.
                4.
    "
                    ,, 97.
                                                                      Rr. 295. A 1 unrell.
          12.
                4.
                            Möge boch ber kleine Ernft bald.
                                                                      ftäntig.
                    ,, 97.
          15.
                            Sdon durch Humboldt habe ich.
                                                                      - Nt. 297.
                                                                                A 1 unroll.
                                                                      ftanbia.
          19.
                    ,, 97.
                                                                    — Nr. 299.
                                                                                A 1 unrell.
                            Ich erfreue mich besonders, bag Sie.
                                                                      ftanbia.
                    ,, 97.
          22.
                            Ich banke Ihnen für Ihre fort-
                                                                    — Rr. 301. A 1 unroll.
                                                                      ftanbig.
                                  gefekte.
                    ,, 97.
          26.
                            Mit bem Frieden bat es feine.
                                                                    — Nr. 303. A 1.
    **
                    ,, 97.
                                                                    - Rr. 804. A 1. Ueber
          28.
                            Beftern, als ich ber Rabel meines.
                4.
    "
                                                                      bie Erganzungen rgl.
                                                                      D 23, 1873, 98t. 41.
           3.
                5.
                    ,, 97.
                            Geftern habe ich angefangen, an.
                                                                    — Nr. 307.
    "
                    ,, 97.
           6.
                5.
                            3ch bin fehr erfreut, bag mir gerabe.
                                                                    — Nr. 309.
    "
                                                                                  A L
                            Noch etwa acht Tage habe ich bier.
          13.
                5.
                    ,, 97.
                                                                     — Nr. 311.
    "
                    ,, 97.
                                                                     — Nr. 313.
          17.
                5.
                            Es thut mir leib, bag Sie vom.
Zena,
          23.
                5.
                    ,, 97.
                            3d fange nun icon an, mich ber-
                                                                    ·- 92 t. 314.
                                 geftalt.
                5. ,, 97.
                            Bier ichide ich eine Ropie ber
                                                                      - Rr. 316. Diefer unt
          27.
                                                                      ber vorige Brief
                                 Quittung.
                                                                      A 1 ale ein Brief.
          28.
                5.
                    ,, 97.
                            Ich fende hiermit Ihren reellen.
                                                                       Rr. 818. A 1 unroll.
                                                                      ftanbia.
                    ,, 97.
           3.
                6.
                            Hierbei Urania. Möchten uns boch.
                                                                     — Nr. 319.
                    ,, 97.
          10.
                            Bier ichide ich ben Schlegel'ichen
                6.
    •
                                                                      - Nt. 320.
                                 Auffat.
          13.
                6.
                    ,, 97.
                            36 ichide bas Reftchen Cellini.
                                                                     — Nr. 322.
                    ,, 97.
          14.
                6.
                            Ich werbe Sie leiber heut nicht
    ,,
                                                                      - Nr. 323.
                                 feben.
         . 16.
                    ,, 97.
                6.
                            Leider muß ich mit meiner.
                                                                    — Nr. 324.
    "
Beimar.
          21.
                6.
                    ,, 97.
                                                                    — Nr. 326.
                            Bei bem heutigen Regenwetter.
                                                                                  AL.
                    ,, 97.
          22.
                6.
                            Da es hochft nothig ift, bag ich in.
                                                                    - Nr. 327.
    •
          24.
                    ,, 97.
                6.
                            Dant für Ihre erften Worte über.
                                                                     — Nr. 329.
    .,
          27.
                    ,, 97.
                6.
                            Der Ring bes Polyfrates ift febr.
                                                                    - Nr. 331.
    "
          28.
                6.
                    ,, 97.
                            Denen beiben mir überfchidten.
                                                                    - 92r. 333.
                    ., 97.
           1.
                7.
                            Ich will Ihnen nur auch gefteben.
                                                                     — 9Rr. 335.
   ..
           5.
                7.
                    ,, 97.
                            Fauft ift die Beit gurudgelegt.
                                                                     — Nr. 337.
   "
           7.
                7.
                    ,, 97.
                            3d verfaume nicht, Ihnen fogleich.
                                                                     — Nr. 339.
           8.
                7.
                    ,, 97.
                            Der hirtische Auffat hat bas große.
                                                                     — Nr. 340.
   •
          19.
                7.
                    ,, 97.
                            Sie hatten mir zum Abschiebe.
                                                                    — Nr. 342,
   "
          22.
                    ,, 97.
                7.
                                                                                A 1 unvoll.
                            Heute fage ich nichts als meinen.
                                                                      - 98r. 345.
                                                                      ftanbig.
          26.
                    ., 97.
                            Berglichen Dant fur ben Antheil.
                                                                    — Nt. 348.
   •
```

| Beimar, 29.            |              | Morgen werbeich benn endlich.                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>A</b> 1.     |
|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Frantfuct a. M., 9.    | .,           | Ohne ben mindeften Anftog   bin.                                                                                  | — Nr. 352.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •               |
| ,, 13./14.             | 8. ,, 97.    | Es pflegt meist so zu gehen.<br>Gestern habe ich die Oper<br>Palmira.                                             | } — Nr. 853. ∰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| ,, 16./17.             | 8. ,, 97.    | 3ch bin auf einen Gebanken   gekommen.                                                                            | — 98 r. 354.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| ,, <b>22</b> ./23./24. | ,            | Ihr reiches und schönes Packetchen. Bu bem, was ist gestern über die Ballade. Ich will Ihnen doch noch von einer. | - Rr. 353.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| Etuttgart, 30./31.     | 8. ,, 97.    | Rachdem ich Sie heute Racht                                                                                       | i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| ,, 4.                  | . 9. ,, 97.  | Her haben Sie ohngefähr<br>den Inhalt.<br>Diefer Brief mag nun end-                                               | } — Nr. 358. ( † † † † † † † † † † † † † † † † † †                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| •••                    |              | lich abgehn.                                                                                                      | พื้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Lübingen, 14.          | . 9. ,, 97.  | Ihr Brief vom 30. August,                                                                                         | — 92r. 360.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| €tifa, 25./26          | . 9. ,, 97.  | Ihren erfreulichen Brief vom 7. September.<br>3d hatte meinen Brief eben                                          | - Nr. 363.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| ,, 14./17              | . 10. ,, 97. | mit.<br>An einem fehr regnichten<br>Worgen.<br>Noch habe ich nicht Beit noch<br>Stimmung.                         | — Rr. 888. — Rr. 860. — Rr. 863. — Rr. 866. |                 |
| 3 <del>մոն</del> , 25  | . 10. ,, 97. | Che ich von Barich weggebe, nur.                                                                                  | — Nr. 368.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| Lübingen, 30           | . 10. ,, 97. | Wir haben die Tour auf<br>Basel.                                                                                  | — Nr. 370.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| Rinuberg, 10           | . 11. ,, 97. | Wir haben zu unferer beson-<br>beren.                                                                             | — Nr. 371. Be<br>26, S. 161.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rte, Th.        |
| Beimar, 22. 11.        | 1797. Die    |                                                                                                                   | } - Nr. 372. ▲ 1 ftänkig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | unvo <b>U</b> - |
| " <b>24./25</b> . 11.  |              | schide die Garvischen Briefe.<br>Brief und Packet, die ich so<br>eben.                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | in zwei         |
| 28. 11.                |              | dem überfendeten Pactete.                                                                                         | — 98r. 376.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| " 29. 11.              |              | Sie fo viel Gutes von meiner.                                                                                     | — 97r. 378. } A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r               |
| " 2. 12.               | " 97. Es     | wird für uns sowol praktisch.                                                                                     | — Nr. 380.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |

```
B 17 d, Rr. 382. A L
                            Wenn Sie überzeuat find, dak.
Weimar.
           6. 12. 1797.
           9. 12.
                   ,, 97.
                            Die Nachricht, daß Sie diesen Winter.
                                                                    — Nr. 384.
    11 .
                    ,, 97.
                                                                    — Nr. 386.
                            Die neuen Runftwerke in unferm.
          13. 12.
    .
                                                                                 A 1.
                                                                    — 9Rr. 388.
          16. 12.
                    ,, 97.
                            hier übericide ich ben Spgin.
    "
          20. 12.
                    ,, 97.
                            3d muniche und hoffe, bag gegen-
    •
                                                                     - Nr. 389.
                                 wärtiger.
                                                                   — Rr. 391. D 52. VI, 1,
S. 7 o. D. In A 1
unter bem 24. Dezbr.
          23. 12. ,, 97.
                            In ber Beilage erhalten Sie meinen.
                            Co leid es mir thut, ju boren.
                                                                     98r. 393. D 52, VI, 1,
          27. 12. ,, 97.
    "
                                                                      6. 20 ff. A 1.
          30. 12.
                   ,, 97.
                            Da ich heute früh eine Gejellschaft.
                                                                     - Nr. 395. A 1 unvoll-
                                                                      ftånbig.
                1. ,, 98.
                            Es ift mir babei gang mohl gu
                                                                    – Nr. 397.
                                 Mutbe.
                   ,, 98.
                                                                    — Nr. 399.
           6.
                            Ich wüniche Ihnen Glud zu Ihrer.
                1.
    "
          10.
                1. .. 98.
                            Die letten Tage waren wirklich.
                                                                    — Nr. 40L
                                                                                 A 1.
                   ,, 98.
                                                                    — Nr. 403.
          13.
                1.
                            Ihr lehrreicher Brief trifft mich.
    "
                            Die gute Nachricht, baß Ihre Arbeit.
          17.
                   ,, 98.
                                                                    — Nr. 405.
                                                                    — Nr. 407.
          20.
                1.
                   ,, 98.
                            Für die Prüfung meiner Auffage.
                    ,, 98.
                                                                    — 98t. 409.
          24.
                1.
                            Schon heute konnte ich ein befferes.
    "
                                                                     - Nr. 411. A 1 unroll-
                    ,, 98.
                            Da ich nicht weiß, wie es morgen.
          26.
    ,,
                                                                      ftåndig.
                    ,, 98.
          31.
                            Gefcafte und Berftreuungen bringen.
                                                                    — Nr. 413.
                1.
                                                                    — Nr. 415.
           3.
                2.
                    ,, 98.
                            3ch ergebe mich in die Umftanbe.
    ..
                    ,, 98.
           7.
                            Das, was Sie mir bon Ihrem
   ,,
                                                                     - Nr. 417.
                                 menigen.
                                                                                  A L
          10.
                2.
                    .. 98.
                            Nach einer Redoute, welche meine.
                                                                    — Nr. 419.
                2.
                    ,, 98.
                                                                    — Nr. 421.
          14.
                            Ich übersende, was Sie wol nicht.
    ••
                                                                    — Nr. 423.
          17.
                2.
                    ., 98.
                            So febr ich bie Unvollfommenbeit.
                    ,, 98.
                                                                     – Nr. 424.
                                                                                B 17a herr
          18.
                2.
                            Herr von Brinkmann, der um Sie.
                                                                      ron Sch.
                    ,, 98.
                                                                     - Nr. 426. A 1 unroll-
          21.
                2.
                            Heute früh erwartete ich vergebens.
                                                                      ftåndig.
                    ., 98.
                                                                    — Nr. 428.
          24.
                            Schon Mittwochs hatte ich ein Blatt.
                    ,, 98.
    ., 21./25.
                            Bebem, ber Mittmochs ober Conn-
                                                                     – Nr. 429.
                                 abends.
          28.
                2.
                    ,, 98.
                            Wenn die Stuttgarter Freunde.
                                                                    — Nr. 431.
                            Bu bem Bürgerbefrete, bas Ihnen.
                                                                    — Nr. 433.
Jena,
           2.
                3.
                    .. 98.
                                                                                  A 1.
                                                                    — Nr. 435.
                3.
                    .. 98.
                            Ihre liebe Frau hat uns, obgleich.
Weimar.
           7.
                            Es fehlte nur noch, bag in.
                                                                    — Nr. 437.
                3.
                    ., 98.
          10.
    ••
          14.
                3.
                    .. 98.
                            Es murbe recht icon fein, wenn.
                                                                    — Nt. 439.
                                                                    — Nt. 442.
          17.
                3.
                    ., 98.
                            Runftige Boche bente ich, foll.
                                                                     Rr. 444.
                            3d muß boch einmal wegen.
                                                                                 Feblt in
Jena,
            Mārz
                    ,, 98.
                                                                      B 17 a.
                                                                    — Nr. 446.
           7.
                    ,, 98.
                            Batten mich bie kleinen hauslichen.
                                                                                A 1.
Meimar.
               4.
          11.
                   ,, 98.
                            So ungern ich bon Jena abreifte.
                                                                    — Rt. 448.
                4.
                            36 fann Ihnen nur fo biel fagen.
                                                                    — 98 r. 450.
                                                                                A 1 unvoll-
          25.
                4. ., 98.
   11
                                                                      fändig.
```

```
Beimar, 28.
           4. 1798.
                       36 bin, um mit Lieutenant Ballen.
                                                              B 17 d, Rr. 452. A 1..
            5. ,, 98.
                                                              - Nr. 454.
                       Iffland fahrt fort, feine Sache.
            5. ,, 98.
                       Borftebenbes war geidrieben, als ich.
                                                              — Nr. 455.
            5. ,, 98.
                       Affland bat nun geftern mit bem.
                                                              - Nr. 457.
            5. ,, 98.
                       Bu Ihrer Gartenwohnung wünfche.
                                                              — Nr. 459.
       12.
            5. ,, 98.
                       Ihr Brief hat mich, wie Sie wünschen.
                                                              — Nt. 461.
                                                                            A 1.
       16.
            5. ,, 98.
                                                              — Nr. 463.
                       Ihr Brief trifft mich wieder bei.
       19.
           5. ,, 98.
                       Bu bem erften Blatt Ihres lieben.
                                                              — Nr. 465.
Jens.
       24.
            5. ,, 98.
                                                              — Nr. 466.
                       3d übericide einen turgen Auffas.
       11. 6. ,, 98.
                       Ich bitte um bas Humboldtische
                                                              - 98x. 468.
                            Wert.
       21. 6. ,, 98.
                       Da ich mich doch noch entschließen
                            muk.
          6. ,, 98.
                       Sobald ich mich von Jena entferne.
           6. ,, 98.
                       Bufalligerweife ober vielmehr.
           6. ,, 98.
                       Ihr Schreiben an Humboldt ift
                            zwar.
      14. 7. ,, 98.
                       Diefe Tage scheinen also uns Beiben.
                                                              — Nr. 477.
      15. 7. ,, 98.
                      36 habe endlich, obgleich in großer.
                                                                Nr. 478.
                                                                          A 1 unvoll-
                      3ch habe heute keinen Brief von \ - Nr. 480. A 1 unvollsteinen
      18. 7. ,, 98.
      21. 7. .. gs.
                                                             - Nr. 482. A 1.
                      Es ift mein recht berglicher Wunfch.
                      Mit Ihrer Ausgleichung ber Diffe | - Rr. 484. A 1.
          7. ,, 98.
                      Ihr Brief ift mit heute spat zuge- } - Rr. 486. A 1 unboll-
      28. 7. ,, 98.
                            tommen.
                      Die Musen und Grazien von Ober- } - Rr. 489. A 1.
      22. 8. ,, 98.
                            roßla.
          8. ,, 98.
                      3ch habe so eben unsern Theaterbau.
                                                             — Nr. 491. A 1.
                      Da unfere Rechnung wegen des \ - Nr. 492.
          8. ,, 98.
                            Manustripts.
          8. ,, 98.
                      Indem ich Ihren Boten erwarte. - Rr. 493. A 1.
          8. ,, 98.
                      Berglichen Dant für bas Unbenten.
                      Meine heutige Botschaft sei vor- } - Rr. 498.
           9. ,, 98.
                           züglich.
                     In ber hoffnung, Sie morgen zu \ - Nr. 501. gehen. \ \ \mathbb{Bir haben Sie mit Sehnsucht er- \ - Nr. 508. \ \ \mathbb{A} 1.
          9. ,, 98.
          9. ,, 98.
                      Mittwochs war ich in Roßla.
          9. ,, 98.
                     In meinem Briefe habe ich ver- } - Rr. 508.
          9. ,, 98.
                           geffen.
    29. 9. ,, 98.
                    Durch gegenwärtigen Boten.
                                                             — Rr. 510. A L
 Streblie, Goethe's Briefe. II.
                                                                  11
```

```
Beimar.
            3. 10. 1798.
                             Sie werben fehr mohl thun, ben
                                                                     B 17 d, Rr. 514.
                                  Brolog.
                     ., 98.
                             Der Prolog ift gerathen, wie er.
            5. 10.
                                                                    — Nr. 516.
                    ,, 98.
            6. 10.
                             Hier kommt ber Prolog zurud.
                                                                     — Nr. 518.
    •
                    ,, 98.
            7. 10.
                             Mit ber heutigen Abendpoft will.
                                                                     — 98 t. 520.
    •
            8. 10.
                    ,, 98.
                             Sier tommt min wieder ein Bactet.
                                                                     — Nr. 522.
    "
                    ,, 98.
           18. 10.
Rena.
                             Mes wohl in Betrachtung gezogen.
                                                                     – 98 r. 524.
           19. 10. ,, 98.
                             Das Opus hat mich länger aufge-
    ••
                                                                       98r. 526.
                                  halten.
Weimar, 27. 10. ,, 98.
                             Endlich ift auch die erfte Redoute.
                                                                      - Nr. 529.
           31. 10. ,, 98.
                             hier ichide ich ben Schröberischen
    .
                                                                      - Nr. 531.
                                  Brief.
            7. 11. ,, 98.
                            Ihren Brief,
                                              mein
    "
                                  babe ich.
           10. 11. ,, 98.
                            Sier fdide ich Abbrude, fo viel.
                                                                       Mr. 536.
                                                                                A 1 unvoll-
                                                                      ftänbig.
Zena,
           16. 11. ,, 98.
                            Indem ich bas Schema der phy-
                                  fiologifden.
          24. 11. ,, 98.
                            Diefer viele Schnee, wenn gleich
                                                                       98r. 539.
                                                                                 Rur bier
                                  bas.
                                                                      abgebruck.
Beimar, 4. 12. ,, 98.
                            Wie sehr unterschieden ist der Rach-
                                  Mana.
            5. 12. ,, 98.
                            Ihr Brief findet mich in großer.
                                                                    — Nr. 544.
    **
           8. 12.
                    ,, 98.
                            Wie febr wünschte ich gerabe.
                                                                    — Nr. 546.
                    ,, 98.
          12. 12.
                            Es freut mich, baß ich Ihnen etwas.
                                                                    — Nt. 548.
                                                                                  A L
    ..
                    ,, 98.
          15. 12.
                            Bei mir geht bie Arbeit noch fo.
                                                                    — Nr. 550.
    "
          19. 12.
                    ,, 98.
                            Es mag mir etwas von Jhrer.
                                                                    — Nr. 552.
          22. 12.
                    ., 98.
                            Die Radricht von Ihrer balbigen.
                                                                    — Nr. 554.
    "
          25. 12.
                    ,, 98.
                            Biel Glud ju ber abgenothigten.
                                                                    — Nr. 556.
    **
          27. 12.
                    ,, 98.
                            Ueberbringer biefes ftellt ein.
                                                                      Rr. 557. Buerft A 6',
S. 141. unteriorieben:
                                                                      Goethe und Rirms.
                    ,, 98.
          29. 12.
                            Wenn Sie uns, werther Freund.
                                                                    — 98t. 558.
    ,,
           2.
                1.
                    ,, 99.
                            Da es mit dem Hauptpunkte richtig.
                                                                    — %t. 561.
           5.
                1.
                    ,, 99.
                            Dit vielem Bergnugen vernehm' ich.
                                                                    - 98r. 562.
    **
                    ,, 99.
          17.
                1.
                            Da ich ungewiß bin, ob ich Sie.
                                                                    — 9Rr. 565.
    ••
                                                                                  A L
          25.
                    .. 99.
                            Sagen Sie mir boch mit einigen.
                1.
                                                                    — 98r. 567.
    "
          27.
                1.
                    ,, 99.
                            Wenn Sie ben heutigen Tag nur.
                                                                    — 9Rt. 568.
    ,,
          28.
                    ,, 99.
                            Man wird heute fruh um gehn Uhr.
                                                                    — 9Rt. 569.
    "
          30.
                1.
                    ., 99.
                            So ift benn enblich ber große Lag.
                                                                    — 92t. 570.
    "
                    ,, 99.
           3.
                            Es war mir febr angenehm, zu boren.
                                                                    — Nr. 571.
          17.
                    ,, 99.
Zena,
                            Sier fdide ich bie erfte Lage, mit.
                                                                    — Nr. 572.
          3.
                3. ,, 99.
                                                                      - Nr. 574.
Weimar,
                            Ihr Brief tam mir geftern febr fpat.
                                                                                A 1 unvoll.
                                                                               Theilmeife
                                                                      ftåndig. Theilweif
D 23, 1857, Rr. 26.
               3. ,, 99.
                                                                     - Rr. 576. A 1. Abeil.
                           36 muß mid pur, nad 3hrem Rath.
                                                                      weife D 28, 1857, 97. 36.
```

```
B 17 d. Mr. 578. A L
Beimar.
          9.
               3. 1799.
                          Die zwei Afte Ballenfteins finb.
                                                                  - 98r. 579. 1
                   ,, 99.
         10.
               3.
                           Rur mit ein paar Worten und.
   ..
                  ,, 99.
                                                                   — Nr. 581.
                                                                                A L
         13.
               3.
                           Es wird febr erfreulich fein, wenn.
   .
                  ,, 99.
                                                                   — Nr. 583.
         16.
               3.
                          Recht berglich gratulire gum.
                                                                    – Nr. 585.
                                                                              Fehlt in
         18.
               3.
                   ,, 99.
                          Bu bem vollendeten Berte muniche.
                                                                    B 17 a.
                                                                   — Nr. 587.
                                                                              A 1 unroll.
                   ,, 99.
         20.
               3.
                           Wir haben uns diese Tage noch.
   ..
                                                                    ftänbig.
                                                                   — Nr. 588.
                   ,, 99.
Rema.
         26.
               3.
                           Beute fruh bin ich bis jur Rebe.
                   ,, 99.
                                                                   — Kt. 589.
          2.
               4.
                           3d ichide hier ben erften Befang.
                                                                                A L
        27.
                   ,, 99.
                                                                   — Nr. 592.
Beimar,
               4.
                           36 bin gegenwärtig nur beschäftigt.
                   ,, 99.
                                                                   — 98x. 598.
         11.
               5.
                           Ich gratulire zu bem schönen Tag.
Rene.
                   ,, 99.
                                                                   — Nr. 595.
         12.
                           herr Leifring hat die Rolle des.
   ,
Beimar, 29.
                   ,, 99.
                                                                   — 98r. 598.
               5.
                           Bei unferer Trennung, bie auch mir.
                   ,, 99.
                                                                   — Nr. 600.
          1.
               6.
                           Dit bem Gebicht geht es icon.
   .
                                                                   — 92t. 602.
                   ,, 99.
               6.
          5.
                           Ich gratulire zum Anfang ber.
                                                                   — Nr. 606.
Rojla.
                   ,, 99.
         15.
               6.
                           Ihren ameiten lieben Brief erhalte.
                                                                                 A 1.
                                                                   - 98r. 608.
                   ,, 99.
 Beimar, 19.
               6.
                           Mir wirb, ich geftebe es gern.
         22.
                   ,, 99.
                           3ch freue mich, daß Sie so viel s
                                                                   — Nr. 610.
                                Gutes.
                                                                   — 9λτ. 612.
                   ,, 99.
         26.
               6.
                           Ich habe beute teinen Brief von.
   **
         29.
               6. ,, 99.
                           Da ich die Hoffnung habe,
                                                                   - Nr. 615.
                                 morgen.
                   ,, 99.
                                                                    — Nr. 617. 1
          6.
               7.
                           Awar kann ich heute noch nicht fagen.
    *
                   ,, 99.
                                                                   — Nr. 619.
          9.
                           Leiber muß ich burch biefes Blatt.
                   ,, 99.
                                                                   — Nr. 620.
         10.
               7.
                           Sie haben febr wohl gethan, bei ber.
                                                                    — 9Rr. 622.
                   ,, 99.
         13.
               7.
                           heute nur ein Wort! Da es.
                   ,, 99.
                                                                   — Rt. 624.
         17.
               7.
                           In dem Falle, in welchem ich mich.
                    ,, 99.
                                                                   - Nr. 626.
         20.
               7.
                           3d bante Ihnen, bag Sie mir bon.
                   ,, 99.
                                                                     - Nr. 628.
                                                                              Rach C 6 f,
         24.
               7.
                           3d tann nun hoffen, bağ ich balb.
                                                                     II, 6. 304 bom 25. Juli.
                                                                   — Rr. 629. A 1.
         27.
               7.
                    ., 99.
                           36 habe heute teinen Brief.
                                                                     98r. 631.
                                                                               A 1 unpoll.
                    ,, 99.
         31.
               7.
                            Es ift recht hübsch, daß ich Ihnen.
    11
                                                                     ftanbig.
                    ,, 99.
           3.
               8.
                           Meine Ginfamteit im Garten.
                                                                    — Nr. 633. \
    .
                    ,, 99.
           7.
                                                                    — Nr. 685.
                            In meiner Garteneinfamteit.
                                                                                 A 1.
                    ,, 99.
          10.
               8.
                           Rachbem ich biefe Woche ziemlich.
                                                                    — Nr. 687.
    •
          14.
               8.
                    ., 99.
                            Der erfte Bogen bes Amanachs.
                                                                    — 90r. 689.
    41
          17.
                    ,, 99.
                                                                      Nr. 641.
                                                                              A 1 unvoll.
               8.
                            Wenn ich Ihnen fünftig etwas.
                                                                     ftänbig.
                    ,, 99.
          21.
               8.
                            Mein ftilles Leben im Garten.
                                                                    — Nr. 648. A 1.
                    ,, 99.
                                                                    — 98t. 645. A 1.
          24.
               8.
                            Da es uns mit bem Sommerplane.
    •
                    ,, 99.
                                                                    – 98r. 646.
                                                                               A 1 gana
          27.
               8.
                            Rad Ueberlegung und Berechnung.
                                                                     unvollftanbig.
          28.
               8.
                    ,, 99.
                           Mein geftriger Brief hat Sie.
                                                                    — 98 t. 648. A.L
    .
                9. ,, 99.
                                                                      Rr. 652. A 1 unvoll-
                           Da eben eine Theaterbepefche.
           4.
                                                                      ftänbig.
```

| m ·          | ••  |     |                | ~                                      | D 48 4 M. ATT A 4                                                      |
|--------------|-----|-----|----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Weimar,      | 16. | 10. | 1799.          | Ich freue mich herglich, bag.          | B 17 d, Rr. 655. A 1<br>unvollständig.                                 |
|              | 19. | 10. | ,, 99.         | Für Ihre Bemerkungen gu.               | — Rt. 657. A 1.                                                        |
| "            | 23. | 10. | ,, 99.         | Ich wünsche Glüd zu ben fort-          | — Rr. 659. A 1 unter<br>bem 23. Juni.                                  |
| "            | 26. | 10. | ,, 99.         | Ihr Brief, werthefter Freund.          | — Ят. 661. A 1.                                                        |
| Nieberroßla, | 31. | 10. | ., 99.         | Sie haben mir burch die Rachricht.     | — Ят. 664. А.1.                                                        |
| Weimar,      | 2.  | 11. | ,, 99.         | Indem mich Ihr Brief vom.              | — Nr. 666, nur hier ge-<br>brudt.                                      |
| **           | 8.  | 11. | <b>,, 9</b> 9. | Mein Wunich, Sie zu feben.             | — Nr. 670.                                                             |
| Zena,        | 19. | 11. | ,, 99.         | Da ich heute Abend zu Lobers.          | — Nr. 671.                                                             |
| "            | 6.  | 12. | ,, 99.         | Die paar Tage nach Ihrer.              | — Nr. 675. A 1.                                                        |
| Weimar,      | 9.  | 12. | ,, 99.         | Als ich heute frühe ausging.           | — Nr. 677.                                                             |
| "            | 11. | 12. | ,, 99.         | Ich banke für bas, was Sie.            | — Rr. 679.                                                             |
| 7            |     | ş   |                | Sagen Sie mir boch, mein Befter.       | — Nr. 680, nur hier ge-<br>bruck. Die Zeitbe-<br>ftimmung ist unficer. |
| Weimar.      | 15. | 12. | ., 99.         | Da ich Sie gestern nicht in.           | — Nr. 681.                                                             |
| "            |     | 12. | ,, 99.         | Der Bergog und bie Bergogin.           | - Nr. 682.                                                             |
|              | 20. | 12. | ,, 99.         | Wenn Sie mich heute Abend.             | — Nr. 683.                                                             |
| "            |     | 12. | ,, 99.         | Beftern hoffte ich, Sie gegen.         | — Nr. 684.                                                             |
| ."           |     | 12. | ,, 99.         | 36 bacte, Sie entichlöffen fic.        | — Nr. 686.                                                             |
| "            |     | 12. | ,, 99.         | Sie laffen fich also heute.            | — Nr. 687.                                                             |
| "            |     | 12. | ,, 99.         | 3ch frage an, ob Sie mich.             | — Nr. 688.                                                             |
| "            |     | 12. | ,, 99.         | Sier ichide ich ein Exemplar.          | — Nr. 690.                                                             |
| "            | 1.  | 1.  | 1800.          | 3d war im Stillen berglich.            | — Nr. 693.                                                             |
| "            | 2.  | 1.  | ,, 00.         | Geftern blieb ich zu lange bei.        | — Nr. 694.                                                             |
| "            | 3.  | 1.  | ,, 00.         | Es ift eine barte Bumuthung.           | — Nr. 697.                                                             |
| "            | 6.  | 1.  | ,, 00.         | Es ift icon brei Uhr unb.              | — Nr. 699.                                                             |
| "            | 8.  | 1.  | ,, 00.         | 3ch mar eben im Begriff.               | — Nr. 708.                                                             |
| "            | 9.  | 1.  | ,, 00.         | Beftern übereilte ich mich.            | — Nr. 704.                                                             |
| "            | 13. | 1.  | ,, 00.         | 36 tomme, mich nach Ihrer.             | — Mr. 707. A 1.                                                        |
| "            | 19. | 1.  | <b>" 00.</b>   | 3d hatte gehofft, Gie heute.           | — Nr. 711.                                                             |
| "            | 20. | 1.  | ,, 00.         | Sie erhalten hiermit Berfchie-         | <b></b>                                                                |
| "            |     |     |                | benes.                                 | — 98 r. 712.<br>— 98 r. 714.                                           |
| 10           | 2.  | 2.  | ,, 00.         | Bollten Sie wol die Gate.              |                                                                        |
| **           | 3.  | 2.  | ,, 00.         | 3ch muß Sie benachrichtigen, baß.      | — %t. 716.                                                             |
| **           | 5.  | 2.  | ,, 00.         | Ich wünschte zu erfahren, wie.         | — 98t. 717.                                                            |
| **           | 11. | 2.  | ,, 00.         | Mögen Sie fich heute Abend.            | — Rr. 719. A L                                                         |
| **           | 12. | 2.  | ,, 00.         | Es ruct nun bie Zeit heran.            | — 98r. 720.                                                            |
| "            | 12. | 2.  | ,, 00.         | Mogen Sie heute Abend nach geenbigtem. | — Rr. 721. Der vorige<br>und dieser Brief in<br>A 1 als ein Brief.     |
| "            | 14. | 2.  | ,, 00.         | Mögen Sie uns heute um.                | — %r. 722.                                                             |
| "            | 16. | 2.  | ,, 00.         | Ich freue mich fehr, daß bie.          | — 98 t. 728.                                                           |
| "            | 22. | 3.  | ,, 00.         | Ihrem Rath zufolge habe ich.           | — Rr. 724. In A 1<br>unter bem 22. April.                              |

```
Beimar. 23. 3. 1800.
                          Da ich mich einmal entschlossen.
                                                                 B 17 d, 92t. 726.
         24.
                                                                 — Nr. 727.
                                                                             3n A 1
              3. ,, 00.
                          Ihre geftrige Gegenwart mar.
                                                                   unter bem 24. Dai.
         27.
                  ,, 00.
                          3ch muniche, bag Gie biefen.
                                                                  - Nr. 729.
          3.
                  ,, 00.
                          hier ber Schlug von Macbeth.
                                                                 — Nr. 731.
   *
          5.
                  ,, 00.
                          Schlegel empfiehlt fich unb.
                                                                 — Nr. 732.
              4.
   **
                 ,, 00.
                                                                 — Nr. 734.
        10.
                          Das Teleftop folgt hierbei.
        16.
                  ,, 00.
              4.
                          Da fich bie Weissagungen
                                                                  - 9Rr. 736.
                               Batis.
Leippia.
              5. ,, 00.
                                                                 — Nt. 737.
                                                                  - Rr. 737. In A 1
unter dem 4. Mai.
                          Rach meiner langen Ginfamteit.
Beimar, 12.
              6. ,, 00.
                          Der fühne Gebanke, eine Rommu-
                                                                  - Nr. 741. A L
                               nion.
                 ,, 00.
                                                                 - Nr. 743.
                          Man hatte alle Urfache, mit.
        15.
              6.
        24.
                 ,, 00.
                                                                 — Nr. 745.
              6.
                          Inbem ich bei Ihnen anfrage.
        27.
              6.
                  ,, 00.
                          36 enticließe mich gleich.
                                                                 — Rτ. 746.
        22.
              7.
                  ,, 00.
                          Ich habe mich kurz und gut ent-
                                                                  - Nr. 747.
                               foloffen.
In.
        25.
                                                                 - Nr. 749. A 1.
              7.
                  .. 00.
                          In Betrachtung ber Rurge.
                                                                  98r. 751. D 40, 1829,
        29.
              7.
                  ,, 00.
                          Meine Arbeit geht ihren Gang.
                                                                   Mr. 206. A 1.
                  ,, 00.
         1.
              8.
                          Tanfreben habe ich geftern frube.
                                                                 — Nr. 753. A 1.
                  ,, 00.
Beimar, 12.
                          Wenn Sie heute mit zu Legations.
                                                                  – Nr. 755.
         2.
              9. ,, 00.
                          Sie
                               erhalten hiebei den hum-
                                                                 — Nr. 758.
                               bolbtifden.
Jana,
                 ,, 00.
        12.
              9.
                          Rach verschiebenen Abenteuern.
                                                                 — 9Rr. 760.
                  ,, 00.
        16.
              9.
                          Den Troft, ben Sie mir in Ihrem.
                                                                 — Nr. 762.
        23.
              9.
                  ,, 00.
                                                                 — Nr. 764.
                          Ihr neulider Befuch mar mir.
                  .. 00.
                                                                 — Nr. 767.
        28.
              9.
                          3ch habe Bulpius geschrieben, bag.
   *
              9.
                  ,, 00.
        30.
                          Das Wetter fahrt fort, von ber.
                                                                 — Nr. 769.
         3. 10.
                  ,, 00.
                          36 habe mich entichloffen, morgen.
                                                                 – Nr. 771.
         9. 11.
                  ,, 00.
                          Inbem ich anfrage, ob Sie mir.
                                                                 — Nr. 772.
   P
                  ,, 00.
        18. 11.
                          Wohin fich die arme Poeffe.
                                                                 — Mr. 773. A 1.
        · 2. 12.
                  ,, 00.
                          Wenn Gie mir heut Abend.
                                                                 — 98r. 775.°
Beimar,
                  ,, 00.
                          3d wünschte, wie Sie wiffen.
                                                                 — Nr. 776. Die Dati-
                                                                  rung ift unficher.
Sexa.
        16. 12. ,, 00.
                          In ben erften Tagen meines.
                                                                 — Nr. 779. A 1 unvoll-
                                                                  ftanbig.
        22. 12. ,, 00.
                          Beiliegendes anmuthige Beft.
                                                                 — Nr. 781. A 1 unvoll-
                                                                  ftanbig.
Beimar, 30. 12.
                  ,, 00.
                          Sie erhalten ben Tanfreb.
                                                                 — 98t. 784. A 1.
        29.
              1.
                  ,, 01.
                         Mogen Sie heute Abend, nach.
                                                                 - Nr. 785.
   ,
                  ,, 01.
          6.
                          Gin durchreifenber Schaufpieler.
                                                                 - Rr. 786. Febit in
   .
                                                                  B 17 a.
          9.
              2.
                  ., 01.
                          Halten Sie sich ja, daß diefer.
                                                                 — Kr. 788. A 1.
   *
         11.
              2.
                 ,, 01.
                          Ich nehme bie Letture mit.
                                                                 — Nr. 790. A 1.
              2. ,, 01.
                         heute Abend um fünf Uhr.
                                                                 — Nr. 791.
```

| Weimar,    | 28.         | 2.  | 1801.        | Rehmen Sie es freundlich auf.             | B 17 d, 98t. 798.                                                      |
|------------|-------------|-----|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| "          | 7.          | 3.  | ,, 01.       | Da es schon spät ift und ich.             | — 981. 794. )                                                          |
| ,,         | 11.         | 3.  | ,, 01.       | Meine hoffnung, daß Sie in.               | — 9λτ. 796.                                                            |
| "          | 14.         | 3.  | ,, 01.       | Buvorberft muniche von Bergen.            | — 9Rt. 798.                                                            |
| "          | 18.         | 3.  | ,, 01.       | Obgleich Florentin als ein Erd- geborner. | — Nr. 800.                                                             |
| "          | 21.         | 3.  | ,, 01.       | Ich vermuthete, daß ich Ihnen.            | — Nr. 802.                                                             |
| "          | 25.         | 3.  | ,, 01.       | Eben bin ich im Begriff, auf.             | — 98r. 804.                                                            |
| Dberrogla  | , 6.        | 4.  | ,, 01.       | 36 wuniche Glud ju Ihrer.                 | — %τ. 807.                                                             |
| Beimar,    | 15.         | 4.  | ,, 01.       | Much ich freue mich recht.                | — Nr. 809.                                                             |
| ,,         | 20.         | 4.  | ,, 01.       | Rehmen Sie mit Dant.                      | — Яг. 811.                                                             |
| Oberrofila | , 27.       | 4.  | ,, 01.       | Indem Sie allerlei außerorbent-           | — Nr. 812. A 1.                                                        |
| ,,         | 28.         | 4.  | ,, 01.       | Ich habe biefe Tage gerabe.               | — Nr. 814. A 1.                                                        |
| Beimar,    | 12.         | 5.  | ,, 01.       | Mögen Sie heute halb zwölf.               | — Nr. 815.                                                             |
| Göttingen, | 11.         | 6.  | ,, 01.       | Ehe ich von Gottingen fceibe.             | — Яг. 816. )                                                           |
| Phrmont,   | 12.         | 7.  | ,, 01.       | Bu ber Entichliegung, bie Sie.            | — 97r. 818. A 1.                                                       |
| Beimar,    | 18.         | 10. | ,, 01.       | Unfer geftriges Gaftmahl war.             | — Rr. 819.                                                             |
| ,          |             | 11. | ,, 01.       | Da meine Ankunft noch bor.                | — Rt. 820.                                                             |
| "          | 27.         | 11. | ,, 01.       | Da es wol Zeit sein möchte.               | — Nr. 822.                                                             |
| "          |             | 12. | ,, 01.       | Indem ich mich erfundige.                 | - Nr. 824. A 1 unboll-<br>ftanbig.                                     |
| "          | 3           |     | ,, 01.       | Mir ist herzlich leid, Sie.               | — Nr. 826, nur hier ge-<br>bruckt.                                     |
| "          | 1.          | 1.  | <b>"</b> 02. | Wir haben Sie geftern fehr.               | — Nr. 828. A 1 unter<br>bem 11. Januar. D52,<br>Bb. V, heft 2, S. 119. |
| "          | 16.         | 1.  | ,, 02.       | Indem ich ben Auffat über.                | - 98r. 829. A 1. D 52,<br>V, 2, E. 121.                                |
| Jena,      | 19.         | 1.  | ,, 02.       | In Jena, in Knebel's alter Stube.         | - 98r. 831. A 1. D 52.<br>V, 2, S. 121.                                |
| 11         | 22.         | 1.  | ,, 02.       | Ich fage heute nur wenig.                 | - 98 t. 833. A 1. D 52,<br>V, 2, S. 123.                               |
| Weimar,    | 2.          | 2.  | ,, 02.       | Ihre beiben neuen Rathfel.                | - 98t. 836. A 1. D 52.<br>V, 2, S. 125.                                |
| Zena,      | 12.         | 2.  | ,, 02.       | So angenehm mir's ift, daß.               | — 98r. 838. A 1. D 52,<br>V, 2, S. 130.                                |
| 11         | 19.         |     | ,, 02.       | Ihrer Einladung werde ich.                | – Nr. 841.                                                             |
| "          | 20.         | 2.  | ,, 02.       | Ich tann Ihrem wiederholten.              | — Nr. 843.                                                             |
| "          | 9.          | _   | ,, 02.       | Es ist gegenwärtig hier gerabe.           | — Rr. 844. D 52, V, 2,<br>S. 130.                                      |
| "          |             | 3.  | ,, 02.       | Die Rachricht, daß Sie mit.               | — Rr. 846. D 23, 1873,<br>Rt. 41.                                      |
| "          | 19.         | 3.  | ,, 02.       | Ich werbe mich wol balb ent-              | - 97r. 848. A 1. D 52,<br>V, 2, S. 131.                                |
| Weimar,    | 20.         | 4.  | ,, 02.       | Da wir wahrscheinlich auf.                | — Mr. 850. D 52, V. 2,<br>S. 134.                                      |
| "          | <b>25</b> . | 4.  | ,, 02.       | Sier überfende bie verlangte.             | — Mr. 851. D 52, V, 2.<br>S. 137.                                      |
| Jena,      | 4.          | 5.  | ,, 02.       | Buerft meinen herzlichen Wunfc.           | - 98r. 852. A 1. D 52,<br>V, 2, S. 189.                                |
| "          | 7.          | 5.  | ,, 02.       | Madame Bürger hat uns.                    | - 98r. 854. A 1. D 52,<br>V, 2, S. 141.                                |

| Zena,       | 9.          | 5.  | 1802.  | Ihre Sorgfalt für die Iphigenie.                                 | B 17 d, Ar. 856. A 1. Der<br>leste Abschnitt des sol-<br>genden Briefes: "Ich<br>wüniche Erschei-<br>nung finden", bilbet in<br>B 17, I. einen beson-<br>deren Brief. |
|-------------|-------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n           | 11.         | 5.  | ,, 02. | Ob noch Sonnabend ben funf- } gehnten.                           | — Mr. 857. A 1. D 52,<br>V, 2, S. 142.                                                                                                                                |
| Beimar,     | 17.         | 5.  | ,, 02. | Indem ich um den Alarkos.                                        | — 98r. 859. D 52, V, 2,<br>S. 145.                                                                                                                                    |
| Zena,       | 8.          | 6.  | ,, 02. | Die Gelegenheit ber abgehenben.                                  | - Nr. 860. In A 1 un-<br>vollständig. D 52, V,<br>2, S. 146 Weimar.                                                                                                   |
| •           | 11.         | 6.  | ,, 02. | Meine Arbeit hat gut geförbert.                                  | Rr. 862. A 1. D 52,<br>V, 2, S. 147.                                                                                                                                  |
| Landsflädt, | 28.         | 6.  | ,, 02. | Den hoftammerrath, ber morgen.                                   | — 9Rr. 865. D 52, V, 2,<br>€. 149.                                                                                                                                    |
| a           | 5.          | 7.  | ,, 02. | Es geht mit allen Geschäften. (Die hoffnung, Sie hier zu sehen.) | — Rr. 866. A 1. In<br>D 52, V, 2, S. 149,<br>B 17, I—III, steht nur<br>die erste Hälste.                                                                              |
| Zena,       | 10.         | 8.  | ,, 02. | Anfangs war ich, wie Sie wiffen.                                 | — 987. 869. A 1. D 52,<br>V, 2, €. 158.                                                                                                                               |
| ,,          | 17.         | 8.  | ,, 02. | Db ich gleich von meinem.                                        | - Nr. 870. A 1. D 52,<br>V, 2, S. 155.                                                                                                                                |
| Beimar,     | 15.         | 9.  | ,, 02. | Bu ber beutschen Andria lege.                                    | - 92 r. 872. D 52, V, 2,<br>S. 156.                                                                                                                                   |
| ,,          | 16.         | 10. | ,, 02. | 3ch übericide bier ein fleines.                                  | — 98t. 873. A 1. D 52,<br>V, 2, S. 158.                                                                                                                               |
|             | 16.         | 10. | ,, 02. | Herzlich banke ich für ben.                                      | - Rr. 874, mur hier ge-<br>brudt.                                                                                                                                     |
| ,,          | 19.         | 12. | ,, 02. | Bei uns geht es nicht gut.                                       | — Rr. 875. D 52, V, 2,<br>S. 158 f.                                                                                                                                   |
| ,,          | 26.         | 12. | ,, 02. | Mogen Sie heute Mittag.                                          | - 92r. 876. D 52, V, 2,<br>S. 158 f.                                                                                                                                  |
| "           | 6.          | 1.  | ,, 03. | Laffen Sie mich balb wiffen.                                     | — Nr. 877.                                                                                                                                                            |
| **          | 13.         | 1.  | ,, 03. | Geftern hörte ich, daß Sie.                                      | — 90r. 878.                                                                                                                                                           |
| "           | 26.         | 1.  | ,, 03. | Soon einigemal bachte.                                           | — Nr. 879.                                                                                                                                                            |
| **          | 4.          | 2.  | ,, 03. | Laffen Sie mich nun auch.                                        | - Rr. 881. A L                                                                                                                                                        |
| n           | 5.          | 2.  | ,, 03. | Sagen Sie mir boch ein Wort.                                     | — Nr. 883. J                                                                                                                                                          |
| "           | 8.          | 2.  | ,, 03. | Ronnte ich bald erfahren, ob Sie.                                | — Nr. 885.                                                                                                                                                            |
| "           | 12.         | 2.  | ,, 03. | Die Mohrin wird schon heute über.                                | — Nr. 887.                                                                                                                                                            |
| n           | 28.         | 2.  | ,, 03. | Ich will also meine Gesellschaft.                                | — Rr. 889. A 1.                                                                                                                                                       |
| "           | 8.          | 3.  | ,, 03. | Mögen Sie wol beiliegende Aus- theilung.                         | — 97т. 892.                                                                                                                                                           |
| "           | 10.         | 3.  | ,, 03. | Die heutige Probe ging so gut.                                   | — Rr. 898.                                                                                                                                                            |
| ,,          | 15.         | 3.  | ,, 03. | Mögen Sie mich wol heute.                                        | — Nr. 894. A 1.                                                                                                                                                       |
| ,,          | <b>22</b> . | 3.  | ,, 03. | Hierbei bas gerettete Benedig.                                   | — Nr. 895.                                                                                                                                                            |
| ,,          | 13.         | 5.  | ,, 03. | So überrafcht uns benn boch.                                     | − %r. 897.                                                                                                                                                            |
| 19          | 15.         | 5.  | ,, 03. | Sier, mein Befter, Die Papiere.                                  | — Rr. 898. A 1.                                                                                                                                                       |
| Zena,       | 18.         | 5.  | ,, 03. | Da ich burch ben Gigenfinn bes.                                  | - Nr. 899. A 1.                                                                                                                                                       |
| 11          | 20.         | 5.  | ,, 03. | heute Abend mit bem Boten.                                       | — Nr. 900. A 1 ganz<br>peränbert.                                                                                                                                     |
| **          | 22.         | 5.  | ,, 03. | Mit ein paar Worten muß ich.                                     | — Rr. 902. A 1 unter<br>bem 27. Mai.                                                                                                                                  |

```
Weimar, 15.
               6. 1803.
                           Bier übericide ich meine Lieber.
                                                                  B 17 d, 98t. 904.
          23.
                   ,, 03.
                                                                  — Nr. 905.
               6.
                           Hier das erfte Konzept.
                                                      Laffen.
Sena,
           5.
               7.
                   ,, 03.
                           Wegen dem Drud bes vericie-
                                                                   - Nr. 906.
                                                                             A 1.
                   ,, 03.
                                                                  — Nr. 910.
Weimar,
           6.
               9.
                           Seute ift es bas erfte Mal.
                   ,, 03.
                                                                  — Rt. 913. A L
          17.
               9.
                           Schreiben Sie mir boch, wie.
   "
                   ,, 03.
               9.
                           Möchten Sie wol beikommendes.
                                                                  — Kr. 915.
   *
                   ,, 03.
                                                                  - Nr. 917.
          30.
               9.
                           Mit einer febr unerfreulichen.
                   ,, 03.
                                                                  — 98r. 919. A 1.
           2. 10.
                           Ich habe mich fehr über das gestern.
   "
                   ,, 03.
                                                                  — Nr. 920.
          29, 10,
                           Bier ber Raufmann von Benedia.
Zena,
          27. 11.
                   ,, 03.
                           Wenn ich nicht bei Beiten foreibe.
                                                                   — Nr. 922. A 1.
                   ., 03.
                           Herr Regierungsrath Boigt hat.
                                                                  — 98t. 924.
           2. 12.
   "
                   ,, 03.
                                                                   - Nr. 925.
                                                                              A 1 unter
          13. 12.
                           Borauszusehen war es, daß man.
   **
                                                                    bem 13. Geptember.
          31. 12. ,, 03.
                           hier, mein Werthefter, die Aus-
   "
                                hangebogen.
Weimar.
                                                                  — Nr. 980.
          4.
               1.
                   ,, 04.
                           Beiliegenbes Blattchen wollte.
                                                                  — Яг. 984. А.L
          13.
                1.
                   ,, 04.
                           Das ift benn freilich tein erfter.
   .
                                                                    - 98r. 986.
                           Auf Ihre freundlichen Abendworte.
                                                                              A 1 unter
          14.
                   ,, 04.
               1.
   "
                                                                    dem 15. Januar.
                   ,, 04.
                                                                    Rr. 987. A 1 1
bem 5. Januar.
                                                                             A 1 unter
          16.
                           Sier die neuen Reitungen.
   "
                           Dag Sie auch torperlich leiben.
                                                                    Nr. 989. A 1 unter
          17.
               1. .,, 04.
                                                                    bem 7. Januar.
          18.
                1. ,, 04.
                           Hier kommt auch das Rütli zurück.
                                                                  — Nr. 941.
          23.
                   ,, 04.
               1.
                           Eben war ich im Begriff, anzu-
                                                                    - Nr. 942.
                                                                             A 1 unter
   ,,
                                                                    bem 19. Februar.
                                fragen.
                                                                  - Nr. 943. A 1 u
                                                                             A 1 unter
          24.
               1. ,, 04.
                           Noch eine Abendanfrage, wie.
   •
          26.
                   ,, 04.
                           Frau von Staël war heute.
                                                                  — Nr. 945.
               1.
                   ,, 04.
                                                                  — Nr. 946.
          28.
               1.
                           Inbem ich frage, wie Sie fich.
                                                                  — Nr. 948.
           8.
               2.
                   ,, 04.
                           Mit ben beften Grugen hierbei.
                                                                                A 1.
                                                                   — Nr. 960.
                   ,, 04.
          16.
               2.
                           Indem ich abermals Beitungen.
                   ,, 04.
                           Eben war ich im Begriff,
          19.
   "
                                                                   – Nr. 953.
                                Ihnen.
                                                                  — 9Rt. 954.
                   ,, 04.
                           Das Werk ist fürtrefflich gerathen.
          21.
               2.
   ..
                   ,, 04.
          12.
                           Mogen Sie wol die beiben erften
               3.
   •
                                                                     Nr. 957.
                                Atte anfehn.
                                                                   — Nt. 959.
                   ,, 04.
           2.
                           Sagen Sie mir doch, wie es.
   **
                   ,, 04.
                                                                  — Nr. 961.
                           Mit Macbeth und Banko.
          16.
               4.
                   ,, 04.
                                                                  — 9Rt. 963.
          19.
                           Möchten Sie mir fagen, wie.
               6.
                   ,, 04.
                                                                  - Rt. 965. A L
          25.
               7.
                           Schon einige Beit ließ ich die.
                                                                   – Kr. 967.
                                                                             A 1.
               8.
                   ,, 04.
                           Ihre Hand wiederzusehen.
                                                                  — Nr. 968.
               9.
                   ,, 04.
                           Sier eine fonberbare, faft.
          10.
                                                                  — Nt. 969.
                   ,, 04.
                           hier auf Ihre geftrige Anregung.
           2. 10.
   "
                   ,, 04.
                                                                  — Nr.970.
          28. 10.
                           Möchten Sie mir bas Rocligifde.
   "
           5. 11. ,, 04.
                           36 mochte Sie nicht ftoren.
                                                                  — Nr. 971.
```

| Beimar, | 20. | 11.         | 1804.  | Berzeihen Sie, Befter, wenn.          | B 17 d, Nr. 972.                                                                                  |
|---------|-----|-------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,,      | 21. | 12.         | ,, 04. | Mit einer Anfrage, wie Sie.           | - Nr. 973. A 1.                                                                                   |
| ,,      | 24. | 12.         | ,, 04. | Gern hatt' ich Sie heut besucht.      | — Nr. 974. ▲ 19, Nr. 2,<br>S. 76.                                                                 |
| ,,      | 1.  | 1.          | ,, 05. | hier zum neuen Jahr mit.              | — Nr. 975.                                                                                        |
| "       | 9.  | 1.          | ,, 05. | Sagen Sie mir, befter Freund.         | — Nr. 976.                                                                                        |
| ,,      | 14. | 1.          | ,, 05. | Ich wünsche Glüd zu bem.              | — Rr. 978. A 1 unter<br>bem 14. Januar.                                                           |
| ••      | 17. | 1.          | ,, 05. | Ob nun nach ber alten Lehre.          | — Nr. 980.                                                                                        |
| *7      | 7   |             | ,, 05. | Bei unserm Theater giebt's wie sonst. | — Rr. 981, nach bem 20.<br>Sanuar. In A 1 unter<br>bem 7. Sanuar.                                 |
| .,      | 24. | <i>-</i> 1. | ,, 05. | Hier, mein Befter, bas Opus.          | — 9Rt. 983. A 1.                                                                                  |
| ••      | 22. | 2.          | ,, 05. | Benn es Ihnen zuwiber ift.            | — %r. 985.                                                                                        |
| "       |     |             |        | Sier fende Rameau's Reffen.           | — Rr. 987. A 1. Das<br>Datum ist zweiselhaft,<br>liegt indessen zwischen<br>bem 22. und 26. Febr. |
| .,      | 26. | 2.          | ., 05. | Da Sie in Ihrer jetigen Lage.         | — 9₹r. 988.                                                                                       |
| ,,      |     |             |        | Sie haben mir eine große.             | — 97r. 990. A 1.                                                                                  |
| "       | 19. | 4.          | ,, 05. | Da bei Cotta's nächster wahr-         | — Rr. 992. A 1.                                                                                   |
| ••      | 20. | 4.          | ,, 05. | Für die Durchficht der Papiere.       | — Nr. 998.                                                                                        |
| •       |     |             | ,, 05. | Was geftern von Leipzig ange-         | — Nr. 994. A 1.                                                                                   |
| ,,      | 24. | 4.          | ,, 05. | Bollten Sie wol die Gefälligkeit.     | — %r. 996.                                                                                        |
| "       |     |             | ,, 05. | hier endlich ber Rest bes Manu-       | — Nr. 997. A 1.                                                                                   |
|         | •   |             |        | Beiliegende Meine Rote.               | — Nr. 999.                                                                                        |

### Schiller, Friedrich Wilhelm Gruft v.

geb. Jena 11. Juli 1796, geft. Bilich 19. Mai 1841.

Schiller's zweiter Sohn, welcher schon frühzeitig als Jurist in menkische Dienste getreten war, hielt sich im September und Oktober 1×26 in Weimar auf und hatte bei dieser Gelegenheit dem Großherzoge die Briefe seines Baters an diesen zu übergeben, weil dessen Erlaubniß für die etwaige Veröffentlichung nothwendig war. Karl August gab diese Erlaubniß mit einer unwesentlichen Beschränkung und beauftragte Goethe mit der Zurücksendung der Papiere an den jungen Schiller. Dies deranlaßte Goethe zu dem unten näher bezeichneten Billete. Die heransgade jener Briefe ist übrigens erst 1857 erfolgt, und zwar in

der Schrift der Tochter Schiller's, Frau von Gleichen, "Karl August's erstes Anknüpfen an Schiller".

Goethe-Jahrbuch (D 64).

Weimar. E. Sw. fende in Gemäßheit gnabigfter Refolution. D 64, 1880, S. 275 f.

Schiller, Karl v.

geb. Ludwigsburg 14. September 1793, geft. Stuttgart 21. Juni 1857.

Der älteste Sohn bes Dichters hatte bei der Tause seines Sohnes, Friedrich, Goethe gebeten, eine Pathenstelle zu übernehmen. Indem bieser hierauf unter dem 6. April 1827 antwortet, erwähnt er zugleich der Verhandlungen, welche er mit dem jüngeren Bruder wegen der Herausgabe seines Brieswechsels mit dem Vater gehabt habe, und gebenkt der Absichten, welche in Betress der Ausbewahrung der irdischen Ueberreste desselben im Werke waren.

Goethe-Jahrbuch (D 64).

Weimar, 6. 4. 1827. E. Sw. haben mir, indem Sie.

D 64, 1880, S. 276 f.

Schinkel, Karl Friedrich,

geb. Reu-Ruppin 13. Marz 1781, geft. Berlin 9. Ottober 1841.

Die Briefe Goethe's an Staatsrath Schult, Boissere und Zelter, sowie einige Bemerkungen in den "Tag= und Jahresheften" beweisen, mit wie großem Interesse Goethe die architektonische und überhaupt die künstlerische Thätigkeit Schinkel's verfolgte. Die Besuche desselben in Weimar im Juli 1816 und in Jena im August 1820, deren letzteren er in Gemeinschaft mit Rauch und F. Tieck machte, waren für Goethe in höchstem Grade anregend. Es liegt indessen keinen Beranlassung vor, hierauf näher einzugehen, da wir nicht einmal den Inhalt des einen ungedruckten Brieses kennen, von dem wir Rachricht haben.

Ratalog von Spitta (II C 4).

? etwa 1821.

II C 4, XXII, S. 9, 9t. 312.

### Schlegel, August Wilhelm v.,

geb. Sannover 5. September 1767, geft. Bonn 12. Mai 1845.

Der innere Zusammenhang zwischen Goethe und ben Romantikern und der wechselseitige Einfluß, welchen sie auf einander ausgeübt haben, in in unseren Literaturgeschichten ausreichend dargestellt worden. Die Romantiker sußten auf Goethe; sie haben viel dafür gethan, seine Beck zur Anerkennung und Verdreitung zu bringen, allerdings ohne daß sie darum die Totalität seines Wesens ersaßt hätten; sie haben aber auch neue Gebiete erschlossen, welchen Goethe ohne sie voraussichtlich wend geblieben wäre. Das Interesse für altdeutsche Kunst, wie es bei ihm besonders durch den Verkehr mit S. Boisseres angeregt wurde, die Beschäftigung mit der romanischen und später noch mit der orientalischen Literatur, Alles dies verdankt er größtentheils ihrer Einwirkung. Somit wäre auch jene Lieblingsvorstellung seines späteren Alters, die wer Beltliteratur, durch welche Dichtung und Kunst eines jeden Volkes semeinsames Eigenthum der ganzen Menschheit werden würde, wenigsims ührem Entstehen nach mit auf diesen Einfluß zurückzussähren.

Unter ben Hauptvertretern ber Romantik ist es nun namentlich A. B. Schlegel, mit dem Goethe längere Zeit hindurch in personslichem Berkehr gestanden hat, und zwar gerade in der Periode seines Ledens, in welcher er mit Schiller gemeinsam wirkte. Daher ist denn auch außer den Briefen, welche Goethe an Schlegel selbst schrieb, der Goethe-Schiller'sche Briefwechsel die Hauptquelle, die Beziehungen kennen zu lernen, welche zwischen beiden Männern bestanden haben, um so mehr, als sich dieselben vorzugsweise nur auf die Jahre 1796 bis 1804 retreten.

Als Schlegel nach mehreren vorangegangenen Besuchen in Weimar and Jena sich im Jahre 1796 in der letzteren Stadt als Privatdozent niederließ, war er literarisch schon bekannt geworden. Er hatte sich an dem "Göttinger Musen-Almanach", an den "Göttinger Gelehrten Anseigen" und an Schiller's "Horen" als Mitarbeiter betheiligt, auch Schiller und Goethe dei den "Xenien" keinen Anlaß gedoten, ihn ansugwisen, so sehr dies dei seinem jüngeren Bruder der Fall gewesen war. So trat denn bald ein freundliches, wenn auch nicht gerade freundschaftliches Verhältniß mit Goethe ein, welcher sein metrisches Lalent ebenso wohl wie seine kritische Besähigung zu schätzen wußte und sich auch lebhaft für seine bereits seit längerer Zeit begonnene Spakspeare-Uedersehung interessirte. Die Hossmungen freilich, welche er wi Schlegel's dramatische Besähigung setzte, erfüllten sich nicht.

Dem entsprechend feben wir Schlegel balb an der literarischen Thatigleit Goethe's und in ben erften Jahren auch noch an ber Schiller's theilnehmen. Außer daß er feine Thätigkeit für die "horen" fortfett, wird er Mitarbeiter an ben Schiller'ichen Musen = Almanachen, an der Jenaischen und später Allgemeinen Literatur-Beitung. Goethe, im Begriff, die bei Unger erfcheinende Ausgabe feiner Berte zu vollenden, fendet ihm fast alle feine in elegischem Bersmaß geschriebenen Dichtungen gur Durchficht, fo bie "Benetianischen Epigramme", Die "Römischen Glegien", die "Beisfagungen bes Batis", außerbem bie Drudbogen ber "Propplaen". Seine metrifchen Bemerfungen und feine Berbefferungsvorfclage werben mit Dank angenommen und benutt. Goethe wunscht bann auch feinen Freund Knebel bie Bortheile genießen gu laffen, welche er felbst von Schlegel hatte. Nachdem berfelbe beffen Ueberfetungen aus "Properz" (in Schiller's "horen") rezenfirt hatte, ertennt Goethe die Nothwendigkeit an, daß er fich auch von Schlegel muffe Rath ertheilen lassen. "Er liegt", schreibt er am 28. Dezember 1798, "noch an einer kleinen grammatisch-profodischen Opposition trank. wurde ihm bei seiner Arbeit jum größten Bortheil gereichen, wenn wir ihn bavon heilen konnten, so daß er die unleugbaren Fortschritte, die man in ber letten Zeit gemacht hat, anerkennte, gewiffe Grundfate gu befolgen fich entschlösse und dadurch seinem Bers gewiß manchen Bortheil verschaffte."

Goethe vergilt jedoch Gleiches mit Gleichem. Er zeigt lebhaftes Interesse für Schlegel's Arbeiten auf allen Gebieten, für die Aufführung des "Jon" und die des "Alarkos" seines Bruders, deren Mißerfolg er eigentlich vorher wissen konnte, und namentlich für die von Shakespeare's "Julius Gäsar" in Schlegel's Uebersehung, welche am 1. Oktober 1803 unter dem allgemeinsten Beisall stattsand. Diesem Gegenstande ist auch der unten mitgetheilte Brief gewidmet, zugleich der einzige, welcher nicht in der Briefsammlung steht.

Mit dem Jahre 1804 hörte der briefliche Berkehr mit Schlegel auf. Dieser war schon 1801 nach Berlin übergesiedelt und lernte dort, durch ein Schreiben Goethe's eingeführt, Fran von Stael kennen, mit welcher er bekanntlich viele Jahre in verschiedenen Ländern zusammen gelebt hat. Wir wissen nur noch von einem Briefe, welcher zwanzig Jahre später als der letzte der vorangehenden geschrieben ist. Schlegel lebte bereits längere Zeit in Bonn, vorzugsweise mit dem Studium des Sanskrit und der indischen Literatur beschäftigt. Auch ist es die von ihm unternommene Uebersetzung der Epopöe "Ramahana" von Balnuki, welche den Hauptinhalt von Goethe's Brief ausmacht. "Kann ich

zwar", schreibt der Dichter des "West-östlichen Divan" am 15. Dezember 1524, "der indischen Kunst, in so sern sie plastisch ist, nicht günstig sein, da sie die Einbildungskraft, anstatt sie zu sammeln, zerstreut und verwint, so gehör' ich doch gewiß zu den redlichsten und beständigsten Berehrern sener Dichtkunst, die aus den obstrusesten Regionen des Geistes durch alle Stusen des inneren und äußeren Sinnes und auf die bewundernswürdigste Weise hindurchführt."

In Borftehendem ist wenigstens auf den wesentlichsten Inhalt der Briefe hingedeutet; erschöpft ist derselbe indessen nicht; denn sie entbalten noch Manches, was von Interesse ist, — die ersten Beziehungen Goethe's zu dem Bilbhauer Friedrich Tieck, Urtheile über Schriften von Ludwig Tieck, wie "Franz Sternbald's Wanderungen" und "Oktavian", die Rotiz, daß auch Schlegel, wie Platen, Rochlitz und Brentano, unter den Bewerbern um den Lustspielpreis von 1802 war, Mittheilungen über Schessing u. A.

In seinen letten Lebensjahren ist Goethe vielleicht nicht immer say gerecht gegen die Gebrüder Schlegel gewesen. Es sei hier nur an das harte Urtheil in dem Briefe an Zelter vom 26. Oktober 1831 ersiment, in welchem, wie es scheint, die übelsten Stellen noch wegsgelassen sind. Dasselbe liefert wol auch einen Beweis dafür, daß ihm die Brüder, besonders allerdings der jüngere, persönlich wenig sympasthich gewesen sind.

Briefe Schiller's und Goethe's an A. W. Schlegel (B 18). — Berliner Sammlung (A 2). — Wissenschaftliche Beilage der Lelpziger Zeitung (D 39). — Dieszl's Berzeichniß (A 33). — Kanzler Müller's Archiv (II A 5). — Shakespeare-Jahrbuch.

```
ione.
            5. 1797.
                       Mit einem Briefe von Berrn.
                       Inbem ich bas Manuftript gurud.
      14. 6. ,, 97.
                           idide.
Beimar, 19. 7. ,, 97.
                       Sie haben mich burch Ueberfdidung.
                                                           B18. A2.
      16. 12.
               ,, 97.
                       Rur mit wenigen Worten.
      24.
           2. ,, 98.
                       Da ich höre, baß Sie uns nach
                           Ditern.
        1. 5. ,, 98.
                       Durchl. ber Bergog haben mir be-
                            fohlen.
iena, ohne Dat. .. 98.
                       Für bie Mittheilung ber Bolg. |
                                                           B 18.
                                                                         3n A 83
                                                                  A 2.
                                                             zwischen 10. unb 15.
Rovember.
                           fonitte.
Beimar, 12. 12. , 98.
                       E. B. überfenbe bie Bolgicnitte.
       15. 12. ,, 98.
                      heute tomme ich icon wieber, um
                                                           B 18. A 2.
                            Sie.
       28. 12. ., 98. E. B. fende bie Burg von Otranto.
```

```
Rur ein Wort jur Begleitung bes.
Weimar, 22.
               1. 1799.
                          Hur bas übersenbete britte Stud.
         26.
              3. ,, 99.
         14. 10. ,, 99.
                          Indem ich das Buch über die
                              Religion.
                         Mit ben freundlichften Bunfden gum.
Beimar.
          1.
               1. 1800.
                          Seit bem neuen Jahre habe ich.
         26.
               2. ,, 00.
                          Durch bie Borfclage jur Berbeffe-
               3. ,, 00.
          5.
   ••
                              rung.
                          Auch die Epigramme folgen bier.
         20.
               3. ,, 00.
   "
          2.
               4. ,, 00.
                          In dankbarer Erinnerung Ihrer.
   "
                          Shillern habe ich nicht in Weimar.
         19.
               5. ,, 00.
               5. ,, 00.
                          Indem ich ben mir tommunigirten
         31.
   "
                               Brief.
              6. ,, 00.
                          Ueber Ihre Sache mag ich nach.
         10.
                               benten.
         12.
                          Die übersenbeten Don Quixote.
               7. ,,00.
   "
Raffel,
         18.
               8. ,, 01.
                          Biel Dank für Ihre freundliche.
                  ,, 02.
Zena,
          3.
               5.
                          Auf mehrere Ihrer werthen Briefe.
                  ,, 02.
               5.
                          Das Luftspiel, welches Sie mir.
         13.
          5.
               9. ,, 03.
                          Für fo manches Gute und Ange-
Weimar,
                               nebme.
          2. 10. ,, 03.
                          Die Beilagen werben mich genugfam.
   .,
        2./3. 10. ,, 03.
                          Bom werthen Schelling weiß ich.
   •
                          Meine letten Blatter, die ich ab-
          6. 10. ,, 03.
   11
                               fdidte.
         27. 10. ,, 03. Erlauben Sie, baß ich heute.
```

Benbelin v. Malsabn.
"Julius Cafar, für die Bühne eingerichtet". Seharatabbrud aus dem Shatelpare-Jahrbuch. Bb. VII. S. & M. Bgl. D 89. Nr. 30 vom 11. April

B 18. A 2.

```
" 12. 1. "O4. Daß mir bon einem Pofttage. " 7. 2. "O4. Ronnt' ich einen beffern Dant.
```

,, 1. 3. "O4. Frau von Stael wünscht Sie näher. " 15. 12. "24. An der freundlich balbigen Er-

, 15. 12. ,, 24. An der freundlich baldigen Er füllung. B 18. A 2. Der lette Brief auch in II A 5.

1880.

Erlauben Sie, daß ich heute meine eilige Depesche auf einen gebrochenen Bogen biktire, damit ich nachtragen kann, was mir später einfallen möchte.

Wir führen hier den "Julius Casar" wie alle Stücke, die einen größern Apparat erfordern, nur mit symbolischer Andeutung der Rebensachen auf, und unser Theater ist wie ein Basrelief oder ein gedrängtes historisches Gemälde eigentlich nur von den Hauptsiguren ausgefüllt. Die Shakespearischen Stücke lassen sich besonders so behandeln, weil sie wahrscheinlich zuerst für beschränkte Theater geschrieben worden. Sie auf eine größere Bühne zu verpflanzen, wo die Birklichkelt mehr gefordert wird, wenn das Wahrscheinliche geleistet werden soll, ist eine Aufgabe, welche Iffland von seinem Standpunkte aus am Besten lösen wird.

Gern füge ich jedoch nach Ihrem Wunsch meine Gebanken über Ihre beiondern Aragen bei.

Den Unbequemlichkeiten, auf die man freilich stößt, aus dem Wege zu gehen, thue ich folgende Vorschläge: Man lasse den britten Att beisammen und sange ihn mit der Sikung des Senates an; allein um die Bänke wegrünnen und Casar's Leiche, ohne daß sie vor den Augen des Publisums aufgeben wird, wegbringen zu können, lasse man nach den Worten des Antonius Leih beinen Arm mir" einen kurzen Straßenprospekt salen und schiede aus Seene ein, welche nicht schwer zu schreiben sein wird. Wan bringe einen Uril der vom Rapitol sliehenden Senatoren so wie des Volks in der Agitation vor, die auf eine solche That solgen muß. Witseld mit dem Todten, sucht vor allgemeinem größern Uebel, persönliche Furcht u. s. w., nur lakonich und zur Zeitausssüllung knapp hinreichend, so daß sie sich an die solgenden Ausrufungen der Bürger auf dem Forum "Wir wollen Rechenschaft, legt Kehmschaft uns ab" gleichsam anschlösse.

Die Scene mit Cinna dem Poeten, die auf dem Forum recht gut gespielt werden kann, möchte ich nicht gern entbehren; fie schließt den höchst ernsten kritten Alt Lustig und schrecklich: man sieht das Bolt in seiner ausgesprochenen Bermmstlosigseit und sieht es nie wieder. Die Scene mit den Triumvirn wirde ich zwar ungern, doch lieber entbehren, als sie an den dritten Alt anschließen.

Sch weiß wohl, daß es gut und schön ist, daß Octavius sich selbst exponire und Lepidus so exponirt werde; aber die Wirkung dieses Auftritts könnte recht gut durch eine kurze Exposition zwischen Brutus und Lucilius am Anfange des vierten Aktes stattsinden, wo man den Zuschauer auf eine prägnante Keise von dem Andringen einer mächtigen Gegenpartet und von den unzeitisch dandeln zwischen Brutus und Cassilus unterrichten könnte.

Benn Sie ein paar solcher Scenen schreiben mochten, so theilen Sie wir solche mit ober jeden andern Bedanken, den Sie haben, um die Erscheitung dieses so werthen Stücks bequemer und eindringlicher zu machen.

Denn ich halte selbst dafür, daß ein anständiges, ruhiges Zelt, das den smæn Alt über stehen bleibt, sehr gut thun werde. Die Art, wie wir uns di Berwandlung aus der ersten in die zweite Scene durch einen Baldachin schossen, war selbst für unsern knappen Hausrath etwas zu knapp.

Dem Poeten, der pag. 116 vom himmel fällt, aber nach meinem Gefühl meläßlich ist, um dem Zuschauer eine Diversion zu machen, habe ich ein Lukud gereimter Berse gemacht, wodurch er sich deutlicher exponirt und seine Birlung lebhafter äußert.

Neberhaupt bin ich mit bem Stude noch immer in einer Urt von Kon-

dieses Stüds, in die man sich so gern versenkt, scheint kein Wort entbehrlich. so wie man nichts vermist, was das Vanze fordert, und doch wünsicht man zur außern theatralischen Zweckmäßigkeit noch hier und da durch Rehmen und Beben nachzuhelsen. Doch liegt, wie bei Shakespeare überhaupt, Alles schon in der Grundlage des Stosse und der Behandlung, daß, wie man irgendwo zu rücken ansängt, gleich mehrere Fugen zu knistern ansangen und das Ganze den Einsturz droht. Die Borstellung auf dem Berliner Theater bringt uns hierüber gewiß zu größerer Klarheit, und ich wünsiche nichts so sehr, als ein so schäßbares Wert auf der Bühne erhalten zu helfen.

Leben Sie recht wohl und laffen mich balb von dem Borfchreiten biefes Unternehmens etwas erfahren!

Beimar, am 27. Ottober 1803.

Goethe.

#### Schlegel, Barl Wilhelm Friedrich v.

geb. Hannover 10. Marg 1772, geft. Dresden 11. Januar 1829.

Der jungere Schlegel, welcher wie fein Bruber einige Zeit hindurch (1800—1801) als Privatdozent in Zena thätig war, hat mit Schiller und Goethe nicht in fo naher Berbindung geftanden wie diefer. Ersteren hatte er frühzeitig burch unmotivirte Angriffe gegen fich eingenommen, und auch Goethe scheint fich infolge beffen ziemlich tubl gegen ihn verhalten zu haben. Bon einer Korrespondenz mit ihm aus ber früheren Beriobe finden fich teine Spuren ober Andentungen; ber eine Brief, fiber welchen hier berichtet wird, ftammt aus der viel fpateren Zeit, als Schlegel icon in öfterreichischen Dienften in Wien lebte. Er ift bemerkenswerth durch den Ton milben Boblwollens, welcher in ihm herrscht, zugleich aber auch durch die Abneigung, die fich in ihm gegen Bolemit in journalistischer Thatigkeit ausspricht. "Ich mag wohl gern in ber Zeit leben", heißt es an einer Stelle, "weiß es aber nicht recht anzugreifen, wenn ich mit ihr leben foll; daber finden Sie mich auch felten ober gar nicht in folchen Schriften auftreten, die ber Gegenwart gewidmet find." — Beranlaßt waren diese Worte durch die an Goethe ergangene Aufforderung Schlegel's, an dem "Deutschen Rufeum" Mitarbeiter au werben, einer Zeitschrift, welche er mit seinem Bruber seit 1812 berausgab. Rachdem Goethe bann weiter seine Theilnahme an dem ganzen Unternehmen befundet, einzelne Auffate gelobt und Jacobi wegen feiner neueften Schrift "Bon ben göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung" bedauert hat, giebt er einen Bericht über die Thätigkeit des Beimarischen Theaters, mobei er besonders der Aufführungen Calberon'scher Stude, "Der ftandhafte Prinz" und "Das Leben ein Traum", dann aber auch seiner eigenen Bearbeitung von Shakespeare's "Romeo und Julie" (Werke, Ih. 10, S, 573 ff.) gedenkt. Mit einigen Bemerkungen über die künstelenischen Bestrebungen in Dresden und Empsehlungen an Metternich ihließt der Brief, welchen wir nach den in demselben erwähnten Umständen dem April des Jahres 1812 zuweisen möchten.

Kanzler Müller's Archiv (II A 5).

† Beimar, etwa April 1812. Sie haben mich, mein Werthefter, schon. II A 5.

Schleiermacher, Ernft Chriftian Friedrich Adam, geb. Alsfeld in Oberheffen 18. Januar 1755, gest. Darmstabt 20. April 1844.

Es existiren zwei Briefe an Schleiermacher, welcher Geh. Kabinetswith in Darmstadt war; der eine aus dem Jahre 1789 bezieht fich auf Alinger (f. b.), welcher bei Goethe verdächtigt worden war, aber fich burch ein uns unbekanntes Schreiben bei ihm gerechtfertigt hatte. Boethe melbet bies an Schleiermacher mit bem Bemerken, daß er Merck Die gleiche Rachricht habe zukommen laffen. Dem zweiten Briefe von 1816 geht Goethe's Aufenthalt in Darmstadt im Oftober 1814 poran. wo er die unter Schleiermacher's Direktion stehenden wissenschaftlichen und Kunftsammlungen tennen gelernt hatte. Diefer überschickte ibm wei Gipsabguffe eines durch Anochenaufschwellung monftrösen Schabels, und Goethe verheißt dafür als Gegengabe in feinem Schreiben vom 5. April 1816 einen Schabel, welcher bei Großenromftebt ausgegraben worden war. In dem Briefe befinden fich aber auch die nachstehenden, Ehleiermacher's Thatigkeit anerkennenden Worte: "Erlauben Sie mir. bit dieser Gelegenheit zu fagen, daß jedesmal, wenn ich die mir untergebenen wiffenschaftlichen Sammlungen durchschaue, die Ihrige als ein unerreichbares Muster mir vor Augen steht. Auch habe ich mich nicht enthalten können, fie öffentlich als folche zu rühmen" (Werke, Th. 26. €. 313 ff).

Soethe in amtlichen Berhältniffen (A 5). — Döring'sche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2). — Briefe an und von J. H. Werd (A 6 b).

Beimar, 11. 12. 1789. E. How. beibe Schreiben habe ich. A 6 b, Ar. 137. A 2.

3. 4. 1816. Die vor einiger Zeit zufällig. A 5, S. 369. A 1. A 2.

#### Schleusner, Dr. jur. in Jena.

Ein Brief Goethe's an Schleusner wurde 1845 in der Dorpater Beitschrift "Inland. Gine Bochenschrift fur Liv-, Efth- und Kurlands Geschichte" mitgetheilt und als dem Sahre 1796 angehörig bezeichnet. Derfelbe enthält ein Refume über bie michtigften jum Stubium ber Kunftgeschichte bienlichen Werte, welches Goethe auf ben Bunfc bes uns sonft wenig bekannten Dr. Schleusner verfaßt hatte, ber für ben Hiftoriker Beter Reinholb v. Sivers (1760-1835) Bücherankaufe in Jena zu beforgen pflegte. Diefen Auffat fcidte Goethe, welcher am 22. Februar 1797 nach Jena gekommen war, noch an bemfelben Tage an Schleusner mit folgenbem Begleitschreiben: "Sier fchide ich, werthefter herr Dottor, einen kleinen Auffat fiber bie Grundlage ju einer architektonischen Bibliothek, wie ich ihn heute fruh biktirt habe; er enthalt freilich ju wenig und zu viel. Benigstens aber wird Ihren Rorrespondenten teines biefer Bucher angeschafft zu haben reuen. Bir fprechen barüber und es läßt fich wol noch Manches zwedmäßig in ber Rurge binguthun, und man tann, wenn man nur erft fieht, wo 3hr Korrespondent hinaus will, nach und nach mehr darauf bauen. 3ch wunfche, recht mohl zu leben und hoffe, Gie heute Abend zu feben." Diefer Brief ift in ber Schrift von Diegmann, "Aus Beimar's Glangzeit", S. 3 f., als Rr. 6 ber an G. Hufeland gerichteten Briefe abgebrudt (f. Th. I, S. 282). [Daß hier ein Jrrthum vorliegt, zeigt ber Bergleich mit bem Briefe Rr. 7, welcher von bemfelben Tage ift, ferner Die Anrede "werthefter herr Dottor", mahrend hufeland lanaft ordentlicher Brofeffor war.] Der oben erwähnte Auffat ift ein ziemlich ausführliches Schriftftud, in welchem folieflich vierzehn Werte über Arditektur besprochen und empfohlen werben. Es icheint indeffen ausreichend, wenn hier nur ber Anfang bes Gangen mitgetheilt wird, ber ziemlich allgemein gehalten ift.

"Die Anfrage Ihres Herrn Korrespondenten, werthester Herr Dottor, beutet auf eine Lücke in der Kunstliteratur, bergleichen sich leider noch mehrere finden mögen; ein Buch, wie er es wünscht, ist nicht geschrieben und ist auch so bald noch nicht denkbar. Um ein Bücherverzeichniß aufzusehen, aus welchem sich eine Kunst mit Zeitersparniß studiren ließe, müßte man mit sich und Anderen schon über die Methode und also gewissermaßen über die Theorie einig sein. Das ist nun leider keineswegs der Fall, und jeder Liebhaber und Künstler muß zu seinem großen, oft unersehlichen Nachtheil den Weg einer halb

räsonnirten Empirie gehen und sich in den Irrgarten hinein- und hinaussinden, so gut er kann. Da dies aber der Fall mit mehr andern hochgepriesenen Wissenschaften ist, so wollen wir uns darein ergeben und Ihrem Herrn Korrespondenten wenigstens unsern guten Willen zeigen. Das Wünschenswertheste wäre freilich, daß der Liedhaber, der sich ansdilden will, die Gebäude selbst am Plaze sähe, um nicht allein ihre architektonischen, sondern auch ihre optischen Verhältnisse kennen zu lennen. Ein verständig gewählter oder geschaffener Ort ist der Hauptvonheil eines Gebäudes, und die wirklich e Größe eines Kunstwerks in eine unerläßliche Forderung, wenn es wirken soll. Will man aus Vächern sich entweder zu dieser Anschauung vordereiten oder sie im Sedächniß wieder ausserichen und sich mit den äußeren Gesehen der Kunst bekannt machen, so wird man wohl thun, eine Bibliothet um sich zu versammeln, die uns mit der Geschichte der Baukunst nach und nach bekannt macht."

Las Inland (D 31). — Aus Weimar's Glanzieit (C 18). — Zwischen Weimar und Jena (B 7'). — Berliner Sammlung (A 2).

Tine Ort und Datum, des wahrscheinlich Weimar, Februar 1797. Die Anfrage Ihres Horre Korrespondenten.

3cna, 22. 2. 1797. Sier ichide ich, werthefter herr Dottor. C 18. Rr. 7. B 7', Rr. 7. A 2.

Schlichtegroll, Adolf Deinrich Lriedrich v. geb. Baltershaufen 8. Dezember 1765, geft. Manchen 4. Dezember 1822.

Bei der häusigen Anwesenheit Goethe's in Gotha und bei der Hochachtung, welche namentlich der Herzog Ernst II. filr Schlichtegroll hezte, ist mit Sicherheit anzunehmen, daß Goethe diesen frühzeitig wird lennen gelernt haben. Bestimmte Nachrichten darüber scheint es üdessen nicht zu geden. Dagegen wissen wir von einer kleinen literazischen Fehde, welche infolge des Nekrologs von Morits (gest. 1793) entstand. Schlichtegroll, der Herausgeder des "Nekrologs merkwürdiger Leutschen" (1791—1806), hatte eine sehr harte Kritik über Morits aufsenommen, deren Berfasser nach Einigen Böttiger (s. d.), nach Anderen 3. Lenz war. Goethe war mit Morits schon aus der Zeit seiner italienischen Reise her eng befreundet und mit ihm immer in Berdinzbung geblieden, wie er denn auch seine wissenschaftliche Bedeutung hoch, ja vielleicht höher schätze, als sie es verdiente. Für diesen

Nekrolog wurde Schlichtegroll mit vier Xenien bedacht, von benen drei Schiller zum Verfasser hatten, die vierte (Werke, Th. 3, S. 247, Nr. 101) Goethe angehörte:

Armer Morit, wie viel haft Du im Leben gelitten! Neakus fei Dir gerecht! Schlichtegroll war es Dir nicht.

Als Goethe später ersuhr, daß man in Gotha auch bei Hose über biesen Angriff ungehalten wäre, schrieb er an Schiller (26. Oktober 1796): "Da das literarische Faustrecht noch nicht abgeschafft ist, so bebienen wir uns der reinen Besugniß, uns selbst Recht zu verschaffen und den nekrologischen Schnabel zu verrusen, der unserm armen Morik gleich nach dem Tode die Augen aushackte. Ich erwarte nur, daß mir Jemand etwas merken läßt, da ich mich denn so lustig als artig exspektoriren werde."

Schlichtegroll ließ fich nichts merken, wenn er fich auch in Briefen an Böttiger (f. Goethe = Jahrbuch, Bb. I, S. 319 ff.) nicht gerade angenehm berührt zeigte; aber er nahm alle neu ericheinenben Berte Goethe's mit ber höchsten Anerkennung auf, und fo mag benn Alles pergeffen gemesen sein, als er, ber feit 1807 Generalsetretar ber Afabemie ber Biffenschaften in München mar, mit ihm zu forrespondiren anfing. Benigftens zeigen bie brei Briefe Goethe's an ihn feine Spuren ber Bergangenheit. In bem erften, welcher fonft nur von Bibliotheis-Ungelegenheiten handelt, barf man es nicht als Höflichkeitsphrafe anfeben, wenn er fcreibt: "Bleiben Gie verfichert, daß ber Untheil, ben Sie an mir und meinen Broduftionen nehmen wollen, mir bochft fcathar ift, und daß ich dadurch aufgemuntert werde, Manches, was bisher geruht hat ober verzögert worden ift, ernstlicher vorzunehmen und au Stande au bringen." - Der zweite Brief handelt von Inschriften, wie es icheint, fur einen Garten Schlichtegroll's, von der Anwesenheit ber Mufiker Karl Maria v. Beber und heinrich Joseph Burmann in Beimar, enthält aber außerbem eine schöne Stelle über Jacobi (f. d.), welche burch beffen Schrift "Bon ben göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung" veranlaßt war. "Grüßen Sie meinen Freund Jacobi aufs Allerbefte. 3ch habe fein Wert mit vielem Antheil, ja wieberholt gelefen. Er fest die Ueberzeugung und bas Interesse ber Seite, auf ber er fteht, mit so großer Einficht als Liebe und Warme auseinander, und bies muß ja auch Demjenigen höchst erwünscht sein, der fich von ber andern Seite ber in einem fo treuen, tief- und wohlbenkenden Freunde bespiegelt. Freilich tritt er nur der lieben Natur, wie man zu fagen pflegt, etwas zu nahe; allein bas vergrae ich ihm nicht. Rach feiner Ratur und bem Bege, ben er von je her genommen, muß fein

Gott sich immer mehr von der Welt absordern, da der meinige sich immer mehr in sie verschlingt. Beides ist auch ganz recht; denn gerade dadurch wird es eine Menschheit, daß, wie so manches Andere sich entzegensteht, es auch Antinomien der Ueberzeugung giedt." — Der dritte Brief endlich enthält die Ablehnung des Engagements einer von Schlichtegroll empsohlenen Schauspielerin und Bemerkungen über den gwen Gindruck, welchen Goethe's Freund J. H. Meyer (j. d.) bei ieinem Besuche von München gewonnen hat.

icumburger Nachrichten (D 29). — Jakob Friedrich Fries. Aus seinem handsichtlichen Nachlasse dargestellt von Ernst Ludwig Theodor Henke. Leipzig, & A. Brodhaus, 1867. — Katalog von Lamperts (II C 6). — Goethe-Jahrbuch (D 64). — Grenzboten (D 23).

Ecimar, 8. 5. 1811. E. W. Schreiben und die. D 29, 1877, Kr. 12.

30. 1. "12. E. W. freundliches Schreiben vom 15. November. (Grüßen Sie meinen Freund Jacobi.)

4. 7. "14. E. W. freundliche Zuschrift sowol. D29, 1877, Kr. 12.

5enke, S. 321. D 64 b. S. 482 (Auszug).

D 29, 1877, Kr. 12.

5enke, S. 321. D 64 b. S. 482 (Auszug).

D 29, 1877, Kr. 12.

Schlosser, Christian Beinrich,

geb. Frankfurt a. M. 1782, geft. Rom 14. Februar 1829.

Christian Schloffer, ber jungete Sohn von H. B. Schloffer, hatte Soethe's Interesse schon als Student in Jena (1801—1802) erweckt. . Ga ist", schreibt dieser an F. H. Jacobi (23. November 1801), "ein kleiner Enragé für die neueste Philosophie und mit so viel Geist, Herz und Einn, daß ich und Schelling unser Wunder baran sehen." Während ienes Aufenthalts in Wiesbaden im Sommer 1814 gewann ihn Goethe ie lieb, daß er ihn veranlaßte, an feiner Reife nach heibelberg zu ben Bebrübern Boifferee theilgunehmen; auch erwähnt er feiner häufig in ben Briefen an Frit Schlosser und verfolgt seine perfonlichen Erlebnine und Studien. Schlosser's Uebertritt zur katholischen Kirche (1811) entirembet ihn feinem Gemuthe nicht, und Goethe bleibt nach wie vor in Korrespondens mit ihm. Aus einem Briefe an ben Bruder vom 30 Mai 1830 geht hervor, daß er eine Anzahl Auffätze von ihm in Bewahrung hatte, beren balbige Zurücksendung er demselben mit den Borten verheißt, daß ihm das Andenken an ihn immer lieb und werth bleiben muffe.

Bon dem brieflichen Berkehr ist indessen nicht viel bekannt geworden,

nämlich nur ein nicht einmal vollständig erhaltenes Schreiben, in welchem Goethe eine Charafteristik des Dur- und Moltones giedt und unter Anderem zu dem Resultate kommt, daß es nichts Schrecklicheres geben könne als einen kriegerischen Marsch aus der letzteren Tonart. Er sührt als eminentes Beispiel dastlir die Marseillaise an. — Goethe's Ansichten über Musik sim "Worgenblatt" veröffentlichten Aussahe "Goethe's Tonlehre" und in seiner Schrift "Aus Goethe's Freundeskreise" (S. 523 bis 550), welche zugleich ausstührlichere Nachrichten über Schlosser bringt; außerdem wäre hier u. A. die Arbeit von B. v. Bock, "Goethe in seinem Berhältnisse zur Musik", 1871, zu erwähnen.

Morgenblatt (D 40). — Dunger, Aus Goethe's Freundestreise (C 6 b).

Weimar, 19. 2. 1815. Meine Ueberzeugung ift biefe. D 40, 1858, Nr. 22. C 6 b, S. 585.

### Schlosser, Johann Friedrich Heinrich,

geb. Frankfurt a. M. 30. Dezember 1780, geft. baselbft 22. Juni 1851.

Frit Schlosser stand zu Goethe in dem entfernten Berwandtschafts verhältniß, daß er der Bruderfohn seines Schwagers war. Er ftudirte aufammen mit seinem Bruder Christian Heinrich 1801 in Jena und war öfters im haufe Goethe's, welcher ihn in einem Briefe an F. H. Jacobi (23. November 1801) im Gegenfat zu dem erzentrischen und leidenschaftlichen Chriftian als eine "ruhige und verftändige Natur" bezeichnet. Genauere Beziehungen und ein brieflicher Verkehr treten indeffen erft ein, als Goethe's Mutter im September 1808 geftorben mar; benn bie Uebernahme ber Erbichaft, ju welcher Goethe's Frau und Sohn in Frankfurt gewesen waren, hatte freilich keine Schwierigkeiten gehabt, aber da es unmöglich war, das Bermögen aus Frankfurt herausaugieben, fo bedurfte Goethe für die weiteren mit der Berwaltung besfelben verbundenen Geschäfte einen Stellvertreter und Sachwalter. Inbem er Schloffer bereit fand, fur ihn einzutreten, wurde bald eine Rorre spondenz nothwendig, welche bemnach in erfter Linie geschäftlicher Urt fein mußte. In ber That enthalten benn auch viele Briefe nichts als Mittheilungen und Anfragen, welche fich auf Gelbangelegenheiten beziehen und auf die hier spezieller einzugehen nicht nöthig ift. Intereffes entbehren fie gleichwol nicht; benn fie führen une fo recht in bas Berhältniß Goethe's au feinen Bermandten und feiner Baterstadt ein, welche letztere ihm auch bei berechtigten Wünschen nicht immer bas erwartete Entgegenkommen bewieß.

Indessen diente Schlosser sür Goethe noch in einer andern Angelegenheit als Mittelsperson. Als er sich mit der Absassung von "Dichetung und Wahrheit" beschäftigte, bemerkte er bald, daß sein Gedächtniß ihm namentlich in Beziehung auf Ramen und Jahreszahlen nicht treu geblieben sei, und abgesehen davon brauchte er auch sür Manches, was er darstellte, eine historische Begründung oder wenigstens eine erneuerte Anschanung. Ihm Alles dies zu liesern, war Schlosser, bessen Gerignet als geneigt und zugleich auch erbötig, wo er selbst nicht zu besien mußte, bei Andern nachzusragen. So verdankte ihm Goethe viel; denn eine Bergleichung der ersten Bücher von "Dichtung und Bahrheit" mit den Briesen an Schlosser zeigt an vielen Stellen, wie n dessen Wittheilungen verwerthet hat.

Es war ferner natürlich, daß sich an solche Nachfragen auch andere Tinge anschlossen. Die Uebermittelung von Werken der Frankfurter Bibliothek, der Ankauf von Kunstgegenständen wurde durch Schlosser besorgt. Mittheilungen über gemeinsame Bekannte und Freunde, wie Boisserse, Cornelius, Macco (s. d.), die Gebrüder Riepenhausen, W. von humboldt, Manzoni u. A., sind nicht selten; gelegentlich, wenn auch nicht bäusig, sinden sich Urtheile über Bilder und Literaturwerke.

Benn nach allebem die literarische Ausbeute aus diesen Briefen immer noch nicht bedeutend ist, so haben sie boch wieder einen besonderen Berth dadurch, daß Goethe's Persönlichkeit in denselben sich in der liebenswürdigsten Beise darstellt. Das Bohlwollen gegen den Mann, welcher uneigennützig seinen Interessen sich widmet, ist sast in steter Inahme begriffen. Zusendungen aller Art werden ihm bereitet, wie zuerst das berühmte Porträt von Kügelgen, welches Goethe während seines Ausenthalts in Dresden im September 1810 für ihn ansertigen ließ. Auch versäumte er sast niemals, seine literarischen Arbeiten ihm unmittelbar nach dem Erscheinen zusommen zu lassen. Selbst der aufställige Uebertritt Schlosser's zum Katholizismus (1814) änderte in Goethe's Freundschaft nichts, so sehr ein solcher Schritt seinem persönlichen Besen widerstreben mochte und an andern Personen von ihm getadelt wurde.

Zu einem persönlichen Verkehr zwischen Goethe und Schlosser hat sich übrigens wenig Gelegenheit geboten, nur im Herbste 1814, wo der Erstere einige Wochen Saft des Letzteren war (im folgenden Jahre wohnte Goethe im Willemer'schen Hause auf der Gerbermühle). Außer-

bem war Schlosser mit seiner Frau 1820 in der zweiten Hälfte bes Oktober in Weimar.

Goethe Briefe aus Fris Schlosser's Nachlaß (A 27). — Kanzler Müller's Archiv (II A 5).

| Jena,      | 26. | 10. | 1808.  | Indem ich E. W. auf bas Leb-               | A 27, Nt. 1.      |
|------------|-----|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| Weimar,    | 14. | 12. | ,, 10. | G. B. gefälliges Schreiben mit.            | - 98 t. 2.        |
| "          | 24. | 1.  | ,, 11. | Das Badet mit ben Buchern ift.             | — 90 r. 3.        |
|            | 15. | 2.  | ,, 11. | Aus E.B. freundlichemSchreiben.            | — Rr. 4.          |
| Zena,      | 20. | 7.  | ,, 11. | G. 2B. forgfältigen Brief vom.             | — 90.5.           |
| Weimar,    | 28. |     | ,, 11. | E. B. anzuzeigen, bag bie über-            | — xi. 3.          |
| 2000000    | 20. | 10. | ,,     | fendete.                                   | — Nr. 6.          |
| "          | 1.  | 2.  | ,, 12. | E. 2B. nach einiger Pause, die ich.        | — Mr. 7.          |
| "          | 31. | 3.  | ,, 12. | E. B. konnten vielleicht lächeln,          | <b></b>           |
|            | 01  | ^   | 10     | baß.                                       | — Nr. 8.          |
| n .        | 21. | Э.  | ,, 12. | E. W. haben während meiner<br>Abwesenheit. | Nr. 9.            |
| "          | 15. | 1.  | ,, 13. | G. B. empfangen meinen freund.             |                   |
| ••         |     |     | "      | lichen Gegengruß. (Mit Rach-               |                   |
|            |     |     |        | ichrift.)                                  | — Nr. 10.         |
| "          | 26. | 3.  | ., 13. | E. B. habe hierdurch bie Ehre,             |                   |
| ••         |     |     | •      | zu vermelben.                              | — Nr. 11.         |
| Teplit,    | 11. | 6.  | ,, 13. | Nach jo langer Beit Ihre liebe             | 200-200           |
| ,          |     |     | •      | Hand. (Mit Nachschrift.)                   | — Nr. 12.         |
| Weimar,    | 5.  | 9.  | ., 13. | Gar fehr hat mich 3hr werthes              | 2                 |
| •          |     |     | ••     | Schreiben.                                 | — Nr. 13.         |
| "          | 15. | 10. | ,, 13. | Faft möchte ich wünfchen, daß              |                   |
| ••         |     |     | ••     | Sie.                                       | — Nr. 14.         |
| "          | 29. | 11. | ,, 13. | Da es uns schon längst, wenn               |                   |
|            |     |     |        | wir.                                       | — Nr. 15. II A 5. |
| "          | 13. | 2.  | ,, 14. | Vor allen Dingen, werther                  |                   |
|            |     |     | ••     | Herr und Freund.                           | — Nr. 16.         |
| "          | 22. | 2.  | ,, 14. | Einvor acht Tagen abgegangenes.            | — Nr. 17.         |
| **         | 2.  | 4.  |        | E. W. werben aus der Beilage               |                   |
|            |     |     |        | gefällig.                                  | — Nr. 18.         |
| "          | 8.  | 5.  | ,, 14. | E. W. muß ich vor allen Din-               | 1                 |
|            |     |     |        | gen um.                                    | — Nr. 19.         |
| ,,         | 12. | 5.  | ,, 14. | hier der dritte Band meines                |                   |
|            |     |     | • •    | biographischen.                            | — Nr. 20.         |
| Berta,     | 20. | 6.  | ,, 14. | G. W. bankezumSchönsten für bic.           | - Nr. 21.         |
| Wiesbaden, | 1.  | 8.  | ,, 14. | Seute erft eingerichtet, gebe fo-          |                   |
|            |     |     |        | gleich.                                    | — Nr. 22.         |

| Biesbaden,                                | 7.  | 8.  | 1814.            | Saben Sie ben iconften Dant,                                 |                        |
|-------------------------------------------|-----|-----|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                           | 20  | _   |                  | mein Befter.                                                 | A 27, Nr. 23.          |
| n                                         | 20. | 8.  | ,, 14.           | Mogen Sie, mein Werthefter, bie fleine.                      | m., n.                 |
| ,,                                        | 31. | 8.  | ,, 14.           | So viel Freude, wie Ihres Hrn.                               | — Nr. 24.              |
| ••                                        |     | -   | ,,               | Brubers.                                                     | — Nr. 25.              |
| **                                        | 9.  | 9.  | ,, 14.           | Nicht allein, mein werthester                                |                        |
|                                           | 0   | 0   |                  | Freund.                                                      | — ₹r. 26.              |
| heidelberg.                               |     |     | ,, 15.<br>,, 15. | Richts Angenehmeres tonnte mir. Bis vor einigen Tagen hofft' | — Nr. 27.              |
| *morner@                                  | υ.  | 10. | ,, 10.           | ich, meine.                                                  | — Nr. 28.              |
| Beimar,                                   | 1.  | 11. | ,, 15.           | Durch herrn Geh. Rath bon                                    | J. 1. 20.              |
|                                           |     |     |                  | Gersborf.                                                    | — Nr. 29.              |
| Jena,                                     | 24. |     | ,, 16.           | Bon hier aus, wo ich mich schon.                             | — Nr. 30.              |
| Brimar,                                   | 3.  | 6.  | ,, 16.           | Rehmen Sie, mein Theuerster,                                 |                        |
|                                           | 10  | ,   | 17               | beikommendes.                                                | — Nr. 31.              |
| ,1                                        | 19. | 1.  | ,, 17.           | Ungefäumt sende Ihnen,<br>theuerster.                        | m. 00                  |
| Seme,                                     | 1.  | 6.  | ,, 17.           | Die Wirfung in die Ferne,                                    | — Nr. 32.              |
|                                           |     |     | ••               | theuerfter.                                                  | — Nr. 33.              |
| Beimar,                                   | 21. | 9.  | ,, 17.           | Beiliegendes, mein Theuerfter,                               |                        |
|                                           | 20  |     |                  | follte.                                                      | — Mr. 34.              |
| ••                                        | 29. | 10. | ,, 17.           | Man wird, mein Werthester,                                   |                        |
|                                           | 99  | 10  | ., 17.           | mit diesem.<br>Möchte Freund Christian, den ich.             | — Nr. 35.<br>— Nr. 36. |
| }ena,                                     | 10. |     |                  | Bare Ihnen, mein Theuerster,                                 | — Hr. 36.              |
| - /                                       |     | _   | ,,               | nicht.                                                       | — Nr. 37.              |
| ,,                                        | 8.  | 6.  | ,, 18.           | Sie verzeihen, mein Berthefter,                              |                        |
|                                           |     |     |                  | wenn.                                                        | — Nr. 38.              |
| "                                         | 27. | 6.  | ,, 18.           | Die Nachricht von ber Ber-                                   |                        |
| Beimar.                                   | 17. | 5   | ,, 19.           | mählung.<br>Lange leben, m. theuerfter Freund.               | — Mr. 39.              |
|                                           | 16. |     | •••              | Diesmal, theurer, trefflicher                                | — Nr. 40.              |
| ••                                        |     | •   | ,,               | Freund.                                                      | — Nr. 41.              |
| **                                        | 7.  | 1.  | ,, 20.           | Mit verpflichtetem Dank er-                                  |                        |
|                                           |     |     |                  | fenne ich.                                                   | — Nr. 42.              |
| 2 "                                       | 1.  |     | ,, 20.           | Aus Nachstehendem belieben Sie.                              | — Nr. 43.              |
| Zena,                                     | 30. | 6.  | ,, 20.           | Der schon langst in Weimar                                   | m                      |
|                                           | 10  | ٥   | 90               | glücklich.                                                   | — Nr. 44.              |
| **<br>*********************************** | 12. |     | .,, 20.          | Diesmal, mein Theuerster, werbe.                             | — Nr. 45.              |
| Beimar,                                   | 10. | _   | . ,, 21.         | Der Unfall, ber Ihr Saus.                                    | — Nr. 46.              |
| **                                        | 21. | . 5 | . ,, 24.         | Daß ich nach so langer Zeit                                  | ľ                      |
|                                           |     |     |                  | Ihnen.                                                       | - Nr. 47.              |

Beimar, 12. 12. 1825. Erft nach und nach gelange ich zu.

" 28. 5. "30. Es war wirklich, theuerster Herr und Freund.

A 27, Nr. 48.

— Nr. 49.

#### Highlosfer, Hieronymus Peter, geb. Frankfurt a. M., geft. baselbst 1797.

H. Schlosser, Schöff in Frankfurt und Bater der beiden Borigen, ist Goethe sympathischer gewesen als dessen Bruder Johann Georg, Goethe's Schwager. Man vergleiche die zahlreichen Erwähnungen des Ersteren in "Dichtung und Wahrheit" und das kleine Gedicht "Du, dem die Musen von den Aktenstöden" (Werke, Th. 3, S. 316); auch hat sich ein Porträt erhalten, welches Goethe von dem Freunde angefertigt hat (s. Goethe-Briefe aus F. Schlosser's Nachlaß, S. 5). Bon Briefen an ihn ist indessen nur ein kleines Billet vorhanden, in welchem Goethe zuerst seinen Dank sür Schlosser's "Poematia" ausspricht und ihm außerdem eine juristische Arbeit zusendet, die er mit Anmerkungen und Berbesserungen zu versehen bittet.

Goethe-Briefe aus Friz Schlosser's Nachlaß (A 27). Frankfurt, 26. 12. 1774. Dank, lieber H. Bruder, für. A 27, S. 102 f.

## Sattin bes Borigen, geft. 1819.

Während seines Aufenthalts in Frankfurt im September und Oktober 1814 wohnte Goethe in ihrem Hause; am Schlusse bes Jahres verbindet er seinen Dank mit dem Reujahrsglückwunsch. "Ich muß vor Allem bekennen," schreibt er, "daß ich Frankfurt seit einigen Jahren fürchtete und vermied, weil ich meine Mutter daselbst vermissen würde, ohne welche ich mir diese Stadt niemals gedacht hatte. Wie sehr din ich Ihnen also, verehrte Frau, den aufrichtigsten Dankschuldig, da Sie mir in Ihrem Hause, an Ihrer Vorsorge, Thätigkeit und Langmuth nicht sowol ein Bild dessenigen gaben, was ich verloren hatte, sondern es meinem Gefühl volksommen ersetzen. Sie haben mich dadurch in meiner Geburtsstadt wieder eingeführt und gegründet, und ich sehe mit froher Hosffnung einem wiederholten Ausenthalt daselbst

entgegen, wo ich, ohne Sorge über die Beschwerde, die ich meinen Freunden verursache, ihres Umgangs und ihrer theilnehmenden Förderung genießen dürfte."

Goethe-Briefe aus Frit Schloffer's Rachlag (A 27).

Beimar, 30. 12. 1814. Die lobliche alte Gewohnheit. A 27, G. 104 f.

#### Schloffer, Johann Georg,

geb. Frantfurt 9. Dezember 1739, geft. bafelbft 17. Ottober 1799.

Goethe's Schwager ift aus beffen Lebensbeschreibungen und aus feiner eigenen, von seinem Enkel A. Ricolovius verfakten ausreichend befannt; bekannt ift auch, daß die beiben Schwäger perfonlich einander nicht sehr nahe standen. Familienverhältniffe, wie g. B. die eigentlich ungludliche Ebe Schlosser's mit Goethe's Schwester und bessen balb ber Letteren Tob erfolgte aweite Berbeirathung mit Johanna dulmer mogen babei noch nicht einmal so fehr eingewirkt haben als ber innere Gegensat zwischen ben Naturen Beiber. Für die hier vorliegenden Zwecke kommen indessen nur die beiden bekannt gewordenen Briefe in Betracht, welche Goethe an Schloffer gerichtet hat. Der erfte, bom 11. Januar 1787 batirt, giebt einen gang allgemeinen Bericht über die erften Gindrude, welche Rom auf Goethe gemacht hat. Gingebender ift ber aweite, welcher einige Zeit nach ber Ueberfiebelung Ecloffer's aus Gutin nach Frankfurt geschrieben ift, wo berfelbe jum Syndikus und Bürgermeifter erwählt war. Das lette Zusammenfein Beiber in Seibelberg im August 1793 hatte eine Annäherung hervorgebracht, wie dies Goethe unmittelbar barauf an Jacobi mittheilte (Brief vom 11. August besfelben Jahres), und biefer Brief vollends konnte nur in bem angebeuteten Sinne weiter wirken. Die Rittheilungen in demfelben beziehen fich auf den von Schloffer in Frankfurt zu bebauenden Garten, auf das Wiedersehen von Wieland und Frau v. Laroche in Weimar, den Unterschied des Lebens in Frankfurt und in Weimar-Jena; endlich folgt noch eine etwas herbe Kritik über das Berhalten Fichte's in Jena und Nachricht über seinen damit jusammenhängenden Abgang von der Universität. Goethe schließt mit einem Buniche, welcher nicht mehr in Erfüllung geben follte, ba Schloffer ihon nach zwei Monaten ftarb: "Mögen benn auch unfere Briefe einen gemächlicheren Gang geben, ber, wie ich hoffe, bis ans Ende unferes Lebens gemüthlich bleiben foll."

Briefe von Goethe an Johanna Fahlmer (B 5). — Kanzler Miller's Archiv (II A 5). — Gebenkbuch zur vierten Jubelfeier der Erfindung der Buchdruckertunft (A 6").

Rom, 11. 1. 1787. Schon fo lange ich hier bin. Weimar, 30. 8. "99. Du haft fehr wohl gethau.

- B 5, Ar. 51 (mit ber unrichtigen Jahrzahl 1786).
- B 5, S. 129. A 6°, S. 79. II A 5 (mit mehreren Barianten).

**Hameller, Iohann Ioseph,** geb. Groß-Obringen bei Weimar 1796, gest. Weimar 1841.

Der Weimarische Hosmaler Schmeller hat ein Porträt Goethe's (1824), mehrere Bilber: "Goethe in ber Laube", "Goethe in ber Studirstube" u. s. w. gemalt. Es find noch die ungedruckten Billets vorhanden, durch welche Schmeller von Goethe ersucht wird, für des Letzteren Sammlung die Porträts von anderen Personen anzusertigen. Diese sind der Ober-Medizinalrath v. Froriep (s. d.), der Geh. Regierungsrath v. Gerstenberg (s. d.), Prosessor (s. d.), der Geh. Regierungsrath v. Gerstenberg (s. d.), Prosessor (s. d.), seidel und Genaft. Ein ähnliches Blättchen vom 8. Rovember 1829 ist gedruckt und besteht nur aus solgenden Worten: "Da ich heute zum Porträtiren sitzen kann, so zeige dies Herrn Schmeller an, damit er sich wegen des Papiers darauf einrichte."

Privatbesit (II B). — Berichte über die Berhandlungen des Freien Deutschen Hochstifts (D 10). — Kanzler Müller's Archiv (II A 5).

| t | Weimar, | 8.  | 6.  | 1825.  | )                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |
|---|---------|-----|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| † | ,,      | 2.  | 1.  | ,, 27. | <b>\</b>                                                                                                                                                | II B 25.                                                                                                                                                            |
| † | "       | 10. | 1.  | ,, 28. | Y                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |
|   | "       | 8.  | 11. | ,, 29. | Da ich heute zum Porträtiren.                                                                                                                           | D 10, 1864, S. 114. An-<br>zeigeblatt ber Müßer-<br>ichen Buchbandlung<br>in Gotha, betreffend<br>bie Photographie bes<br>Schweller ichen Ge-<br>mälbes von Goethe. |
| † | 11      | 24. | 5.  | ,, 30. | Ueberbringer dieses, Herrn Felig<br>Wendelssohn, einen höchst<br>vorzüglichen Wusifer, wünsche<br>durch Ihre geschickte Hand<br>gleichsalls gezeichnet. | ) II A 5.<br>•                                                                                                                                                      |
| † | "       | 25. | 9.  | ,, 30. | gy, g.yy                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |
| † | "       | 16. | 5.  | ,, 31. |                                                                                                                                                         | ПВ 25.                                                                                                                                                              |
| † | ,,      | 24. | 9.  | ,, 31. | ,                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |

Schmid, Friedrich Auguft,

geb. Schneeberg 29. Mai 1781, geft. Dresben 17. Ottober 1856.

Der Bergamts-Affistent Schmid, über bessen bergmännische Thätigeleit in Theorie und Praxis so wie über seine sonstigen Lebensverhältnisse in der Schrift "Goethe und das sächsische Erzgebürge", S. 237 ff. Ausstunit gegeben wird, war im Juli 1813 bei seinem Ausstuge nach den Jimbergwerken von Jinnwalde und Altenberg mit Goethe bekannt geworden. Als er nach einer Reihe von Jahren (1828) sein "Archiv für Bergwerksgeschichte, Bergrecht, Statistik und Bersassung" dem Großskrigge von Weimar zu widmen wünsche, wandte er sich an Goethe per Bermittelung, und durch diesen ersolgte auch unter dem 10. Januar 1828 die Mittheilung der Genehmigung.

Goethe und bas fachfifche Erzgeburge (A 15).

Samar, 10. 1. 1828. E. B. habe hiedurch ju vermelben. A 15, S. 240 ff.

Schmidt, Heinrich,

Schauspieler, spater Theaterdirettor in Wien und Brunn.

Schmidt leitete zu der Zeit, als Goethe mit ihm korrespondirte, das fürstlich Esterhazh'sche Theater in Eisenstädt. — Die vier an ihn grichteten Briese beziehen sich nur auf theatralische Angelegenheiten. Betwiäre Schwierigkeiten, welche sich bei dem Abgange der Weimarischen Schauspielerin Beck nach Wien zeigten, Gastrollen, welche Deswiielle Zagemann, spätere Frau v. Hehgendorss, dort geben sollte, die Islendung des "Götz von Berlichingen" in seiner neuen Bearbeitung, desgleichen von "Stella", "Egmont" und "Das Käthsel", machen den Inhalt derselben aus. Den vierten Brief überbringt ein von Goethe warm an Schmidt empsohlener Herr Eramer aus Duedlindurg.

Erinnerungen eines weimarischen Beteranen (C 40).

Keimar, 27. 3. 1807. Sie haben mir, werthefter Herr Schmidt.

3. 4. "07. Durch Demotfelle Jagemann, welche.

3. 5. "07. Sie erhalten, werthefter Herr Schmidt.

Ranisbad, 24. 6. "07. Da sich mir, mein werthefter.

## Scheimrath in Weimar.

Ein Brief aus der Villegiatur Goethe's in Frascati vom 1. Oktober 1787, welcher in heiterer Laune das Leben in Italien schildert. Die Abresse des zuerst in Guzkow's "Unterhaltungen am häuslichen Heerd" 1854 mitgetheilten Briefes, welcher jetzt auch in den Werken zu sinden ist, erscheint etwas zweiselhaft. Der Herausgeber A. Schöll vermuthete auf den späteren Minister v. Boigt; man könnte auch an Schauß (s. d.), weniger wol an Seh. Rath v. Fritsch (s. d.) denken; Schmidt bleibt indessen der Wahrscheinlichste. Mit ihm war Goethe in der damaligen Zeit am Vertrautesten; er war sein unmittelbarer Rachfolger in der Stellung als Präsident der Kammer, und ihn empsiehlt er dem Herzoge wiederholentlich (vgl. über ihn Goethe's Briefwechsel mit Karl August, I, S. 75, 77, 97). Eine literarische Arbeit desselben, "Physmalion, ein mustkalisches Drama aus dem Französischen", erwähnt G. v. Loeper in seinem Kommentar zu Goethe's "Dichtung und Wahrsbeit" (Werke, Th. 22, S. 269).

Unterhaltungen am häuslichen Heerb. Herausgegeben von Karl Gustow (D 53). — Goethe's Werke.

Frascati, 1. 10. 1787. Run kann man enblich nach über- D58, 1854, Rt. 51. Werke. ftanbener. D58, 1854, Rt. 51. Werke.

## Schnauß, Chriftian Friedrich, geft. Weimar 4. Dezember 1797.

"Schnauß, Christian Friedrich, Geheimrath, Oberausseher über die fürstliche Bibliothet und das Münzladinet, starb am 4. Dezember 1797 zu Beimar, nachdem derselbe 54 Jahre dem herzoglichen Hause treue und wohlgefällige Dienste geleistet." — Dies ist die Nachricht über seinen Tod, welche in den "Böchentlichen Anzeigen von Beimar" 1797, Nr. 98 steht. Auch Goethe schreibt an Schiller am 9. Dezember: "Unser guter alter Kollege Schnauß hat sich denn endlich auch davongemacht."

Die sechs an ihn gerichteten Briefe, welche uns bekannt geworden sind, beziehen sich meistens auf geschäftliche Dinge; es handelt sich in ihnen um die Erneuerung einer Zeichenschule in Weimar, um die Einführung des Malers Lips als Lehrer an der Zeichenakademie und um die Angelegenheiten eines Musikus Pfeiser. Bon größerem Interesse ist nur

ein Brief aus Jardin fontaine por Berbun, welchen Goethe im Auftrage bes herzogs fcrieb, und ben wir ebenfo wie ein bisher ungebrucktes Schreiben aus einer Antographensammlung wörtlich folgen laffen.

Reinertiche Antographensammlung. - Jahrbücher für Kunstwissenschaft (D 32). - (Augeburger) Allgemeine Beitung (D 4). - Archiv fur die Geschichte deutscher Sprache und Dichtung (D 7).

+ Bon bans (Beimar), 9. 5. 1786. Go wenig mich ber | Meinert's Autographen-Inhalt E. Sw. fammlung.

Beimar, 5, 6, 1789. Es hat mir horny, welcher.

D 32, 1869, IL 28b., &, 327,

Bilbeimsthal (bei Gifenach), 18. 7. 1789. Der Mufitus | D 4, 1878, Beilage gu Pfeiffer.

Beimar, 2. 1. 1790. Dit herzlichem Bunfche jum tritt in.

D32,1869. II. Bb., G. 328.

Jardin fontaine, por ben Thoren von Berbun, 10. 9. 1792. Durchlaucht ber Herzog erhal. D 7, 1878, S. 38.

ten Ihren Brief. Beimar, 8. 12. 1796. E. Sw. erhalten hierbei ben.

D 32, 1869. II B.

So wenig mich ber Anhalt Ew. Sochwohlgeboren Billets erget hat, fo febr erfreut und rührt mich das mir darin bezeigte Bertrauen. Bielleicht babe ich Gelegenheit, über Eins und das Andere bald mündlich zu sprechen. gabren Sie fort, mir Ihre Freundschaft und Gewogenheit zu ichenten und glauben, bak ich unveränderlich fei, wie Gie mich schon Sahre ber kennen. Rid mit ber volltommenften Sochachtung unterzeichnend

Ew. Sochwohlgeboren

ganz gehorsamen treuen Freund und Diener

Bon Haus, den 9. Mai 1786.

Goethe.

Das tommunizirte Botum fende, sobald ich es gelesen, mit Dant zurud.

Durchlaucht der Gerzog erhalten Ihren Brief, theuerfter und werthefter herr Rollege und Freund, als zum Aufbruch vom Lager bei Berdun zwar nicht geblasen, aber doch kommandirt wird, und befehlen mir, einige Worte, wie es in procinctu möglich ift, sogleich zu antworten, weil ein Kourier in venig Stunden abgeht.

Unfer lieber Fürft, ber wohl, munter, ruftig und in feinem militarischen Befen recht zu Saufe ift, grupt Gie berglich und freut fich, bag Ihre Ruge Sie so weit tragen, daß Sie munter und gutes Muths dem bevorstehenden Subilao entgegengeben mogen. Er fchatt Gie gewiß, wie Gie es verbienen, und nimmt lebhaften Untheil an Ihrem Wohlbefinden.

Morgen wird man Berdun im Ruden laffen und den Widerspänftigen näher auf den Leib rücken; um uns sehen wir ungahlige weiße Rokarden, und viele wenigstens werben mit gutem Willen und mit Freude bes herzens ge-tragen.

Die unfinnigen Auftritte vom 3. September in Paris werden Sie reurs auch schon wissen; es wird immer toller und toller, daß zulest beide Parteien die Mächte segnen werden, die ihnen Ruh', es sei um welchen Preis, verschaffen werden.

Bas das Reichs-Kontingent betrifft, so möchten Sie, sagt unser Fürst nur vorerst ruhig sein. Die Pindarischen Oben des Grafen Görz möchten wol unser kaltes und bedächtiges deutsches Reich nicht gleich in Flammen sehen. Es liegen in der Form noch hindernisse genug, die man diesem Andringen entgegensehen kann.

Es wird Nacht, es regnet, und es ist eine unfreundliche Zeit für Alles, sogar fürs Schreiben an Freunde. Leben Sie recht wohl! Behalten Sie mich lieb! Empfehlen Sie einen unmündigen Rollegen seinen Gönnern und

glauben Gie, daß ich mich herglich freue, Gie gefund wieberguseben.

Jardin fontaine, vor ben Thoren von Berbun, ben 10. September 1792.

௧.

#### Schönborn, Gottlob Friedrich Gruft,

geb. Bordelum in der Landschaft Bredstebt 14. September 1737, gest. Emsendorf 29. Januar 1817.

Schönborn war in hamburg, wo er seit 1771 lebte, jum banischen Konfulatsfetretär in Algier bestimmt worden und reifte im Herbste 1773 borthin ab. Unterwegs verweilte er einige Zeit, wie es scheint, im Goethe'schen Sause, wo ihm, ber sich selbst bichterisch versucht hatte und ein eifriger Anhänger Klopftod's war, volle Sympathie entgegenkam und ein lebendiger Berkehr mit Schloffer, Goethe's späterem Schwager, und Söpfner, später Professor in Giegen, ftattfand. Auf ben Reisebericht Schönborn's, welchen Goethe im Mai des folgenden Jahres erhielt, antwortete er in vier Briefen vom 1. Juni bis jum 10. Juli 1774, welche wol als ein Ganges zu betrachten find. Diese allgemein zugänglichen, auch in allen Cotta'ichen Ausgaben ftebenden Briefe geben jum Theil einen Ueberblick über die bedeutenoften Ericheis nungen in der Literatur des letten Jahres, über Klopftod's "Gelehrtenrepublik", welcher er ein begeiftertes Lob gollt, über herber's "Aeltefte Urtunde bes Menfchengefchlechts", über ben Charafter bes Bielandiden "Mertur" und über Beinfe's "Laibirn". Außerbem erwähnt Goethe auch feine eigenen Berte aus ber genannten Zeit, "Gob",

"Berther", "Clavigo", "Götter, Helben und Wieland". Bon einem Stoffe, welcher ihn mehrere Jahre beschäftigt hat (Julius Cäsar), meint er, daß er ansange, sich zu bilden. Familiennachrichten, Mittheizlungen über den Besuch Lavater's im Juni 1774 und das große Fener in der Judengasse in Franksurt am 28. und 29. Mai machen den sibrizgen Inhalt der Briefe aus. Spezielleres über Schönborn sindet man in J. Rist's "Schönborn und seine Zeitgenossen", in Weinhold's "Schönborn" und in G. v. Loeper's Kommentar zu "Dichtung und Bahrheit" (Werke, Th. 22, S. 461 und a. a. St.).

Soeche's Werke. — Soonborn und seine Zeitgenoffen. — Berliner Sammlung (A 2). — Der junge Goethe (A 3). — Goethe's Jugenbbriefe (A 3').

Frankurt, 1. 6. 1774. Am 25. Mai erhielt ich.

8. 6. ,, 74. 3ch fahre fort. herber.

15. 6. ,, 74. Rlopftod's herrliches Wert.

4. 7. ,, 74. Labater war fünf Tage.

Schönborn und feine Zeitgenoffen, S. 58 ff. Werte, Musg. letter Sand, Bb. 60, S. 221. A 2. A 3. A 3'.

# Schoene, Sarl Chriftian Ludwig, geb. Silbesheim 10. Februar 1779, gest. Stralfund?

Schoene bat außer mehreren andern Dramen auch einen "Faust" gebichtet, welcher 1809, und eine Fortsetzung des "Fauft" von Goethe, welche 1823 erschien. Er war, wie er selbst äußert, zuerst durch "Fauft's Leben, Thaten und Höllenfahrt" angeregt, hatte aber vom zweiten Atte an feinen eigenen Plan befolgt, indem er den Erfinder der Buchbruckerkunft Johann Kuft mit seinem Helben verschmolz. Das Ramistript au der Fortsetzung von Goethe's "Fauft" schickte er Diesem ju, welcher in seinem Briefe an Zelter (14. Dezember 1822) fich ziem= lich tahl über denselben äußert: "Es ist wunderlich, daß ein finniger Denich das für Fortsetzung halten tann, was nur Wiederholung ift. Das hauptungluck aber bleibt, daß fie haben in Profa und Berfen ihreiben lernen, und damit meinen fie, wäre es gethan." — In einem Briefe, welcher die Zurucksendung des Manustripts begleitet, giebt er bann der Sache die für den Berfaffer weniger verletende Bendung, baß er fich über die Uebereinstimmung seiner und Schoene's Intentionen nicht vernehmen laffen könne, weil er die feinigen bisher immer geheim gehalten habe. Das hinderte Schoene indeffen nicht, Goethe feine "Fortsetzung" zu widmen, und zwar unter ausbrudlicher Bezugnahme auf den eben erwähnten Brief. Goethe war dafür nicht dankbar; das

beweist das fleine Gedicht auf Schoene, welches zuerft in der Ausgabe von 1836 bekannt wurde (Werke, Th. 3, S. 305).

Goethe-Sabrbud (D 64).

Weimar, 3. 12. 1821. E. W. verfehle nicht anzuzeigen. D 64 b, S. 291.

#### Schönkopf, Christian Gottlob.

Weinhandler in Leipzig, geb. 1716, geft. bafelbft 26. April 1791.

Schönkopf ist aus "Dichtung und Wahrheit", aus ben "Briefen Goethe's an Leipziger Freunde" und besonders aus 2B. Freiherrn von Biebermann's Schrift "Goethe und Leipzig" hinlanglich bekannt. Hier kommt er wenig in Betracht, ba an ihn nur ein Brief, einige Bochen nachdem Goethe aus Leipzig nach Frankfurt gekommen war, gerichtet · ift, und auch dieser gilt eigentlich mehr der Tochter, an welche fich der Schreibende ploglich mitten im Briefe wendet.

Goethe's Briefe an Leipziger Freunde (A 11). — Berliner Sammlung (A 2). - Der junge Goethe (A 3). - Jugenbbriefe Goethe's (A 3').

Frankfurt, 1. 10. 1768. Ihr Diener, herr Schonfopf.

A 11, S. 97. A 2. A 3.

Schonkopf, Anna Matharine, verehelichte Ranne, Tochter bes Borigen, geb. Leipzig 22. August 1746, geft. baselbft 20. Mai 1810.

Außer der in die Werke aufgenommenen Epistel find an Katharine Schöntopf acht Briefe aus ben Jahren 1768 bis 1770 gerichtet, beren Inhalt in den oben genannten Schriften vollständig ausgenutt ift. hier mag nur die Bemerkung eine Stelle finden, daß die Liebe Goethe's au ihr nach allem uns vorliegenden Material keineswegs fo innig und ficher nicht so nachhaltig gewesen ift, wie es bisweilen bargestellt wirb.

#### Quellen f. ben vorigen Artifel.

Frantfurt, Sept. 1768. herr Goethe, dem befannt ift. 1. 11. ,, 68. Roch immer jo munter, noch

30. 12. ,, 68. Meine beste, angstliche Freundin, A 11, 1. Ausg., S. 71 ff. Sie werben.

31. 1. , 69. Seute ober morgen, es ift einerlei.

1. 6. ,, 69. Aus Ihrem Brief an hornen habe ich.

Frankfurt, 26. 8. 1769. Ich banke Ihnen für den Antheil.

" 12. 12. "69. Meine liebe, meine theure Freunden.
bin! Ein Traum.

" 23. 1. "70. Wahrhaftig, es war mein ganzer
Ernft.

Schopenhauer, Adele,

geb. Samburg 1796, geft. Bonn 25. Auguft 1849.

Abele Schopenhauer ist ohne Zweisel ein besonberer Liebling Goethe's gweien. Das an sie gerichtete Gedicht (Werke, Th. 2, S. 448), die Erwähnung ihres seelenvollen Klavierspiels (Werke, Th. 27, S. 282) und Zelter's Epitheton sür sie, welcher sie "göttliche Abele" nennt (Brieswechsel III, S. 299), Alles dies sind nur kleine Beweise dasür. Rehr zeigt es sich vielleicht darin, daß Goethe in Zeiten, wo er ganz abzehdlossen ledte, sie disweilen allein zu sich einlud (Briese von Jodanna Schopenhauer an Karl v. Holtei, Leipzig 1870, S. 46); außerzbem aber geht es auch aus den dis jest ungedruckten und so gut wie undekannten Briesen an sie hervor, welche wir im Folgenden auszugszweise mittheilen. Sie stammen aus der Zeit her, wo Abele bereits an den Rhein gezogen war, wohin ihr die Mutter nach einiger Zeit folgte (Mai 1828), wenn auch Beide später wieder sich besuchsweise in Weimar längere Zeit aushielten.

- 1. 16. Rovember 1827. "Möge sich Ihr liebes Innere an ber hertlichen Rheinnatur in sittlicher und künstlerischer Thätigkeit zum Schönsten und Liebenswürdigken wiederherstellen! Freunde tragen hiezu nichts bei. Das Herz ist für sich eine Welt und muß in sich selbst schaffen und zerstören." Familiennachrichten. Besuch Zelter's, bessen Bild von Begas (s. b.) erwähnt wird, Hegel's, welcher eher mündlich als schristlich zu verstehen sei, und mehrerer Engländer, von denen einer Goethe "ein aus Alabaster geschnittenes Bildniß Canning's unter Glasglocke in rothsammetgesüttertem Futteral ausmerksamsbig verehrt" hat.
- 2. 17. Januar 1830. Dank für die angekommene Zeichnung eines Redusenhauptes an den Zeichner und die Bermittlerin; er wünscht insessen einen Abguß schon zum Bergleich mit der in seinem Besitze des sindlichen Medusa Kondanini. "Wenn Sie, meine Gute, auch eine Zeit lang nichts unmittelbar von mir erhalten, so denken Sie nur immer, ich sei beschäftigt mit etwas, das Ihnen zunächst Freude machen

werbe." In diesem Sinne empfiehlt bann Goethe ben 29. Theil seiner Werte, ben zweiten Aufenthalt in Rom enthaltend. Dant für bie freundliche Aufnahme seines nicht ohne Bedenklichkeit herausgegebenen Briefwechsels mit Schiller. — "Daß etwas für unsern Freund von Schlegel Bebenkliches barin mochte enthalten fein, wußte ich mich nicht Seit dem Drucke habe ich die Briefe nicht wieder angesehen, ja, seit ber vor Jahren burchgeführten Redaktion niemals gang burch ausgelesen. So viel aber weiß ich recht aut, daß ich Schillern oft zu beschwichtigen hatte, wenn von ben talentvollen Brübern bie Rebe war. Er wollte leben und wirken; beshalb nahm er es vielleicht au empfindlich, wenn ihm etwas in den Weg gelegt wurde, woran es benn die geiftreichen jungen Manner mitunter nicht fehlen liegen." -Boethe tommt folieglich auf ben Jugenbftreich "unferes Berrn Brafibenten", unter bem boch nur Rees v. Gfenbed in Bonn gemeint fein tann, welcher im folgenden Jahre nach Breslau verjett wurde. "Alter fcutt por Thorheit nicht und die Wiffenschaften alfo auch nicht. Andern, die in Ausübung mancher Thorheit alt geworden, durfen freilich ben erften Stein nicht aufheben und uns nicht vermeffen, wenn wir das Glück hatten, wohlfeiler davonzukommen. Doch ift diefer Fall ein Bifichen gar zu arg, und man wußte nicht, was ba heraustommen follte, wenn nicht in biefer leichtfertigen Welt bas Allerbedeutenbfte im nächsten Augenblick zu nichts wurbe."

Januar 1831. Dant für die Zeichnung ber Schopenhauer'schen Wohnung in Bonn. "Unfer August ift nicht wiedergekommen. Beift und Charafter ber hinterbliebenen, wie man fordert, folchen Fällen gewachsen sein follen, fo muß ber Rorper fich babei gang natürlich betragen und bei einer fittlichen Rrife zu feiner Erhaltung eine phyfliche folgen laffen. Und fo war ich benn, meine Bute, bem außern Anschein nach ichon mit ben Jukzeben im Fluffe des Bergeffens, sollte aber boch bicomal bie Barte nicht erreichen. hierauf benn bleibt mir nichts übrig, als von vorn anzufangen und die migliche Rolle eines beutschen Sausvaters zu spielen, zwar, wie ich bankbar anerkennen muß, unter ben gunftigften Umftanben." - Entschulbigung an Golbfuß, ben Botaniter, wegen einer Verwechselung. "Gben als ich schlieken will, ftodt mir die Rede. 3ch tann nicht ausbruden, wie mich bas binscheiben unseres Niebuhr ergriffen bat. Gben wollte ich Ihnen bie freundlichsten Gruge an benfelben auftragen. Bor brei Bochen erhielt ich einen treuen, verftandig wohlwollenden Brief von ihm und habe mich tagtäglich mit bem zweiten Theil romifcher Geschichte neuester Ausgabe beschäftigt und, in anhaltenbem geiftigen Gespräch mit ihm, einen

Brief, den ich an ihn fenden wollte, vorbereitet. Nun muß ich das für mich allein durcharbeiten, und das ist eine leidige Zugabe, die mir eben jett ungelegen kommt."

4. 19. September 1831. Goethe beschreibt sein Berweisen in Ismenau vom 27. August bis zum 1. September. — Auf einen beabsichsigten Ortswechsel ber Familie Schopenhauer scheint die nachstehende Stelle hinzubeuten: "Hab' ich Sie nun einen Augenblick in das mittelsländische Mittelland gerusen, so besuche ich Sie nunmehr in Gedanken am hellen Rhein, wo Sie gewiß mit einigem Zwiespalt in sich selbst sind, ob es wohl räthlich sei, gegen Nordosten zu ziehen, wo die afiatische Hane uns täglich näher die gräßlichen Zähne weist. Hier kam Riemand dem Andern rathen; beschließe, was zu thun ist, Zeder kei sich! Im Islam leben wir Alle, unter welcher Form wir uns auch Kuth machen."

In dem Diezel'schen Berzeichniß wird noch ein fünfter Brief erwähnt, aus welchem einige Worte in der Schrift von Karl v. Holtei, Dierzig Jahre", Bb. 5, S. 220 (Breslau, Verlag von August Schulz, 1°45) angeführt sind. Es ist indessen, wie die auf dieselben folgende Inhaltsangabe beweist, derselbe Brief, welcher hier unter Nr. 3 erwähnt wurde.

Rangler Müller's Archiv (II A 5). — Diezel's Berzeichniß (A 33).

```
+ Beimar, 16. 11. 1827. Bum erften Mal feit langer Beit.
                                                                            II A 5 (unvollftanbig).
                                                                            II A 5. Rr. 7912 unb
                                 Das Medujenhaupt ift gludlich
             17. 1. ,, 30.
                                                                              7917 in A 33 auf ben
7. und 17. Januar ver-
wiesen, find identisch.
                                       angelommen.
                                 Ihre Sendung, theuerfte Freun-
            31.
                   1. ,, 31.
                                                                            IIA5.
                                       bin, war fo.
                                                                            IIA5. Berichiedene Un-
                                 Ergablen Sie mir viel bon fich.
             19. 9. .. 31.
                                                                              fange zweier Abichrif-
ten, von benen bie
erfte unvollstänbig ift.
                                 36 will nicht langer anfteben.
```

#### Schopenhauer, Arthur,

geb. Danzig 22. Februar 1788, geft. Frankfurt a. M. 21. September 1860.

Im fünfundbreißigsten Bande der Hempel'schen Goethe : Ausgabe in von S. Kalischer die Stellung, welche der Philosoph Schopenhauer zu Goethe's Farbenlehre einnahm, ihren Grundzügen nach dargestellt worden. In noch größerer Ausstührlichkeit und unter Hinzuziehung weiterer Gesichtspunkte ist dies in der Schrift "Schopenhauer's Leben von Bilhelm Gwinner, 2. Aussage, Leipzig 1878" geschehen. In der letteren wird außerdem der persönliche Berkehr Goethe's mit dem Philos

sophen geschildert, und wir verdanken ihr außerdem die Kenntnik von fieben bis dahin unbekannten Briefen Goethe's an ihn, mahrend früber nur ein einziger veröffentlicht worden war. — Als Schopenhauer im Rovember 1813 nach Beendigung feiner Studienzeit nach Beimar gurudlehrte, bot ihm der Bertehr Goethe's im elterlichen Saufe leichte Belegenheit, bem Letteren bekannt zu werben, und in der That haben in der kurzen Zeit seines Berweilens in Beimar bis jum Mai 1814 viele Unterredungen amischen Beiden ftattgefunden, beren Gegenstand faft immer Die Farbenlehre gewesen ift. Schopenhauer fing an, fich mit Optil au beschäftigen, und Goethe ermudete nicht, ihm bie erforderlichen Berfuche felbst zu zeigen. Es scheint in ber That anfangs eine pollständige Anerkennung von feiten bes Letteren stattgefunden zu haben, wie benn Goethe freilich auch eine folche verlangte; im Grunde aber bestand diefelbe porzugsweise nur barin, bag er die finnlichen Bahrnehmungen, welche Goethe gemacht hatte, und seine physikalische Erklärung der Farben im Allgemeinen als richtig anerkannte. Der Philosoph aber muß weiter geben. Es tann ihm nicht genügen, ju wiffen, bag etwas fo ober fo beschaffen ift, und ben phyfischen Bergang ju erkennen, burch ben es fo geworben ift, fondern er fragt, warum es so fein muß. In diefem Sinne fagt Schopenhauer fehr richtig (Parerga u. Paralipom., 1. Aufl., II, S. 146): "Goethe's Trieb war, Alles rein objektiv aufzufaffen und wiederzugeben; damit war er aber dann fich bewußt, das Seinige gethan au haben, und vermochte nicht barüber hinauszusehn. Daber kommt es, daß wir in feiner Farbenlehre bisweilen eine bloke Beschreibung finden, wo wir eine Erlarung erwarten. Go fchien ihm benn auch hier eine richtige und vollständige Darlegung des objektiven Hergangs ber Sache bas lette Erreichbare. Demgemäß ist die allgemeinste und oberfte Bahrheit seiner gangen Farbenlehre eine ausgesprochene, objettive Thatfache, die er felbst gang richtig Urphanomen nennt." - Daß nun folche Divergenzen eingetreten waren, fühlte Goethe ichon felbst, wenn er in den "Tag= und Jahresheften" von 1816 bemerkt, er und Schopenhauer maren wie zwei Freunde gemefen, die bisher mit einander gegangen, fich bie Sand geben; ber eine will nach Rorben, ber andere nach Guben, wo fie benn fehr ichnell einander aus bem Gefichte tommen." - Indeffen fand noch einmal ein perfonliches Busammenfein statt, im herbste 1819, als Schovenhauer aus Italien zurückgekommen war. "Gin Befuch Dr. Schopenhauer's, eines meift verkannten, aber auch schwer zu kennenben verbienstvollen jungen Mannes, regte mich auf und gedieh zur wechselseitigen Belehrung" (Werke, Th. 27, S. 250). Diefer hat übrigens Goethe noch ein besonderes Denkmal gewidmet.

Es find die etwas leidenschaftlich gehaltenen Worte, welche er 1849 in das "Frankfurter Goethe = Album" fcbrieb, und für die wir auf feine Schrift "Barerga und Baralipomena", Bb. 2, S. 165 ff., verweisen miffen. — Rach diefen Bemerkungen tonnen wir uns in Beziehung ani ben Inhalt der Briefe turg faffen. 1. Ginladung zu Boethe. 2. Schopenhauer hatte feine Schrift "Ueber bie vierfache Burgel vom smeichenden Grunde" überfendet, auf welche Goethe fpater naber ein= 3. Anerkennung, aber Unmöglichkeit, ben vorliegenden geben will. Biderpruch in fich aufzunehmen, nebst dem Vorschlage, die weiteren Berhandlungen über die Differenzen mit Dr. Seebeck fortzuführen, 4 Erflärung Goethe's, daß er Schopenhauer's Abhandlung Riemand gezeigt und auf Bunsch besselben von seinem früheren Vorschlage Abfand nimmt. Beilage: Gin Blättchen über das Biolette. 5. Goethe wünicht Schopenhauer's Anfichten nicht in längerer Darstellung, sonbern im Auszuge zu haben. 6. Er macht ihn auf einige neuere Schriften über Farbenlehre aufmerkfam, namentlich auf des Bergraths Boigt Arbeit "Ueber die Farben organischer Naturen". 7. Tod von Goethe's Frau und Aussprechen bes Bunsches, nach einigen Jahren wieder in dem Mittelpunkt mit ihm zusammenzutreffen, von welchem fie ausgegangen find. 8. Berfprechen, ein angefündigtes Bert von Schopenbaner zu lefen, und Gludwunsch zur Reife nach Stalien.

Findlinge 2c. von Hoffmann von Fallersleben (C 11 e). — Schopenhauer's Leben von Wilhelm Gwinner (C 41).

```
Beimar.
             8. 1. 1814. Berr Dottor Schopenhauer.
                                                              C 41, S. 146 f.
                                                              C 11 e, 2. Seft, 180, Rr. 54.
C 41, S. 146.
Bei Frankfurt, 7. 9. ,, 15. Ihre freundliche Genbung.
Beimar.
            23. 10. ,, 15.
                            Den erften ruhigen Augenblid.
            16. 11. ,, 15.
                            Bar febr, mein Berthefter.
            28. 1. "16. Wie oft hab' ich Sie, mein.
                                                              C 41, S. 146-154.
            11. 2. ,, 16.
                            Muger benen Schriften.
                            Das fcwarze Siegel meines.
            16. 6. ,, 16.
Railsbab.
                            Endlich einmal wieber.
            9. 8. ,, 18.
```

# Schorn, Johann Karl Ludwig v.

geb. Raftell in Franken 9. Juni 1793, geft. Weimar 17. Februar 1842.

Der später um Beimar so verdiente Künftler war in der Zeit, in welche die drei ersten Briefe Goethe's an ihn fallen, Redakteur vom Cotta'schen "Kunftblatt" in Stuttgart; der vierte Brief traf ihn bereits als

# Scheimrath in Beimar.

Ein Brief aus ber Villegiatur Goethe's in Frascati vom 1. Oktober 1787, welcher in heiterer Laune das Leben in Jtalien schildert. Die Abresse duerst in Guylow's "Unterhaltungen am häuslichen Heerb" 1854 mitgetheilten Briefes, welcher jetzt auch in den Werken zu sinden ist, erscheint etwas zweiselhaft. Der Herausgeber A. Schöll vermuthete auf den späteren Minister v. Boigt; man könnte auch an Schauß (s. d.), weniger wol an Seh. Rath v. Fritsch (s. d.) denken; Schmidt bleibt indessen der Wahrscheinlichste. Mit ihm war Goethe in der damaligen Zeit am Vertrautesten; er war sein unmittelbarer Nachfolger in der Stellung als Präsident der Kammer, und ihn empsiehlt er dem Herzoge wiederholentlich (vgl. über ihn Goethe's Briefwechsel mit Karl August, I, S. 75, 77, 97). Eine literarische Arbeit desselben, "Phygmalion, ein musikalisches Drama aus dem Französischen", erwähnt G. v. Loeper in seinem Kommentar zu Goethe's "Dichtung und Wahrsbeit" (Werke, Th. 22, S. 269).

Unterhaltungen am häuslichen Heerb. Herausgegeben von Karl Gutztow (D 53). — Goethe's Werke.

Frascati, 1. 10. 1787. Nun kann man endlich nach über- D53, 1854, Nr. 51. Werte. ftandener.

# Ednauß, Chriftian Friedrich, geft. Weimar 4. Dezember 1797.

"Schnauß, Christian Friedrich, Geheimrath, Oberausseher liber die fürstliche Bibliothek und das Münzkabinet, starb am 4. Dezember 1797 zu Weimar, nachdem berselbe 54 Jahre dem herzoglichen Hause treue und wohlgefällige Dienste geleistet." — Dies ist die Rachricht über seinen Tod, welche in den "Wöchentlichen Anzeigen von Weimar" 1797, Rr. 98 steht. Auch Goethe schreibt an Schiller am 9. Dezember: "Unser guter alter Kollege Schnauß hat sich denn endlich auch davons gemacht."

Die sechs an ihn gerichteten Briefe, welche uns bekannt geworden sind, beziehen sich meistens auf geschäftliche Dinge; es handelt sich in ihnen um die Erneuerung einer Zeichenschule in Weimar, um die Einschrung des Malers Lips als Lehrer an der Zeichenakademie und um die Angelegenheiten eines Musikus Pfeifer. Bon größerem Interesse ift nur

ein Brief aus Jardin fontaine por Berbun, welchen Goethe im Auftrage bes herzogs fcrieb, und ben wir ebenfo wie ein bisher ungedrucktes Schreiben aus einer Antographenfammlung wörtlich folgen laffen.

Reinertiche Autographensammlung. - Jahrbücher für Kunstwissenschaft (D 32). - (Mugeburger) Allgemeine Zeitung (D 4). - Archiv für die Geschichte deutscher Sprache und Dichtung (D 7).

† Bon Saus (Beimar), 9. 5. 1786. Go wenig mich ber | Meinert's Autographenfammlung. Inhalt E. Sw.

Beimar, 5. 6. 1789. Es hat mir horny, welcher.

D 32, 1869, IL \$5., &, \$27. D 4, 1878, Beilage gu

Billelmsthal (bei Eisenach), 18. 7. 1789. Der Musikus Pfeiffer.

Beimar, 2. 1. 1790. Dit herzlichem Bunfche jum Gintritt in.

D32, 1869, II. 8b., 65, 328.

Jardin fontaine, bor ben Thoren von Berbun, 10. 9. 1792. Durchlaucht ber Herzog erhal- D 7, 1873, S. 38.

ten Ihren Brief. Beimar, 8. 12. 1796. E. Sw. erhalten hierbei ben.

D 32, 1869. II B.

So wenig mich der Inhalt Em. Sochwohlgeboren Billets ergett hat, so sehr erfreut und rührt mich das mir darin bezeigte Vertrauen. habe ich Gelegenheit, über Eins und das Andere bald mündlich zu sprechen. Jahren Sie fort, mir Ihre Freundschaft und Gewogenheit zu schenken und glauben, daß ich unveränderlich sei, wie Sie mich schon Jahre ber kennen. Mich mit ber vollkommenften hochachtung unterzeichnend

Ew. Hochwohlgeboren

ganz gehorsamen treuen Freund und Diener

Bon Haus, den 9. Mai 1786.

Goethe.

Das kommunizirte Botum sende, sobald ich es gelesen, mit Dank zurud.

Durchlaucht der herzog erhalten Ihren Brief, theuerster und werthester berr Rollege und Freund, als jum Aufbruch vom Lager bei Berdun zwar nicht geblasen, aber boch tommandirt wird, und befehlen mir, einige Worte, wie es in procinctu möglich ist, sogleich zu antworten, weil ein Kourier in venig Stunden abgeht.

Unfer lieber Fürft, ber wohl, munter, ruftig und in seinem militärischen Befen recht zu hause ist, grüßt Gie herzlich und freut fich, daß Ihre Kuße Sie so weit tragen, daß Sie munter und gutes Muths dem bevorstehenden Jubilao entgegengehen mogen. Er ichatt Gie gewiß, wie Gie es verbienen, und nimmt lebhaften Untheil an Ihrem Wohlbefinden.

Morgen wird man Verdun im Ruden laffen und ben Widerspänftigen naher auf ben Leib ruden; um une sehen wir ungahlige weiße Rotarden, und viele wenigstens werben mit gutem Willen und mit Freude bes Bergens ge-tragen.

Die unfinnigen Auftritte vom 3. September in Paris werden Sie nun auch schon wissen; es wird immer toller und toller, daß zulest beibe Parteien die Mächte segnen werden, die ihnen Ruh', es sei um welchen Preis, verschaffen werden.

Was das Reichs-Kontingent betrifft, so möchten Sie, sagt unser Fürst, nur vorerst ruhig sein. Die Pindarischen Oben des Grafen Görz möchten wol unser kaltes und bedächtiges deutsches Reich nicht gleich in Flammen sehen. Es liegen in der Form noch Oindernisse genug, die man diesem Andringen entgegensehen kann.

Es wird Nacht, es regnet, und es ist eine unfreundliche Zeit für Alles, sogar fürs Schreiben an Freunde. Leben Sie recht wohl! Behalten Sie mich lieb! Empsehlen Sie einen unmündigen Kollegen seinen Gönnern und glauben Sie, daß ich mich herzlich freue, Sie gesund wiederzusehen.

Jardin fontaine, vor ben Thoren von Berdun, ben 10. September 1792.

௧.

### Hodonborn, Gottlob Friedrich Grnft,

geb. Borbelum in ber Lanbichaft Brebftebt 14. September 1737, geft. Emkenborf 29. Nanuar 1817.

Schönborn war in hamburg, wo er seit 1771 lebte, jum banischen Ronfulatssetretär in Maier bestimmt worden und reifte im Herbste 1773 borthin ab. Unterwegs verweilte er einige Zeit, wie es scheint, im Goethe'schen Hause, wo ihm, der fich selbst dichterisch versucht hatte und ein eifriger Anhänger Klopftod's war, volle Sympathie entgegenkam und ein lebendiger Berkehr mit Schloffer, Goethe's fpaterem Schwager, und Söpfner, später Brofessor in Giegen, stattfand. Auf den Reise bericht Schönborn's, welchen Goethe im Mai des folgenden Jahres erhielt, antwortete er in vier Briefen vom 1. Juni bis jum 10. Juli 1774, welche wol als ein Ganzes zu betrachten find. Diese allgemein zugänglichen, auch in allen Cotta'ichen Ausgaben ftebenben Briefe geben jum Theil einen Ueberblick über die bedeutenoften Erscheinungen in der Literatur des letten Jahres, über Klopftock's "Gelehrtenrepublit", welcher er ein begeiftertes Lob zollt, über herder's "Aeltefte Urkunde des Menschengeschlechts", über den Charakter des Wielandschen "Merkur" und über Heinse's "Laidirn". Außerdem erwähnt Goethe auch seine eigenen Werke aus der genannten Zeit, "Göt,"

"Berther", "Clavigo", "Götter, Helben und Wieland". Bon einem Stoffe, welcher ihn mehrere Jahre beschäftigt hat (Julius Cäsar), weint er, daß er ansange, sich zu bilden. Familiennachrichten, Mittheilungen über den Besuch Lavater's im Juni 1774 und das große Feuer in der Judengasse in Franksurt am 28. und 29. Mai machen den sibrigen Inhalt der Briefe aus. Spezielleres über Schönborn sindet man in J. Rist's "Schönborn und seine Zeitgenossen", in Weinhold's "Schönborn" und in G. v. Loeper's Kommentar zu "Dichtung und Bahcheit" (Werke, Th. 22, S. 461 und a. a. St.).

Soethe's Werke. — Schonborn und seine Zeitgenoffen. — Berliner Sammlung (A 2). — Der junge Goethe (A 3). — Goethe's Jugendbriefe (A 3').

Frankfurt, 1. 6. 1774. Um 25. Mai erhielt ich.

- 8. 6. "74. 3ch fahre fort. herber.
- 15. 6. , 74. Rlopftod's herrliches Wert.
- 4. 7. ,, 74. Labater war funf Tage.

Schönborn und seine Zeitgenoffen, S. 53 ff. Werte, Ausg. letter hand, Bb. 60, S. 221. A 2. A 3. A 3'.

# Schoene, Barl Christian Ludwig, geb. hildesheim 10. Februar 1779, gest. Stralfund?

Schoene hat außer mehreren andern Dramen auch einen "Fauft" gebichtet, welcher 1809, und eine Fortfegung bes "Fauft" von Goethe. welche 1823 erschien. Er war, wie er felbst außert, zuerst durch "Fanft's Leben, Thaten und Sollenfahrt" angeregt, hatte aber vom weiten Afte an seinen eigenen Plan befolgt, indem er den Erfinder der Buchdruckerkunft Johann Fust mit seinem Helden verschmolz. Ramistript zu der Fortsetzung von Goethe's "Faust" schickte er Diesem ju, welcher in seinem Briefe an Zelter (14. Dezember 1822) fich ziem= lich tühl über benselben außert: "Es ift wunderlich, daß ein finniger Renfc bas für Fortsetzung halten tann, was nur Wieberholung ift. Das hauptunglud aber bleibt, daß fie haben in Profa und Berfen ichreiben lernen, und damit meinen fie, ware es gethan." - In einem Briefe, welcher die Zurudsendung des Manustripts begleitet, giebt er dann der Sache die für den Berfasser weniger verlegende Wendung, bağ er fich über die Uebereinstimmung seiner und Schoene's Intentionen nicht vernehmen laffen könne, weil er bie feinigen bisher immer geheim gehalten habe. Das hinderte Schoene indessen nicht, Goethe feine "Fortsetzung" zu widmen, und zwar unter ausbrudlicher Bezugnahme auf den eben erwähnten Brief. Goethe war dafür nicht dankbar; das

beweist das kleine Gebicht auf Schoene, welches zuerst in der Ausgabe von 1836 bekannt wurde (Werke, Th. 3, S. 305).

Goethe-Jahrbuch (D 64).

Weimar, 3. 12. 1821. E. B. verfehle nicht anzuzeigen. D 64 b, S. 291.

Schönkopf, Christian Gottlob.

Weinhandler in Leipzig, geb. 1716, geft. bafelbft 26. April 1791.

Schönkopf ist aus "Dichtung und Wahrheit", aus ben "Briefen Boethe's an Leipziger Freunde" und besonders aus B. Freiherrn von Biebermann's Schrift "Goethe und Leipzig" hinlänglich bekannt. kommt er wenig in Betracht, ba an ihn nur ein Brief, einige Bochen nachdem Goethe aus Leipzig nach Frankfurt gekommen war, gerichtet · ift, und auch biefer gilt eigentlich mehr ber Tochter, an welche fich ber Schreibende ploklich mitten im Briefe wendet.

Goethe's Briefe an Leipziger Freunde (A 11). — Berliner Sammlung (A 2). - Der junge Goethe (A 3). - Jugenbbriefe Goethe's (A 3').

Rrantfurt, 1. 10. 1768. 3hr Diener, herr Schontopf.

A 11, S. 97. A 2. A 3.

Schonkopf, Anna Katharine, verehelichte Ranne, Tochter bes Borigen, geb. Leipzig 22. Auguft 1746, geft. bafelbft 20. Mai 1810.

Außer der in die Werke aufgenommenen Epistel find an Katharine Schönkopf acht Briefe aus ben Jahren 1768 bis 1770 gerichtet, beren Inhalt in den oben genannten Schriften vollständig ausgenutt ift hier mag nur die Bemertung eine Stelle finden, daß die Liebe Goethe's au ihr nach allem uns vorliegenden Material keineswegs so innig und ficher nicht so nachhaltig gewesen ist, wie es bisweilen bargestellt wird.

#### Quellen f. ben vorigen Artifel.

Frankfurt, Sept. 1768. Herr Goethe, dem befannt ift. 1. 11. ,, 68. Roch immer fo munter, noch "

30. 12. "68. Meine beste, angstliche Freundin, A 11, 1 Ausg., S. 71 ff. Sie werben.

31. 1. ,, 69. Seute ober morgen, es ift einerlei.

1. 6. ,, 69. Aus Ihrem Brief an Sornen habe ich.

Frankfurt, 26. 8. 1769. Ich banke Ihren für ben Antheil.

" 12. 12. "69. Meine liebe, meine theure Freundin! Ein Traum.

" 23. 1. "70. Wahrhaftig, es war mein ganzer Ernst.

Schopenhauer, Adele,

geb. Hamburg 1796, geft. Bonn 25. Auguft 1849.

Abele Schopenhauer ist ohne Zweisel ein besonderer Liebling Goethe's geweien. Das an sie gerichtete Gedicht (Werke, Th. 2, S. 448), die Erwähnung ihres seelenvollen Klavierspiels (Werke, Th. 27, S. 282) und Zelter's Epitheton sür sie, welcher sie die "göttliche Abele" nennt (Brieswechsel III, S. 299), Alles dies sind nur kleine Beweise dasür. Rehr zeigt es sich vielleicht darin, daß Goethe in Zeiten, wo er ganz abgeschlossen ledte, sie disweilen allein zu sich einlub (Briese von Johanna Schopenhauer an Karl v. Holtei, Leipzig 1870, S. 46); außerzbem aber geht es auch aus den die jeht ungedruckten und so gut wie unbekannten Briesen an sie hervor, welche wir im Folgenden auszugszweise mittheilen. Sie stammen aus der Zeit her, wo Abele bereits an den Rhein gezogen war, wohin ihr die Mutter nach einiger Zeit solgte (Mai 1828), wenn auch Beide später wieder sich besuchsweise in Weimar längere Zeit aushielten.

- 1. 16. November 1827. "Möge fich Ihr liebes Innere an der berrlichen Rheinnatur in fittlicher und künstlerischer Thätigkeit zum Schönsten und Liebenswürdigsten wiederherstellen! Freunde tragen hiezu nichts dei. Das herz ist für sich eine Welt und muß in sich selbst schaffen und zerkören." Familiennachrichten. Besuch Zelter's, desten Bild von Begas (s. d.) erwähnt wird, hegel's, welcher eher mündlich als schriftlich zu verstehen sei, und mehrerer Engländer, von denen einer Goethe "ein aus Alabaster geschnittenes Vildniß Canning's unter Glasglocke in rothsammetgesüttertem Futteral ausmerksam=anstän= big verehrt" hat.
- 2. 17. Januar 1830. Dank für die angekommene Zeichnung eines Redusenhamptes an den Zeichner und die Bermittlerin; er wünscht indessen einen Abguß schon zum Bergleich mit der in seinem Besitze des sindlichen Medusa Kondanini. "Wenn Sie, meine Gute, auch eine Zeit lang nichts unmittelbar von mir erhalten, so denken Sie nur immer, ich sei beschäftigt mit etwas, das Ihnen zunächst Freude machen

werbe." In diesem Sinne empfiehlt bann Goethe ben 29. Theil feiner Berte, ben zweiten Aufenthalt in Rom enthaltend. Dant für bie freundliche Aufnahme feines nicht ohne Bebenklichkeit herausgegebenen Briefwechsels mit Schiller. — "Daß etwas für unsern Freund von Schlegel Bebenkliches barin möchte enthalten fein, wußte ich mich nicht au erinnern. Seit bem Drude babe ich bie Briefe nicht wieber angesehen, ja, feit ber vor Jahren burchgeführten Redaktion niemals gang burch ausgelesen. So viel aber weiß ich recht gut, bag ich Schillern oft zu beschwichtigen hatte, wenn von ben talentvollen Brüdern die Rebe war. Er wollte leben und wirken; beshalb nahm er es vielleicht zu empfindlich, wenn ihm etwas in ben Weg gelegt wurde, woran es benn bie geiftreichen jungen Manner mitunter nicht fehlen ließen." -Soethe tommt schlieflich auf ben Jugenbstreich "unferes herrn Prafibenten", unter bem boch nur Rees b. Gfenbed in Bonn gemeint fein tann, welcher im folgenden Jahre nach Breslau verjett murbe. "Alter fcutt por Thorheit nicht und die Wiffenschaften also auch nicht. Wir Andern, die in Ausübung mancher Thorbeit alt geworden, durfen freilich ben erften Stein nicht aufheben und uns nicht vermeffen, wenn wir das Glück hatten, wohlfeiler davonzukommen. Doch ift diefer Rall ein Bifichen gar zu arg, und man wußte nicht, was ba herauskommen follte, wenn nicht in diefer leichtfertigen Welt das Allerbedeutenofte im nächsten Augenblick zu nichts wurde."

Nanuar 1831. Dant für die Zeichnung ber Schopenhauer'ichen Bohnung in Bonn. "Unfer Auguft ift nicht wiedergekommen. Beift und Charafter ber hinterbliebenen, wie man forbert, folchen Fällen gewachsen sein follen, fo muß ber Korper fich babei gang naturlich betragen und bei einer fittlichen Rrife zu feiner Erhaltung eine phyfifche folgen laffen. Und fo war ich benn, meine Gute, bem äußern Anschein nach ichon mit ben Suggeben im Fluffe des Bergeffens, follte aber boch bicomal bie Barte nicht erreichen. hierauf benn bleibt mir nichts übrig, als von vorn anzufangen und die migliche Rolle eines beutschen Sausvaters zu spielen, zwar, wie ich bankbar anerkennen muß, unter ben gunftigften Umftanben." - Entschulbigung an Golbfuß, ben Botaniter, wegen einer Berwechselung. "Gben als ich schlieken will, ftodt mir die Rede. Ich kann nicht ausbruden, wie mich bas hinicheiben unseres Riebuhr ergriffen hat. Gben wollte ich Ihnen bie freundlichsten Gruße an benselben auftragen. Bor brei Bochen erhielt ich einen treuen, verftändig wohlwollenden Brief von ihm und habe mich tagtäglich mit bem zweiten Theil romifcher Geschichte neuester Ausgabe beschäftigt und, in anhaltenbem geiftigen Gespräch mit ihm, einen

Brief, den ich an ihn senden wollte, vorbereitet. Nun muß ich das für mich allein durcharbeiten, und das ist eine leidige Zugabe, die mir eben jest ungelegen kommt."

4. 19. September 1831. Goethe beschreibt sein Berweisen in Ismenau vom 27. August bis zum 1. September. — Auf einen beabsichsigten Ortswechsel der Familie Schopenhauer scheint die nachstehende Stelle hinzubeuten: "Hab' ich Sie nun einen Augenblick in das mittelsländische Mittelland gerusen, so besuche ich Sie nunmehr in Gedanken am hellen Rhein, wo Sie gewiß mit einigem Zwiespalt in sich selbst sind, ob es wohl räthlich sei, gegen Rordosten zu ziehen, wo die afatische Hydne uns täglich näher die gräßlichen Zähne weist. Hier kam Riemand dem Andern rathen; beschließe, was zu thun ist, Jeder bei sich! Im Islam leben wir Alle, unter welcher Form wir uns auch Ruth machen."

In dem Diezel'schen Berzeichniß wird noch ein fünfter Brief erwähnt, aus welchem einige Worte in der Schrift von Karl v. Holtei, "Vierzig Jahre", Bb. 5, S. 220 (Breslau, Berlag von August Schulz, 145) angeführt find. Es ist indessen, wie die auf dieselben folgende Inhaltsangabe beweist, derselbe Brief, welcher hier unter Nr. 3 erwähnt wurde.

Ranzler Müller's Archiv (II A 5). — Diezel's Berzeichniß (A 33).

```
t Beimar, 16. 11. 1827. Bum erften Mal feit langer Beit.
                                                                            II A 5 (unvollftanbig).
                                                                           II A 5. Rr. 7912 und
7917 in A 31 auf ben
7. und 17. Januar ver-
wiesen, find ibentisch.
                                 Das Medujenhaupt ift aludlich
            17. 1. .. 30.
                                      angelommen.
                 1. ,, 31.
                                 Ihre Sendung, theuerfte Freun-
            31.
                                                                            II A 5.
                                      bin, war fo.
                                                                           IIA5. Berichiebene Un.
                                 Ergablen Sie mir viel von fich.
+
            19. 9. .. 31.
                                                                              fange zweier Abichrif-
                                                                              ten, bon benen bie erfte unbollftanbig ift.
                                 36 will nicht langer anfteben.
```

### Schopenhauer, Arthur,

geb. Danzig 22. Februar 1788, gest. Frankfurt a. M. 21. September 1860.

Im fünfundbreißigsten Bande der Hempel'schen Goethe = Ausgabe in von S. Kalischer die Stellung, welche der Philosoph Schopenhauer zu Goethe's Farbenlehre einnahm, ihren Grundzügen nach dargestellt worden. In noch größerer Ausstührlichkeit und unter Hinzuziehung weiterer Gesichtspunkte ist dies in der Schrift "Schopenhauer's Leben von Bilhelm Gwinner, 2. Aussage, Leipzig 1878" geschehen. In der letteren wird außerdem der persönliche Berkehr Goethe's mit dem Philos

fophen geschilbert, und wir verdanken ihr außerdem die Kenninik von fieben bis dabin unbekannten Briefen Goethe's an ibn, mabrend früher nur ein einziger veröffentlicht worden war. - Als Schopenhauer im Rovember 1813 nach Beendigung feiner Studienzeit nach Beimar zuruckkehrte. bot ihm der Bertehr Goethe's im elterlichen Saufe leichte Gelegenheit, bem Letteren bekannt zu werden, und in der That haben in der kurzen Beit feines Berweilens in Beimar bis jum Mai 1814 viele Unterredungen amifchen Beiden ftattgefunden, beren Gegenstand fast immer die Karbenlehre gewesen ift. Schopenhauer fing an, fich mit Optik au beschäftigen, und Goethe ermudete nicht, ihm die erforderlichen Berfuche felbst zu zeigen. Es scheint in ber That anfangs eine vollständige Anerkennung von feiten bes Letteren ftattgefunden zu haben, wie denn Goethe freilich auch eine folche verlangte; im Grunde aber beftand diefelbe porzugsweise nur barin, bag er die finnlichen Wahrnehmungen, welche Goethe gemacht hatte, und feine phyfitalifche Erklärung ber Farben im Allgemeinen als richtig anerkannte. Der Philosoph aber muß weiter Es kann ihm nicht genügen, zu wissen, daß etwas fo ober fo beichaffen ift, und ben phyfischen Hergang ju erkennen, burch ben es fo geworben ift, sondern er fragt, warum es so sein muß. In diesem Sinne fagt Schopenhauer fehr richtig (Parerga u. Paralipom., 1. Aufl., II, S. 146): "Goethe's Trieb war, Alles rein objektiv aufzufaffen und wiederzugeben; bamit war er aber bann fich bewußt, bas Seinige gethan au haben, und vermochte nicht barüber hinauszusehn. Daher kommt es, daß wir in feiner Farbenlehre bisweilen eine blofe Befdreibung finden, wo wir eine Erlarung erwarten. Go fchien ihm benn auch hier eine richtige und vollständige Darlegung des objektiven Hergangs ber Sache bas lette Erreichbare. Demgemäß ift die allgemeinfte und oberfte Wahrheit seiner gangen Farbenlehre eine ausgesprochene, objettive Thatfache, die er felbst gang richtig Urphanomen nennt." - Daß nun folche Divergengen eingetreten waren, fühlte Goethe icon felbit, wenn er in ben "Tag= und Jahresheften" von 1816 bemerkt, er und Schopenhauer maren wie amei Freunde gemefen, die bisher mit einander gegangen, fich bie Sand geben; ber eine will nach Rorben, ber andere nach Guben, wo fie benn febr fcnell einander aus dem Gefichte tommen." - Inbeffen fand noch einmal ein perfonliches Bufammenfein ftatt, im Berbfte 1819, als Schopenhauer aus Italien zurückgekommen war. "Gin Befuch Dr. Schopenhauer's, eines meift verfannten, aber auch ichwer ju fennenden verdienftvollen jungen Mannes, regte mich auf und gebieh jur wechfelseitigen Belehrung" (Berte, Th. 27, G. 250). Diefer hat fibrigens Goethe noch ein besonderes Dentmal gewidmet.

Es find die etwas leidenschaftlich gehaltenen Worte, welche er 1849 in das "Frankfurter Goethe = Album" fcrieb, und fur die wir auf feine Schrift "Barerga und Baralipomena", Bb. 2, S. 165 ff., verweisen miffen. — Rach biefen Bemerkungen konnen wir uns in Beziehung ani den Inhalt der Briefe turz fassen. 1. Einladung zu Goethe. 2. Schopenhauer hatte seine Schrift "Ueber bie vierfache Burgel vom uneichenden Grunde" überfendet, auf welche Goethe fpater naber ein= 3. Anerkennung, aber Unmöglichkeit, ben vorliegenden Biberforuch in fich aufzunehmen, nebst dem Borfcblage, die weiteren Bechandlungen über die Differengen mit Dr. Seebect fortzuführen, 4. Erflärung Goethe's, daß er Schopenhauer's Abhandlung Riemand gezeigt und auf Bunsch besselben von seinem früheren Borschlage Abftand nimmt. Beilage: Ein Blättchen über bas Biolette. 5. Goethe wünscht Schopenhauer's Anfichten nicht in längerer Darftellung, sondern im Ausauge au haben. 6. Er macht ihn auf einige neuere Schriften über Karbenlehre aufmerksam, namentlich auf des Bergraths Boigt Arbeit "Ueber die Farben organischer Naturen". 7. Tod von Goethe's Frau und Aussprechen bes Wunsches, nach einigen Jahren wieder in dem Mittelbunkt mit ihm ausammenautreffen, von welchem fie ausgegangen find. 8. Berfprechen, ein angefündigtes Bert von Schopenbauer zu lefen, und Gludwunsch zur Reise nach Stalien.

Findlinge 2c. von Hoffmann von Fallersleben (C 11 e). — Schopenhauer's Leben von Wilhelm Gwinner (C 41).

```
8. 1. 1814. herr Dottor Schopenhauer.
                                                              C 41, S. 146 f.
                                                              C 11 e, 2. Deft, 180, Nr. 54.
C 41, S. 146.
Bei Frantfurt, 7. 9. .. 15. Ihre freundliche Gendung.
Beimar.
           23. 10. .. 15. Den erften ruhigen Augenblid.)
           16. 11. ,, 15.
                            Bar fehr, mein Berthefter.
                1. "16. Wie oft hab' ich Sie, mein.
            28.
                                                              C 41, S. 146-154.
           11.
                2. .. 16.
                            Auger benen Schriften.
           16. 6. ,, 16.
                            Das ichwarze Siegel meines.
Ratisbab.
                            Endlich einmal wieder.
            9. 8. ,, 18.
```

# Schorn, Johann Karl Ludwig v.

geb. Raftell in Franken 9. Juni 1793, geft. Weimar 17. Februar 1842.

Der später um Weimar so verdiente Künftler war in der Zeit, in welche die drei ersten Briese Goethe's an ihn fallen, Redakteur vom Cotta'schen "Kunftblatt" in Stuttgart; der vierte Brief traf ihn bereits als

Professor der Kunftgeschichte und Aesthetit in München. Die Rorrefpondens wurde baburch veranlaft, daß Goethe's Gedicht "Charon" (Werke, Th. 2, S. 476) von Cotta bilbenden Künftlern als Preis aufgabe vorgelegt und ben Beimarifchen Runftfreunden, refp. Goethe bie Beurtheilung augewiesen worden war. Es wurden baber bie ein= gegangenen Zeichnungen, feche an ber Bahl, von Stuttgart nach Beimar gefandt, und bald tam bas Urtheil zurud, bag bie von Lepboldt entschieden die andern übertreffe. Sowol im "Kunftblatt" als auch in "Runft und Alterthum" erfolgten bann die nöthigen Beröffent= lichungen, welche fpater auch in Goethe's Werten (Th. 28, S. 568 ff.) Aufnahme fanden. Hiermit ift zugleich ber wesentliche Inhalt ber brei in das Sahr 1825 fallenden Briefe angegeben, welche eigentlich au bem bekannten Material nichts Reues bringen. Der vierte, brei Sabre fvätere Brief handelt von Lithographien Zahn'scher und Gerhard'scher Werte, welche Goethe erhalten hat und noch weiter zu erhalten wünscht, fo wie von der eines Bilbes der Großherzogin Luise von Beimar, Die ber Münchener Lithograph Flagenecker (Flagenauer) übernommen hatte.

Die Gegenwart (D 24).

Weimar, 14. 6. 1825. E. W. haben den Weimarijchen Runstfreunden.

" 31. 7. " 25. E. W. erhalten hiebei den.

" 5. 8. " 25. E. W. Gegenwärtiges zu überfenden.

" 24. 3. " 28. E. W. haben die Gefälligkeit.

#### **Hahreibers, Karl Franz Anton v.** geb. Prefburg 15. August 1775, gest. Wien 21. Mai 1852.

Schreibers, Direktor der vereinigten Königl. Kaiserl. Naturalienstadinette in Wien, vermittelte seit 1815, seitdem Karl August auf dem Wiener Kongreß gewesen war, verschiedene naturwissenschaftliche Ankäuse sür denselben und kam auf diese Weise auch mit Goethe, welchen er persönlich nicht kannte, in Beziehung. Dieser erwähnt ihn nicht selten in den Briesen an den Großherzog, einmal auch in denen an Sternsberg und in den "Tag= und Jahresheften" von 1820, ohne daß es sich um etwas Anderes als kleine Geschäfte handelt. In den Briesen an Eichstädt wird einmal einer literarischen Leistung Schreibers Erwähnung gethan, der Redaktion sämmtlicher Berichte, Aussähe und Briese, welche mit der Expedition öfterreichischer Natursorscher nach Brasilien zusammenhingen. Goethe wünscht, daß etwas Freundliches über die

Unternehmung gesagt werbe. — Der Inhalt ber vier Briefe bürfte ensreichend durch die nachstehenden Worte wiedergegeben werden. 1. Seefische (in Weingeist) und Stelette von Viersührern werden gewinscht; eine Tischplatte aus Jaspis geht nach Wien. 2. Anfragen wegen der in Wien zu machenden Zahlungen. 3. Bericht über Goethe's eigene Krankheit und die der Großherzogin; Goethe's und Froriep's (I. d.) Dank für das brasilianische Werk; eine bestimmte Art grobkringen Sandsteins wird gewünscht. 4. Was Goethe von naturwissenschwischen Studien ablenkt. Auftrag zu neuen Anschaffungen. Des berzoglichen Paars goldene Hochzeit und sein eigenes Dienstjubiläum. Bemerkungen über den Reichthum der Wiener Sammlungen.

Goethe in amtlichen Berhältnissen (A 5). — Goethe's Naturwissenschaftliche Korrespondenz (A 23). — Döring'sche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2).

Beimar, 26. 12. 1815. J. R. H., mein gnabigster Herr. A 5, S. 368. A 1. A 2.

" 7. 10. "16. E. Hw. habe ich die Ehre, bei A 5, S. 871. A 1. A 2.
meiner.

.. 22. 6. ,, 23. E. Hw. höchst freundlichen Antheils. A 23 b. etwa San. ,, 26. E. Hw. geneigtes Schreiben.

### Schroder, Friedrich Ludwig.

geb. Schwerin 3. Rovember 1744, geft. Rellingen 3. September 1816.

Soethe hat sich über Schröber an verschiedenen Stellen seiner Schristen ausgesprochen, über seine Behandlung von "König Lear", seine Berdienste um die Einführung Shakespeare's in Deutschland und um das deutsche Theater überhaupt. Am Eingehendsten urtheilt er über ihn in "Dichtung und Wahrheit" (Werke, Th. 22, S. 114). Auch dersönlich war er ihm nicht unbekannt geblieben. Schröber war auf einer Kunstreise im August 1780 nach Weimar gekommen (s. Tagebuch, S. 229) und, wie es scheint, zwei Tage dort geblieben. Aus dieser Zeit stammt Goethe's erste Einzeichnung in sein Stammbuch (Werke, Th. 3, S. 124, 2. Anmerkung). Im Jahre 1791 kam Schröber wieber nach Beimar, wo er am 21. April bei der Herzogin Amalie in Goethe's Gegenwart einige Austritte aus "Hamlet", "Lear" und Wieland's "Ham und Gulpenheh" vorlas. In Schröber's in Weimar zursidzgassisches Stammbuch schrieb Goethe am 25. April:

Biele fahn Dich mit Wonne, Dich munichen fo Biele zu feben; Reife aludlich! Du bringft überall Freude mit hin.

Außerdem find auch einige Briefe an Schröber vorhanden, welche mit Ausnahme des letten nicht allzu bekannt sein durften. Der erfte vom 6. April 1791 ift einige Bochen vor bem eben besprochenen Befuche Schröber's in Weimar gefchrieben. Goethe, welcher nach bem Abgange ber Bellomo'ichen Gefellichaft mit Begründung bes Beimariichen Theaters zu thun hatte, lehnt darin das Engagement eines ihm empfohlenen Chepaars Bottcher ab und schließt mit den Worten: "Wollten Sie mir die Gesehe und Regeln, welche bei Ihrer Gesellschaft in Uebung find, mittheilen, fo wurden Gie mich fehr verbinden. tann nicht anders als vortheilhaft fein, die Erfahrungen eines Mannes ju nüten, ben fein Baterland als Meifter anerkennt." - Schröber's Untwort vom 7. Mai, welche sowol auf die Einzeichnung als auf die lette Frage gerichtet ift, theilt Pasqué mit (Goethe's Theaterleitung, Th. I, S. 90) und bemerkt zugleich, daß die Schröder'ichen Ginrichtungen faft buchstäblich auch in Beimar eingeführt worden feien. — In dem balb barauf folgenden zweiten Briefe handelt es fich um bas Engagement ber Schauspielerin Boubet, die gleichzeitig von Beimar und Hamburg gewünscht wurde. Weimar gab nach, und Schröber erhielt bie Künftlerin, welche ihm nachher fehr viel Unannehmlichkeiten bereitet hat. Zugleich überfendet Goethe ben von ihm verfaßten Prolog (Berte, Th. 11, 1. Abth., S. 221), mit dem das Theater am 7. Mai 1791 eröffnet werden follte.

Goethe's britter Brief fallt in die Zeit, wo man an die Aufführung von Schiller's "Wallenftein" bachte. Schröber hatte fich anfangs jum Spielen ber Titelrolle erboten, indeffen fpater feine Bufage gurudgezogen; jedenfalls war die Sache noch nicht abgeschloffen, und Goethe wollte, wie es scheint, auf ihn wirken, der damals gerade die Direktion des hamburger Theaters niedergelegt und fich auf fein Butchen Rellingen zuruckgezogen hatte. Indem Goethe ihm anzeigt, daß die Aufführung bes "Wallenstein" burch ein Vorspiel angekundigt werde, über welches ber beitommende Prolog bas Mehrere befage, fährt er fort: "Rehmen Sie biefe Mittheilung als das Zeichen einer aufrichtigen Berehrung an, die man dem vorzüglichsten Talente schuldig ift, und als einen Laut der hoffnung, daß ein Geftirn, beffen Deutschland fich fo lange freute, nur hinter Wolfen und nicht völlig hinter bem Horizonte verborgen fei."-Eine ausführliche und noch manche anderweitige Berhältniffe berührende Darftellung des Berhältniffes von Goethe ju Schröder, beren Berfaffer 5. Uhbe ift, findet fich außerbem im "Salon", Jahrgang 1876.

Thalia. Rordbeutsche Theater-Zeitung, tunft- und schönwissenschaftliches Unterhaltungsblatt, Hamburg. Redigirt und verlegt von Dr. Karl Töpfer. Zweiter 3ahrgang. — hiftorisches Taschenbuch. Herausgegeben von Friedrich von Raumer (A 14). — Der Salon für Literatur, Kunft und Gesellschaft.

Beimar, 6. 4. 1791. Ware die Empfehlung des Botts derifchen.

24. 5. ,, 91. Recht fehr danke ich Ihnen für das.

7. 10. ,, 98. Dem Senior der deutschen Schaus Edia i. A 14, 1875, S. 271.

#### Schron, Beinrich Ludwig Friedrich,

geb. Weimar 17. Februar 1799, geft. Jena 18. Mai 1875.

Schrön, anfangs Gehilfe an der Sternwarte in Zena, später Iniventor des Observatoriums, Prosessor der Mathematik und Direktor der Sternwarte daselbst, wurde von Goethe hochgeschätzt, wie dies namentlich dessen Briese an Sternberg vom 14. Dezember und an Staatstath Schultz vom März 1824 (Brieswechsel, S. 304) zeigen. Der Briesen ihn, ein Jahr älter, enthält nur den Austrag zur Ansertigung einer meteorologischen Tabelle; ein anderer Bries, sast aus den letzten Lebensswochen Goethe's, scheint verloren. Kanzler von Müller's "Unterhalmagen mit Goethe" schließen unter dem 26. Februar 1832 mit solgensden Borten des Letztene: "Im Jahre 1834 kommt der große Komet; ihon habe ich an Schrön nach Zena geschrieden, eine vorläusige Zusammenstellung der Rotizen über ihn zu machen, damit man einen so merkwürdigen Herrn wohl vordereitet und würdig empfange."

Soethe's Naturwiffenschaftliche Korrespondenz (A 23).

Beimar, 23. 4. 1823. Sie erhalten hierbei, mein guter Schron. A 23 b.

#### Schröter, Corona,

geb. Guben 14. Januar 1751, geft. Imenau 23. Auguft 1802.

Bon dem Rachlasse der schönen und reich begabten, von Goethe lange geliebten Sängerin und Künstlerin, der ersten Iphigenie, ist michts bekannt geworden, obgleich Briefe noch existiren sollen. Das hat indessen nicht gehindert, daß sie Gegenstand einer ziemlich umfangreichen Literatur geworden ist, von der hier nur Robert Keil's "Corona Schöter" (1875) und Dünzer's "Charlotte von Stein und Corona Schöter" (1876) genannt werden mögen. Rur ein Brief hat sich durch

Zufall erhalten, welcher wenigstens wahrscheinlich an sie gerichtet ist. Dieser ist problematisch genug; er sührt uns eine Situation in einem lange währenden Berhältniß vor, welche nicht ein, sondern mehrere Mal wiedergekehrt sein kann, so daß eine genaue Zeitbestimmung nahezu unmöglich wird.

Bur Sausanbacht für bie ftille Gemeinde (A 21).

? Wie oft habe ich nach ber Feber gegriffen. . A 21', S. 10.

# Hohubarth, Karl Ernst,

geb. Brinitza bei Konftadt in Oberschlefien 28. Februar 1796, geft. Hirschlerg 10. Juli 1861.

Aussührliche Nachrichten über Schubarth und seine Beziehungen zu Goethe so wie Auszüge aus den Briefen des Letteren sind zuerst 1870 von Dr. Theodor Paur im "Neuen Lausühsschen Magazin" mitzgetheilt worden; sechs Jahre später veröffentlichte H. Hettner in der "Deutschen Kundschau" die vollständigen Briefe unter Hinzussügung der erforderlichen Erläuterungen. Wenn demnach für alle Details, welche von Interesse sein könnten, namentlich was die Lebensbeschreidung Schubarth's anbetrisst, auf diese Aussätze verwiesen werden muß, so mag hier doch wenigstens das persönliche Verwältniß Goethe's zu Schubarth und die besondere Geistesrichtung und Eigenthümlichkeit des Letteren dargestellt werden.

Schon als Stubent in Breslau beschäftigte sich Schubarth, bessen Bilbung auf einer mehr breiten als tiesen Grundlage beruhte, mit der Schrift, welche später unter dem Titel "Zur Beurtheilung Goethe's" herauskam. Die einzelnen Partien des Buches, die er Goethe zuschicke, fanden dessen Beisall, und er ermutigte ihn schon in dem ersten Briese, "auf dem Wege, den er eingeschlagen, standhaft zu verharren". Bald nachdem sein Werk erschienen war, im September 1820, besuchte Schubarth Goethe in Jena, und Dieser demerkt in den "Tag= und Jahreshesten" desselben Jahres, daß dessen sinnige Gegenwart zwar seine Hochschäung für ihn gemehrt, jedoch ihm bei der Eigenheit seines Charakters einige Sorge bereitet habe, wie er sich in das bürgerliche Leben sügen und sinden werde.

Auch die zweite größere Schrift Schubarth's, "Ideen über Homer", welche gegen F. A. Wolf gerichtet war und 1821 erschien, war Goethe willsommen. Früher war er bekanntlich ein entschiedener Auhänger

der Bolfschen Ansicht gewesen, — man denke nur an die Stelle (Bette, Th. 2, S. 55):

Erft die Gefundheit bes Mannes, ber endlich bom Ramen homeros Ruhn uns befreiend, uns auch ruft in die vollere Bahn!

Aber schon nach kurzer Zeit war zum Theil unter dem Einflusse Schiller's ein Wechsel der Aussauge eingetreten. Als er sich 1798 mit dem erst einige zwanzig Jahre später gedruckten Auszuge aus der "Nias" (Werke, Th. 29, S. 519—556) beschäftigte, that er dies schon mit dem Gedanken an die Einheit der Dichtung. So freute er sich jetzt über Schubarth's Arbeit, zu so seltsamen Resultaten er auch kam, indem er in Homer einen Trojanischen Hosbichter zu sinden glaubte, und er schribt an ihn (19. Rovember 1821): "Da ich die sondernde, verweinende Epoche überstanden habe, die dem Dichter durchaus verhaßt sein muß, so thut es sehr wohl, zu erleben, daß Jüngere bemüht sind, ihn wieder zu Ehren zu bringen."

Shubarth bat außerdem feine Polemit gegen die Segel'iche Philolophie gerichtet in der 1829 erschienenen Schrift "Ueber Philosophie iberhaupt und Segel's Encuflopadie der philosophischen Wissenschaften". bier war Goethe's Beistimmung jedoch nur eine bedingte, welche fich, wie ion Baur bemerkt, darauf gründete, daß Schubarth in seiner Schrift einen Standpunkt außerhalb der Philosophie, nämlich den des gefunden Renichenverstandes, einnahm. An Schubarth selbst schreibt er (10. Mai 1820): "Sie find, mein Werthefter, beschäftigt, fich in bem weiten Kreife, ber bem menschlichen Beift eröffnet ift, neben aller Philosophie m ergeben und hier und bort, wo es Ihnen gefallen moge, fich angufiedeln. Da ich auch tein anderes Beftreben tenne, als mich felbst nach meiner Beise so viel als möglich auszubilden, damit ich an dem Unendlichen, in das wir gesett find, immer reiner und froher Antheil uehmen moge, so kann ich nicht anders als den Weg billigen, den Sie mi gleiche Weise eingeschlagen haben." - Das ift, wie gesagt, eine febr modifigirte Beiftimmung; benn Goethe erkennt nicht an, was Schubarth erreicht hat, sondern halt nur sein Streben, fich zu bilben, für gerecht= fertigt. Er fügt überdies hingu, daß bei ihm felber bie polemische Richtung immer schwächer würde, wenn er schon die Jugend nicht table, daß fie den Gegenfat, ben fie in fich gegen anders Denkende empfinde, polemisch ausspreche.

Dagegen liegt wieder ein Zeichen ber Anerkennung darin, daß er Schubarth aufforderte, die Rezension eines poetischen Werkes zu übernehmen, welchem Goethe selbst einen hohen Werth beilegte; es ift

bas Epos "Olfried und Lisena" von A. Hagen (1820), welches auf ihn einen so günstigen Eindruck gemacht hatte, daß er es in einer großen Anzahl von Briefen aus dieser Zeit seinen Freunden auss Dringendste empfahl. Schubarth's Beurtheilung erschien zuerst in "Kunst und Alterthum" und wurde später von Goethe in seine Werke ausgenommen (Th. 29, S. 451 f.).

In Beziehung auf "Faust" endlich, welchen Schubarth zum Gegenftande seines besonderen Studiums gemacht hat, ist Goethe später gegen ihn etwas zurückhaltender geworden als ansangs. In dem Briefe vom 8. November 1820 lobt er ihn wegen der richtigen Vorstellungen, welche er über die Fortsetzung der Dichtung an den Tag gelegt hatte. Schubarth's Vorlesungen über "Faust" (1830) hat er wol schwerlich gelesen, und in seinem letzten, fünf Wochen vor seinem Tode geschriebenen Briefe, in welchem er ihm die Vollendung des zweiten Theils mittheilt, verräth er keine Neigung, sich darüber zu äußern, in wie weit seine Ausschlichung mit Schubarth's Ideen übereinstimme.

Wenn aus dem Gesagten zu entnehmen ist, daß Goethe das wissenschaftliche Wirken Schubarth's mit lebendiger Theilnahme verfolgt hat, so darf auch nicht übergangen werden, daß er zugleich bemüht war, bessen auch Möglichseit zu verbessern. Er empfahl ihn an den Staatsrath Schulk, an Zelter, an den Minister Atenstein und an den Fürsten Hardenberg; auch verabredete er mit ihm, daß er sich an der Redaktion der letzten Ausgabe seiner Werke betheiligen sollte. Indessen auch er selbst später diesen Antrag wieder rückgängig (Brief vom 23. März 1825), und durch alle jene Empfehlungen wurde nach vielen Jahren nur erreicht, daß Schubarth eine Lehrerstelle am Gymnassum zu Hirschberg erhielt. Dort ist er dis zu seinem Tode geblieben. Einen Ruf als Professor nach Breslau nahm er zwar 1841 an, kehrte aber balb wieder in die alte Thätigkeit nach Hirschberg zurück.

Alles in Allem genommen, hat Goethe wol die Bebeutung und Befähigung Schubarth's überschäht; die Erklärung dafür liegt darin, daß dieser Goethe's Werke weniger beurtheilte als mit Verständniß in sich aufnahm und gewissermaßen reproduzirte. Außerdem legte Goethe Werth auf die Uebereinstimmung Schubarth's mit ihm in wichtigen Fragen, ohne sich freilich viel darum zu klimmern, ob dieselbe auf ernster wissenschaftlicher Begründung beruhte.

Bur Benriheilung Goethe's mit Beziehung auf verwandte Literatur und Kunft. Bon Schubarth. Zweiter Band. Zweite vermehrte Auflage. 1820. Berlag von Josef Max in Breslau (C 55). — Ddring'iche Sammlung (A1). — Berliner Sammlung (A2). — Neues Lausithisches Magazin (D 46, Separatabbrud S. 5 st.). — Deutsche Rundschau (D 19). — Wegweiser im Gebiete ber Kunfte und Wissenschaften (Beilage zur Abendzeitung) Rr. 45 vom 11. November 1820.

| Beimar, | 8.      | 7.  | 1818.          | Ihre beiben Briefe, mein Wer- thefter.                            | C 55, S. 6. A 1. A. 2<br>D 46, Bb. 47. Se-<br>paratabbrud, S. 5<br>(theilweife). D 19,<br>Bb. 2, heft 1. |
|---------|---------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "       | 23.     | 12. | ,, 18.         | Ihre Sendung, mein Werthe-<br>thefter, erhalte ich.               | D 19, Bb. 2, Heft 1.                                                                                     |
| 10      | 21.     | 4.  | ,, 19.         | Das überfendete Beft folgt bier.                                  |                                                                                                          |
| Sena,   | 21.     | 8.  | <b>"</b> 19.   | Ihr werthes Schreiben, mein beuerster.                            | Separatabbruck, S. 5 f.<br>(theilweise). D 19,<br>Bb. 2, Heft 1.                                         |
| Beimar, | 13.     | 11. | ,, 19.         | Ihre angenehme Sendung tam gerade.                                | Separatabbrud, S. 7.<br>D 19, Bb. 2, heft 1.                                                             |
| Zena,   | 9.      | 7.  | <b>,, 20.</b>  | Thre liebe Sendung bom 10.<br>Mai.                                | Separatabbrud, S. 6<br>(theilwelfe). Begwei-<br>jer. D 19, Bb. 2,<br>heft 1.                             |
| ••      | 22.     | 8.  | ,, 20.         | Inbem ich Ihnen nur mit) Wenigem.                                 |                                                                                                          |
| "       | • 14.   | 9.  | <b>,, 20</b> . | Gegenwärtiges, mein Werthe-<br>fter, foll Sie.                    |                                                                                                          |
| n       | 3.      | 11. | <b>" 20</b> .  | Ihre reichliche Sendung, mein werther.                            | D 19, 186. 2, Heft 1.                                                                                    |
| Beimar, | 12./13. | 1.  | ,, 21.         | Da ich in den letzten Monaten.<br>(Borstehendes war geschrieben.) |                                                                                                          |
| *       | 10.     | 5.  | <b>,, 21</b> . | Muf Ihren letten Brief, mein<br>Werthefter.                       |                                                                                                          |
| 11      | 22.     | 5.  | ,, 21.         | Am 10. Mai ging ein Brief.                                        |                                                                                                          |
| ••      | 7.      | 11. | ,, 21.         | Und so ist mir benn auch zur.                                     | Separatabbrud, S. 8<br>(theilweise). D 19,<br>Bb. 2, heft 1.                                             |
| •       | 19.     | 11. | ,, 21.         | Die erften funfzehn Bogen  <br>Ihres Werkes.                      | Separatabbrud, S. 10<br>(thetiweise). D 19,<br>Bb. 2, heft 1.                                            |
| **      | 28.     | 10. | ,, 22.         | Ihr nach einer langen Paufe meinem.                               | D 19, 186. 2, Heft 1.                                                                                    |
|         | 6.      | 2.  | ,, 25.         | Ihr Schreiben bom 25. Januar.                                     |                                                                                                          |
| "       | 21.     | 3.  | ,, 25.         | Laffen Sie mich, mein Wer- thefter.                               | Separatabbrud, S. 11<br>(theilweise). D 19,<br>Bb. 2, heft 1.                                            |
| n       | 10.     | 5.  | ,, 29.         | Sie find, mein Berthefter, be-                                    | Separatabbrud, S. 12<br>(theilweise). D 19,<br>Bb. 2, heft 1.                                            |
| "       | 14.     | 2.  | ,, 32.         | Die Nachricht, daß Sie, mein<br>Theuerster.                       | Separatabbrud, S. 13<br>(theilweise). D 19,<br>Bb. 2, hest 1.                                            |

### Schübler, Guftav,

Professor ber Naturgeschichte und Botanik in Tübingen, geb. Heilbronn 17. August 1787, geft. Tübingen 8. September 1834.

Goethe dankt in einem Schreiben vom 18. Februar 1822 im Auftrage des Herzogs für die übersandten württembergischen Mineralien nebst dem ihnen beigegebenen Katalog. Er lobt den Abressaten außerbem wegen seiner Betheiligung an der Aussührung von Keferstein's (s. d.) "Deutschland, geologisch und geognostisch ausgeführt".

Goethe in amtlichen Berhältniffen (A 5). — Döring'sche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2).

Beimar, 18. 2. 1822. Ihro Königl. Hoheit, mein gnadige \ A 5. S. 386. A 1. A 2.

# Hogukowski (Joulovski), Wassili Andrejewitsch, (1783—1852).

Der berühmte ruffische Dichter, welcher auch zu bem ruffischen hofe in naher Beziehung ftanb, war mit Goethe icon lange befannt, als Diefer die freundliche Bemerkung über ihn fchrieb, welche fich in ber Rezenfion von "Servian popular poetry" (Werke, Th. 29, S. 596 und "Runft und Alterthum" VI, 2, G. 325 f., 1828) findet. Beranlaffung hatte die "Ruffische Anthologie" ("Specimens of the Russian poets ) gegeben, welche John Bowring herausgegeben hatte. lernen", fchreibt Goethe, "baraus auch einen Mann, ber uns fcon längst burch Lieb' und Freundschaft verwandt war, herrn Schukowsth, naber tennen und ibn, ber uns bisher in garten Bedichten freundlich und ehrend verpflichtet hatte, auch in ber weiteren Ausdehnung feines poetischen Erzeugens lieben und bewundern." - Allau alt kann indeffen bie Befanntschaft nicht gewesen fein; benn ber ungebruckte Brief vom 16. November 1821, welcher hier mitgetheilt wird, nennt ihn, ber im September oder Ottober zu einem turgen Aufenthalte in Jena mar, "einen schnell entwidelten neuen Freund". Auch fpater hörten bie Begiehungen nicht auf. In bes Ranglers Müller "Unterhaltungen mit Goethe", G. 119-121, wird ber Befuch Schutoweti's im September und die große Anregung erwähnt, welche berfelbe auf Goethe ausgeübt,

zugleich aber auch die Kühle getadelt, mit der dieser ein tief empfuns denes Abschiedsgedicht desselben aufgenommen habe.

Reueftes Bergeichniß einer GoetheiBibliothet (C 17 c).

+ Beimar, 16. 11. 1821. E. Sw. haben gewiß beim Abichieb. C 17 c, S. 224.

Beimar, 16. 11. 21.

E. Sw. haben gewiß beim Abschieb von Jena gefühlt, daß es mir weh that. Ihren turzen Ausenthalt nicht verlängert zu sehen. Wenn ein unerwartet hereintretender, schnell entwickelter neuer Freund sogleich sich wieder entfernt, überdenken wir erst, was wir hätten sagen, wonach wir und erkundigen, was mittbeilen sollen.

Daß dieses doppelt und breifach der Fall gewesen, als Sie und Ihr werther Geleitsmann mich in der stillen und nächtlichen Einsiedelei zurückliehen, darf ich nicht betheuern; indessen nehmen Sie gegenwärtiges Blatt als wiederholtes Wilsommen und Lebewohl! Wöge ich Ihrem Andenken immer frisch bleiben, so wie ich wünsche, gelegentlich der Gunst und Gnade einer vortressichen Fürstin empfohlen zu sein, deren liebenswürdiges Bild täglich mir vor Augen steht, und mir die herrlichsten Geistesgaben, begleitet von himmlischer Güte und Sanstmuth, vergegenwärtigt und so den segensreichsten Einstüß auf mich aussübt.

Richt mehr — bamit Gegenwärtiges durch die scheibenden hohen Wanderer, benen alles Glück auf weiter Fahrt gegönnt sei, baldigst zu Ihnen gelange.

Treu ergeben

3. 2B. Goethe.

## Schuckmann, Friedrich Freiherr v.

geb. Molin in Medlenburg. Schwerin 26. Dezember 1755, geft. Berlin 17. September 1834.

Die Korrespondenz Goethe's mit dem preußischen Minister, welchen n niemals in seinen Werken, sondern nur in Briesen, z. B. an Zelter, knebel, Reichardt und den Staatsrath Schulz erwähnt, hat zu drei verschiedenen Zeiten stattgesunden und wurde durch drei bestimmte Zwede veranlaßt. Goethe lernte Schuckmann, welcher in früherer Zeit Oberbergrichter in Breslau gewesen, persönlich kennen, als er im Sommer 1790 mit dem Herzoge Karl August in Schlessen war. Schuckmann berichtet selbst an den gemeinsamen Freund, den Komponissen Krichardt, über Goethe und sein Zusammensein mit ihm (Westermann's Austrirte Wonatshesse 1864, Kr. 1). Ebenso lernte auch der Herzog Schuckmann kennen, und auf bessen Beranlassung mußte Goethe bei dem Letteren anfragen, ob er geneigt sei, in weimarische Dienste zu treten. Die Frage wird in den drei ersten Briesen von 1790 und 1791 ver-

handelt, erledigt fich indeffen bamit, daß Schuckmann nicht auf die weimarifchen Unerhietungen eingeht. Der vierte Brief vom 3. Ottober 1795 fteht für fich allein. Schudmann hat seinen Besuch in Weimar in Ausficht geftellt, mahrend Goethe bedauert, eine Reife vorzuhaben, von melder er unter feche Wochen nicht gurud fein tonne. Aus biefer wurde jedoch nur eine Fahrt nach Eisenach, die ihn nur wenige Tage von Beimar fern hielt. Ginige Notigen fiber die Abwefenheit bes mit Schudmann gleichfalls befreundeten Sufeland, über feine von Senem beifällig aufgenommene "Metamorphofe ber Bflanzen" (1790) und über ben eben erscheinenden Band von "Wilhelm Meifter" machen ben weiteren Inhalt bes Briefes aus. — Bon größerem Intereffe ift bie aweite Serie, vier jum Theil fehr lange Briefe aus ben Jahren 1815 und 1816 enthaltend. Bei ber Bilbung und Organifirung ber an Preußen übergehenden Rheinprovinzen wurde Goethe in gewiffer Beise als Bertrauensmann über einzelne bei ber Organisation in Betracht tommende Dinge hinzugezogen (vergl. ben Urtitel Gad), und Schudmann fcheint in biefer Beziehung eine birette Aufforderung an ihn gerichtet zu haben. Goethe geht mit Freuden auf die Sache ein, und unter Bugrundelegung bes erften Seftes von "Runft und Alterthum", welches gerade im Drud begriffen war, fpricht er fich namentlich in bem zweiten Briefe febr ausführlich über bie Ballraf'iche, Bid'iche und Boifferee'iche Sammlung, welche lettere bamals in Beibelberg war, und über die Mittel und Methode aus, wie alle biefe für Preußen gu gewinnen, refp. ju erhalten waren. "Sie werben biefen Blattern gleich ansehen," schreibt er in Beziehung auf bas Gebrudte, "bag es blos ein eroterischer Text ift, über ben man mit Bersonen von Ansehen und Einfluß zu kommuniziren bat, wenn er von einigem Ruben fein foll." -So bilben benn biefe übrigens allgemein juganglichen Briefe eine Art Rommentar zu jenen Auffagen über bie Rheingegenden, welche ja auch in Goethe's Werke übergegangen find. - Die britte Beriode ber Korrefpondeng fällt in die Beit, als Goethe die Ausgabe letter Sand porbereitete und bemüht war, fich die erforderlichen Privilegien gegen Rachbrud bei ben einzelnen Regierungen zu beforgen. Daß Goethe fich gu biefem Zwede brieflich an Schudmann manbte, geht aus feinem Brief an Zelter (11. April 1826) hervor, der bekanntlich ebenso wie der Staatsrath Schult Goethe's Berbindung mit Berlin immer lebendig erhielt. Man fieht aus diesem und andern Briefen, daß Goethe in Breugen teine Schwierigkeiten gemacht murben; aber bie Briefe, welche er felbst in dieser Ungelegenheit geschrieben bat, find entweder verloren gegangen ober wenigstens nicht bekannt geworben.

```
Biogruphie des königl. preuß. Staatsministers Freiheren v. Schudmann (C 42).

— Ddring'sche Sammlung (A 1). — Westermann's "Allustrirte Monatsheste" (D 55). — Beitgenossen (C 51). — Dreihundert Briese von Holte (A 19). — Tensichristen und Briese zur Charakteristist der Welt und Literatur (D 14). — Berliner Sammlung (A 2).
```

| Beimar, | 25. | 11. | 1790.  | Daß ich Ihnen nicht gefchrieben,<br>nicht für. | C 51, 3. Reihe, V. Band,<br>7. heft, Bellage. D 55,            |
|---------|-----|-----|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| "       | 14. | 4.  | ,, 91. | 36 habe von einer Beit zur anbern.             | 200 at 1865. C 42. A 1.                                        |
| n       | 12. | 6.  | ,, 91. | Blieb mein voriger Brief lange aus.            | A 2.                                                           |
| ,,      | 3.  | 10. | ,, 95. | Ihren werthen Brief vom 25. September.         | D 55, Mai 1865. A 19,<br>Bd. 1, S. 137.                        |
| Zena,   | 4.  | 10. | ,, 95. | Sufeland ift mit feiner Familie.               | A 19, Bb. 1, S. 139<br>(Boftstriptum zum bo-<br>rigen Briefe). |
| Beimar, | 1.  | 11. | 1815.  | E. Exc. gütiges und vertrauensvolles.          | D 14, 1841, S. 94.                                             |
| ,,      | 4.  | 11. | ,, 15. | E. Exc. überreiche hierbei ben erften Bogen.   | D 14, 1841, S. 96.                                             |
| "       | 29. | 11. | ,, 15. | Bu geneigter Aufnahme lege E. Exc.             | D 14, 1841, S. 101.                                            |
| **      | 1.  | 6.  | ,, 16. | E. Exc. haben bie erften Broben.               | D 14, 1841, S. 107.                                            |

## Schult, Christoph Friedrich Ludwig,

geb. Marienwerber 31. Dezember 1781, geft. Bonn 19. Juni 1834.

In Soethe und Schult traten fich zwei Naturen gegenüber, welche bei mancher Berfchiebenheit boch wieber verwandt waren. Lettere war reich begabt, früh entwidelt und verfolgte weitgehende Intereffen. Er mar ein durchgebildeter Mufiker, ein gefchmachvoller Renner der Malerei, widmete den Naturwissenschaften ein ernstes Studium, und bei alledem liegt seine eigentlich literarische Thätigkeit noch auf ganz anderen Gebieten, auf benen der Archäologie und Philo-Man hatte erwarten follen, daß Alles bies in Berbindung mit bem eigentlichen Berufe bes Mannes fich au einem harmonischen Gangen bareinigen wilrbe; aber es trat gerade bas Gegentheil ein. So tlichtig Edult als Beamter fein mochte, und eine fo fchnelle Beforberung bies für ihn herbeiführte, so fieht man ihn doch namentlich in seinen höheren Stellungen von einer frankhaften Reizbarkeit erfüllt, welche ihn nach oben und nach unten hin unbeliebt machte. Mit Männern wie Altenkin und Nicolovius (f. d.), an beren eblem Wollen und perfonlicher Chrenhaftigkeit Riemand gezweifelt bat, konnte er fich auf die Dauer micht ftellen, und in feinem Umte als Regierungsbevollmächtiater bei ber Univerfität ju Berlin verfuhr er mit einer Schroffheit und Rud. sichtslosigkeit, welche weder von ihm verlangt wurde, noch den Umständen angemessen war. So ist das Andenken an ihn kein erfreuliches,
um so weniger, als er auch, nachdem er in den Ruhestand getreten
war, in seiner literarischen Thätigkeit Männer glaubte bekämpsen zu
müssen, denen er nicht gewachsen war.

Was hier nur in wenigen Worten angebeutet werden konnte, hat Dünker in dem "Lebensbilde", welches er in dem "Briefwechsel zwischen Goethe und Staatsrath Schulk" von dem Letzteren entwirft, unter Benutung der besten Quellen, namentlich auch von Familienpapieren, in
ausstührlicher Weise dargestellt. Eine Hinweisung auf diese Arbeit erscheint aber um so angemessener, als sie die Einleitung für eine in der That sehr werthvolle Korrespondenz bildet. Nächst den Briefen an
Zelter ist dieselbe ohne Zweisel die wichtigste Quelle für die Gesammtthätigseit Goethe's in seinen späteren Lebensjahren.

Benn man bemnach bavon Abstand nehmen muß, Einzelnheiten aus einem so reichen Material hervorzuheben, so kann doch wenigstens ber allgemeine Charakter besselben festgestellt werden. In wissenschaftslicher hinsicht dürste die Farbenlehre, in welcher Schulz nach Goethe's Anleitung eigene Studien machte, am Ersten zu nennen sein; aber Künstlerisches und Philologisches ist keineswegs ausgeschlossen. Außerzbem veranlassen die Beziehungen von Schulz zu Goethe's Berliner Freunden, zu Zelter, Rauch, Schinkel, Henning u. A., weitere Mittheislungen. — Erfreulich ist bei alledem, daß persönliche Berstimmung und Gereiztheit eines der Korrespondenten nirgends hervortritt. Bei den häusigen Besuchen, welche Schulz in Beimar und Jena machte, war Goethe jedesmal erfreut über den persönlichen Berkehr mit ihm, und ein längerer Ausenhalt seiner Familie in Berlin steigerte die freundsschaftlichen Beziehungen.

Rheinisches Museum von Welder und Rate, Bb. IV. Besonderer Abdrud aus demselben unter dem Titel "Brieswechsel zwischen Goethe und Schulz", 1836. — Brieswechsel zwischen Goethe und Staatsrath Schulz (B 19). — Döring'sche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2). — Goethe in amtlichen Berhältnissen (A 5). — Goethe's Naturwissenschaftliche Korrespondenz (A 23). — Diezel's Berzeichnis (A 33). — Riemer, Mittheilungen über Goethe (C 34). — Ueber Kunst und Alterthum (D 52).

```
Wiesbaben, 30. 8. 1814. Daß Sie fich, mein Werthester, B 19, S. 136. (3n A 83 31. August.) A 2, Bb. 3, S. 1754.

Weimar, 11. 3. ,, 16. Der Antheil, welchen E. W. an hromatischen.
```

Bena, 25. 5. ,, 16. E. B. erhalten in einiger Beit. - S. 143. A 2.

```
E. 29. erhalten hiebei einige 206. B 19, S. 144.
Beimar, 8. 6. 1816.
                              drude.
             7. ., 16.
                         G. 2B. Berzeichniß der typogra-
                                                            - 5, 148. A 2.
                             phijden Gunben.
                                                              一 6. 152.
                         E. 2B. gefälliges Schreiben.
Jena,
             7. ,, 17.
                         Des herrn von Munchow
             8. ,, 17.
                             fommenbe.
                        Scientia infinita est; sed qui } - 5. 153.
Beimar, 14. 8. .. 17.
                             symbola.
            9. ,, 17.
                        G. 2B. liebevoller Brief ift mir.
                                                              - S. 155. A 2.
             9. ,, 17.
                        Dit vielem Dant fende.
                                                              — Б. 156. А 2.
        24.
             9. ,, 17.
                        So eben war Beitommenbes im }
                                                             — б. 161. A 2.
                                                             — S. 169. Ein Theil bes Briefes C 34 b, S. 679.
Zena,
        24. 11. ,, 17.
                         Das zweite Mal nach Ihrer Ab-
                             reife.
                        Ihr lieber, theurer Brief, mein } - S. 175.
Beimar, 11. 3. ,, 18.
                             Befter.
            6. ,, 18.
                        Soon langft hatte ich gewünscht.
Beimar, 8.
            1. ,, 19.
                         Durch die Reife unferer jungen |
                             Herricaft.
                        Bie sehr uns die Sendung des . S. 198. A 5, S. 372.
        15. 6. ,, 19.
                                                              -- 6. 194.
             3. ,, 20.
        31.
                        Beitommenbes Seft, welches.
Sena.
             7. ,, 20.
                        Da man, verehrter Freund, ein fo
                             icones.
             7. ,, 20.
                        Rur eilig, verehrter Freund, melbe.
                                                              — 5. 196.
                                                              — 6. 198.
             8. ,, 20.
                         Die unterm 30. Juli angekündigte.
             8. ,, 20.
                        Ihren liebwerthen Brief, mein Ih.
                                                              – ඡ. 200.
        12.
        27.
             8. ,, 20.
                        Rachftebendes follte, mein Theuer-
                                                              - 5. 202.
                             fter, nebft.
                 ,, 20.
                        Da allen Denen, welche auf.
                                                              - S. 204.
             9.
                 ,, 20.
                        Sie erhalten hiebei, mein trefflicher.
                                                              — €. 205.
         3.
                 ,, 20.
             9.
                        Dhne Caumen, berehrter Freund.
                                                              - E. 206.
        10.
        13.
             9.
                 ,, 20.
                        Ladeln Sie, theuerfter Freund.
                                                              一 ⑤. 210.
                 ,, 20.
   ,, 25./26.
                        Um 29. Auguft ging bie Rifte.
                                                              — 6. 213.
                 ,, 20.
                        Thun Sie bas Mögliche, zu ver-
      o. Dat
                                                             - 6. 217.
                             hindern.
         1. 10. ,, 20.
                                                             — G. 217.
                        Rachdem Ernft Schubarth fünf Tage.
Beimar, 19. 11. ,, 20.
                                                              - S. 221.
                        Obgleich in einiger Bebrangnig.
        17. 12. ,, 20.
                        Das Brofil unferes guten bon Rnebel.
                                                              ·- 6. 222.
                                                             — €. 226.
        10.
            1. ,, 21.
                        Bergliden Dant, mein Trefflichfter.
                        Bu Gegenwärtigem, verehrter theu-
        10.
             3. ,, 21.
                                                             — 6. 227.
                             rer Freund.
       29. 4. ,, 21. Bor allen Dingen, mein Theuerster. - 6. 229.
```

| Weimar,    | 12.   | 5.  | 1821.  | Meine Sendung vom 29. April.                               | B 19, S. 230.                                                                                            |
|------------|-------|-----|--------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11         | 19.   | 5.  | ,, 21. | Seute nur eilige Nachricht, baß.                           | - <b>E</b> . 231.                                                                                        |
| "          | 22.   | 5.  | ,, 21. | Durch Herrn Rarl ErnstSchubarth.                           | — S. 231 (unter 1823,<br>Druckfehler).                                                                   |
| 11         | 14.   | 6.  | ,, 21. | Mit einer Antwort zu eilen.                                | <b>−  ©. 233.</b>                                                                                        |
|            | 24.   | 9.  | ,, 21. | Auf Ihr liebes und ausführliches  <br>Schreiben.           | <b>-</b> €. 240.                                                                                         |
|            | 24.   | 9.  | ,, 21. | Und fo barfich wol vor allen Dingen.                       | <b>– б. 242.</b>                                                                                         |
| Weimar,    |       |     | " 21.  | Die vierzehntägige Gegenwart  <br>Belter's.                | <b>- 6. 244.</b>                                                                                         |
| "          | 12.   | 6.  | ,, 22. | Theurer, verehrter Fr., fo lange.                          | - S. 247. A 2.                                                                                           |
| "          | 5.    | 9.  | ,, 22. | Ihr langes Schweigen, mein trefflichster.                  |                                                                                                          |
| "          | 10.   | 9.  | ,, 22. | Sie erhalten, theurer, verehrter  <br>Freund.              | — <b>б. 258.</b> А 2.                                                                                    |
| ,, 16.     | /17.  | 11. | ,, 22. | Und fo mogen benn bem hoben. Ronnen Sie Schubarth bewegen. | — S. 259. Theilweise<br>in A 2 unter bem 22.<br>Rovember.                                                |
| ,, ohne    |       |     | ,, 22. | Hierbei folgt abermals einiger.                            | <b>— Б. 260.</b>                                                                                         |
| 11         | 25.   | 11. | ,, 22. | Möge, mein Trefflichfter, bie eigne.                       | — <b>S</b> . 261.                                                                                        |
| "          | 9.    | 12. | ,, 22. | Angekommen ift bie liebenswur-<br>bige Sendung.            | — S. 262. A 2. Bgl.<br>A 23 b, S. 303, wo<br>einige Ergänzungen<br>zu biefem Briefe ge-<br>geben werben. |
| "          | 4.    | 1.  | ,, 23. | Much biefer Meine Trupp moge fic.                          | — б. 265. A 2.                                                                                           |
| "          | 10.   |     | ,, 23. | Richt ganz leer wollte ich vor  <br>Ihnen.                 | - €. 268. A 2.                                                                                           |
| ,, ohne    | Dai   | um  | ,, 23. | Wir befigen hier ein Bilb von   Sadert.                    | — S. 270. BgL A 23 b,<br>S.804, wo ein Theil bel<br>Briefes abgebruck ift.                               |
| "          | 7.    | 5.  | ,, 23. | Mit erleichtertem Bergen fann.                             | - б. 271. A 2.                                                                                           |
| "          | 18.   | 5.  | ,, 23. | Und fo geben Sie mir benn   einige.                        | — <b>б</b> . 278. <b>А</b> 2.                                                                            |
| "          | 11.   | 6.  | ,, 23. | So eben, mein Theuerster, Ber- ehrtester, als Ihr.         | - S. 274. A 2.                                                                                           |
| ,, 25. იბ. | . 26. | 6.  | ,, 23. | Das bis auf ben letten Augenblick.                         | <b>- €</b> . 279.                                                                                        |
| Marienbab, | 3.    | 7.  | ,, 23. | Donnerstag, ben 26. Juni, fuhr ich.                        | — <b>б. 281.</b> А 2.                                                                                    |
| Beimar,    | 30.   | 7.  | ,, 23. | Ihr fleber Brief, Theurer, Ber-  <br>ehrter.               |                                                                                                          |
| ,, 9.      | /19.  | 8.  | ,, 23. | Bu Ablehnung bes Borwurfs,<br>als wenn.                    | ) — G. 285. A 2.                                                                                         |
| Eger,      | 8.    | 9.  | ,, 23. | Mein Brief vom 9. Auguft aus )<br>Martenbab.               | - ©. 290. A 2.                                                                                           |
| Jena,      | 14.   | 9.  | ,, 23. | Gilig und mit Benigem vermelbe.                            | - 6. 292. A 2.                                                                                           |
| Beimar,    |       |     | ,, 23. | Rur mit ber fconften, talent-<br>reichften.                | — б. 294. A 2.                                                                                           |
| "          | 3.    | 12. | ,, 23. | Seit Ihrer Abreife bin ich noch.                           | — <b>б. 296.</b> A 2.                                                                                    |

| Deima | n, 9.       | 1.   | 1824.          | Bon meinem unerfreulichen Bu- }                              | B 19, 6. 297. A 2.                                                                                 |
|-------|-------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "     | Anf.        | Mårz | ,, 24.         | Run ift Ottilie wieber jurud.                                | <b>− 6.308.</b>                                                                                    |
| "     | 27.         | 6.   | ,, 24.         | Ihr liebwerther Brief hat mir.                               | — €. 308. <b>A</b> 2.                                                                              |
| "     | 28.         | 6.   | ,, 24.         | (Gefällig zu gebenken.) Die Bor- bereitungen zu einer neuen. | — <b>6. 309.</b> A 2.                                                                              |
| **    | 3.          | 7.   | ,, 24.         | In Gefolg meines letten eiligen.                             | — <b>С. 311.</b> A 2.                                                                              |
| "     | 31.         | 5.   | ,, 25.         | Enblich, mein theurer, verehrter } Freund.                   | — S. 321. In A 33<br>unter dem 30. Mat.<br>A 2.                                                    |
|       | 11.         | 9.   | ,, 25.         | Ein baldiges Schreiben, theuerster.                          | — б. 328. A 2.                                                                                     |
| ••    | 18.         | 12.  | ,, 25.         | Das Jahr barf nicht zu Ende gehen.                           | - S. 331. A 2.                                                                                     |
| "     | 28.         | 9.   | ,, 26.         | Gin freundliches Lebenszeichen.                              | — S. 334. A 2. Rhein.<br>Mufeum, Bb. IV, S.<br>809, außerbem in bem<br>besonderen Abbrud.          |
| n     | 8.          | 10.  | ,, 27.         | Das werthe Schreiben aus Ems.                                | — S. 354. A 2. Rhein.<br>Museum, Bb. IV, S.<br>819, außerbem in bem<br>besonderen Abbrud.          |
| "     | 10.         | 1.   | ,, <b>2</b> 9. | Die Freude, welche mir Ihr letter Brief.                     | — S. 360. A 1. A 2.<br>Rhein. Mufeum, Bb.<br>IV, S. 329, außerbem<br>in bem besonberen<br>Abbruck. |
| "     | 16.         | ·5.  | ,, 29.         | 3hr gehaltreiches Schreiben, mein Berthefter.                | — S. 370. A 2. Rhein.<br>Museum, Bd. IV, S.<br>339, außerbem in bem<br>besonberen Abbruck.         |
| 11    | <b>2</b> 9. | 6.   | ,, 29.         | Ihr Wertheftes, verehrter Freund.                            | — S. 876. A 2. Rhein.<br>Mufeum, Bb. IV, S.<br>354, außerbem in bem<br>besonberen Abbruck.         |
| **    | 28.         | 9.   | ,, 31.         | Auf 3hr fo werthes, treu bebeu- } tenbes.                    | — S. 384. D 52, Bb. 6,<br>Heft 3, S. 529. In A 2<br>unter bem 18. Sept.                            |

# **Sofräthin.**

Die Gattin des bekannten Begrinders der "Allgemeinen Litteraturstung" und Professors in Jena, welcher .1804 nach Halle übersiedelte, winschte — aus einer uns unbekannten Beranlassung — eine theatrasliche Darstellung in Jena zu veranstalten, zu welcher des Herzogs Gesuchmigung nothwendig war. Er gab dieselbe nicht, da sich eine solche mit akademischen Zweden nicht vereinigen lasse, und beauftragte Goethe, dies der Frau Hospitalien mitzutheilen.

Wiffenschaftliche Beilage ber Leipziger Beitung (D 39).

Ima, 22. 12. 1800. Wenn man immer lieber eine ge- D 39, 1868, Nr. 53, S. 222. währende.

**Schütz,** Inspektor.

Ein dem Jahre 1818 angehöriger ungedruckter Brief, bei Diezel Nr. 8458, wird in einem Mecklenburg'schen Katalog erwähnt. Der Inhalt ift uns unbekannt. (C 3, X, S. 9, Nr. 168.)

# Schut, Chriftian Wilhelm v. (1776-1847), Ritterschaftsbirettor ber Reumark.

Das Berhältniß Goethe's zu Schut liegt nicht gang klar vor. Er erwähnt ihn zum erften Male in den "Tag- und Jahresheften" von 1808 als "einen auf seinem Wege ebenso wie Bergrath von herber treulich Fortschreitenden" und fagt bann 1817 in benselben Folgendes fiber ihn: "Mit biesem Freunde erging es mir indeg fehr munderlich; bei bem Anfange jebes Gefprachs trafen wir in allen Bramiffen völlig zusammen, in fortwährender Unterhaltung jedoch tamen wir immer weiter auseinander, fo daß gulegt an feine Berftandigung mehr gu benken war. Gewöhnlich ereignete fich dies auch bei ber Korrespondenz und verursachte mir manche Bein, bis ich mir biefen felten vorkommen= ben Widerspruch endlich aufzulösen das Glud hatte." - Indeffen Alles, was uns über Schüt zu Gebote fteht, zeigt nicht, auf welchen Bebieten biefer Widerspruch vorhanden, oder wie er gelöft wurde. Es ift dies weder aus dem furgen Brief Goethe's an ihn vom 11. Februar 1824, in welchem er nur gang allgemein von einigen Auffagen \*) besfelben fpricht, noch aus ben ziemlich ausführlichen Arbeiten von Schut, welche in Goethe's "Naturwiffenschaftlicher Korrespondenz" (II, S. 247-260) aufgenommen find, auch nicht aus Goethe's Auffat (Werke, Th. 29, S. 750 ff.), ber burch eine Schrift von Schüt, "Irrthumer und Bahrbeiten", angeregt war, ersichtlich.

Goethe's Naturwissenschaftliche Korrespondenz (A 23).

Beimar, 11. 2. 1824. G. Sw. fende mit vielem Dank die mitgetheilten. A 23 b.

<sup>\*)</sup> Nachtäge meteorologischen Inhalts; Bemerkungen über bas thuslich-demisch-meckanische Problem; Glossen zu dem Auffat (Goethe's) "Probleme und Erwiderung"; Geftandniffe über wissenschaftliches Behandeln der Naturtunde mit einer Anwendung.

#### Schwan, Christian Friedrich, geb. Brenglau 12. Dezember 1733, geft. Geibelberg 29. Juni 1815.

Schwan, kurpfälzischer Hoftammerrath und Hofbuchhändler in Mannheim, ist aus Schiller's Leben und wegen seiner Berdienste um den Buchhandel Deutschlands wohl bekannt. Die Beziehungen zu Koethe waren untergeordneter Art; die beiden Schreiben desselben vom Januar und Februar 1780, das eine nur Fragment, behandeln unterzgeordnete Dinge, eine Mittheilung über den — uns unbekannten — Maler Bruins und den Austrag, an Maler Müller in Kom dessen Pension von hundert Dukaten zu übersenden.

Geliebte Schatten. Bildnisse und Autographen etc. herausgegeben von Friedrich Goetz. Mannheim 1858. — Neuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothek (C 17 c).

Frankfurt, 10. 1. 1780. Herr Bruins hat mir die verlangten. Geliebte Schatten etc.

Schweigger, Johann Salomo Christoph, geb. Erlangen 8. Auguft 1779, geft. Halle 6. September 1857.

Schweigger, welcher, bevor er Professor in Erlangen und sväter in Halle wurde, von 1811 bis 1816 an der höheren Realschule in Kirnberg als Lehrer thätig war, stand mit Goethe durch sein "Journal für Chemie und Physit" in Berbindung, das er von 1811 bis 1828 puerft allein, fpater mit Silfe Underer berausgab. Richt allein fandte Schweigger ihm basselbe regelmäßig zu, sondern Goethe gab auch burch Bermittelung von Döbereiner und Staatsrath Schuly (f. b.) einige Beiträge für dasselbe, so namentlich die Uebersetzung des zehnten Epigramms des Aufonius (Berte, Th. 3, S. 410), beren Autorichaft ihm mit einiger Bahricheinlichkeit zugeschrieben werben tann. Außerbem ermähnt Goethe in ben "Tag= und Jahresheften" von 1818, daß Edweigger ihm zu seinem Geburtstage einen Bolarisationsapparat verehrt habe, ber Alles leifte, was man in diesem Kapitel verlangen tonne. — Bon Briefen an ihn war bis vor Kurzem nur ein ziemlich mbebeutender vom Jahre 1823 befannt geworben, in welchem Goethe ben Dank für die fortwährende Zusendung ber oben genannten Zeitschrift mispricht. Es ift indessen mit ziemlicher Gewißheit anzunehmen, was Lünger zuerst vermuthet hat, daß auch ein von R. Boxberger 1880 ohne Angabe bes Abreffaten veröffentlichter Brief an ihn gerichtet gewesen. 218 Scott.

Dieser, neun Jahre früher geschrieben, geht genauer auf einzelne Aufstäte ber Zeitschrift ein und enthält besonders folgende interessante Stelle über Kant. "Seit unser vortrefflicher Kant mit dürren Borten sagt, es lasse sich keine Materie ohne Anziehen und Abstoßen denken (das heißt doch wohl, ohne Polarität), din ich sehr beruhigt, unter dieser Autorität meine Beltanschauung sortsehen zu können nach meinen früshesten Ueberzeugungen, an denen ich niemals irre geworden din." — Einen Beweis sitr späteren Berkehr geben die noch vorhandenen Briese Schweigger's an Goethe aus den Jahren 1824 und 1827.

Archiv für Literaturgeschichte (D 9). — Goethe's Naturwissenschaftliche Korrespondenz (A 23). — Goethe-Jahrbuch (D 64).

Weimar, 25. 4. 1814. E. W. geben mir burch Ihren | D 9, Bb. 9, S. 334 ff. Freundlichen Brief. D 64 b, S. 482 und D 64 c, S. 364.

23. 6. ,, 23. E. W. ununterbrochene Sendung ber. A 28 b.

#### Scott, Walter,

geb. Ebinburgh 15. August 1771, geft. Abbotsford 21. September 1832.

Goethe hat den Entwidelungsgang Walter Scott's aufmerkfam verfolgt, nahm aber weniger in seinen Berten als in seinen Briefen sowie in mundlicher Unterhaltung Gelegenheit, fich über ihn auszusprechen. In den ersten spricht er allerdings nur über den Roman "Kenilworth", über bas "Leben Napoleon's" und über seinen Auffat "On the supernatural in fictitious compositions"; aus ben Briefen aber und ben Schriften von Müller und Edermann ließen fich mit Leichtigkeit Urtheile über faft alle Berte besfelben zusammenftellen. — Diefer lebhaften Theilnahme für den englischen Dichter giebt er auch in dem einen an ihn gerichteten Briefe vom 12. Januar 1827 Ausbruck, ben wir in einer bopvelten Geftalt vor uns haben, in bem Driginale, bas bis jest ungebruckt ift, und in einer Ruckübersetzung aus bem Englischen in ber Biographie Scott's von Eberty. Da uns die vollständige Mittheilung bes erftern nicht geftattet ift, fo ftellen wir ben Brief, um wenigstens ben Inhalt vollständig wiederzugeben, abschnittweise aus ben beiben uns vorliegenden Faffungen zusammen.

Ranzler Müller's Archiv (II A 5). — Walter Scott. Ein Lebensbild. Aus englischen Quellen zusammengestellt von Dr. Felix Eberty. Breslau 1860.

Weimar, 12. 1. 1827. Herr Henderson], ein mir wohlbe- annter Kunstsammler.

† Der mir durch seine Thätigseit vor- theilhaft bekannte.

Sebbers. 219

(Neber etung.) herr henderson], ein mir wohl bekannter Kunstiammler, hat mir ein Bild von Lord Byron verehrt, welches, wie ich hoffe, wohl getroffen ist, und dasselbe hat denn auch die Trauer wieder lebendig werden lassen, die ich um einen von der ganzen Welt hochgepriesenen Mann empfinden mußte und den ich besonders zu schähen alle Ursache hatte, da ich gegen die vielsachen Ausdrücke der Borliebe für mich nicht unempfindlich sein durfte, die seine Schriften enthalten.

(Original.) Indeß gereicht ben Ueberlebenben jum besten Troste, wenn sie umbersehen und sich überzeugen, daß, wie der Abgeschiedene nicht allein stand, sondern in Liebe, Freundschaft, Zutrauen gar manchen Guten an sich 30g, auch sie nicht allein stehen, sondern einer geistigen Bereinigung mit vielen wackern Männern, die sich mit jenem verbunden fühlten, als der wich-

tigften Erbichaft fich erfreuen burfen.

(Nebersehung.) Und somit, da herr h. mir mittheilt, daß er binnen Kurzem nach Edinburgh zu kommen hofft, entledige ich mich auf diese Weise einer Pflicht, deren ich mich seit langer Zeit gegen Sie, mein geehrter herr, bewußt din, nämlich das lebhafte Interesse zu bekennen, welches ich seit so manchem Jahr an Ihren wunderbaren Schilderungen des menschlichen Lebens genommen habe. Es hat nicht an äußerem Anreiz gesehlt, meine Ausmerkiamkeit auf diese Gegenstände zu richten, da wir nicht nur einen Uebersluß von Uebersehungen in Deutschland besigen, sondern die Werke auch in weiten Kreisen hier in der Ursprache gelesen und se nach dem verschiedenen Maße gewürdigt werden, wie die verschiedenen Menschen befähigt sind, in den Geist solcher Produktionen einzudringen.

(Original.) Bebenke ich nun, daß ein so vorzüglicher Mann in früberer Zeit auch von mir und meinen Arbeiten gründliche Kenntniß genommen und, wenn ich nicht irre, sogar seine Nation zum Antheil daran herbeigerusen, so darf ich in hohen Jahren meinen Dank dafür nicht länger verspäten, sondern den Ausbruck desselben bei neuerer Beranlassung um besto lieber beeilen, als ich zugleich den Bunsch um Fortsehung eines freundlichen Wohlwollens auszusprechen und fernere geneigte Theilnahme mir unmittelbar erbitten kann.

Beimar, ben 12. Januar 1827.

Soethe.

# **Hebbers, Ludwig,** geb. 1800, Porzellan- und Porträtmaler.

Sebbers malte im Auguft 1826 Goethe's Porträt auf eine Tasse. Dies Tassengemälbe nahm er nach Berlin mit und fand damit vielen Beisall (s. Goethe-Zelter'scher Brieswechsel, Bb. IV, S. 198, 333, 360). Sebbers ließ sich übrigens in Weimar eine Art Bescheinigung über seine kinstlerische Fertigkeit geben, von Meyer sowol wie von Goethe;

bicselbe, nicht eigentlich ein Brief, sondern ein Gutachten, mag hier eine Stelle finden, da fie sich zur Aufnahme in die Werke nicht eignete.

Daß ich der Ueberzeugung des herrn hofrath und Direktor Meyer vollkommen beipflichte, versichere gern und füge hinzu, wie ich mit Bergnügen an herrn Sebbers einen jungen Mann gefunden, der entschiedene Raturgaben mit musterhaftem Fleiß praktisch ausbildet, indem er einen Beg verfolgt, worauf man jeden jungen Künstler zu sehen wünscht. Allem Guten auf einem gleichmäßig fortgesehten Lebensgange, zur Freude seiner Gönner und Beschüßer wie zu seinem Mohl, mit Bertrauen entgegenblickend

Weimar, ben 23. Auguft 1826.

J. W. v. Goethe.

#### Beebald, Fraulein.

Ein ungebruckter Brief aus Karlsbad vom 20. Juni 1811, welcher im Privatbesitze befindlich und seinem Inhalte nach unbekannt ist.

Privatbefit (II B).

† Karlsbad, 20. 6. 1811. Wie oft werden wir auf die Betrachtung 3 II B 6.

#### Beidel, Philipp.

geb. Frankfurt a. M. 7. April 1755, geft. Weimar 19. Robember 1820.

Alls Goethe im Herbste 1775 nach Weimar übersiedelte, wurde ihm Philipp Seibel, welcher sich bereits in seinem väterlichen Hause als Lehrer seiner Schwester und als Schreiber bewährt hatte, zur Begleitung und zu seinem besonderen Dienste mitgegeben. Die Stellung, welche er alsdann in Goethe's Hause einnahm, mußte schon dieser Bergangenheit nach eine gemischte sein, die sich zwischen den Funktionen eines Dieners und Sekretärs bewegte; sie wurde indessen dahurch zu einer haltbaren und beide Theile befriedigenden, daß Goethe Seidel sein höchstes Bertrauen schenkte, ihn mit Liebe behandelte und, wo es angänglich war, für seine weitere Bildung sorgte. In der Phat verdiente aber Seidel auch Alles, was für ihn geschah. Er war Goethe treu und ergeben und wußte es namentlich zu schähen, daß dieser selbst siber seine wissenschaftlichen und dichterischen Arbeiten mit ihm sprach und seine eigenen Bestrebungen förderte. Ob Seidel so weit entwicklt

Seidel. 221

war, daß er den Beruf hatte, als Schriftsteller aufzutreten, muß dahingestellt bleiben, da wir seine Arbeiten über "das Gelb", "das Münzwesen", "das weibliche Geschlecht" nicht kennen, ja nicht einmal wissen, ob sie gedruckt sind. Sicher ist indessen, daß Wieland einige seiner Gebichte in den "Teutschen Merkur" ausgenommen hat.

Als Goethe nun im Sommer 1786 nach Karlsbad und von da nach Italien ging, wurde Seibel, bem übrigens schon seit Sommer 1777 ein wirklicher Bebienter jur Seite gesett mar, Goethe's Geschäftsführer in Beimar. Er erhielt dazu eine vollständige Inftruktion, nach welcher er alle Briefe zu erbrechen und beren Inhalt zu prufen hatte; wenn barin etwas von Sachen ber Kriegstommiffion, von Wegebau-, Bergwertsund Steuerwesen vortam, fo hatte er es ben betreffenben, namhaft gemachten Beamten zu übermitteln. Gbenfo ward ihm die Gelbverwaltung gang überlaffen. — Diese Umftande führten nun eine ziemlich lebhafte Korrespondenz herbei, welche natürlich nur so lange dauerte, als Goethe in Italien war. — Wir verdanken die Veröffentlichung derfelben fo wie bie spezielleren Rachrichten über Seibel, welche auch hier benutt find, ben Bemühungen von L. A. S. Burthardt; indeffen liegt feine Beralaffung vor, auf den Inhalt der Briefe genauer einzugehen, um fo weniger, als fie mit einigen Ausnahmen geschäftlicher Urt und überdies' im Kommentar zur italienischen Reise Goethe's (Werke, Th. 24) fast fammtlich abgedruckt find. Es sei baher nur noch bemerkt, daß Seidel bald nach Goethe's Rudtehr auf bessen Empfehlung Rentamtmann in Beimar wurde, daß aber etwa 1810 eine Entfremdung zwischen Beiben eintrat, über beren eigentlichen Grund auch unser Gewährsmann keine genaueren Mittheilungen macht.

Im neuen Reich (D 30). — Theodor Bernaleten, Deutsche Syntaz. Erster Heil. Wien 1861. — Froriep's Archiv (II A 6). — Goethe's Werke. — Neuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothek (C 17 c). — Diezel's Berzeichniß (A 33).

```
† Baria, 20. 11. 1779.
                           Die Broffard hat mir.
                                                                 II A 6.
         29. 11. ,, 79.
                           Der Bergog tragt mir.
Beimar, 23.
             7. ,, 86.
                           Auftrage an Seibel. Er erbricht
                                                                 D 30, 1871, Mr. 9, 1.
                               in meiner Abwefenheit.
Rarlsbad, 13. 8. ,, 86.
                           36 habe bie Musguge Deinen.
                                                                 D 30, 1871, Rr. 9, 2.
               9. ,, 86.
                           Dein Brief und auch die Briefe }
                                                                D 30, 1871, Nr. 9, 3.
                               bon.
Berona,
                                                                 D 30, 1871, Nr. 9,
          18. 9. ,, 86.
                           Du erhaltft Gegenwartiges aus.
                                                                   Berte, Eb. 24, G. 640.
                                                                 D 30, 1871, Rr. 9, 5. Berte, Th. 24, S. 661.
                           Sier wieber Briefe, die das Rothige.
        14. 10. ,, 86.
```

| Rom,   | 4.          | 11.   | 1786.         | Ich bin hier glücklich angelangt.             | D 30, 1871, Rt. 9, 6. 25erfe, Th. 24, S. 679.                                         |
|--------|-------------|-------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| "      | 9.          | 12.   | ,, 86.        | Deinen Brief erhalte ich heute }              | D 30, 1871, Rt. 9, 7.<br>Werte, Th. 24, S. 698.                                       |
| **     | 13.         | 12.   | ,, 86.        | Ich habe Dir schon neulich geschrieben.       | D 30, 1871, Nr. 9, 8.<br>Berte, Th. 24, E. 702                                        |
| . "    | <b>3</b> 0. | 12.   | ,, 86.        | Frau v. St. schreibt mir, es sei.             | D 30, 1871, Rr. 9, 9.<br>Berte, 2h. 24, 6. 709.                                       |
| "      | 13.         | 7.    | ,, 87.        | Beiliegendes Padet gieb Herrn.                | D 30, 1871, Rr. 9, 10. Berte, 36, 24, 6, 720.                                         |
| "      | 3.          | 2.    | <b>,,</b> 87. | Dein Briefchen vom 15. Januar.                | D 30, 1871, Rr. 9, 11.<br>Berte, Eb. 24, G. 728.                                      |
| "      | 17.         | 2.    | ,, 87.        | Die Rachricht, daß Sphigenie an- gekommen.    | D 30, 1871, Nr. 12, 13.<br>Berte, Lh. 24, S. 735.                                     |
| "      | 20.         | 2.    | ,, 87.        | Du erhaltst wieber eine Menge }<br>Briefe.    | D 30, 1871, Rr. 12, 14.<br>Werte, Lb. 24, S. 739.                                     |
| Neape  | 1, 3.       | 3.    | ,, 87.        | Gluctlich hier angekommen und.                | D 30. 1871, Rr. 12, 15.<br>Berte, Th. 24, S. 744.                                     |
| "      | 15.         | 5.    | ,, 87.        | Dein Brief vom 7. März hat mich.              | D 30, 1871, Kr. 9.<br>Rerte, Th. 24, S. 800.<br>Bernaleten I, S. 8.<br>C 17 c.        |
| Rom,   | 18.         | 8.    | ,, 87.        | Deinen guten, treuen, verftanbigen   Brief.   | D 30, 1831, Rr. 12, 16.<br>Werke, Th. 24, S. 842.                                     |
| "      | <b>28</b> . | 10.   | ,, 87.        | Deinen lieben Brief hab' ich bei.             | D 30, 1871, Rt. 12, 17. Berte, Et. 24, S. 873.                                        |
| "      | 10.         | 11.   | ,, 87.        | Ein Italiener, Namens Philipp  <br>Collina.   | D 30, 1871, Nr. 12, 18.<br>Werte, Th. 24, S. 879.                                     |
| ı      | 12.         | 11.   | ,, 87.        | Ueberbringer ift Philipp Collina.             | D 30, 1871, Nr. 17, 19.<br>Werte, Th. 24, S. 881.<br>Anmertung.                       |
|        | 17.         | 11.   | ,, 87.        | Auf Deinen Brief bom 29. Ottober.             | D 30. 1871, Nr. 17, 20.<br>Berte, Th. 24, S. 885.                                     |
| ` "    | 7. (8.)     | 12.   | ,, 87.        | hier ichide ich Dir bie Quittungen.           | D 30, 1871, Rr. 17. 21.<br>Werte, Th. 24, S. 895.                                     |
| "      | 8. (3)      | 12.   | ,, 87.        | Ich erhalte noch Deinen Brief.                | D 30, 1871, Rt. 17, 22. Werte, Th. 24, S. 896.                                        |
| "      | 21.         | 12.   | ,, 87.        | Du thuft febr wohl, mein Lieber.              | D 30, 1871, Rr. 17, 23.<br>Berte, Th. 24, S. 901.                                     |
| n      | Ende D      | ezbr. | ,, 87.        | Sier tommen wieder Briefe, die Du.            | D 30, 1871, 9tr. 17, 24.<br>Berte, Th. 24, S. 905.                                    |
| ñ      | 5.          | 1.    | ,, 88.        | Ich ichrieb Dir neulich, Du follteft.         | D 30, 1871, Rt. 17, 25.<br>Werte, Th. 24, S. 911.                                     |
| "      | 23.         | 1.    | ,, 88.        | Ich erhalte zwei Briefe von Dir.              | D 30, 1871, Nr. 17, 26.<br>Werfe, Ah. 24, S. 912.<br>In D 30 unter dem<br>27. Januar. |
| "      | 9.          | 2.    | ,, 88.        | Mit der heutigen Post geht an.                | D 30, 1871, Rt. 17, 27.                                                               |
| ,,     | 14.(15.)    | 3.    | ,, 88.        | Beiliegenden Brief, den mir der alte.         | D 30, 1871, 98r. 17, 28.<br>Berte, Th. 24, S. 989.                                    |
| n      | 19.         | 4.    | ,, 88.        | Den 22sten oder 23ften gehe ich von } hier.   | D 30, 1871, Nr. 17, 29, Werte, Th. 24, S. 951.                                        |
| †<br>† | \$<br>\$    |       | š<br>Š        | Der Bote muß warten.<br>Ich schicke Dir zwei. | II A 6 nach ber Angabe in A 88.                                                       |

Seibler. 223

## Beidler, Juise,

geb. Jena 15. Mai 1786, geft. Weimar 7. Ottober 1866.

Luife Seibler ift unter Goethe's Augen herangewachsen, wenigstens so weit er fich in Jena aufhielt, und in ber That macht bie erfte Sälfte ihres Lebens nach ihrer eigenen Darftellung faft ben Gindruck, als ob Goethe auch ber Mittelpunkt fei, welchen fie immer im Auge hat. Dies zeigt fich ebenfowol, wenn fie von bem gefelligen Bertehr im Frommann'ichen Saufe, von ihrem Aufenthalte in Dresben, Teplig und Gotha ergablt, als in ihren kunftlerischen Bestrebungen, bei benen es ihr als ber größte Erfolg gilt, wenn fie feinen Beifall ober auch nur ein beideidenes Lob von ihm gewinnen tann. Das wurde ihr benn auch nicht felten zu Theil, fo namentlich, als fie fein eigenes Bildnif (1830) gemalt hatte, und auch mit dem St. Rochus, welchen fie in feinem Auftrage (1816) für die St. Rochus = Rapelle in Bingen bergeftellt hatte, zeigte er fich aufrieden. Goethe hat aber mehr als bas gethan; er hat fie mit Rath und That auf ihrem Lebenswege begleitet. Alls fie nach bem bei bem Maler Roug in Jena genoffenen Unterrichte zu ihrer weiteren Ausbildung nach Dresten ging, ebnete er ihr die Wege und behandelte fie während feines Aufenthaltes baselbst wie früher in Teplit mit ber größten Auszeichnung. Die reichlichen Unterftutungen, welche ihr ber bergog Rarl August ju Theil werben ließ, um ihre Studien in Minchen fortaufeten, waren gewiß von ihm befürwortet; er felbst empfahl fie dort an den Galeriedirektor v. Langer, an F. S. Jacobi, so bat fie alsbald in die besten und am Meisten bilbenden Kreise eingeführt war. Ebenso finden wir fie spater in Rom freundlich von 28. v. humbolbt, Riebuhr u. A. aufgenommen. In frateren Jahren enblich, als fie fich wieder in Beimar niedergelaffen hatte, trat Goethe hauptfächlich and in ihrem Interesse in Berbindung mit dem Sachflichen Runftberein, an beffen Spike gerade ber ihr ichon von Rom ber bekannte Duandt ftand. Das find aber Alles nur einzelne Buge und Beispiele ber vielen Falle, in benen er für ihr Beftes bemuht mar, und auch biefe treten erft in das rechte Licht und in ihre fo zu fagen fittliche Bebeutung, wenn man fie im Zusammenhange und in Berbindung mit ben fie begleitenden Umftanden aus bem Buche kennen lernt, welches 5. Uhbe auf Grund ihrer Tagebucher und Papiere und unter hingupiehung vieler anderen Quellen verfaßt hat. Es ift bies eine Schrift, welche für die Biographie Goethe's großen Werth besitt, um fo mehr, als an der Treue und Zuverläffigkeit der Mittheilungen von Luife Seidler nicht ber minbeste 3meifel obwalten tann, wenn fie fich

auch in der Auffassung mancher Verhältnisse geirrt haben mag. Ueberdies hat sie in der That, wenn auch ihr Gesichtskreis sich an Weite
mit dem des großen Meisters, wie sie ihn selbst öfters neunt, nicht im Entserntesten vergleichen läßt, doch eine Art Seelenverwandtschaft mit
ihm; die Sehnsucht nach Italien wenigstens, wo sie fünf Jahre (1818
bis 1823) zubrachte, hat sie in ihrem ganzen Leben nicht siberwunden.

Wenn sich schon nach dem Gesagten schließen läßt, daß hier wirtlich ein interessantes Berhältniß vorliegt, und sich überdies die gegebenen Data noch leicht um Bieles vermehren ließen, so ist etwas aufsällig, daß die an L. Seidler gerichteten Briefe Goethe's an sich keine große
Bedeutung beanspruchen können. Sie beziehen sich meistens auf kleine
Geschäfte, welche mit Kunstangelegenheiten zu thun haben, auf Kollekten,
Berloosungen, kleine gegenseitig erwiesene Ausmerksamkeiten, Berkauf von
Bildern und Aehnliches. Sine Ausnahme macht eigentlich nur der
Brief vom 12. Februar 1818, in welchem Goethe für die Zusendung
einer Zeichnung Luisens dankt. Sie betraf die ersten Abgüsse des
Frieses vom Tempel des Apollo Epikurios zu Bassa bei Phigalia in
Arkadien und stellte die Kämpse der Zentauren und Amazonen dar.
Die Originale hatte Lord Elgin bekanntlich nach London geschafft, und
bie ersten Abgüsse waren damals so eben nach München gekommen.

Die sämmtlichen Briefe Goethe's sind in der bereits genannten Schrift von Uhbe mitgetheilt; die Mehrzahl ist indessen in noch vier anderen Druden zu finden, ein Grund mehr, warum hier von Mittheilung einzelner kann Abstand genommen werden.

Erinnerungen und Leben ber Malerkn Luise Seibler (C 43, 2. Aust.). — Hamburger Rachrichten (D 29). — Döring'sche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2). — Reue Hannober'sche Zeitung. — Goethe und Dresben (A 25). — Reuestes Berzeichniß einer Goethe Bibliothek (C 17 c). — (Die Mehrzahl dieser Briese wurde auch in der Hannober'schen Zeitung und in den Hamburger Rachrichten abgedruckt, wovon wir die Details hier nicht geben.)

```
Weimar, 28. 12. 1810.
                         Durch Borftebenbes erfahren Sie.
                         Schon lange zaubre ich, Ihnen,
         25. 9. ,, 11.
                                                            - E. 66. Al. A2.
                             liebe.
Bena,
         23.
              4. ,, 12.
                         Sie follen, meine fcone Freundin.
                                                             — б. 81. д. д. 2.
Beimar, ?
              1. ,, 13.
                         Da wir unfrer lieben Freundin.
                                                            - E. 84.
         24.
              2. ,, 13.
                         Sie erhalten hierbei, meine liebe.
                                                            - S. 89. A 1. A 2.
          2.
              3. ,, 13.
                         Man foll ben Tag nicht vor bem.
                                                            - б. 90. A 1. A 2.
   "
                         Wenn bas Gerücht Ihnen, meine.
                                                            - 5. 91.
         13.
              3. ,, 13.
   **
                         Ihren und Ihres herrn Baters |
         24.
              3. ,, 13.
                             Wunich.
```

| Beimar, |             |     |               | hier foide ich Ihnen , fcone C 48, S. 92. A 1. A 2.                                      |
|---------|-------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| •       | 20.         | 12. | ,, 15.        | Indem ich Sie, liebste Freundin,   - S. 126. A 1. A 2.                                   |
| "       | 28.         | 12. | ,, 15.        | Das Brieflein nebst Inlage ift S. 126.                                                   |
| **      | 2.          | 3.  | ,, 16.        | Mogen Sie mir boch, schonfte \ - S. 128.                                                 |
| **      |             |     |               | Die Breite ber überschickten Lein- } - G. 128.                                           |
| "       | <b>30</b> . | 3.  | ,, 16.        | Wir haben gehofft, unfere liebe \ - 6. 128.                                              |
| ,,      | <b>12</b> . | 6.  | ,, 16.        | Den lieben Jenaischen Freunden S. 130. A 1. A 2.                                         |
| "       |             |     |               | Aendern Sie, liebe Freundin. — S. 181. A 1 und A 2 unter bem 27. Mai.                    |
|         | 1.          | 7.  | ,, 16.        | hier fende, meine schone Freundin S. 131.                                                |
| 10      |             |     |               | Befigen Sie das Blättchen noch,   — S. 132. Anmerkung.<br>Rol. A 25, S. 27. A 1.<br>A 2. |
| **      | 18.         | 9.  | ,, 17.        | Ihr Brief, meine liebe Freundin, \ - S. 147. A 1. A 2.                                   |
| Zena,   | 12.         | 2.  | ,, 18.        | Richt einen Augenblid will ich S. 158. A 1. A 2.                                         |
| Beimar, | 9.          | 6.  | ,, 29.        | Wollten Sie, meine Theure, bei ben S. 337. C 17 c.                                       |
| "       | 8.          | 2.  | <b>,,</b> 31. | Auf die von Demoifelle Seibler \ - S. 350.                                               |
| "       | 11.         | 2.  | " 31.         | Sie würden mir, meine theure                                                             |

# Jektion für Sandel, Gewerbe und Baumesen im Minifterium des Annern zu Berlin.

Die "Borbilder für Fabrikanten und Handwerker", welche in Berlin seit 1821 im Auftrage des betreffenden Ministeriums für das Gewerbe-Institut und verwandte Anstalten herausgegeben wurden, waren nicht duch den Buchhandel zu beziehen, hatten aber Goethe's und der Beimarischen Kunstfreunde Ausmerksankeit gleichwol auf sich gezogen. Soethe gab eine beurtheilende Anzeige der ersten Hefte in "Kunst und Alterthum" (Werke, Th. 28, S. 601 st.), und später wurde von Weimar aus der Wunsch kundgegeben, sämmtliche herausgekommenen Zeichnunzen zur eigenen Benutzung zu erhalten. Für die bereitwillige Erfülslung desselben spricht Goethe seinen Dank aus.

Goethe in amtlichen Berhältnissen (A 5). — Döring'sche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2).

Weimar, 5. 4. 1829. Mit verpflichtetem Danke habe ich. A 5, G. 398. A 1. A 2.

## Sickler, Friedrich Marl Judwig,

geb. Grafentonna bei Gotha 28. November 1773, geft. Gilbburghausen 8. August 1836.

Sidler ist nicht, wie Diezel zu meinen scheint (Nr. 5153, indem er ihn mit den Vornamen J. V. [Johann Valentin] bezeichnet), der als Pomologe bekannte Pfarrer zu Klein-Fahnern in Thüringen, welcher in dem Gedicht "Der neue Alcinous" (Werke, Th. 3, S. 290) genannt wird, sondern der Konsistorialrath und Gymnasialdirektor zu Hildburgshausen, welcher in Cumä ein griechisches Gradmal entdedt hatte. Auf dieses bezieht sich auch Goethe's Brief an ihn vom 28. April 1812, der in etwas veränderter Gestalt unter dem Titel "Der Tänzerin Grad" in die "Nachgelassenen Werke" übergegangen ist. Der Brief selbst sieht in den "Kuriositäten der physisch zliterarisch=artistisch=historischen Vorzund Mitwelt zur Unterhaltung sür gebildete Leser", Weimar, im Verlage des Herzoglich Sächsischen privilegirten Landes-Industrie-Comptoirs, 1812, III. Stück, S. 195 ss.; den daraus entstandenen Aussatz s. Werke, Th. 28, S. 401 ss.

## Hömmerriug, Samuel Thomas v.

geb. Thorn 18. Januar 1755, geft. Frankfurt a. M. 2. Mary 1830.

Die Briefe Goethe's an Sömmerring find im Verhältniß zu ihrer nicht unbedeutenden Anzahl ohne besonders reichen Inhalt. Oft handelt es sich in ihnen nur um gewünschte oder erfolgte Sendung oder Rücksendung von Raturprodukten und beren Abbildung oder um Uebermittelung der beiderseitigen Schriften; wissenschaftliche Fragen dagegen werden in den meisten Fällen nur berührt, aber nicht eingehend ersörtert. Vielleicht ist dies nicht einmal zufällig. Wie man namentlich aus gelegentlichen Bemerkungen Goethe's und Sömmerring's an ihren gemeinschaftlichen Freund Merck sieht, herrschte nicht immer Uebereinstimmung in naturwissenschaftlichen Fragen zwischen ihnen, und Goethe, welchem in denselben öfter das volle Bewußtsein des Fachmanns ehlte, war gewiß einer vorausssichtlich fruchtlosen Kolemik um so

mehr abgeneigt, als sie leicht ein sonst freundschaftliches Berhältniß stören konnte.

Bersönlicher Berkehr zwischen Beiben hat nicht selten stattgefunden. Goethe lernte Sömmerring erst kennen, als er vom 2. bis 5. Oktober 1783 mit Friz v. Stein in Kassel war, nicht wie in "Sömmering's Leben und Berkehr mit seinen Zeitgenossen" S. 42 angenommen wird, bei seiner früheren Anwesenheit in Kassel in Begleitung des Herzogs Ansang Oktober 1779; denn damals war Sömmerring auf der Küdzreise von Thorn in Berlin. Neun Jahre nach jenem ersten Zusammenssein war Goethe zwei Abende mit ihm, Forster, Huber und anderen Freunden zusammen, als er am 23. und 24. August 1792 bei dem Feldzuge in der Champagne in Mainz verweilte (Werke, Th. 25, S. 18 und 223). Auch in dem darauf solgenden Jahre sahre sah er ihn am 22. und 25. Juli nach der Uebergade von Mainz (Werke, Th. 25, S. 257 und 264). Endlich besuchte er ihn noch öfters während seines Ausenthalts in Franksurt im August 1797, wo Sömmerring von Ende 1793 bis zum Schlusse genannten Jahres lebte.

In den Briefen Goethe's felbst find es drei Dinge, welche besons bers hervorgehoben zu werden verdienen, die Mittheilungen über den von ihm entdeckten Zwischenkieserknochen (Os intermaxillare), seine Kritik über Sömmerring's Kant gewidmete Schrift "Ueber das Organ der Seele", und endlich eine Anzahl von Bemerkungen, welche von biographischem Werthe sind.

Die Befcaftigung Goethe's mit bem erftgenannten Gegenftanbe fällt in bas Frühjahr 1784 und führte zu ber bekannten Entbedung bes 3wifcentiefertnochens, b. h. eines fleinen zwischen bie beiben Salften bes Obertiefers eingeschobenen und die oberen Schneibezähne tragenden Knochens beim Menschen, während berfelbe früher nur bei allen Thieren vom Affen abwärts angenommen wurde. Goethe's Entbedung, welche später unabhängig von ihm auch von Autenrieth gemacht wurde (j. Birchow, Goethe als Naturforscher, Berlin 1861, S. 80), wurde damals von wenigen feiner Zeitgenoffen als folche anerkannt und hat erft später allgemeine Geltung gefunden. Der hollandische Anatom P. Camper, auf welchen Goethe besonders gehofft hatte, als er ihm burch Merck feine Abhandlung zuschickte, verhielt fich ablehnend, Merck felbft zweifelte, und Sommerring fchrieb ihm einen fehr leichten Brief ("Er will mir's gar ausreben. D be!" —), fo daß Goethe von ihm gegen Rent außerte: "Ich glaube noch nicht, daß er fich ergiebt. Einem Gelehrten von Profession traue ich zu, daß er seine fünf Sinne ableugnet. Es ist ihnen selten um den lebendigen Begriff der Sache zu thun, sons bern um das, was man davon gesagt hat." — Es ist daher wol ein Gedächtnißirrthum Goethe's oder Edermann's, wenn der Letztere Jenen Sömmerring unter Diejenigen rechnen läßt, welche auf seine Seite getreten wären (f. Gespräche III, S. 235).

Awölf Sabre fpater, in bem Briefe vom 28. Auguft 1796, forieb Goethe fiber bas oben genannte Werk Commerring's, welches au feiner Beit außerordentliches Auffeben machte, eine Beurtheilung, die auch von Kachgenoffen als bebeutungsvoll und ben hauptpunkt treffend anerkantzt Diefer liegt augenscheinlich in ber versuchten, aber migglückten Berbindung des Abpfischen und Metaphpfischen. "Benn ich jagen foll, " fcreibt Goethe unter Anderem, "fo fcheint es mir, Gie haben Ihren trefflichen Beobachtungen und der Zusammenstellung so mancher Erfahrungen und Kenntniffe durch ben Titel und burch die Methode, bie Sie gewählt haben, geschadet; bei jenem ftutt ber Physiolog und Philosoph, und diefe, sobald fie bei folden Gegenständen bogmatisch ift, erwedt [fie] Migtrauen, und Jebermann ift fogleich auf feiner Sut. Eine 3bee über Gegenftanbe ber Erfahrung ift gleichsam ein Organ, beffen ich mich bebiene, um biefe gu faffen, um fie mir eigen gu machen. Die 3bee tann mir bequem fein, ich tann Anbern zeigen, bag fie es ihnen auch fein werbe; aber es läßt fich nach meiner Borftellungsart nur febr fcwer und vielleicht gar nicht beweifen, daß fie wirklich mit ben Objekten übereinkommen und mit ihnen ausammentreffen muffe. hatten Sie die Philosophen gang aus dem Spiele gelaffen, ihr Befen und Treiben ignorirt und fich recht fest an die Darftellung ber Ratur gehalten, so hatte Niemand nichts einwenden konnen, vielmehr hatte Beber Ihre Bemühungen unbedingt verehren muffen. Satte ich ju rathen gehabt, fo batte ich bas Wert überschrieben: Bon Sirnenden ber Rerven." - Dann an einer anderen Stelle: "Ueberhaupt haben Sie Ihrer Sache keinen Bortheil gebracht, daß Sie die Philosophen mit ins Spiel gemischt haben; biefe Klasse versteht vielleicht mehr als jemals ihr Handwerk und treibt es mit Recht abgeschnitten, streng und unerbittlich fort; warum follten wir Empiriter und Realisten nicht auch unfern Rreis tennen und unfern Bortheil verfteben, für uns bleiben und wirken, höchstens jenen herren manchmal in die Schule borchen. wenn fie die Gemuthefrafte fritifiren, mit benen wir die Gegenstande au ergreifen genothigt find?"

Endlich wären noch Einzelheiten zu erwähnen. In mehreren Briefen bekundet Goethe ein besonderes Interesse für J. G. Forster, mit welchem er ja auch persönlich bekannt war und korrespondirte. Die

Gemutheverstimmung Merd's, welche ihn, verbunden mit ber Berruttung feines Bermögens, einige Jahre fpater jum Gelbstmorbe führte, muß nach dem Briefe vom 8. August 1788 schon viel früher angefangen baben, als man annimmt. Interessant ift endlich noch, bag Goethe in seinem letten Briefe Sommerring zu einer Selbstbiographie ober Demoiren über fein Leben aufforbert. "Saben Sie nicht", schreibt er am 12. August 1827, "von bem, was Sie leisteten und forderten, fich felbst und Theilnehmenden einige nähere Notigen aufgeset? Ift boch fogar mir nicht Alles bekannt, was Sie burch Erfindung, Fortleitung und Aufmunterung ins Jahrhundert gewirkt. Der Welt bleibt Bieles unbekannt, von der Nachwelt wird das Bekannte vergessen, engherzige Millebende und anmakliche Nachkömmlinge verdüstern und obliteriren vielfährige folgenreiche Bemühungen, bis zulett historisches Intereffe, wenn es nicht gar unruhige Spätgierbe zu nennen ift, mit der Anfrage mach Memoiren, Lebensnotizen, Briefen und sonstigen Papierschnigeln uicht enden kann."

Sommerring hat Goethe's Rath nicht mehr befolgt; ber berühmte Anatom und Physiolog, von welchem Goethe sagt (Werke, Th. 27, S. 21), "daß sein Eingreisen geistreich, selbst sein Wierspruch försdernd gewesen und ein Ausmerken auf seine Mittheilungen stets den Blid des Hörenden erweitert habe," starb schon 1830. "Da ist der Sömmerring gestorben," sagt Goethe bei Edermann (III, S. 322), "lanm elende 75 Jahre alt. Was doch die Menschen sür Lumpe sind, daß sie nicht die Courage haben, länger auszuhalten als das." — Wenn aber auch keine Biographie, so ist doch von Sömmerring ein überaus reicher handschriftlicher Nachlaß vorhanden, welcher freilich von seinem Viographen in der östers zitirten Schrift nicht umfassend, übersichtlich und unbesangen genug benutt zu sein scheint.

Audolf Bagner, Samuel Thomas von Sömmering's Leben und Verkehr 2c. (C 44).

```
Beimar, 7. 1. 1784.
                      Berr Rriegsrath Merd.
           5. ,, 84.
       14.
                      Soon feit einiger Beit.
Ellenach, 9.
           6. ,, 84.
                      Sie haben mir burch Ueberfenbung.
Beimar, 5.
           8.
               ,, 84.
                      Dag ich E. Dw. fo lange nicht.
               ,, 84.
                      E. Sw. Brief vom 31. Auguft.
       16. 9.
       6.
                      E. Sm. fenbe ich bie verschiedenen.
           3.
              ,, 85.
  **
       8. 6. ,, 86.
                      Die mir anvertrauten.
       12. 7. ,, 86.
                      Nur mit wenig Worten.
       8. 8. ,, 88.
                      E. Sw. habe ich bie Ehre, wieber.
       31. 5. .. 91.
                      Sie haben mich burch 3hr.
```

C 44, S. 1-26.

```
12. 10. 1791.
                           Bor einem Sabre um biefe.
Weimar.
                7. ,, 92.
                           Das Eremplar Ihrer Ueberfegung.
   11
            5. 12. ,, 93.
                           Laffen Sie mich, mein Befter.
   ••
           17.
               2. ,, 94.
                           Rur die überididten Braparate.
   11
           16.
                7.
                   ,, 94.
                           Bierbei folgt, mein Werthefter.
   "
                           Geben Sie mir boch, mein Befter.
           12.
                1. ,, 95.
   "
           25.
                5. .. 95.
                           Der zweite Band bes Romans.
           17.
                8. ., 95.
                           Recht vielen Dant fur ben.
                6. ,, 96.
           15.
                           Inbeffen, bag ber Brief liegt.
           28.
                8. ,, 96.
                           Freilich hatte ich aus freundschaft.
                                                              C 44, S. 1-26.
Jena,
                                lidem. *
Frankfurt, 21. 8. ,, 97.
                           Man giebt fonft ben Autoren.
Beimar,
           30. 12. ,, 99.
                           Den Dant für bas icone Bert.
                6. 1803.
                           Erlauben Sie, murbiger alter.
            8.
            8.
                7. ,, 03.
                           Endlich bin ich im Stande.
           21.
                           Ihre werthe Senbung, mein. *
                                                                [* in C 44 unrichtig aus
Weimar batirt.]
Jena,
                4. ,, 18.
Beimar,
                4. ,, 27.
                           Nach einer fo langen Baufe.
           15.
            7.
                7. ,, 27.
                           Nur mit Wenigem will ich.
           12. 8. ,, 27.
                            Das unichatbare Facfimile.
    "
```

## Sondershausen, Dr. Karl.

Ein Billet an Sondershausen vom 6. März 1818 wurde in der "Greizer Zeitung" vom 29. August 1874 mitgetheilt, in welchem Goethe ein von Jenem versaßtes Melodrama ziemlich scharf tadelte. Außerdem sinde ich ihn noch als Versasser des Gedichtes Nr. 24 in der Gedichtsammlung "Willtommen" erwähnt; auch dies nur handschriftlich, indem in meinem Exemplar die Versasser der zweiunddreißig Gedichte, wie es scheint, von Riemer hinzugeschrieben sind.

Greizer Zeitung (D 27).

Weimar, 6. 3. 1818. Indem ich das mitgetheilte Melodram. D 27, 1874, Nr. 199.

## Horet, Friedrich Jakob,

geb. Petersburg 13. Mai 1795, geft. Genf 18. Dezember 1866.

Die Beziehungen Goethe's zu Soret find schon früher öfters berührt worden. Goethe stand ihm in der That sehr nahe, wenn man den großen Unterschied der Jahre berücksichtigt, und außer in den "Tagund Jahresheften" und in den oft genannten Schriften vom Kanzler Soret. 231

Rüller und Edermann wird feiner in gahlreichen Briefen mit ruhmenber Anertennung gedacht, wie in benen an Boifferee, Rarl August, Knebel, Graf Reinhard, Graf Sternberg, Schult und Relter. einer Korrespondenz Goethe's mit Soret wufite man jedoch bis vor wenigen Jahren nicht viel. Einige Bruchstlide von Briefen hatte er felbft balb nach Goethe's Tobe im zweiten Banbe ber "Bibliotheque universelle" in bem Auffage "Notice sur Goethe" veröffentlicht; zwei Briefe erfcienen in bem letten Sefte von "Runft und Alterthum", ohne bak allgemein bekannt mar, daß fie an Soret gerichtet gewesen, einen kannte auch Diezel schon nach feinem "Berzeichniß ber ungebruckten Briefe Goethe's" (Leipzig 1873). Um fo bankenswerther mar es baher, bag 5. Uhbe die fammtlichen Briefe Goethe's an Soret herausgab (1877) und biefelben mit ben nöthigen Erläuterungen begleitete. Bebenfalls ift die Schrift eine wichtige und zuverläffige Quelle für Goethe's lette Lebensjahre, in welcher überdies auf manche Ungenauigkeit in alteren Mittheilungen, namentlich in benen Eckermann's hingewiesen wird.

Belches die geiftigen Bindemittel zwischen Goethe und Soret gewesen find, ist bei bem Reichthum ber uns vorliegenden Nachrichten nicht fower zu bestimmen. In erster Linie fteben offenbar bie perfonlichen Borglige, welche Soret ohne Zweifel befeffen hat und die ben perfonlichen und täglichen Berkehr mit ihm angenehm machten. Außerbem aber war er als Erzieher bes jehigen Großherzogs von Weimar (feit 1822) auf ben Umgang und ben Ginfluß Goethe's gewiffermaßen angewiesen. Er war ferner bichterisch beanlagt. Goethe lobte fein Gebicht "Mitternacht" (Gespräche mit Edermann, Th. III, S. 248) und fand gewiß auch für seine eigenen Arbeiten bei ihm Berftandniß. Ferner ift vielleicht nicht gering anzuschlagen, daß Soret bei Goethe's vielen Beziehungen mit Frankreich ihm baburch nützlich fein konnte und es bereitwillig war, indem er Briefe und Auffage vortommenden Falls in feine Rutterforache überfette. Es führt bies zugleich auf ben letten und wichtigften Buntt, welcher hier berührt werden muß, auf die gemeinsame Thatiateit Beider in den Raturwiffenschaften. Goret hatte vorpigliche Renntniffe in ber Mineralogie, namentlich auf bem Gebiete ber Artstallographie und in der Botanit, und das lettere gab Anlaß, daß er mit Goethe die Uebersehung von bessen zuerst 1790 erschienenen Schrift "Die Metamorphofe ber Pflangen" verabrebete, indem er jugleich bem alteren Texte neue Bufage hingufügte. Die gemeinsame Arbeit, beren herftellung im Gingelnen auch häufig Gegenftand ber brieflichen Mitteilung ift, erschien 1831 außer unter einem beutschen Titel unter 232 Soret.

bem nachstehenben: "J. W. de Goethe, Essai sur la métamorphose des plantes. Traduit par Frédéric Soret et suivi de notes historiques. Stuttgart, J. G. Cotta, libraire."

Weiter auf Einzelheiten hier einzugehen, müssen wir uns versagen; wir begnügen uns vielmehr, an die Schlußworte in Uhde's Vorrede zu ben "Briefen" zu erinnern, daß nämlich die Beziehungen Goethe's zu biesem Ausländer aufs Neue bekunden, was Jener nicht nur für die vaterländische, sondern für die Weltkultur gewirkt, und wie die wundervolle Wesenheit des großen Mannes einem Schachte gleicht, in bessen Tiefen, je mehr man eindringt, nur desto sicherer lauteres Gold zu sinden ist.

Goethe's Briefe an Soret (B 20). — Döring'sche Sammlung (A 1). — Kunft und Alterthum (D 52).

| Weimar, | 5.  | 6.  | 1823.          |                                               |              |
|---------|-----|-----|----------------|-----------------------------------------------|--------------|
|         | _   | _   |                | arten.                                        | B 20, Nr. 1. |
| "       | 8.  |     | ,, 23.         | Entréveones in Savoyen ist.                   | – Nr. 2.     |
| "       | 25. | 6.  | ,, 23.         | In Erinnerung ber großen Auf-<br>merkfamkeit. | — Nr. 3.     |
| "       | 12. | 7.  | ,, 24.         | Sie verzeihen, mein Werthefter.               | - Nr. 4.     |
| "       | 14. | 7.  | ,, 24.         | In Beigehendem, mein Werthefter,<br>habe.     | Rt. 5.       |
| ,,      | 19. | 7.  | ,, 24.         | Berzeihen Sie, mein Berthefter, baß.          | — Nr. 6.     |
| "       | 14. |     | ,, 25.         | G. 2B. verfehle nicht, hierdurch an-          |              |
| ,,      |     | _   |                | zuzeigen.                                     | — Nr. 7.     |
| "       | 25. | 7.  | ,, 25.         | Beigehendes Packet von Freund<br>Meyer.       | Nr. 8.       |
| "       | 16. | 9.  | ., 25.         | E. 2B. melbe unverzüglich, bag man.           | — Rt. 9.     |
| "       |     |     | , 25.          | E. 2B. vermelbe nur mit wenig.                | - 98 r. 10.  |
|         |     |     | ,, 26.         | E. B. erhalten hiebei zu gefälliger.          | - Nr. 11.    |
| "       |     |     | " 27.          | In Ungewißheit, ob ich Sie, mein Werthefter.  | — %r. 12.    |
| "       | 8.  | 5.  | ,, 27.         | Sie werden sich, mein Theuerster, wohl.       | — Rr. 13.    |
| "       | 23. | 5.  | <b>,, 27</b> . | Ihro Kaiserl. Hoheit genehmigen<br>gewiß.     | - 98t. 14.   |
|         | 29. | 6   | ,, 27.         | So angenehm es mir gewesen ware.              | - 98r. 15.   |
| "       | 6.  |     | ,, 27.         | Auf Ihr gehaltreiches, höchft will-           | - 20. 10.    |
| "       | υ.  | 0.  | ,, 21.         | fommenes.                                     | — Nr. 16.    |
|         | 11. | 11. | ,, 27.         | Bum Allericonften bant' ich, mein.            | — 98r. 17.   |
| "       |     |     | ,, 28.         | E. B. überfenbe abgerebetermaßen.             | — Nr. 18.    |
| "       | 24. |     | ,, 28.         | G. W. erhalten hiebei ben ge-                 | 2.00         |
|         |     |     |                | wünfchten.                                    | — Nr. 19.    |

| Beimar, | 11.   | 5.  | 1828.          | E. 2B. tonnen vielleicht noch bor     | }                      |
|---------|-------|-----|----------------|---------------------------------------|------------------------|
|         |       |     |                | Ihrer.                                | B 20, 98r. 20.         |
| ,,      | 17.   | 6.  | ,, 28.         | Rur mit ben wenigsten, aber.          | — Nr. 21.              |
| **      | 21.   | 6.  | ,, 28.         | Die Unfrage wegen einer Bufte.        | — 98r. 22.             |
|         | 28.   | 6.  | ,, 28.         | Beitommenbes Schreiben ju über-       |                        |
|         |       |     |                | geben.                                | } — 9? r. 28.          |
| ,,      | 2.    | 7.  | ,, 28.         | Sie haben mir, mein Werthefter,       |                        |
|         |       |     |                | burch.                                | — Nr. 24.              |
| Domburg | , 10. | 7.  | ,, 28.         | Mus meiner Dornburger Gin-            |                        |
|         |       |     |                | famfeit.                              | — Nr. 25.              |
| n       | 14.   | 7.  | ,, 28.         | Buvorberft alfo, mein Theuerfter.     | — Nr. 26.              |
| **      | 1. 3. | 8.  | ,, 28.         | Bor allen Dingen wünfcht' ich,        | )                      |
|         |       |     |                | mein.                                 | } — 9Rr. 27.           |
|         |       |     |                | Rach einer Meinen Unterbrechung.      | !                      |
| **      | 3.    | 8.  | <b>,, 28</b> . | Run hab' ich nächstens zu be-         | — Nr. 27s (Rachschrift |
|         |       |     |                | richten.                              | sum vorigen Brief).    |
| "       | 13.   | 8.  | ,, 28.         | Die Bortheile Ihrer Buschriften.      | — Nr. 28.              |
| **      | 20.   | 8.  | ,, 28.         | Um ben Boten nicht aufzuhalten.       | — Nr. 29.              |
| Beimar, | 11.   | 10. | <b>,, 2</b> 8. | Sierbei, mein theuerster Gerr und     |                        |
|         |       |     |                | Freund.                               | — Nr. 30.              |
| "       | 14.   | 10. | ,, 28.         | Siebei, mein Werthefter, die.         | — Nr. 31.              |
| н       | 24.   | 1.  | ,, 29.         | hierbei, mein Werthefter, den         |                        |
|         |       |     |                | Auffaß.                               | — Nr. 32.              |
| **      | 21.   | 3.  | <b>,, 2</b> 9. | Ihro Kaiserl. Hoheit heute nicht      |                        |
|         | _     |     |                | wie sonst.                            | — 9Rr. 83.             |
| **      | 26.   | 3.  | <b>,, 29</b> . | Siebei, mein Theuerster, wieber.      | — Nr. 34.              |
| "       | 25.   | 5.  | <b>,, 2</b> 9. | Ihre Entfernung, mein theuerfter      |                        |
|         |       | _   |                | Herr.                                 | — Nr. 35.              |
|         | 10.   | 7.  | ,, 29.         | Den höchften Damen aufzuwarten.       | — Nr. 36.              |
| **      | 11.   | 7.  | ,, 29.         | Mogen Sie wol, mein Theuerster.       | — 98x. 37.             |
| n       | 21.   | 7.  | ,, 29.         | Da, wie ich vernehme, unfre.          | — Nr. 38.              |
| *       | 1.    | 8.  | ,, 29.         | Das liebe Schreiben, mein Theuer-     |                        |
|         |       | _   | 20             | fter.                                 | — Nr. 39.              |
| 1)      | 4.    | 9.  | ,, 29.         | Für bas übersenbete Werk, mein.       | — Rr. 40.              |
| n       | 8.    | 9.  | ,, <b>2</b> 9. | Eine abermalige Gelegenheit, die.     | — Nr. 41.              |
| "       | zə.   | 10. | <b>,, 2</b> 9. | Empfangen Sie freundlich, theuer-     |                        |
|         | z     |     | 90             | fter Mann.                            | — %t. 42.              |
| "       |       | 11. | <b>,, 29</b> . | Die Stufen, theuerster Herr, find.    | — Nr. 43.              |
| "       |       | 11. | <b>,, 29</b> . | Bielen Dant, mein trefflicher.        | — 98r. 44.             |
| **      |       | 11. | ,, <b>2</b> 9. | Ich habe Ihnen, theuerster Mann.      | — %r. 45.              |
| "       |       | 11. | ,, 29.         | Den vielfältigen Dant, theuerster.    | — Nr. 46.              |
| "       | 15.   | 3.  | <b>,, 30</b> . | In Erwiderung Ihres freund-           | on 4#                  |
|         | 24.   | 4.  | ,, 30.         | lichen.<br>Gegenwärtige Sendung wird. | — %r. 47.              |
| **      | 42.   | 4.  | ,, au.         | wegenwatuge winding with.             | — Nr. 48.              |

| Weimar, | 15. | 5.  | 1830.  | Durch Gegenwärtiges wollte.            | B 20, Nr. 49. |
|---------|-----|-----|--------|----------------------------------------|---------------|
| ,,      | 21. | 5.  | ,, 30. | Saben Sie bie Beneigtheit, mein.       | — Nr. 50.     |
| "       | 30. | 5.  | ,, 30. | herr Frommann von Leipzig.             | Nr. 51.       |
| "       | 1.  | 6.  | ,, 30. | Unfer trefflicher Riemer rettet.       | — Nr. 52.     |
| "       | 1.  | 7.  | ,, 30. | Theuerfter herr und Freund, Gie        |               |
| ,,      |     |     | ••     | haben.                                 | — Nr. 53.     |
| ,,      | 19. | 7.  | ,, 30. | Obgleich, theuerfter herr und          |               |
| ••      |     |     |        | Freund.                                | — Nr. 54.     |
| 11      | 4.  | 8.  | ,, 30. | Rur mit bem Benigften will ich.        | — Nr. 55.     |
| .,      | 11. | 8.  | ,, 30. | Auf biefe Beife, mein Theuerfter.      | — Nr. 56.     |
| "       | 25. | 8.  | ,, 30. | herr Frommann melbet mir,              |               |
| "       |     |     |        | theuerster.                            | — Mr. 57.     |
| "       | 29. | 9.  | ,, 30. | Erlauben Sie, mein Theuerfter.         | — Nr. 58.     |
| "       | 30. | 9.  | ,, 30. | Richt golbene Mepfel, mein Theuer-     | 3             |
| "       |     |     | ,,     | fter.                                  | — Ят. 59.     |
|         | 9.  | 10. | ,, 30. | Durft' ich bei ber Rucfenbung.         | — Nr. 60.     |
| "       |     | 10. | ,, 30. | Darf ich wol hoffen, mein              | J             |
| "       |     |     | ,,     | Theuerster.                            | — Nr. 61.     |
|         | 14. | 10. | ,, 30. | Sie erhalten hierbei, mein Theuer-     | J 02          |
| "       |     |     | ,,     | fter.                                  | — Nr. 62.     |
|         | 15. | 10. | ,, 30. | Bollen Sie wol, theurer Mann.          | — Nr. 63.     |
| "       |     | 12. | ,, 30. | Darf ich Sie, theuerfter Mann.         | — Nr. 64.     |
| "       | 3.  | 1.  | ,, 31. | Nach einer langen Abwesenheit.         | — %t. 65.     |
|         | 4.  | 1.  | ,, 31. | Siebei fenbe, theuerfter Mann.         | — Nr. 66.     |
| "       | 5.  | 1.  |        | Darf ich um bas vollftanbige.          | — Nr. 67.     |
| "       | 6.  | 1.  | ,, 31. | Siebei ad pag. 31 ein Berfuch.         | — Mr. 68.     |
| "       | 10. | 1.  | ,, 31. | Damit Sie, theuerster Mann.            | — Nr. 69.     |
| "       | 12. | 1.  | ,, 31. | Sierbei fend' ich, theuerfter Mann.    | — Kr. 70.     |
| "       | 17. | 1.  | ,, 31. | hatten Sie noch etwas, theuerster.     | — 92r. 7L     |
| "       | 21. | 1.  | ,, 31. | Siebei unfres werthen Freundes.        | — Nr. 72.     |
| "       | 23. | 2.  | ,, 31. | Erlauben Sie, theurer Mann.            | — Nr. 73.     |
| "       | 3.  | 3.  | ,, 31. | Wegen ber bebenflichen Stelle.         | — Nt. 74.     |
| "       | 4.  | 3.  | ,, 31. | Ich enthalte mich nicht, aus.          | — 98 r. 75.   |
| **      | 7.  | 3.  | ,, 31. | Die Ueberfetjung Ihres iconen.         | — 98t. 76.    |
| "       | 16. | 3.  | ,, 31. | Darf ich Sie nun erfuchen, bei-        | J 12          |
| "       | 10. | 0.  | ,, 01. | fommendem.                             | — Nr. 77.     |
|         | 23. | 3.  | ,, 31. | Darf ich hoffen, Sie, mein Theuerster. | — Nr. 78.     |
| "       | 2.  | 4.  | ,, 31. | Auch diefen Blattern, mein Theurer.    | — Nr. 79.     |
| "       | 18. | 5.  | ,, 31. | hierbei, mein theuerfter herr und      | 310. 10.      |
| "       | -0. | ٠.  | ,,     | Freund.                                | — Nr. 80.     |
|         | 19. | 5.  | ,, 31. | Durch bie brei letten Blatter.         | — Nr. 81.     |
| "       | 27. | 5.  | ,, 31. | Bwar hat so eben ber Jenaische.        | - Rr. 82.     |
| 11      | 4.  | 6.  | ,, 31. | Haben Sie die Gute, theuerster.        | — Nr. 83.     |
| "       | 9.  | 6.  | ,, 31. | Dashausmannifche Wert, theuerfter.     | — Rt. 84.     |
| 11      | ٠.  | v.  | ,, JA. |                                        | 2000 UM       |

| Beimar, | 10.         | 6.  | 1831.          | Siebei eine abermalige Senbung.                  | B 20, 98r. 85.                                                               |
|---------|-------------|-----|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|         | 12.         |     | ., 31.         | Siebei, mein Theuerfter, endlich.                | — Nr. 86.                                                                    |
| "       | 15.         | 6.  | ,, 31.         | Seute nur, theuerster Berr und.                  | — 98r. 87.                                                                   |
| "       | 19.         |     | ,, 31.         | Siebei, theuerfter Berr und Freund.              | — Nr. 88.                                                                    |
| "       | 20.         | 6.  | ,, 31.         | Meine Freiegemplare find, nur ge-                |                                                                              |
|         |             |     | ••             | heftet.                                          | — Nr. 89.                                                                    |
| ,,      | 25.         | 6.  | ,, 31.         | Siebei ben zweiten Theil ber                     | 2011 001                                                                     |
|         |             |     | •              | Notre Dame.                                      | — Nr. 90.                                                                    |
| 11      | 16.         | 7.  | ,, 31.         | Auf die Anfrage der zu erwartenden.              | — Nr. 91.                                                                    |
| ,,      | 2.          | 8.  | ,, 31.         | Gewiß wird Ihnen, theuerfter Mann.               | — 98r. 92.                                                                   |
| **      | 10.         | 8.  | ,, 31.         | Durch die &[r]iftion des herrn                   |                                                                              |
|         |             |     |                | Geoffron.                                        | } — Nr. 98.                                                                  |
| ,,      | 12.         | 8.  | ,, 31.         | Mit dem lebhafteften Dant, daß Sie.              | — Rt. 94.                                                                    |
| 11      | 17.         | 8.  | ,, 31.         | Es ift eine wunderliche Sache, mein.             | — 97r. 95.                                                                   |
| **      | 23.         | 9.  | ,, 31.         | Beitommendes Blattden unb.                       | — Nr. 96.                                                                    |
| "       | 3.          | 10. | ,, 31.         | Beitommenbes Raftchen melbet bie.                | — Nt. 97.                                                                    |
| "       | 6.          | 10. | ,, 31.         | Bei mir ift es völliger Ernft.                   | — Kr. 98.                                                                    |
| 11      | <b>2</b> 5. | 11. | ,, 31.         | Langer will ich nicht faumen,                    |                                                                              |
|         |             |     |                | theuerster.                                      | — Nr. 99.                                                                    |
| n       | 26.         | 11. | ,, 31.         | Indem ich mir bie Freiheit nehme.                | — Nr. 100.                                                                   |
| **      | 28.         | 11. | ,, 31.         | Was bie Medaillen anbetrifft.                    | — Nr. 101.                                                                   |
|         | 3.          | 1.  | ,, 32.         | hatt' ich, mein theuerster herr unb.             | — Nr. 102.                                                                   |
| ,,      | 7.          | 1.  | ,, 32.         | In dem lebhafteften Mitgefühl.                   | — Nr. 108.                                                                   |
| **      | 28.         | 1.  | ,, 32.         | Die hierbei mit vielem Dant zurud-<br>tommenben. | - Rr. 104. In A1 obne<br>Angabe bes Abresse<br>ten. D 52, Bb. VI,<br>S. 571. |
| "       | 4.          | 2.  | ,, <b>32</b> . | Bermelben Sie, mein theuerfter herr.             | - Rr. 105. InA 1 unboll-<br>ftänbig und ohne An-<br>gabe des Abreffaten.     |
| **      | 5.          | 2.  | ,, 32.         | Dürft' ich heute um zwölf Uhr bie.               |                                                                              |

#### Spiegel, Oberhofmaricall.

Ein Billet vom 9. August 1830, in welchem Goethe sich sechs Flaschen Try Madeira aus der Großherzoglichen Hostellerei gegen alsbaldige Bezahlung erbittet, ist in der "Greizer Zeitung" vom 29. August 1874 als an Spiegel gerichtet bezeichnet, während die Abresse sehlt.

Greizer Beitung (D 27). — Diezel's Berzeichniß (A 33).

Beimar, 9. 8. 1830. E. Sw. wurden mir eine besondere D 27, 1874, Nr. 199. (In Sefalligfeit.

Goethe in amtlichen Berhältnissen (A 5). — Döring'sche Sammlung (A 1). — Berliner Samulung (A 2).

Weimar, 5. 4. 1829. Mit verpflichtetem Dante habe ich. A 5, G. 398. A 1. A 2.

## Sickler, Friedrich Rarl Ludwig,

geb. Grafentonna bei Gotha 28. November 1773, gest. Hilbburghausen 8. August 1836.

Sickler ift nicht, wie Diezel zu meinen scheint (Rr. 5153, indem er ihn mit den Bornamen J. B. [Johann Balentin] bezeichnet), der als Pomologe bekannte Pfarrer zu Klein-Fahnern in Thüringen, welcher in dem Gedicht "Der neue Alcinous" (Werke, Th. 3, S. 290) genannt wird, sondern der Konsistrathund Ghunafialdirektor zu Hildburg-hausen, welcher in Eumä ein griechisches Gradmal entdeckt hatte. Auf dieses bezieht sich auch Goethe's Brief an ihn vom 28. April 1812, der in etwas veränderter Gestalt unter dem Titel "Der Tänzerin Grad" in die "Nachgelassenen Werke" übergegangen ist. Der Brief selbst sieht in den "Kuriositäten der physisch zliterarisch artistisch zhistorischen Vorund Mitwelt zur Unterhaltung für gedildete Leser", Weimar, im Verlage des Herzoglich Sächsschen privilegirten Landes-Industrie-Comptoirs, 1812, III. Stlick, S. 195 st.; den daraus entstandenen Aussah, 5. Werke, Th. 28, S. 401 st.

#### Sommerring, Samuel Thomas v.

geb. Thorn 18. Januar 1755, geft. Frankfurt a. M. 2. Mary 1830.

Die Briefe Goethe's an Sömmerring find im Berhältniß zu ihrer nicht unbedeutenden Anzahl ohne besonders reichen Inhalt. Oft hansbelt es sich in ihnen nur um gewünschte oder erfolgte Sendung oder Mücksendung von Raturprodukten und beren Abbildung oder um Uebermittelung der beiderseitigen Schriften; wissenschaftliche Fragen dagegen werden in den meisten Fällen nur berührt, aber nicht eingehend ersörtert. Vielleicht ist dies nicht einmal zufällig. Wie man namentlich aus gelegentlichen Bemerkungen Goethe's und Sömmerring's an ihren gemeinschaftlichen Freund Merck sieht, herrschte nicht immer Uebereinstimmung in naturwissenschaftlichen Fragen zwischen ihnen, und Goethe, welchem in benselben öfter das volle Bewußtsein des Fachmanns ehlte, war gewiß einer vorausssichtlich fruchtlosen Kolemik um so

mehr abgeneigt, als sie leicht ein sonst freundschaftliches Berhältniß kören konnte.

Bersönlicher Berkehr zwischen Beiben hat nicht selten stattgefunden. Goethe lernte Sömmerring erst kennen, als er vom 2. bis 5. Oktober 1783 mit Friz v. Stein in Kassel war, nicht wie in "Sömmering's Leben und Berkehr mit seinen Zeitgenossen" S. 42 angenommen wird, bei seiner früheren Anwesenheit in Kassel in Begleitung des Herzogs Ansang Oktober 1779; denn damals war Sömmerring auf der Kückerse von Thorn in Berlin. Neun Jahre nach jenem ersten Zusammenssein war Goethe zwei Abende mit ihm, Forster, Huber und anderen Freunden zusammen, als er am 23. und 24. August 1792 dei dem Feldzuge in der Champagne in Mainz verweilte (Werke, Th. 25, S. 18 und 223). Auch in dem darauf solgenden Jahre sah er ihn am 22. und 25. Juli nach der Uedergade von Mainz (Werke, Th. 25, S. 257 und 264). Endlich besuchte er ihn noch östers während seines Aussenhalts in Franksurt im August 1797, wo Sömmerring von Ende 1793 dis zum Schlusse genannten Jahres lebte.

In den Briefen Goethe's selbst find es drei Dinge, welche besons bers hervorgehoben zu werden verdienen, die Mittheilungen über den von ihm entdeckten Zwischenkieserknochen (Os intormaxillare), seine Kritik über Sömmerring's Kant gewidmete Schrift "Ueber das Organ der Seele", und endlich eine Anzahl von Bemerkungen, welche von biographischem Werthe sind.

Die Beschäftigung Goethe's mit bem erftgenannten Gegenstanbe fällt in das Frilhjahr 1784 und führte zu der bekannten Entdeckung bes 3wifchentiefertnochens, b. h. eines Meinen zwifchen bie beiben Salften des Oberkiefers eingeschobenen und die oberen Schneidezähne tragenden Rnocens beim Menschen, während berfelbe früher nur bei allen Thieren bom Affen abwärts angenommen wurde. Goethe's Entbedung, welche pater unabhängig von ihm auch von Autenrieth gemacht wurde (i. Birchow, Goethe als Naturforscher, Berlin 1861, S. 80), wurde bamals von wenigen seiner Zeitgenossen als solche anerkannt und hat ent später allgemeine Geltung gefunden. Der hollandische Anatom B. Camper, auf welchen Goethe besonders gehofft hatte, als er ihm burch Merd seine Abhandlung zuschickte, verhielt fich ablehnend, Merd kelbst zweifelte, und Sommerring schrieb ihm einen fehr leichten Brief ("Er will mir's gar ausreben. D he!" —), so baß Goethe von ihm gegen Rend außerte: "Ich glaube noch nicht, bag er fich ergiebt. Einem Gelehrten von Profession traue ich zu, daß er seine funf Sinne ableugnet. Es ist ihnen selten um den lebendigen Begriff der Sache zu thun, sondern um das, was man davon gesagt hat." — Es ist daher wol ein Gedächtnißirrthum Goethe's oder Eckermann's, wenn der Letzter Jenen Sömmerring unter Diejenigen rechnen läßt, welche auf seine Seite getreten wären (f. Gespräche III, S. 235).

3mölf Jahre fpater, in bem Briefe vom 28. Auguft 1796, fcbrieb Boethe über bas oben genannte Wert Sommerring's, welches zu feiner Beit außerorbentliches Auffehen machte, eine Beurtheilung, bie auch von Kachgenoffen als bedeutungsvoll und den Hauvivunkt treffend anerkannt Diefer liegt augenscheinlich in ber versuchten, aber migglückten Berbindung bes Phyfifchen und Metaphyfifchen. "Benn ich fagen foll," fcreibt Goethe unter Anderem, "fo fceint es mir, Sie haben Ihren trefflichen Beobachtungen und ber Zusammenstellung so mancher Erfahrungen und Renntniffe durch ben Titel und durch die Methode, bie Sie gewählt haben, geschabet; bei jenem ftutt ber Physiolog und Philosoph, und biefe, fobald fie bei folden Gegenständen dogmatifch ift, erweckt [fie] Migtrauen, und Jebermann ift fogleich auf feiner hut. Gine 3bee über Gegenstände ber Erfahrung ift gleichsam ein Organ, beffen ich mich bediene, um biefe gu faffen, um fie mir eigen gu machen. Die Ibee tann mir bequem fein, ich tann Andern zeigen, baf fie es ihnen auch fein werbe; aber es läßt fich nach meiner Borftellungsart nur fehr schwer und vielleicht gar nicht beweisen, daß fie wirklich mit ben Objetten übereinkommen und mit ihnen ausammentreffen muffe. hatten Sie die Philosophen gang aus bem Spiele gelaffen, ihr Wefen und Treiben ignorirt und fich recht fest an bie Darftellung ber Ratur gehalten, fo hatte Riemand nichts einwenden konnen, vielmehr hatte Beber Ihre Bemuhungen unbedingt verehren muffen. Satte ich zu rathen gehabt, fo hatte ich bas Wert überschrieben: Bon Sirnenben ber Rerpen." - Dann an einer anberen Stelle: "Ueberhaupt haben Sie Ihrer Sache keinen Vortheil gebracht, daß Sie die Philosophen mit ins Spiel gemischt haben; biefe Klasse verfteht vielleicht mehr als jemals ihr Handwerk und treibt es mit Recht abgeschnitten, streng und unerbittlich fort; warum follten wir Empirifer und Realisten nicht auch unfern Rreis tennen und unfern Bortheil verfteben, für uns bleiben und wirken, höchstens jenen herren manchmal in die Schule borchen. wenn fie bie Gemuthstrafte fritifiren, mit benen wir bie Gegenftanbe au ergreifen genothigt find?"

Endlich wären noch Einzelheiten zu erwähnen. In mehreren Briefen bekundet Goethe ein besonderes Interesse für I. G. Forster, mit welchem er ja auch perfönlich bekannt war und korrespondirte. Die

Gemutheverstimmung Merd's, welche ihn, verbunden mit ber Zerrüttung feines Bermögens, einige Jahre fpater jum Gelbstmorbe führte, muß nach dem Briefe vom 8. August 1788 schon viel früher angefangen baben, als man annimmt. Intereffant ift endlich noch, daß Goethe in feinem letten Briefe Sommerring zu einer Selbstbiographie oder De= moiren über fein Leben aufforbert. "Haben Sie nicht", schreibt er am 12. Auguft 1827, "von bem, was Sie leifteten und forberten, fich felbst und Theilnehmenden einige nähere Notigen aufgeset? Ift boch fogar mir nicht Alles bekannt, was Sie durch Erfindung, Fortleitung und Aufmunterung ins Jahrhundert gewirkt. Der Belt bleibt Bieles unbekannt, von ber Rachwelt wird das Bekannte vergeffen, engherzige Mitlebende und anmakliche Nachkömmlinge verdüstern und obliteriren vieljährige folgenreiche Bemühungen, bis zulest historisches Intereffe, wenn es nicht aar unruhige Spätgierbe zu nennen ist, mit ber Anfrage nach Memoiren, Lebensnotigen, Briefen und fonftigen Babierschnitzeln nicht enden kann."

Sömmerring hat Goethe's Rath nicht mehr befolgt; ber berühmte Anatom und Physiolog, von welchem Goethe sagt (Werke, Th. 27, S. 21), "daß sein Eingreisen geistreich, selbst sein Wierspruch sörbend gewesen und ein Ausmerken auf seine Mittheilungen stets den Blid des Hörenden erweitert habe," starb schon 1830. "Da ist der Sömmerring gestorben," sagt Goethe bei Edermann (III, S. 322), "laum elende 75 Jahre alt. Was doch die Menschen silt Lumpe sind, daß sie nicht die Courage haben, länger auszuhalten als das." — Wenn aber auch keine Biographie, so ist doch von Sömmerring ein überaus reicher handschriftlicher Rachlaß vorhanden, welcher freilich von seinem Viographen in der östers zitirten Schrift nicht umfassend, übersichtlich und unbesangen genug benutzt zu sein scheint.

Andolf Bagner, Samuel Thomas von Sömmering's Leben und Verkehr 2c. (C 44).

```
Beimar, 7.
            1. 1784.
                       Berr Rriegsrath Merd.
       14.
            5. ., 84.
                       Schon feit einiger Reit.
Eifenach, 9.
            6. ,, 84.
                       Sie haben mir burch Ueberfendung.
Beimar, 5.
            8. ,, 84.
                       Daß ich E. Sw. fo lange nicht.
       16.
            9. ,, 84.
                       G. Sw. Brief vom 31. Auguft.
                                                           C 44, S. 1-26.
        6.
            3. ,, 85.
                       E. Sw. fende ich bie verfciebenen.
        8. 6. ,, 86.
                       Die mir anvertrauten.
   11
       12. 7. ,, 86.
                       Rur mit wenig Worten.
   "
        8. 8. ,, 88.
                       E. Sw. habe ich bie Ehre, wieber.
   **
       31. 5. .. 91.
                       Sie haben mich burch 3hr.
```

| 11         | 2.          | 7.  | ,, 92.         | Das Exemplar Ihrer Neberfehung.      |                  |
|------------|-------------|-----|----------------|--------------------------------------|------------------|
| "          | 5.          | 12. | ,, 93.         | Laffen Sie mich, mein Befter.        |                  |
| 11         | 17.         | 2.  | ,, 94.         | Für die überschickten Praparate.     |                  |
| "          | 16.         | 7.  | ,, 94.         | hierbei folgt, mein Werthefter.      |                  |
| "          | 12.         | 1.  | ,, 95.         | Geben Sie mir boch, mein Befter.     |                  |
| "          | <b>25</b> . | 5.  | ,, 95.         | Der zweite Band des Romans.          |                  |
| "          | 17.         | 8.  | ,, 95.         | Recht vielen Dank für ben.           |                  |
| "          | 15.         | 6.  | ,, 96.         | Inbessen, daß ber Brief liegt.       |                  |
| Zena,      | 28.         | 8.  | ,, 96.         | Freilich hatte ich aus freundschaft- | C 44, S. 1-26.   |
|            |             |     |                | lichem. *                            |                  |
| Frankfurt, | 21.         | 8.  | ,, 97.         | Man giebt sonst ben Autoren.         |                  |
| Weimar,    | 30.         | 12. | ,, <b>9</b> 9. | Den Dank für bas schöne Werk.        |                  |
| "          | 8.          | 6.  | 1803.          | Erlauben Sie, würdiger alter.        | •                |
| "          | 8.          | 7.  | ,, 03.         | Endlich bin ich im Stande.           |                  |
| Zena,      | 21.         | 4.  | ,, 18.         | Ihre werthe Sendung, mein. *         | [* in C 44 unrid |
| Weimar,    | 15.         | 4.  | ,, 27.         | Nach einer fo langen Paufe.          | Weimar datir     |
| "          | 7.          | 7.  | ,, 27.         | Nur mit Wenigem will ich.            |                  |
| 11         | 12.         | 8.  | ,, 27.         | Das unschätzbare Facstmile.          | )                |

Beimar, 12. 10. 1791. Bor einem Jahre um biefe.

n C 44 unrichtig aus Beimar batirt.]

## Fondershausen, Dr. Karl.

Ein Billet an Sondershausen vom 6. Marz 1818 wurde in der "Greizer Zeitung" vom 29. Auguft 1874 mitgetheilt, in welchem Goethe ein von Jenem verfaßtes Melobrama ziemlich icharf tabelte. Außerbem finde ich ihn noch als Verfaffer bes Gebichtes Nr. 24 in der Gebicht= fammlung "Willtommen" erwähnt; auch bies nur handschriftlich, indem in meinem Eremplar bie Berfaffer ber zweiundbreißig Gebichte, wie es fceint, von Riemer hingugeschrieben find.

Greizer Zeitung (D 27).

Weimar, 6. 3. 1818. Inbem ich bas mitgetheilte Melodram. D 27, 1874, Rr. 199.

Horet, Friedrich Jakob.

geb. Betersburg 13. Mai 1795, geft. Genf 18. Dezember 1866.

Die Beziehungen Goethe's ju Soret find schon früher öfters berührt worden. Goethe ftand ihm in ber That fehr nahe, wenn man den großen Unterschied ber Jahre berucksichtigt, und außer in ben "Lagund Jahresheften" und in ben oft genannten Schriften vom Rangler Duller und Edermann wird feiner in gablreichen Briefen mit ruhmenber Anerkennung gebacht, wie in benen an Boifferee, Rarl August, Rnebel, Graf Reinhard, Graf Sternberg, Schult und Zelter. einer Korrespondeng Goethe's mit Soret wußte man jedoch bis vor wenigen Jahren nicht viel. Ginige Bruchstude von Briefen hatte er felbft balb nach Goethe's Tobe im zweiten Bande ber "Bibliotheque universelle" in bem Auffage "Notice sur Goethe" veröffentlicht; awei Briefe ericienen in bem letten Sefte von "Runft und Alterthum", ohne baß allgemein befannt war, baß fie an Soret gerichtet gewefen, einen tarente auch Diezel icon nach feinem "Berzeichniß ber ungebruckten Briefe Goethe's" (Leipzig 1873). Um fo bankenswerther war es baher, bağ S. Uhbe die sammtlichen Briefe Goethe's an Soret herausgab (1877) und diefelben mit ben nöthigen Erläuterungen begleitete. Rebenfalls ift bie Schrift eine wichtige und zuverläffige Quelle für Goethe's lette Lebensjahre, in welcher überbies auf manche Ungenauigkeit in alteren Mittheilungen, namentlich in benen Edermann's hingewiesen wirb.

Belches die geiftigen Bindemittel awischen Goethe und Soret gewefen find, ift bei bem Reichthum ber uns vorliegenden Nachrichten nicht schwer zu bestimmen. In erster Linie fteben offenbar bie perfonlichen Borguge, welche Soret ohne Zweifel befeffen hat und die den verfonlichen und täglichen Bertehr mit ihm angenehm machten. Außerbem aber war er als Erzieher bes jetigen Großherzogs von Beimar (feit 1822) auf ben Umgang und ben Ginflug Goethe's gewiffermagen angewiesen. Er war ferner bichterifch beanlagt. Goethe lobte fein Gebicht "Mitternacht" (Gefpräche mit Edermann, Th. III, S. 248) und fand gewiß auch für feine eigenen Arbeiten bei ihm Berftanbnig. Ferner ift vielleicht nicht gering anzuschlagen, daß Soret bei Goethe's vielen Begiehungen mit Frankreich ihm baburch nutlich fein konnte und es bereitwillig war, indem er Briefe und Auffage portommenden Falls in feine Muttersprache übersette. Es führt bies angleich auf ben letten und wichtigften Buntt, welcher hier berührt werben muß, auf die gemeinfame Thatigkeit Beiber in ben Naturwiffenschaften. Soret hatte vorsügliche Renntniffe in ber Mineralogie, namentlich auf bem Gebiete ber Kryftallographie und in ber Botanit, und bas lettere gab Anlag, bag er mit Goethe die Uebersehung von bessen zuerft 1790 erschienenen Sarift "Die Metamorphose ber Bflangen" verabrebete, indem er zugleich bem alteren Texte neue Bufage bingufügte. Die gemeinfame Arbeit, beren Berftellung im Gingelnen auch häufig Gegenftand ber brieflichen Mittheilung ift, erschien 1831 außer unter einem beutschen Titel unter bem nachstehenben: "J. W. de Goethe, Essai sur la métamorphose des plantes. Traduit par Frédéric Soret et suivi de notes historiques. Stuttgart, J. G. Cotta, libraire."

Weiter auf Einzelheiten hier einzugehen, müssen uns versagen; wir begnügen uns vielmehr, an die Schlußworte in Uhde's Borrede zu ben "Briefen" zu erinnern, daß nämlich die Beziehungen Goethe's zu diesem Ausländer aufs Reue bekunden, was Jener nicht nur für die vaterländische, sondern für die Weltkultur gewirkt, und wie die wunder-volle Wesenheit des großen Mannes einem Schachte gleicht, in dessen Tiefen, je mehr man eindringt, nur desto sicherer lauteres Gold zu sinden ist.

Goethe's Briefe an Soret (B 20). — Döring'sche Sammlung (A 1). — Kunft und Alterthum (D 52).

| Weimar,                                 | 5.  | 6.  | 1823.          | Thanatophyton Croci. Gebirgs-                 | D. 00 . 00 . 4 |
|-----------------------------------------|-----|-----|----------------|-----------------------------------------------|----------------|
|                                         | 8.  | c   | 92             |                                               | B 20, 9Rr. 1.  |
| "                                       |     |     | ,, <b>23</b> . | Entrébeones in Savoyen ift.                   | — Nr. 2.       |
| "                                       | 25. | 6.  | ,, 23.         | In Erinnerung ber großen Auf-<br>merkfamkeit. | — Nr. 8.       |
| 11                                      | 12. | 7.  | ,, 24.         | Sie verzeihen, mein Werthester.               | — Nr. 4.       |
| "                                       | 14. | 7.  | ,, 24.         | In Beigehendem, mein Werthefter, babe.        | — Nt. 5.       |
| "                                       | 19. | 7.  | ., 24.         | Bergeihen Sie, mein Berthefter, bag.          | — Nr. 6.       |
|                                         |     |     | ,, 25.         | E. B. verfehle nicht, hierburch an-           | 3.6.0          |
| "                                       |     | ٥.  | ,, 20.         | juzeigen.                                     | — Nr. 7.       |
| "                                       | 25. | 7.  | ,, 25.         | Beigehendes Pactet von Freund<br>Meyer.       | — Nr. 8.       |
|                                         | 16  | Q   | ,, 25.         | E. B. melbe unverzüglich, bag man.            | — Rt. 9.       |
| "                                       |     |     | ,, 25.         | E. B. vermelbe nur mit wenig.                 |                |
| "                                       |     |     | ••             | 9                                             | — 9Rr. 10.     |
| "                                       |     | 12. | .,             | E. B. erhalten hiebei zu gefälliger.          | — Nr. 11.      |
| "                                       | 16. | 4.  | ,, 27.         | In Ungewißheit, ob ich Sie, mein Werthefter.  | — Nr. 12.      |
| 11                                      | 8.  | 5.  | ., 27.         | Sie werben fich, mein Theuerfter,             |                |
| ••                                      |     |     | ••             | wohl.                                         | 98r. 13.       |
| "                                       | 23. | 5.  | ,, 27.         | Ihro Kaiferl. Hoheit genehmigen               |                |
|                                         |     |     |                | gewiß.                                        | - Nr. 14.      |
| ,,                                      | 29. | 6.  | ,, 27.         | So angenehm es mir gewesen ware.              | Rr. 15.        |
| "                                       | 6.  | 8.  | ., 27.         | Auf 3hr gehaltreiches, hochft will-           |                |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |     |     |                | fommenes.                                     | — Nr. 16.      |
|                                         | 11. | 11. | ,, 27.         | Bum Allericonften bant' ich, mein.            | — 98r. 17.     |
| "                                       |     |     | ,, 28.         | E. B. überfende abgerebetermaßen.             | — %т. 18.      |
| "                                       | 24. |     | ,, 28.         | E. 2B. erhalten hiebei ben ge-                | 225            |
| "                                       | 44. | 1.  | ,, 20.         | wünschen.                                     | — Nr. 19.      |

| Beimar  | , 11.       | 5.         | 1828.          | E. 2B. tonnen vielleicht noch bor  | 1                       |
|---------|-------------|------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|
|         |             |            |                | Ihrer.                             | B 20, 98t. 20.          |
| ,,      | 17.         | 6.         | ,, 28.         | Rur mit ben wenigsten, aber.       | — Nr. 21.               |
| ,,      | 21.         | 6.         | <b>,, 28</b> . | Die Anfrage wegen einer Bufte.     | — 9₹r. 22.              |
| ,,      | 28.         | 6.         | ,, 28.         | Beitommenbes Schreiben ju über-    |                         |
|         |             |            | -              | geben.                             | } — Nr. 23.             |
| ,,      | 2.          | 7.         | ,, 28.         | Sie haben mir, mein Berthefter,    |                         |
|         |             |            |                | durch.                             | — 9Rt. 24.              |
| Dombur  | g, 10.      | 7.         | ,, 28.         | Mus meiner Dornburger Gin-         |                         |
|         |             |            |                | famteit.                           | — 92r. 25.              |
| "       | 14.         | 7.         | ,, 28.         | Buborberft alfo, mein Theuerfter.  | — %r. 26.               |
| **      | 1. 3.       | 8.         | ,, 28.         | Bor allen Dingen wünfct' ich,      | 1                       |
|         |             |            |                | mein.                              | } — Rr. 27.             |
|         |             |            |                | Rach einer Meinen Unterbrechung.   | J                       |
| ,,      | 3.          | 8.         | ,, 28.         | Run hab' ich nächftens zu be-      | — Nr. 27 a (Nachschrift |
|         |             |            |                | richten.                           | J gum vorigen Brief).   |
| ,,      | 13.         | 8.         | ,, 28.         | Die Bortheile Ihrer Buschriften.   | — Nr. 28.               |
| **      | 20.         | 8.         | ,, 28.         | Um ben Boten nicht aufzuhalten.    | — %t. 29. ·             |
| Beimar, | 11.         | 10.        | ,, <b>2</b> 8. | Sierbei, mein theuerfter herr und  |                         |
|         |             |            |                | Freund.                            | — Nr. 30.               |
| "       | 14.         | 10.        | ,, 28.         | Siebei, mein Werthefter, bie.      | — Nr. 31.               |
| п       | 24.         | 1.         | ,, 29.         | Sierbei , mein Werthefter , ben    |                         |
|         |             |            |                | Auffaß.                            | — Nr. 82.               |
| "       | 21.         | 3.         | <b>,, 2</b> 9. | Ihro Kaiserl. Hoheit heute nicht   |                         |
|         |             |            |                | wie fonst.                         | — Nr. 88.               |
| **      | 26.         | 3.         | <b>,, 2</b> 9. | Siebei, mein Theuerfter, wieber.   | — Nr. 34.               |
| "       | <b>25</b> . | <b>5</b> . | ,, 29.         | Ihre Entfernung, mein theuerfter   |                         |
|         |             | _          |                | фerr.                              | — Nr. 85.               |
| n       | 10.         | 7.         | ,, 29.         | Den höchsten Damen aufzuwarten.    | — Nr. 36.               |
| **      | 11.         | 7.         | ,, 29.         | Mögen Sie wol, mein Theuerster.    | , — 90x. 37.            |
| n       | 21.         | 7.         | ,, 29.         | Da, wie ich vernehme, unfre.       | — Nr. 38.               |
| "       | 1.          | 8.         | <b>,, 29</b> . | Das liebe Schreiben, mein Theuer-  |                         |
|         |             | _          |                | fter.                              | — Nr. 39.               |
| "       | 4.          | _          | ,, 29.         | Far das abersendete Wert, mein.    | — 92 r. 40.             |
| n       | 8.          | 9.         | <b>,, 29</b> . | Eine abermalige Gelegenheit, die.  | - Nr. 41.               |
| "       | 25.         | 10.        | <b>,, 2</b> 9. | Empfangen Sie freundlich, theuer-  |                         |
|         |             |            | 20             | fter Mann.                         | — 92t. 42.              |
| **      |             | 11.        | ,, <b>2</b> 9. | Die Stufen, theuerfter herr, find. | — Rr. 43.               |
| "       |             | 11.        | ,, 29.         | Bielen Dant, mein trefflicher.     | — Rt. 44.               |
| **      |             | 11.        | <b>,, 29.</b>  | Ich habe Ihnen, theuerster Mann.   | — Rr. 45.               |
| н       |             | 11.        | • •            | Den vielfältigen Dant, theuerfter. | — Nr. 46.               |
| "       | 15.         | 3.         | <b>,, 30</b> . | In Erwiderung Ihres freund-        |                         |
|         | 0.4         |            | •              | lichen.                            | — Rt. 47.               |
| *       | 24.         | 4.         | ,, 30.         | Gegenwärtige Senbung wirb.         | — Nr. 48.               |

234 Soret.

| Beimar, | 15.         | 5.  | 1830.          | Durch Gegenwärtiges wollte.            | B 20, Nr. 49.    |
|---------|-------------|-----|----------------|----------------------------------------|------------------|
| "       | 21.         | 5.  | ,, 30.         | Saben Sie die Geneigtheit, mein.       | — Nr. 50.        |
| "       | 30.         | 5.  | ,, 30.         | herr Frommann von Leipzig.             | — Nr. 51.        |
| "       | 1.          | 6.  | ,, <b>3</b> 0. | Unfer trefflicher Riemer rettet.       | — Nr. 52.        |
| ,,      | 1.          | 7.  | ,, <b>3</b> 0. | Theuerster herr und Freund, Sie        |                  |
|         |             |     |                | haben.                                 | — Nr. 58.        |
| ,,      | 19.         | 7.  | ,, 30.         | Obgleich, theuerfter herr und          |                  |
|         |             |     |                | Freund.                                | — Nr. 54.        |
| "       | 4.          | 8.  | ,, 30.         | Rur mit bem Wenigsten will ich.        | — Nr. 55.        |
| "       | 11.         | 8.  | ,, 30.         | Auf diefe Beife, mein Theuerfter.      | — Nr. 56.        |
| "       | 25.         | 8.  | ,, 30.         | Herr Frommann meldet mir,              |                  |
|         |             |     |                | theuerster.                            | — Nr. 57.        |
| "       | <b>2</b> 9. | 9.  | ,, 30.         | Erlauben Sie, mein Theuerster.         | — Nr. 58.        |
| "       | 30.         | 9.  | ,, 30.         | Richt golbene Aepfel, mein Theuer-     | 1                |
|         |             |     |                | fter.                                  | Nr. 59.          |
| "       | 9.          | 10. | ,, 30.         | Dürft' ich bei ber Rückendung.         | — Nr. 60.        |
| "       | 13.         | 10. | ,, 30.         | Darf ich wol hoffen, mein              |                  |
|         |             |     |                | Theuerfter.                            | — Nr. 61.        |
| "       | 14.         | 10. | ,, 30.         | Sie erhalten hierbei, mein Theuer-     |                  |
|         |             |     |                | fter.                                  | — Nr. 62.        |
| "       | 15.         | 10. | ,, 30.         | Wollen Sie wol, theurer Mann.          | — Nr. 63.        |
| "       | 23.         | 12. | ,, 30.         | Darf ich Sie, theuerster Mann.         | — <b>Яг. 64.</b> |
| "       | 3.          | 1.  | ,, 31.         | Rach einer langen Abwesenheit.         | — Nr. 65.        |
| 11      | 4.          | 1.  | ,, 31.         | hiebei fende, theuerster Mann.         | — Nr. 66.        |
| 11      | 5.          | 1.  | ,, 31.         | Darf ich um bas vollständige.          | — Nr. 67.        |
| 11      | 6.          | 1.  | ,, 31.         | Siebei ad pag. 31 ein Berfuch.         | — Nr. 68.        |
| 11      | 10.         | 1.  | ,, 31.         | Damit Sie, theuerfter Mann.            | — Nr. 69.        |
| "       | 12.         | 1.  | ,, 31.         | hierbei fend' ich, theuerfter Mann.    | — Nr. 70.        |
| ,,      | 17.         | 1.  | ,, 31.         | Hätten Sie noch etwas, theuerster.     | — Nr. 71.        |
| **      | 21.         | 1.  | <b>,,</b> 31.  | hiebei unfres werthen Freundes.        | — Nr. 72.        |
| **      | 23.         | 2.  | ,, 31.         | Erlauben Sie, theurer Mann.            | — Nr. 73.        |
| "       | 3.          | 3.  | ,, 31.         | Begen ber bebenklichen Stelle.         | — Nr. 74.        |
| **      | 4.          | 3.  | ,, 31.         | Ich enthalte mich nicht, aus.          | — Nr. 75.        |
| "       | 7.          | 3.  | ,, 31.         | Die Ueberfepung Ihres ichonen.         | — Nr. 76.        |
| 11      | 16.         | 3.  | ,, 31.         | Darf ich Sie nun ersuchen, bei-        |                  |
|         |             | _   |                | fommenbem.                             | — Nr. 77.        |
| "       | 23.         | 3.  | ,, 31.         | Darf ich hoffen, Sie, mein Theuerster. | — Rt. 78.        |
| "       | 2.          | 4.  | ,, 31.         | Auch biefen Blattern, mein Theurer.    | — Nr. 79.        |
| "       | 18.         | 5.  | ,, 31.         | hierbei, mein theuerster herr und      |                  |
|         |             | _   |                | Freund.                                | — Nr. 80.        |
| "       | 19.         | 5.  | ,, 31.         | Durch bie brei letten Blatter.         | — Nr. 81.        |
| "       | 27.         | 5.  | ,, 31.         | Zwar hat so eben ber Jenaische.        | — Nr. 82.        |
| "       | 4.          | 6.  | ,, 31.         | Saben Sie Die Gute, theuerster.        | — 98t. 83.       |
| "       | 9.          | 6.  | ,, 31.         | Dashausmannifche Wert, theuerfter.     | — Nr. 84.        |

| Weimar, | 10. | 6.  | 1831.          | hiebei eine abermalige Senbung.                  | B 20, Nr. 85.                                                            |
|---------|-----|-----|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| "       | 12. | 6.  | ,, 31.         | Siebei, mein Theuerster, endlich.                | — Nr. 86.                                                                |
| "       | 15. | 6.  | <b>,, 31</b> . | Heute nur, theuerfter Herr und.                  | — Nr. 87.                                                                |
| ••      | 19. | 6.  | ,, 31.         | Siebei, theuerfter Herr und Freund.              | — 9Rt. 88.                                                               |
| n       | 20. | 6.  | ,, 31.         | Meine Freiegemplare find, nur ge-<br>heftet.     | — Nr. 89.                                                                |
| "       | 25. | 6.  | ,, 31.         | Hiebei ben zweiten Theil ber Notro Dame.         |                                                                          |
|         | 16. | 7   | 91             |                                                  | — Nr. 90.                                                                |
| H       |     |     | ,, 31.         | Auf die Anfrage ber zu erwartenben.              | — Nr. 91.                                                                |
| "       | 2.  |     | ,, 31.         | Gewiß wird Ihnen, theuerster Mann.               | Nr. 92.                                                                  |
| rı      | 10. | 8.  | ,, 31.         | Durch die F[r]iktion des Herrn<br>Geoffron.      | } — 9Rr. 98.                                                             |
| ,,      | 12. | 8.  | ,, 31.         | Mit dem lebhafteften Dant, bag Gie.              | — Nr. 94.                                                                |
| "       | 17. |     | ,, 31.         | Es ift eine munberliche Sache, mein.             | — Rr. 95.                                                                |
| "       |     | -   | ,, 31.         | Beitommenbes Blatten und.                        | — %r. 96.                                                                |
| "       |     |     | ,, 31.         | Beitommenbes Raftden melbet bie.                 | — Rt. 97.                                                                |
|         |     |     | ,, 31.         | Bei mir ift es völliger Ernft.                   | — 90. 97.<br>— 90. 98.                                                   |
| "       |     |     | ,, 31.         | Länger will ich nicht saumen,                    | — y.i. 30.                                                               |
| **      | 20. |     | ,, 01.         | theuerster.                                      | — Nr. 99.                                                                |
| _       | 26. | 11. | ,, 31.         | Indem ich mir die Freiheit nehme.                | — Kt. 33.<br>— Kr. 100.                                                  |
| *       |     |     | ,, 31.         | Bas die Medaillen anbetrifft.                    | — 90. 100.<br>— 90r. 101.                                                |
| "       |     |     | ,, 32.         | Satt' ich, mein theuerster Berr unb.             | — 90. 101.<br>— 90r. 102.                                                |
| "       | 7.  |     | ,, 32.         | In bem lebhafteften Mitgefühl.                   |                                                                          |
| "       | 1.  | 1.  | ,, 52.         | ,,,                                              | - Nr. 108,<br>) - Nr. 104, In A1 ohne                                    |
| n       | 28. | 1.  | ,, 32.         | Die hierbei mit vielem Dank zurud-<br>kommenden. | Angabe bes Abreffa-<br>ten. D 52, Bb. VI,<br>S. 571.                     |
| "       | 4.  | 2.  | ,, <b>3</b> 2. | Bermelben Sie, mein theuerfter herr.             | - Rr. 105. InA 1 unvoll-<br>ftanbig und ohne An-<br>gabe bes Abreffaten. |
| "       | 5.  | 2.  | ,, 32.         | Durft' ich heute um zwölf Uhr bie.               |                                                                          |

## **Epiegel**, Oberhofmaricall.

Gin Billet vom 9. August 1830, in welchem Goethe sich sechs Flaschen Try Madeira aus der Großherzoglichen Hostellerei gegen alsbaldige Bezahlung erdittet, ist in der "Greizer Zeitung" vom 29. August 1874 als an Spiegel gerichtet bezeichnet, während die Abresse sehlt.

Greizer Zeitung (D 27). — Diezel's Berzeichniß (A 33).

Beimar, 9. 8. 1830. E. Sw. wurden mir eine besondere D 27, 1874, Nr. 199. (In A88 unter bem 7. Aug.)

Spilker, Johann Christoph Berdinand,

geft. Weimar 25. September 1805, feit 1776 an ber Weimarifchen Bibliothet thatig.

Am 18. Mai 1790 übersandte Goethe die Papiere an Spilker, burch welche vor Kurzem Schiller das französische Bürgerrecht verliehen ward, um fle an geeigneter Stelle aufzubewahren.

Nachleje zur Schiller-Literatur.

Weimar, 18. 5. 1790. Der Herr Rath und Bibliothekarius Rachlele, S. 22 (unterzeichnet "I. B. Goethe.
Ch. Bolgt").

Spontini, Luigi Gasparo Pacifico,

geb. Majolati bei Jesi in der Mark Ansona 14. Rovember 1774, gest. daselbst 24. Januar 1851.

Die Beziehungen Goethe's zu Spontini hatten ihren Mittelpunkt in seiner Oper "Les Athéniennes", Text von Jouh, mit beren Komposition er seit 1830 beschäftigt war. Sowol im Juni 1830, als er nach Paris ging, wie auch nach seiner Rücksehr im März 1831 besprach er in Weimar das Sujet mit Goethe und schiekte ihm endlich im Januar 1832 das Manustript. Diese Zusendung und die Zurücksendung gegen Ende Februar gaben Veranlassung zu zwei Briesen Goethe's und zu der Kritik der Oper (Werke, Th. 29, S. 707—714), welche somit zu den letzten Arbeiten Goethe's gehört; die Briese selbst sind nur insosern von Bedeutung, als sie das günstige Urtheil bestätigen, welches Goethe auch gegen Zelter, Kanzler Müller u. A. über die Oper und namentlich beren Text gefällt hat.

Denkfdriften und Briefe jur Charatteriftit ber Welt und Literatur (D 14).

Weimar, 19. 1. 1832. Ohne die Abreise der Demoiselle.

" 20. 2. "32. Das mir geneigtest anvertraute. 
de D 14, 1840, S. 159 f.

Sprengel, Anrt,

geb. Bolbetow bei Untlam 3. Auguft 1766, geft. Salle 15. Marg 1833.

Goethe erwähnt seinen Besuch bes botanischen Gartens in halle, welcher unter Sprengel's Leitung stand, in ben "Tag- und Jahresheften" von 1802, ebenso mehrsach in seinen naturhistorischen Schriften Sprengel's "Geschichte ber Botanit", in welcher Goethe's Leistungen in Stäbel. 237

ben Raturwissenschaften rühmend erwähnt waren. Der von G. Schwetschke veröffentlichte Brief Goethe's an Sprengel war dadurch veranlaßt, daß Letterer eine neue Ausgabe von Linne's "Systema vegetabilium" zu veranstalten und diese dem Großherzog Karl August zu widmen gedachte. Dieser nahm die Bidmung an, und indem Goethe dies Sprengel mittheilte, sorderte er ihn zugleich auf, das nahe bevorstehende Judiläum des Großberzogs zu diesem Zwede zu benutzen. Außerdem enthält der Brief nur noch die Rachricht, daß Goethe kürzlich den Besuch von Martius gehabt und sich somit in der angenehmen Lage gesehen habe, "nicht nur von so viel bedeutenden Dingen aus einer fremden Welt unmittelbar die nächste Rachricht zu vernehmen, sondern sich auch zugleich von den werthesten einheimischen Mitgliedern an der allgemeinen und besondern Raturkenntniß und ihren großen Berdiensten ausssührlich zu unterhalten."

Honle'iche Zeitung 1877. — Guftab Schwetichke's neue ausgewählte Schriften. Deutsch und Lateinisch. Bismardias, Barzinias und andere Zeitgedichte. Mit einem Anhang. Halle, G. Schwetschke'scher Berlag, 1878.

**Beimar**, 15. 9. 1824. Aus E. W. gefälligem Schreiben | H. 56, 8. März, zweite Beilage. Schwetschke, S. 182 f.

## Städel, Anna Rofine Magdalene, geb. Frankfurt a. M. 1782, geft. bafelbft 1845.

Rofine Stäbel, von ihren Freunden häufig Rofette genannt, war bie alteste Tochter aus der ersten Che des Geheimenraths Willemer, über welchen und feine britte Gattin fpater zu berichten fein wirb. Der erfte Gemahl Rofinens, ben fie 1799 heirathete, war Johann Martin Stäbel, welcher schon 1802 ftarb; 1819 vermählte fie fich jum ameiten Male mit dem Frankfurter Burgermeifter Dr. Johann Gebhard Chriftian Thomas. Bur Zeit, als Goethe fle kennen lernte, im Sommer 1814. lebte fie als Wittwe im väterlichen Sause. Schon banach ist es natürlich, daß ihre Beziehungen zu Goethe keinen besonderen Charakter an fich trugen, sonbern burch die bes Baterhauses bedingt wurden. Go finden wir benn auch in ben fürzlich bekannt gewordenen Briefen an fie jenen halb freundschaftlichen, halb galanten Ton wieber, welchen Soethe in späteren Lebensjahren mit so vielem Glude sympathischen Berfonlichteiten bes weiblichen Geschlechtes gegenüber anzuschlagen pflegte, und ben wir fcon in vielen Beifpielen tennen gelernt haben. Benn man daher von einem Bieberabbrud ber immerhin lefenswerthen Briefe Abstand nahm, so hat es auf der andern Seite taum Intereffe. Einzelheiten hervorzuheben. Es mag also nur erwähnt werben, bas bie vielbekannte Zeichnung, welche Frankfurt, Pfarrthurm und Brude, von der Gerbermühle aus gesehen, barftellt, von Rosette Stabel nach einer Aufnahme der Gegend von Anton Radl angefertigt war und Goethe 1815 zu seinem Geburtstage überreicht wurde. Spater erhielt er noch awangig Abbrude biefer Zeichnung, von benen er gelegentlich einzelne Exemplare an Freunde verschenkte. Ferner erhielt auch Rosette ebenso wie Marianne Willemer und der Philologe Creuzer, mit welchem Boethe unter Anderm in Beidelberg zusammen gewesen war, ein Blatt bes feltsamen Gingobaums (f. Werke, Th. 4, S. 128). — Im Mai 1816 schidte Goethe an Rosette einen "Ring", nämlich eine Reihe fleiner Reime, beren Anfangsbuchstaben ihren Namen bilbeten: Rubin. Opal, Saphir, Emeraube, Türkis, Topas, Emeraube, wobei uns freilich die Berfe felbst nicht mitgetheilt werben. Enblich ift es auffällig, bag Goethe, wie es scheint, in bem Briefe vom 15. September 1815 Paul Gerhard Berfaffer des bekannten Bolksliedes "Den liebsten Buhlen, ben ich hab'", sein läßt, welches boch schon bem fünfzehnten Jahrhundert angehört.

Reue Freie Preffe (Wien) (D 42). — Deutsche Runbichau (D 19). Heuren Freunden.

D42, 1877. Ar. 166 (vom 19. Juni). D 19, 1878. theuren Freunden. 6. 10. ,, 15. Jene gehaltvolle Senbung, liebe D 42, 1877, Rt. 166. Rosette. Meiningen, 10. 10. ,, 15. Schon bin ich auf die Sobe ge-D 42, 1877, Rr. 171 (bont Frankfurt, 15. 9. "15. Ob ich gleich nicht mit bem frommen. 15. 11. ,, 15. Die Majeftaten haben uns eben. Weimar, 21. 12. ,, 15. Rur ein Wort, liebfte Rofette. D 42, 1877, 98t. 166. 4. 9. ,, 17. Auf bas freundliche Schreiben ) .. meiner. D 42, 1877, 971, 185 (bom **20**. 9. ,, 17. Mogen Sie inneliegenbes Briefden.

Staël-Holftein, Anna Germaine, Baronin v., geb. Recker, geb. Paris 22. April 1766, geft. Coppet 14. Juli 1817.

Es ist neuerdings barauf Aussicht gemacht worden, daß die Briefe Goethe's an Frau v. Stael veröffentlicht werden sollen. Bisher weiß

wan nur von einem in Privatbesit besindlichen, welcher das Datum des 26. Mai 1808 trägt. Außerdem hatte Goethe einen Brief an sie durch Frau v. Schiller am 19. Dezember 1803 während ihrer Anwesenheit in Beimar geschickt; doch ist auch über dessen Inhalt nichts bekannt, und er enthält vermuthlich nur eine Mittagseinladung auf den 24. Dezember.

Privatbefit (II B).

+ Rarisbab, 26. 5. 1808.

II B 17.

Stägemann, Friedrich August v.

geb. Bierraben in ber Udermart 7. November 1763, geft. Berlin 17. Dezember 1840.

Ueber sonstige Beziehungen, welche Goethe mit dem als patriotischer Dichter und höherer Beamter in Preußen bekannten Stägemann gehabt hat, ift wol kaum etwas bekannt. Der Brief, welchen er am 4. März 1829 an ihn richtete, war der Dank für die Zusendung des Berkes "historische Erinnerungen in lyrischen Gedichten. Berlin 1828."

Denkichristen und Briefe zur Charafteristif ber Welt und Literatur (D 14). — Berliner Sammlung (A 2). — Kanzler Müller's Archiv (II A 5).

**Beimar, 4.** 3. 1829. E. Hw. hochft schapbare Sendung D 14, 1841, S. 112. würde schon früher.

Stapfer, Philippe Albert, 1766—1840, fdweigerifder Gefandter in Baris.

Belden Berth Goethe auf die Uebersetzung seiner dramatischen Berte und speziell des "Faust" (erster Theil) von Stapfer legte, geht aus den beiden Aufsähen in seinen Berten (Th. 29, S. 692 und 697 st.) hervor. Sie suhren dieselben Titel wie die entsprechenden Uebersetzungen: "Notice sur la Vie et les Ouvrages de Goethe par Albert Stapser" und "Faust, Tragédie de Mr. de Goethe, traduite en Français par M. Stapser, ornée de XVII dessins par Mr. Delacroix, gr. sol., à Paris chez Ch. Motte, éditeur 1828 (MDCCCXXVIII)". In der letzteren sindet sich der Auszug eines Briefes von Goethe an Stapser in französsische Uebersetzung, welcher der Mittheilung schon deshalb werth ist, weil er Material zur Geschichte der Entstehung des zweiten Theils von "Faust" giebt.

#### Faust, traduit par Stapfer.

Weimar, 4. 4. 1827. Dans ce moment il ne sera rien Faust, trad. per St., ajouté.

Weimar, 4. 4. 1827.

Dans ce moment il ne sera rien ajouté à la première partie de Faust, que vous avez eu l'obligeance de traduire; elle restera absolument telle qu'elle est. Le nouveau drame que j'ai annoncé, sous le titre d'Hélène, est un intermède appartenant à la seconde partie; et cette seconde partie est complètement différente de la première, soit pour le plan, soit pour l'exécution, soit enfin pour le lieu de la scène qui est placé dans des régions plus élevées. Elle n'est point encore terminée; et c'est comme échantillon seulement, que je publie l'intermède d'Hélène, lequel doit y entrer plus tard. La presque totalité [sic] de cet intermède est écrite en vers jambiques et autres vers employés par les anciens, dont il n'y a pas trace dans la première partie de Faust. Vous vous convaincrez vous-même quand vous le lirez qu'il ne peut en aucune façon se rattacher à la première partie et que M. Motte nuirait au succès de sa publication, s'il voulait essayer de l'y joindre. Mais si, après l'avoir lu, vous le trouvez assez de votre goût pour avoir envie de le traduire; s'il inspire, en outre, quelque artiste qui se sente le talent comme le désir d'en crayonner les diverses situations et si, enfin, de son côté, M. Motte ne répugne pas à publier ce nouvel ouvrage: je vous garanti, qu'il pourra se suffire à lui-même. Car, ainsi que je l'ai déjà dit, et que vous le verrez bientôt par vos yeux, il forme un tout complet et a une étendue convenable etc.

## Stark, Johann Christian.

geb. Ohmannstädt im Weimarijden 13. Januar 1753, geft. Jena 11. Januar 1811.

Das Personenverzeichniß zu dem Brieswechsel zwischen Soethe und Rarl August nennt ausdrücklich drei Männer des Namens Stark, die in Jena resp. Weimar als Prosessoren der Medizin, als Leibärzte der herzoglichen Familie und als Aerzte überhaupt ihätig gewesen seine. Es ist der oden Genannte, sein gleichfalls Johann Christian genannter Nesse und sein Sohn Karl Wilhelm. Der ältere Stark hat Goethe viele Dienste erwiesen. Obschon Mediziner von Fach, war er zu Vorlesungen über Botanik genöthigt und kündigte zu Goethe's großer Freude für den Winter 1791 eine Einleitung in die Pflanzenphyssologie nach seinem Systeme an (Publice introductionsm in Physiologiam botanicam ex principiis Perillustrissimi de Goethe tradet). Goethe erzählt, daßer ihm dazu, was er an Zeichnungen, Kupferstichen und getrockneten

Pflanzen für jenen Zweck besessen, methobisch geordnet anvertraut und wodurch Stark in den Stand gesetzt wurde, seinen Bortrag zu beleden und glücklich durchzusühren (Werke, Th. 33, S. 146). Zehn Zahre später und dann wiederum 1809 behandelte Stark ihn in geführlichen Krankheiten. Rach Stark's Tode endlich war Goethe eifrig bemührt, die reiche anatomische Sammlung desselben für die Universität Zena erhalten zu sehen. Er korrespondirte darüber mit Karl August unter Hinweis auf die Berdienste Stark's und auf die Unwahrscheinlichkeit, jemals wieder eine solche Sammlung zusammenzubringen, und der Ankauf erfolgte gegen Ende des Jahres 1820 auch wirklich.

In neuerer Zeit nun find funf Briefe veröffentlicht worben, in benen fammtlich Johann Chriftian Start als Abreffat angenommen wird, vier bis bahin im Privatbefig") befindliche im "Goethe-Jahrbuch" von 1881 und einer icon früher (1874) in der Schrift "Goethe's Naturwiffenschaftliche Korrespondeng". Bas ben letteren anbetrifft, fo fann füglich nur ber gleichnamige Reffe ber Empfänger gewefen fein, mahrenb die dort zusammengetragenen Stellen fich jum größeren Theil auf den Ontel beziehen. Bon ben vier anbern können schon ber Zeit nach nur bie beiben erften an ben älteren Start gerichtet fein; die beiben übrigen dagegen gelten beffen Sohn Karl Wilhelm. Wir haben demnach drei Briefempfanger ftatt eines zu verzeichnen. — Uebrigens find die Briefe fammtlich von geringer literarischer Bedeutung; in bem erften ber beiben bier gunachft in Betracht tommenben handelt es fich um die Bufenbung eines nicht weiter bezeichneten Gebichtes an die Tochter bes Abreffaten, im aweiten um die Anstellung Sommerring's, die bekanntlich nicht gu Stande tam, und an welchen Goethe auch an bemfelben Tage fchrieb (f. oben 6. 230). Start wird veranlagt, baffir zu forgen, bag ber akademische Antrag von Jena aus balb an Sömmerring abgehe.

Goethe-Jahrbuch (D 64).

Beimar, 3. 6. 1801. E. W. haben bie Gefälligkeit, beisliegenbes. . . 8. 7. ., 03. E. W. versaume nicht, anzuzeigen.

" Des Brofeffors Ernft Martin in Strafburg.

Stark, Johann Christian,

geb. Rleinfromsborf bei Weimar 28. Ottober 1769, geft. Jena 24. Dezember 1837.

Der Resse des Borigen, von 1796 bis 1837 Professor der Medizin in Jena, stand gleichfalls in freundschaftlichen Beziehungen mit Goethe, welcher seiner öfters in Briefen, z. B. an Karl August, Nees von Esenbect und den Minister Boigt gedenkt. Der an ihn gerichtete Brief bezieht sich auf die Fortschritte in der Anatomie in Frankreich mit besonderer Bezugnahme auf Geoffroy de St. Hilaire, Serres und Despresz.

Goethe's Naturwiffenschaftliche Korrespondenz (A 23).

Beimar, 23. 2. 1826. E. B. wird Rachstehenbes, wenn. A 23 b, S. 345.

## Stark, Barl Wilhelm,

geb. Jena 18. Mai 1787, geft. bafelbft 15. Mai 1845.

. Der Sohn bes Borvorigen, war Hofmebikus, begleitete 1810 Karl August nach Teplit, später als Felbarzt, und wurde 1813 zum Prosessor der Medizin in Jena ernannt. Mit dem ersten Briese übersendet ihm Goethe, wie es scheint, eine naturwissenschaftliche Arbeit, in dem zweiten bittet er ihn, dem Porträtmaler Schmeller einige Stunden zu gönnen, damit auch sein Bildniß der würdigen Sammlung von einheimischen und auswärtigen Zeitgenossen eingefügt und das Andenken eines so bedeutenden Jusammenlebens desto vollständiger den Rachkommen hinterlassen werde.

#### Goethe-Jahrbuch (D 64).

Weimar, 5. 11. 1825. E. W. danke verbindlichst, daß Sie. D64 b, S. 298 und 308.

## Steche,

Dr. jur. in Göttingen.

Es kann zweifelhaft erscheinen, ob die unten verzeichneten Briefe hier eine Stelle finden dürfen; jedenfalls können fie aber zu einer Kleinen Ergänzung der Schrift von G. L. Kriegk, "Goethe als Rechts-anwalt", dienen, welche den Anhang zu dessen Werk "Deutsche Kultur-

bilber aus dem achtzehnten Jahrhundert" (Leipzig, Berlag von S. Hirzel, 1×74) bilbet. Der Prozeß, auf welchen sich die Briese an Steche beziehen, wird dort aussührlich behandelt. Goethe sungirte als Bevollmächtigter des Göttingischen Handelsmanns Horn gegen den Franksurtischen Landamtmann Dr. Luther, und es handelte sich um eine Forderung des Ersteren an den Letzteren im Betrage von zweiundsechzig Reichsthalern aus dem Jahre 1756, in welchem derselbe in Göttingen studirt hatte. Steche war der Bertreter Horn's in Göttingen und kam dadurch mit dessen Bevollmächtigten in Franksurt in Korrespondenz. Goethe macht ihm Mittheilungen über seine Thätigkeit in der Sache, verlangt einnal einen Kostenvorschuß, beantwortet die an ihn gestellten Fragen und erklärt die Berzögerung des Bersahrens.

Ranzler Müller's Archiv (II A 5).

```
† Frankfurt, 4. 12. 1773. Dero Geehttes vom 1. November.
† " 12. 7. "74. In unserer Sache gegen Amtmann Luther.
† " 16. 8. "74. Dero wertheste Zuschrift vom 30. Juli
habe bei meiner vorgestrigen Ankunst
aus bem Babe.
```

Stein, Charlotte Albertine Grnestine v., geb. v. Schardt, geb. Beimar 25. Dezember 1742, geft. bafelbft 6. Januar 1827.

Die Briefe an Frau v. Stein, welche einen Zeitraum von funfgig Sahren umfaffen und in ber erften Ausgabe brei Bande fullen, obgleich fich unter ihnen auch eine große Anzahl gang turger Billets befindet, find eine wichtige Quelle für Goethe's Leben und für das Ent= fteben vieler seiner Schriften. Es gilt dies namentlich für die Zeit von seiner Ankunft in Weimar bis unmittelbar nach ber italienischen Bald nach berfelben trat eine Spannung ein, welche augenfceinlich burch Goethe's Berhältniß zu Chriftiane Bulpius fortwährend gesteigert wurde, wenn fie nicht gar baffelbe jum alleinigen Grunde hatte. Diese erreichte ihren Sobepunkt burch den vielbesprochenen Brief vom 1. Juni 1789, welcher somit als ber entscheibende und unbedingte Bendepunkt für die gange Sachlage anzusehen ift. Es erfolgte allerbings eine Urt Ausgleichung, und ein freundschaftlicher, beffer gefagt, ein gefelliger Berkehr horte nie gang auf; aber bie fpateren Briefe et find noch etwa hundert für achtundbreißig Jahre, mahrend auf die vorangebende Zeit von zwölf Jahren funfzehn- bis fechzehnhundert

fallen - bieten meistens kein bebeutendes Interesse mehr, so fehr ber sachundige und feinfinnige herausgeber feiner Zeit bemüht gewesen ift. alle Beziehungen ausfindig zu machen, welche noch zwischen Goethe und Frau v. Stein obgewaltet haben. Immerhin bleibt aber ein bebeutender Zeitraum übrig, für ben bie Briefe überhaupt von der gröften Bichtigkeit find, und die Goethe-Forfchung wird, wie fie es schon in den letten dreifig Jahren gethan hat, immer wieder auf biefelben gurudtommen. Borgugsweife ift es Dunger gewesen, welcher biefen Briefen eine besondere Aufmerksamkeit gewibmet bat. verbanken ihm nicht allein die verschiedenen mehrfach erwähnten Schriften und Auffate, welche das Berhaltnig Goethe's au Frau v. Stein jum Gegenftande haben, fondern auch eine große Menge von dronologischen Bestimmungen ober Datirungen ber Briefe, welche freilich. wie es die Natur ber Sache mit fich bringt, nicht famintlich als abfolut ficher angefeben werben konnen. Jebenfalls find feine Untersuchungen auch bem Berausgeber ber neuen Ausgabe ber Briefe pon großem Rugen gewesen, wie biefer es in ber Borrebe au bem erften Bande berfelben, welcher bis jest allein erfchienen ift, unbe-Diefe neue Ausgabe bat nicht allein den Borbinat anerkennt. aug por der älteren, daß das Chronologische in ihr nach fremder und eigener Forschung mehr sichergestellt ift; fie ist außerbem um eine nicht unbedeutende Anzahl von Billets vermehrt, und burch Benukung von erft in ber neuesten Zeit bekannt geworbenen Quellen ift es bem Berausgeber möglich geworben, vieles Sachliche ficher ju beuten und über unbekannte Beziehungen Licht zu verbreiten. In bem nachfolgenden Berzeichniffe ift beshalb auch die dronologische Reihenfolge ber Briefe. jo weit fie bis jest gedruckt find, unmittelbar nach ihr gegeben, und Abweichungen Anderer find nur notirt, ohne in ben meiften Sallen bas pro und contra für die einzelnen Unnahmen zu motiviren; benn gerade bei ben für uns vorliegenden 3weden ift es vielleicht nicht überfluffig. barauf aufmerkfam zu machen, daß bei ben mannichfachen Schwanfungen. Stimmungen und Banblungen, welche bas Berhaltnik Goethe's au Frau v. Stein fogar in seiner Blutbezeit tennzeichnen, die Konjeftur aus pfnchologischen Grunden oft nur ein zweifelhaftes Refultat berbeiführen konnte. Auch Stimmungen wiederholen fich, und Seelenzustande, welche wir einem bestimmten Momente aufdreiben, tonnen icon fruber bagemefen ober nach einer längeren ober furgeren Zeit wieber eingetreten fein. Ueberbies tommt es bei einer großen Ungahl Heiner und unbebeutender Billets in der That nicht barauf an, ob fie einen Tag, einen Monat ober ein Sahr fpater hingeworfen find; ihr Werth beruht

nur darauf, daß sie einen Neinen Beitrag zu dem Gesammibilde liesern, welches uns durch das Ganze gegeben wird.

Wenn inbessen ein Zuviel ber Detailforschung auf biesem Gebiete wenigstens keinen Schaben stiften kann, fo läßt fich über ein Thema, in welchem biefe im Uebermaße angestellt worden, nicht fo leicht binweggeben. Die Briefe an Frau v. Stein haben Beranlaffung zu mehreren Berten und Auffagen gegeben, in benen bie Ratur von Goethe's Berhältniß au ihr ber genauesten Analyse unterworfen worden ift, und es ichien faft ber Anfpruch erhoben zu werben, bag Jeber in biefer Frage Bartei ergreifen mußte: alle biefe Untersuchungen beruhen indek auf einer febr fowachen Bafis. Frau v. Stein hat bekanntlich alle ihre Briefe an Goethe verbrannt, und unfers Wiffens ift niemals einer an bie Deffentlichkeit gelangt; aus ihrem Drama "Dibo" positive Schluffe gu gieben, burfte um fo ungerechtfertigter fein, je beutlicher fie fich felbft in Gliffa und Goethe in der Figur bes Dgon zeichnet (f. Charlotte von Stein, Soethe's Freundin, Bb. 2, S. 18ff.). Bur Erhöhung ber Schwierigfeiten tommt bann noch, daß gerade in ben Jahren, welche hier in Betracht tommen, Goethe eine leibenschaftliche Reigung für Corona Schröter begte, beren Racilaß gleichfalls unbefannt geblieben ift. So fteht benn die Forschung, wenn diefer Ausbruck hier noch ftatthaft ift, vor einer Frage, die fich wenigftens in bem befinitiven Sinne nicht löfen läßt, welcher von Bielen in ben Borbergrund gestellt wird. — Es giebt aber auch einen anbern Standpunkt biefer Frage gegenüber, welchen vorausfichtlich viele Undere als ben richtigen ansehen werben, benjenigen nämlich, bag man Untersuchungen ber Art, wenn fie mit folder Umftanblichkeit getrieben werben, als ungeborig und ber Burbe ber Biffenschaft nicht geziemend abweift. Wenn Soethe ber Bersuchung, die fur ihn in bem Berhältnisse au Frau von Stein gelegen bat, jederzeit mit Erfolg Widerftand leiftete, fo ift es groß, - ift er ihr erlegen, menfclich. Seine Werte bleiben barum biefelben, wie fie find, und auch bas Bild, welches wir von feinem Charafter haben, wird barum fein wefentlich anderes; benn wir fennen auch ohnebies viele Blige beffelben, in benen er fich erhaben zeigt, viele, in benen er menschlich erscheint. — Moge man also lieber versuchen, au fagen, was man bis jett wenigstens nur febr unvolltommen gezeigt bat: worin ber Einfluß ber Frau v. Stein auf Goethe's Schriften und auf die Entwidelung feines gangen Befens beftanden hat!

Briefe an Frau v. Stein (B21). Zweite Auflage derf. (B21'). — Berliner Sammlung (A2, Abbruck aus B21). — Jugenbbriefe Goethe's (A3'). — Dünher, Charlotte von Stein und Corona Schröter (C60) — Diezel's Berzeichniß (A33). — Dünher, Charlotte von Stein, Goethe's Freundin (C6d). — Riemer's Mittheis

lungen (C 34). — Archiv für Literaturgeschichte (D 9) [barin Dünger, Bur Kritit von Goethe's Tagebüchern]. — Dünger, Aus Goethe's Freundestreise (C 6 b). — Dünger, Die drei ältesten Bearbeitungen von Goethe's Jphigenie (C 6). — Goethe's Werke. — Brieswechsel zwischen Goethe und Zelter (B 28).

```
B 21' a, Nr. 1. A 2.
Rach C 6 e, S. 52,
18. Januar. B 21 a,
S. 3.
Beimar, Anf. Jan. 1776. 3ch muß Ihnen noch einen Dant.
          Januar ,, 76.
                           Eben beswegen - Und wie ich |
                                                                   - Rr. 2. B 21 a, S. 70.
                                 Ibnen.
          15.(?)1. ,, 76.
                           Es ift mir lieb, baß ich wegtomme.
                                                                  — Nr. S. — G. 15.
   .,
                                                                  — Rr. 4. Bgl. C 6 e,

©. 38. B 21 a, ©. 75.
          16.(?)1. ,, 76.
                           Co geht's benn, liebe Frau, burch.
   ,,
          Januar ., 76.
                           Ginen guten Morgen, liebste Frau.
                                                                   - Rr. 5. Bgl. C 6 e,
S. 40. B 21 a, S. 4.
          22.(?)1. ,, 76.
                           Mit Ihnen unter einem Dache.
                                                                  — Rr. 6. B 21 a, S. 9.
                   ,, 76.
          23.
                1.
                           Ich war auf der Galerie und habe.
                                                                   — Nr. 7.
                                                                              - G. 11.
    ..
                   ,, 76.
                           Liebe Krau, ich war heut Nacht.
                                                                  — Nr. 8.
                                                                              - G. 4.
          27.
                    .. 76.
                           Lieber Engel, ich tomme nicht.
                                                                  — Nr. 9.
          28.
                1.
                                                                              – E. 6.
    "
                   ,, 76.
          29.
                1.
                           Liebe Frau, um Funfe fehe ich Sie.
                                                                   — Nr. 10. -- S. 6.
    ..
          30.(?)1.
                   ., 76.
                           Das schrieb ich gestern Nacht.
                                                                   — 97r. 11. — ⑤. 8.
            o. D. ,, 76.
                           Eins nach bem andern! icon!
    "
                                                                  - Nr. 12. - S. 7.
                                 febr icon.
                                                                  — Nr. 13. — S. 8.
            o. D.
                   ,, 76.
                           Liebe Frau, ich werbe wieber.
    ..
                                                                  - Rt. 14. - G. 11.
          12.
                2.
                   ,, 76.
                           hier ein Buch für Ernften unb.
    ,,
                   ,, 76.
          23.
                2.
                           Wie ruhig und leicht ich gefchlafen.
                                                                  — Rr. 16. — S. 11.
    "
          23.
                   .. 76.
                2.
                           Ich mußte fort, aber Du follst noch.
                                                                   - Nr. 17 (unter bem 23.
                                                                     Februar).
                                                                                B 21 a,
                                                                     5. 12 (24. Februar).
                   ,, 76.
                                                                   - Nr. 18. B21 a, S. 13.
                           Wie leben Sie, liebste Frau? 3ch.
Erfurt,
                3.
                    ., 76.
                           3d bitte Dich boch, Engel, tomm.
                                                                   — Nr. 19. — S. 13.
                   ,, 76.
Beimar,
            o. D,
                           Sier durch Schnee und Froft eine
                                                                  — Mr. 20. — S. 14.
                                 Blume.
                   ,, 76.
                            3d weiß fein Wort von! Geben.
                                                                   — Nr. 21. — S. 14.
                                                                   - 98r. 22. - S. 15.
          17.
                3.
                    ,, 76.
                           Benn's Ihnen fo ums Berg mare.
    "
                    ,, 76.
          19.
                3.
                            Ich muß Ihnen noch ein Wort
    11
                                                                  - Nr. 23. - S. 16.
                                 fagen.
                                                                   - Nr. 24. - S. 17.
          20.
                   ., 76.
                            Sie irrten sich, Engel, unter Allem.
    "
                    ,, 76.
                                                                   — Nr. 25. — S. 16.
          20.
                3.
                            Daß boch Worte einen um bas.
    •
                    ,, 76.
          24.
                3.
                            Roch einen Abieu! - 3ch feb'.
                                                                   — Nr. 26. — S. 17.
Muerftabt, 24. 3. ,, 76.
                            Nachts halb Zwölfe. Auerftabt.
                                                                   — Nr. 27. — S. 18.
                                 Unter.
Naumburg, 25. 3. ,, 76.
                            Naumburg früh 5 mit Tags An-
                                                                  - Nr. 28. - S. 18.
                                 bruch.
                           Bormittag halb 10 Rippach in ber
Rippach, 25. 3. ,, 76.
                                 Chaife.
```

```
Run bier! - Rur munblich un- )
 reitzia, 25. 3. 1776.
                                                               B 21' a, Rr. 30. B 21 a,
                              ausspredliche.
              3. ,, 76.
                         Beste Frau, mir ift immer, Sie.
                                                               — Rr. 31. B21a, S. 20.
         31.
              3.
                 ., 76.
                         Liebe Frau, Ihr Brief hat mich boch.
                                                               — Nr. 32. — S. 20.
                 ,, 76.
                                                               — Nr. 83. — S. 21.
 Beimar.
          5.
              4.
                         Da haben Sie ihn icon wieber.
          o. D.
                  ,, 76.
                         Dag Sie uns boch noch entbeden.
                                                               -- Rr. 34. - S. 14.
                 ,, 76.
                                                               — Nr. 35. — S. 23.
         13. 4.
                         Liebe Frau, hier ein Zettelchen.
    .,
                 ,, 76.
                         3d bin noch ebenfo ungewiß.
                                                               -- Nr. 37. — S. 26.
          o. D.
                 ,, 76.
                                                               — Nr. 38. — S. 26.
                         Der Herzog war die ganze Nacht.
         16.
              4.
                 ,, 76.
                         Bis jeto bofft' ich noch immer. Sie.
                                                               -- Nr. 39. — S. 28.
         22.
              4.
                                                               — Nr. 40. — S. 28.
              4.
                  ,, 76.
                         Babrideinlicherweise eff' ich beut.
        25.
                 ., 76.
                         Beute will ich Sie nicht febn.
                                                               — Nr. 41. — S. 29.
         1.
              5.
                 ,, 76.
                                                               - Nr. 42. - S. 29.
         1.
                         Du haft Recht, mich jum Beiligen.
         2.
              5.
                 ,, 76.
                         Guten Morgen! Mir fiel's ichwer.
                                                               — Nr. 43. — S. 30.
3Imenau, 4.
              5.
                 ,, 76.
                         Um biefe Beit follte ich bei Ihnen.
                                                                - Nr. 44. — S. 30.
                 ,, 76.
         6.
              5.
                         Rur eine gute Racht!
                                                   Treff' ich |
                                                               -- Nr. 45. - S. 31.
                              Diá.
         11.(3)5. ,, 76.
                         Gin Raja und ein Brame, bie bon.
                                                               — Nr. 46. — S. 31.
Beimar, 14.
                         Bieland, bei bem ich bin, hat beute.
                                                               — Nr. 47. — S. 31.
              5. ,, 76.
        17.
              5. ,, 76.
                         Dante, Befte, für ben guten Morgen.
                                                               — Nr. 48. — S. 32.
              5. ,, 76.
        18.
                         Ehe ich in ben Barten gehe, einen.
                                                               — Nr. 49. — S. 32.
                 ,, 76.
                                                               — Nr. 50. -- S. 82.
        19.
              5.
                         Bum erftenMal im Garten gefclafen.
                 ,, 76.
                         hier einen Brief von
                                                      meiner |
        20.(1)5.
                                                               - Nr. 51. - S. 33.
                              Somefter.
                                                               — Nr. 52. — S. 33.
              5. ,, 76.
                         Da, liebe Frau, wieber Spargel.
        24.
              5. ,, 76.
                         Also auch das Berhältniß, das
                                                               — Nr. 53. — S. 83.
                              reinfte.
              5. .. 76.
                                                               — Nr. 54. — S. 34.
        25.
                         Sie find fich immer aleich, immer.
        26.
              5. ,, 76.
                         Bier, liebe Frau, ein Bufchel
                                                                  Nr. 55. — S. 35.
              5. ,, 76.
                                                               — Mr. 56. — G. 35.
                         36 habe gestoppelt, ba ift noch ein.
        28.(?)5. ,, 76.
                         3ch kann nichts thun, als Sie im.
                                                               — Nr. 57.
  "
         1. 6. ,, 76.
                         3d bin wieber ba, mar' jo gern.
                                                               — Nr. 59. — S. 35.
                                                               — Nr. 60. — €. 36.
         3.(1)6. ,, 76.
                         Dir mar's jo mohl geftern in.
         4.(3)6. ,, 76.
                         hier, I. Fr., den Tribut. 3d will.
                                                               -- Nr. 61. — S. 37.
                 ,, 76.
                         Sie find lieb, daß Sie mir Alles.
                                                               — Nr. 62.
                                                                         - 6.38.
         7. 6.
          D. D. ,, 76.
                         36 bante Ihnen, bag Sie fo.
                                                               — Nr. 63.
                 ,, 76.
                                                               - Nr. 64. - S. 39.
        13. 6.
                         36 will's überwinden und Gie.
              6. ,, 76.
        18.
                         Alfo geftern wollte ber himmel.
                                                               – Nr. 65. – S. 39.
                         Wenn's regnet, wie ich faft fürchte.
                                                                 Rr. 66. - G. 36 unter bem 2. Juni.
                                                               - %r. 66.
        20.(4)6. ,, 76.
                         Wie fann ich fein, ohne Ihnen.
                                                               -- Rr. 67. B21a, €.87.
        21.(?)6. ,, 76.
                         Das tonnten Sie mir alfo.
  ..
                                                               — Nr. 68. — S. 40.
        22. 6. ,, 76.
                         Du haft geftern Steinen lahm.
```

```
Beimar.
           o. D. 1776.
                          36 habe meine Glieber in Stern.
                                                                 B 21' a. Rr. 69. B 21 a.,
           o. D.
                   ., 76.
                          36 werbe Sie nicht mehr feben.
                                                                 — Nt. 70. B21 a, S. 40.
                          Nachts. Sagt' ich's nicht! faum.
               6.
                   ,, 76.
                                                                 — Nr. 72. — S. 43.
   "
               7.
                   ,, 76.
                          Es ift und bleibt Gegenwart Alles.
                                                                 — Rr. 72. — G. 43.
   "
               7.
                   ., 76.
                          Beftern Racht lieg' ich im Bette,
   "
                                                                  - Nt. 72.
                               folafe.
                  ,, 76.
         27.
               6.
                          Nachts. 3ch fclafe beim Ben [og],
   •
                               und eh ich.
                                                                 – Nr. 73.
         28.
               6.
                  ,, 76.
                          Morgens! icon im Frangen unb.
   "
                   ,, 76.
          5.
                          In Deinem Bimmer fdreib' ich bas.
                                                                 — Nr. 73. — S. 45.
   "
           5.
               7.
                   .. 76.
                                                                 — Nr. 73. — S. 46.
                          Wieland's Garten auch am 5. Juli.
           2.
                   ,, 76.
                          Ms ich für Dich zeichnete an.
   ..
                                                                  - Nr. 74. — G. 44.
                          Sonft hab' ich noch allerlei Ihnen.
         16.
                   .. 76.
                          Nur ein Wort, befte Frau.
                                                                 — Nr. 75. — S. 47.
         16.
                  .. 76.
                          Roch ein Wort. Geftern als wir.
   .
                                                                  - Nr. 76. — S. 49.
         17.
               7.
                   ,, 76.
                          Abieu! Wir geben beute Abenb.
                   ,, 76.
         22.
                          3ch hab' auf ber anbern Seite
                                                                 - Nr. 77. - S. 49.
                               angefangen.
                                                                            – °€. 50.
         24.
               7.
                  ,, 76.
                          Ich muß bas schiden. Borgeftern.
           2.
               8.
                   ,, 76.
                          Ich habe mit Bittern Deinen Zettel.
                                                                 — Nr. 78.
                                                                          — С. 50.
                  ,, 76.
Mmenau, 8.
               8.
                          Deine Gegenwart hat auf mein.
                                                                  - Nr. 79. — S. 51.
                          (Mit brei Nachschriften.)
               8.
                   ,, 76.
                          Liebste Frau. 3ch fdide Ihnen.
                                                                 — Nr. 80. — S. 53.
         10.
         12.
               8.
                   ,, 76.
                          Bergebens hab' ich auf ein paar.
                                                                 — Nr. 81.  — G. 54.
   "
                   ,, 76.
         13.
                          Lieber Engel, wir tommen.
                                                          Der )
                                                                 — Nr. 82.
                                                                  unter dem 17. August.
                               Herzog.
               8.
                   ,, 76.
                          Ich hoffte, Ihr Herz follte Ihnen.
                                                                 — Nr. 83. B 21 a, S. 54.
   "
                   ,, 76.
              D.
                          Sier einige Rnospen und Bluthen.
                                                                — Rt. 84.
   "
                   ,, 76.
         26.
               8.
                          Diefe Briefe frieg' ich beut, und ich.
                                                                 — Nr. 85. — S. 55.
   •
                   ,, 76.
                                                                 -- Nr. 86. – S. 55.
         29.
               8.
                          Mir war's icon genug, Befte, in.
   "
                                                                 — Nr. 87. — S. 56.
         30.
               8.
                   ,, 76.
                          Wie haben Sie gefchlafen, Befte?
                   ,, 76.
                                                                 - Nr. 88. - S. 56.
           1.
               9.
                          Wenn bas fo fortgeht, befte Frau.
   ,,
                  ,, 76.
           o. D.
                          Warum foll ich Dich plagen? Lieb-
   **
                                                                  - Nr. 89. — S. 23.
                               ftes Geicobf.
                                                                 - Nr. 90. - G. 58.
          8.
               9.
                   ,, 76.
                          3ch war geftern febr traurig und.
   ..
                  ,, 76.
         10.
               9.
                          3ch ichide Ihnen Lenzen, endlich.
                  ., 76.
                          Leng will nun fort, und ich hatte.
         12.
               9.
                                                                  - Nr. 91.
         12.
               9.
                  ,, 76.
                          Eben frieg' ich noch ber B[artens-
   ••
                               leben] Brief.
                  ,, 76.
         16.
                          Dante taufendmal, befte Frau.
                                                                — Nr. 92. — S. 61.
                                                                — Nr. 98. — G. 62.
         16.
               9.
                  ,, 76.
                          Soll der Herzog ohne ein Wort.
   "
                  ,, 76.
                                                                 — Nr. 94. — S. 62.
         18.
               9.
                          Geftern gab uns Knebel Tang.
   .
                  ,, 76.
                                                                 — Nr. 95. — S. 63.
         20.
                          3d weiß nicht, ob ber Bergog wieber.
   "
```

```
Sier ichidt Ihnen Ihre Schma- | B 21'a, Rr. 96. B 21 a,
Mmenau, o. D. 1776.
         7. 10. ,, 76.
                        Leben Sie wohl, Befte! Sie geben.
                                                             - Rr. 98. B21a, 5.64.
                        Ich bitte Sie um bas Mittel gegen.
         3. 11. ,, 76.
                                                             — Nr. 101. — S. 69.
         8. 11. ,, 76.
                        Ich war verlegen, welches der Jahrs- 1
                                                             - Rt. 102. - S. 69.
        10. 11. ,, 76.
                        Leng grußt Sie, er ift bei mir.
                                                            - 98r. 108. - S. 70.
        19. 11. ,, 76.
                        Der Sturm hat die ganze Racht.
                                                             — Rr. 104. — S. 71.
         o. D. ,, 76.
                        hier, liebe Frau, ben Reft von.
                                                             — Ят. 105. — Б. 55.
        1.(1)12. ,, 76.
                        Leng hat mir weggebenb noch.
                                                            — Nr. 106. — S. 72.
         1. 12. ,, 76.
                        Ich follte gar nichts schreiben.
                                                             — Nr. 107. — S. 72.
   "
         2. 12.
                ,, 76.
                        3d preise die Gotter, die uns.
                                                            — Nr. 108. — S. 73.
         2. 12. ,, 76.
                        Wir find in Rippach, werben bis.
                                                            — Rr. 109. — S. 73.
Bodit.
         5. 12. .. 76.
                        Liebste Frau, wir find auf bem.
                                                             - Rr. 110. - S. 74.
        22. 12. ,, 76.
                                                             — Nr. 111. — S. 75.
                        Bie ich Ihnen bante, fühlen Sie.
        23. 12. ,, 76.
                        Liegt ber Rig nicht noch bei Ihnen.
                                                             - Nr. 112. - S. 75.
            1. ,, 77.
                        Beftern Abend ift mir's noch febr.
                                                             — Nr. 113. — S. 4.
             1. "77.
                        Dante für bie Magenftartung.
                                                             — Rr. 114. — G. 74.
             1. ,, 77.
                        Indeß Sie luftig waren, war ich.
                                                             — Nr. 115. — €. 85.
Beimar,
         8.
             1. ,, 77.
                        Wie haben Sie gefclafen, I. Frau.
                                                             - Nr. 116. - S. 85.
                        Sier, I. Frau, bas von Bimmer- \ - Rr. 117. - S. 8.
         o. D. "77.
         v. D. ,, 77.
                        Sab' ich boch wieber eine Puppe.
                                                             - Nr. 118. - S. 90.
                        36 hab' heut einen ichonen Tag \ - Rr. 119. - S. 86.
            2. ,,77.
       11. 2.
                ., 77.
                        Aus Schnee und bichtem Rebel.
                                                            — Nr. 120. — S. 9.
  ••
        15.(3)2. ,, 77.
                        3ch lief um 12 bon ber Reboute.
                                                            — Nr. 121. — S. 22
                                                                       (6. Mpr. 1).
       16.(1)2. ,, 77.
                                  So haben Ste auch |
                        Sonntag.
                            auf bem.
             2. ,, 77.
                        Buten Morgen, liebste Frau! Sier.
                        3ch hab' bem Herzog gerathen, \ - Rr. 124. - S. 86.
             2. ,, 77.
                        Danke herglich, Liebes, für bas | - Rr. 125. - G. 96.
             3. ,, 77.
                        Geftern hab' ich mir lacherliche . - Rr. 126. - S. 87.
        6. 3. ,, 77.
                             Gewalt.
                                                            - Rr. 127. - S. 87.
        6. 3. ,, 77.
                        Daß ich boch auch mich angebe, ber.
 ••
       10.(1)3. .. 77.
                        Bier, befter Engel, fcid' ich was.
                                                            — Rr. 128. — S. 88.
       11.
            3. ,, 77.
                        Wie ber herrliche Morgen auf.
                                                            — Kr. 129. — G. 88.
 ..
                                                            — Nr. 180. — ⑤. 88.
       12.
            3. ,, 77.
                        Beil ich Sie schwerlich heute febn.
                ,, 77.
                                                            — Nr. 131. — S. 89.
       13.
            3.
                        Bergeihen Sie, baß ich icon wieber.
                ,, 77.
                                                            — Nr. 132. — S. 89.
       14.
            3.
                        3ch effe mit bem Bergog auf bem.
 •
            3. ,, 77.
                        Dante berglich, bag Sie fich meiner.
                                                            — Nr. 133. — S. 89.
```

28

```
Weimar, 17. 3. 1777.
                          Rach der Mittagsftunde fangen bie.
                          Dante, befter Engel, fürs Ueber-
                               fotatte.
           o. D. ,, 77.
                          Darf ich heute zu Tifch? Ich muß.
                                                               — Ят. 185. В21а, 6.70.
           o. D. ,, 77.
                          Bie die Gotter mit mir fteben.
                                                               — Nr. 136. — G. 91.
           v. D. ,, 77.
                          3ch habe gleich einen Biffen ab-
                                                               — Nr. 137. — S. 126.
                               gepflüdt.
              3. ,, 77.
         21.
                          Sier hab' ich ein Morgenbrob für.
                                                               - Rr. 138. - S. 91.
              3. ,, 77.
         22.
                          In bem Augenblick, da ich bas.
                                                               - Nr. 189. - S. 91.
   ..
              3. ,, 77.
         23.
                          Wir reiten erft eilf Uhr weg.
                                                               - Rr. 140. - S. 92.
         28.
              3. ,, 77.
                          3ch hoffte, heut fruh in Rub.
                                                               → Nr. 141. — S. 92.
         30.
              3.
                  ,, 77.
                          Dant, bag Sie mir am fruhen.
                                                               — Nr. 142. — S. 92.
   11
           o. D.
                  ., 77.
                          Bitte um meine Bucher unb.
                                                               -- Kr. 143. -- G. 98.
   .,
                  ,, 77.
                          Ueber 3hr Billet vergaß ich Mes.
           o. D.
                                                               — Nr. 144. — S. 224.
     20./21. 4.
                 ,, 77.
                          Es fällt mir auf einmal ein.
                                                               — Nr. 145. — S. 98.
                          Da haben Sie mein gestriges und.
                          Wenn beute Abend Semand au.
           o. D. ,, 77.
                                                               ~ 98t. 146. - €. 94.
   .,,
         27.
             4. ,, 77.
                          Liebste Frau, was bab' ich gestern.
                                                               — Nr. 147. — G. 94.
   "
         28. 4. ,, 77.
                          bier find Febern und bon meinem.
                                                               — Nr. 148. — S. 95.
   "
         29.
              4. ,, 77.
                          Bergebens hab' ich auf bie ge-
                                                                - Kr. 150. — G. 95.
                               beimnigvolle.
              5. ,, 77.
                          Sehr gut hab' ich geschlafen und bin.
                                                               -- Rr. 151. — G. 96.
   ,,
          2.
              5. ,, 77.
                          So gern mar' ich biefen Abend.
                                                               — Nr. 152. — S. 97.
          3.
              5. ,, 77.
                          Guten Morgen mit Spargels.
                                                               — Ят. 158. — С. 97.
   "
              5. ,, 77.
                          Die Grasaffen haben große Luft.
   "
                          Gute Racht, Befte, hab' ich boch
                               Ihre.
          5.
              5. ,, 77.
                          Da foid' ich Ihnen bie Rleinen.
                                                               — Nr. 155. — S. 98.
   "
              5. ,, 77.
                          Sie muffen viel in ber Belt gu.
                                                               — Nr. 156. — S. 98.
          5.
   "
              5. ,, 77.
          6.
                          Roch eine Erinnerung auf ben.
                                                               — Nr. 157. — S. 99.
   "
              5. ,, 77.
         18.
                          Ich wollte den ganzen Lag und
   "
                                                               — Nr. 158. — S. 99.
                               Mbenb.
         19.
              5. ,, 77.
                          Dante für bas Frühftud. Sier.
                                                               — Rr. 159. — €. 99.
   ..
                                                               — Nr. 160. — €. 100.
         21.
              5. ,, 77.
                          Ich erwarte bas Pferd, um nach.
   "
         23.
              5.
                  ,, 77.
                          Suten Morgen aus fühlem.
                                                               — Nr. 161. — S. 100.
              5. ,, 77.
         26.
                          Mur bag ich ju Tifch tomme und.
                                                               — Nr. 162. — G. 101.
              5. .. 77.
                                                               — 98t. 163. — €. 101.
         27.
                          Ihr Bettelden erhielt ich geftern.
              6. ,, 77.
                                                               — Nr. 164. — S. 102.
          1.
                          In beitommendem berfiegelten.
   ..
           o. D. ,, 77.
                                                               — Kt. 165.
                          Geftern hatt' ich's bald fatt und.
              6. ,, 77.
          3.
                          Rommen tann ich nicht; ba haben.
                                                               - Rt. 166. - S. 102.
              6. ,, 77.
                                                               — Nr. 167. — S. 108.
          8.
                          Die übel ich bran bin, Befte.
                  ,, 77.
         12.
              6.
                                                               — 98r. 168. — S. 108.
                          Im Garten unter freiem Simmel.
              6. ,, 77.
                          Sie tonnen fühlen, wie fauer,
                                                               — Nr. 169. — G. 111.
Rochberg, 16.
```

| Beimar,    | 16.   | 6.  | 1777.  | Um Achte war ich in meinem. B 21' a, Rr. 170. B 21 a,              |
|------------|-------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------|
| Rochberg,  | 5.    | 7.  | ,, 77. | Ubends halb 10, Rochberg in \                                      |
|            |       |     | ••     | 3hrem Nr. 171. B 21 a, S.                                          |
| Beimar,    | 6.    | 7.  | ,, 77. | Montag Abends. Ich bin 105.                                        |
| Rochberg,  | 12.   | 7.  | ,, 77. | Mir ift's diese Woche in ber                                       |
| Beigenburg | . 13. | 7.  | ,, 77. | In der Höhle von Weißenburg Rr. 172 S. 106 bis 108.                |
| Beimar,    | 17.   |     |        | Der erfte icon Sag, feit ich von.                                  |
| ,, (141    |       |     | ,, 77. | Ernst war sehr übel gestimmt. — Rr. 178. — S. 165.                 |
| "          | 11.   |     | ,, 77. | Dak ich mich immer traumenh - Rr. 175 S. 109.                      |
| ,,         | 27.   |     |        | Danke, Allerbeste, für bas An- } - Rr. 176. — S. 165.              |
|            | 27.   | 8.  | ,, 77. | 3ch fcide Ihnen Betern ; benn es.                                  |
|            |       |     | •      | Morgen, den 28., meinen Ge Rr. 177 S. 110. burtstag.               |
| Manebach,  | 29.   | 8.  | ,, 77. | Manebach beim Kantor. Zwi-                                         |
| -          |       |     |        | liten                                                              |
| Amenau,    | 31.   | 8.  | ,, 77. | 30. früh.                                                          |
| Eilenach,  | 6.    | 9.  | " 77.  | Danke, bestes Gold, für den \ - Rr. 179 S. 112.                    |
|            | 12.   | 9.  | ., 77. | Schon fühl' ich, liebste Frau, bag Rr. 180 C. 114.                 |
| Bartburg,  | 13.   |     | ,, 77. | Abends 9. Hier wohn' ich                                           |
|            |       |     | ••     | nun, Liebfte.                                                      |
| 14         | 14.   | 9.  | ,, 77. | Da hab' ich einen Einfall: - Rr. 181. A 8'. B21 a, mir ist's.      |
| ,,         | 16.   | 9.  | ,, 77. | Heute früh war wieder Alles.                                       |
| Beimar,    | 10.   | 10. | , 77.  | In meinem Garten, ben 10. 3 - Rr. 182. B 21 a, G. Oltober. Wieber. |
| " ohn      | e Da  | tum | ,, 77. | Grüßen Sie die Kleinen und } — Rr. 188. — €. 120.                  |
| "          | 29.   | 10. | ,, 77. | 3ch habe mich heute ben ganzen. — Nr. 184. — G. 120.               |
| "          | . 30. | 10. | ,, 77. | Daß Sie nicht benten, Sie . Rr. 185 S. 27. werben.                 |
| "          | 31.   | 10. | ,, 77. | Warum bas Hauptingrediens \ — Kr. 186. — G. 120.                   |
| "          | 1.    | 11. | ,, 77. | Ich schiede Trauben aus meiner. — Rr. 187. — S. 121.               |
| н          | 7.    | 11. | ,, 77. | Lieber Engel, ich fchide Ihnen Rr. 188 S. 122.                     |
| "          |       | 11. |        | Die Baume find angetommen Rr. 189 6. 123.                          |
| **         | 8.    | 11. |        | Die Baume find alle für Sie. — Rr. 190. — S. 123.                  |
| n          | 10.   | 11. |        | Die Welt war gestern Racht Rr. 191 S. 124.                         |
| "          | 11.   | 11. | ,, 77. | Geftern war ich in Ettersburg Rr. 192 S. 124.                      |

```
12. 11. 1777. Liebste Frau, heut tommt Schu- | B 21'a. Rr. 198. B 21 a.
Beimar.
                                mann.
                            Abieu, liebe Frau, ich streiche
            29. 11. ,, 77.
                                                              - Nr. 194. B 21 a, €.
                                aleid.
    ş
            30. 11. ,, 77.
                            Sanzen Tag in unendlich gleicher }
                                                                - Nr. 195. Tagebuch
                                                                ber bargreife. B 21 a,
                                Reinbeit.
           10. 12. ,, 77.
                            Früh nach dem Torfhaufe. Gin |
Lorshaus,
                                                              - Dr. 196. Fortjebung
                                                                bes borigen.
                                Biertel.
Elbingerobe, 2. 12. .. 77.
                            Nur die Freude, die ich habe, |
                                wie ein.
Goslar.
             4. 12. ,, 77.
                            Bon hier wollt' ich Ihnen querft.
                                                              — 98t. 198. A 8'.
          6./7. 12. ,, 77.
                            Mir ift's eine fonberbare Em-
                                                              — Nr. 199. A 3'.
                                pfinduna.
Rlausthal.
             7. 12. ,, 77.
                            Abends. Schone Mondnacht unb.
             8. 12. ,, 77.
                            Nachts. Diesmal bring' ich Sie
                                um.
                                                               - Str. 200. A3'. B 21 a.
Altenau,
             9. 12. ,, 77.
                            Es ift gar icon. Der Rebel
                                leat ficb.
                            Was die Unruhe ift, die in mir
                                ftiđt.
Torfhaus am Broden, Rlausthal, 10./11. 12. 1777. Bor
                                                               - Nr. 201.
                                Tag, eh ich wieder hier
                                aufbreche.
Weimar, 27. (?) 12. 1777.
                            Seute fruh ahnbet' ich fo mas.
                                                             - Rr. 202. - S. 148.
            30. 12. ,, 77.
                            Gine Blume icid' ich Ihnen, bie.
                                                              — 98r. 208. — S. 143.
   ..
                            3ch habe geftern Abend viel
             1. 1. ,, 78.
   •
                                an Sie.
                     ., 78.
                            Ich habe heut von biefem Beug
   ,,
                                                              - 98r. 205. - S. 152.
                                getriegt.
                                                              — Nr. 206. — €. 152.
             9. 1. ,, 78.
                            Rehmen Sie bier ben Schluffel zu.
                 1. ,, 78.
                                                              — 駅r. 207. — 色. 158.
            11.
                            Dante für die leibliche Rahrung.
   •
            12.
                 1. ,, 78.
                            Bollen Sie ben Blat bor ber
   "
                                                               – Nr. 208. – S. 153.
                                Söble.
                                                              - 98r. 209. - S. 154.
            19.
                 1. ,, 78.
                            Statt meiner tommt ein Blattchen.
   "
                 1. "78.(?) 3ch bin
                                         zur verwittweten
   **
                                                             - Rr. 210. - 5. 7.
                                Bergogin.
               ŧ
                            Hier noch zur guten Nacht ein
   "
                                                               – Nr. 211. – S. 7.
                                Ragout.
                                                              - Nr. 212, - S. 13.
               ş
                            Sier, liebste Frau, mit gutem.
               ş
                            Die brei erften Puntte ohne
   ..
                                                             - Nr. 213. - S. 159.
                                meiteres.
                                                              - 92r. 214. - 6. 158.
             1. 2. ,, 78.
                            Es ift doch hubsch, von Ihnen.
            11. 2. ,, 78.
                                                              36 fühle, daß ich heute wieder in.
   ,,
                            Schiden Sie mir ein paar.
                                                               - Nr. 216. (Bisber un-
   •
                                                                gebruck.)
```

| Weimar,   | 1            | ;             |        | Schicken Sie mir ben zweiten Band B 21' a, Rr. 217. B 21 a, Physiog.                                                 |
|-----------|--------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **        | 18.          | 2.            | 1778.  | 3ch bante recht fehr, bag Sie mir Rr. 218. B 21 a, S. 159.                                                           |
| ,,        | <b>20</b> .  | 2.            | ,, 78. | hier etwas jum Frühftud Rr. 219 S. 159.                                                                              |
| ,,        | 25.          | 2.            | ,, 78. | Ihr gestriges Zettelchen friegt' ich. — Rr. 220. — G. 160.                                                           |
| "         | 2.           | 3.            | ,, 78. | Eh Sie fich in ben Freuden ber \ - Rr. 221 S. 164.                                                                   |
| "         | 7.           | 3.            | ,, 78. | Ihren Fritz mit Blumen und \ - Kr. 222. — G. 160.                                                                    |
| **        | <b>20.</b> 3 | . <b>(</b> Ŷ) | ,, 78. | Willfommen, liebe Frau. — Rr. 228 (bisher ungebruckt).                                                               |
| *         | 22.          | 3.            | ,, 78. | Wollten Sie mir wol ein halb   — Rr. 224. — S. 161.                                                                  |
| 12        | 26.          | 3.            | ,, 78. | Sier find freundliche Blumen Rr. 225 S. 160.                                                                         |
| "         | 31.          | 3.            | ,, 78. | Benngleich bie Feierlichfeit, bie Rr. 226 S. 161.                                                                    |
| **        | 3            |               |        | Ich weiß fehr wohl, wie Sie meine Rr. 227 S. 162.                                                                    |
| ,,        | 13.          | 4.            | ,, 78. | hier haben Sie die Lieber unb Rr. 228 S. 162.                                                                        |
| ,,        | 19.          | 4.            | ,, 78. | Weil sich bes heutigen Tages. — Rr. 229. — S. 162.                                                                   |
| "         | 21.          | 4.            | ,, 78. | Che ich abgebe, fcide ich noch einen Rr. 230 S. 163.                                                                 |
| **        | <b>23</b> .  | 4.            | ,, 78. | Das wollt' ich Ihnen geftern Rr. 281 S. 163.                                                                         |
| **        | 7            | !             |        | Est amor circulus a bono in bonum semper revolutus.                                                                  |
|           | 1.           | 5.            | ,, 78. | 3ch bente, baß es morgen febr fcon Rr. 234 a G. 164.                                                                 |
| "         | 3            |               | ,,     | Da ift die Zeichnung, an ber ich Rr. 285 G. 98.                                                                      |
| **        | 3            | !             |        | Diefe Blumen follen Ihnen gute Rr. 296 S. 101.                                                                       |
| **        | 7            | !             |        | 3ch muß Sie bitten, nach Neun Rr. 288 S. 165.                                                                        |
| ,,        | 3            | ?             |        | Dante, befte Frau, fur bas Wort Rr. 239 S. 27.                                                                       |
| Leinzig,  | 12.          | 5.            | ,, 78. | Liebfte Frau, vor unferm Abschieb Rr. 240 G. 165.                                                                    |
| Borliy,   | 14.          | 5.            | ,, 78. | Rach Tifche geben wir auf Berlin Rr. 241. A 8'. B21a,                                                                |
| Berlin, 1 | 7./19.       | 5.            | ,, 78. | In einer ganz anbern Lage.<br>Wenn ich nur konnte bei meiner.<br>Durch einen schlaf.  9,7, 242. A 3'. B 21a, S. 167. |
| Deffan,   | 24.          | 5.            | ,, 78. | Enblich tann ich Ihnen bie Bettelchen.                                                                               |
| "         | 28.          | 5.            | ,, 78. | Ich bachte, wir würben schon heut. — Rr. 243. B 21 a, S. 170.                                                        |
| Beimax,   | 2.           | 6.            | ,, 78. | Sie follten foon einen guten Morgen Rr. 244 G. 171.                                                                  |
| ,,        | 4.           | 6.            | ,, 78. | Frig hat mich heute frah mit bem Rr. 245 G. 171.                                                                     |
|           | 4.           | 6.            | ,, 78. | Die Balbn. läßt bitten, wenn Sie Rr. 246 S. 172.                                                                     |
| ,,        | 4.           | 6.            | , 78.  | Die Thiere werben ben gangen Tag Rr. 247 G. 172.                                                                     |
| re        | 1            |               | ,, 78. | Da wir wiffen, daß die gnädige . Rr. 248. – S. 172.                                                                  |
| "         | 1            | }             | ., 78. | Jupiter mochte bon ber Schlange. — Rr. 249. — S. 178.                                                                |

| Weimar,    | 14.   | 6.       | 1778.            | Geftern wollt' ich noch ju Ihnen.          | B 21' a, Rt.<br>S. 173.                   | 250. B21a,                                      |
|------------|-------|----------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| **         | 1     | <b>?</b> | ,, 78.           | Da bas geschrieben und gefiegelt.          | — Nr. 251                                 | (bisher un-                                     |
| "          | 17.   | 6.       | ,, 78.           | 3ch schide Ihnen Erdbeeren.                | gedruct),<br>— Nr. 252.                   | B 21 a, €.                                      |
| "          | 17.   | 6.       | ,, 78.           | Rehmen Gie bie Anospen mit auf.            | — Nr. 253.                                | - G. 174.                                       |
| . ,,       | 23.   | 6.       | ,, 78.           | Die Blumen, die ich fchide, paffen.        | — Nr. 255.                                | - <b>S</b> . 175.                               |
| er         | 28.   | 6.       | ,, 78.           | 3ch hab' Ihnen nur immer eben.             | — Nt. 256.                                | <b>– 6. 175.</b>                                |
| **         | 28.   | 6.       | ,, 78.           | Den ganzen Morgen geh' ich mit.            | — Nr. 257.                                | <b>– Б. 175.</b>                                |
| **         | 29.   | 6.       | ,, 78.           | Ihren Gruß erhielt ich, als ich.           | — Nr. 258.                                | <b>— Б. 17%</b>                                 |
| "          | 2.    | 7.       | ,, 78.           | Um halb 5 wacht' ich auf und.              | — Nr. 259.                                | <b>— Б. 176.</b>                                |
| "          | . 9   | •        | ,, 78.           | Benn Sie Sedenborfen biefen.               | — Nt. 260.                                | <b>— E</b> . 176.                               |
| "          | 1     | ?        | ,, 78.           | Sier Früchte nicht aus meinem }            | - Nr. 261.                                | <b>− €. 102.</b>                                |
| 11         | 16.   | 7.       | ,, 78.           | In bet Leerheit, ba Sie weg finb.          | — Nr. 262.                                | - G. 177.                                       |
| **         | 30.(1 | 7.       | ,, 78.           | hier ift bie Melone, bie Gie.              | — Ят. 263.                                |                                                 |
| "          | 2.    | 8.       | ,, 78.           | So gern ich Ihnen Knebel's.                | Nr. 264.                                  | <b>– 6. 177.</b>                                |
| 11         | 3.    | 8.       | ,, 78.           | Sie waren ungläubig, als ich.              | — Nr. 265.                                | <b>— Б. 178.</b>                                |
| "          | 6.    | 8.       | ,, 78.           | Gin Bote aus fernen Lanben.                | — Nr. 266.                                | — წ. 17ი.                                       |
| "          | 6.    | 8.       | ,, 78.           | Es ift so heiß, daß ich die Sand. ) wuste. | — Nr. 267.                                | <b>- 6.</b> 178.                                |
| "          | 7.    | 8.       | ,, 78.           | Geftern Abend hatt' ich fo ein.            | — Nr. 268.                                | <b>- 6. 179.</b>                                |
| Auftābt,   | 10.   | 8.       | ,78.             | Geftern fruh Reune waren wir.              | — Nr. 269.<br>Dûn <b>s</b> er,<br>S. 419. | Bergleiche<br>Bur Kritif 1c.,<br>B 21 a, G. 38. |
| Weimar,    | 18.   | 8.       | ,, 78.           | Liebste Frau, gestern bin ich.             |                                           | B 21 a, 6.                                      |
| "          | •     | _        | ,, 78.           | Die Herzogin Amalie will.                  | gedruck).                                 | (bisher un-                                     |
| ***        | 6.    | 9.       | ,, 78.           | Eben wollt' ich Ihnen schreiben.           | — Nr. 272.                                | — <b>G</b> . 181.                               |
| "          | 6.    | 9.       | ,, 78.           | Sier fcide ich eine Leipziger.             | — Nr. 273.                                | B 21 a, S.<br>181.                              |
| (Filomos   | 8.    | 9.       | ,, 78.           | Ihr schlimmes Reisewetter hab' ich.        | — Nr. 274.                                | - <b>5</b> . 181.                               |
| Eifenach,  |       | 9.       | ,, 78.           | Da Sie weg waren, fplirt' ich.             | — Nr. 275.                                | <b>- 6. 182</b> .                               |
| Beimar,    | 13.   | 9.<br>9. | ,, 78.<br>,, 78. | Die Zeit bin ich auf ber Wartburg.         |                                           |                                                 |
| zoeimut,   |       |          |                  | Rach dem Gruß an meine Haus- }             | — Nr. 276.                                | <b>− ©. 183.</b>                                |
| **         | 24.   | 9.       | ,, 78.           | Ueberall suche ich Sie, bei Hof.           | — Rt. 277.                                | <b>- 6. 184.</b>                                |
| 11         | 28.   | 9.       | ,, 78.           | Meinen Philipp fchid' ich Ihnen.           | — 92r. 278.                               | — S. 184.                                       |
| "          | 1.    |          | ,, 78.           | Wenn ich nach Saufe tomme.                 | — Nt. 279.                                | <b>– 6.</b> 185.                                |
| <b>"</b> • | 14.   | IU.      | ,, 78.           | Danke, Liebste, für die Tafche.            | — 9hr. 280.                               | — S. 185<br>(Taffe).                            |
|            |       |          |                  | Ihre Abwesenheit bringt mich.              | — Nr. 281.                                | — S. 191.                                       |
| **         | 31.   |          | ,, 78.           | Sagen Sie boch Reftnern, baß.              | - Nr. 282.                                | - S. 1×6.                                       |
| "          | 3.    |          | ,, 78.           | Steinen hab' ich verfäumt, das.            |                                           |                                                 |
| **         | 9.    |          | ,, 78.           | Sie haben nun feine hindernig.             | — 98 r. 288.                              | - G. 188.                                       |
| **         | 15.   |          | ,, 78.           | Der Herzog hat beffer Wetter.              | — Nr. 284.                                | — <b>E</b> . 188.                               |
| "          | 21.   | 11.      | ,, 78.           | Es ist sehr gut, daß Sie kommen.           | — Mr. 285.                                | — S. 189.                                       |

```
Beimar.
         10. 12. 1778. Borm Rahr um biefe Stunde.
                                                              B 21' a. Rr. 286. B 21 a.
                                                                5. 189.
          11. 12. ,, 78.
                                                                         B 21 a, S.
                          heut Mittag bin ich jur herzogin.
                                                              — 98r. 288.
                                                                            190.
                  ., 78.
                          Bas bie Chachtel enthalt, ift allein.
                                                              — Nr. 289.
                                                                         - E. 161.
   ..
                  ,, 78.
                          Meine Worte haben feinen.
                                                              - Rr. 290. - S. 190.
                  ., 78.
                          Beute tomm' ich ju Tifch, wenn
                                                                - Nr. 291. — S. 56.
                          36 bacte Sie fo weit von mir.
                                                              — Nr. 292. — S. 190.
         23. 12.
                  .. 78.
         26. 12. ,, 78.
                          Ein Bouquet für Gie und die
                                                                - Nr. 298. — S. 190.
         30. 12. ,, 78.
                          Barum ich Ihnen einen Boten.
Apolba.
                                                              - Nr. 294. - S. 191.
Beimar.
          1.
              1. ,, 79.
                          Frit hat mich bor Bieren gewedt.
                                                              -- Nr. 296. — G. 211.
              1. "79.
                          Dit bem aufgehenden Mond hab'
                              iφ.
              1. ,, 79.
                          Ginen guten Morgen von Ihrem
                              ftummen.
               1. "79.
                                                              — Nr. 299. — S. 212.
                          Dante, lieber Engel, für bas.
         14.
  "
                  ,, 79.
              2.
          8.
                          Bute Racht, Allerliebfte! 3ch muß.
                                                               — Nr. 800. — G. 212.
  ,,
         14.
               2. ,, 79.
                          Mit einer guten Ract fdid' ich noch.
                                                               — Nr. 301. — S. 213.
                  ,, 79.
         22.
                          Meine Seele loft fich nach und nach.
                                                               — Nr. 302. — S. 213.
                          Das mir jugebachte Abenbbrob.
                                                               - Nr. 303. - S. 219.
               3. ,, 79.
                          Mit meiner Menichenglauberei.
                                                               - Nr. 304. - S. 214.
          1.
Bena.
Dornburg.
          2.
               3. ,, 79.
                          Wenn ich an einen Ort tomme,
                                                                - Nr. 305. — S. 214,
                              mo ich.
                          Muf meinem Schlofcen ift's mir.
               3. ,, 79.
                                                               — Rr. 306. — S. 215.
                                                               — Nr. 307. — S. 216.
               3. ,, 79.
                          Sie haben febr moblgethan.
          5.
               3. ,, 79.
                          Den gangen Tag war ich in Ber-
                                                              — 92т. 308. — S. 217.
                              lucuna.
               3. ,, 79.
                          Run entfern' ich mich wieber.
                                                               - Nr. 309. - S. 218.
          7.
Buttftebt.
               3. ,, 79.
                                                               — Rr. 310. — S. 219.
          8.
                          Rnebel war gar brav, daß er tam.
Imenau, 16.
               3. ,, 79.
                          Einen guten Abend geb' ich Ihnen.
                                                               - Rr. 311. - S. 220.
               3. ,, 79.
                          Den gangen Sag bin ich in allerlei.
                                                               — Nr. 312.
                                                                          - ලි. 220
         17.
   ,,
                                                                          (allerbanb).
                   ,, 79.
                                                               - Nr. 313. - S. 220.
               3.
                           Da mir Worte immer fehlen.
   **
                  ,, 79.
                                                               -- Nr. 314. - G. 37.
                           But benn, fo wird mir ein Beg.
         29.(?)3.
         10. 4.
                   ,, 79.
                           Ob Sie gleich gar nicht artig.
                                                               — Nr. 815. — S. 221.
               4. ,, 79.
                           Soll man's aut ober bos beuten.
                                                               - Nr. 317. - S. 222.
         20.
                                                               — Nr. 318. — S. 222.
          21.
               4.
                   ., 79.
                           Roch einen guten Morgen.
Zena,
                                                               — Nr. 319. — G. 223,
          22.
               4. ,, 79.
                           Rur ein Wort auf dies Papier.
                   ,, 79.
                                                               — Nr. 320. — S. 223.
Beimar.
          24.
               4.
                           Erft wollt' ich noch ju Ihnen.
               5.
                   ,, 79.
                                                               — 98r. 321. — S. 223.
           7.
                           Es hat mich verbroffen, bag ich.
Liefurt,
               5. ,, 79.
          12.
                           Von Ihnen tann ich boch nicht
                                                               — Nr. 322. — S. 224.
                              wegbleiben.
                          3hr Fruhftud habe ich noch in } - Rr. 828. - G. 224.
          13. 5. ,, 79.
                              Tiefurt.
```

```
Tlefurt.
           14.
               5. 1779. Bon benen zwei Eremplaren,
                                                                 B 21' a, 97r. 325. B 21 a,
S. 225.
                5. ,, 79.
                            Wenn ich nur was anbers batte.
                                                                 — 90tr. 326. B 21 a, 65.
                                                                               226.
                5. ,, 79.
                                                                 — Nr. 327. — €. 226.
           26.
                            Roch eine wohlriechenbe gute Racht.
                5. ,, 79.
                            Ste wiffen, was Sie mir für eine |
Erfurt.
                                                                 - Nr. 328. - E. 226.
                                  Freude.
            8.
                6. ,, 79.
                            Dag ich Sie gestern vorbeiließ.
                                                                 — Nr. 329. — S. 227.
Weimar.
                            Geftern Abend hatt' ich Ihnen
            9.
                6. ,, 79.
    ..
                                                                 — 98r. 330. — €. 227.
                                  noch.
                6. ,, 79.
                            Ich habe wieber die Medizin.
                                                                 — Rr. 331. — S. 228.
           13.
           24.
                6. ,, 79.
                            Sie thun fehr wohl, daß Sie mich.
                                                                 - Kr. 332. - S. 228.
    "
            4.
                7. ,, 79.
                            Beftern bin ich erft neun Uhr er-
    ..
                                                                 - Nr. 883. - S. 229.
                                  wacht.
                7. ,, 79.
                                                                 — Nr. 884. — S. 229.
                            Der vierte Theil meiner Schriften.
                            3d weiß nicht, ob ber 5. Juli } - Rr. 385. - G. 230.
                7. ,, 79.
                                  aud.
                 7. ,, 79.
Tiefurt,
           11.
                            Rnebel wird Ihnen ben Bettel.
                                                                 — 98 t. 336. — E. 230.
                                                                 — Nr. 337. — S. 232.
            8.
                8.
                    ,, 79.
                            Ginen guten erquidten Morgen.
                8.
                    ,, 79.
                            3ch febne mich gar febr nach 3hnen.
                                                                 — 98 r. 838. — G. 232.
Beimar.
           18.
           21.
                8.
                    ,, 79.
                            3d muß wohl aushalten, mert' ich.
                                                                 — 98 r. 339. — S. 238.
                    ,, 79.
                            Rur mit einem Wort tann ic.
           28.
                    ,, 79.
                            Roch eine gute Racht follen Sie.
                                                                 — 97 r. 340.
           25.
                8.
    "
                9.
                    ,, 79.
                            Ginen Rorb mit Früchten unb.
                                                                 - Rr. 341. - S. 234.
            1.
                    ,, 79.
                                                                 — Nr. 342. — S. 236.
                            Morgen, eh ich erwache, foll.
            4.
                9.
    ,,
                                                                            - 6.285
                    ,, 79.
                                                                  - %r. 343.
            7.
                9.
                            Ihre Wefte trag' ich bei jeder.
                                                                             (3. Sept.).
                                                                 — 9Rt. 344.
                                                                           -- 6.238.
                9. ,, 79.
                            Roch einmal Abieu und Dant.
           10.
                9. ,, 79.
                            Bir gehen unter benen Rafler.
                                                                 — Kr. 345. — S. 238.
Raffel,
           15.
                            Auch gruße ich Sie recht schon.
                                                                  - Nt. 346.
                                                                             anichlus
                                                                   eines Briefes von Rarl
                                                                   August an herrn bon
Stein. B 21 a, S. 239.
                                                                 — Rr. 347. B 21 a, S.
Frantfurt, 20. 9. ,, 79. Rur einen guten Morgen borm.
Begen Speier über am Rhein, 24. 9. 1779.
                                                  Wir warten
                                  auf die Rabre.
                                                                   Nr. 348.
                                                 36 hatte mir
                                  25. 9. 1779.
    ,,
                                  borgenommen.
Lauterbrunn, 9. 10. 1779. Wir find 1/2 5 wirflich hier.
                                                                 — Rr. 349. — S. 348.
               15. 10. "79.(?) Sonntag ben 10ten fruh feben.
                                                                 — Nr. 850. — S. 254.
Lauterbrunn und auf der Reise bis Bern, 11./15. 10. 1779.
                                                                 - %τ. 351. - €.257 ff.
                                Den 11. Oktober um 10 Uhr }
                                  von Lauterbrunn ab.
                               3ch eile nur bon ber letten
Manfter. 3./15. 10. 1779.
                                  Station.
```

| Paperne P<br>11. verjájí | Beterlingen 2<br>icd. Drte, | <b>20./27. 10.</b> 1                  | 1779. Rur wenig Worte,<br>ich nicht ganz.     | baβ   B 21' S.                    | a. Nr. 858. B 21 a,<br>261.                                |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Genf,                    | 28. 10.                     | 1779. Æi                              | r haben diefe Tage her ei                     |                                   | . 354. B 21 a, S.                                          |
| n                        | 29. 10.                     | "79. <b>2</b> 80                      | rgeftern find wir enblich.                    | — Nr                              | 269.<br>. 355. — <b>©. 26</b> 9.                           |
| n                        | 2. 11.                      | ,, 79. Au                             | h hier find wir langer<br>blieben.            | ge= )                             | . 356. — ©. 270.                                           |
| 11                       | 13. 11.                     |                                       | bem Gotthart bei<br>Rapuzinern. Glücklich br  | ben } — Яг.                       | . 357. — G. 273.                                           |
| Luzen, D                 | litte Rov.                  |                                       | r und da auf der gar<br>Reise.                | ngen / — Nr.                      | . 858. — G. 273.                                           |
| Ilrid, E                 | nde Rov.                    | ,, 79. Me                             | ine Bielgeliebte, fehr vergn                  |                                   | 359. — <b>6</b> . 275.                                     |
| "                        | 30. 11.                     | ,, 79. Ih                             | e ersten Weimarer W<br>erhalt' ich hier.      | orte } - Nr.                      |                                                            |
| Egaffhauje               | n, 7. 12.                   |                                       | Mlem, meine Befte, bleib'                     | iň. – 90z.                        | 362. — <b>E</b> . 279.                                     |
| Larisruhe,               | ·                           | ,, 79. Æ8e                            | il uns bie Briefe nicht m                     | ebr. 1                            | O. 210.                                                    |
| Mannheim,                | <b>22.</b> 12.              | ,, 79. <b>B</b> 01                    | 1 Karlsruh find wir geft<br>früh.             | tern \ — Nr.                      | <b>363.</b> — €. 280.                                      |
| Lawitadt,                | 1. 1.                       | " 80. Sei                             | tbem wir uns an ben Hö                        | fen. 1                            |                                                            |
| homburg,                 | 1. 3.                       | ,, 80. <b>S</b> o                     | ziehen wir an den Hö<br>herum.                |                                   | 364. — <b>6</b> . 282.                                     |
| Beimar,                  | ø. <b>9</b> 0.              | "80. Sap                              | fcide Ihnen, was ich 1<br>alten.              | 00n } – Nr.                       | <b>365.</b> − <b>⑤</b> . 285.                              |
| n                        | v. D.                       |                                       | schicke Ihnen noch ein Fr<br>Kück.            | ñh• } − Nr.                       | 366. — <b>©</b> . 285.                                     |
| n                        | 19. 1.                      | •                                     | Ungeschidlichkeit des Gli<br>zu ersehen.      | ids } – Nr.                       | 367. — S. 286.                                             |
| **                       | <b>24.</b> (†)1. ,          |                                       | dante, L. Engel, für<br>Boxforge.             | bie } — Nr.                       | <b>368.</b> − €. 286.                                      |
| 19                       | 2. 2. ,                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | en bie bas Porträt 1<br>Wenschen.             | des   — Nr.<br>  (In Di<br>Berieb | 369. — S. 286.<br>danuftr. burch ein<br>en Goethe's 1779.) |
| n                        | o. D. ,                     | 1                                     | schide meine neu angeko<br>nenen Zeichnungen. | m• } — Nr.                        | 370. B 21 a, S.<br>287.                                    |
| ••                       | o. SD. ,                    |                                       | bin zwar wieder franf, n<br>iber.             | oiA } — Nr. 1<br>gebru            |                                                            |
| **                       | o. D. ,                     |                                       | wären gar allerliebft, we<br>Sie.             | mn } — 90r. 1                     | 372. B 21 a, S.<br>288.                                    |
| "                        | 6. 2. ,                     |                                       | Wie geht's Ihnen her<br>ind was.              | ute } — Nr. :                     | 373. — S. 288.                                             |
| *                        | 9. 2. ,                     | , 80. Gute                            | n Morgen, meine Bef<br>Saben Sie.             | te! } — Nr. :                     | 874. — <b>6</b> . 289.                                     |
| "                        | 10.(1)2. ,,                 | , 80. Hier                            | den gewöhnlichen Morge<br>ribut!              | ens } — Nr. :                     | 375. — <b>S</b> . 302.                                     |
| ,,                       | o. D. ,,                    | 80. Жоф                               | einen guten Morgen und A                      | be! - Rr. 8                       | 376. — <b>6</b> 5. 289.                                    |
| Strebli                  | e, Goethe's                 |                                       |                                               | 17                                |                                                            |

```
Wollen Sie heute Mittag mit ben | B 21' a, Rr. 377. B 21 a,
       o. D. 1780.
                                                                G. 289.
                            Kleinen.
                                                    fann's | _ - Rr. 378. B 21 4, G.
   (?)18.
           2. ,, 80.
                       Kahren Sie wohl!
                                               34
                            boch nicht.
               ,, 80.
      29.
           2.
                       Der Sturm hat mich die Racht.
                                                              — Nr. 379. — S. 289.
                                                              — Nr. 380. — €. 290.
      29.
           2.
               ,, 80.
                       Es ist sehr artig, daß wir unfre.
"
               ,, 80.
       2.
           3.
                       Diefe aufblühende Blume wirb.
                                                              — Kr. 381.  — S. 290.
       4.
           3.
               ,, 80.
                       Hier schick' ich Stahl, ben man zur.
                                                              — Nr. 382.  — S. 290.
               ,, 80.
           3.
                                                              — Nr. 383. — S. 290.
       7.
                       Diesen Nachmittag bacht' ich Sie ins.
.,
               ,, 80.
                                                              – Nr. 384. – S. 212.
                       Dante fürs Frühftüd.
                                                 Bunide.
        o. D.
.
        o. D.
               ,, 80.
                       Ich banke für ben füßen auten l
                                                                Nr. 385.
                                                                         - G. 291.
                            Morgen.
                ,, 80.
                        Ihnen und Ihrer angenehmen.
                                                              — Nr. 386. — S. 291.
        o. D.
.
        o. D.
                ,, 80.
                       Gefegnete Mahlgeit! Wir werben.
                                                              — Nr. 387.  — G. 291.
               ,, 80.
        o. D.
                        Danke für den guten Morgen und.
                                                              — Mr. 388. — G. 85.
11
                ,, 80.
        o. D.
                        Dante für bie Arznei gegen.
                                                              — Nr. 389. — G. 85.
"
                ,, 80.
        o. D.
                       Schiden Sie mir boch bie Bucher.
                                                              — Nr. 390. — G. 288.
               ,, 80.
                                                              — Nr. 391. — G. 292.
        o. D.
                       So wenig biefe Blumen fagen wollen.
"
               ,, 80.
                                                              — Mr. 392.  — S. 292.
        o. D.
                        SutenMorgen, Liebe! Chen bacht'ich.
"
      20.
           3.
               ,, 80.
                       Ich banke, daß Sie mir ein Zeichen.
                                                                           (a. D.).
           3.
               ,, 80.
                       Rad meinem foonen Spazieraana.
                                                              — Nr. 394. — G. 292.
               ,, 80.
        o. D.
                       3ch bitte um meine Briefe, bie.
                                                              — Nr. 395. — S. 294.
•
               ,, 80.
      26.
           3.
                       Heut ift ber erfte rechte Frühlingstag.
                                                              -- 90r. 396.  — G. 292.
•
   (?)27.
           3.
               ,, 80.
                       Allein effe ich wenig und ftill.
                                                              -- Nr. 397. - S. 158.
"
           3.
               ,, 80.
                                                               – Nr. 398. – E. 291.
   (7)28.
                       Wenn Sie nicht nach Tiefurt geben.
•
               ,, 80.
          D.
                       Einen guten Morgen und eine
                                                                 Nr. 399.
                            Blume.
           3. ,, 80.
                       Geftern Abend hat mich bas schone
••
                                                               - 97t. 400.
                            Mifel.
               ,, 80.
                       Guten Morgen, Befte! Anebel lagt.
                                                              - Rr. 401. - S. 294.
           4.
               ,, 80.
                       3ch habe die Rolle mit meinem Stück.
                                                              — Nr. 402. — S. 292.
           D.
..
                " 80.(?)Anebel lagt Ihnen fagen.
                                                               -- Nr. 408.  — S. 180.
               ,, 80.
                       hier ichid' ich Band und hand-
                                                               - 9Rt. 404.
                                                                         - 6.295.
                            fouhe jurud.
               ,, 80.
                                                              — Nr. 405. — G. 291.
           4.
                       Ich gebe fort, meine Bielgeliebte.
"
           D.
               ,, 80.
                       Da sehen Sie, was die Waldner.
                                                              - Rr. 406 (bisher un-
"
                                                                gebructt).
                                                                - 98t. 407. B 21 a, S.
295.
       8.
           4.
               ,, 80.
                       Die Briefe folgen in Ordnung.
•
       9.
           4.
                ,, 80.
                       Es war jo hubicher, bag ich tam.
                                                              -- Nr. 408. -- E. 296.
.
               ,, 80.
      13.
           4.
                       Es ist sehr schon! Gehn Sie ja.
                                                              — 98t. 409.  — E. 296.
               ,, 80.
      14.
           4.
                       Es ward mir gestern zulent.
                                                              — Kr. 410. — G. 296.
"
        o. D.
               ,, 80.
                       Laffen Sie mich immer ausreiten.
                                                              — Nr. 411. — S. 178.
        o. D.
               ,, 80.
                                                              — Nr. 412. — S. 180.
                       hier schickt ber herzog etwas.
"
               ,, 80.
                                                              — Nr. 413. — S. 297.
                       Bas halten Sie von biefer.
      20.
```

| Beimar,                                | 22.         | 4.       | 1780.(1          | Biebfte, noch einen guten Morgen.                              | B 21' a, Rr.          | 414. B21 a,       |
|----------------------------------------|-------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| "                                      | 27.         | 4.       | ,, 80.           | Guten Morgen, Allerliebfte! Bu } Mittag.                       | S. 179.<br>— Nr. 415. | B 21 a, S.        |
| " (Ŧ                                   | 27.         | 4.       | ,, 80.           | Sehr gut ift's, baß ich wieder.                                | — Nr. 416.            | <b>– G</b> . 180. |
| ••                                     | 28.         | 4.       | ,, <b>8</b> 0.   | Sie waren nicht zu Saufe, als.                                 | — Nr. 417.            | <b>- 6</b> . 297. |
| (1)                                    | 29.         | 4.       | ,, 80.           | Saben Sie in meinem Ramen.                                     | — Nr. 418.            | <b>- 6. 302.</b>  |
| 11                                     | <b>3</b> 0. | 4.       | ,, 80.           | hatten Sie mir's vorausgefagt.                                 | — Nr. 419.            | <b>- 6.298.</b>   |
|                                        | 1.          | 5.       | ,, 80.           | 3ch ichide Ihnen bas Sochfte.                                  | — Nr. 420.            | <b> 6. 298.</b>   |
| "                                      | 1.          | 5.       | ,, 80.           | Am Abend. Morgen früh um bachte, wenn's.                       | — Kr. 421.            | <b>- 6.298.</b>   |
| Griuri,                                | 2.          | 5.       | ,, 80.           | Mit dem Boten, ber ein Pferb.                                  | — Nt. 422.            | - <b>6</b> , 299. |
| "                                      | 3.          | 5.       | ,, 80.           | heut reiten wir gegen Gotha.                                   |                       | - 6. 299.         |
| ,,                                     | 5.          | 5.       | ,, 80.           | Wir find im Cande herumgeritten.                               | — Nr. 424.            | - S. 300.         |
| Beimar,                                | 7.          | 5.       | ,, 80.           | Schiden Sie mir boch meine.                                    |                       | - <b>6</b> . 302. |
| ,,                                     | 0.          | D.       | ,, 80.           | Sier fcid' ich Blumen, wie fie bas.                            | — Nr. 426.            | - G. 302.         |
| "                                      | ø.          | D.       | ,, 80.           | hier Spargel, liebste Frau.                                    | — Nr. 427.            | <b>- €</b> . 224. |
|                                        | 11.         | 5.       | ,, 80.           | Diefen Abend hatt' ich gern.                                   | — Nr. 428.            | <b>- 6. 303.</b>  |
|                                        | 12.         | 5.       | ,, 80.           | Was Sie wollen, will ich.                                      | — Nr. 429.            | <b>— 6.308.</b>   |
| "                                      | 13.         | 5.       | ,, 80.           | Sehr ungern verzehr' ich.                                      | — Nr. 490.            | - G. 308.         |
| 11                                     | 14.         | 5.       | ,, 80.           | Saben Sie bie Gute, mir.                                       | — Nr. 431.            | - G. 304          |
| ,,                                     | 15.         | 5.       | ,, 80.           | Ich ichide Ihnen und Frigchen.                                 | — Nr. 482.            | <b>- 5.304.</b>   |
| "                                      | 16.         | 5.       | ,, 80.           | Bon benen Gebichten laff' ich.                                 | — %t. 433.            | - <b>E</b> . 305. |
| 11                                     | 17.         | 5.       | <b>,,</b> 80.    | Der Herzog ist, wie man fic.                                   | — Nr. 434.            | <b>— С. 305.</b>  |
| "                                      | 18.         | 5.       | ,, 80.           | Es ware fehr abenteuerlich.                                    | — Nr. 435.            | — <b>S. 305.</b>  |
| н                                      | 21.         | 5.       | ,, 80.           | Da ich gestern Abend nach Hause.                               | — Nr. 436.            | <b>- 6. 306.</b>  |
| . "                                    | 24.         | 5.       | ,, 80.           | Hier ift bas beste Papier.                                     | — Nr. 437.            | - <b>5.</b> 306.  |
| 11                                     | 25.         | 5.       | ,, 80.           | Ich dachte nicht, daß Sie mir.                                 |                       | <b>— 6. 307</b> . |
| *                                      | 29.         | 5.       | ,, 80.           | Laffen Sie mir boch fagen.                                     | — Nr. 439.            | <b>– 6</b> . 307. |
| H                                      |             | ·D.      | ,, 80.           | Suftchen ift ein fehr gut Wefen.                               | — Nt. 440.            | <b>- €. 307</b> . |
| n                                      | 4.          | 6.       | ,, 80.           | Ich schide Ring und Mufter.                                    | — Nr. 441.            | - S. 307.         |
| # . II                                 | 5.          | 6.       | ,, 80.           | Abieu, liebes Gold, behalten.                                  | — Nr. 442.            | <b>— б. 308.</b>  |
| wotha,                                 | <b>5</b> .  | 6.       | ,, 80.           | Es ward wirklich warm, als.                                    | — 98r. 443.           | - S. 309.         |
| ************************************** | 7.          | 6.       | ,, 80.           | Mit bem schönen Wawachen.                                      | — Nr. 444.            | - S. 311.         |
| Beimar,                                |             | 6.<br>6. | ,, 80.           | An meinem Schreibtifch. Es regnet.                             | — Nt. 446.            | - S. 812.         |
| **                                     | 15.<br>24.  | 6.       | ,, 80.<br>,, 80. | Meine Rosen blühen nicht auf.<br>An bem unfäglichen Berlangen. | — Nr. 447.            | - S. 314.         |
| "                                      | 26.         | 6.       | ,, 80.<br>,, 80. | Geftern war ich in Ettersburg.                                 | — Nr. 448.            | - <b>6</b> . 815. |
| "                                      | 28.         | 6.       | ,, 80.<br>,, 80. | Es ift nicht gang habic von Ihnen.                             | − %t. 449.            | - <b>E. 318.</b>  |
| "                                      | 30.         | 6.       | ,, 80.<br>,, 80. | Thre große Vorlust, mir zu schreiben.                          | - 98t. 450.           | - S. 319.         |
|                                        | 3.          | 7.       |                  | Stein behauptet zwar, ein Brief.                               | - Rr. 451.            | - S. 322.         |
| "                                      | 22.         | 7.       | **               | Guten Morgen, meine Befte! Bie                                 | <b>74. 22</b>         | C. 022            |
|                                        |             |          |                  | lang.                                                          | — Nr. 452.            | — <b>©. 823</b> . |
| Ettersbr                               |             |          |                  | Bis neun Uhr hab' ich gefclafen.                               | — Nr. 453.            | - <b>5. 323.</b>  |
| Beimar                                 | , 2         | 4. 7     | . ,, 80.         | Anebel ichreibt mir, daß er.                                   | — Nr. 454.            | - <b>6. 324.</b>  |
|                                        |             |          |                  |                                                                | 17*                   |                   |

```
Die Ririchen, Die ich beim Er- | B 21' a, Rr. 455. B 21 a,
Beimar, ohne Datum 1780.
                                   wacen.
                              Hier ift bas Buch.
                                                    Mir ift | - Rr. 456. B 21 a, G.
                                   febr Iteb.
                              Heute Mittag feben Sie mich
               4. 8. ,, 80.
   .,
                                                               - Nr. 457. — S. 325.
                                   bei Tifce.
               4. 6. ,, 80.
                               Scon bin ich wieber aurück.
                                                              - 97r. 458. - S. 325.
   .,
            (?) 5. 8. ,, 80.
                              Eben ba Sie schiden, wollt'.
                                                              - 92r. 459. - 65. 324.
   •
         ohne Datum "80.
                              Suten Morgen, Liebste!
   ••
                                                              - 98t. 461. - 65, 326.
                                   aanze Nact.
               9. 8. ,, 80.
                              Roch einen guten Morgen,
   "
                                  meine Befte!
                              Ich ersuche Sie um die Bogel.
                   8. ,, 80.
                                                             — Nr. 463. — G. 326.
   *
              15.
                   8. ,, 80.
                              Nachdem ich Sie zweimal.
                                                              - St. 464. - 65. 827.
   "
              16. 8. ,, 80.
                              Das Konfeil wirb heute hoffent-
   •
                              3ch bin auf bem Sprunge, \ _ Nr. 466. — G. 328.
                                  auszugehn.
   ,, 18. (? Morg.) 8. ,, 80.
                              Roch einen Abschied von dem
                                   Theaterftübchen.
              18. 8. ,, 80.
                              Wends.
                                         Ein Wort.
                                                       Gute
                                   Ract in größter Gile.
              19. 8. ,, 80.
                              Much einen guten Morgen
Ettersburg.
                                  muffen Sie.
                                                              - Rr. 470 (bisher un-
              20. 8. "80.? 3ch tam fpat von Ettersburg.
   ..
                                                                gebruct).
         ohne Datum ,, 80.
                              36 bin zur Tafel gebeten.
                                                              - Rt. 471. B 21 a, S.
   **
              27. 8. ., 80.
                              Die icone Frau wird mir heute.
                                                              — Rr. 472. — S. 329.
   •
                  9. ,, 80.
                              Der Bergog will biefen Mittag.
                                                              — Nr. 473. — G. 291.
   **
         ohne Datum ,, 80.
                                                              -- Ят. 474. В 21 b, б.
                              Ich danke Ihnen, daß Sie mir.
   "
                                                                           16.
                                                               - Rr. 475 (bisber un-
        ohne Datum ,, 80.
                             Benn Sie mich wollen, jo tomme.
                                                                gebructt).
               5. 9. ,, 80.
                              Abieu nochmals, Allerbefte.
                                                              - 92r. 476. B 21 a. S.
                              Bon Dienftabt, wo ich ge- } - Rr. 478. - 6. 331.
Dienftabt.
               5. 9. ,, 80.
                                   füttert habe.
                              Auf bem Gidelhahn,
Gidelbabn,
               6. 9. ,, 80.
                                  hochften Berg.
Almenau.
               7. 9. ,, 80.
                              Die Sonne ift aufgegangen.
                              Rach zehnstündigem Schlaf bin } — Nr. 480. — S. 333.
               8. 9. ,, 80.
                              Sagen Sie mir durch diefen }
               8. 9. ,, 80.
                                  Boten.
Amenau/Stligerbach 9./14. 9. 1780. Heut hab' ich mich
     u. a. D.
                                          leibenb berhalten.
```

```
Samaffalben, 11. 9. 1780.
                              Seut war ein iconer frob-
                                                              B 21' a. 97r. 484. B 21 a.
                                  licher Tag.
Rilbech.
                   9. ,, 80.
                              Wieder einen Tag ohne eine.
             12.
                   9.
                      .. 80.
                              Das vorige Blatt ift gefaltet.
                                                               - 98t. 485. - 6. 341.
Rattennorbheim, 18. 9.
                      ., 80.
                              Beute geht mir's recht abel.
                                                               - 98r. 487. B 21 a, S.
                                                                             349.
                   9.
                      ,, 80.
                              Rur bak ich im Rufammenbana.
                                                               - 92r. 489.
                                                                         - 6. 351.
         18./21.
                      ,, 80.
Ditheim,
             20.
                   9.
                              Rur einen guten Morgen.
                                                               — 98 r. 490. — 6. 352
                                                                             Anmert.
             24. 9. ,, 80.
Meiningen.
                              Seitbem ich hier bin, macht.
                                                                - 98t. 491.
                                                                         - 6.355.
             10. 10. ,, 80.
                              Abends.
                                        Daß fich boch bie
   **
                                                               - Rt. 492. - S. 357.
                                   Buftanbe.
                              Racts. Mein Bergnügen vor
         12./15. 10. ,, 80.
                                                              — 97т. 498. — С. 359.
                                   Schlafengehn.
             20. 10. ,, 80.
                              Dante für Alles aufs Befte.
                                                               - 92r. 494. - €. 361.
                              Wir horen, daß Sie nicht . - Rr. 495. - S. 362.
             25. 10. ,, 80.
  **
                                   wohl find.
                              Um diefe Stunde hofft' ich bei } - Rr. 496. - S. 364.
             29. 10. ,, 80.
Beimar,
                                   Ihnen.
               2. 11. ,, 80.
                              So einen bofen Borbang mir.
                                                               — Nr. 497. — G. 356.
               7. 11. ,, 80.
                              Beute finb's fünf Jahre, daß ich.
                                                               — Mr. 498. — €. 366.
             10. 11. ,, 80.
                              Ich wollte anfragen, ob Sie
  **
                                                              — Nr. 499. — S. 367.
                                   biefen.
              12. 11. ,, 80.
                              Seut will ich in ber Stille.
                                                               - Nr. 500. - S. 367.
  ••
             13. 11. ,, 80.
                              Laffen Sie mich, meine Befte.
                                                               — Nr. 501. — €. 368.
              14. 11. ,, 80.
                              Da ber Tag anbricht, mag.
                                                               — 92r. 502. — G. 368.
             15. 11. ,, 80.
                              Ihr gutiges Bureben unb.
                                                               — 97r. 508. — ⑤. 368.
             16. 11. ,, 80.
                              Dank für ben guten Morgen.
                                                               - %r. 504. - €. 369.
  ..
             19. 11. ,, 80.
                              Laffen Sie mix wiffen, ob Sie.
                                                               -- Kr. 505. - S. 370.
             20. 11. ,, 80.
                              Der himmel fei mit Ihnen.
                                                               — Rr. 506. — S. 370.
  ••
             21. 11. ,, 80.
                              Guten Morgen, Befte! Sagen 1
                                                               — Mr. 507. — €. 370.
                                   Sie.
             22. 11. ,, 80.
                              Laffen Sie mir fagen, wie Sie.
                                                               — Rr. 508. — G. 371.
             23. 11. ,, 80.
                              Sagen Sie mir, wie Sie.
                                                               — Nr. 509. — S. 871.
             24. 11. ,, 80.
                              Ich banke für den Antheil.
                                                               — Kr. 510. — S. 371.
  H
             25. 11.
                       ,, 80.
                              Es geht mir heute gang wohl.
                                                               — Rr. 511. — €. 372.
        obne Datum .. 80.
                              So lang ich Bleiftift beim.
                                                               — Nr. 512. — S. 372.
                                                               - Rr. 513. B 21 b, €.
        obne Datum
                      ,, 80.
                              So buntel es auch um mich ift.
             27. 11. ., 80.
                              Soll ich auf beut Abend.
                                                                  Rt. 514. B 21 a, S.
             29. 11. ,, 80.
                              Wenn Sie mogen, laff' ich.
                                                               — Rt. 515. — S. 378.
                              Ich will's boch erzwingen, bag.
                                                               — Nr. 516. — S. 873.
               2. 12. ,, 80.
                              Bir muffen einander in
                                                              - 92r. 517. - €. 373.
                                   Spracen.
                              36 foll nicht ju ben Felb-
               3. 12. ,, 80.
                                                             - Rt. 518. - G. 874.
                                   bühnern.
```

```
B 21' a, 98t. 519. B 21 a,
Weimar,
          4. 12. 1780.
                         Auf meine geftrige Beichte.
                                                                  S 374.
          6. 12. ,, 80.
                          Auf bie geftrige Gisfahrt.
                                                                – Nt. 520.
                                                                          B 21 a. 6.
                                                                             374L
                          Abr Bote ift noch nicht ba.
                                                                  Nr. 521.
                                                                          - 6.374.
                          In Ermanglung bes Waffers.
                                                               - Rt. 522. - S. 286.
          8. 12. ,, 80.
                          Danke, liebe Befte, baß Gie mein |
   "
                                                               — Nr. 523.
                                                                          - 6.375.
                               Mittaa.
         10. 12. ,, 80.
                          Sagen Sie mir, meine Befte.
                                                               — 90r. 525. — €. 376.
   **
         12. 12. ,, 80.
                          Ich ichide Ihnen unfre Lode wieber.
                                                                — 98t. 527. — G. 378.
   ,,
         13. 12. "80.9 Zwar wollt' ich heut wieder.
                                                               — Nr. 528. — G. 378.
   "
         14. 12. ,, 80.
                          Guten Morgen, meine Befte.
                                                                — Nr. 529. — S. 378.
   "
         16. 12. ,, 80.
                          hier ist ber Brief an die Frl.
   ..
                                                                – Nr. 531.
                               Thunger.
         18. 12. ,, 80.
                          36 foide gartes Bapier gum.
                                                                — Kt. 532. — S. 379.
   •
         19. 12. ,, 80.
                          Raum hab' ich noch einen Augen-
   "
                                                                — Nr. 533. — S. 380.
                               bliđ.
                          hier ift ein Bilb. Segen Gie es.
                                                               — Nr. 534. — S. 380.
                          36 habe mich jur Ginfamteit ent-
         21. 12. ,, 80.
   "
                                                               — Яг. 535. — С. 329.
                               ichloffen.
         24. 12. ,, 80.
                          Was man thut, ift doch immer.
                                                               - 駅t. 586. - €. 380.
  . ,,
         25. 12. ,, 80.
                          Den ganzen Morgen bin ich.
                                                               — Rr. 587. — €, 381.
   ,,
         30. 12. ,, 80.
                          Guten Morgen, Befte. Bon meinem.
                                                               - Rr. 538. - 6, 381.
   "
                                                               — Nr. 539. — S. 381.
         31. 12. ,, 80.
                          Dante, meine Befte, und mare.
   "
               1. ,, 81.
                          Soon war ich erwacht und lag.
                                                                  98t. 540. B 21 b, 6.
   ..
                                                                             11.
          3.
               1. ,, 81.
                          Sagen Sie mir, wie Sie gefclafen.
                                                               — Rr. 541. — S. 11.
   "
          7.
               1. ,, 81.
                          Guten Morgen, Befte. Unfer Spaß.
                                                               — Nt. 542. — S. 12.
   "
          8. 1. .. 81.
                          Schwer enthalt' ich mich noch.
                                                               — Nr. 543. — S. 12.
   "
                          Auch noch um Achte komm' ich.
                                                               — Nr. 544. — G. 12.
                          So ift's recht fcon, ob mir's.
                                                               — Nr. 545. — S. 13.
         13.
               1. ,, 81.
                          Guten Morgen, Befte, ich hab'.
                                                               — Nr. 546. — G. 13.
   "
               1. "81.9 Da ich Ihr Bettelchen habe.
                                                               — Nr. 547. — S. 14.
         14.
   ,,
         15.
               1. ,, 81.
                          Da ich Sie geftern nicht.
                                                               - Rt. 548. - E. 18.
   "
         15.
               1. ,, 81.
                          Wenn irgend eine Gefahr.
                                                               - Rr. 549. - G. 14.
         16.
               1. ,, 81.
                          Heute werd' ich Sie schwerlich.
                                                               — Nr. 550. — S. 14.
   "
         18.
               1. ,, 81.
                          Die geftrigen Mepfel eff' ich.
                                                               — Nr. 551. — G. 15.
   ••
                  ,, 81.
                          heut ift Ronfeil, alfo bin ich.
                                                               - 98t. 552. - 65. 15.
               1. ,, 81.
         19.
                          Wenn Sie mich mogen, fo follen.
                                                               — Nr. 553. — S. 16.
   "
         25.
               1. ,, 81.
                          Unfere Freude ift zu Baffer.
                                                               — Nt. 554. — S. 16.
   •
         28.
               1. .. 81.
                          Mein Hals ift nicht beffer.
                                                               — Nr. 555. — 6. 17.
   ,,
         28.
               1. ,, 81.
                          Es geht mir ziemlich, boch.
                                                               — Rr. 556. — G. 17.
   "
         29.
               1. ,, 81.
                          Danke für ben guten Morgen.
                                                               - Nr. 557. - S. 18.
   "
         30.
               1. ,, 81.
                                                               — Nr. 558. — G. 18.
                          Es ift umgelehrt, wie geftern.
         31.
               1. ,, 81.
                          Lang hab' ich gefonnen, wie.
                                                                — 98 r. 559. — E. 19.
   "
          1.
               2. ,, 81,
                          34 foide Ihnen ein Stuchen.
                                                               — Rt. 560. — €. 19.
   "
```

| Beimar, | 3.          | 2. | 1781.               | Sagen Sie mir, wie Sie gefclafen.          | B 21' a, Rt. 561. B 21 b,         |
|---------|-------------|----|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| ,,      | 4.          | 2. | ,, 81.              | Raum bin ich aufgeftanben.                 | - 98t. 562. B 21 b, €.            |
| ,       | 5.          | 2. | ,, 81.              | Mir ift's gang leiblich.                   | — Rr. 568. — €. 20.               |
| "       | 5.          | 2. | ,, 81.              | Wenn mir Anebel nicht fcon.                | — Nr. 564. — S. 21.               |
| ,,      | 6.          | 2. | ,, 81.              | Es reizt mich, Ihre Ginlabung.             | — Nr. 565. — S. 21.               |
| "       | 8.          | 2. | " 81.               | Mit Ihrem Freunde geht's fo.               | — Nr. 566. — G. 22.               |
|         | 10.         | 2. | ., 81.              | Wie ftehn Sie mit Ihrem.                   | — Nr. 567. — С. 23.               |
| 19      | 11.         | 2. | ,, 81.              | Dir geht's recht leiblich, meine.          | — Nt. 568. — €. 23.               |
| ,,      | 12.         | 2. | ,, 81.              | Wenn ich ju Saufe bleibe.                  | — Nr. 569. — S. 24.               |
| .,      | 13.         | 2. | ,, 81.              | Mein liebes M und D.                       | — Nr. 570. — S. 24.               |
| ,,      | 14.         | 2. | ,, 81.              | Guten Morgen, meine Befte.                 | — Nr. 571. — S. 24.               |
| *       | 14.         | 2. | ,, 81.              | Das große Baffer hat uns.                  | — Nr. 572. — G. 25.               |
| "       | 15.         | 2. | ,, 81.              | Sier, meine Liebe, find bie Berfe.         | - 90r. 573 €. 25.                 |
| "       | 17.         | 2. | ,, 81.              | Wie haben Sie geschlafen? Bu  <br>Mittage. | - Rr. 574 S. 26.                  |
| **      | 18.         | 2. | ,, 81.              | Der Tag lagt fich gar fcon an.             | — Nr. 575. — S. 26.               |
|         | 19.         | 2. | ,, 81.              | Bei biefem Sturm tommen.                   | — Rt. 576. — S. 26.               |
| ,,      | 19.         | 2. | ,, 81.              | 36 bin noch fleißig gewesen.               | — Nr. 577. — S. 27.               |
| "       | <b>2</b> 0. | 2. | ,, 81.              | Das blaue Papier und ein Studgen.          | — Яг. 578. — <b>S. 27.</b>        |
| "       | 20.         | 2. | ,, 81.7             | Mir hatte nicht leicht.                    | — 98t. 579. — €. 28.              |
| ,,      | <b>2</b> 0. | 2. | ,, 81.3             | Wenn es Ihnen lieb ift, tomm' ich.         | — Nr. 580. — S. 21.               |
| **      | <b>2</b> 2. | 2. | ,, 81.              | Mein Frankfurter ift angekommen.           | — Nr. 581. — S. 28.               |
| ,,      | 23.         | 2. | ,, 81.              | Diefen Tag will ich ruhig.                 | — Nr. 582. — €. 29.               |
| **      | 24.         | 2. | <b>,,</b> 81.       | Anebel hat mich zu Tifche geladen.         | — Nr. 583. — S. 29.               |
| •       | <b>25</b> . | 2. | ,, 81.              | Mein liebes Drakel hat sich.               | — Nr. 584. — S. 29.               |
| **      | <b>25.</b>  | 2. | ,, 81.              | Das ift ein schlimmer Fall.                | — Nr. 585. — S. 30.               |
|         | 26.         | 2. | ,, 81.              | Das Wetter ift lieblich.                   | — Nr. 586. — S. 30.               |
| **      | 27.         | 2. | ,, <sup>,</sup> 81. | Rur ein Wort, daß ich Sie liebe.           | — Nr. 587. — S. 30.               |
| **      | 27.         | 2. | ,, 81.              | Da Sie heute im nachlässigen.              | — Nr. 588. — S. 30.               |
| •       | 28.         | 2. | ,, 81.              | Mir hat mein lieber Müdling.               | — Nr. 589. — S. 31.               |
| "       | 1.          | 3. | ,, 81.              | Guten Morgen, meine Befte! Sie }           | — Nr. 590. — S. 31.               |
| **      | ø.          | D. | ,, 81.              | Kaum bin ich von Ihnen weg.                | - Rr. 591. B 21 a, S. 369 (1780). |
| "       | 2.          | 3. | ,, 81.              | Wie find Sie mit bem Schlaf zu- } frieden. | — 98r. 592. B 21 b, 6.            |
| **      | 3.          | 3. | ,, 81.              | Da ich erwache, wünsche ich.               | — Nr. 593. — S. 32.               |
| **      | 4.          | 3. | ,, 81.              | Ihr Padet erhalt' ich im Rlofter.          | — Nr. 594. — €. 32.               |
| "       | 5.          | 3. | ,, 81.              | Guten Morgen, meine Liebste, ich }         | — Яг. 595. — <b>Б. 32.</b>        |
| **      | 6.          | 3. | ,, 81.              | Bum letten Mal auf eine lange Beit.        | — Nr. 596. — €. 33.               |
| "       | 7.          | 3. | ,, 81.              | Wir pflegen mit bem Tobe ju   fpagen.      | — Nr. 597. — €. 88.               |

```
3. 1781. Die Töchter bes himmels, bie | B 21' a, Rr. 598. B 21 a,
              7.
Beimar,
                                                                    6. 330 (unter 1780.)
                                  weit ichweifenden.
Reunheiligen, 7.
                  3.
                      ,, 81.
                              Man ift auseinander gegangen.
                                                                  — 98r. 599. B 21 b, 65.
                      .. 81.
                                                                  - 97r. 600. - E. 34.
                   3.
                              Morgen gebt ein Suigr. um.
   •
                      ,, 81.
                                                                  — Nr. 601. — S. 87.
             10.
                   3.
                              Seut ift eine Rabrt nach Cheleben.
                      ,, 81.
                                                                  - 97r. 602. - S. 40.
             11.
                   3.
                              Ihr Bleiftift-Rettelden von geftern.
   "
                                                                  — Nr. 608. — S. 44.
             12.
                   3.
                      ,, 81.
                              Sie haben mir durch ben Boten.
                      ,, 81.
                              Seute fruh vor Sechfen ift ber |
             13.
   "
                                                                     Rt. 604.
                                                                              - E. 46.
Beimar, ohne Dat. ,, 81.
                                                                  — Ят. 606. В 21 a, S.
                              Mit großem Berlangen bin ich.
                      ,, 81.
             16.
                   3.
                              Rur bas volle Raftchen fcid' ich.
                                                                     Nr. 607.
                                                                             B 21 b, €.
   .,
                      ,, 81.
             17.
                              heute erhalten Sie nichts Suges.
                                                                  - 97r. 608. - 5. 49.
   "
             18.
                   3.
                      ,, 81.
                              Ginen füßen guten Morgen.
                                                                  — 98r. 609. — S. 49.
             19.
                   3.
                      ,, 81.
                              Gewünscht hab' ich, nicht gang.
                                                                  — Rt. 610. — G. 50.
                      ,, 81.
             20.
                   3.
                              Benießen Sie bas Frühftud.
                                                                  — Nr. 611. — S. 50.
             20.
                   3.
                      ,, 81.
                              heute muß ich bis zu Tifc.
                                                                  — Kr. 612. — E. 50.
             21.
                   3.
                      ,, 81.
                              hier ein fuß und faures Frühftud.
                                                                  — 98r. 613. — S. 51.
             22.
                      ,, 81.
                              Deine Liebe ift mir wie ber
   **
                                                                 — Rt. 614. — €. 51.
                                  Morgen.
             23.
                   3.
                      ,, 81.
                              Sagen fann ich nicht und barf's.
                                                                  — Mr. 615. — G. 51.
   "
             23.
                  3.
                      ., 81.
                              Mein Borfat, ruhig zu bleiben.
                                                                  — Nr. 616. — G. 52,
   ,,
                      ,, 81.
                                                                  — Rr. 617. — S. 53.
             25.
                  3.
                              36 bante für ben Brief an Lena.
                   3. ,, 81.
                                                                  — Nr. 618. — S. 58.
             25.
                              Der Herzog und Anebel haben.
   ..
                                                                  — Nr. 619. — S. 58.
             26.
                   3. ., 81.
                              Den heutigen Tag, meine Beste.
   "
             26.
                   3. "81.
                              Schon heute fruh hab' ich ge-
   "
                                                                  - Nr. 620. - S. 54.
                                  ameifelt.
                      ,, 81.
                                                                  — Rr. 621. — G. 54.
             27.
                   3.
                              Der himmel trübt fic, ich werbe.
                                                                  — Nr. 622. — S. 55.
             28.
                      ,, 81.
                              Beute will ich mich in ber Stille.
                  3.
             28.
                  3.
                      ,, 81.
                              Inliegenbes war icon gefiegelt.
                                                                  — Nr. 623. — S. 56.
   "
             30.
                      ,, 81.
                              Das schöne Wetter und Deine
   "
                                                                   - Nr. 624. — S. 56.
                                  Liebe.
                  3.
                     ., 81.
                              Ihr liebes Briefchen hat mich.
                                                                  — Mr. 625. — G. 57.
             31.
   .,
                              Ich muniche zu horen, bag bas.
                                                                  — 92r. 626. — ⑤. 57.
              1.
                   4. "81.
   •
                  4. ,, 81.
                              Mich fangt icon wieder an gu
   •
                                  reuen.
                              Suten Morgen, meine Liebfte.
                                                                  — 98 r. 628. — E. 58.
                  4. ,, 81.
   .,
          ohne Dat. ,, 81.
                              Sie find wohl zusammen ohne mich.
                                                                 — 9Rt. 629. — ©. 58.
   ••
              5.
                  4. ,, 81.
                              Bum iconen Morgen ichid' ich
   "
                                                                     Nr. 630.
                                  ein paar.
                                                                  — Nr. 631. — S. 59.
                      ,, 81.
                              Es mag noch fo viel in mir.
              7.
                  4.
                      ,, 81.
                              Ihrer Liebe erfreu' ich mich in bem.
                                                                     Rr. 632. - 5. 60.
   ..
                      ,, 81.
                                                                  — 98t. 633. — G. 60.
              8.
                  4.
                              Bergebens hofft' ich auch beute.
   "
                                                                  — Kr. 634. — S. 61.
                      ,, 81.
                              Immer mit meinen Gebanten.
```

| Beimar, | 10.         | 4.         | 1781.          | Sag mir, Liebste, was in Deiner.               | B 21' a, 98r. 685. B 21 b,              |
|---------|-------------|------------|----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ,,      | 11.         | 4.         | <b>,, 81.</b>  | Bum Morgengruß ichid' ich Dir.                 | — Rr. 636. B 21 b, S.                   |
| ,,      | 12.         | 4.         | ,, 81.         | Die Beilden, die unfre fcone Sonne.            | — 98t. 637. — S. 62.                    |
|         | 13.         | 4.         | ,, 81.         | Das Bilb ift mir boppelt unb.                  | — Яг. 638. — <b>Б. 63</b> .             |
|         | 14.         | 4.         | ,, 81.         | Der Tag ift wie gewünscht.                     | — Яг. 639. — <b>С. 68.</b>              |
| ,,      | 15.         | 4.         | ,, 81.         | Sie gehn wol in die Rirche.                    | — Nr. 640. — S. 63.                     |
|         | 16.         | 4.         | ,, 81.         | 3ch mochte horen, wie fich meine.              | — Rr. 641. — S. 64.                     |
| ,       | 17.         | 4.         | ,, <b>8</b> 1. | 3d bin wie gebannt und fann nicht.             | — 98r. 642. — S. 64.                    |
|         | 18.         | 4.         | ,, 81.         | Wenn ich ein Bortchen Antwort.                 | - Nr. 643 S. 64.                        |
|         | 18.         | 4.         | ,, 81.         | Rapfer hat mit mir ju Mittage.                 | — Nr. 644. — S. 65.                     |
| *       | 19.         | 4.         | ,, 81.         | Da mich gute Beifter in meinem.                | — Nr. 645. — S. 65.                     |
|         | 20.         | 4.         | ,, 81.         | 3ch hab' ein großes Berlangen.                 | — Nr. 646. — S. 65.                     |
| н       | 22.         | 4.         | ,, 81.         | Frig hat mich noch im Bette.                   | — Nr. 647. — S. 66.                     |
| ,,      | 23.         | 4.         | ,, 84.         | Diefen Morgen warb mir's fo.                   | — Яг. 648. — <b>Б. 68</b> г             |
| **      | 24.         | 4.         | ,, 81.         | Seut feb' ich Dich wol nicht.                  | - Nr. 649 S. 67.                        |
| ,,      | 25.         | 4.         | ,, 81.         | 3ch hoffe, bas table Wetter foll.              | — Nr. 650. — S. 67.                     |
| ,,      | 27.         | 4.         | ,, 81.         | Sie wird tommen ! Sie wird tommen!             | - Nr. 651 S. 67.                        |
| **      | 27.         | 4.         | ,, 81.         | Der himmel will mir bas.                       | — Nr. 652. — €. 68.                     |
| ,,      | 28.         | 4.         | ,, 81.         | Heute ruft Dich das Wetter.                    | — Nr. 653. — S. 68.                     |
|         | ٥.          | Ð.         | ,, 81.         | 36 bante ben Göttern, baß fie mir.             | — Nr. 654. — G. 69.                     |
| ,,      | ø.          | D.         | ,, 81.         | Im Stern erhalt' ich ben Gruß.                 | — Nr. 655. — S. 69.                     |
| **      | 1.          | <b>5</b> . | ,, 81.         | heut werb' ich Dich wenig feben.               | — Nr. 656. — S. 69.                     |
| "       | 3.          | 5.         | ,, 81.         | 36 bin gefcaftig und traurig.                  | — Nr. 657. — S. 70.                     |
| ,,      | 6.          | 5.         | ,, 81.         | Heute fruh war ich fleißig.                    | — Nr. 658. — S. 70.                     |
|         | 7.          | 5.         | ,, 81.         | Deiner Liebe und ber guten Stunben.            | Nr. 659 S. 70.                          |
| ,,      | 9.          | 5.         | ,, 81.         | Danke tausenbmal für ben.                      | — Яг. 660. — <b>S</b> . 71.             |
| *       | 10.         | 5.         | <b>,, 8</b> 1. | Dein treuer Bleibenber verläßt.                | — Nr. 661. — S. 71.                     |
| #       | 12.         | 5.         | ,, 81.         | 36 bante Ihnen für ben Schatten.               | — Nr. 662. — S. 71.                     |
| 10      | 14.         | 5.         | ,, 81.         | Aus allerlei beschwerlicher Arbeit.            | — Nr. 663. — S. 72.                     |
| ,,      | ٥.          | D.         | ,, 81.         | Es ware mir fehr erfreulich.                   | - Nr. 664 S. 72.                        |
| "       | 0.          | Ð.         | ,, 81.         | Ungerührt von den zwei Kanon- }                | — Rr. 665. — S. 72.                     |
| **      | ø.          | D.         | ,, 81.         | 3ch will zu Hause effen.                       | — Nr. 666. — S. 72.                     |
| **      | ø.          | D.         | <i>,,</i> 81.  | Sag mir boch, wie es sich.                     | — Nr. 667. — S. 78.                     |
| **      | 21.         | 5.         | ,, 81.         | Gben wollt' ich Dir fcreiben.                  | — Nr. 668. — S. 78.                     |
| ,,      | 23.         | 5.         | ,, 81.         | Sag mir, baß es fich immer.                    | — Nr. 669. — S. 78.                     |
| **      | ٥.          | D.         | ,, 81.         | Heute bin ich wieder ein Hof-  <br>verwandter. | — Nr. 670. B 21 a, S. 372 (unter 1780). |
| "       | <b>25</b> . | 5.         | <b>,, 81</b> . | Wie haft Du geschlafen?                        | — Nr. 671. B 21 b, S.                   |
| "       | 27.         | 5.         | ,, 81.         | 3ch hatte schon Alles zusammen- gepackt.       | — 98 r. 672. — S. 74.                   |
| •       | 28.         | 5.         | ,, 81.         | Es geht fo bunt heute frub.                    | — Nr. 673. — S. 74.                     |
| "       | <b>30</b> . | 5.         | ,, 81.         | Fripe hat gezeichnet.                          | — Nr. 674. — S. 75.                     |

```
B 21' a, Nr. 675. B 21 b, S. 76.
Beimar, 31.
               5. 1781.
                           3ch fuffe Dich mit bem Rug.
               6. ,, 81.
                                                                  — Ят. 676. В 21 b, S.
                           Die Erbbeeren find in meinem.
    ••
           5.
               6. ,, 81.
                           Laß Dir diese Früchte, die für Dich.
                                                                  — Nr. 678. — S. 76.
    "
               6. ,, 81.
                           Dante für den lieben guten Morgen.
                                                                  — Nr. 679. — E. 78.
           5.
    "
           6.
               6. ,, 81.
                           Ich schide Dir die Erstlinge meiner
    "
                                                                  - Rt. 680. - S. 78.
                                Krudte.
            o. D. ,, 81.
                           Die Antwort von der Walbnern.
                                                                  — 98t. 681. — 65. 78.
    ..
                           3ch habe bes Pringen Pferbe.
                                                                  -- Nr. 682. - S. 79.
          13.
               6.
                   ., 81.
    ,,
                   ,, 81.
                           hier Erbbeeren, jo viel biefer.
                                                                  — Nr. 683. — S. 80.
          15.
               6.
    "
                   ,, 81.
    ş
                           Diefer Brief bat teine andre Gile.
                                                                  - Nr. 684. - S. 80.
            o. D.
Beimar.
         19.
               6.
                   ., 81.
                           hier foid' ich bas Beriprocne.
                                                                  — Nr. 685. — S. 81.
                   ,, 81.
          20.
               6.
                           Der Herzog ift bei mir.
                                                                  — Nr. 686. — S. 81.
    "
                                                                  — Nr. 687. — €. 81.
          21.
                   ,, 81.
                           Run muß ich meiner beften.
   Ŧ,
          23.
               6.
                   ,, 81.
                           Guten Morgen, meine Befte.
                                                                  — 98 r. 688. ·- 65. 82.
    "
            ø.
               D.
                   ,, 81.
                           Meine Köchin hat einmal.
                                                                  - 98t. 689. - S. 82.
    **
          25.
                   ,, 81.
                           Roch einmal Abieu, meine Befte.
                                                                  — Nr. 690. — S. 88.
Almenau, 28.
               6. ,, 81.
                           Der erfte Gruft und bie Bitte.
                                                                  - Nr. 691. - E. 83.
                   ,, 81.
               7.
           1.
                           Dein Anbenken hat mich stille.
                                                                  -- Rt. 692. — G. 84.
    "
           2.
               7.
                   ,, 81.
                           Roch ein Wort, meine liebste Lotte.
                                                                  — Kr. 693. — G. 85.
    **
                   ,, 81.
           5.
               7.
                           Wir find geftern Abend wieber.
                                                                  — Nr. 694. — G. 85.
    "
           6.
               7.
                   ,, 81.
                           Gin Regen und Rebelwetter.
                                                                  -- 98t. 695.  — E. 87.
    •
                   ., 81.
           8.
               7.
                           Rnebel wirb Dir biefen Brief.
                                                                  -- Nr. 696. -- G. 88.
Beimar,
          12.
               7.
                   ,, 81.
                           Zum ersten Mal wieber von Haus.
                                                                  — Nr. 697. — G. 89.
                   ,, 81.
          15.
                           Sag mir, meine Befte.
                                                                  — Nr. 698. — S. 89.
    "
          16.
               7.
                   .. 81.
                           Sag mir, meine Liebe, wie Du.
                                                                  - Nr. 699. - S. 90.
    "
          18.
                   ., 81.
                           Diefen Morgen babe ich allerlei.
                                                                  — Nr. 700. — S. 90.
    "
          18.(?)7.
                   ,, 81.
                           Taglich werb' ich mehr Dein eigen.
                                                                  — Nr. 701. — S. 90.
    ,,
                           Schon feit bem frühften Tag.
          20.
               7.
                   ,, 81.
                                                                  — Nr. 702. — S. 90.
    "
          22.
               7.
                   ,, 81.
                           Die wenigen Blumen und.
                                                                  — Rr. 708. — €. 91.
    "
          23.
                   ., 81.
                           Lag Dir das Frühftüd.
                                                                  — Nr. 704. — S. 91.
    "
          25.
               7.
                   ., 81.
                           Sier, Liebste, ift neben bem.
                                                                  — Nr. 705. — S. 91.
    "
           1.
               8.
                   ,, 81.
                           Du haft mir einen Theil.
                                                                  — Mr. 706. — S. 92.
           2.
               8.
                   ,, 81.
                           Es fage mir meine Liebe.
                                                                  - Kr. 707. - S. 98.
    **
                   ,, 81.
           3.
               8.
                           Wie befindet fich meine l. L.
                                                                  — 97tr. 708. — 65. 98.
    "
           4.
               8.
                   ,, 81.
                           Sag mir, Liebste, wie Du Dich.
                                                                  — Nr. 709. — S. 98.
    "
            o. D.
                   ., 81.
                           Sag mir ein freundlich Wort.
                                                                  — Rr. 710. — G. 98.
    "
                   ,, 81.
                                                                  - Rt. 711. - 5.94.
           9.
               8.
                           Ginen Gruß jum Morgen.
    "
                                                                  - 98t. 712. - 65. 94.
          12.
               8.
                   .. 81.
                           Statt ber gehofften Sonntagsruhe.
                                                                  — Nr. 713. — G. 95.
          13.
               8.
                   ,, 81.
                           Es ift mir geftern nicht recht wohl.
    "
                   ,, 81.
                           Dante fürs Frühftud; ben but.
            o. D.
                                                                  — Rr. 714. — S. 96.
    "
                                                                  — Nr. 715. — S. 96.
          19.
               8.
                   ,, 81.
                           Schon den ganzen Morgen bin ich.
    "
                                                                  — Nr. 716. — S. 97.
          20.
              8. ,, 81.
                           Ich fahre nach Tiefurt jum Effen.
    "
```

| Beimar,  | obne S      | Dat.       | 1781.          | Mit einem guten Morgen fchid' ich.                                        | B 21' a, Rr. 717. B 21 b,                     |
|----------|-------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ,        | -           |            |                |                                                                           | S. 156 (Febr. 1782).<br>— Nr. 718. B 21 b, S. |
| "        | 28.         |            | ,, 81.         | Außer Deinem Uebel empfind' ich.                                          | 97.                                           |
| "        | 29.         | 8.         | ,, 81.         | Gestern ist bas Schauspiel recht.                                         | — Nr. 719. — S. 98.                           |
| ,,30.    | ob.31.      | 8.         | ,, 81.         | In der hoffnung, bald aufgeweckt.                                         | — Rr. 720. — <b>5</b> . 98.                   |
| ,,       | 1.          | 9.         | ,, 81.         | Dant für alles Gute und Liebe.                                            | — Rr. 721. — €. 99.                           |
| ••       | ohne L      |            | ,, 81.         | Wenn mich's zu Haufe läßt.                                                | — Rt. 722. — E. 99.                           |
| **       | ohne S      |            | ,, 81.         | Die Pfiriden sollen Dich begrüßen.                                        | - 98 t. 728 €. 99.                            |
| ••       | ohne I      | Dat.       | ,, 81.         | Zahn wird heut Abend mit.                                                 | — Nr. 724. — S. 111<br>(Rov. 1782).           |
| "        | 10.         | 9.         | ,, 81.         | Mir hat meine Befte und Liebste.                                          | — Rr. 725. — S. 100.                          |
| **       | 13.         | 9.         | ,, 81.         | 3d fcide Biornft. und bie Scheere.                                        | — Nr. 726. — S. 100.                          |
| Criunt,  | 15.         | 9.         | ,, 81.         | Eine Schachtel mit Früchten.                                              | — Nr. 727. — S. 175<br>(30. März 1782).       |
| Beimar,  | 17.         | 9.         | ,, 81 <b>.</b> | Bum guten Morgen freundliche.                                             | — 90 r. 728. B 21 b, €.                       |
| **       | 19.         | 9.         | ,, 81.         | Mit bem Tableau de Paris.                                                 | — Nr. 729. — S. 101.                          |
| re       | 20.         | 9.         | ,, 81.         | Sag mir, wie Du geschlasen hast.                                          | — Nr. 730. — S. 101.                          |
| "        | 21.         | 9.         | ,, 81.         | Ich hatte großes Berlangen.                                               | — Nr. 731. — S. 100<br>(16. Sept. 1782).      |
| **       | 22.         | 9.         |                | ')Es ist wundersam bis ben.                                               | - 98r. 732. B 21 a, 65.                       |
| **       | 22.         | 9.         | ,, 81.         | Es wird mir boch mitten.                                                  | - 98r. 734. B 21 b, 65.                       |
| **       | ohne 🤉      | Dat.       | " 8I.          | Da es scheint, als ob unfre.                                              | — Nr. 785. — S. 102.                          |
| Meriebur | g, 22.      | 9.         | ,, 81.         | Mit Frit an einem Tisch.                                                  | — Nr. 797. — S. 108.                          |
| Beimar,  | 1./2.       | 10.        | ,, 81.         | heute Racht gegen Zwölfe.                                                 | — Nr. 738. — S. 108.                          |
|          | 2.          | 10.        | ,, 81.         | Soon heut Abend will ich.                                                 |                                               |
| **       | <b>.2</b> . | 10.        | ,, 81.         | Ich bitte Dich, meine Geliebte.                                           | — Nr. 739. — €. 106.                          |
| **       | 9.          | 10.        | ,, 81.         | Grimm ift heute Racht fort.                                               | - Kr. 740 S. 106.                             |
| **       | 15.         | 10.        | ,, 81.         | Wie freundlich mich Thal und.                                             | — Nr. 741. — S. 107.                          |
| **       |             | 10.        | ,, 81.         | Eben erhalte ich durch den.                                               | ~ 92 t. 742. — €. 108.                        |
| "        |             | 10.        | ,, 81.         | Dein Quartier ist fertig.                                                 | — Nr. 743. — S. 108.                          |
| . "      |             | 10.        | ,, 81.         | Sehr unerwartet und unangenehm.                                           | — Rr. 744. — S. 109.                          |
| Zena,    |             | 10.        | ,, 81.         | Bon Jena, wo ich feit gestern.                                            | — Rr. 745. — G. 110.                          |
| Beimar,  |             | 11.        | ,, 81.         | heute bin ich von Jena.                                                   | — 92 r. 746. — S. 362.                        |
| **       | _           | 11.        | ,, 81.         | Sag mir, meine Liebste, wie Du.                                           | - 98t. 747 S. 110.                            |
| "        |             | 11.        | <b>,, 81</b> . | Ich bitte Dich, meine Befte, um.                                          | - 98t. 748 5. 111.                            |
| "        | ohne ?      |            | ,, 81.         | Sag mir, liebste Leibenbe.                                                | - Rr. 749 S. 112.                             |
| "        |             | 11.        | ,, 81.         | Benn nur die Schmerzen weg.                                               | - 98t. 750 S. 112.                            |
| "        |             | 11.        | ,, 81.         | Da ich mich entschließe, zu haufe.                                        | - Rt. 751 S. 112.                             |
| **       |             | 11.        | ,, 81.         | Buvdrberft alfo, mein lieber.                                             | - 98 752 6. 113.                              |
| "        |             | 11.        | ,, 81.         | Denen Sonnenstrahlen, die Deine.                                          | - %r. 758 6. 113.                             |
| щ        | _           | 11.        | ,, 81.         | Rut in der Gile einen.                                                    | — Nr. 754. — S. 113.<br>— Nr. 755. — S. 114.  |
| "        |             | 11.        | ,, 81.         | Hier haft Du den Brief von Lavater.                                       | - 98r. 756 6. 114                             |
| "        | _           | 11.<br>11. | ,, 81.         | Wir haben, meine Beste, einerlei.                                         | - 9t. 757 6. 114                              |
| "        |             | 11.        | "81.<br>"81.   | hier schick' ich Briefe, die ich heute.<br>hebe mir, meine Liebe, einige. | - Rr. 758 S. 115.                             |
|          | ₽0.         | * *        | ,, 01.         | were nut, meme ciese, cunge.                                              |                                               |

```
Der heiligen Cacilia an ihrem | B 21' a, Rr. 759. B 21 a,
Beimar, ohne Dat. 1781.
                                   Tage.
                                                                   6. 230 (unter 1780).
                                                                 — Str. 760. B 21 b. €.
           ohne Dat. ., 81.
                              Ich habe Dir gleich früh etwas.
   ••
                                                                 — Rr 761.
             25. 11. .. 81.
                              Sag mir, liebe Einzige, wie Du.
                                                                            - E. 115.
   "
             26. 11. ,, 81.
                              Dante, bag Du mir auch.
                                                                 — Rr. 762. — E. 116.
             27. 11.
                       ., 81.
                              Bon meiner Tageswandrung.
                                                                 - Rt. 763. - G. 116.
   "
                       ,, 81.
           ohne Dat.
                              Did verlangt febr. au wiffen.
                                                                 — Nr. 764.
                                                                             - 6.98
   •
                                                                             (Mug. 1781).
           ohne Dat.
                       ., 81.
                               Wie hat meine Liebe geschlafen?
                                                                 — Kr. 765. — E. 117.
   ••
                       ., 81.
                                                                 — Ят. 766. — Б. 117.
               1. 12.
                              Ginen guten Morgen, Liebfte.
               2. 12. ,, 81.
                               Daß mein Geift Dich nicht ber-
    .,
                                                                  – Nr. 767.
                                                                            - 6. 118.
                                   laffen.
               3. 12. ,, 81.
                               36 frame in meinen Bapieren.
                                                                 - 駅1.768. - 色.118.
              4. 12. ,, 81.
                              Meine Gafte tommen, außer.
                                                                 — Nr. 769. — G. 118.
   "
               6. 12. ,, 81.
                               Schid mir, Liebfte, meine
   **
                                                                  - 98z. 770. — G. 119.
                                   Soluffel.
           (7) 6. 12.
                       ,, 81.
                              Wenn m. L. nach Saufe tommt.
                                                                 — Rt. 771.
                                                                            — E. 83
(Suni 1781).
                                                                 - Kr. 772. - S. 120.
Erfurt,
              7. 12.
                       ., 81.
                               Durch Arnolden, der wieder.
Gotha,
                       ., 81.
                               Bon freundlichen Gefichtern.
                                                                  — Rr. 773. — G. 120.
               8. 12.
Eifenach,
              9. 12.
                       ., 81.
                               3d tam geftern zu fpat, um.
                                                                  - 90r. 774. - 6. 121.
Barchfelb.
               9. 12.
                       .. 81.
                               hieber verfolagen, meine Liebe.
                               In Barchfeld warb mir die Reit.
Elfenad,
              10. 12.
                       .. 81.
                                                                  – Nr. 775.
              11. 12.
                       ., 81.
                               Sier muß ich foliegen.
Bilbelmsthal, 12. 12.
                       ,, 81.
                               Bor allen Dingen, wie man vor.
                                                                 — Nr. 776. — S. 125.
                                                                  — Kr. 777. — S. 128.
Gifenach.
              14. 12.
                       ,, 81.
                               Endlich Glückauf zur Rücklehr.
                                                                  — Nr. 778.° — G. 128.
Beimar,
                       .. 81.
                               Wie ich die Augen aufthue.
              17. 12.
                       ., 81.(?) Sag mir mit einem Borte.
                                                                  — Rt. 779. — E. 129.
              18. 12.
    "
              19. 12.
                       ., 81.
                               36 foließe mit Cook's Tob.
                                                                 — Nr. 780.
    ..
                                                                 — Nr. 781. — G. 129.
              20. 12.
                       ,, 81.
                               Es ift auch burch meine.
    "
                                                                  — 98r. 782. — S. 130.
              24. 12.
                       ,, 81.
                               3ch muß Dir einen guten Morgen.
    "
                                                                 — Nr. 783. — €. 130.
              25. 12.
                       ,, 81.
                               Dante aber und abermal.
    "
              26. 12.
                       ,, 81.
                                        füßen
                                                Liebe
                               Deiner
                                                       fcones )
    "
                                                                  - Nr. 784.
                                                                            - 6. 130.
                                  Beiden.
                                                                  — Kr. 785.  — G. 131.
              28. 12.
                       ., 81.
                               Dem Simmel fei Dant, bag.
    **
                                                                  — Nr. 786. — S. 131.
                       ,, 81.
                               - befind' ich mich febr wohl.
              29. 12.
    ,,
                               Raum fangt ber Tag, in.
                                                                 — 981. 787. — S. 132.
              30. 12.
                       .. 81.
                                                                  B 21 b, S. 141.
               1.
                   1.
                       .. 82.
                               Mit bem erften langfamen.
    "
                                                                  - 6. 142.
               2.
                   1.
                       ., 82.
                               Diefe Briefe erhalt' ich eben.
    "
                       .. 82.
                               Lege, meine Liebe, Diefe Bogen.
                                                                  — წ. 143.
               3.
                   1.
    ,,
                               Wie Du die Augen aufthuft.
                                                                  - E. 144.
               4.
                   1.
                      .. 82.
    ..
                                                                  - 6. 144
               5.
                   1. .. 82.
                               Da ich Dir jeben Tag etwas.
    ..
                       ,, 82.
                                                                  - 6. 145.
                               Alfo fomme ich bor, wie.
           ohne Dat.
    ,,
                                                                  — Б. 145.
           ohne Dat. ,, 82.
                               Es wirb, hoffe ich, geben.
    "
                                                                  - 5. 145.
           ohne Dat. ,, 82.
                               Roch ift nicht Alles fertig.
    "
```

| <b>Beima</b> r | 10  | 1        | 1782.            | Du tommst mir mit Deinem.              | B 21 b, S. 145.                                                     |
|----------------|-----|----------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                | 13. | 1.       |                  | Mich verlangt, ein Wort.               | D 21 0, O. 150                                                      |
| **             | 14  | 1.       | ,, 82.<br>,, 82. | Endlich wird das Weihnachtsgeschenke.  | <b>- 6. 146.</b>                                                    |
| **             | 15. | 1.<br>1. | ,, 82.           | Sag mir, Liebe, daß Du wohl.           |                                                                     |
| ••             | 16. | 1.       | ,, 82.           | Wenn ich hören kann, daß Du.           |                                                                     |
| **             | 17. | 1.       | ,, 82.           | In Hoffnung, daß Du gut.               | - <b>6</b> . 147.                                                   |
| **             | 18. | 1.       | ,, 82.           | Die versprochene Birn schief' ich.     |                                                                     |
| **             | 0.  | _        | ,, 82.           | Ich fann meiner L. mur ein.            |                                                                     |
| "              | 20. | 1.       | ,, 82.           | Wie befindet sich meine Beste?         | - <b>6.</b> 148.                                                    |
| "              | 21. | 1.       | ,, 82.           | Hent früh hab' ich ein Wenig.          | _ C. 190                                                            |
| " .            | 22. | 1.       | ,, 82.           | Gern möcht' ich Dir etwas schiden.     |                                                                     |
|                | 24. | 1.       | ,, 82.           | hier find die Lieber und gute Aepfel.  | - <b>5</b> . 149.                                                   |
| "              | 24. | 1.       | ,, 82.           | Der Herzog hat uns zu feiner Frau.     | <b>O. 133</b>                                                       |
| "              | 0.  | _        | ,, 82.           | Wie freut es mich, von Dir zu horen.   | `<br><b>`</b>                                                       |
| "              | 27. | 1.       | ,, 82.           | Liebe Lotte, fdid mir ben Schirm.      | - <b>6</b> . 150.                                                   |
| "              | 29. | 1.       | ,, 82.           | Rach überstandener Tageslaft.          | 0. 250                                                              |
| "              | 30. | 1.       | ,, 82.           | Che ich mich den Wogen.                |                                                                     |
| ,,             |     | D.       | ,, 82.           | Wie nothwendig mir gestern Abend.      | - <b>E. 151.</b>                                                    |
| ,,             |     | D.       | ,, 82.           | hier ein Brief an Anebeln.             | <b>- 6.</b> 152.                                                    |
| ,,             | 6.  | 2.       | ,, 82.           | Bis jeho hab' ich immer.               | - 6. 153. 4 Febr. nach                                              |
|                | 7.  | 2.       | ,, 82.           | Zum frühen Tag möcht' ich.             | D 9, 88. V, S. 451.                                                 |
| **             | 7.  | 2.<br>2. | ,, 82.           | Diesen Rachmittag hab' ich mich.       | <b>— б. 153.</b>                                                    |
| **             | ø.  | _        | ,, 82.           | In Exwartung des Bersprochenen.        |                                                                     |
|                | 10. | 2.       | ,, 82.           | Wie meine Beste sich besindet.         | - G. 154.                                                           |
| "              | 11. | 2.       | ,, 82.           | Sag mir, Lotte, ein Wort.              | - E. 155.                                                           |
| "              | 12. | 2.       | , 82.            | Dein liebes Pfand bring' ich Dir.      | 1                                                                   |
| "              | ø.  | D.       | ,, 82.           | Mit einem guten Morgen fcid'.          | <b>- €. 156.</b>                                                    |
| ,,             | ø.  | D.       | , 82.            | Schide mir, I. Lotte, bie Beichnungen. |                                                                     |
|                | 16. | 2.       | ,, 82.           | Der Entichluß, ju Saufe gu bleiben.    | <b>— б. 157.</b>                                                    |
| ,,             | 17. | 2.       | ,, 82.           | Meine I. L. erhalt bier.               | - S. 157 unt. 16. gebr.;                                            |
| **             | 17. | 2.       | ,, 82.           | Beitommenbes Bettelchen.               | 17. Febr. nach D 9,<br>Bt. V, S. 451.                               |
| ••             | 18. | 2.       | ,, 82.           | Seit meinem Erwachen.                  | £ 150                                                               |
| "              | 19. | 2.       | ,, 82.           | Der H. hat das Konfeil.                | — €. 158.                                                           |
| "              | 22. | 2.       | ,, 82.           | Da ich benke, Du bift in ber.          | — G. 159 unt. 21. Febr. ;<br>22. Febr. nach D 9,<br>Bb. VI, S. 580. |
| ,,             | 22. | 2.       | ,, 82.           | Sage mir ein gutes Wort, L. L.         | 200. V1, ©. 380.                                                    |
| "              | 24. | 2.       | , 82.            | Wie ift's gut, I. Lotte, daß keine     | <b> €. 159.</b>                                                     |
| "              |     | -        | ,,               | Cour.                                  |                                                                     |
| ,,             | 25. | 2.       | ,, 82.           | Guten Morgen, liebe Lotte, nur.        |                                                                     |
| "              | 25. | 2.       | ,, 82.           | Der Bergog hat mir noch nichts.        | <b>— E. 160.</b>                                                    |
| "              | 28. | 2.       | ,, 82.           | Bas macht ber Fuß? benn ich.           | 1                                                                   |
| "              | 2.  | 3.       | ,, 82.           | Dit was für Gebanken ich aufftebe.     | <b>– 5. 161.</b>                                                    |
| ,,             | 3.  | 3.       | ,, 82.           | In ber hoffnung, meine Liebe.          |                                                                     |
| "              | 4.  | 3.       | ,, 82.           | Sag mir, Liebste, wie Du.              | <b>- 6. 162.</b>                                                    |

```
3. 1782.
                                Sier, meine Lotte, ift ein Brief.
                                                                B 21 b, S. 162.
                7.
Weimar.
                9.
                    3.
                        ,, 82.
                                Ich wünfchte garfebr ju wiffen. )
    "
                        ,, 82.
                    3.
                                Mein erftes Berlangen beim.
                                                                — E. 163.
               14.
                                Der Ruticher foll biefen Gruß.
               14.
                    3.
                        ,, 82.
Jena,
                        ,, 82.
                               Wie es Nacht murbe, wollt' es.
                                                                - 6. 164.
               14.
                    3.
                        ,, 82.
                                                                - S. 165.
               16.
                    3.
                                Ms ich heute früh erwachte.
Dornburg,
                                                                17.
                    3.
                        .. 82.
                                Der Tag ift ftille bingegangen.
   "
                                Das Wetter ift fo wenig ein-
               20.
                    3.
                        ., 82.
    ,,
                                   ladend.
Buttftebt,
               20.
                    3. ,, 82.
                                Mein Berlangen
                                                         Dir.
                                   meine Beliebte.
                                Beftern fam ich icon zeitig.
Ralberieth,
               22.
                    3. ,, 82.
Großrubstädt.
                    3. ,, 82.
                                Beranüat und beruhiat geh' ich.
               24.
Beimar,
               26.
                    3.
                        ,, 82.
                                Es bringt jo vielerlei auf mich.
                        ,, 82.
               27.
                    3.
                                Gern mocht' ich Dir jeben.
    "
               28.
                    3.
                        .. 82.
                                Leiber ift beute wieber.
    •
               29.
                    3. ,, 82.
                                Diefes jum Beiden, bag bie !
Erfurt,
                                   Fluthen.
               30. 3. ,, 82.
                                Eine Schachtel mit Früchten.
                                                                - 6. 175.
               30. 3. ,, 82.
                                Die liebe fuße Orbnung.
                                                                - 6. 176.
Gotha,
               31. 3. ,, 82.
                                So verkehrt ift bie Orbnung.
                                                                - 6. 177.
                                Bon Gotha, wo es mir fo weich.
Effenach.
                2.
                    4.
                        .. 82.
                                                                一  ⑤. 178.
Kreuzburg,
                5. 4.
                        ,, 82.
                               Deinen Brief, I. Lotte, hat mir.
                                                                –  ණ. 180.
Gerftungen,
                               Als wir von Kreugburg meg- |
                5. 4. ,, 92.
                                                                — 5. 181.
                                   gingen.
                6. 4. ,, 82.
                                Der Bergog ift weggeritten.
Tiefenort,
                6. 4. ,, 82.
                                Hier, liebe Lotte, geht das
                                   alte Lieb.
                7. 4. ,, 82.
                                                                – E. 185.
                                Deinen Brief bom vierten.
Raltennordheim, 9. 4. ,, 82.
                                Ich habe Dir lange nicht ge-
                                   fdrieben.
                                                                - 6. 190.
Meiningen.
               12. 4. ,, 82.
                                Dein lieber Brief, ben ich bier.
                                Beut fangt fich bie Woche an.
                                                                — S. 193.
Barchfelb.
               14. 4. ,, 82.
Weimar, ohne Datum ., 82.
                                Liebste Lotte, ich war fcon Dich.
                                                                – 5. 194.
               23. 4. ,, 82.
                                Sag mir, I. L., ein einzig Wort. )
   "
               24. 4. ,, 82.
                                3d bante Dir fur Dein Un-
   **
                                   benten.
          ohne Datum .. 82.
                                Sier, I. Lotte, ein paar Briefe.
    "
               29. 4. ,, 82.
                                Sag mir, I. L., wie es mit)
    "
                                   Deiner.
               30. 4. ,, 82.
                                Mein Bote geht in bie Stabt.
    "
                1. 5. .. 82.
                                36 bante Dir. Du Gute.
   ,,
                        ,, 82.
                2.
                    5.
                                36 fann nicht rubig folafen.
   "
                                hier bas Gewonnene, bas Du.
                5.
                    5.
                        ,, 82.
    "
                6. 5. ,, 82.
                                Guten Morgen, Befte. 3ch habe. - G. 198.
    "
```

```
Ja, Liebe, ich komme fo balb.
Beimar, ohne Dat. 1782.
                                                                B 21 b, S. 198.
             9.
                  5. ,, 82.
                             3ch bin unter Borwande von.
Gotha,
            10.
                  5. ,, 82.
                             Das Wetter ift schön, die Berge.
                                                                - E. 200.
Meiningen. 11.
                  5. ,, 82.
                             Ein iconer und allicider Taa!
                                                                — 5. 200.
            12.
                  5.
                     ,, 82.
                             Meine Sachen gehn ordentlich.
                                                                -- S. 202.
    "
                  5. ,, 82.
Robura.
            13.
                             So weit mare mein Feldzug.
                                                                — Б. 208.
                  5. .. 82.
                             Eben erhalte ich Deinen lieben. 1
           14.
    .
            15.
                  5.
                     .. 82.
                             Nun ware ich auch hier fo.
    "
                  5. ,, 82.
            15.
                             Die Ausficht von ber Weftung.
                                                                — წ. 205.
    "
                     ,, 82.
                             Ich hatte heute schon einen fehr.
                                                                - E. 206.
         ohne Dat.
    11
                  5. ,, 82.
            25.
                             Billft Du, I. Lotte, mir heute.
Beimar,
            25.
                  5.
                     ,, 82.
                             Es war mir gar nicht gemuthlich.
    "
                  5. ,, 82.
            26.
                             Danie für den frühen Morgengruk.
    "
         ohne Dat. "82.
                             Ich muß zu Saufe bleiben.
                 6. ,, 82.
                             Bum erften Male aus bem neuen.
             2.
    ,,
                  6. ,, 82.
                             Guten Morgen, meine liebfte.
             3.
    **
                  6. ,, 82.
                             Ich habe Rarolinden gefdrieben.
             4.
    "
                  6. ., 82.
                             Sage mir, m. Befte, ob Du Dich.
             5.
                                                                — 5. 210.
    **
          ohne Dat. ,, 82.
                             Dhne ein großer General.
    •
             9.
                 6. ,, 82.
                             Es ift Mes fort, nur m. L.
    "
            13.
                  6. ,, 82.
                             Mir ift's wohl in bem Gebanten.
    ,,
            14.
                  6. ,, 82.
                             36 mochte nur eine Beile.
    •
            15.
                  6. ,, 82.
                             Bon bem Augenblick, ba ich.
            16.
                  6. ,, 82.
                             Bum iconen Morgen auch ein.
                  6. ,, 82.
            16.
                             Lang gehofft tommt auch.
    "
                  6. ,, 82.
            17.
                             Lag mich eine Zeile bon.
    #1
            17.
                  6. ,, 82.
                             Ich war nicht ohne Sorge.
    "
            19.
                  6. ,, 82.
                             Um himmel ift fein Boltden.
   *
            21.
                  6. ,, 82.
                             Meiner Liebsten ben beften.
    ,,
            23.
                  6. ,, 82.
                             Ginen guten, obgleich
                                                       fpäten
    "
                                 Morgen.
            24.
                  6. .. 82.
                             Beute Abends, ebe ich mich.
    "
            27.
                  6. ., 82.
                             Hier schick ich burch einen.
    "
            29.
                  6. ,, 82.
                             Eh ich weiter meinen Taa.
    "
            30.
                  6. ,, 82.
                             Sag mir ein Wort, bas mich.
    "
             1.
                  7. ,, 82.
                             Sier, m. Lotte, bas Berlangte.
    "
             2.
                  7. ,, 82.
                             Bier, I. Lotte, überliefre ich Dir.
                                                                 - 5. 217.
    "
             3.
                  7. ,, 82.
                             36 habe recht nach einem Wort.
    "
         ohne Dat. ,, 82.
                             Es that mir web. Dich beute.
    "
                 7. ,, 82.
                             Du machft mir allein meinen.
    "
                 7. ,, 82.
             8.
                             Es ift wieder wie gewöhnlich.
    "
                 7.
                     ,, 82.
             8.
                             Meine Lotte muß noch einen.
   "
                     ,, 82.
             9.
                            36 bin icon angezogen.
    "
            10.
                  7. ,, 82.
                            Sag mir, wie Du gefclafen baft.
    "
            11.
                 7. ., 82.
                            Lag einem Bemühten unb.
   "
```

| Weimar, | 12. | 7.    | 1782.   | Ich werbe balb sein, wo mein.         | B 21 b, S. 220.     |
|---------|-----|-------|---------|---------------------------------------|---------------------|
| "       | 13. | 7.    | ,, 82.  | Leiber muß ich Dir einen fcrift.      |                     |
|         | 14. | 7.    | ,, 82.  | Aus bem Garten einen guten Morgen.    | ) — <b>5</b> . 221. |
| "       | 14. | 7.    | ,, 82.  | Du haft icon einen Morgengruß.        | ( J. 222            |
| "       | 15. | 7.    | ,, 82.  | Meine Geliebte erhalt ben verlangten. |                     |
| "       | 16. | 7.    | ,, 82.  | Unfere Probe ift gut ausgefallen.     | , .                 |
| "       | ٥.  | D.    | ,, 82.  | Ich ichide bas Buchelchen nur.        | - E. 222.           |
| "       | 18. | 7.    | ,, 82.  | Gieb, I. L., ein Zeichen bes Lebens.  | 0                   |
| "       | 19. | 7.    | ,, 82.  | Sage mir, I. L., wie bift Du.         | <u> </u>            |
| "       | ٥.  | D.    | ,, 82.  | hier ichid' ich bie gange Pappen.     |                     |
| "       | 22. | 7.    | ,, 82.  | Sch will nicht überläftig fein.       | ) — 65. 228.        |
| "       | 23. | 7.    | ,, 82.  | So war es benn, Gott fei Dank.        | ļ                   |
| "       | ø.  | D.    | ,, 82.  | Beibes nehm' ich mit Bergnugen an. )  | 1                   |
| ",      | 24. | 7.    | ,, 82.  | Während baß ich schlief, tam.         | - S. 224.           |
|         | 24. | 7.    | ,, 82.  | Es wird, hoff' ich, werben.           |                     |
| "       | 25. | 7.    | ,, 82.  | Ich habe lang geschlafen und gut.     | 1                   |
| "       | 26. | 7.    | ,, 82.  | hat Dich bas Gewitter nicht           | <b>− €. 225.</b>    |
| "       |     |       | ,,      | beunruhigt?                           |                     |
| ,,      | 27. | 7.    | ., 82.  | heute ift wieder ein Tag.             | 1                   |
| "       | 27. | 7.    | ,, 82.  | Du wirft nun auch mein Bettelchen.    |                     |
| . "     | ø.  | Ð.    | ,, 82.  | Auf einen Augenblid will.             | ) — 65. 226.        |
| . "     | 0.  | D.    | ,, 82.  | Meine Liebfte, meine Ginzigfte.       | ŀ                   |
| "       | 27. | 7.    | ,, 82.  | Du bift berglich gut und lieb.        | 1                   |
| "       | 28. | 7.    | ,, 82.  | Wenn mein Lottden nicht in ber.       | /<br>- S. 227.      |
| "       | 29. | 7.    | ,, 82.  | Meiner lieben Lotte foid' ich neues.  | 1                   |
| "       | 1.  | 8.    | ,, 82.  | Sag mir, I. Lotte, wie Du gefchlafen. | ٠                   |
| "       | 3.  | 8.    | ,, 82.  | Wieland war bei mir, brum.            | ) — <b>6. 228.</b>  |
| "       | 4.  | 8.    | ,, 82.  | DiefeRacht habe ich bon Dir geträumt. | <b>)</b>            |
| "       | 5.  | 8.    | ,, 82.  | Mit Dabe ftell' ich Aften.            | <b>- 6. 229.</b>    |
| "       | 5.  | 8.    | ,, 82.  | Danke für bas gute Mittel.            | }                   |
| "       | 8.  | 8.    | ,, 82.  | Bu Mittag hab' ich einen Gaft.        | ۱                   |
| ,,      | 9.  | 8.    | ,, 82.  | Gegen Deinen Ruchen fann ich.         | } — €. 230.         |
| "       | 9.  | 8.    | ,, 82.  | Bur guten und fclimmen Stunde.        | }                   |
| "       | 10. | 8.    | ,, 82.  | heute fruh habe ich bas Rapitel.      | - 6. 281.           |
| "       | gle | iđ) l | barauf. | Sierzu erhalt' ich Dein Bettelchen.   | )                   |
| "       | 11. | 8.    | ,, 82.  | Es wird mir gang wohl fein.           |                     |
| ,,      | 12. | 8.    | ,, 82.  | Seiner Geliebten, Bertrauten.         | <b> €. 282.</b>     |
| "       | 14. | 8.    | ,, 82.  | Die Ericheinung ber Sonne.            | )                   |
| 11      | 17. | 8.    | ,, 82.  | Meiner Geliebten tann ich fagen.      | ì                   |
| "       | 18. | 8.    | ,, 82.  | Ich habe gut geschlafen.              | <b>– €. 233.</b>    |
| "       | 19. | 8.    | ,, 82.  | Die Frau von Palm, wenn fie.          | <b>y</b>            |
| "       | 20. | 8.    | ,, 82.  | Wie hat meine Bielgeliebte.           | 6 004               |
| 11      | 21. | 8.    | ,, 82.  | Ift Dein Gaft fort? und mas.          | } - 6. 234.         |

| Weimar, | 22.         | 8.           | 1782.    | Möchtest Du Dich boch ben letten.     | B 21 b, S. 284    |
|---------|-------------|--------------|----------|---------------------------------------|-------------------|
| "       | <b>23</b> . | 8.           | ,, 82.   | Die erste schriftliche gute Racht.    | — <b>E</b> . 235. |
| "       | 24.         | 8.           | ,, 82.   | Wie bie Madchen biefes Briefes.       | <b>— Б. 236.</b>  |
| H       | <b>25</b> . | 8.           | ,, 82.   | Wie fehr gonne ich ben Rinbern.       | — <b>E</b> . 237. |
| ,,      | 26.         | 8.           | ,, 82.   | Endlich erhalt' ich Dein Blattchen.   | <b>— С. 238.</b>  |
| "       | 27.         | 8.           | ,, 82.   | Liebe Lotte, komm zurück!             | — <b>S. 23</b> 9. |
| "       | 28.         | 8.           | ,, 82.   | Guten Morgen, meine Geliebte.         | 1                 |
| "       | 28.         | 8.           | ,, 82.   | Mein Bote war weg, als ber Deinige.   | – <b>5. 24</b> 0. |
| **      | 28.         | 8.           | ,, 82.   | Abends. 3ch bachte mit bem Bringen.   |                   |
| **      | <b>2</b> 9. | 8.           | ,, 82.   | Seute hab' ich ben größten Theil.     | - <b>E</b> . 241. |
| "       | 31.         | 8.           | ,, 82.   | Geftern war ich ben gangen Tag.       | - <b>6</b> , 242, |
| "       | 1.          | 9.           | ,, 82.   | Das Stud ift ziemlich gut abgelaufen. | - O. 242.         |
| **      | 3.          | 9.           | ,, 82.   | Wie vergnügt bin ich, daß ich.        | e 040             |
| "       | 5.          | 9.           | ,, 82.   | Bum guten Morgen eine Frucht.         | — <b>E</b> . 243. |
| "       | 8.          | 9.           | ,, 82.   | Sage mir, I. Lotte, wie Du.           |                   |
| ,,      | 9.          | 9.           | ,, 82.   | Bum Morgengruß erhalte ich.           | <b>– </b> Б. 244. |
| ••      | 10.         | 9.           | ,, 82.   | Guten Morgen, leider bald nicht.      |                   |
| **      | 10.         | 9.           | ,, 82.   | Ja, liebe Lotte, Du bift's und.       | - o.r             |
| ,,      | 10.         | 9.           | ,, 82.   | Du mußt die beiben letten Tage.       | — S. 245.         |
| "       | 11.         | 9.           | ,, 82.   | Du follteft feben, wie ich Dich.      | <b>— S. 246.</b>  |
| "       | 12.         | 9.           | ,, 82.   | Dein Brief begrußt mich wie.          | e 047             |
| "       | 17.         | 9.           | ,, 82.   | Gang ftille hab' ich mich nach Sause. | — S. 247.         |
| "       | 18.         | 9.           | ,, 82.   | Die erften Tage meiner Entfernung.    |                   |
| "       | 18.         | 9.           | ,, 82.   | Rachts. Die Fischerin ift gespielt.   | - <b>E. 248.</b>  |
|         |             |              |          | Bie bei.                              | 1                 |
| "       | 19.         | 9.           | ,, 82.   | Mein Borfclag ift ber: Du follft.     | <b>- 6. 249.</b>  |
| ,,      | 23.         | 9.           | ,, 82.   | Als ich aufwachte und noch halb.      | - S. 250.         |
| "       | 24.         | 9.           | ,, 82.   | Der Pring ist weg und hat.            | <b>,</b>          |
| "       | 25.         | 9.           | ,, 82.   | Ich fertige meinen Boten ab.          | - <b>S</b> . 251. |
| "       | 2.          | 10.          | ,, 82.   | Raum hab' ich meine Briefe.           |                   |
| "       | 3.          | 10.          | ,, 82.   | Beim Erwachen glaubte ich.            | — <b>S. 2</b> 52. |
| "       | 8.          | 10.          | ., 82.   | Endlich ift ber liebe Morgen ba.      |                   |
| **      | ø.          | D.           | ,, 82.   | Ich fitze mitten in allerlei Arbeit.  | <b>— Б. 253.</b>  |
| "       | 10.         | 10.          | ,, 82.   | Es ift schon neune und bas.           |                   |
| "       | 12.         | 10.          | ,, 82.   | Es ift mit unserm Umgange.            | <b>— S. 254.</b>  |
| **      | 13.         | 10.          | ,, 82.   | Auch ich wollte fcon lange.           | O. 204.           |
| "       | ٥.          | D.           | ,, 82.   | Sier, meine Gute, etwas in bie        |                   |
|         |             |              |          | Rūche.                                |                   |
| "       | 18.         | 10.          | ,, 82.   | Schon lange fehn' ich mich nach.      | - <b>E</b> . 255. |
| . "     | 19.         | 10.          | ,, 82.   | Ich habe immer verzögert, Dir.        |                   |
| ,,      | 20.         | 10.          | ,, 82.   | Ich war heute früh fleißig.           |                   |
| **      | 21.         | 10.          | ,, 82.   | Guten Morgen, Geltebte! 3ft Dein.     | 1                 |
| "       | <b>22</b> . | 10.          | ,, 82.   | Bie befindet fich meine Liebe?        | - G. 256.         |
| "       | <b>23</b> . | 10.          | ,, 82.   | Bis jego fonnte ich feinen.           |                   |
| Stre    | blte        | , <b>G</b> 0 | ethe's B | riefe. II.                            | 18                |

| Beimar, | 24.         | 10.        | 1782.  | Sage mir, Geliebte, wie Dir.           | B 21 b, S. 257.                          |
|---------|-------------|------------|--------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 11      | <b>26</b> . | 10.        | ,, 82. | Mein Zahnweh ruht; um es.              | <b>− €. 257.</b>                         |
| "       | 27.         | 10.        | ,, 82. | Ich bin zweimal durch Deinen Sof.      |                                          |
| 11      | 28.         | 10.        | ,, 82. | Meiner 2. einen guten Morgen gu.       | <b>- 6. 258.</b>                         |
| 11      | 30.         | 10.        | ,, 82. | Ich danke Dir wie für alles Gute.      |                                          |
| 11      | 31.         | 10.        | ,, 82. | Bersprechen macht noch keinen Besit. ) |                                          |
| "       | 2.          | 11.        | ,, 82. | Ich wünsche ein Wort von Deiner        | → <b>©. 259.</b>                         |
|         |             |            |        | Hand.                                  | — <b>e.</b> 203.                         |
| "       | 3.          | 11.        | ,, 82. | Wenn Du um vier Uhr von.               |                                          |
| 11      | 4.          | 11.        | ,, 82. | Seit fünf Uhr, ba ich erwachte.        |                                          |
| **      | 7.          | 11.        | ,, 82. | Heute find es fieben Jahr, daß ich.    | - <b>5. 260.</b>                         |
| 11      | 8.          | 11.        | ,, 82. | Heute habe ich Dir schon lange.        |                                          |
| "       | 8.          | 11.        | ,, 82. | Da die Ausstellung um 9 Uhr fein.      | - S. 261.                                |
| **      | 9.          | 11.        | ,, 82. | Mir ist's mohl, wie Dir's beffer.      | — O. 20L                                 |
| "       | ٥.          | D.         | ,, 82. | Es ift mir doppelt und breifach.       |                                          |
| 11      | 10.         | 11.        | ,, 82. | Willst Du mir, I. Lotte, auch nur.     | <b>—  5</b> . 262.                       |
| "       | 12.         | 11.        | ,, 82. | Nachbem ich heute früh das.            |                                          |
| 11      | 13.         | 11.        | ,, 82. | Gar fehr wünsche ich ein Wort.         | <b>- €. 263.</b>                         |
| **      | 14.         | 11.        | ,, 82. | Lag mir nur eine Zeile von.            | J. 200.                                  |
| "       | 0.          | <b>D</b> . | ,, 82. | Ich tann weder verlangen noch.         |                                          |
| 11      | 16.         | 11.        | ,, 82. | Ich bleibe zu Haufe und erwarte.       | - S. 264.                                |
|         | 17.         | 11.        | ,, 82. | Frühe hab' ich zwar nicht vor.         |                                          |
| "       |             | 11.        | ,, 82. | Dein Unblid, eine Beile von Dir.       | <b>- €. 266.</b>                         |
| "       | 17.         | 11.        | ,, 82. | Hier fchid' ich einen Brief an Jacobi. | - 0. 200                                 |
|         | 18.         | 11.        | ,, 82. | Wie anders steh' ich heut auf.         |                                          |
| "       | 19.         | 11.        | ,, 82. | Bie befindet fich meine Lotte?         | <b>- 5. 267.</b>                         |
| "       | <b>2</b> 0. | 11.        | ,, 82. | Guten Morgen, meine Gute! Gben.        |                                          |
| "       |             | 11.        | ,, 82. | Seit bem frühften Morgen bin ich. }    | <b>-</b> S. 268.                         |
| "       | _           | 11.        | ,, 82. | hier schide ich bas Tiefurter Journal. | O. 200.                                  |
| **      |             | 11.        | ,, 82. | Hier allerlei, meine Lotte. Altes.     |                                          |
| "       |             | 11.        | ,, 82. | Sage mir, Liebste, wie Du lebst.       | <b>- 6. 269.</b>                         |
| **      |             | 11.        | ,, 82. | Sag mir, Lotte, wie Du Dich.           |                                          |
| **      |             | 11.        | ,, 82. | Hier, liebe Lotte, ber armen La Roce.  |                                          |
| 11      |             | 11.        | ,, 82. | Obermarichalls laffen auf heute.       | — S. 270.                                |
| "       |             | 11.        | ,, 82. | Zwar werde ich Dich balbe sehen.       |                                          |
| 11      |             | 12.        | ,, 82. | Benn ich fo viel an meinen Bilhelm.    | - G. 271.                                |
| "       |             | . D.       | ,, 82. | Eben tommt Dein Briefchen.             |                                          |
| "       |             | <b>D</b> . | ,, 82. | Der herzog hat mir ein paarStunden.    | — S. 271. Rach C6f,<br>Bb. 1, S. 164 bom |
| "       |             | <b>D</b> . | ,, 82. | Es ist kaum zwei Uhr und ich habe.     | 2. Dezbr.                                |
| 11      |             | <b>D</b> . | ,, 82. | Sag mir noch einmal, was das.          | <b>- €. 272.</b>                         |
| "       |             | 12.        | ,, 82. | Schon feit bem frühften Morgen.        | J. 212.                                  |
| "       |             | 12.        | ,, 82. | Seute bleibe ich zu Saufe und.         | <b>– 6. 273.</b>                         |
| "       |             | 12.        | ,, 82. | Wie erquickst Du mich, Befte.          |                                          |
| "       | 9.          | 12.        | ,, 82. | Ich warte schon seit zwei Stunden.     | — <b>S</b> . 274.                        |

| Beimar,                                |                                                                  |                                                       | 1782.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Liebste Lotte! 3ch tann Dirnicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B 21 b, S. 274.                           |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Erfurt,                                | 11.                                                              | 12.                                                   | ,, 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bon langer Beile in ber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>- €</b> . 27 <b>4</b>                  |
| "                                      | 11.                                                              | 12.                                                   | ,, 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sonnabends bin ich zur rechten Beit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | de our                                    |
| Reunheiligen,                          | 12.                                                              | 12.                                                   | ,, 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bie angitlich es mir gegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · — <b>6</b> . 275.                       |
| Beimar,                                | 14.                                                              | 12.                                                   | ,, 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Liebfte Liebe, fag mir ein Bort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| "                                      | 15.                                                              | 12.                                                   | ,, 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ginige Tage fpater maren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ~ ~~                                      |
| •                                      | 16.                                                              | 12.                                                   | ,, 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sage mir bor allen Dingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - <b>6</b> . 276.                         |
| "                                      | 18.                                                              | 12.                                                   | ,, 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mir ift gang mohl geworben. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| **                                     | 19.                                                              | 12.                                                   | ,, 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bu Obermarichalls bin ich ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - <b>6.</b> 277.                          |
| Leipzig,                               | 24.                                                              | 12.                                                   | ,, 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Liebfte Lotte, ich bin wieder hier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| "                                      | <b>25</b> .                                                      | 12.                                                   | ,, 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36 habe meine Beit heute recht 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
|                                        |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>- 6</b> . 279.                         |
| "                                      | 27.                                                              | 12.                                                   | ,, 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Es geht mir wohl und mein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
| "                                      | 28.                                                              | 12.                                                   | ,, 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Der Tag mare nun auch vorbei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>- 5</b> . 281.                         |
| **                                     | <b>2</b> 9.                                                      | 12.                                                   | ,, 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Run hab' ich meinen Plan ge- } macht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - <b>E. 282.</b>                          |
| Weimar,                                | 4.                                                               | 1.                                                    | ,, 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | So tam ich benn endlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>#</b> 004                              |
| "                                      | 5.                                                               | 1.                                                    | ,, 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3ch bitte meine Geliebte mir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>- €. 291.</b>                          |
| " .                                    | 6.                                                               | 1.                                                    | ,, 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schide mir boch die Briefe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 6. 292. Der zweite                      |
|                                        |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bort bem 6. Januar                        |
|                                        |                                                                  | •                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ole Of the Name of the Parker A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1784 an.                                  |
| **                                     |                                                                  | D.                                                    | ,, 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Die Kleine kommt um fünf Uhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1784 an.  - 6. 292                        |
| "<br>"                                 | ٥.                                                               | Ð.                                                    | ,, 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | In der Stille bent' ich an Dich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1784 an.                                  |
| • •                                    | o.<br>13.                                                        | D.<br>1.                                              | ,, 83.<br>,, 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | In der Stille bent' ich an Dich. )<br>Es war mir unmöglich, heute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1784 an.                                  |
| **                                     | o.<br>13.<br>14.                                                 | D.<br>1.<br>1.                                        | ,, 83.<br>,, 83.<br>,, 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | In ber Stille bent' ich an Dich. f<br>Es war mir ummöglich, heute.<br>hier noch ben versprochenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1784 an.                                  |
| e:<br>!!                               | o.<br>13.<br>14.<br>16.                                          | D.<br>1.<br>1.<br>1.                                  | ,, 83.<br>,, 83.<br>,, 83.<br>,, 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | In ber Stille bent' ich an Dich. Des war mir ummöglich, heute. Her noch ben berfprochenen. Ich möchte erfahren, wie meine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1784 an.<br>- S. 292.                     |
| #<br>#                                 | o.<br>13.<br>14.<br>16.<br>19.                                   | D.<br>1.<br>1.<br>1.                                  | ,, 83.<br>,, 83.<br>,, 83.<br>,, 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | In ber Stille bent' ich an Dich. Es war mir ummöglich, heute. hier noch ben versprochenen. Ich möchte erfahren, wie meine. Balb will ich kommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1784 an.<br>- S. 292.                     |
| " " " "                                | o.<br>13.<br>14.<br>16.<br>19.                                   | D.<br>1.<br>1.<br>1.<br>2.                            | ,, 83.<br>,, 83.<br>,, 83.<br>,, 83.<br>,, 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | In ber Stille bent' ich an Dich. Es war mir unmöglich, heute. hier noch ben versprocenen. Ich möchte erfahren, wie meine. Balb will ich kommen. Ich möchte gernewissen, was mir.                                                                                                                                                                                                                                                | 1784 an.  — 6. 292.  — 6. 298.            |
| 11<br>11<br>11<br>11<br>11             | o.<br>13.<br>14.<br>16.<br>19.<br>o.<br>22.                      | D.<br>1.<br>1.<br>1.<br>2.                            | ,, 83.<br>,, 83.<br>,, 83.<br>,, 83.<br>,, 83.<br>,, 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | In der Stille dent' ich an Dich. Es war mir unmöglich, heute. hier noch den versprocenen. Ich möchte erfahren, wie meine. Bald will ich kommen. Ich möchte gernewissen, was mir. Es ist mir nothwendig.                                                                                                                                                                                                                         | 1784 an.<br>- S. 292.                     |
| 11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11       | o.<br>13.<br>14.<br>16.<br>19.<br>o.<br>22.<br>23.               | D.<br>1.<br>1.<br>1.<br>2.<br>1.                      | " 83.<br>" 83.<br>" 83.<br>" 83.<br>" 83.<br>" 83.<br>" 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | In der Stille dent' ich an Dich. Es war mir unmöglich, heute. Hier noch den versprochenen. Ich möchte erfahren, wie meine. Bald will ich kommen. Ich möchte gernewissen, was mir. Es ist mir nothwendig. Ich habe lange im Bette.                                                                                                                                                                                               | 1784 an.  — 6. 292.  — 6. 298.            |
| 11<br>11<br>11<br>11<br>11             | o.<br>13.<br>14.<br>16.<br>19.<br>o.<br>22.                      | D.<br>1.<br>1.<br>1.<br>2.                            | ,, 83.<br>,, 83.<br>,, 83.<br>,, 83.<br>,, 83.<br>,, 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | In der Stille dent' ich an Dich. Es war mir unmöglich, heute. Hier noch den versprochenen. Ich möckte erfahren, wie meine. Bald will ich kommen. Ich möckte gernewissen, was mir. Es ift mir nothwendig. Ich habe lange im Bette. Schicke mir, L. L., den großen                                                                                                                                                                | 1784 an.  — 6. 292.  — 6. 298.            |
| 11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11       | o.<br>13.<br>14.<br>16.<br>19.<br>o.<br>22.<br>23.               | D.<br>1.<br>1.<br>1.<br>2.<br>1.<br>1.                | " 83.<br>" 83.<br>" 83.<br>" 83.<br>" 83.<br>" 83.<br>" 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | In der Stille denk' ich an Dich. Es war mir unmöglich, heute. Hier noch den versprochenen. Ich möchte erfahren, wie meine. Bald will ich kommen. Ich möchte gernewissen, was mir. Es ist mir nothwendig. Ich habe lange im Bette. Schicke mir, L. L., den großen Plinsel. Es sehlte mir zum schonen                                                                                                                             | 1784 an.  — 6. 292.  — 6. 298.            |
| 11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11 | o.<br>13.<br>14.<br>16.<br>19.<br>o.<br>22.<br>23.<br>25.        | D.<br>1.<br>1.<br>1.<br>2.<br>1.<br>1.                | ,, 83.<br>,, 83.<br>,, 83.<br>,, 83.<br>,, 83.<br>,, 83.<br>,, 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | In der Stille denk' ich an Dich. Es war mir unmöglich, heute. Hier noch den versprochenen. Ich möckte erfahren, wie meine. Bald will ich kommen. Ich möckte gernewissen, was mir. Es ift mir nothwendig. Ich habe lange im Bette. Schicke mir, I. L., den großen Pinsel.                                                                                                                                                        | 1784 an.  - 6. 292.  - 6. 298.  - 6. 294. |
| ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | o.<br>13.<br>14.<br>16.<br>19.<br>o.<br>22.<br>23.<br>25.        | D. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1.                               | " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | In der Stille denk ich an Dich. Es war mir unmöglich, heute. hier noch den versprochenen. Ich möchte erfahren, wie meine. Bald will ich kommen. Ich möchte gernewissen, was mir. Es ift mir nothwendig. Ich habe lange im Bette. Schicke mir, L. L., den großen Pinsel. Es sehlte mir zum schonen Morgen.                                                                                                                       | 1784 an.  - 6. 292.  - 6. 298.  - 6. 294. |
| 11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11 | o.<br>13.<br>14.<br>16.<br>19.<br>o.<br>22.<br>23.<br>25.<br>26. | D. 1. 1. 1. D. 1. 1. 1. 1. 1.                         | ,, 83.<br>,, 83.<br>,, 83.<br>,, 83.<br>,, 83.<br>,, 83.<br>,, 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | In der Stille denk ich an Dich. Es war mir unmöglich, heute. Hier noch den versprochenen. Ich möchte erfahren, wie meine. Bald will ich kommen. Ich möchte gernewissen, was mir. Es ist mir nothwendig. Ich habe lange im Bette. Schicke mir, L. L., den großen Pinsel. Es sehlte mir zum schonen Morgen. Es wird Abend, ich will.                                                                                              | 1784 an.  - 6. 292.  - 6. 298.  - 6. 294. |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | o. 13. 14. 16. 19. o. 22. 23. 25. 26. 27. 30.                    | D. 1. 1. 1. D. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. | In ber Stille bent' ich an Dich. Es war mir unmöglich, heute. Her noch ben versprochenen. Ich möchte erfahren, wie meine. Balb will ich kommen. Ich möchte gernewissen, was mir. Es ift mir nothwendig. Ich habe lange im Bette. Schicke mir, L. L., ben großen Binsel. Es fehlte mir zum schönen Worgen. Es wird Abend, ich will. Liebe Lotte, ich habe heut noch.                                                             | 1784 an.  - 6. 292.  - 6. 298.  - 6. 294. |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | o. 13. 14. 16. 19. c. 22. 23. 25. 26. 27. 30. 31.                | 9.<br>1.<br>1.<br>1.<br>2.<br>1.<br>1.<br>1.<br>1.    | " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | In der Stille denk ich an Dich. Es war mir unmöglich, heute. Her noch den versprochenen. Ich möchte erfahren, wie meine. Bald will ich kommen. Ich möchte gernewissen, was mir. Es ift mir nothwendig. Ich habe lange im Bette. Ichicke mir, l. L., den großen Binsel. Es fehlte mir zum schonen Worgen. Es wird Abend, ich will. Liebe Lotte, ich habe heut noch. Ich din, meine Liebste, so von.                              | 1784 an.  - 6. 292.  - 6. 298.  - 6. 294. |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | o. 13. 14. 16. 19. o. 22. 23. 25. 26. 27. 30. 1.                 | D. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2.                         | " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. " 83. | In der Stille denk ich an Dich. Es war mir unmöglich, heute. Her noch den versprochenen. Ich möchte erfahren, wie meine. Bald will ich kommen. Ich möchte gernewissen, was mir. Es ist mir nothwendig. Ich habe lange im Bette. Schicke mir, L. L., den großen Pinsel. Es sehlte mir zum schonen Worgen. Es wird Abend, ich will. Liebe Lotte, ich habe heut noch. Ich din, meine Liebste, so von. Wenn meine Lotte nach Hause. | 1784 an.  - 6. 292.  - 6. 298.  - 6. 294. |

| Weimar, | 7.          | 2.  | 1783.                                   | Schon am fruhen Morgen muß ich.                                       | B 21 b, S. 298.                                            |
|---------|-------------|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| "       | 8.          | 2.  | ,, 83.                                  | Guten Morgen, Geliebte, wenn Du.                                      | <b>— б. 298.</b>                                           |
| "       | 17.         | 2.  | ,, 83.                                  | Geftern Abend nahm ich mir.                                           | <b>–</b> წ. 299.                                           |
| "       | 19.         | 2.  |                                         | PISch bin fo fleißig und babei fo.                                    | B 21 c, S. 144. 3.<br>bestimmung nach C.<br>Bb. 1, S. 169. |
| "       | 27.         | 2.  | ,, 83.                                  | Cei mir ja wohlthatig, L., benn.                                      | B 21 b, S. 299.                                            |
| "       | 1.          | 3.  | ,, 83.                                  | Wenn Dir nur Dein Wefen.                                              | <b>– ©. 299</b> .                                          |
| "       | 2.          | 3.  | ,, 83.                                  | hier foid' ich Dir, Geliebte.                                         |                                                            |
| 11      | 5.          | 3.  | ,, 83.                                  | Mit Freuden melb' ich, bag meine.                                     | - S. 300.                                                  |
| "       | 7.          | 3.  | ,, 83.                                  | Taufend Dant, I. L., ich habe.                                        | - S. 301.                                                  |
| "       | 7.          | 3.  | ,, 83.                                  | Un bes Bergogs Schreibtifch. Schon )                                  | 1                                                          |
|         |             |     |                                         | lange paff' ich auf.                                                  | ~                                                          |
| ,,      | 16.         | 3.  | ,, 83.                                  | So lang ich heute icon bas Licht.                                     | ) — G. 302.                                                |
| ,,      | 17.         | 3.  | ,, 83.                                  | Will meine Lotte mir jest.                                            |                                                            |
| ,,      | <b>25</b> . | 3.  | ,, 83.                                  | Sat meine Geliebte bas Uebel.                                         |                                                            |
| "       | <b>3</b> 0. | 3.  | ,, 83.                                  | Mein Sals hat fic biefe Ract.                                         | - <b>S. 303</b> .                                          |
| "       | 2.          | 4.  | ,, 83.                                  | Es thut mir berglich leib.                                            |                                                            |
| ,,      | 3.          | 4.  | , 83.                                   | Du fagft mir nicht, ob Du.                                            |                                                            |
| "       | 5.          | 4.  | ,, 83.                                  | Schon lange wach' ich unb.                                            | — S. 304.                                                  |
| ,,      | 6.          | 4.  | ,, 83.                                  | Taufend Dant für Deinen.                                              |                                                            |
| "       | 7.          | 4.  | ,, 83.                                  | Es find icon wieder allerlei.                                         | - S. 305.                                                  |
| ",      | 9.          | 4.  | ,, 83.                                  | Der Sag lagt fich zweifelhaft an.                                     |                                                            |
|         | 10.         | 4.  | ,, 83.                                  | Ift Dir's noch heute recht.                                           | •                                                          |
| "       | 11.         | 4.  | ,, 83.                                  | Biel Dant fürs Frühftud.                                              | <b>− €. 306.</b>                                           |
| •       | 13.         | 4.  | ,, 83.                                  | Morgen fruh foll es nach Ilmenau.                                     | <b>C.</b> 000.                                             |
| "       | 14.         | 4.  | ,, 83.                                  | Wir find um halb Bier icon.                                           |                                                            |
| Imenau, | 15.         | 4.  | ,, 83.                                  | Unsere Wandrung ift glücklich.                                        | <b>– €. 307.</b>                                           |
|         | 16.         | 4.  | ,, 83.                                  | Ich hatte nicht geglaubt.                                             |                                                            |
| Weimar, | 19.         | 4.  | ,, 83.                                  | hier ift die Englische Lotte.                                         | <b>- 6. 308.</b>                                           |
| •       | 20.         | 4.  | ,, 83.                                  | Diefe Blumen follen Dir.                                              |                                                            |
| "       | 21.         | 4.  | ,, 83.                                  | hier schid' ich meiner Lotte.                                         | <b>− ©. 309.</b>                                           |
| "       | <b>23</b> . | 4.  | ,, 83.                                  | Ich habe heute langes Konfeil.                                        |                                                            |
| "       | 24.         | 4.  | ,, 83.                                  | Wie viel bin und werbe ich.                                           | <b>— წ. 310.</b>                                           |
| "       | 26.         | 4.  | ,, 83.                                  | Sage mir meine Liebste.                                               |                                                            |
| "       | 27.         | 4.  | ,, 83.                                  | Die Gesellschaft will in ben Garten.                                  | - <b>5</b> . 311.                                          |
| "       | 4.          | 5.  | ,, 83.                                  | Wie fehr verlangt mich, Dich.                                         | O. 011.                                                    |
| "       | 11.         | 5.  | ,, 83.                                  | Es rührt und regt fich fcon.                                          |                                                            |
| "       | 15.         | 5.  | ,, 83.                                  | Ich frage, wie meine L.                                               | - S. 812.                                                  |
| "       | 16.         | 5.  | ,, 83.                                  | Meiner Lotte schiet' ich einen.                                       | - O. 012.                                                  |
| "       | 18.         | 5.  | ,, 83.                                  | Soon frube hatte ich angefragt.                                       |                                                            |
| "       | 19.         | 5.  | ,, 83.                                  |                                                                       | 65 010                                                     |
| "       | 25.         | 5.  | ,, 63.<br>., 83.                        | Ich wünsche, daß Dich der heutige. \ Suten Morgen, liebe Lotte. Fris. | <b>- 6. 313.</b>                                           |
| "       |             | 5.  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                                                       |                                                            |
| "       | 27.         | IJ, | ,, 83.                                  | Guten Morgen, liebe Lotte. Es ift mir.                                | - S. 314.                                                  |

| Zena,        | 27.   | 5. | 1783.           | 3ch muß Dir, meine Befte, B 21 b, G. 314.     |
|--------------|-------|----|-----------------|-----------------------------------------------|
| Weimar,      | 1.    | 6. | ,, 8 <b>3</b> . | Taufend Dank für ben Morgen- )                |
| zoeimut,     | 4.    | 0. | ,, 00.          | gruß.                                         |
|              | 2.    | 6. | ,, 83.          | Mein halber und mehr als \ - S. 316.          |
| **           | 4.    | 0. | ,, 65.          |                                               |
|              | E     | ^  | 00              | halber.                                       |
| "            | 5.    | 6. | ,, 83.          | Mein Glad und Boblfein be-                    |
|              | _     |    |                 | fteht.                                        |
| "            | 7.    | 6. | ,, 83.          | Ich school Such zum Thee - S. 317.            |
|              |       | _  |                 | zu taven.                                     |
| "            | ø.    | D. | ,, 83.          | Meiner I. Lotte fag' ich einen                |
|              |       |    |                 | guten.                                        |
| 11           | 9.    | 6. | ,, 83.          | Sei mir willfommen, liebe Lotte. \ - S. 318.  |
| Erfuct,      | 12.   | 6. | ,, 83.          | Du haft gefühlt, wie leid es mir.             |
| Gotha,       | 14.   | 6. | ,, 83.          | 3ch verfaume eine Gelegenheit S. 319.         |
| Wilhelmsthal | , 16. | 6. | ,, 83.          | Wir find in Wilhelmsthal S. 320.              |
| ,,           | 18.   | 6. | ,, 83.          | Es geht wieder ein Sufar ab S. 322.           |
| Beimar,      | 21.   | 6. |                 | Sier, I. Lotte, ein oftenfibles.              |
| ,,           | 24.   | 6. |                 | hier, liebe Lotte, endlich ben } - G. 323.    |
|              |       |    | ••              | Werther.                                      |
| "            | 3.    | 7. | ,, 83.          | Sier fdide ich einige Erdbeeren.              |
| .,           | 5.    | 7. |                 | Schon fruhe wollt' ich Dir gu. } - S. 324.    |
| "            | 11.   | 7. | ,               | Ich bin wohl eingehüllt nach )                |
| ••           |       |    | ,,              | Squie.                                        |
| "            | 12.   | 7. | ,, 83.          | Sage mir, L. L., ob Du recht wohl 6. 325.     |
|              | 13.   |    | .,, 83.         | Laß mich wiffen, I. Lotte, wie Du.            |
| **           | 16.   | 7. |                 | Wie hast Du geruht? Ift Dein.                 |
| "            | 19.   | 7. | ,, 83.          | Mit vergeblichen Berfuchen.                   |
| "            | 20.   | 7. |                 | 3ch wünsche Nachricht, wie m. L. \ - S. 326.  |
| "            | 21.   | 7. |                 | Ich wünschte zu wissen, ob.                   |
| "            | 22.   | 7. | ,,              | Bie ift's noch gestern im Garten.             |
| "            | 23.   | 7. |                 | 3ch bin diefen ganzen Morgen. \ - 6. 327.     |
| "            | 24.   | 7. | • •             | Meine Lotte hat mir gute Effen.               |
| "            | 27.   | 7. | •••             | Eh ich gehe, muß ich meiner I. L. \ - 6. 828. |
| "            | 31.   | 7. | ,, 83.          | Ich habe recht auf Dein Bettel-               |
| "            | 01.   | •• | ,, 00.          | den.                                          |
|              | 1.    | 8. | ,, 83.          | · > — 65 999                                  |
| "            | 2.    | 8. |                 | hier gleich einen guten Morgen.               |
| "            |       |    | • •             | Meiner Geliebten schid' ich.                  |
| "            | 4.    | 8. | ,, 83.          | hier ist ein Theil des Ber-                   |
|              | e     | 0  | oo.             | fprodnen.                                     |
| "            | 8.    | 8. | ,, 83.          | Fris will gerne ein Briefchen. \ - S. 330.    |
| <i>n</i>     | 9.    | 8. | ,, 83.          | Wie befindet fich m. 1. L., und               |
|              | • •   | ^  | 00              | merbe.                                        |
| "            | 14.   | 8. | ,, 83.          | Dank für Deine Liebe und. — S. 331.           |

| Weimar,      | 16.         | 8.  | 1783.          | 3ch bin gerne geblieben und hoffe.  | B 21 b, G. 331.    |
|--------------|-------------|-----|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| ,,           | 24.         | 8.  | ,, 83.         | Fris will mas Gefdriebnes.          | 1                  |
|              | ø.          | D.  | ,, 83.         | 36 bin fo fleißig an ber Lanb.      |                    |
| ••           |             |     | .,             | jóaft.                              | - <b>6</b> . 332.  |
| "            | <b>27</b> . | 8.  | ,, 83.         | Sier fcide ich bas gange Buch.      |                    |
| "            | 28.         | 8.  | ,, <b>8</b> 3. | 3ch bante für bas fcone Un-         | 1                  |
|              |             |     |                | gebinde.                            |                    |
| "            | 29.         | 8.  | ,, 83.         | Mit freudiger Erinnerung.           | – <b>6. 333.</b>   |
| "            | 30.         | 8.  | ,, 83.         | Ich bin noch nicht weg.             |                    |
| "            | 6.          | 9.  | ,, <b>8</b> 3. | Run Abieu, liebe Lotte, und Dank.   | - <b>E. 334.</b>   |
| Langenstein, | 9.          | 9.  | ,, 83.         | Erft heute Abend ichreib' ich.      | 65 ppr             |
| Blankenburg  | ,11.        | 9.  | ,, 83.         | Ungeachtet meiner Mübigfeit.        | — S. 885.          |
| Langenftein, | 13.         | 9.  | ,, 83.         | Wir haben geftern noch einen.       | - S. 336.          |
| Halberftabt, | 14.         | 9.  | ,, 83.         | heute tommt dieherzogin hier an.    | <b>– 5. 337.</b>   |
|              |             |     |                | Abends. Die Berrichaften find       | 1                  |
|              |             |     |                | alle, außer.                        | - S. 338.          |
| Klausthal,   | 20.         | 9.  | ,, 83.         | Du wirft nun, I. L., zwei Briefe.   |                    |
| "            | 21.         | 9.  | ,, 83.         | Che wir ben Broden befteigen.       | ٠                  |
| Bellerfelb,  | 24.         | 9.  | ,, 83.         | Unfere Brodenreife ift gludlich.    | ) — <b>ජ. 340.</b> |
| Göttingen,   | 28.         | 9.  | ,, 83.         | Rur mit wenig Worten tann ich.      | <b>— б. 341.</b>   |
| Raffel,      | 2.          | 10. | ,, 83.         | Bir find nun bier und fehr.         | <b>- 6. 342.</b>   |
| Beimar,      | 7.          | 10. | ,, 83.         | Wie froh bin ich, baß ich Dir.      | ٠                  |
| ,,           | 10.         | 10. | ,, 83.         | 3d fige bergeftalt in Atten.        | - <b>6</b> . 341.  |
| "            | 14.         | 10. | ,, 83.         | Frit exequirt mich um ein.          | 1                  |
| "            | 18.         | 10. | ,, 83.         | Ginen guten Morgen meiner.          | <b>– 6. 345.</b>   |
| "            | 19.         | 10. | ,, 83.         | hier ichid' ich Dir eine Antwort.   | l                  |
| "            | 19.         | 10. | ,, 83.         | Taufend Dant für Deine Gur-         | 1                  |
|              |             |     |                | forge!                              | - 040              |
| "            | D.          | Ð.  | ,, 83.         | Meiner einzigen Lieben fage         | - S. 346.          |
|              |             |     |                | ich noch.                           |                    |
| 11           | 27.         | 10. | ,, 83.         | Ja, liebe Lotte, meine Liebe.       | 1                  |
| "            | 30.         | 10. | ,, 83.         | Den ganzen Morgen fprech' ich.      | - S. 347.          |
| "            | ٥.          | D.  | ,, 83.         | Bon dem frühften Morgen an.         | )                  |
| "            | 3.          | 11. | ,, 83.         | Ich befinde mich gang wohl auf.     |                    |
| "            | 5.          | 11. | ,, 83.         | Fris bringt einen guten Morgen.     | er 940             |
| "            | 8.          | 11. | ,, 83.         | Meinem Lottchen muß ich gur         | <b>— €. 348.</b>   |
|              |             |     |                | neuen.                              | )                  |
| 11           | 9.          | 11. | ,, 83.         | Deine freundliche Bufprache.        | A 040              |
| 11           | 12.         | 11. | ,, 83.         | Ich bin recht wohl und freue mich.  | — <b>S. 349.</b>   |
| "            | 16.         | 11. | ,, 83.         | Meine erften Gebanken ichide ich.   | — €. 350.          |
| "            | 17.         | 11. | ,, 83.         | Meiner I. Lotte fage ich durch das. | — <b>6.</b> 304    |
| 11           | 19.         |     | ,, 83.         | Meine Lotte follte mir wirflich.    | 1                  |
| 11           | 20.         | 11. | ,, 83.         | Frige will ein Bettelchen.          | <b>– 6. 351.</b>   |
| "            | ٥.          | D.  | ,, 83.         | Ich bin heute gur Tafel gewefen.    | <b>y</b>           |

| Weimar, | 22. 11. | 1783.                                   | Guten Morgen, liebe Lotte, jum.        | B 21 b, S. 352.                              |
|---------|---------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| ,,      | 23. 11. | ,, 83.                                  | Frit wird Dir meinen guten.            | - S. <b>35</b> 2.                            |
| "       | o. D.   | ,, 83.                                  | Du mußt ja tommen, I. Lotte.           |                                              |
| "       | 26. 11. | ,, 83.                                  | Das Röthigfte jum Anfang.              |                                              |
| "       | o. D.   | ,, 83.                                  | Ich freue mich recht, noch.            | - <b>6.</b> 353.                             |
| "       | o. D.   | ,, 83.                                  | 36 bante Dir, meine Liebe. 36 will.    |                                              |
| "       | 1. 12.  | ,, 83.                                  | Bas Du zu horen und zu feben.          | 1                                            |
| "       | 2. 12.  |                                         | Da heute Konseil ist und ich.          | <b> 6. 354.</b>                              |
| "       | 4. 12.  | ,, 83.                                  | Es geht mir immer beffer.              |                                              |
| ,,      | 5. 12.  | ,, 83.                                  | Eigentlich bin ich weber beffer.       | e arr                                        |
| ,,      | 6. 12.  |                                         | Lag mich boch gleich wiffen.           | — <b>S. 85</b> 5.                            |
| "       | 6. 12.  | ,, 83.                                  | Sage mir boch, I. Lotte, wie es        |                                              |
|         |         |                                         | mit Dir.                               | <b>8</b> 050                                 |
| "       | 7. 12.  | ,, 83.                                  | Run wird mir hochst nothig.            | } — €. 856.                                  |
| "       | 8. 12.  | ,, 83.                                  | Meiner Lotte muß ich bei Beiten.       |                                              |
| "       | o. D.   | ,, 83.                                  | Es ist mir als wie unmöglich.          | & 9E7                                        |
| "       | o. D.   | ,, 83.                                  | Run tann ich ruhig zu Bette gehn.      | <b>- €. 357.</b>                             |
| **      | 10. 12. | • • •                                   | Meiner Lotte muß ich jum guten.        | )                                            |
| "       | 11. 12. | ,, 83.                                  | Mein geftriger Ausgang hat.            | <b>— б. 858.</b>                             |
| "       | o. D.   | ,, 83.                                  | Wie einfam bin ich, I. Lotte,          |                                              |
| **      | 13. 12. |                                         | Ich bin leiblich und lebe.             | - S. 359.                                    |
| "       | 14. 12. | .,, 83.                                 | Ich erwache wieder für Dich.           | O. 555.                                      |
| "       | 16. 12. | ,, 83.                                  | Ich möchte so bald als möglich.        | <b>- 5. 360.</b>                             |
| "       | 17. 12. |                                         | Was ich fehnlich zu wiffen.            | C. 500.                                      |
| "       | 21. 12. | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Ich muß mich erfundigen, ob.           | 1                                            |
| **      | 23. 12. |                                         | hier foid' ich meiner L. ben.          | → <b>5</b> . 361.                            |
| **      | o. D.   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Bu ber morgenben fete ichide ich.      |                                              |
| "       | 29. 12. |                                         | Hier schick' ich meiner L. Lotte.      | — <b>6.</b> 862.                             |
| **      | 1. 1.   |                                         | Herzlichen Dant, I. Lotte! Ja, ich.    | B 21 c, S. 13.                               |
| **      | 0. 90.  | ''                                      | Ich will meinen Kunftrath nicht.       | <b>- 6. 13.</b>                              |
| "       | 0. 20.  | •••                                     | Hier, I. Lotte, das Papier und.        | _                                            |
| ,,      | 6. 1.   |                                         | Che ich ins Ronfeil gebe, Geliebte.    | - 6. 14.                                     |
| **      | 6. 1.   | ,, 84.                                  | Eben vernehme ich, daß Feiertag.       | B 21 b, S. 292 unter bem 6. Januar 1783; ba- |
|         |         |                                         |                                        | gegen C 6 f, 18b. 1,<br>S. 185.              |
| ,,      | 7. 1.   | ,, 84.                                  | Scon lange wünfcht' ich etwas          |                                              |
| .,      |         | .,                                      | bon Dir gu feben.                      | B 21 c, S. 14.                               |
| ,,      | 9. 1.   | ,, 84.                                  | Bis jest hoffte ich, ju Dir ju geben.  | <b>- 5. 14.</b>                              |
|         | 15. 1.  |                                         | Run muß ich auch etwas bon Dir         | 1                                            |
| ••      |         |                                         | hören.                                 |                                              |
| "       | 16. 1.  | ,, 84.                                  | Geftern Abend war ich gar nicht artig. | - <b>E</b> . 15.                             |
| ,,      | 16. 1.  |                                         | Gben wollte ich m. Lieben fcreiben.    | 0. 10.                                       |
| •       | 17. 1.  | ,, 84.                                  | Bon m. L. hatt' ich gern einen         |                                              |
|         |         |                                         | guten Morgen.                          |                                              |
|         |         |                                         |                                        |                                              |

| Weimar, | 18.         | 1.  | 1784.  | Ich habe heut früh an meiner Ab.   B 21 c, S. 16.                                                       |
|---------|-------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "       | 19.         | 1.  | ,, 84. | Ich bitte um den Brief an meine<br>Mutter.                                                              |
| "       | 23.         | 1.  | ,, 84. | Einen guten Morgen, I. 2., eb ich - 6. 16.                                                              |
| "       | 24.         | 1.  | ,, 84. | ins Konseil. Gestern Abend bin ich noch lange   - S. 17. Rach C 6 f. Bb. 1, S. 186 vom 24. Januar 1785. |
| n       | 26.         | 1.  | ,, 84. | Zum frühen Worgen schied' ich Dir etwas Sükes.                                                          |
| "       | 27.         | 1.  | ,, 84. | Mit Mühe enthalt' ich mich, Dich                                                                        |
| "       | 30.         | 1.  | ,, 84. | 3ch hore, meine Liebe ift geftern noch franker.                                                         |
| "       | 31.         | 1.  | ,, 84. | Möge mir doch meine Lotte nicht   - S. 18. Nach C 6 f.<br>Wb. 1, S. 186 vom 31.<br>Januar 1785.         |
| "       | 1.          | 2.  | ,, 84. | Sier fcide ich die Uhr und ein Stud.                                                                    |
| "       | 2.          | 2.  | ,, 84. | Meiner l. Lotte fende ich einen treuen.                                                                 |
| "       | 3.          | 2.  | ,, 84. | Ch ich ins Ronfeil gebe, mocht')                                                                        |
| ••      |             |     | .,     | ich gute Rachrichten.                                                                                   |
| ,,      | 5.          | 2.  | ,, 84. | Will m. I. Lotte heute Abend bei mir.                                                                   |
| "       | 7.          | 2.  | ,, 84. | Wie befindet sich m. L.? Hat sich \ - S. 19.                                                            |
| "       | •           |     | ,,     | der gute Tag.                                                                                           |
| ,,      | 15.         | 2.  | ,, 84. | Ich möchte gern jum frühen Morgen.                                                                      |
|         |             | D.  | ,, 84. | Sier fcid' ich Dir ben Ring.                                                                            |
| "       | 20.         | 2.  | • • •  | Beiliegender Brief melbet mir.                                                                          |
| "       | 21.         | 2.  | ,, 84. | Noch einen guten Morgen jum Alb-                                                                        |
| "       | <b>~1</b> . | 2.  | ,, 01. | fcied.                                                                                                  |
| Imenau  | 91          | ۸'n | 99 9   | ) — 6. 21.                                                                                              |
| Jimenuu |             |     |        | Boten.                                                                                                  |
| "       | 23.         | 2.  | 1784.  | Wie fehr hat mich Dein liebes Word \ - S. 22.                                                           |
| Weimar, | <b>2</b> 9. | 2.  | ,, 84. | Schone boch, liebe Lotte, Dich um                                                                       |
| Zena,   | 29.         | 2.  | ,, 84. | Straube, ber die Rachricht von dem.                                                                     |
| "       | 1.          | 3.  | ,, 84. | Statt meiner kommt wieber ein Brief. — G. 24.                                                           |
| "       | 1.          | 3.  | ,, 84. | 3ch komme in große Berfuchung G. 25.                                                                    |
| "       | 2.          | 3.  | ,, 84. | Meiner Lotte fag' ich einen guten                                                                       |
|         |             |     |        | Morgen. \ - S. 26.                                                                                      |
| Weimar, | 4.          | 3.  | ,, 84. | Was ich auch zu thun habe, was mir.                                                                     |
| ,,      | 7.          | 3.  | ,, 84. | Wie viel lieber blieb' ich in Deiner \                                                                  |
| **      |             |     |        | Nähe.                                                                                                   |
| n       | 8.          | 3.  | ,, 84. | Du hast gewiß auch heute beim \ - \simes. 27.                                                           |

| Beimar,     | 9.          | 3.    | 1784.           | Gleich am frühen Morgen möcht' ich.       | B 21 c, S. 27.                                       |
|-------------|-------------|-------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| "           | 12.         | 3.    | ,, 84.          | Sier, liebe Lotte, Die Berfichrung.       |                                                      |
|             | 13.         | 3.    | , 84.           | 3ch habe heute wieder angefangen.         | - E. 28.                                             |
| "           | 18.         | 3.    | ,, 84.          | Chich bas Angeficht ber fürtrefflicen.    | O. 20.                                               |
| "           | 19.         | 3.    | ,, 84.          | 3ch will heute ben geraden Beg.           |                                                      |
| "           | 21.         | 3.    | ,, 84.          | hier fchide ich Dir einige Blatter.       | _ & m                                                |
| "           | 24.         | 3.    | ,, 84.          |                                           | - <b>6. 29</b> .                                     |
| "           |             | -     | • •             | Bum guten Morgen schicke ich Dir.         | ,                                                    |
| "           | 25.         | 3.    | ,, 84.          | Ja wohl ist mein Herz und Geist.          |                                                      |
| )!<br>(Yama | 27.         | 3.    | ,, 84.          | Ungern wie immer entfern' ich.            | <b>- €. 3</b> 0.                                     |
| Zena,       | 27.         | 3.    | ,, 84.          | Bum guten Morgen meiner Lotte. )          |                                                      |
| Weimar,     |             | 3.    | ,, 84.          | Meiner Lotte muß ich einen frühen.        | — <b>წ. 31.</b>                                      |
| "           | 1.          | 4.    | ,, 84.          | Ich begrüße meine Lotte mit ber.          |                                                      |
| "           | 2.          | 4.    | ,, 84.          | Bon meiner Geliebten muß ich.             | _ S. 32.                                             |
| "           | 3.          | 4.    | ,, 84.          | Ich banke Dir, I. Lotte, baß Du mich.     |                                                      |
| "           | 6.          | 4.    | ,, 84.          | Du bift gar lieb, immer mit bem.          |                                                      |
| "           | ø.          | D.    | ,, 8 <b>4</b> . | Es kommt die Stunde, in der ich.          | <b>- €. 33.</b>                                      |
| "           | 12.         | 4.    | ,, 84.          | Noch einen Abschiedsgruß muß.             |                                                      |
| Zena, 13.   | ob. 1       | 4. 4. | . ,, 84.        | Mir geht es gut und freudig.              | )                                                    |
| Weimar,     | 17.         | 4.    | ,, 84.          | Ich bin durch Deine Borforge.             | <b>– 6. 34.</b>                                      |
| ,,          | 19.         | 4.    | ,, 84.          | hier ichide ich m. L. eine große Maffe.   |                                                      |
| "           | <b>2</b> 3. | 4.    | ,, 84.          | Ich war heut mit Briefichreiben.          |                                                      |
| "           | <b>25</b> . | 4.    | ,, 84.          | Wenn ich mit meinen Sachen.               | <b>- 5. 35.</b>                                      |
| "           | <b>2</b> 9. | 4.    | ,, 84.          | Mit immer neuen Banben.                   |                                                      |
| ,,          | 3.          | 5.    | ,, 84.          | Bor allen Dingen muß ich Dir.             |                                                      |
| ,,          | 4.          | 5.    | ,, 84.          | Ich bitte Dich um ein Wort.               | <b>}</b> − <b>©. 36</b> .                            |
| ,,          | 5.          | 5.    | ,, 84.          | Meiner Lotte einen guten Morgen.          | <b>– €. 37.</b>                                      |
| "           | 7.          | 5.    | ,, 84.          | Recht feierlich, liebe Lotte, möcht' ich. | — S. 37. Nach C 6 f,<br>Bb. 1, S. 193 rom<br>6. Mat. |
| Jena,       | 7.          | 5.    | ,, 84.          | Wie gern wollte ich heute.                | 1                                                    |
| "           | 11.         | 5.    | ,, 84.          | Lebe wohl, meine Befte; wie an-           | <b>- €. 38.</b>                                      |
| ,,          |             |       |                 | genehm.                                   | _                                                    |
| Beimar,     | 13.         | 5.    | ,, 84.          | Eben bacht' ich, wie ich gegen 12Uhr.     | l                                                    |
| ,,          | 19.         | 5.    | ,, 84.          | Da ich mit allerlei Kram.                 | ) — S. 39.                                           |
| "           | 21.         | 5.    | ,, 8 <b>4</b> . | 3d bedarf gar fehr eines guten Bortes.    | 1                                                    |
| "           | 22.         | 5.    | , 84.           | Gben verlangt' ich in ber Stille.         | − €. 40.                                             |
| "           | 26.         | 5.    | ,, 84.          | Die hige halt mich ab, meine.             | 1                                                    |
|             | 27.         | 5.    | ,, 84.          | Sier ichid' ich bie verlangten Cachen.    | - G. 41.                                             |
| "           | 29.         | 5.    | ,, 84.          | Sag mir, I. L., werben bie Stolbergs.     | 0. 41.                                               |
| "           | 3.          | 6.    | ,, 84.          | Alles ift eingepackt, und ich habe.       | <b>)</b>                                             |
| Gotha,      | 5.          | 6.    | ,, 84.          | Diese paar Tage her konnt' ich.           | - G. 42.                                             |
| Gifenach,   | _           | 6.    | ,, 84.          |                                           | ·<br>\                                               |
| erlendt),   | ٠.          | υ.    | 11 01.          | In Gotha ist es mir recht gut ge-         | - S. 46.                                             |
|             |             |       |                 | Abends. Gin Tag vorbei! Wie?              | ,<br>- S. 48.                                        |
|             | 7.          | e     | 24              | Che ich zu Bette gehe.                    | - G. 49.                                             |
| **          | ٠.          | 6.    | ,, 84.          | whe in die weite Ache.                    | G. 301                                               |

| Eifenach,    | 8.   | 6. | 1784.  | Deine lieben Briefe find an-                        | В 21 с, б. 50.   |
|--------------|------|----|--------|-----------------------------------------------------|------------------|
|              | 9.   | 6. | ,, 84. | Berbe es nur nicht mube.                            | - S. 51.         |
| "            | 10.  | 6. |        | Heute hab' ich einen angeneh-<br>men Tag.           | - <b>6</b> . 52. |
|              | 11.  | 6. | ,, 84. | Ich habe Dir noch nicht gesagt.                     | - <b>E. 53</b> . |
| "            | 12.  | 6. | ,, 84. | Heute haben wir eine mine-                          |                  |
| "            | 12.  | ٠. | ,, 02. | rainaiime.                                          | - G. 54.         |
| "            | 13.  | 6. | ,, 84. | Auch mit ber Poft, die heute  <br>Racht.            | — S. 55.         |
| "            | 14.  | 6. | ,, 84. | 36 fange wieder einen Brief an.                     | — <b>S. 56.</b>  |
| "            | 14.  | 6. | ,, 84. | Abends. Heute hat uns Frau  <br>von Herba.          | — <b>S</b> . 57. |
| "            | 15.  | 6. | ,, 84. | Es geht ein Sufar nach Beimar.                      | ~                |
| "            | 17.  | 6. | ,, 84. | Beftern ben 16ten erhielt ich erft.                 | - G. 58.         |
| "            | 18.  | 6. | ,, 84. | Ich bin ftille und ruhig.                           | ~                |
| "            | 19.  | 6. | ,, 84. | Mein Bote ift nun icon wieber.                      | - S. 61.         |
| ,,           | 20.  | 6. |        | Bieber ein Tag, ben ich in                          |                  |
|              |      |    |        | Deinem.                                             | <b>— б. 63.</b>  |
| 11           | 21.  | 6. | ,, 84. | Mit wie viel Freude las ich.                        | <b>— Б. 64.</b>  |
| ,,           | 23.  | 6. | ,, 84. | Es ift noch immer im Alten.                         | - E. 65.         |
| "            | 24.  | 6. | ,, 84. | Gestern war ich bei Streibers.                      | <b>- 6. 66.</b>  |
| "            | 25.  | 6. | ,, 84. | Heute habe ich recht im Ernste.                     | - <b>S.</b> 67.  |
| "            | 27.  | 6. | ,, 84. | Ja, Du wirst mich wiebersehen.                      | - <b>6.</b> 68.  |
| **           | 28.  | 6. | ,, 84. | Run wird es bald Beit, liebe L.                     | - 6. 66.         |
| "            | 1.   | 7. | ,, 84. | Der verlorene Monat ift nun.                        | 1                |
| "            | 4.   | 7. | ,, 84. | Schon vier Tage war ich ge-<br>nöthigt.             | - <b>E. 70</b> . |
| "            | 4.   | 7. | ,, 84. | Abends. Meine Feber verfagt.                        |                  |
|              | 7.   | 7. | ,, 84. | Dfann ift tobt, Du fannft benten.                   |                  |
| "            | 9.   | 7. |        | 36 fcreibe Dir noch einmal.                         | - <b>E.</b> 73.  |
| Beimar,      | 19.  | 7. | ,, 84. | Der gurudfahrenbe Ruticher.                         | <b>6</b> 70      |
| "            | 21.  | 7. | ,, 84. | Bur guten Racht eines fehr.                         | <b>– 5</b> . 76. |
| "            | 23.  | 7. | ,, 84. | Ich widme Dir die lette Stunde.                     | <b>5</b> . 77.   |
| "            | 24.  | 7. | ,, 84. | Ich laffe Dir biefes Blatt gurud.                   | <b>– 6</b> . 78. |
| ,,           | 731. | 7. | ,, 84. | 3ch tann Dirnur fagen : tomme!                      | - <b>C</b> . 10. |
| "            | 3.   | 8. | ,, 84. | Bie anders ich aufftehe, ba Du.                     |                  |
| "            | 6.   | 8. | ,, 84. | Die fehr unterhaltenben.                            | 65 70            |
| Dingelftebt, | 8.   | 8. | ,, 84. | Anstatt Dir fo oft zu wieder-                       | } — €. 79.       |
|              |      |    |        | holen.                                              | 1                |
| 11           | 8.   | 8. | ,, 84. | Abends halb 10 Uhr. Zwischen   Mühlhaufen und hier. | - <b>6.</b> 80.  |
| Bellerfeld,  | 11.  | 8. | ,, 84. | Bare ich weiter bon Dir.                            | æ e.             |
| "            | 13.  | 8. | ,, 84. | Geftern find wir bon morgens.                       | - <b>6</b> . 81. |

```
Rachts. Seute Abend hoffte |
Rellerfeld.
                    8. 1784.
                                    iá miá.
                    8. ,, 84.
                               Ich muß Dir wieder unter
                                    bem Friftren.
                    8. ,, 84.
                                Abends. Rur noch eine gute Racht! - S. 83.
Braunfcweig, 18. 8. ,, 84.
                                Voyant ces caractères bar- l
                                   . bares.
                               Je suis resté longtemps à la
                    8. ,, 84.
   11
                                    redoute.
                    8. ,, 84.
          21./24.
                                Je me suis sauvé ce soir.
                                                                 一  ⑤. 88.
   "
               27.
                    8. ,, 84.
                                Je ne scaurois laisser partir.
                                                                 - 6.92.
   11
               27.
                    8. ,, 84.
                                Demain sera mon jour.
                                                                 – ම. 98.
               28.
                    8. ,, 84.
                                J'ai commencé mon jour.
                                                                 - G. 94.
               29.
                    8. ,, 84.
                                Hier je n'avais qu'un seul.
                                                                 - E. 95.
                    8. ,, 84.
               30.
                                Aprèsdemain matin
                                    partira.
              31.
                    8. ,, 84.
                               Enfin il faut, que je finisse.
Elbingerobe.
                6.
                    9. ,, 84.
                                Bon ben Geffeln bes Sofs.
                                                                 — E. 100.
                    9. ,, 84.
Beimar,
               16.
                                Ich kann meiner Lotte nur mit.
               17.
                    9. ,, 84.
                                Voilà, ma chère Lotte, des l
   "
                               Abends. Après avoir fini ma } - C. 108.
                                    journée.
               19.
                    9. ,, 84.
                               Jacobi est arrivé avec sa soeur.
   •
                    9. ,, 84.
                               Nous faisons si bien notre !
                                    devoir.
                    9. ,, 84.
                                Mbenbs. Le sort veut nous
                                    récompenser.
                    9. ,, 84.
                                Jacobi m'a parlé de toi.
               25.
                    9. ,, 84.
                                Claudius le fameux Banbs-
                                    becter.
                    9. .. 84.
                               Und nun auch fein
                                                                  – S. 107. Nach C 6 f,
Bd. 1. S. 208 pom
                                    Franzöfifc.
                                                                   26. September.
Amenau.
                5. 10. ,, 84.
                                Ich weiß, daß es meine liebe L.
                                                                 - 5. 108.
Beimar.
               16. 10. ,, 84.
                                Wie fuß ift mir bei Lefung.
                                                                 — 5. 109.
               18. 10. ,, 84.
                                Bie befindet fich meine Lotte.
                                                                 — 5. 110.
   .
               18. 10. ,, 84.
                                Abends. Wie theuer ift mir )
                                    meine Befälligfeit.
               19. 10. ,, 84.
                                Run auch einen guten Morgen.
                                                                 – 6. 111.
   "
               20. 10. ,, 84.
                                Lebe noch taufendmal wohl.
               22. 10. ., 84.
                                3ch tann Dir nichts fagen, als.
   ..
              24. 10. ,, 84.
                                Es wird nur auf meine Freundin.
                                                                 - 6. 112.
                                                                 — S. 112. Rac C 6 f,
Bb. 1. S. 203 vom
25. October 1785.
              25. 10. ,, 84.
                                Erft Freitag tommt meine Lotte.
   .
```

|      |         |       |    |                 |                                            | 5 a. 5                                                     |
|------|---------|-------|----|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Weir | mar, 20 | 3. 10 | 0. |                 | Wie schwer werben mir die Tage.            | В 21 с, S. 113.                                            |
| ,    | , 2     | 3. 10 | 0. | ,, 8 <b>4</b> . | Es geht ein Bote, und ich kann.            |                                                            |
| ,    | , 29    | 9. 10 | 0. | ,, 8 <b>4</b> . | Da ich hore, daß meine Geliebte.           | - S. 114.                                                  |
| ,    | , 30    | 0. 16 | 0. | ,, 84.          | Ginen guten Morgen burch Frigen. J         |                                                            |
| ,    | , 3     | 1. 10 | 0. | ,, 84.          | Wie wird es heute werden?                  |                                                            |
| 1    | ,       | 1. 1  | 1. | ,, 84.          | Meine Lotte wird, hoffe ich.               | <b>— Б. 115.</b>                                           |
| ,    | , .     | 4. 1  | 1. | ,, 84.          | Schon feit ich wach bin, geh' ich.         |                                                            |
| ,    | , (     | 6. 1  | 1. | ,, 84.          | Sehr willtommen ift mir ber Strahl.        |                                                            |
| ,    | ,       | 9. 1  | 1. | ,, 84.          | Ich danke, meine Befte, für bas Frühftud.  | <b>— S. 116</b> .                                          |
| ,    | . 19    | 2. 1  | 1. | ,, 84.          | Enblich fomm'ich bagu, meiner Lotte.       |                                                            |
| •    | . 1     | 3. 1  |    | ,, 84.          | 3ch möchte von meiner Lotte etwas.         |                                                            |
| '    | 1.      | 3. 1  |    | ,, 84.          | Heute Abend muß ich wieder Leute.          |                                                            |
| ,    | •       | o. X  | _  | ,, 84.          | Sier fchide ich einen guten Tifch-         | ) — <b>S</b> . 117 <b>.</b>                                |
| '    | '       | ۷. ۸  | •  |                 | beinifchen.                                |                                                            |
| ,    | 1       | o. S  | ٥. | ,, 84.          | Ginige Rachricht von Deinem Be-            |                                                            |
|      |         |       |    |                 | finden.                                    | <b>− 6. 118.</b>                                           |
| ,    | , 1     | 8. 1  | 1. | ,, 84.          | Eh ich weggehe, muß ich noch.              |                                                            |
| Jeno | a, 19   | 9. 1  | 1. | ,, 84.          | Man hat mir Ullen herüber geschickt.       | — S. 119.                                                  |
| Weir | mar, 2  | l. 1  | 1. | ,, 84.          | Boll Berlangen, Dich balbe gu.             | - €. 120.                                                  |
| ,    | , 2     | 2. 1  | 1. | ,, 84.          | 3d bitte um ben Blechkaften.               | — O. 120.                                                  |
| ,    | , 2     | 4. 1  | 1. | ,, 84.          | Sier, Lotte, jum Morgengruß.               | 1                                                          |
| ,    | , 2     | 5. 1. | 1. | ,, 84.          | Seute hab' ich Dir zum trüben Tage.        | <b>– 6. 121.</b>                                           |
| ,    | , 2     | 5. 1  | 1. | ,, 84.          | 3d ware icon gekommen.                     |                                                            |
| ,    | , 2     | 6. 1  | 1. | ,, 84.          | Sabe Dant für Dein liebes Blattchen.       |                                                            |
| ,    | 9'      | 7. 1  | 1. | ,, 84.          | Bum guten Morgen fage ich.                 | - <b>S</b> . 122.                                          |
| ,    | ,       | o. 9  | Ð. | ,, 84.          | Dleiner Beften wünfche ich.                |                                                            |
| ,    |         | o. S  | ٥. | ,, 84.          | Unter bem Siegel ber Liebe.                | — S. 123. (In A 33 unter<br>bem 2. Dezember.)              |
| ,    | , .     | 4. 19 | 2. | ,, 84.          | Mich verlangt, ein Wort von Dir.           | e 100                                                      |
| ,    |         | o. 9  |    | ,, 84.          | Berbers tommen nicht.                      | — S. 123.                                                  |
| ,    |         | 8. 1: | 2. | ,, 84.          | Der Bergog ichreibt mir von Frant-   furt. | — S. 123. Rach C 6 f,<br>Bb. 1, S. 207 vom<br>5. Dezember. |
|      | . 19    | 2. 1: | 2. | ,, 84.          | Liebe Lotte, es icheint boch.              |                                                            |
|      | ´ 1′    | 7. 1: |    | ,, 84.          | Sage mir, befte Lotte, wie Du.             | — S. 124.                                                  |
|      | . 1     | 9. 1  |    | ,, 84.          | Guten Morgen, meine immer neu              |                                                            |
| ,    |         |       | _  |                 | Geliebte.                                  | <b>— </b> б. 125.                                          |
| ,    | •       | 0. 1  |    | ,, 84.          | Es war mir ebenso, liebe Lotte.            |                                                            |
| ,    | , 2     | 2. 1  |    | ,, 84.          | Eben wollte ich Dir noch Glud.             |                                                            |
| •    | ,       | o. S  | Ð. | ,, 84.          | Deine Freude freut mich über die maßen.    | → <b>.</b> 126.                                            |
| ,    | , 2     | 7. 1: | 2. | ,, 84.          | Guten Morgen, liebe Lotte.                 |                                                            |
| ,    | , 2     | 3. 1  | 2. | ,, 84.          | Meine Lotte erhalt hier die Journals.      | Ø 197                                                      |
| ,    | 9       | 9. 1  | 2. | ,, 84.          | Guten Morgen, Liebste! Lag mich.           | – <b>6.</b> 127.                                           |
|      |         |       |    |                 |                                            |                                                            |

```
Weimar, Anf. Jan. 1785.
                                                                    B 21 c. S. 139.
                            In die Komodie will ich Dir folgen.
                   ,, 85.
                            Schon lange fag' ich Dir einen.
                                                                    - ලි. 139.
          11.
                    .. 85.
                            36 frage nach, wie fich meine.
                    ., 85.
                            Eben bacht' ich, ob ich hier.
                                                                      S. 140.
                                                                               (24. 1. 1785
          20.
                1.
                                                                     f. S. 280 unter 24. 1.
          27.
                1.
                    ,, 85.
                            Sage mir auch etwas Freundliches.
                                                                     1784).
                    ,, 85.
                            Bie übel ift es, meine Befte.
            o. D.
           1.
                    ,, 85.
                            Enblich tann ich meine Beliebte.
                                                                      6. 141.
                    .. 85.
           2.
                            Der gestrige Wein bat wieber.
                    ., 85.
            o. D.
                            Ich bin so lang in der Luft geblieben.
                    .. 85.
                            Jest befinde ich mich ganz leidlich.
            ø.
               D.
                    .. 85.
           9.
                            Wie befindet fich meine Liebe heut?
                    ., 85.
          10.
                            Ich bin eben wunderlich in der Welt.
                                                                     - S. 143.
          13.
                    ,, 85.
                            Mit einem guten Morgen.
          13.
                    ,, 85.
                            Du bift eine liebe Berführerin.
                2.
                    ,, 85.
                            Der Wind, ber mich biefe Racht.
          17.
                    ,, 85.
          19.
                            3d bin fo fleißig und babei fo
                                                                    - G. 144.
                                 veranūat.
            o. D.
                    ,, 85.
                            Je suis dans la necessité.
                    ., 85.
                            Ich habe es oft gefagt und werbe es.
                                                                    -- 6. 145.
                    ,, 85.
                                                                    - 6. 146.
           4.
                3.
                            Schide mir ben Gleichen, bamit ich.
                    ,, 85.
                                                                     - S. 146. Rach C 6 a,
Jena,
          37.
                3.
                            3d erblide einen bienftbaren Beift.
                                                                     S. 464 mabricheinlich
vom 9. März.
                                                                    — S. 146.
           8.
                3.
                    ,, 85.
                            Bei Anebeln ift recht gut fein.
                    ., 85.
           9.
                            Nur mit wenig Worten fann.
                                                                    - 5. 148.
          10.
                3.
                    ,, 85.
                            3ch tann Dich verfichern, meine Liebe.
Weimar.
                    ,, 85.
          13.
                3.
                            Mit Freuden fage ich Dir.
          15.
                    ., 85.
                            3ch habe nur zwei Götter.
                    .. 85.
                            36 bante Dir, meine Beliebte.
          16.
                3.
          17.
                    ,, 85.
                            Sier, m. L., die Fortfegung.
                                                                      S. 150.
          20.
                    ,, 85.
                            Benn meine Geliebte es will.
          21.
                3.
                    ,, 85.
                            Mein Uebel ift eber beffer.
          21.7 3.
                    ,, 85.
                            Eh Deine Gefellichaft tommt.
          22.
                    ., 85.
                            Bas ich ohne Dich habe und.
                                                                      S. 151.
            o. D.
                    ,, 85.
                            Bur Roth habe ich geftern noch.
                    ,, 85.
          27.
                            Meine beiben Berfe habe ich.
                    ., 85.
                            Diefen Morgen habe ich muffen.
          28.
                3.
           1.
                4.
                    ,, 85.
                            Ich bin Dir noch Dankfür Dein Billet.
                    ,, 85.
                            Sier, meine Bute, ichide ich.
           2.
                4.
                    ., 85.
                            Abends. Rachbem ich mich icon
           2.
                                 ausgezogen.
                                                                    - G. 154.
                            Sier ichid' ich wieber Blumen.
                4. ,, 85.
                    ,, 85.
                            Bier, meine Gute, einen Blumen-
                                                                      S. 154.
                                                                              Rado C 6 f.
                                 ftoď.
                                                                     lich vom 5. April.
                4. ,, 85.
                            hier ichid' ich Dir allerlei.
```

| Weimar,           | 6.   | 4.   | 1785.   | Ja, meine Beste, ich habe Dich B 21 c, S. 155. recht lieb.           |
|-------------------|------|------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| "                 | 7.   | 4.   | ,, 85.  | Eben fteh' ich erft auf.                                             |
| "                 | ٥.   | D.   | ,, 85.  | 3ch will boch lieber ju Dir tommen. ] - G. 155.                      |
|                   | 13.  | 4.   | ,, 85.  | Es fehlte mir nichts am Tage.                                        |
|                   | 14.  | 4.   | ,, 85.  | 3ch bante Dir, meine Liebe.   - S. 156.                              |
|                   | ٥.   | D.   | ,, 85.  | Da mir hufland die Bewegung.                                         |
|                   | 17.  | 4.   | ,, 85.  | Wir tommen von einem langen.                                         |
|                   | 19.  | 4.   | ,, 85.  | Diefer Rofenstod foll Dir einen.   - 6. 157.                         |
| ,,                | 20.  | 4.   | ,, 85.  | Ich befinde mich wohl, mein lieber.                                  |
|                   | 21.  | 4.   | ,, 85.  | Run möcht' ich auch wiffen, wie fich. }                              |
|                   | 23.  | 4.   | ,, 85.  | Fris ift febr luftig und wohlgemuth.                                 |
|                   | 24.  | 4.   | ,, 85.  | Du haft mich recht burch Dein \ - 6. 158.                            |
| ••                |      |      | ••      | Briefchen.                                                           |
| "                 | 71.  | 5.   | ,, 85.  | hier jum Frühstud bas theurgifche Wefen.                             |
| ,,                | ø.   | D.   | ,, 85.  | 3ch tomme biefen Morgen fo balb 6. 159.                              |
| "                 | ø.   | D.   | ,, 85.  | Es freut mich, von Dir ein Wort.                                     |
| "                 | ٥.   | Ð.   | ,, 85.  | Es ift mir gar nicht wohl zu Muthe. }                                |
| "                 | 10.  | 5.   | ,, 85.  | Du fchreibst mir gar nicht mehr.                                     |
| "                 | 14.  | 5.   | ,, 85.  | 3d freue mich Deines Andentens.   - G. 160.                          |
| **                | 15.  | 5.   | ,, 85.  | Ich banke Dir, Du Meinigste.                                         |
| "                 | 18.  | 5.   | ,, 85.  | Sage mir, Liebe, wie Du Dich be-<br>findest.                         |
| ,,                | ٥.   | D.   | ,, 85.  | So nabe bei Dir, Geliebte.                                           |
| "                 | ٥.   | D.   | ,, 85.  | Der Bergog, ber, wie befannt. \ - G. 161.                            |
| "                 | 2.   | 6.   | ,, 85.  | Lebe wohl, Geliebteste, das nächste<br>Mal.                          |
| 3Imenau,          | 2.   | 6.   | ,, 85.  | Meiner Geliebten muß ich burch. j                                    |
| ,, <b>4</b> . ob  | . 5. | 6.   | ,, 85.  | Da ich eine Gelegenheit nach Weimar \ — S. 162.                      |
|                   |      |      |         | habe.                                                                |
| ,, 6. იხ          | .7.  | 6.   | ,, 85.  | Du wirft nun auch meinen zweiten S. 163.                             |
| ,, 6. იბ          | .7.  | 6.   | ,, 85.  | Da ich eine Gelegenheit finde. — S. 164.                             |
| "                 | 11.  | 6.   | ,, 85.  | Rach dem Anschein unserer Expe- } - S. 165.                          |
| "                 | 14.  | 6.   | ,, 85.  | Mit Schmerzen erwarte ich. — S. 166.                                 |
| Beimar,           | 19.  | 6.   | ,, 85.  | Wie fehr betrübt es mich, daß ich S. 167.                            |
| 11                | 20.  | 6.   | ,, 85.  | Dies Blatt foll Dich in Karlsbab.                                    |
| Reuftadt          | an 1 | er : | Orla, 2 | 7. 6. 1785. Ich scherbe Dir gleich, — S. 168. um Dich aus der Sorge. |
| Bwota,            | 4.   | 7.   | 1785.   | Rur noch sechs Stunden von Dir } - S. 171.                           |
| <b>R</b> arlsbad, | 7.   | 8.   | ,, 85.  | Wie leer mir Alles nach Deiner \ — S. 172.                           |

| Zohanng  | eorg        | enșta      | ibt, 18      | . 8. 1785. Endlich hier, fechs<br>Stunden von Karlsbad. | B 21 c, S. 178.        |
|----------|-------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Beimar,  | 24.         | 8.         | 1785.        | Es ift immer ber liebfte Mugenblid.                     |                        |
| •        |             |            | ,, 85.       | Wie freut mich einzig Deine Liebe.                      | - <b>6</b> . 174.      |
| "        |             | D.         | ,, 85.       | Ginen guten Morgen, meine Befte. )                      |                        |
| "        | 31.         | 8.         | ,, 85.       | Roch einen guten Morgen, meine                          |                        |
| "        |             |            | ,,           | Befte.                                                  | <b>– S. 175.</b>       |
| ,,       | 1.          | 9.         | ,, 85.       | Seute bin ich ben gangen Sag gu.                        |                        |
| ,,       | 3.          | 9.         | ,, 85.       | Geftern hab' ich mich berglich Deines.                  | <b>- 6. 176.</b>       |
| "        | 5.          | 9.         | ••           | 3d war in Tiefurt unter ben beften.                     | - <b>6</b> . 177.      |
| "        | 8.          | 9.         |              | Gin Bote vom Geh. Rath von                              | <b></b>                |
|          |             |            | ••           | Frankenberg.                                            | <b>– 6</b> . 179.      |
| ,,       | 10.         | 9.         | ,, 85.       | Es ift Beit, bag Du fommft.                             | <b>~</b> 400           |
| ,,       | 11.         | 9.         | ,, 85.       | Butteft Du, liebfte Geele.                              | <b>− €. 182.</b>       |
| ,,       | 15.         | 9.         | ,, 85.       | Roch habe ich wenig hoffnung, meine }                   | <b>6</b> 404           |
|          |             |            |              | Befte.                                                  | - S. 184.              |
| ,,       | 17.         | 9.         | ,, 85.       | Heute ben ganzen Tag hab' ich                           | — S. 185.              |
|          |             |            |              | auf ein Wort.                                           | - G. 185.              |
| ,,       | 20.         | 9.         | ,, 85.       | Die Fürftin Galigin ift bier mit                        | E 100                  |
|          |             |            |              | Fürstenberg.                                            | <b>- €. 186.</b>       |
| "        | 21.         | 9.         | ,, 85.       | Ich will bas Packet schließen, weil.                    | — <b>©. 187.</b>       |
| "        | 22.         | 9.         | ,, 85.       | Es regnet fo fehr, und ich bente. }                     | S. 188.                |
| "        | <b>23</b> . | 9.         | ,, 85.       | Eben erwische ich ben Bedienten.                        | - C. 100.              |
| "        | <b>25</b> . | 9.         | ,, 85.       | Eben wollt' ich mich gegen Dich }                       | <b>— 5</b> . 189.      |
|          |             |            |              | beklagen.                                               | O. 100.                |
| **       |             | 10.        | ,, 85.       | Gin Feuerlarm hat mich aufgeweckt.                      | <b>- 6.</b> 190.       |
| "        | -           | 10.        | ,, 85.       | Mein Tag hat spät angefangen.                           |                        |
| 11       |             | 10.        | ,, 85.       | 3ch fcide biefen Boten, Dir bie.                        | <b>- 5. 192.</b>       |
| н        |             | 10.        | ,, 85.       | So muß ich benn noch bis fünftigen.                     | <b>-</b>               |
| "        |             | 10.        | ,, 85.       | Du fendest mir, meine Liebe.                            | - S. 198.              |
| "        |             | 10.        | ,, 85.       | Wie gludich unterscheibet sich.                         | <b>— б. 194.</b>       |
| "        |             | <b>D</b> . | ,, 85.       | herbers tommen, und ich sehe Dich. )                    |                        |
| **       | 14.         |            | ,, 85.       | Ich freue mich in der Stille herzlich.                  | <b>~</b>               |
| "        |             | 10.        | ,, 85.       | Abieu, meine Befte, heute Abend.                        | — <b>G.</b> 195.       |
| "        |             | 10.        | ,, 85.       | Die Fürftin Galigon will Dich tennen.                   |                        |
| "        | 20.         | -          | ,, 85.       | Abieu, meine Liebe! Gebenke meiner.                     | <b>6</b> 400           |
| "        |             | <b>D</b> . | ,, 85.       | 3ch fage meiner Beften noch eine.                       | <b>- €. 196.</b>       |
| "        | _           | 11.        | ,, 85.<br>95 | Ich habe Bielerlei zu framen, wobei. )                  |                        |
| "        | J.          | 11.        | ,, 85.       | Gestern Abend hatte mich die Sehn-                      |                        |
|          | £           | 11.        | ,, 85.       | jucht. Ich gebe und mein Herz bleibt hier.              | - <b>5</b> . 197.      |
| Stadt 31 | _           |            | .,           | Ich muß Dir noch, m. L., eine.                          |                        |
| Imenau   |             |            | • •          | Raum hatte ich Dir bas Bettelchen.                      | <b>- 6.</b> 198.       |
| J        | •           |            | ,, 85.       | Das Better hat fich gebeffert.                          | - 6. 198. 1991. C 6 f, |
| ,,       | ••          |            | ,,           | The state And had Bearitings                            | 8b. 1, S. 225, Anmert. |

| Imenau                                  | , 8.        | 11. | 1785.  | Ich habe heute einen großen B 21 c. S. 199. Bergl. C 6 f. Bb. 1, S. 225, Anmerkung.     |
|-----------------------------------------|-------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ,,                                      | 9.          | 11. | ,, 85. | Sier ift ber völlige Winter S. 200.                                                     |
| ,,                                      | 10.         | 11. | ,, 85. | Es geht mir gang gut bier S. 201.                                                       |
| ,,                                      | 11.         | 11. | ,, 85. | Seute hab'ich enblich bas fechste Buch S. 202.                                          |
| ,,                                      | 11.         | 11. | ,, 85. | 3ch habe noch eine foftliche Szene S. 203.                                              |
| Gotha,                                  | 13.         | 11. | ,, 85. | Den gangen Tag babe ich in Ge- 1                                                        |
|                                         |             |     | ••     | jellschaft. } — G. 204.                                                                 |
| ,,                                      | 14.         | 11. | ,, 85. | 3d habe Dir gefchrieben, Befte G. 205.                                                  |
| Weimar,                                 | 17.         | 11. | ,, 85. | Diesen Mittag bin ich bei Dir.                                                          |
| ,,                                      |             | D.  | ,, 85. | Guten Morgen, Geliebte, ich möchte. } - S. 206.                                         |
| ,,                                      |             | 11. | ,, 85. | Beiliegenben Brief erhalte ich.                                                         |
| ,,                                      | 23.         | 11. | ,, 85. | Ich habe mich lange nach einem Wort.                                                    |
| "                                       | 25.         | 11. | ,, 85. | 3d bante Dir, baf Du meinen Geift. } - G. 207.                                          |
| "                                       |             | 11. | ,, 85. | 3ch bin wohl und freue mich.                                                            |
| "                                       |             | 12. | ,, 85. | hier Dein Brief und ber meinige.                                                        |
| "                                       | 9.          | 12. | ,, 85. | Ich habe nur prafervative einge-                                                        |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             |     |        | nommen.                                                                                 |
| 11                                      | 10.         | 12. | ,, 85. | Was macht meine Liebe? \ \ - \oplus . 208.                                              |
| "                                       |             | 12. |        | 3ch muß Dir noch einen guten                                                            |
| "                                       |             |     |        | Morgen.                                                                                 |
| Jena,                                   | 12.         | 12. | ,, 85. | Dein Bruder eilt weg und ich.                                                           |
| "                                       | 12.         | 12. | ,, 85. | Morgen fruh geht Gubefelb. \ - S. 209.                                                  |
| "                                       | 13.         | 12. | ,, 85. | Da ich meiner Liebsten ausbleibe S. 210.                                                |
|                                         | 14.         | 12. | ,, 85. | Ich werde gewiß noch vor ber                                                            |
|                                         |             |     |        | Romodie. \ \ - S. 211.                                                                  |
| Weimar,                                 | 16.         | 12. | ,, 85. | Der Herzog verlangt, ich foll.                                                          |
| "                                       | 22.         | 12. | ,, 85. | Dein Andenken, Deine Liebe.                                                             |
| "                                       | 23.         | 12. | ,, 85. | Bie befindet fich meine Befte?   - S. 212.                                              |
| "                                       | 24.         | 12. | ,, 85. | Mir geht es wieder ganz leidlich.                                                       |
| ,, .                                    | <b>26</b> . | 12. | ,, 85. | Ich wußte wohl am heiligen Abend.                                                       |
| "                                       | 27.         | 12. | ,, 85. | 3ch möchte Dir immer etwas schiden. \ - 6. 213.                                         |
| "                                       | 28.         | 12. | ,, 85. | Ich danke Dir fürs Frühftüd.                                                            |
| "                                       | <b>3</b> 0. | 12. | ,, 85. | hier ein Brief von Rnebel.                                                              |
| "                                       | 31.         | 12. | ,, 85. | 3ch freue mich jedes Blides.                                                            |
| "                                       | 1.          | 1.  | ,, 86. | Guten Morgen, Geliebte! 3ch bleibe.                                                     |
| "                                       | 3.          | 1.  | ,, 86. | Bie mare es, wenn meine Liebe. \ - S. 229.                                              |
| "                                       | 40          | 1.  | ,, 86. | Wie vergnügt ich war, Dich wieder.                                                      |
| 11                                      | 6.          | 1.  | ,, 86. | Geftern Abend, ba ich nach Saufe tam.                                                   |
| "                                       | 7.          | 1.  | ,, 86. | hier das Bettelchen, bas mir. \ \ - S. 280.                                             |
| "                                       | 8.          | 1.  | ,, 86. | Ich bin fleißig, habe ein Geschäfte.                                                    |
| "                                       | 10.         | 1.  | ,, 86. | 3d, habe mid, kurz und gut. — S. 230. Rach C 6 f, Bb. 1, S. 210 bom gleichen Tage 1785. |
| ,,                                      | 11.         | 1.  | ,, 86. | Dant, meine Befte, für bas fpate G. 281.                                                |

| Weimar, | 12.        | 1.           | 1786.    | Einen guten Morgen und einen Bunfc.   | B 21 c , S. 231. Rach<br>C6f, Bb. 1, S. 210 vom<br>gleichen Tage 1785. |
|---------|------------|--------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ,,      | 14.        | 1.           | ,, 86.   | Meiner Lieben fcid' ich bier.         | - G. 281.                                                              |
| "       | 15.        | 1.           | ,, 86.   | 3ch freue mich Deines Gruges.         | <b>— б. 282.</b>                                                       |
| "       | 16.        | 1.           | ,, 86.   | Sier fcide ich bie Beitungen.         | — S. 282. Rach C 6 f,<br>Bb. 1, S. 210 vom<br>gleichen Tage 1785.      |
| "       | 17.        | 1.           | ,, 86.   | Geftern Abend, meine Gute.            | <b>− 6. 282.</b>                                                       |
| "       | 18.        | 1.           | ,, 86.   | Die regierenbe Bergogin hat mich. )   |                                                                        |
| "       | 19.        | 1.           | ,, 86.   | Berbers tommen, und alfo erwarte.     |                                                                        |
|         |            |              |          | Es thut mir recht weh, bag Du.        | — <b>б. 233.</b>                                                       |
| **      | 20.        | 1.           | ,, 86.   | Das Wetter ift fo fcon, bag.          |                                                                        |
| ,,      | 22.        | 1.           | ,, 86.   | Sier, meine Liebe, Rapfer's Brief.    |                                                                        |
| "       | 23.        | 1.           | ,, 86.   | 3d bin gang leiblich, meine Gute.     | <b>5</b> . 234.                                                        |
| ,,      | 24.        | 1.           | ,, 86.   | 36 befinde mich wohl und gebe.        |                                                                        |
| Gotha,  | <b>26.</b> | 1.           | ,, 86.   | Run muß ich meiner Liebften.          | <b>— Б. 285</b> .                                                      |
| Beimar, | 30.        | 1.           | ,, 86.   | Du bift febr lieb, fagft mir.         |                                                                        |
| ,,      | 1.         | 2.           | ,, 86.   | Was macht meine Befte?                | - €. 287.                                                              |
| ,,      | 3.         | 2.           | ,, 86.   | Ich erfundige mich, ob meine.         |                                                                        |
| "       | <b>75.</b> | 2.           | ,, 86.   | 3ch bin recht wohl und bitte.         | - S. 238. Rach C 6 f,                                                  |
|         |            |              | •        |                                       | Bb. 1, S. 233 vielleicht<br>rom 7. Februar.                            |
| ,,      | ø.         | D.           | ,, 86.   | 3d bin wohl und fleißig.              | — €. 238.                                                              |
| ,,      | 6.         | 2.           | ,, 86.   | Sier, meine Befte, ben Brief.         |                                                                        |
| ,,      | ø.         | D.           | ,, 86.   | 36 bante Dir, Liebe, und tomme.       |                                                                        |
| ,,      | ø.         | D.           | ,, 86.   | Es ift mir um fo mehr leib.           | — <b>5. 289.</b>                                                       |
| "       | 12.        | 2.           | ,, 86.   | Lag mich boren, meine Gute.           |                                                                        |
| ,,      | 13.        | 2.           | ,, 86.   | Birft Du benn heute Abend.            |                                                                        |
| ,,      | 15.        | 2.           | ,, 86.   | 36 bin jum Bergog eingelaben.         |                                                                        |
| "       | 18.        | 2.           | ,, 86.   | Den gangen Morgen hofft' ich.         | - G. 240.                                                              |
| "       | 19.        | 2.           | ,, 86.   | Ich weiß noch nicht, was ich.         |                                                                        |
| 11      | 20.        | 2.           | ,, 86.   | Ich wünsche, bag Du gindlicher. }     | æ                                                                      |
| 11      | 21.        | 2.           | ,, 86.   | Sier, meine Liebe, bie neuften.       | <b>- 5. 241.</b>                                                       |
| "       | 23.        | 2.           | ,, 86.   | Gar zu gern hatte ich Dich.           |                                                                        |
| "       | 26.        | 2.           | ,, 86.   | Ich muß zu Haufe bleiben.             | - S. 242.                                                              |
| "       | 28.        | 2.           | ,, 86.   | hier ein Wort von meiner Mutter.      |                                                                        |
| "       | 1.         | 3.           | ,, 86.   | Es fceint, als wenn mir die Arznei. } | <b>2</b> 040                                                           |
| "       | 3.         | 3.           | ,, 86.   | Es ift mir heute gang leiblich.       | - <b>E.</b> 243.                                                       |
| "       | 4.         | 3.           | ,, 86.   | Ich banke Dir für Dein Wort.          |                                                                        |
| 11      | 6.         | 3.           | ,, 86.   | Könnke ich mich boch recht.           | <b>~</b>                                                               |
| "       | 10.        | 3.           | ,, 86.   | Diefer Tag ift vorbeigegangen.        | <b>- 6.244</b> .                                                       |
| "       | 12.        | 3.           | ,, 86.   | Sage mir, Befte, wie es mit.          |                                                                        |
|         |            |              |          | Abends. Daß ich Dich nicht be-        |                                                                        |
|         |            |              |          | fuche, wirft.                         | & 0.15                                                                 |
| "       | 13.        | 3.           | ,, 86.   | Mir ift's geftern Abend recht wohl.   | - E. 245.                                                              |
| **      | 14.        | 3.           | ,, 86.   | Einen guten Morgen und hier.          | -                                                                      |
| Stre    | bite       | , <b>G</b> o | ethe's B | riefe. II.                            | 19                                                                     |

| m 1      | ••  |            | 1500     | Or title Octo mitters.                       | D 04 - 65 046                                                 |
|----------|-----|------------|----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Weimar,  | 16. | _          | 1786.    | Ich bitte um Dein Mitroftop.                 | B 21 c, S. 246.                                               |
| n ·      | 17. | 3.         | ,, 86.   | Ich hab' mich recht herzlich gefreut.        | - €. 246.                                                     |
| , "      | 21. | 3.         | ,, 86.   | Ich bleibe nur zu Hause, um Dir.             | - 6. 247.                                                     |
| "        | 23. | 3.         | ,, 86.   | Mit einer Anfrage, wie Du gefclafen.         | — S. 247. Rach C 6 f.<br>Bd. 1 , S. 235 bom<br>23. März 1789. |
| Jena,    | 24. | 3.         | ,, 86.   | Da die Boten gehn, will ich.                 |                                                               |
| "        | ٥.  | D.         | ,, 8G.   | Du fühlst boch immer, wie lieb Du.           | - G. 248.                                                     |
| Weimar,  | 29. | 3.         | ,, 86.   | Wie befindet fich meine Befte.               |                                                               |
| "        | 8.  | 4.         | ,, 86.   | Mein Baden ift bid, boch.                    |                                                               |
| "        | 8.  | 4.         | ,, 86.   | Abends. Gar füß wäre es mir gewefen.         | } — <b>6. 249.</b>                                            |
| ,,       | 9.  | 4.         | ,, 86.   | 3d bin immer im Stillen bei Dir.             |                                                               |
| "        | 10. | 4.         | ,, 86.   | Die Gefdmulft vermindert fic.                | 1                                                             |
| "        | 11. | 4.         | ,, 86.   | Sier einige Briefe bon ben iconen            |                                                               |
| ••       |     |            |          | Frauen.                                      | _ S. 250.                                                     |
| .,       | 13. | 4.         | ,, 86.   | 3ch gruße meine Gute und werbe.              |                                                               |
| ,,       | 14. | 4.         | ,, 86.   | Ginen guten Morgen, meine Befte.             |                                                               |
| "        | ø.  | D.         | ,, 86.   | 3ch hatte geftern Abend bas größte.          |                                                               |
| "        | ø.  | D.         | ,, 86.   | Bier ichide ich meine Rrabeleien.            | ~                                                             |
| "        | 24. | 4.         | ,, 86.   | Gben wollt' ich Dir fchreiben um             | - G. 252.                                                     |
| •        |     |            |          | etwas.                                       |                                                               |
| Zena,    | 25. | 4.         | ,, 86.   | Wie oft hab' ich heute gewünscht.            | <b>— </b>                                                     |
| "        | ٥.  | D.         | ,, 86.   | Das Wetter ift jo icon und die Berge.        | <b>— С. 254.</b>                                              |
| Weimar,  |     | 7) 5.      | ,, 86.   | 36 wünsche Dir und mir Glud.                 | — S. 255. Bielleicht<br>vom 1. Mai.                           |
| Ilmenau, | 4.  | 5.         | ,, 86.   | Wie fehr habe ich mich beim Er-  <br>wachen. | — <b>©. 255.</b>                                              |
| "        | 5.  | 5.         | ,, 86.   | Bon meiner Lieben habe ich gar nichts.       |                                                               |
| Weimar,  | 7.  | 5.         | ,, 86.   | Diefen Mittag bin ich bei Dir.               | <b>—  ©</b> . <b>256.</b>                                     |
| •        | 12. | 5.         | ,, 86.   | Ich bante Dir, meine Gute, für bas.          |                                                               |
| "        |     | D.         | ,, 86.   | Ich bin boch hereingegangen.                 | - <b>S.</b> 257.                                              |
| Zena,    | 21. | 5.         | ,, 86.   | Wie bant' ich Dir, meine Liebe.              | - S. 258.                                                     |
| "        | 23. | 5.         | ,, 86.   | 3ch muß noch einige Tage bleiben.            | - G. 259.                                                     |
| "        | 25. | 5.         | ,, 86.   | Da ich Gelegenheit finbe, meiner             | )                                                             |
|          |     |            |          | Guten.                                       | - S. 261.                                                     |
| **       | 26. | 5.         | ,, 86.(8 | Meine Liebe, die Hoffnung, Dich              | — S. 262. Nach C 6 f,<br>Bb. 1, S. 191 rom                    |
| <b>~</b> |     | _          | 0.0      | morgen.                                      | 15. Februar 1784.                                             |
| Weimar,  |     | <b>D</b> . | ••       | hier, meine Gute, etwas in die Ruche.        | - S. 262.                                                     |
| Jena,    | _   | D.         | ,, 86.   | Der Tag war unendlich schon.                 | ,                                                             |
| Weimar,  | 8.  | 6.         | ,, 86.   | 36 bin geftern gu Saufe geblieben.           | }                                                             |
| ~ "      | 9.  | 6.         | ,, 86.   | Sage mir, wie Du geschlafen haft.            | — G. 263.                                                     |
| Imenau,  |     | 6.         | ,, 86.   | Durch ben Kammerfefretar Güßfelb.            | <b>.</b>                                                      |
| "        | 16. | 6.         | ,, 86.   | Boigt geht zurud, und ich gruße Dich.        | — S. 265.                                                     |

```
Beimar,
               o. D. 1786.
                              Es ift bas auch aut und wenigstens.
                                                                   B 21 c, S. 266.
                              Thu, meine Liebe, was und wie l
                  6. ,, 86.
             25.
    •
                                   Dir's recht ift.
                                                                    - E. 266.
                      ,, 86.
             28.
                  6.
                              36 dante, mein beftes Berg!
    .
                                                                   - 5. 267.
                      ,, 86.
           4./6.
                  7.
                              Ich wilnichte, Du könnteft feben.
    ••
                      ,, 86.
                              3ch bin nun fast fo überreif, wie.
                                                                   — 6. 271.
          9./10.
                      ,, 86.
             12.
                   7.
                               So weit find wir und noch.
                                                                   – 6. 276.
    .
                      ,, 86.
             14.
                   7.
                              So geht ein Tag nach
                                                            bem
                                                                      E. 277.
                                   anbern bin.
                  7. ,, 86.
                              Run weiß bald fein Menich mehr.
                                                                   - 5. 278.
             17.
    "
             21.
                   7. ,, 86.
                              Endlich, meine Liebe, ift bas
                                                                     - S. 279.
                                   Rindlein.
                      ,, 86.
Schneeberg, 16.
                              3d muß für meine Geliebte.
                                                                   — €5, 282,
                  8.
Rarlsbad,
             20.
                  8.
                      ,, 86.
                              Rur wenig Worte, benn bie Poft.
                                                                   - 6. 288.
                      ,, 86.
             22.
                  8.
                              Run muß ich auch meiner Liebsten.
                                                                   - 6. 284.
    ,,
                      ,, 86.
                              Geftern Abend marb Iphigenie
             23.
                  8.
                                                                     · S. 287.
                                   gelejen.
Munden.
              6.
                  9. ,, 86.
                              Roch eine boje Arbeit fteht mir
                                   bepor.
Torbole.
             12.
                   9.
                      ., 86.
                               Heute habe ich an der Iphigenie.
                  9. ,, 86.
Berona.
             16.
                              Ich fühle mich mube und aus-
                                   geidrieben.
                                                                   C 6, S. 150-153, mei-
ftens Stellen, melche
                  9.
                              Ich war lange Willens, Berona.
Bicenza,
             23.
                      ,, 86.
                      ,, 86.
             24.
                  9.
                              Es geht immer ben alten Beg.
                                                                     in ber ipateren Bear-
tung ber italienischen
                      .. 86.
Benebig,
              1. 10.
                               Heute früh schrieb ich lange an.
                                                                     Reife meggefallen find.
                      ,, 86.
              4. 10.
                               Es hat heute geregnet, und ich.
    ..
              7. 10. ,, 86.
                              Beut habe ich feinen Bers an ber.
                              3ch fange auch an, mich jum
             10. 10. ,, 86.
                                   Soluffe.
                              Heute früh hatte ich bas Glück.
Boloana.
             18. 10. ,, 86.
Terni,
             27. 10. ,, 86.
                              Wieber in einer Sohle fikenb.
                                                                   B 21 c, S. 298. II A 5.
                                                                   Bgl. Berte, Eb.24, S.110.
Balermo.
             18.
                 4. ,, 87.
                              Meine Liebe, noch ein Wort.
                                                                      S. 293. B 28, 231, 2,
                                                                     5. 441.
Reapel, 27.(26.)
                  5. ,, 87.
                              Die fammtlichen lieben Briefe.
                                                                   Werke, Th. 24, G. 813.
                   1. ,, 88.
Rom,
             10.
                               Erwin und Elmire tommt mit !
                                                                   Berte, Th. 24, G. 462.
                                   biefem Brief.
Beimar.
             20.
                   7. "88.7 3ch bante Dir für bas Ueberfchidte.
                                                                   B 21 c, S. 303.
             22.
                      ,, 88.
                               Die Bapiere der Bos babe ich
                                                                     - E. 303.
                                   in ber Stabt.
                   8. ,, 88.
                              Es war mir fehr erfreulich, Frigen.
    ..
                      ,, 88.
             24.
                              Den Herzog hat sein Fuß ge-
    •
                                                                    - S. 306.
                                   gwungen.
                   8. ,, 88.
             31.
                              Bergieb mir, meine Liebe, wenn.
    "
             20.
                  2. ,, 89.
                              Geftern Abend mar ich einige
    **
                                   Mugenblide.
```

```
o. D. 1789.
                            Benn Du es boren magft.
                                                                B 21 c, S. 526.
Weimar,
                                                                - 6. 827.
Belvebere,
             1.
                 6. ,, 89.
                            Ich danke Dir für den Brief.
                            Es ift mir nicht leicht ein Blatt.
                                                                - 5. 330.
Beimar.
            8.
                 6. ,, 89.
             7.
                 9. ,, 96.
                            Sie erhalten, liebe Freundin.
                                                                — 5. 889.
Rena.
Beimar, Enbe Dtt. ,, 96.
                            Diefe Tage gebachte ich Ihnen.
                                                                - 6. 341.
                                                                - 5. 342.
           26.
                 4. 1800.
                            Auger bem Don Quicote.
   •
                                                                — 5. 347.
           12.
                 5. ,, 01.
                            (Ungeige eines Befuches.)
   "
                                                                - 6. 350.
                    ,, 03.
                            Man follte nicht jo lange allein.
             o. D.
   "
             o. D.
                    ,, 03.
                            Inbem ich für ben Raffee.
   ,,
                                                                 — G. 351.
                            Wie fehr ich als ein ftarrer Deutider.
             o. D.
                    ,, 03.
   "
                                                                - 6.352
                            Der gute Rriegsrath melbet mir.
           24.
                 1.
                    ,, 04.
   **
                    ,, 04.
                            Mogen Sie, liebe Freundin.
   "
                                                                 - E. 358.
            5.
                 4.
                    ,, 04.
                            Es ift mir boch beute.
   "
            6.
                 4.
                     ,, 04.
                            Rebft einem schonen guten Worgen.
   ,,
                    ,, 04.
             9.
                            Für bie Mittheilung bes artigen
                                 Briefes.
           11. 4. ,, 04.
                            Darf ich fragen, ob Sie.
   "
                    ,, 04.
             o. D.
                            Das überfenbete Beitungsblatt.
   "
                    ,, 04.
           24.
                 5.
                            Es thut mir leib, Sie heute.
   "
           20.
                    ,, 04.
                            Morgen fruh hoffe ich, Sie.
                 6.
   "
                    ,, 04.
             o. D.
                            Berzeihen Sie, wenn ich mir auf.
                    ,, 04.
                 7.
                            Wenn ich nicht bas Bergnügen.
           11.
   •
                    ,, 04.
                            Möchten Sie fich wohl, verehrte.
            8.
   "
                 8. ,, 04.
                            Darf ich Sie heute erwarten.
           16.
   "
           28. 11. ,, 04.
                            Hierbei, verehrte Freundin, eng-
   •
                                 lifce.
           19. 12. ,, 04.
                            Dante jum Schönften für Ihr.
            4.
                 6. ,, 05.
                            Es freut mich fehr, wenn Sie.
                            Da ein Theil meiner Raravane.
Lauchstädt, 12.
                 8. ,, 05.
Rarlsbab, 21.
               7. ,, 06.
                            Ihren lieben Brief, verehrte
                                 Freundin.
Bena.
             o. D. ,, 07.
                            Die aute Gore hat früher.
           24. 5. ,, 07.
                            Die Gegenwart des lieben Bres-
   ••
                                 lauer.
Rarlsbab, 14.
                                                                - S. 379.
                 6. ,, 07.
                            Nachbem ich mich schon einige.
                                                                  S. 874. 28. Junius
S. 875 ift wol Druck
           28.
                 7. ,, 07.
                            Gegenwärtiges gebe ich
                                 Regierungsrath.
                                                                  fehler.
                                                                 — 6. 376.
                 8. ,, 07.
                            Unter ben Babegaften bin ich.
                 8. ,, 07.
                            Durch ben Bagen, welcher meinen
                                 August.
Weimar, 6. 10. od. 11.,, 07.(?) Sier, meine theure Freundin.
            7. 11. "07. Bielmals danke ich für die.
Zena,
           19. 11. "07. Mus meiner tiefen Ginfamteit.
                                                                - 6. 382.
             1. 12. ,, 07.
                            Fur bie icone und reichliche Gabe.
```

| Zena,     | 4.          | 12.  | 1807.    | Sie würben, verehrte Freundin.           | B 21 c, S. 385.   |
|-----------|-------------|------|----------|------------------------------------------|-------------------|
| Beimar,   | ٥.          | D.   | ,, 07.   | Es thut mir febr leib, baß ich Sie.      | <b>E. 886.</b>    |
| ,,        | 22.         | 1.   | ,, 08.   | Durft' ich, liebe Freundin, bitten.      |                   |
| "         | ø.          | D.   | ,, 08.   | Berglich laffen Sie fich banten.         | <b>– 6. 387.</b>  |
| "         | 7.          | 2.   | ,, 08.   | Die profaifchen Auffage.                 | 1                 |
| ,,        | 0.          | D.   | ,, 08.   | Mit vielem Dant fende ben Brief.         | G. 388.           |
| "         | 16.         | 2.   | ,, 08.   | Bu Baufe muß ich fteden.                 |                   |
| "         | 22.         | 2.   | ,, 08. ? | Da ich heute noch nicht auszugehen.      |                   |
| ••        | 1.          | 3.   | ,, 08.   | Auch heute noch muß ich.                 | <b>– 6. 389.</b>  |
| "         | ø.          | D.   | ,, 08.   | Bergeiben Sie, wenn ich ein Bischen. )   | 1                 |
| "         | ٥.          | Ð.   | ,, 08.   | Gang gewiß, und es würbe freundlich.     | <b>–</b> S. 890.  |
| **        | 27.         | 3.   | ,, 08.   | Für bas Ueberschickte bin.               |                   |
| **        | 4.          | 4.   | ••       | Auguft empfiehlt fich jum Aller-         |                   |
| ••        |             |      | ••       | fonften.                                 | — S. 891.         |
| **        | 9.          | 4.   | ,, 08.   | Morgen gebenke ich nach Jena.            |                   |
| t.        | 13.         | 4.   | ,, 08.   | Meine Reise nach Jena.                   | - <b>6</b> , 392. |
| ***       | 80          | pril | ,, 08.   | Die Farbenlehre fende ich gleich jurud.  | <b>C. 552</b>     |
| Rarlsbab, | 16.         | 5.   | ,, 08.   | Sier auf einem Blattchen.                | — <b>S. 398.</b>  |
| 11        | 12.         | 6.   | ,, 08.   | Durch einen rudlehrenben Ruifder.        | — <b>S.</b> 394.  |
| "         | 2.          | 7.   | ,, 08.   | Bon Beit ju Beit begrüßt mich.           | S. 395.           |
| "         | 16.         | 8.   | ,, 08.   | Der Schluß Ihres Briefes.                | — <b>S. 398.</b>  |
| Belmar,   | ٥.          | D.   | ,, 09.   | Rach einer wie immer unerfreu-           |                   |
|           |             |      |          | Lichen.                                  | - 65 409          |
| **        | 16.         | 1.   | ,, 09.   | Gern hatte ich Ihnen, verehrte           | → <b>6. 402.</b>  |
|           |             |      |          | Preundin.                                |                   |
| "         | 28.         | 4.   | ,, 09.   | hierbei, verehrte Freundin, ein   Brief. | - S. 406.         |
| Jena,     | 9.          | 5.   | ,, 09.   | Inbeffen man in Weimar.                  | - S. 410.         |
| "         | <b>30</b> . | 5.   | ,, 09.   | Bwar vernehm' ich von Anebel.            | <b>— б. 411.</b>  |
| ,,        | 6.          | 6.   | ,, 09.   | Das überfendete Tuch, wofür ich.         | <b>— S. 412.</b>  |
| "         | 2.          | 9.   | ,, 09.   | Inbem Sie mich, theure Freundin.         | <b>–</b> S. 414.  |
| Beimar,   | 13.         | 10.  | ,, 09.   | Heute früh wollte ich aufwarten.         | - G. 415.         |
| "         | ٥.          | D.   | ,, 09.   | Es geht Ginem eben immer beffer.         | - 6. 413.         |
| **        | 16.         | 11.  | ,, 09.   | Sehr gerne war' ich geftern.             |                   |
| "         | 27.         | 11.  | ,, 09.   | Inbem ich mir bie niebergelegten.        | <b>– 6. 416.</b>  |
| "         | 30.         | 12.  | ,, 09.   | Daich bisher, wo nicht bas Zimmer.       |                   |
| Zena,     | 11.         | 5.   | ,, 10.   | So muß ich mich benn boch.               | - <b>S. 417.</b>  |
| Beimar,   | ٥.          | D.   | ,, 10.   | 36 bante berglich für ben Antheil.       | - S. <b>422</b> . |
| "         | 23.         | 11.  | ,, 10.   | Jeben Morgen wollt' ich.                 |                   |
| "         | 0.          | Ð.   | ,, 11.   | Mir geht es wieber fo ziemlich.          | <b>- 6. 423.</b>  |
| "         | <b>30</b> . | 4.   | ,, 11.   | Inbem ich meine Antunft.                 | - <b>6. 424.</b>  |
| **        | 30.         | 8.   | ,, 11.   | Sier, verehrte Freundin, die burch.      | <b> 6. 425.</b>   |

| Beimar,   | 28.             | 9.    | 1811.           | Bennich, verebrte Frenubin, gegen.   | B 21 c, 6. 426.  |
|-----------|-----------------|-------|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| ••        | ø.              | D.    | ,, 11.          | hier Titel und Borwort.              | <b>- 6.426.</b>  |
| ,,        | ø.              | Ð.    | ,, 11.          | Mögen Sie wohl, liebe Freundin.      | <b>– Б. 427.</b> |
| "         | 2.              | 2.    | ,, 12.          | Mogen Sie mir, verehrte Freundin.    | ~ ~~             |
| "         | 16.             | 3.    | ,, 12.          | hierbei fenbe ich, theure Freundin.  | <b>- 6. 428.</b> |
| n         | <del>2</del> 7. | 3.    | ,, 12.          | Mit einem grußenben Blatten.         | <b>- 6. 429.</b> |
| Rarlsbab, | 12.             | 7.    | ,, 12.          | Bergeihen Sie, verehrte Freundin.    | <b>- Б. 430.</b> |
| .,        | 15.             | 8.    | ., 12.          | In ber Stunde, ba bie Meinigen.      | <b>- E. 432.</b> |
| Beimar,   | 31.             | 10.   | ,, 12.          | Che id nach Jena gehe.               | - E. 431.        |
| ,,        | 14.             | 12.   | ,, 12.          | Wenn Sie, theure Freundin, mit       |                  |
| •         |                 |       | ••              | ben.                                 | - O. 433.        |
| ,,        | 23.             | 3.    | ,, 13.          | Berzeihen Sie, berehrte Freundin,    | <b>- 6. 436.</b> |
|           |                 |       |                 | baß.                                 | - C. 100         |
| **        | 20.             | 11.   | ,, 13.          | Sie find, verehrte Freundin, auf     |                  |
|           |                 |       |                 | morgen.                              | <b>— б. 439.</b> |
| "         | 22.             | 11.   | ,, 13.          | Es that mir fehr leid.               |                  |
| "         | ø.              | D.    | ,, 13.(         | DSehr glüðlið wird es mið, maðen. þ  | - <b>5. 440.</b> |
| "         | 3.              | 1.    | ,, 14.          | Als Gegenvisite Ihrer gestrigen.     | - O. 110.        |
| "         | 23.             | 1.    | ,, 14.          | Eigentlich follte mich ber tiefe.    | — <b>б. 411.</b> |
| "         | ø.              | D.    | ,, 14.          | Sierbei allerlei Kuriofa.            | <b>- 6.442.</b>  |
| "         | 15.             | 3.    | ,, 1 <b>4</b> . | Rach einem fo langen Stillschweigen. | - 6. 112         |
|           |                 |       |                 | (Die Burgermeifterin Bohl. Bei-      |                  |
|           |                 |       |                 | lage vom 14. 3. 1814.)               |                  |
| **        | ø.              | D.    | ,, 14.          | Taufend Dank für die freundliche.    | - <b>5. 441</b>  |
| **        | 21.             | 11.   | ,, 16.          | Man tommt, verehrte Freundin.        | — <b>5. 451.</b> |
| Zena,     | 17.             | 2.    | ,, 18.0         | PLeider war Alles bestellt.          | - <b>E. 455.</b> |
| Beimar,   | 18.             | 6.    | ,, 19.          | Möchte ber theure Breslauer.         | <b>L</b>         |
| "         | ø.              | D.    | ,, 19.          | Mögen Sie, verehrte Freundin,        | - E. 456.        |
|           |                 |       |                 | mit ben.                             | J. 300           |
| ,, 18.    | ob. 28          | 3. 2. | ,, 21.          | Gin guter Beift, verehrte.           | 1                |
| "         | 25.             | 7.    | ,, 21.          | Beherbergen Sie, verehrte.           | <b>– 6. 457.</b> |
| "         | 7.              | 9.    | ,, 25.          | Für freundliche Mittheilung.         | - <b>5. 459.</b> |
| "         | 29.             | 8.    | ,, 26.          | Beiliegendes Gedicht, meine          | - G. 460.        |
|           |                 |       |                 | Theuerste.                           | - 5. 300.        |

# Ftein, Gruft Josias Friedrich v. geb. Regensburg 15. Marz 1735, gest. Weimar 26. Dezember 1793.

An den Oberstallmeister v. Stein, den Gemahl Charlottens, sind zwei kleine Briefe gerichtet, deren Inhalt von keiner weiteren Bedeutung ist. Der erste ist nur Nachschrift zu einem Schreiben des Herzogs, welchen Goethe auf seiner Reise in die Schweiz begleitete.

#### Quellen f. ben vorigen Artifel.

Raffel, 15. 9. 1779. Auch grüß' ich Sie recht jchon.

Bürich, 30. 9. ,, 79. Sie find recht brad, 1. Stein, daß Sie.

B 21 a', S. 182. B 21 a, S. 289. A 2.

B 21 a', S. 227. B 21 a S. 278.

# Stein, Friedrich Konftantin, Freiherr v. geb. Weimar 27. Ottober 1773, geft. Breslau 3. Juli 1844.

Ein besonders hervortretender zug in Goethe's Besen und Charatter ift feine ausgesprochene Liebe ju Rindern. Dag er die Entwidelung ber heranwachsenben Mitglieber bes Beimarifden Fürftenhauses in zwei Generationen mit Aufmerkfamkeit verfolgte und fich bei ihrer Erziehung betheiligte, konnte man noch dahin beuten, daß er bei ben naben Beziehungen zu jenem barin eine Urt Pflicht fab; aber wir feben gang baffelbe auch namentlich bei ben Sohnen feiner Freunde ein-Herber, Schiller, Knebel, F. H. Jacobi und N. Meyer können als Beispiele bafür bienen, in höherem Mage indessen noch der britte Sohn feiner Freundin, Friedrich v. Stein. Er nahm ihn in feinem neunten Sahre in fein Saus und behielt ihn zwei Sahre, bis er nach Italien reiste; ja sogar, als Goethe fort war, blieb Friedrich in Erwartung von beffen Rudtehr noch eine Zeit lang bort. Stein, welcher vermuthlich in reiferen Jahren eine berechtigte Berftimmung gegen Goethe gehabt haben wird (wenn biefer Ausbruck nicht zu milbe ift), bie er noch bazu verbergen mußte, erkennt gleichwol in den kurzen biographischen Nachrichten, welche er über fich hinterlassen hat und die augenfceinlich erft aus späterer Zeit ftammen, mit ber größten Dantbarteit die Einwirkung an, welche Goethe auf ihn ausgenbt hat. "Mit vollem herzen", berichtet er, "hing ich an meiner Mutter und fast noch mehr an Goethe, ber zu jener Zeit fast täglich meiner Eltern haus befuchte und mir mit Liebe, Ernft und Scherg, wie es nothig war, begegnete, so bag ich fein Betragen gegen Rinber als ein Mufter biefer Art betrachte." — Stein war nach Bollendung feiner Universitäts= ftubien, namentlich jum 3wede feiner technischen Ausbilbung, nach England gegangen und balb nach seiner Rudkehr in preußische Dienfte getreten, wo er fich eine geachtete Stellung erwarb. Kriegsrath, wurde er icon 1810 Generallanbicafts-Repräsentant, 1819 Prajes ber Gesellschaft für vaterländische Kultur. — Mit Beimar und mit Boethe blieb er indeffen in fortwährender Begiehung. Außer bei feinen verschiedenen Besuchen in ber Baterftadt fah ber Lettere ihn in Karlsbad wieder und sprach sich dann verschiedentlich mit hoher Anerkennung über seinen Werth und seine Thätigkeit aus. Augenscheinlich hat auch ein brieflicher Verkehr gelegentlich noch in dieser Zeit stattgefunden, wie aus Briefen Goethe's an Eichstädt, Karl August und Grüner hervorgeht; indessen haben sich im Rachlasse Stein's nur Briefe dis zum Jahre 1803 vorgefunden, und das später aus der "Raturwissenschaftlichen Korrespondenz" bekannt gewordene Schreiben von 1825 ist ein unbedeutendes Willet.

Rach allebem ist es nicht weiter auffällig, daß die Briefe nur besschränktes Interesse bieten. Sie beweisen eben Goethe's padagogischen Sinn, und besonders die aus Italien geschriebenen zeigen in ihren Mittheilungen das seinste Gefühl in der Auswahl dessen, was für den vierzehn= die sunszehn knaben zu wissen du hören dienlich sein konnte.

Es verdient indessen noch eins hervorgehoben zu werden. Goethe hatte sein Interesse an dem Knaben auch seiner Mutter einzuslößen gewußt. Eine Anzahl Briefe derselben an ihn zeigen uns, daß Friedrich, nathrlich mit Borwissen Goethe's, welcher an seine Mutter nur selten schrieb, während seines Ausenthaltes in dessen haus den Austrag hatte, über die kleinen Begebenheiten des Tages zu berichten, und denselben zu ihrer Zusriedenheit aussührte. Im Mai 1785 schiekte ihn Goethe zur Meßzeit nach Franksurt, und die Korrespondenz wurde noch die in den Sommer 1790 fortgesetzt.

Briefe Goethe's an Friedrich Freiheren von Stein (B 22). — Goethe's Werke. — Berliner Sammlung (A 2). — Goethe's Naturwiffenschaftliche Korrespondenz (A 23). — H. Dünher, Charlotte von Stein (C 6 d).

```
B 22, Rt. 1. A 2.
           10. 3. 1785.
                             Wenn ich ein fo fertiger Boet.
Rena,
Rarlebab, 13.
                 7. ,, 85.
                             Man ift bier ben gangen Tag.
                                                                    — Nr. 2.
Weimar.
            5.
                 9. ,, 85.
                             Es freut mich febr, bag Du.
Rarlsbad, 13.
                 8. ,, 86.
                             Dft berlang' ich nach Dir.
                                                                    — Nr. 5.
                 9. ,, 86.
                             Eh ich aus Rarlsbad gebe.
    " Enbe Oft. ob. Unf. Rob. 1786. Mein lieber Frig! Biefehr.
                                                                    — Nr. 7. A 2.
                                                                      21. 24, S. 708.
Rom,
           29. 12. 1786.
                             Dein Brief, mein vielgeliebter Fris.
                1. ,, 87.
                             In meinen weiten Mantel ein-
                                                                      - Nr. 8. A 2. Berte,
LD. 24, S. 710.
                                   gewickelt.
                                                                      Rr. 9. A 2. Werte,
26. 24, S. 750.
           10. 3. .. 87.
                             36 bante Dir, mein lieber Fris.
Reapel,
                                                                      Rr. 10. A 2. Werte,
Th. 24. S. 776, wo
zugleich bas richtige
Balermo, 17. 4. ,, 87.
                             Morgen, lieber Frig, geben wir.
                                                                      Batum bestimmt ist.
                                                                      Rr. 11. A 2. Werte,
Tb. 24, G. 805.
Reapel.
           26. 5. ,, 87. Deine vielen Briefe, Die ich alle.
```

| Rom,      | 30. 6. 1787.   | St. Petersfest war nun wieber.        | B 22, Nr. 12, A 2. Werte,<br>Lb. 24, G. 825. |
|-----------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| ,,        | 18. 12. ,, 87. | Deine Briefe, lieber Fris, machen.    | - Nr. 13. A 2. Werte,<br>Lb. 24, G. 898.     |
| "         | 16. 2. ,, 88.  | Du hattest lange einen Brief.         | - Rr. 14. A 2. Berte,<br>20. 24, S. 922.     |
| Jena,     | o. D. ,, 88.   | hier ichide ich Deine Ueberfepung.    | — Nr. 15.                                    |
| ,,        | 18. 11. ,, 88. | Bur Radricht blent, mein lieber Fris. | — Nt. 16.                                    |
| "         | 12. 3. ,, 90.  | Ich hatte wohl gewünscht, Dich.       | — Nr. 17.                                    |
| Landshut, | 31. 8. ,, 90.  | 36 banke Dir für Dein Briefchen.      | — Nr. 18.                                    |
| Beimar,   | 6. 8. ,, 91.   | 36 hatte gewünscht, Dich wieber.      | — Nt. 19.                                    |
| "         | 28. 8. ,, 93.  | Für Dein Anbenten bante ich Dir.      | — Nr. 20.                                    |
| ,,        | 23. 10. ,, 93. | Ich habe mich fehr gefreut.           | - Rr. 21. A 2.                               |
| "         | 16. 5. ,, 94.  | 36 muniche Dir, mein lieber.          | — Nt. 22.                                    |
| **        | 14. 8. ,, 94.  | Deine gute Ratur, mein.               | · — Nr. 23.                                  |
| "         | 28. 8. ,, 94.  | hier fcide ich Dir, mein.             | — Nt. 24.                                    |
| Jena,     | 24. 4. ,, 95.  | Mit wahrer Freude vernehme ich.       | — Kr. 25.                                    |
| "         | 27. 4. ,, 95.  | hier ichide ich Dir, mein Lieber.     | — Nr. 26.                                    |
| Weimar,   | 15. 9. ,, 96.  | Ich habe nunmehr Deinezwei Briefe.    | C 6 d, \$8b. 2, 6. 39.                       |
| "         | 26. 4. ,, 97.  | Du haft mir, mein lieber Freund.      | B 22, Nr. 27. A 2.                           |
| "         | 21. 12. ,, 98. | habe ich Dir, mein lieber Freund.     | — 98 t. 28. A 2.                             |
| Jena,     | 10. 11. 1803.  | 3ch ergreife eine Gelegenheit.        | — Nr. 29.                                    |
| Beimar,   | 4. 3. ,, 25.   | Damit, mein theuerfter Freund.        | A 23 b, G. 349.                              |

# Stein, Karl v.

geb. Weimar 8. Mary 1765, geft. ?

Der älteste Sohn ber Frau v. Stein, welcher auf bem Karoslimm in Braunschweig erzogen war und nach dem Tode seines Baters bas Familiengut Kochberg übernahm, hat mit Goethe nicht gerade in sehr naher Beziehung gestanden. Beranlassung zu einem Schreiben an ihn erhielt er dadurch, daß die Erzieherin der Tochter seines Bruders Friedrich, eine Madame Bary, ihm ein an Goethe adressirtes Packet sandte mit der Entschuldigung, daß sie dessen Abresse nicht wisse. Stein sühlte das Mißliche des Auftrages, da er den Inhalt des Packets nicht kannte, und entschuldigte sich daher vorläusig dei Goethe, welcher in einem kurzen Billet seine Erwiderung in scherzhafte Worte kleidet. Die Veranlasserin dieser Korrespondenz hatte den Wunsch ausgesprochen, ihre gegenwärtige Lausbahn zu verlassen und durch Goethe am Rhein oder im mittäglichen Deutschland eine Stellung zu erhalten, in welcher sie mit größerem Erfolge Gutes wirken könne.

Arciv für Literaturgeschichte (D 9).

Beimar, 15. 8. 1817. E. Sw. geprüfte Reigung und Freundschaft. D. 9. 8b. 4.

# Stein, Heinrich Friedrich Karl, Freiherr vom und zum geb. Rassau 26. Ottober 1757, gest. Kappenberg 29. Juni 1831.

Der berühmte Staatsmann ist mit Goethe besonders am 25. Juli 1815 zusammengewesen, als Beide von Wiesdaden nach Köln reisten, eine Fahrt, welche der Letztere mehrsach in seinen Schriften und Briesen erwähnt. Vielleicht ist schon dei dieser Gelegenheit eine Sache zur Sprache gesommen, sür welche sich Goethe einige Zeit lebhast interessische und die bereits in dem Artisel "Büchler" berührt wurde. Wesnigstens enthalten die Berichte des Freien Deutschen Hochstistes zu Frankfurt a. M. (1881, S. 113 f.) die Nachricht, daß aus dem Nachslasse von Pertz ein Brief, datirt "Weimar, den 6. September 1816", vorhanden sei, dessen Berössenklichung vorbehalten werde. In diesem werde der Plan zur Begründung einer "Deutschen Gesellschaft sür Geschichtsforschung" behandelt und zugleich die Absicht ausgesprochen, Jakob Erimm, der damals Bibliothekar in Kassel war, für dieses Unternehmen zu gewinnen.

## Steinauer, Christian Wilhelm,

Oberkontroleur (1780) an ber Porzellan-Manufattur in Meißen.

Ein kurzer Bericht fiber Steinauer's Thätigkeit steht in der Schrift "Goethe und Leipzig"; aus dem letten Briefe Goethe's geht hervor, daß er ein Taselservice nach Petersburg zu bringen hatte, welches vom Kursürsten von Sachsen dem Fürsten von Repnin für dessen Witwirkung dei dem Frieden von Teschen bestimmt war. Wegen der Beziehungen, welche in den anderen Billets vorliegen, ist man auf Bermuthungen angewiesen. Erönchen (Corona Schröter) scheint allerzbings der Mittelpunkt der Mittheilungen zu sein; aber das Kausen von Kleidern siatt der ursprünglich gewüuschten Schnupstlicher, das Trösten des Engels will nicht recht passen. — Der Ton der Briefe läßt auf große Bertraulichkeit mit Steinauer schließen, so daß man annehmen kann, Goethe werde ihn schon während seiner Universitätszeit in Leipzig kennen gelernt haben.

Reueftes Berzeichniß einer Goethe. Bibliothet (C 17 c). — Goethe und Leipzig (A 20). — Dunger, Charlotte von Stein und Corona Schröter (C 6 e).

| <b>B</b> elma | •            | nur eine Stunde bei ihr. Ich banken Mich Bellen, welche ben ganzen Brief ausmachen, find bermuth-<br>banke für Alles. Lieben Sie mich. ich bald nach ber Rück-<br>febr aus Leipzig ge-<br>ichrieben. |
|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "             | <b>?</b> ,,7 | Dank, lieber Steinauer. So fei's C 17 c (unbollstänbig). dann.                                                                                                                                       |
| 11            | 16. 5. ,, 7  | Sich hab' Ihre Rechnungen verlegt. Hier find zwanzig Louisb'or, was reftirt, schreiben Sie aufs Neue an, melben mir's aber.                                                                          |

- Reue an, melben mir's aber. Dante, baf Sie Cronden fo erwifcht haben. Gie find ein ganger Mann. Leben Sie recht mobl.
- .. 76. Lieber Steinquer, taufen Sie mir bod.
- 12. 5. "81. 3hr gutiges Andenten hat mich febr.

- C 17 c, S. 238. Die wewelche ef ausrmutb er Rück. zig ge
  - tănbia).
  - Anmertung, wo auch, wie bier, ber -gange Brief ftebt).
  - C 17 c, S. 233 (unboll-ftanbig). A 20 b, S. 68. C 17 c, S. 198 (unvolle ftantig). A 20 b, S. 69.

# Steinhäuser, Johann Gottfried,

geb. Plauen 20. September 1768, geft. Halle 16. Rovember 1825.

Die brei an Steinhäufer gerichteten Briefe, welche in wenigen Monaten auf einander folgten, beziehen fich auf Fragen aus bem Gebiete bes Magnetismus und auf die Konftruttion von Inftrumenten für benfelben, jo g. B. eines elaftischen Sufeisens, welches benn Steinhäuser auch übersendet und welches in den Goethischen Runftsammlungen verzeichnet ist (Schuchardt, Ih. 3, S. 295, Nr. 79). Zu der Zeit, in welche biefe Briefe fallen, lebte Steinhäuser noch in Plauen im Saufe seines Baters; später (1805) wurde er Professor ber Mathematik in Bittenberg, wo er seine "Theorie des Erdmagnetismus" verfaßte; bei der Berlegung dieser Universität nach Halle (1815) übernahm er daselbst die Professur für Berawissenschaften. — Sowol die bier gegebenen Mittheilungen als auch bie Beröffentlichung ber Briefe verbanken wir S. Hirael.

Reueftes Bergeichniß einer Goethe Bibliothet (C 17 c). - Dorpt'iche Zeitung (D 20). - Zeitschrift für deutsche Philologie (D 63). - Sintenis, Briefe pon Goethe, Schiller ac. (A 24).

Beimar, 29. 11. 1799. Indem ich für die mir mitgetheilten | C17c (theilmeife). D68, Nacricten.

Beimar, 31. 1. 1800. Ew. Hochebelgeb. gefällige Beant- C17c (theilwette). Des. wortung meiner. C17c (theilwette). Des. 10. 3. ...00. Ew. Hochebelgeb. haben mir burch ) Des. St. 6. S. 450 ft.

10. 3. ,, 00. Ew. Hochebelgeb. haben mir burch D 20, 1870, Nr. 281, unb nochmals 1873, Nr. 5. Sintenis, S. 31.

#### Sternberg, Kaspar, Graf v. geb. Prag 6. Januar 1761, geft. Brezina 20. Dezember 1838.

Goethe hat ben Grafen Sternberg erft 1822 tennen gelernt, wo er felbst schon in hohem Alter stand und auch dieser bas fechzigfte Bereits zwei Jahre vorher hatte Lebensiahr überschritten hatte. eine Korrespondenz begonnen, zu welcher Beide unabhängig von einander die Initiative ergriffen hatten. Graf Sternberg hatte im Runi 1820 an Goethe bas erste heft seines Werkes "Versuch einer geognoftisch-botanischen Flora der Borwelt" gefandt. Das Backet hatte indeffen burch mancherlei Zufälligkeiten feinen Weg verfehlt. hiervon zu wiffen, wandte fich Goethe im Ottober beffelben Jahres mit ber Bitte an Sternberg, ihm Mufterftude ber awischen Czerchowig und Rabnit entbedten vegetabilischen Ablagerungen zukommen zu laffen. Rachbem bann noch einige Briefe in abnlichen Angelegenheiten gewechselt waren, lernten fich beibe Männer am 30. Juli 1822 in Marienbab verfönlich kennen und verkehrten in den nächsten vierzehn Tagen theils bort, theils in Eger vielfach mit einander. Als Goethe im folgenden Jahre wieder in Marienbad war, konnte er mit Sternberg nicht zusammentreffen, ba diefer eine größere Reise unternommen hatte; er wurde indessen baburch entschädigt, daß Sternberg ihn breimal, 1824, 1827 und 1830, in Weimar besuchte. Auf die beiden erften Besuche begieben fich bie zwei fleineren an Sternberg gerichteten Gebichte (Berte, **Th. 3, S. 344).** 

Einen wie großen Werth Goethe auf die Beziehungen zu Sternberg legte, geht aus der Freude hervor, welche er über die ihm gewordene Bekanntschaft in Briefen an den Staatsrath Schult, an Boisserse, Knebel, Rees von Csenberd und an Karl August kundgad, welcher Letztere übrigens Sternberg schon früher kennen gelernt hatte, ferner in den Hossenungen, welche er für eine gegenseitige wissenschaftliche Förderung hegte. Aber wenn auch diese reichlich erfüllt wurden, und wenn Sternberg, früher Geistlicher, dann in bedeutenden staatlichen Aemtern und Besitzer ausgedehnter Güter, jedensalls ein Mann von vielseitigen Interessen war, so blieb doch seine wissenschaftliche Thätigkeit auf Botanik und

Geologie beschränkt, und dies blieben auch die Gebiete, auf benen er mit Goethe in geistigem Rapport stand. Der Herausgeber des Brief-wechsels geht deshalb wol etwas zu weit, wenn er (S. 34) äußert, daß Sternberg für den befriedigenden Abschluß von Goethe's wissenschaftslichem Streben das wurde, was einst Schiller ihm für das Wiederserwecken der Poesse gewesen war.

Auch Sternberg seinerseits hat seiner Berehrung für Goethe so häusig Ausdruck gegeben, daß wir auf die Mittheilung einzelner Aeußerungen verzichten können. Sharakteristisch war für ihn auch die Reigung, alles auf Goethe Bezügliche zu sammeln; daher auch die in seinem Rachlasse gefundene Abschrift des Briefes an eine Kunstschüllerin in Prag (S. 271 des Brieswechsels), für welchen in Th. I, S. 202 dieser Schrift die richtige Abresse angegeben ist.

Briefwechsel zwischen Goethe und Kaspar Graf von Sternberg (B 23). — Berliner Sammlung (A 2). — Riemer, Mitthellungen über Goethe (C 34).

```
E. Sochgeboren batte meiner \
Zena,
            20. 10. 1820.
                                 Meinung gemäß.
                                                                 — Nr. 3. A 2.
Beimar.
            Januar ,, 21.
                             Dag G. Erc. bochft erfreuliche.
                                                                    Rr. 5. Pflanzen- und
Bebirgbarten von Ma-
Rena.
                9. ,, 21.
                             Wenn auf meiner biesmaligen
                                  Reife.
Marienbad, 23. 6. ,, 22.
                             E. Erc. nach meiner gludlichen
                                                                 — Nr. 6.
                                  Unfunft.
                                                                  — Nr. 7.
                  8. .. 22.
                             Moge, verehrter Berr und Freund.
Eger.
            26.
Beimar,
                  1. ,, 23.
                             Bum bergangenen Beihnachts-
            12.
                                                                 — Nr. 10.
                                  fefte verehrte.
                     ,, 23.
                                                                  — Nr. 13.
                  5.
                             Ruborberft bebarf es also wol.
            14.
                                                                 — Nr. 14.
            20.
                  6.
                      ., 23.
                             Der fechsundzwanzigfte Februar.
                     ,, 23.
                             Den theueren, fpat gefundenen.
                                                                  — Nr. 16.
            10.
                 9.
Eger,
Beimar,
            18. 12. ,, 23.
                             Beitommenbe fleine Sendung,
                                                                  – Nr. 19.
                                  verehrter.
                                                                  — Nr. 21.
                     ,, 24.
            30.
                             Der beripatete Frühling tritt nun.
   **
                                                                  — Nt. 25.
                             In Gefolg ber icon fruber.
            20.
                  8.
                      ,, 24.
   **
                                                                  — Nr. 27.
                      ,, 24.
            21.
                  9.
                              Die gludliche Biebertunft bes.
                                                                  — Nr. 29.
                      ,, 24.
             14. 12.
                             Scon bie eigenhanbige Auffdrift.
                                                                  — Nr. 31.
                      ., 25.
                             Die lette reichhaltige Senbung.
             5.
                  2.
                     ,, 25.
                             Borgemelbetes Mattftabter
                  3.
   "
                                                                 - Nr. 32.
                                  Roblenftud.
                                                                 — Kr. 35.
            19. 4. ,, 25.
                             Rur wenige Borte ju Begleitung.
                                                                  — 9Rr. 88.
             6. 9. ,, 25.
                             Mit wenigen, aber herzlich tteuen.
   *
            19. 9. ,, 26.
                             Auch mit biefem Sefte, verehrter.
                                                                  — Nr. 40 a.
   *
              o. D. ,, 26.
                             Beitommenbes Gebicht begrüßte
                                  unfern.
```

302 Stieler.

| Beimar, | 21.         | 9.  | 1826.          | Dag ich meinen gnabigften herrn.                | B 23, 92r. 40 c. A 2.                                     |
|---------|-------------|-----|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|         | ø.          | D.  | ,, 26.         | Vorstehendes mare als der Abschluß.             | — Rr. 40d.                                                |
| "       | 23.         | 9.  | ,, 26.         | Fossile Mufchel vom Berg.                       | — 98r. 40 e.                                              |
| ,,      | 27.         | 11. | ,, 27.         | Wenn ich fcon von manchen Seiten.               | — Nr. 45.                                                 |
| ,,      |             |     | ,, 28.         | Gegenwärtiger Senbung füge nur.                 | - Rr. 46.                                                 |
| "       | 2.          |     | ,, 28.         | In hoffnung, bag meine Cenbung.                 | — Nr. 48.                                                 |
| "       | 22.         | 3.  | ,, 28.         | Mit bem morgenben Bofttage.                     | — Mr. 49.                                                 |
|         | 10.         | 6.  | ,, 28.         | Bei ber bor einigen Tagen.                      | — Nr. 52.                                                 |
| ,,      | 13.         |     | ,, 28.         | In hoffnung, bag mein melbenber.                | — Nr. 53.                                                 |
| "       | 5.          | 10. | ,, 28.         | Jenen höchft traurigen Weimarifchen.            | - 98r. 55. A 2.                                           |
| , "     | <b>3</b> 0. | 1.  | <b>,, 2</b> 9. | Seit dem beruhigenden Schreiben bom 22. Januar. | — Nr. 58.                                                 |
| "       | 25.         | 6.  | ,, 29.         | Für frühere Mittheilungen berglich.             | — Nr. 60.                                                 |
| "       | 29.         | _   | ,, 29.         | Für die Mittheilung des meteoro- logischen.     | — Rr. 61.                                                 |
| **      | 6.          | 7.  | ,, 29.         | Lange bebacht, eilig abgesenbet.                | — 98r. 62.                                                |
| "       | 17.         |     | ,, 30.         | Rur bie wenigften Worte.                        | — 9Rr. 65.                                                |
| "       | 4.          | 1.  | ,, 31.         | Die jo ausführlich[e] als willtommene.          | — Nr. 69.                                                 |
| "       | 30.         |     | ,, 31.         | Also Glück auf! Man mag.                        | — Rr. 72. Gin Abschuitt<br>baraus C 34 b, S. 681.<br>A 2. |
| "       | 15.         | 3.  | ,, 32.         | Shon längft hätte ich meine mentalen.           | — Rr. 75. A 2.                                            |

## **Hiteler, Joseph Karl,** geb. Mainz 1781, gest. München 9. April 1858.

Roseph Stieler hatte bereits als Porträtmaler eine große Berühmtheit gewonnen, als er von König Ludwig I. von Baiern den Auftrag erhielt, nach Beimar zu geben, um ein Bildnif von Goethe zu malen. Seine Unwefenheit baselbst fiel gerade in die Zeit, als die Trauerkunde von dem plotlichen Tobe Karl August's (14. Juni 1828) nach Weimar kam, und er war mit baburch zu einem langen Aufenthalte genöthigt. "Seine Arbeit," fcreibt \* Goethe am 21. Juni an Soret (f. b.), "burch bie traurigen Ereigniffe unterbrochen, muß fortgesett werben, und es ift nicht abzusehen, wenn er enbigen wird." Ebenfo drei Tage fpater an feine Schwiegertochter: "Leugnen will ich nicht, daß mir die letten Tage fehr fcwer ward, bem trefflichen Stieler au figen, bamit bes Konigs Befehl bis au Ende burchgeführt werbe." Jebenfalls mar Stieler nach einem faft achtwöchentlichen Aufenthalte, so weit er das Bild überhaupt in Weimar vollendete, damit fertig, als Goethe am 7. Juli nach Dornburg ging. Stieler nahm bas Bilb nach Berlin mit, wo er nach Zelter's Mittheilungen mit bemfelben ben größten Beifall erntete. Auch Goethe und Alle, die es in Beimar gefeben,

Stieler. 303

waren in hohem Grabe befriedigt gewesen, und zwar nicht nur durch das Bild, sondern auch durch den Künstler, welcher sich allgemeine Liebe gewonnen hatte. Wie hoch Goethe ihn schätzte, geht nicht allein aus den schon zitirten Briefen, aus verschiedenen Aeußerungen gegen Zelter und aus einer Rotiz dei Eckermann hervor, sondern auch aus den an Stieler selbst gerichteten Briefen, von denen wir allerdings nur die unten solgenden Bruchstücke zu geben in der Lage sind. Die Korrespondenz begann bald, nachdem Stieler nach München zurückgesehrt war, und scheint von Goethe auch mit dazu benuft worden zu sein, um wünschenswerthe Berbindungen mit daierischen Klinstlern einzuleiten, damit diese Manches von ihren Arbeiten nach Weimar schiefen möchten.

Stieler hat nämlich über seinen Aufenthalt in Beimar und feine Unterhaltungen mit Goethe Tagebuchblätter hinterlaffen, besgleichen fanden fich auch einige Briefe aus ben Jahren 1828 und 1829 por; alles dies ist von Theodor Marggraff 1858 zu einer burch neun Nummern ber "Neuen Minchener Zeitung" gehenden größeren Arbeit benutt, welche ben Titel "Zur Erinnerung an Joseph Stieler und seine Zeit" führt. Bon ben Briefen fagt ber Berfaffer, fie feien mit unverkennbarer Sorgfalt stilifirt, theilt fie inbessen leider nicht vollständig mit. ben Tagebüchern mögen einige Aeuferungen Goethe's gegen Stieler bier Blak finden. "Der himmel hat Ihnen ein gludliches Talent verlieben: nebst ber treuen Darftellung ber Menschen verleihen Gie ihnen auch Schönheit und Liebenswürdigkeiten, die gewiß oft mehr in Ihnen als in ben Originalen zu finden find." - "Ich freue mich, in biefem Nahrhundert boch einen Menschen zu finden, ber malen kann. follen barum gelobt fein." — "Die Maler find die Götter ber Erbe. nichts ift ber Dichter. Gin Buch muß er fcreiben, um vor bas Bublitum treten au tonnen; auf einer Safel, mit einem Blide vermag ber Runftler fich auszusprechen, die höchste und allgemeinste Wirkung zu erreichen. Sein Sie gang bas, was Sie find! Malen Sie fleifig und studiren Sie nicht zu viel!" - Die Unterhaltungen bezogen fich bann ferner auf die altdeutschen Maler ober die religios = patriotische Runft, in beren Auffassung Goethe und Stieler weit auseinanbergingen, mabrend ber Lettere wieder ein eifriger Unhänger von Goethe's Karbenlehre war. Das Goethe'iche Spftem, scheint es, hat ihn weniger intereffirt, und er hatte wol kaum eine Beranlaffung, es wissenschaftlich zu prlifen; aber er erkannte ben praktischen Rugen an, ben es bem Maler gewährte. — "Stieler ward immer lebhaft," fagt Marggraff, "fo oft er auf bas Rapitel ber Farben und feine Gespräche mit Goethe barüber au reben tam, und für ben Berfaffer biefer Zeilen gehören jene Stunden 304 Stieler.

zu den unvergeßlichen, wo es ihm vergönnt war, mit dem Kunftler in Tegernsee durch die entzüdende Landschaft zu wandeln und sich mit ihm über das beiderseits vielgeliebte Thema zu unterhalten."

Abenbblatt zur Reuen Münchener Zeitung (D 43).

Weimar, 22. 11. 1828. Gebenken Sie meiner zum Besten.

" 26. 1. "29. Sein Sie überzeugt, daß ich.

" 26. 6. "29. Ich aber von meiner Seite.

" 28. 7. "29. Indem ich Rachstebendes absende.

- 1. 22. November 1828. Gebenken Sie meiner zum Besten, wo es Gelegenheit giebt. Sie haben so tief und genau in unsere Zustände hineingesehen, daß Sie immer überzeugt bleiben werden, wie nöthig mir künstlerische Wittheilungen sind. Empsehlen Sie mich daher der baierischen Kunstwelt aus Beste und sahren Sie fort, geneigt zu veranlassen, daß von der dortigen Thätigkeit auch mir einiger Theil werde.
- 2. 26. Januar 1829. Sein Sie überzeugt, daß ich gar oft meine Unterhaltung mit Ihnen zu erneuern wünsche. Wit dem praktischen Künstler ist am Besten sprechen; denn das Wahre bewahrheitet sich sogleich an der That.

   Ist mir doch, indem ich dieses diktire, als wenn Sie mich wieder auf den Stuhl gebannt und mit freundlich künstlerischem Thun zu angenehmer Unterhaltung gesesselt hätten.
- 3. 26. Juni 1829. Ich aber von meiner Seite kann so viel sagen: Mir ist babei bas Gefühl, es musse ber trefsliche Kunstler ein wahres Bohlwollen gegen mich und eine herzliche Erinnerung an seinen hiefigen Aufenthalt mitgenommen haben, um biese Nachbildung\*) mit solcher liebevollen Zärtlichkeit auszustatten.
- 4. 28. Juli 1829. Indem ich Nachstehendes absende, ergreife die Gelegenheit, eine Bemerkung mitzutheilen, welche mir dieser Tage gar freundlich entgegenkam; ich fand nämlich, daß man für eine bedeutende Gabe erst nach einiger Zeit würdig danken könne. Das Bild, welches Ihrer Majestät Gnade und Ihrer Sorgfalt zu danken habe, wächst jeho, da es in den Zimmern meiner Tochter aufgehängt ist, gleichsam an Werth, indem sich Jedermann daran erfreut und die Meinigen es als ein Kapital ansehen können, von dem sie auf ewige Zeiten für sich und Andere die erfreulichsten Insen an Erinnerung, Wohlbehagen und Dankbarkeit zu gewinnen im Fall sein werden.
- \*) Mit Erlaubnis bes Königs hatte Stieler eine Kopie bes (jest in ber neuen Binatothet befindlichen) Bildniffes von Goethe für biefen angefertigt, und biefelbe war am 25. Juni 1829 in Beimar angelangt.

# Stock, Cher Marie Margarethe, geb. Morit.

In bem "Briefwechsel zwischen Goethe und Marianne von Billemer" (erfte Ausgabe, S. 23), in v. Loeper's Rommentar ju "Dichtung und Bahrheit" (Berte, Th. 23, S. 237), endlich in bem unten zitirten Auffațe von S. Uhbe in der "Allgemeinen Zeitung" finden fich einige Rotizen über die Familie Stod, welche mit der Mutter Goethe's und ber Billemer's in freundschaftlichem Vertehr ftand. Efther Stock, von Goethe seine Jugendfreundin genannt, war die Tochter bes auch in seinen Schriften öfters erwähnten Legationsraths Johann Friedrich Morit und seit 1778 mit bem Senator Stod, ber bamals in hamburg war, vermählt. Der altefte Brief, von welchem wir Runde haben, ift an biefen gerichtet und stammt aus dem Rahre 1795. Er fest bereits eine frühere Korrespondenz voraus; benn Goethe wünscht, indem er ben zweiten Theil von "Wilhelm Meister" übersendet, demselben eine ebenfo freundliche Aufnahme, wie fie ber erfte gefunden habe. Als bann im Herbste 1797 Goethe mit Chriftiane Bulpius und seinem Sohne in Frankfurt war, ließ er Beibe nach einem turzen Aufenthalte baselbft gurud, und fie batten fich des angenehmsten Berkehrs mit der befreundeten Familie au erfreuen. Seitbem sandte er zu jedem Neujahrstage an Frau Stock einen Gludwunfc, welcher im Jahre 1806 in ben nachfolgenden Berfen bestand, die er an die "Jugendfreundin" richtet:

> Was auch Günstiges in sernen Landen Wit erlebten, sehnt trot allem Glück Doch das Herz sich nach der Jugend Banden, Nach den heimischen Kreisen sich zurück.

Die nächsten Briefe, welche etwa zehn Jahre später fallen, knüpfen an ähnliche Berhältnisse an; sie enthalten ben Dank für die Liebe, welche seine Frau im Frühjahr 1807 während ihres Ausenthalts in Frankfurt von der Familie Stod erfahren hat; der eine ist an den Satten, der andere an die Sattin gerichtet. Wir lassen sie hier ebenso wie den letzten solgen, weil sie ziemlich unbekannt geblieben sind und einen schönen Beweis für die dankbare Gesinnung Goethe's geben, der letzte namentlich welcher aller Wahrscheinlichkeit nach wenige Tage nach dem Tode von Goethe's Mutter (13. September 1808) geschriesben ist.

Reuestes Berzeichnis einer Goethe-Bibliothel (C 17 c). — (Augsburger) Allgemeine Zeitung (D 4).

Beimar, 17. 4. 1807. Sie können leicht benken, wertheste C 17 c. D 4, 15. März Freundin.

Sie können leicht benken, wertheste Freundin, daß seit dem 12. dieses, als dem Tage, wo meine kleine Frau zurücklam, Frankfurt unser beständiges Gespräch gewesen, und daß es mir sast zu Muthe ist, als käme ich selbst daher. Haben Sie tausend Dank für alles Gute und Freundliche, das Sie der Reisenden erzeigen wollen, für die eine lebhaste Erinnerung zener heiteren Stunden ein kostdarer Schaß für die Zukunst bleiben wird. Gedenken Sie unser manchmal, wenn Sie die beiliegenden Bücher ausschaft und etwas darin sinden, das Ihnen ein angenehmes Gesühl erregen kann. Ihre lieben Töchter grüßen Sie vielmals und danken Ihnen so wie meinen übrigen Freunden auf das Beste für Alles, was meiner Abgeordneten Gutes geschehen. Ich genieße es mit und habe dasür, als wäre es mir selbst geschehen, mich verdunden zu achten. Erhalten Sie uns und meiner Mutter zene unwandelbare Freundschaft, die wir zu schäßen wissen und zu verdienen suchen. Ich schließe mit einem herzlichen Lebewohl und mit den besten Wünsschen.

Goethe.

#### Stock, Jakob, Senator, geft. 1808.

An den Senator Stock find die drei Briefe gerichtet, fiber welche bereits in dem vorigen Artikel die nöthigen Data gegeben find.

#### Quellen f. ben vorigen Artifel.

Weimar, 25. 5. 1795. E. W. werben ben zweiten Theil meines Romans.

" 17. 4. 1807. E.W. haben mit ben werthen Ihrigen.
" etwa 17. 9. "08. Nur die Ueberzeugung, daß.

Em. Wohlgeboren

haben mit den werthen Jhrigen meine kleine Frau so gefällig und freundschaftlich aufgenommen, daß ich nicht genug Dank dafür zu sagen weiß. Ich habe ihr, da sie bisher so manches Ungemach erleiben müssen, von Gerzen die guten Stunden gegönnt, die sie in Frankfurt, in der Nähe meiner Mutter und meiner altesten besten Freunde zubrachte.

Bleiben Sie von unsern erkenntlichen Gesinnungen überzeugt und nehmen Sie ein Packet, das die erste Sendung meiner neuen Ausgabe enthält, mit Wohlwollen auf und erneuern von Zeit zu Zeit bei dem Andlick dieser Bände das Andenken von Personen, die Ihnen ganz ergeben sind. Dem Gegenwärtigen lege ich ein Blatt bei, und indem ich wünsche, daß Sie in langer Zeit keinen Gebrauch davon machen mögen, empsehle ich mich und das Meinige Ihrer gütigen Vorsorge.

Der ich die Ehre habe, mich mit vorzüglicher Hochachtung zu unter-

Ew. Wohlgeboren

Weimar, den 17. April 1807. gehorsamsten Diener S. W. v. Goethe.

Rur die Ueberzeugung, daß unsere theure Mutter von trefflichen und theilnehmenden Freunden umgeben sei, konnte uns in der letten Zeit berubigen, in der wir menschlicherweise bei ihrem hohen Alter ein herannahendes Ende befürchten mußten.

Rehmen Sie beshalb ben aufrichtigsten Dant; daß Sie unsere Stelle vertreten und eine liebevolle Borsorge für die Abgeschiedene bis ans Ende fortsehen wollen. Tragen Sie diese Gesinnungen auf und über und haben Sie die Güte, bei den vorsommenden Angelegenheiten uns zu leiten. Sobald wir ersahren, daß es Zeit sei, wird meine Frau sich auf den Weg machen und diesem traurigen Anlaß des Bergnügens und Trostes, so werthe Freunde wiederzussehen, genießen.

fr. Dr. Schloffer schreibt mir, bag meine Mutter vor ihrem Ableben Einiges gegen ihn geaußert, weshalb mit demselben gefällige Rücksprache zu nehmen bitte.

Dankbar für das bisherige thätige Wohlwollen empfehle ich mich und die Weinigen zu fortdauernder Freundschaft.

Ew. Wohlgeboren

gang ergebenfter Diener

J. W. v. Goethe.

# Stolberg, Augufte, Grafin gu

geb. Bramftedt (?) 7. Januar 1753, geft. Riel 30. Juni 1835.

Die Briefe Goethe's an Auguste Gräfin Stolberg find zum ersten Male 1839 erschienen und 1881 in einer neuen mit Einleitung und Anmerkungen versehenen Ausgabe herausgekommen. In der That versbienen sie die Mühe und die Sorgfalt, welche der Herausgeber auf sie verwendet hat; denn wenn sie auch nicht gerade viel biographisches und literarisches Material geben, so lassen sie und doch immerhin Einblicke thun in Goethe's Berhältniß zu Lili (Elisabeth Schönemann), zu seiner Schwester und in die erste Beimarische Zeit. Die Briefe sind serner harakteristisch, da sich in denselben vielleicht noch mehr als in den gleichzeitigen an Herder, F. H. Jacobi und Johanna Fahlmer der junge Goethe in vollster Eigenthümlichkeit und Raturwüchsigkeit ausspricht. Schon der Umstand beutet darauf hin, daß er an eine ihm persönlich vollständig

unbekannte Dame schreibt und sie zur Vertrauten seiner Liebe und seiner innerlichsten Gebanken und Empfindungen macht. Bei alledem war es natürlich, daß ein so eigenthimliches und ungewöhnliches Verhältniß nicht von allzu langer Dauer sein konnte. Rach einer etwa anderthalbsährigen Korrespondenz hörte Goethe's Mittheilungstrieb auf; das Jahr 1777 ist nur noch durch einen Brief vertreten. Im solgenden Jahre verschwindet das vertraulliche Du, welches wir vom vierten dis zum stedzehnten Briefe meistens angewendet sinden. Unter dem 3. Juni 1780 schreidt Goethe schon: "Knilpsen Sie, wenn Sie mögen, den alten Faden wieder an!" Indessen sind hierzu wol nur schwache Versuche gemacht worden; wenigstens haben wir von Goethe blos noch ein unbedeutendes Schreiben aus dem Jahre 1782.

Im folgenden Jahre vermählte fich die Gräfin mit ihrem verwittweten Schwager, bem banifden Minister Grafen Unbreas Beter Bernftorff, welcher 1797 ftarb; aber es vergingen noch fünfundzwanzig Jahre, bevor fie wieder in dirette Begiehungen ju bem nie gesehenen Jugendfreunde trat. Selbft icon feit langer Zeit der ftreng firchlichen Richtung ihrer Familie folgend, machte fie burch einen "Borbesholm, ben 15. Oktober 1822" batirten Brief einen ebenso wohlgemeinten als rührenden Bersuch, auf Goethe in biefem Sinne einzuwirken. in voller Empfindung und Anerkennung für ihre eble Abficht, antwortete ihr mit jenem berlihmten Briefe, aus bem hier nur eine Stelle Plat finden mag: "Redlich habe ich es mein Lebelang mit mir und Andern gemeint und bei allem irdischen Treiben immer aufs Sochste hingeblict; Sie und die Ihrigen haben es auch gethan. Wirten wir also immerfort, so lang es Tag für uns ift; für Andere wird auch eine Sonne scheinen. Sie werden sich an ihr hervorthun und uns indessen ein belleres Licht erleuchten."

Urania (Taschenbuch) (D 54). — Goethe's Briefe an die Gräfin Auguste Swlberg (B 24 und B 24 a). — Der junge Goethe (A 3). — Jugendbriefe Goethe's (A 3'). — Riemer, Mittheilungen über Goethe (C 34). — Berliner Sammlung (A 2).

```
Frantsurt, 26. 1. 1775. Meine Theure—ich will Ihnen. D 54, S. 77. A 3. A 3'.

13. 2. ,, 75. Wenn Sie sich, meine Liebe. — S. 78. A 3. A 3'.

Offenbach, Frantsurt, Den 10ten wieder in der Stadt.

19./23./25. 3. 1775. Mix ist's wieder eine Beta.

Beit her.

D 54, S. 77. A 3. A 3'.
B 24 a. A 2'.

- S. 88. A 3. A 3'.
B 24 a. A 2'.
```

```
Sier, Befte, ein Liebchen bon mir. | D 54, 5.92. A 3. B 24.
Rranffurt, 15./26. 4. 1775.
                                                                 B 24 a. A 2.
                              Wie erwart' ich unfre Brüber.
           25./31. 7. ., 75.
                              34
                                    will Ihnen
                                                    idreiben,
                                                                 6. 95. A 3. B 24.
                                   Guftden.
                                                                 B 24 a. A 2.
                              Wenn mir's fo recht web ift. )
                              Buftchen! Buftchen!
                                                      Gin
Offenbach.
                3. 8. ,, 75.
                                                               – S. 97.
                                                                         A 3.
                                                                 B 24 a. A 2.
                                   Wort, daß.
                              Ja, lieb Guftden, gleich fang'
Frankfurt, 14./19. 9. ,, 75.
                                                                 - S. 102. A 3. B 24.
                                                                 B24 a. A 2.
                                   ic an.
Frankfurt u. Weimar, 20./21./23. 8. 1775. 3 Bieber
                                                       ange
                                                               - S. 111. B24. B24a.
                               8. 9. ,, 75.
                                             fangen
                                                       Mitt.
                             21. 11. ,, 75. ) woch ben 20ften. )
                          Ronntest Du mein Schweigen.
                                                               — Б. 115. В 24. В 24 а.
Beimar,
           11. 2. 1776.
                                                                 . S. 115. C 84 b, S. 24.
           10. 4. ,, 76.
                          Rrant, Buftden, bem Tobe nah.
   ..
                                                                 B24. B24 a. A2.
                                                               – S. 117. B24. B24a.
           16. 5. ,, 76.
                          Ad, Guftden! Belder Anblid!
                                                                 A 2.
                                                               - G. 118. C34b, G. 25.
       17./24. 5. ,, 76.
                          Suten Morgen, Guftden! Richts.
                                                                 A 3. B 24. B 24 a.
A 2.
      28./30. 8. ,, 76.
                                                                - S. 125. B24. B24a.
                          Suten Morgen, Guftden! Bie ich.
                                                                 A 2
                                                                - S. 127. A 3'. B 34.
                          Dant, Guftden, bag Du aus Deiner.
          17. 7. ,, 77.
                                                                 B 24 a. A 2.
                                                                - S. 128 (unter bem 27.
Rarg). B 24. B 24 a.
          17. 3. ,, 78.
                          Befte, beute nur ein Bort.
                                                                 à 2.
                                                                - E. 129. B 24. B 24 a.
            3. 6. ,, 80.
                          Für Ihr Andenten, liebes Guftchen.
                                                                 A 2.
                                                                - S. 130. B24. B24a.
            4. 3. ,, 82.
                         Ihr Brief bat mich beicamt.
      etwa Nov. "82.
                          Bon ben frühften, im Bergen wohl )
                                 aefannten.
                                                                 6. 142. B24. B24a.
                          Borftebenbes war balb nach
          17. 4. 1823.
                                                         ber
                                 Anfunft.
```

#### Stolberg-Stolberg, Friedrich Leopold, Graf zu geb. Bramstedt 7. Rovember 1750, gest. Sondermühlen bei Osnabrüd 5. Dezember 1819.

Ein Kollestivschreiben an den Grafen Haugwitz und die beiden Grafen Stolberg mußte bereits früher unter dem ersten Namen erwähnt werden; seitdem wurden noch zwei Briese an Friedrich Stolberg aufgesunden, deren einen der Besitzer mit gewohnter Liberalität zur Mitztheilung in dieser Schrift hergegeben hat.

Die mannichfachen Beziehungen, in benen Spethe mit ben beiben Grafen gestanden hat, sind aus seinem Leben hinreichend bekannt, —

ihr Besuch in Franksurt im Frühjahr 1775, ihr Verkehr in bessen elterlichem Hause baselbst, die zum Theil in Goethe's Gesellschaft ausgesührte Reise in die Schweiz, ihr Besuch in Weimar im Rovember 1775, ebenso wie der nicht zur Ausssührung gekommene Plan, sie an den Weimarer Hof zu sessen. Ebenso wenig ist es nöthig, hier auf die Angrisse einzugehen, welche gegen sie infolge ihrer veränderten geistigen Richtung von Schiller und Goethe in dem Xenien-Almanach gemacht wurden. Einer noch viel späteren Periode gehört der kleine Aussaus "Boß und Stolberg" (Werke, Th. 27, S. 336 f.) an, welcher sogar erst nach dem Tode des Grasen Friedrich (1820) geschrieben ist.

Die beiden neuen Briefe führen uns in die Jahre 1788 und 1789, in denen noch vertrauliche Freundschaft amischen Goethe und ben Brildern Stolberg bestand. Beibe waren Ende Mai 1784 mit ihren Frauen in Beimar gewesen, und namentlich die des alteren Bruders, Agnes geb. Grafin v. Wigleben, hatte auf Goethe einen befonders gewinnenden Gindruck gemacht. Sechsundbreißig Jahre nach jenem Befuche schreibt er, an die vermittelnde Einwirkung anknupfend, welche die Grafin in dem Berhaltniffe von 3. S. Bog zu ihrem Satten ausgeübt habe: "Ich habe mich felbst in ihren blubenden Jahren an ihrer anmuthigken Gegenwart erfreut und ein Wefen an ihr erkannt, vor bem alsobald alles Migwillige, Migklingende fich auflösen, verschwinden mußte. Sie wirkte nicht aus fittlichem, verftanbigem, genialem, sonbern aus frei = heiterem, perfonlich = harmonischem Uebergewicht." — Gräfin Agnes ftarb icon am 15. November 1788, und Goethe's erfter Brief ift ein Schreiben ber Theilnahme an ben Batten, welcher ihm feinen Berluft angezeigt hatte. Auch in bem zweiten Brief, ber unter Anderem ben fechswöchentlichen Aufenthalt von Morit in Beimar zum Gegenftand hat, tommt Goethe wieder auf Gräfin Agnes zurud.

Privatbesit (II B). — Goethe-Jahrbuch (D 64).

†Weimar, 5. 12. 1788. Die natürlichste Empfindung, mein Bester. II B 19.

" 2. 2. "89. Du verzeihst, daß ich so lange geschwiegen habe. II B 19. D 64 d.
S. 157.

Die natürlichste Empfindung, mein Bester, ist, daß ich mich zu Dir wünsche, daß ich in diesem Augenblicke des Schreibens überhoben sein konnte, daß ich Dich an mein Herz schließen und Dein Leiben theilen konnte. Du hast gewiß, indem Du mir die traurige Nachricht schriebst, gefühlt, welchen Antheil ich an Deinem Berluste nehmen würde. Diese Botschaft hat mich in einer guten freudigen Stunde überfallen und mich so verstimmt, daß mein Sinn noch immer auf traurige Gedanken gerichtet ist. Ich kenne das Schickal der Menschen; es wird selten gefunden, was Du an ihr hattest; mögen die

Rinder, die sie Dir zurückließ, durch ein glückliches und fröhliches Bachsthum Dir das Leben und die Liebe der Berlorenen immer vergegenwärtigen und die Bemühungen Deiner Geschwister und Freunde Deinen Schmerz lindern.

Ich sage Dir heute nichts mehr. Ich bitte Dich, mir wieber zu schreiben und mir Nachricht zu geben, wo Du bist. Liebe mich und laß uns, so lang wir leben, auch in ber Entfernung ungetrennt bleiben. Gruße Deinen Bruder recht herzlich!

Beimar, ben 5. Dezember 1788.

Goethe.

**Ftolz, Johann Anton,** geb. Prag 11. Juni 1778, geft. Teplit 17. August 1855.

Dr. Stolz war, als Goethe ihn im August 1812 in Aussig besuchte, baselbst noch als Stadtarzt ansässig; später wurde er Badearzt in Teplitz. Er hatte bedeutende mineralogische Renntnisse und Sammslungen, und Goethe gedenkt sowol des Berkehrs mit ihm in Böhmen wie auch seines Besuches in Weimar (1815) mit dankbaren Worten (Werke, Th. 27, S. 207, 210, 219; K. L. v. Leonhard, Aus unserer Zeit in meinem Leben, Bd. I, S. 400). — Der eine an Stolz gerichtete Brief, welcher bekannt geworden ist — ein zweiter soll verloren geganzgen sein — wurde dadurch veranlaßt, daß Goethe an ihn einige Misneralien schiekte, über die er sich mit ihm zu besprechen wünschte.

Mittheilungen des Bereins für Geschichte der Deutschen in Bohmen. Prag 1879. (Leipzig und Wien. In Kommiffion bei F. A. Brochaus.)

Teplit, 28. 6. 1813. E. W. hatte in biefen Tagen hier zu \ mittheil., 18. Jahrg., feten.

# Stromeyer, Sarl,

geb. bei Stolberg 1780, geft. Beimar 1844.

Der berlihmte Baffift, welcher ber Weimarischen Bühne seit 1806 angehörte, war nach Goethe's Abgang 1817 Mitbirektor, später Oberbirektor des Hostheaters. In dieser Eigenschaft wandte er sich an Goethe, als er den "Paria" von Michael Beer zur Aufführung bringen wollte. Goethe schiedte ihm erstens einen Auszug aus einem Briefe des Grafen Brühl an ihn, in welchem derselbe wegen des noch mangelnden Theaterkostums auf das lyrische Drama "Rurmahal" verweist,

und dann den zweiten Band der Berliner Theaterkoftims, in welchem die Personen dieses Stüdes auftreten, endlich noch einen Aufsat, der als eine Art Einleitung vor der Aufsührung unter das Publikum gebracht werden sollte. Es ist die Arbeit von Edermann in "Aunst und Alterthum" (Bb. 5, Heft 1, S. 101—108), welcher Goethe selbst noch den später in seine Werke aufgenommenen Anhang (Th. 29, S. 699 f.) hinzugesügt hatte. Mit dieser Aufzählung ist zugleich der Inhalt des Brieses angegeben.

Gegenwart (D 24).

Weimar, 17. 10. 1824. E. W. überfende das früher Zu- } D.24, 1878, Nr. 29.

# Struve, Beinrich Christian Gottfried v.

geb. Regensburg 10. Januar 1772, geft. Hamburg 9. Januar 1851.

Struve, Diplomat in russtichen Diensten und nach verschiedenen anderen Stellungen seit 1815 Ministerrestdent in Hamburg, stand mit Goethe, welcher ihn in den "Tag- und Jahresheften" von 1806, in den Briefen an Leonhard, Boisserde und Graf Reinhard gelegentlich erwähnt, in mineralogischen Beziehungen. Auch der an ihn gerichtete Brief aus Mariendad war durch Jusendung von Mineralien veranlaßt. Wenn Goethe am Schlusse desselben die Anmaßung, Wasser in den Rhein zu tragen, mit der Erinnerung an vorige gute Zeiten entschledigt, so ist mit den letzteren der gemeinsame Ausenthalt in Karlsbad im Sommer 1806 gemeint.

Goethe's Naturwiffenschaftliche Korrespondenz (A 23).

Warienbad, 16. 8. 1823. E. Hw. durch Gegenwärtiges nach A 23 b, S. 858.

# Huccow, Wilhelm Karl Friedrich.

In Goethe's Schriften wird Succow unsers Wissens nirgends erwähnt, und mit seinen Briefen scheint basselbe der Fall zu sein. Der in der "Naturwissenschaftlichen Korrespondenz" (Bb. II, S. 356), in dem "Briefwechsel mit Grüner" (S. 67 und 147) erwähnte Suckow stammte allerdings auch aus Jena, wurde aber frühzeitig Prosessor in Heidelberg, während unser Abressat dauernd in Jena verblieb. Goethe

Succow. 313

schiebt an ihn zuerst im September 1804, nachbem er die Anzeige erhalten hatte, daß er zum Präsidenten der Ratursorschenden Gesellschaft in Jena gewählt sei. In der Absicht, dalb selbst dorthin zu kommen und sich mündlich zu erklären, behält er sich seinen Entschluß über die Annahme des Präsidiums noch vor, erklärt sich indessen in seinem zweiten Schreiben definitiv dereit. Spuren weiterer Korrespondenz sinden sich erst einundzwanzig Jahre später. Als Goethe am 7. November 1825 sein Amtsjubiläum seierte, hatte Succow als zeitiger Provestor der Universität Jena die Betheiligung derselben gewissermaßen zu leiten, wie denn die Schreiben der Fakultäten und des Senats (s. Bd. I, S. 179), desgleichen Eichstädt's Festgedicht durch ihn an Goethe übermittelt wurden. Dieser dankte unter Bezugnahme auf alles dies in dem nachsolgenden Schreiben, welches wol wenig bekannt geworden ist. — Auch der in Diezel's Berzeichniß (Kr. 7233) erwähnte ungedruckte Brief müßte an Succow gerichtet seine

Goethe's amtliche Thatigkeit (A 5). — Döring'iche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2). — Hoffmann von Fallersleben, Findlinge (C 11 0). — Diezel's Berzeichnth (A 33).

```
Beimar, 26. 9. 1804. Mit dem lebhafteften Danke.

" 5. 11. "O4. In desen hoffte ich.

" 6. 12. "25. E. W. danke zuwörderst für den.

† " 26. 12. "25. F. M. danke zuwörderst für den.

† " 26. 12. "25. IN B 24.
```

Magnifice, Bohlgeborner, infonders bochquebrender Gerr!

Ew. Bohlgeboren danke zubörderst für den mir neuerlich erzeigten persönlichen Antheil an dem ehrenvollen Feste, welches mir durch den gnädigsten Billen unsers verehrten Fürsten überraschend zu Theil geworden ist, und füge die Bitte hinzu, mich bei der Gesammtheit der hochlöblichen Universität Jena dergestalt zu vertreten, daß dieselbe versichert werde, wie ich alles das mir gegönnte Gute dankbarlichst anerkenne.

Wie sehr das in jedem Sinne beifallswürdige Gedicht.) mich erfreut habe, würde ich lebhafter aussprechen, wenn es mich nicht wie Alles, was mir an diesem Tage widersahren, zu stiller und demuthiger Beherzigung anmahnte.

Quae vota, Goethi, quas Tibi debitas Laudes feremus, quem Superis parem Bis quinque lustra gloriamur Indigetem coluisse Divum?

Goethio in sacris munerum vimariensium semisecularibus. d. VII. Novembr.
 MDCCCXXV. academia jenensis. — Jense litteris Branianis. Fol. Die erfte Strophe lautet:

Die beiliegenden Schreiben bitte ich den hochlöblichen Fakultäten\*) gefällig vorzulegen. Auch darin habe ich nur versuchen können, dassenige theilweise auszudrücken, was mich in jenen Stunden, tausend Erinnerungen hervorrusend, ungetheilt beschäftigte. Und so nehmen denn Dieselben auch die Bersicherung, daß ich sowol der ganzen hohen Anstalt als den einzelnen hochachtbaren Gliedern derselben wie bisher so auch künstighin mich theilnehmend verpflichtet und verbunden halte.

hochachtungevoll mich unterzeichnenb Ew. Magnificens

Weimar,

gehorsamfter Diener

ben 6. Dezember 1825.

3. 28. v. Goethe.

## Ceichmann, Johann Palentin,

geb. Berlin 20. Januar 1791, geft. bafelbft 16. Juli 1860.

Ueber vierzig Jahre hat Teichmann im Bureau ber General-Intenbantur der königlichen Theater in Berlin gewirkt und hauptsächlich die Korrespondenz mit den dramatischen Dichtern zu führen gehabt. Sein von Franz Dingelstedt herausgegebener "Rachlaß" ist ein für manche literarische Fragen und Berhältnisse werthvolles Werk. Wir ersahren aus demselben auch, daß er ursprünglich Schauspieler werden wollte. Von P. A. Wolff (s. d.) empfohlen, wandte er sich im November 1816 an Goethe mit der Bitte, ihn für das Weimarische Theater anzunehmen, was dieser indessen in dem nachsolgenden Briese ablehnte.

Johann Balentin Teichmann's Nachlaß (A 16). — Aus bem Leben einer Beristorbenen. Berichollene Herzensgeschichten. Rachgelassene Wemoiren von Karoline Bauer. Berlin, Louis Gerschel's Berlagsbuchhandlung, 1880.

Beimar, 3. 12. 1816. Sehr leib thut es mir immer. A 16. S. V. Rarol. Bauer

Sehr leib thut es mir immer, wenn ich jungen Personen, die ein Bertrauen auf mich sehen, zu Ausbildung ihrer Talente nicht behilslich sein kann, und ich komme doch oft in den Fall, dergleichen Anträge ablehnen zu müssen. Unser Theater ist gegenwärtig stark besetzt, und mir selbst bleibt nicht so viel Muße, um auf jüngere Glieder wie sonst eine anhaltende Ausmerksamkeit wenden zu komnen. Ich vermelbe dieses ungerne, aber doch bald, weil Sie es verlangen. Möchten Sie die Erfüllung Ihrer Bünsche auf irgend einem Wege erfahren!

Goethe.

## Cernite, Wilhelm,

geb. Reuftrelig 5. September 1786, geft. Berlin 22. Ottober 1871.

Perfönlich ist Goethe mit dem späteren Kunstgalerie = Inspektor und Hofrath Ternite in Berlin wol nicht bekannt gewesen, seinen Gemälden und seiner künstlerischen Entwickelung hat er die größte Ausmerksamkeit geschenkt. So kannte er dessen "Umrisse nach Fiesole" schon 1817; besonders aber wurde er durch die "Bilder nach antiken Malereien auß Pompezi" erfreut, welche Ternite ihm auf Anrathen des auch mit ihm befreundeten Zelter zusandte. Im Goethe-Zelter'schen Brieswechsel, namentlich des Jahres 1827, ist wiederholt von ihnen die Rede, in "Kunst und Alterthum" (Th. 6, Heft 1, S. 169 st.) gab Meher eine äußerst günstige Beurtheilung, an welcher auch Goethe Anstheil hatte und die jedenfalls auch seiner Meinung vollständigen Außedruck gab. Der dankbare Künstler endlich erfreute Goethe durch manche Zeichnungen und Bilder, welche er ihm schenkte. Briese zwischen Beiden mögen öfters gewechselt worden sein, indessen wissen wir nur von der Existenz eines einzigen, dessen Inhalt überdies unbekannt ist.

Privatbefit (II B). — Diezel's Berzeichniß (A 33).

**W**eimar, 28. 11. 1829.

II B 28 nach ber Angabe in A 33.

Certor, Anna Margarethe, geb. Lindheimer, geb. Behlar 31. Juli 1711, gest. Frankfurt a. M. 15. April 1771.

Goethe's Großvater militerlicherseits, der Reichsgerichtsschultheiß und Wirkliche Kaiserliche Rath Johann Wolfgang Textor, war 78 Jahr alt am 6. Februar 1771 gestorben, nachdem er schon mehrere Jahre von schweren Leiden gequält war. Der Enkel spricht der Großmutter seine Theilnahme und seinen Schwerz aus und bittet sie als das jetzige Haupt der Familie um ihre Liebe.

Briefe und Auffähr von Goethe (A 8). — Berliner Sammlung (A 2). — Der junge Goethe (A 3).

Strafburg, Febr. 1771. Der Tob unfres lieben Baters. A 8, S. 60. A 2. A 3.

Certor, Johann Joft,

geb. Frankfurt a. M. 1739, geft. baselbft 19. September 1792.

Der Oheim Goethe's von mütterlicher Seite, Schöff, Dr. jur. utr. und Abvokat in Frankfurt, ist aus "Dichtung und Wahrheit" hinlänglich bekannt. Das Gebicht, welches ber Reffe zu bessen Hochzeit am 17. Februar 1766 von Leipzig aus einsandte, scheint verloren zu fein; aber er felbst berichtet genau von beffen Inhalt (Werke, Th. 21, S. 81 f.) und von bem Tabel, welchen Gellert über baffelbe ausgesprochen hätte. späterer Zeit, als der Oheim nach dem Tode von Goethe's Grokpater in den Rath gekommen war, wies er ihm Neinere Arbeiten aus feiner Abvolatenpraxis zu. Außerbem aber hatte er in fo fern eine gewisse Bebeutung für Goethe, als diefer, so lange jener lebte, nach den Frankfurter Gefeten nicht Mitglied bes Rathes werden tonnte. Befanntlich gefcab eine Anfrage zu diefem Zwede erft gegen Enbe bes Jahres 1792, als Goethe nicht mehr baran benten mochte, seine Berbindung mit Weimar aufzugeben. Der Brief übrigens, welchen er an seinen Dheim richtete, stammt aus einer viel frliheren Zeit. Goethe verwendet fich im Auftrage bes Herzogs für ben Frankfurter Schutziuben und Beimarischen Hofagenten Elias Lob Reif, welcher fich ben Kaufleuten von Gifenach und Apolba immer febr bienstfertig gezeigt habe, nur zu bem 3wede, bak ihm bie Erlaubnif ertheilt werben moge, "Sonn= und Festtags außer ber Gaffe au geben". Damit man fich nicht einer abschlägigen Antwort aussetze, wird Textor gebeten, fich zu äußern, ob und auf welche Weise man wol biefen 3wed erreichen konne.

Aus dem Riedgau. Beiblatt zu Rr. 302 der Frankfurter Familienblätter von 1869, S. 2. — Frankfurter Konversationsblatt vom 9. Juni 1861. — Kriegk, Goethe als Rechtsanwalt.

Weimar, 8. 8. 1782. Es hat ber Frankfurter Schutzube. Aus bem Riebgau, S. 2. Frankf. Konvers.

## Cheaterverfügungen.

Die unten verzeichneten Schriftstide stehen in der Mitte zwischen Briefen und amtlichen Erlassen; sie können indessen füglich nicht übergangen werden. Die beiden ersten enthalten das Berdot, Manustripte vom Theater ohne Borwissen der Theaterkommission zu verleihen; sie sind an die Böchner des Beimarischen Theaters und gegen den Soufsteur Sehsarth gerichtet, das letztere indessen in der Beise, daß Kirms (s. d.), wie es scheint, erst die Aussertigung machen soll. Beranlassung des dritten Schreibens ist der Frevel, den sich hie Hosspalpeilerin Silie (eigentlich Beterstlie) dei der Ausschlichung von "Othello" durch absichtliches Berderben ihrer Rolle hatte zu Schulden kommen lassen. Sie wird mit Entziehung der halbwöchentlichen Gage bestraft; sür einen

Bieberholungsfall bei ber nächsten Aufführung des Stlicks, welche in Lauchstedt stattsinden sollte, wird sie mit einer Strase von zwanzig Thalern bedroht. Bon größerer Bedeutung ist eigentlich nur das vierte unten mitgetheilte Schreiben, weil es uns eine deutliche Einsicht über die Art und Beise giebt, wie Goethe die Theaterzensur selbst handhabte und von Anderen gehandhabt wissen wollte; dagegen enthält das letzte nur ein Gutachten über die Entlassung von Pius Alexander Bolff und seiner Gattin aus dem Weimarischen Theaterverbande, nach welchem in Berdindung mit den Aeußerungen der übrigen Mitglieder der Theaterstommission, Eras Ebling und Kirms, das eigentliche Entlassungssschreiben ausgefertigt wurde.

Grenzboten (D 23). — Mag Marterfteig, Bius Alexander Wolff (C 55).

```
      Beimar, 11.
      3. 1799.
      Es wird hiemit ben bei hiefigem.
      D 28, 1857. Ar. 7.

      16.
      3. ,, 99.
      An ben Souffleur Sepfarth müßte.
      D 28, 1857. Ar. 6.

      12.
      6. 1805.
      Da ber Frevel, bessen, welchen bie.
      D 23, 1857. Ar. 6.

      1. , 12.
      Diesemigen Personen, welchen bie.
      D 23, 1874. Ar. 6.

      27.
      10. , 15.
      Indem Unterzeichneter heute.
      C 55, S. 98.
```

Diejenigen Personen, welchen die Führung eines Hoftheaters anvertraut worden, und besonders die, deren Obliegenheit es ist, zu beurtheilen, ob ein Stück aufführbar sei, haben sich seit geraumer Zeit in einer sehr unangenehmen Lage besunden, indem die deutsche Bühne sich nicht nur von den strengen Geschmackregeln, sondern auch von manchen andern Berhältnissen und Betrachtungen losgesagt und sowol in Kunst- als bürgerlichem Sinne die Grenzen weit überschritten hat. Zu einer Zeit, wo Ales nach ungemessener Freiheit strebte, singen die deutschen Theaterdichter gleichfalls an, den odern Ständen den Krieg anzusündigen, und es verbreitete sich ein Sansculottisme über die Bühne, der, indem solche Stücke der großen Menge sehr angenehm waren, nothwendig Ursache sein mußte, daß bei Hostheatern manche solche Stücke gar nicht gegeben, andere durch Berstümmlung so verunstaltet wurden, daß sie ihre Wirtung größtentheils versehlten.

Bei dem Beimarischen hoftheater hat man, durch die Nachsicht gnädigster herrschaften begünstigt, eine Wittelstraße gewählt und die anstößigsten
Stellen theils sogleich, theils nach und nach ausgelöscht, so daß nicht leicht
etwas ganz Auffallendes vorkam.

In der neuern Zeit hat, so wie Alles, auch das deutsche Theater eine andere Richtung genommen, und es glauben einige Autoren, besonders der stuchtbarste unter denselben, sich durch Stückeleien und Anzüglichkeiten der Oberherrschaft widersehen zu können, die, um ihre großen und weiten Plane auszuführen, freilich nicht immer die sanstellen Mittel gebrauchen kann.

Endekunterzeichnetem hat es bisher obgelegen, die Stude zu mahlen und zu beurtheilen, in wie fern fie aufführbar find. Gein eigentlicher Standpunkt

Tonnte nur der äsibetische sein; allein er hat auch jenen politischen nicht außer Acht gelassen, und wo ihm etwas Bedenkliches aufgefallen, solches ohne Weiteres weggestrichen. Dabei muß er jedoch bekennen, daß er manches Unschliche übersehen und solches erst nach einer ober mehreren Borstellungen durch sich selbst oder durch Freunde, deren Ausmerksankeit er angerusen, belehrt, gleichfalls hinweggestrichen.

So groß auch biefe Unannehmlichkeit sein mochte, rechnete er fie boch zu ben mehreren, welchen bieses Geschäft unterworfen ist, und verfolgte, auf Sere-

niffimi gnabigfte Rachficht hoffenb, feinen alten Beg.

Allein nunmehr verändert sich die Sache, indem ein k. k. französischer Gesandter\*) hierher kommt und die Berhältnisse nicht allein nach innen, sondern auch nach außen zu bedenken sind. Ja, blos menschlich betrachtet, wird man hiebei zu einer genaueren Aufmerksamkeit aufgefordert; denn wer möchte einem Gaste etwas Unangenehmes erzeigen, wenn es auch keine Folge hättek Unterzeichneter wünscht daher, daß herzogliche hoftheater-Kommission seine Bitte unterstühen möge, die derselbe an Serenissimum zu ihun sich genöthigt sieht.

Schon in früherer Zeit hatte Commissio, aus eigenem Antrieb und für sich, verschiedene wackere, hier in Diensten stehende junge Männer ersucht, gewisse problematische Stücke mit Ausmerksamkeit durchzugehen und die verfänglichen Stellen zu bemerken, welche direkt oder indirekt verlehen könnten, und auf diese Weise ist auch manches Unangenehme vermieden worden. Allein weil dieses keine durch eine Sanktion von oben besesstigte Anstalt war, auch eine gewisse mittlere Zeit weniger Apprehension gab, so ist sie wieder abgekommen, und man hat sich so gut als möglich aus der Sache gezogen. Deshalb wäre es nichts Neues, sondern nur eine von oben bekräftigte, schon früher intentionirte Einrichtung.

Die Sache ift an und für fich felbst fehr leicht und würde auch Demfenigen, bem foldes Geschäft übertragen murbe, teine fonberliche Beschwerbe geben. Neue Stude murbe ich por wie nach burchseben und beurtbeilen, und follte fich etwas Berfängliches barin finden, es fogleich wegftreichen und bas Eremplar, mit Bemerkung meines Ramens auf dem Titelblatte, als Zeugniß, bag ich bas Stud gelefen, bem Beauftragten zusenden. Diefer ftriche gleich. falls, mas ihm unzuläsfig ichiene, ohne weitere Rucksprache weg und bemerkte nur allenfalls, wo vielleicht, wie es öfter zu geschehen pflegt, burch Wegftreichen eine Lucke entstanden, wenn er solche selbst auszufüllen nicht etwa geneigt ware. Ferner wurbe man, fobalb bie neue Ginrichtung getroffen ift, bie altern Stude, die fich auf bem Revertorium gehalten haben, nach und nach dem Beauftragten zuschicken und mit benjenigen ben Anfang machen, welche junachft aufgeführt zu werben beftimmt finb. Denn mas eben biefe ältern Stude betrifft, fo ift man am Erften in Gefahr, Stellen gu überfeben, welche eine Deutung auf das Gegenwärtige zulaffen; benn da fie por so vielen Jahren geschrieben find, fo liegt bie mögliche Anwendung nicht in ber Sache, sondern in Demjenigen selbst, der sie zu machen geneigt ist; und boch kommen Fälle vor, wo man einen bösen Willen vermuthen würde, wenn es nicht von Alters her gedruckt und in den Rollen geschrieben stünde.

3ch erfpare einige andere Bemerkungen, welche bas Befchaft erleichtern

und forbern, bis zu Gereniffimi gnabigftem Entichluß.

Weimar, ben 5. Januar 1812.

Goethe.

## Thieriot, Paul Gmil,

1797 Stubent in Leipzig, geft. Wiesbaben 20. Januar 1831.

In ben "Denkwirdigkeiten aus bem Leben von Jean Paul Friedrich Richter von Ernst Förster" (Bd. I, S. XIV s.) wird eine ausschlirliche Schilberung Thieriot's gegeben, welcher sich 1797 in Leipzig an Jean Paul angeschlossen hatte und ihm nahe befreundet wurde. Er studirte Philologie und war zugleich Birtuos auf der Bio-line. Er wird als Sonderling im höchsten Maße, als talentvoll, aber nicht ausgebildet, dabei von der größten persönlichen Liebenswürdigkeit geschildert. "Jean Paul", heißt es in der genannten Schrift, "liebte ihn um seines tresslichen Charakters, seines guten Herzens und seines unvertilgdaren Humors und immer schlagsertigen Witzes willen, und auch im Gedächtniß der Gattin und der Kinder Jean Paul's hatte der Rame Thieriot einen ungeschwächt strahlenden Schein." Er starb nach vielen Wandelungen und Wanderungen als Vorsteher einer Erziehungsanstalt in Wiesbaden.

Seine Beziehung zu Goethe war durch eine Empfehlung Jean Paul's veranlaßt, welcher er wenig Ehre machte. Goethe schried ihm ein Billet, in welchem die Worte vorlamen: "Die Herzogin wünscht biesen Abend die Bekanntschaft Ihrer Violine zu machen." Er beging, wie berichtet wird, die Gulenspiegelei, daß er nichts that, als die wohleverschoffene Geige nehst dem Kastenschliffel ins Schloß zu schieden.

# Chouret, Nikolaus Friedrich v.

geb. Ludwigsburg 1767, geft. Stuttgart 17. Januar 1845.

Auf der Reise, welche Goethe im Sommer und Herbst 1797 nach bem stüdlichen Deutschland und der Schweiz unternahm, lernte er in Stuttgart Thouret kennen und hatte Gelegenheit, die bedeutenden von ihm hergestellten Bauten zu sehen. Schon damals wurde vorläufig besprochen, daß er nach Weimar kommen follte, um baselbst den Reubau des Schlosses zu leiten. Der desinitive Antrag an Thouret erfolgte bald nach Goethe's Heimkehr, und im Sommer 1798 sinden wir Thouret bereits in Weimar in voller Thätigkeit. Außer dem Schloßdau wurde er auch veranlaßt, die neue Einrichtung des alten Theaterlokals vorzunehmen, und er sörderte diese so schloßdau des die Erössnung desselben bereits am 12. Oktober vor sich gehen konnte. Dagegen machte der Schloßdau auch noch in den beiden nächsten Jahren seine mehrmonatliche Anwesenheit in Weimar nothwendig.

Es war natürlich, daß Goethe durch diese Berhältnisse zu einer gelegentlichen Korrespondenz mit Thouret kam; wir wissen indessen nur von vier Briesen, von denen jedoch einer disher nicht veröffentlicht ist. Bon den drei anderen hat der erste die Dekoration einiger Zimmer im Schlosse zu Beimar zum Gegenstande; in dem zweiten bittet Goethe Thouret für die bevorstehende Aufsührung des "Wahomet" von Boltaire in seiner Uebersetzung am Talar des Helden der Titelrolle das Pelzwerk mit falschen goldenen Spizen besetzen zu lassen. In dem letzten Briese endlich, welcher geschrieben wurde, als Thouret wieder in Stuttgart war, handelt es sich um Zusendung von Zeichnungen, die für die Auszssuhrung der Zimmerdekorationen im Schlosse erforderlich waren.

Archiv für Literaturgeschichte (D 9). — Allerset von Goethe (C 22 a). — Goethe-Jahrbuch (D 64). — Autographenkatalog von Lift und Franke (II C 1 b).

| Sena, 18. 2. 1799. Das Padet, werthefter Herr Pro- | D 9, Bb. VI, S. 898. | + Weimar, 10. 6. ,, 99. | II C 1 b bom 28. Sult 1869, Nr. 147.

,, 30. 1. 1800. Herr Professor Thouret wird. C 22 a, S. 2. ,, 10. 6. ,, 00. Da mit jedem Tag das Bedürsniß. C 22 a, S. 4. D 64 b, S. 480.

## Thümmel, Morih August v.

geb. Schönfelb bei Leipzig 27. Mai 1738, geft. Koburg 26. Ottober 1817.

Soethe ist mit Thümmel burch seinen gelegentlichen Aufenthalt in Gotha und Koburg und durch seine Beziehungen zu dem herzoglichen Hause bekannt geworden. Ueber seine Schristen urtheilt er milbe und anerkennend. Bon seiner "Wilhelmine", die er "eine kleine und geistreiche Komposition, so angenehm als kühn" nennt, meint er, sie hätte sich vielleicht auch deshalb so großen Beisall erworden, weil der Bersasser, ein Edelmann und Hosgenosse, die eigene Klasse nicht eben

schonend behandelt habe. Auch der "Reisen ins sudliche Frankreich" erwähnt er gelegentlich nicht ohne Anerkennung bes Humors in ber Darftellung, und bie beiden Tenien (Werte, Th. 3, S. 248), welche gegen biefelben gerichtet find, konnten Thummel felbst kaum verleten. - Der an ihn gerichtete Brief führt jedoch auf ein gang anderes Gebiet, ba er rein geschäftlicher Ratur ift. Die Anstellung einiger theologifcher Professoren in Jena, Doberlein, Ausfeld und Blafche: verzögerte fich, weil die erforderliche Genehmigung von Gotha nicht antam, obfcon der Herzog diefelbe perfonlich bereits gegeben hatte. Thummel, welcher bis 1783 Minister in Gotha war und nicht in dem Rufe eines fehr eifrigen Gefcaftsmannes ftanb, wird gebeten, möglichfte Beichleunigung in ber Sache eintreten zu laffen. Uebrigens ift ber Brief noch unter bem Eindrucke von Goethe's Aufenthalt in Roburg im Mai 1782 gefdrieben, welcher wenige Bochen vorher ftattgefunden hatte. Giner Partie mit Thummel nach einer Marmormuble erwähnt Goethe in ben Briefen an Frau v. Stein (Bb. II, S. 205, erfte Ausgabe).

Reueftes Bergeidnig einer Goethe-Bibliothet (C 17 c).

† Weimar, 5. 6. 1782. Das Anbenken ber schönen, leiber nur zu C 17 c. furzen Tage.

#### Cieck, Christian Friedrich, geb. Berlin 14. August 1776, gest. bafelbft 14. Rat 1851.

Der Bilbhauer Tieck kam zuerst im Jahre 1801 bei seiner Rücklehr aus Paris nach Beimar, wo er ben Auftrag hatte, die kinstlerische Berzierung des Schlosses, namentlich durch Basreliess und Ausstellung von Büsten, zu besorgen. Aus dieser Zeit stammt auch die Büste von Goethe, welche 1806 wiederholt wurde. Zu demselben Zwecke kam er im Sommer 1820 in Begleitung von Rauch und Schinkel nach Jena, wo Goethe von Juni die November verweilte; indessen ist die Büste, welche Tieck damals in Konkurrenz mit Rauch modellirte, nicht ausgesührt oder wenigstens nicht bekannt geworden. Der persönliche Verlehr Goethe's mit Tieck scheint sich auf diese einzelnen Fälle beschränkt zu haben. Die an ihn gerichteten Briefe, sast ausschließlich auf Kunstgegenstände bezüglich, sind späteren Datums. Die Medaille von Brandt zum Jubiläum des großherzoglichen Paares, eine Büste von Zelter, Leupold's Gemälde "Charon" nach Goethe's gleichnamiger Uebersetung aus dem Reugriechischen, Gescherke und Zusendungen, welche Rauch und Tieck

an Goethe machten, bas find die wesentlichsten Dinge, welche behandelt merben. Befonders bankbar aber zeigte fich Goethe bafur, bag Tied ihm einen Gipsabauß bes jest in Berlin befindlichen Roloffalkopfes bes Antinous verschafft hatte. An ihm haftete eine Erinnerung an Rtalien, welche indeffen in ber "Italienischen Reise" (Werte, Th. 24, S. 447) nur flüchtig berührt wirb. Un Tieck fcreibt Goethe barüber, indem er seine Fußpartie nach Frascati erzählt, welche er in den schönften, heiterften Tagen bes Dezember 1787 mit einigen jungen Freunden gemacht hatte: "Wir gelangten nach Mondragone Silla von Borghefil und fanden in diefem wunderbaren Feenschloß das toloffale Bilb bes Antinous. Bury, ber fich in seiner heiteren Naivetät thätig und gefällig untrennbar ju mir hielt, zeichnete forgfältig einen bis ohngefähr auf Lebensgröße verkleinerten reinlichen Umrif, welcher fic noch bei mir erhielt und ichon oft ben Bunfch erregte, bas eble Bilb in seiner natürlichen Größe und Großheit noch einmal vor mir ju fehen."

Rezensionen und Mittheilungen über bilbenbe Kunst (D 50). — Holtei, Dreihundert Briese zc. (A 19).

Beimar, 27. 6. 1824. Die wieberholten Senbungen, mein. } D 50. 1864, Ar. 21.

" 5. 10. "25. E. W. bin ich nun fo lange.
" 23. 4. "28. E. W. angenehme Nachricht.
" 4. 6. "28. Der fo trefflich abgegoffene.
D 50, 1864, Ar. 21. A 19, S. 139.

#### Cieck, Johann Ludwig,

geb. Berlin 31. Mai 1773, geft. daselbst 28. April 1853.

Goethe hat mit Tieck sowol in persönlichem Berkehr gestanden als auch dessen schriftsellerische Thätigkeit ausmerksam versolgt. Er lernte ihn im Sommer 1799 kennen und fand an seinem Wesen Sefallen; die Borlesung der "Genoveva" im Dezember desselben Jahres machte sogar einen solchen Eindruck auf ihn, daß er noch dreißig Jahre später sich desselben bewußt war. Dann verweilte Tieck, welcher im Begriffe stand, nach Oresden überzusiedeln, wieder 1801 längere Zeit in Beimar, und auch in späterer Zeit waren Besuche daselbst nicht selten; der letzte siel wol in den Oktober 1828, wo er mit seiner Gattin, seinen Töchtern und der Gräsin Finkenstein mehrere Tage in Beimar blied. Er seier herzlich gut, äußert Goethe gelegentlich gegen Eckermann, und Riemand könne seine außerordentlichen Berdienste besser erkennen als er

selber. Wenn gleichwol in ihrem gegenseitigen Verhältnisse etwas so sei, wie es nicht sein solle, so mißt er die Schuld den Gebrüdern Schlegel bei, die aus Tieck mehr gemacht hätten, als er wäre, um ihn ihm selber mit Ersolg entgegenstellen zu können; dadurch sei Jener, ohne sich dessen eigentlich bewußt zu werden, in eine schiefe Stellung zu ihm gerathen. Indessen thut man vielleicht Unrecht, diesen möglicherweise in einem mißmuthigen Augenblicke gemachten Aeußerungen eine zu große Tragweite zu geben.

Urtheile über Tied's Schriften finden fich in Goethe's Werken und Briefen nicht felten; es mag indeffen genugen, wenn wir hier "Franz Sternbald", "Die Berlobten", "Oftavian", "Genoveva" und die "Dra= maturgischen Blätter" nennen und baran erinnern, daß Goethe eine Zeit lang mit bem Gebanken umging, ben "Pring Zerbino" buhnen-Ohnehin geben die an Tied gerichteten Briefe gerecht zu machen. nur in einem Falle Beranlaffung, naber auf biefe Urtheile einzugeben. In dem ersten berselben lehnt Goethe es nur ab, Tied nach Frankfurt au empfehlen, wo er Dramaturg des Stadttheaters werden wollte, weil er durchaus mit ber ganzen Sache nichts zu thun haben wollte. zweite Brief bagegen tann in feiner erften Salfte als Erganzung ber wenigen Worte bienen, welche in den Werten (Th. 29, S. 383) über "Die Berlobten" gefagt find, und ift berfelbe, fo weit er in Betracht tommt. in der Anmerkung daselbst wiedergegeben. Unter Uebergehung des britten Schreibens, welches hauptfächlich nur eine Empfehlung bes Sangers Ebuard Genaft (f. b.) enthält, fei bann nur noch bes letten Briefes gebacht, weniger beswegen, weil Boethe hier wieber auf die Borlefung ber "Genoveva" zurudtommt, als wegen bes Schluffages, in welchem er gewissermaßen ein Refume über seine Beziehungen zu Tied giebt: "Wenn ich nun zeither mich Alles besjenigen zu erfreuen hatte, was Ihnen jum Aufbau und jur Ausbildung unferer Literatur fortschreitend beizutragen gelungen ift, und ich manche Binke fehr gut zu verfteben glaubte, um zu fo löblichen Abfichten mitzuwirken, fo bleibt mir, einen reinen Dant zu entrichten, taum mehr übrig als ber Bunfch, es moge fernerhin ein fo icones und eignes Berhaltnift, fo fruh gestattet [sic] und so viele Jahre erhalten und bewährt, mich auch noch meine übrigen Lebenstage begleiten."

Briefe an Ludwig Tied' (A 18). — Goethe und Dresden (A 25). — Kanzler Müller's Archiv (II A 5).

Weimar, 16. 12. 1801. Ich war in einiger Berlegenheit. A 18, Bb. I, S. 239. Die Zeitbestimmung nach A 25, S. 56.

Beimar, 2. 1. 1824. E. W. haben mich mit Ihrem.

" 9. 5. "24. E. W. ftelle mit wenigen Worten.

" 9. 9. "29. Gar wohl erinnere ich mich, theuerster

Wann.

A 18, Bb. I, S. 240.

A 18, Bb. I, S. 241.

#### Cifchbein, Johann Beinrich Wilhelm,

geb. Saina in Seffen 15. Februar 1751, geft. Gutin 26. Juli 1829.

Soethe hat Tischbein perfonlich erft kennen gelernt, als er felbst Ende Oftober 1786 nach Rom tam; aber schon lange vorher mar er baburch für ihn thatig gewesen, daß er bei bem Bergoge von Gotha die Ben= fion für beffen zweiten Aufenthalt in Italien vermittelt hatte. Welchen Bortheil Goethe von dem Bertehr mit dem bafelbft lanaft beimifchen Rünftler gehabt hat, ist er jederzeit bereit gewesen anzuerkennen, und er hat bem auch in verschiebenen Stellen feiner "Italienischen Reife" Musbrud gegeben. Er verhehlt indessen auch nicht, daß er fich bisweilen in feinen hoffnungen getäuscht gesehen bat. Dag Tischbein ihn nur nach Reapel, nicht nach Sizilien begleitete, dag er nicht zu der versprochenen Zeit nach Rom gurudkehrte, daß er überhaupt in seinen Abmachungen und Zusagen nicht ganz zuverlässig und punktlich war, -Alles bies konnte nicht anders als störend auf den Berkehr einwirken; aber Goethe fah andererseits auch ein, daß Tischbein nicht wie er selbst frei und unabhängig baftand, sonbern auch bie Forberung seiner eigenen Intereffen im Auge behalten mußte. Go trat benn in bem letten Jahre, welches Goethe in Italien zubrachte, eine Art Entfremdung, jedoch eigentlich keine Verstimmung ein. Goethe blieb immer bankbar für Alles, was ihm Tischbein hatte sein können und wofür er durch ihn das gewünschte Verständniß gewonnen hatte. Auch der bereits früher begonnene briefliche Berkehr murbe fortgefest, um fo mehr, ba Tischbein aufs Reue Goethe's Berwendung beim Bergog von Gotha in Unspruch nahm. Bon aller Korrespondenz bis zu diesem Zeitpunkt bin ift inbeffen nichts an bie Deffentlichkeit gekommen; mas wir in Birtlichfeit tennen, beschräntt fich auf fieben Briefe Goethe's, welche aus ber Zeit stammen, als Tischbein wieder in Deutschland lebte, wohin er 1799 zurüdgekehrt war. Der Inhalt berselben ift in Kürze folgenber.

1. Ein gewisser Albers, wie es scheint ein junger Maler, war durch Tischein, welcher zur Zeit in Hamburg lebte, nach Weimar empsohlen, und dieser hatte ihm zugleich einen Band mit Feberzeichsnungen in Aquarell, besonders zur Ansicht für die Herzogin Amalie,

mitgegeben. Goethe dankt, lobt und verheißt auch einige Verse zu ben Zeichnungen, welche Tischbein gewünscht hatte. Er bittet um eine Feberzeichnung von Tischbein's "Ajar und Kassanta" und schließt dann mit den Worten: "Es ist höchst erfreulich zu empfinden, daß frühere gute Verhältnisse durch Zeit und Entsernung nicht leiden, ja sich eher durch sortbauernde Wirkung verbessern."

- 2. Goethe wünscht seine Sammlung von eigenhändigen Radisrungen berühmter Künstler zu vermehren, namentlich durch Blätter von Bamboccio (Pieter van Laas); er sendet serner in Beranlassung jener Aquarelle die vier aus seinen Werken (Th. 2, S. 400 f.) bekannten Gedichte.
- 3. Vorläufiger Dank für eine eingegangene Sendung von Zeich= nungen.
- 4. Bemerkungen über einen neuen Band von kinftlerischen Entswürfen Tischbein's so wie über ein Basengemälbe in verkleinertem Maßstabe. Das letztere gehörte zu der Hamilton'schen Sammlung, von der Tischbein sämmtliche Kupserplatten bereits aus Italien mitgebracht hatte. Erinnerungen an den gemeinsamen Ausenthalt in Italien, namentlich an Skizen von Tischbein, welche Goethe noch ausbewahrt habe, wie das verteuselte zweite Kissen, das Schweineschlachten im Minervatempel (Werke, Th. 28, S. 595). Mittheilungen über seine Familie.
- 5. Goethe übersenbet seine Parabel "Fuchs und Kranich" (Werke, Th. 2, S. 292 f.) als für Tischbein's künstlerische Behandlung besonsbers geeignet. (Dieser beiläusig erfreute ihn später burch eine Gemme, welche einen ähnlichen Gegenstand, Storch und Fuchs, barstellte; Werke, Th. 27, S. 286.)
- 6. Im Begriff, nach Marienbad zu reisen, schickt Goethe die Tischbein'schen "Idyllen" zurück, zu beren jeder er Berse und Beschreibung verheißt. — Empfehlung an Herrn v. Rennenkampf, von dessen Aufs sähen er in den Oldenburgischen Blättern für sich selbst Gebrauch machen zu bürfen bittet.
- 7. Zusendung der versprochenen Gedichte und Beschreibungen, welche Goethe in Marienbad gemacht hat (Berke, Th. 2, S. 202—220).
   Goethe wünscht den Reisenden im weißen Mantel, auf einen Obelisken hingestreckt, also sein eigenes Bild, welches Tischbein dereinst in Rom gemacht hatte, in einer zwar flüchtigen, aber hinreichenden Skizze zu besihen. Auch dittet er, im Begriff, sich zur Darstellung seines "Iweiten Ausenthaltes in Rom" zu wenden, um Mittheilung anderer Zeichnungen zum Iwecke einer gewissen Vollständigkeit des Anschauens

vergangener Zeiten, die sich ihnen Beiden zum aumuthigen Denkmal aufbauen burfte.

Eine ausführliche Darftellung bes Berhältniffes amischen Goethe und Tischbein hat Dunger in feiner Schrift "Aus Goethe's Freundestreise" gegeben; manches Material bieten auch die von Schiller und v. Alten herausgegebenen biographischen Mittheilungen Tischbein's und über Tifchein. hier mag nur noch erwähnt werden, daß Goethe am Ende seines Lebens beinahe noch Unannehmlichkeiten wegen ber Darftellung feines Berkehrs mit Tischbein gehabt hatte. Als man baran bachte, beffen Rachlaß herauszugeben, schrieb sein Schwiegersohn, Friedrich v. Alten, Abvotat und Rammerkonfulent und fpater Regierungsrath in Gutin, einen Brief an Goethe, in welchem er ber Difftimmung über einzelne Stellen ber "Italienischen Reise" Goethe's (namentlich Berte, Th. 24, S. 199, 412, 499) Ausdrud gab. Tifchbein's Freund indeffen, ber Ronfiftorial= rath Römer, welchem biefer Brief querft gur Begutachtung vorgelegt wurde, behielt ihn zurud, ba er Goethe zu einem Borwort für Tifch= bein's Autobiographie bewegen wollte. Anawischen ftarb Goethe felbst, fo daß jener Brief nicht mehr an feine Abreffe gelangt ift.

Aus Tischbein's Leben und Briesmechsel (C 45). — Archiv für das Studium der neueren Sprachen etc. (D 8).

```
Beimar, 24. 2. 1806.
                        Ihre Briefe, mein befter Tifchbein.
                                                             C 45, S. 97.
          5. 5. ,, 06.
                        Gine Senbung, bie heut' an Sie.
                                                              -- 5. 101.
                                                              – 6. 114.
         28. 2. ,, 17.
                        Auf bas Angenehmite überraichte.
   ••
                                                              - 6. 279.
         21. 4. ,, 21.
                        Wenn Sie fich, mein theuerfter alter.
                                                              一 6. 281.
          3. 6. ,, 21.
                        Die allerliebften Zeichnungen, mein.
         23. 7. ,, 21.
                        hierbei, mein Theuerfter, bas.
                        Aus beiliegendem vorläufigen Drud-
         Dezbr. ,, 21.
                                                             D 8, $81. 31, S. 284.
                              bogen.
```

## Comaschek, Wenzel Joseph (Johann?),

geb. Stutsch in Bohmen 17. April 1774, gest. Prag 3. April 1850.

Die beiben nachfolgenden Briefe, welche bisher nur einmal vor fünfundvierzig Jahren in einer inzwischen gewiß selten gewordenen Zeitsschrift abgedruckt worden find, geben wenigstens eine kleine Ergänzung zu der einzigen Nachricht, welche wir sonst über Beziehungen Goethe's zu Tomaschet haben. Aus den Briefen geht hervor, daß der Letztere das

erfte Seft von Kompositionen Goethe'scher Lieber an den Dichter schickte und fich von ihm die Erlaubnift erbat, ihm bas zweite widmen zu dürfen. Bie bereitwillig biefe gewährt wurde, erfieht man gleichfalls und ebenfo, baß Goethe ben Bunich hatte, ben Komponisten tennen zu lernen. Dazu bot fich zwei Jahre nach bem aweiten Briefe aufallia eine Gelegenheit, als Goethe in Eger war, wo fich auch Tomaschet gerabe besuchsweise aushielt. "Nach vorangehender Rudsprache mit mir", berichtet ber Rath Grüner (f. b.) unter bem 6. August 1822, "beehrte Goethe ihn mit einem Besuche. Tomaschet fang einige von ihm tom= ponirte Lieder, namentlich ben Erlfonig' und die Müllerin', und Goethe entfernte fich unter Beifallsbezeigung; fpater außerte er jedoch, daß er beffen kunftreichen Kompositionen mehr Gemuthliches anwünsche; so hätte ihn namentlich ber Eingang jum Erlfonig' nicht angesprochen." Eine unbedeutende Abmeichung von diefer Mittheilung enthält ber Brief an ben Grafen Sternberg vom 26. Auguft beffelben Jahres, in fo fern nach ihm Tomaschet ben Besuch gemacht hatte. Es mag endlich noch erwähnt werben, daß Goethe in späterer Zeit auch bes Requiems von Tomafchel fo wie ber von biefem für Beethoven veranstalteten firchlichen Todtenfeier rühmend gebenkt (Werke, Th. 29, S. 170).

Dft und Weft. Blatter für Runft, Literatur und gefelliges Leben (D 47 a).

Karlsbad, 1. 9. 1818. E. W. verzeihen, wenn ich. Jena, 18. 7. "20. Wie sehr ich Ihnen, mein Theuerster.

Ew. Wohlgeboren verzeihen, wenn ich nicht früher die Ankunft Ihrer gefälligen Sendung vermeldet und die hinzugefügte geneigte Anfrage nicht sogleich beantwortet habe. Entschuldigen dürften mich die geistabstumpsenden Kurtage und die Anforderungen einer bedeutenden Gesellschaft, der man sich so willig hingiebt.

Ihre Theilnahme an meinen Liebern werbe ich erft recht zu schäßen wiffen, wenn ich, nach haufe zurucklehrend, wiederholt vortragen hore, wie Sie Blumen und Bluthen meiner früheren Zeit neu belebt und aufgefrischt.

Wollen Sie beim folgenden Hefte über den meinen Liedern schon gewidmeten Antheil noch eine besonders ausgesprochene Widmung hinzufügen, so werde ich mich doppelt geehrt und eine vielfache Belohnung finden des fortwährenden Eifers, meine Lieder dem Lebens. und Kunstkreise des Musikers anzunähern.

Mit den aufrichtigften Wünschen

ergebenft

· Karlsbad, am 1. Sept. 1818.

J. W. Goethe.

Bie seige ich Ihren, mein Thenerster, für den Antheil an meinen Liebern danke, und für die unermüdet sortgeseigte Behandtung derselben möchte ich Ihren mändlich ausdrücken, und gwar aus doppeltem Grunde. Denn ob ich gleich schon viel angenehme Stunden dei dem Bortrag Ihrer Lieber genossen, so din ich doch seit vielen Zahren übergengt. das mol nur der Tondichter selbst und allenfalls einige von seinem Sinne völlig durchdrungene Schüler und wahrhaft und eindringlich mittheilen, was er in einem Gedicht gesunden, wie er es aufgenommen und was er hineingelegt.

Sodann wünsichte mit einsachen, trenen Worken anstprechen zu können, daß ich meinen so mannichsaitigen, unter den verschiedensten Anlässen entstandenen Liebern nur dann eine innere Uebereinstimmung und ideelle Ganzbeit zuschreiben darf, als der Loulünstler sie and, in die Einheit seines Gesühls nochmals aufnehmen und, als wären sie ein Ganzes, nach seiner Beise durchführen wollen. Hierüber ließe sich in Gegenwart gar freundlich handeln, da man in der Ferne immer nur im Allgemeinen verharren darf.

Ich füge die besten Bünsche hinzu und ditte mich herrn Grasen Bouquog, bessen wahre [sie!] Freundschaft ich mir schweicheln dars, gelegentlich zum Besten zu empfehlen und mich fünstighin von Ihren neusten Produktionen, wenn sie sich auch nicht gerade auf mich bezögen, Giniges ersahren zu lassen. Mit nochmaligem gefühlten Dank schließend und mich hochachtungsvoll unterzeichnend

त्तर्वक्तारी

Jena, den 18. Juli 1820.

3. 28. Goethe.

# Crapp, Juguftin,

Trapp ist ein Jugenbfreund Goethe's, welcher indessen auf ihn keinen lange dauernden Einsluß ausgesibt hat. Er war ein Better von Charitas Meizner in Borms, sür welche Goethe einige Zeit hinsburch eine lebhaste Reigung empsand, und Trapp hat ihn wol nicht mit Unrecht in Berdacht, wenn er seine von Leipzig aus datirten Briese dem Umstande zuschreibt, daß er etwas von ihr ersahren will. Wenigsstens bestätigt Goethe denselben dadurch, daß er eigentlich nur sie zum Gegenstande seiner Mittheilungen macht. Es kommen indessen noch zwei andere Briese in Betracht, welche aus der Strasburger Zeit stammen. Bon ihnen ist der erste unzweiselhaft an Trapp gerichtet; in Betress des zweiten wird es von Einigen bezweiselt, odwol Schöll, der erste Herausgeber, sich sür Trapp erstärt. R. Bernays z. B. hat den Bries nicht unter die Briese und Dichtungen ausgenommen, welche er unter dem Titel "Der junge Goethe" herausgegeben, und ebenso sehlt

er im Diezel'schen Berzeichniß. Wenn man inbessen annimmt, baß Trapp auf ben erften Brief geantwortet hat, so spricht nicht allein bie Anrebe "Lieber T." filr ihn, sonbern es findet fich auch ein innerlicher Rusammenhang zwischen beiben Briefen, und ber harte, man konnte fogar fagen etwas grobe Con bes zweiten, welcher zu bem erften nicht recht paßt, konnte leicht burch eine ungeschidte Antwort bes Empfangers veranlagt worben fein. Derfelben Ansicht ist auch ber Kommentator von "Dichtung und Wahrheit". Er macht barauf aufmerkjam, bag Trapp der ftreng religiösen Richtung anhing, wie fie in Frankfurt durch Fraulein v. Klettenberg vertreten wurde, und in biefem Sinne Goethe Fragen vorlegte, wie biefer fie in ben betreffenden Briefen beantwortet, ob das Spielen fündlich sei und ob er fich verheirathen solle (Werke, Th. 23, S. 245, 250, 300 und a. a. D.). — Goethe's Antworten find Jebem zugänglich, und es liegt um fo weniger Anlag vor, bier naber auf dieselben einzugehen, als ein Berkehr zwischen Goethe und Trapp über die ersten Siebziger Jahre hinaus wahrscheinlich nicht stattgefunden bat, wenigstens nicht nachzuweisen ift.

Briefe aus bem Freundeskreise von Goethe 2c. (A 6 c). — Deutsches Museum (D 16). — (Leipziger) Ausstricke Zeitung (D 37). — Biographische Aussiche von Otto Jahn (A 11'). — Goethe's Briefe an Leipziger Freunde, 2. Aust. (A 11). — Berliner Sammlung (A 2). — Der junge Goethe (A 3). — Briefe und Aussiche von Goethe (A 8). — Goethe's Jugendbriefe (A 3'). — Goethe's Werke.

Leipsic, 2. 6. 1766. Vous savez bien ramener les gens. Unvollfandig in A 6 c.

D 16. A 2 und D 87.
Bollitanbig in A 11.
A 11', A 8. Bergi.
Berte, Eb. 8, S. 183.
D 16. D 87. A 11. A 11'.
A 2. A 3.
A 8. A 2. A 3. A 8'.

" 1. 10. "66. Vous me confondez. Est-ce. Straßburg, 28. 7. "70. Richts weiß ich! Das wissen Sie. " vermuthlich nur einige Wochen später. Wunder- licher Mann! Geschwind will ich.

1 16. A 8. A 2. A 3.

Crebra, Friedrich Wilhelm Deinrich v.

geb. Allftedt in Sachsen-Weimar 5. April 1740, gest. Freiberg 16. Juli 1819.

Soethe hat mit Trebra in einem nahen Freundschaftsverhältniß gestanden, wie sich aus zahlreichen Aeußerungen in seinen Schristen und Briefen und aus Mittheilungen Anderer nachweisen läßt. Er lernte ihn, wie es scheint, am 16. Juni 1776 kennen und schried über ihn in sein Tagebuch: "Trebra drad, wahr, in dem Seinigen treu." Bald darauf war er mit ihm und dem Herzoge in Imenau zur Besich-

tigung bes bortigen Bergwerkes. Auch als Trebra einige Jahre später in hannover'sche und zulett (1801) in koniglich fachfische Dienste trat, fand fich oft Gelegenheit jum Wiederfehen, welche benn auch von Goethe bei feinem lebendigen Interesse für Bergbau und Mineralogie und seiner verfonlichen Reigung zu Trebra eifrig benutt wurde. Inbeffen ist es nicht unfere Aufgabe, hierauf naber einzugeben. Ginmal find bie Beziehungen Goethe's ju ihm bereits in ber Schrift "Goethe und das fächfische Ergeburge" mit der größten Ausführlichkeit dargestellt worben, außerbem aber find bie Briefe, welche zwischen Beiben ohne Zweifel nicht allzu felten gewechselt murben, entweder verloren gegangen ober werben noch aus irgend einem Grunde ber Deffentlichkeit vorenthalten. Wir kennen nur einen, überdies unvollständigen Brief Goethe's, in welchem er Trebra ausführliche Mittheilungen über die einige Zeit vorher entbecten Schwefelquellen in Berta a. b. 3lm machte. Außerbem haben wir einen Brief Trebra's vom 5. August 1817 (Bratranek, Goethe's Naturwiffenschaftliche Korrespondenz, Bb. 2, S. 358). welcher burch seinen vertraulichen Ton charakteristisch ist. Von Goethe ift bann noch ein Sat aus einem Briefe vom 20. Ottober 1818 erhalten, ben ber Geiftliche bei Trebra's Begräbniß am 19. Juli 1819 gitirte. Beranlaffung zu bemfelben hatte die Zusendung ber Schrift "Bergmeister-Leben und Birten in Marienberg" (1818) gegeben, und Boethe hatte gefchrieben, "er habe mit berfelben Sackel eine bochft wichtige Cpoche bes fachfischen Bergbaues und feine eigene Birtfamteit erleuchtet".

Standrebe an der Gruft des verewigten Friedrich Wilhelm heinrich von Trebra, gehalten von Dr. Samuel Gottlob Frisch, Freiberg 1819. — Preußische Jahrbücher (D 48). — Goethe und das sachssiege Erzgebürge (A 15).

Weimar, 6. 1. 1813. Die Berkaischen Mineralwasser. D 48, Bb. 39, S. 531 f. A 15, S. 212 ff.

" 20. 10. "10. Stanbreder, S. 11. A 15, S. 212

## Treviranus, Ludolf Christian,

geb. Bremen 10. September 1779, geft. Bonn 6. Mai 1864.

Der Botaniker Treviranus, welcher im Laufe der Zeit Professor am Lyceum in Bremen, dann an den Universitäten zu Bresslau und Bonn war, wird in Goethe's Schriften wol nur an einer Stelle (Th. 33, S. 150), außerdem aber z. B. in den Briesen an Karl August (Th. 2, S. 175) und in Briesen vom Grasen Sternberg erwähnt. Die "Biologie oder

Philosophie der lebenden Natur", beren Knebel gegen Goethe gedenkt (Briefwechsel, Th. 2, S. 301), hat den älteren Bruder Gottfried Reinshold Treviranus (1776—1837) zum Berfasser, welcher immer in Bremen gelebt hat. — An den jüngeren Bruder nun ist ein Schreiben Goethe's gerichtet, in welchem er seinen Dank für die ihm durch denselben von Brestan aus zugesendeten Wassernüsse und die Zizania palustris aussspricht.

Goethe's Raturwiffenfchaftliche Korrespondeng (A 23).

Beimar, o. D. 1826. (?) E. B. haben mir burch Uebersenbung. A 23 b, S. 362.

Türkheim, Glisabeth (Lili) v., geb. Schönemann, geb. Frankfurt a. M. 23. Juni 1758, geft. dafelbft 6. Mai 1817.

Der einzige Brief, welchen Goethe an feine vormalige Braut Lili geschrieben hat ober ber wenigstens bekannt geworben ist, stammt aus bem Jahre 1801 und ift veranlagt burch ein Schreiben ihrerseits, in welchem fie einen jungen Strafburger "Rocher" ju einer nicht naber bezeichneten Stelle empfiehlt. Goethe verspricht feine Bermittelung, ohne ihr indessen viel hoffnung auf Erfolg zu machen. Wichtiger ift eine andere Stelle bes Briefes, weil fie mit ben früher unter Beaulieu = Marconnap gegebenen Mittheilungen in Begiebung fteht. "Schon vor einigen Jahren", fagt Goethe, "verficherte mich Frau von Egloffftein, daß Sie meiner mahrend Ihres Aufenthalts in Deutschland manchmal gedacht hätten." Und die Mittheilung der eigentlichen Bergensergießung an Goethe follte die genannte Dame mehr als breißig Jahre verzögert haben! Ist bies wirklich ber Fall gewesen, so tann aus berfelben leicht etwas Anderes geworden fein, als die Mittheilende fagen wollte. Außerbem möchte man auch auf ben Ginwand, welchen Lili's Entel (Graf &. G. v. Durcheim), ber Berfaffer ber Schrift "Lili's Bilb" (1879), gegen die bortige Auffassung des Charafters und Befens feiner Grokmutter macht, billigerweise einiges Gewicht legen muffen. "Das Bekenntniß," jagt berfelbe (S. 51), "welches fie abgelegt haben foll, nur bamit es ju Goethe's Dhr gelange, legt tein Beib auf Erben einem andern sterblichen Beibe ab."

Graf F. E. von Dürdheim, Lili's Bilb (C 61).

Beimar, 30. 3. 1801. Rach fo langer Zeit einen. C 61, S. 69.

Unger, Friederike Delene, geb. v. Rothenburg, geb. Berlin 1751, geft. bafelbft 21. September 1813.

Die Beziehungen Goethe's zu Zelter wurden durch die mit dem Letzteren befreundete Familie Unger in Berlin eingeleitet. Auch der eine Brief, über welchen hier zu berichten ist, hängt damit zusammen. Zelter hatte am 1. Mai 1796 an Frau Unger, welche sich als Romanschriftstellerin bekannt gemacht hat, seine neuesten Liederkompositionen, unter denen auch die mehrerer Goethe'scher Lieder waren, in zwei Exemplaren mit der Bitte gesendet, das eine "dem vortresslichen Bersasser des Wilhelm Meister" zukommen zu lassen. Der Auftrag wurde ausgesührt; Goethe dankt unter Anerkennung von Zelter's Leistungen, drückt den Wunsch aus, ihn persönlich kennen zu lernen und will ihm die Lieder Mignon's und des alten Harsenspielers in Wilhelm Meister zur Komposition zu überlassen.

Briefwechfel zwischen Goethe und Belter (B 28). — Döring'iche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2).

Weimar, 13. 6. 1796. Sie haben mir, werthefte Frau. B 28 a, S. 4. A 1. A 2.

Unger, Johann Friedrich, geb. Berlin 1750, geft. baselbst 26. Dezember 1804.

Der Buchhändler Unger, welcher fich auch als Aplograph und burch Berbefferung ber beutschen Lettern verbient gemacht hat, ift Berleger bes Theiles von Goethe's Werten gewefen, welche in fieben Banden pon 1792 bis 1800 unter bem Titel "Goethes neue Schriften" erfchienen find. In der Zeit, aus welcher die uns durch einen Zufall erhaltenen Briefe ftammen - ber Berausgeber fant fie als Matulatur in einem Berliner Laben — war bie Ausgabe icon größtentheils vollendet; es handelte fich nur noch um bie Berftellung bes fiebenten, bie neuen Gebichte enthaltenden Banbes. In ben Briefen nun erfahren wir hierliber einige Details; Goethe gebenkt ferner icon in feinem erften Schreiben mit Artigleit eines Romans von Frau Unger; Belter's Rompositionen und sein Besuch in Beimar im Juni 1803 werden erwähnt. Bieweg, ber Berleger von "Hermann und Dorothea" wird getabelt, weil er die Dichtung als ben erften Band einer neuen Sammlung vertauft, ohne zuvor mit Goethe Berabrebung getroffen zu haben, Sander endlich (f. d.) als vorzüglicher Korrettor gelobt. — Hiermit dürfte

indessen dasjenige aus ben fleben Briefen hervorgehoben sein, was von einigem Interesse sein könnte.

Ungebrudte Briefe von Schiller, Goethe und Wieland (A 7). — Berliner Sammlung (A 2).

```
Weimar, 30. 1. 1798. Für die mir übersenbeten.

" 5. 8. "99. Auf Ihren ersten gefälligen.

" 4. 11. "99. Ich schiede hier, mein werthester.

" 3. 3. 1800. Sie erhalten hierbei, werthester.

" 2. 4. "00. Es ist in diesen Beiten mancherlei.

" 10. 4. "00. Hierbei solgt der Schluß.

" 8. 6. "03. Sie haben mich, werther.
```

Mfteri, Paulus,

geb. Burich 14. Februar 1768, geft. baselbft 9. April 1831.

Der nachfolgende Brief an Usteri, welcher hier mitgetheilt wird, weil er nur in einem nicht allgemein zugänglichen Drucke vorhanden ist, beutet auf persönliche Bekanntschaft hin, zu welcher Goethe ja bei seinen verschiedenen Schweizerreisen Gelegenheit genug gehabt hat. Ueberdies hatte Usteri, welcher, abgesehen von seiner Beamtenstellung, sich als Raturhistoriker und Geschichtsforscher ausgezeichnet hat, mit Interesse Goethe's naturwissenschaftliche Arbeiten versolgt, und dieser war schoon über eine Bemerkung desselchen in dessen Ikucher Ausgade des Justieu'schen Berkes "Genera plantarum" (1791) erfreut. "De Metamorphosi plantarum", hatte Usteri geschrieben, "egregie nuper Goethe V. Cl. egit; ejus libri analysin uberiorem dado" (Berke, Th. 33, S. 96). Goethe bedauert nur, daß die nachfolgenden stürmischen Zeiten ihn der Bemerkungen dieses vorzüglichen Mannes beraubt hätten.

Briefe von Goethe an helbetische Freunde (A 21).

Weimar, 8. 3. 1817. E. B. erlauben, bağ ich. A 21.

Ew. Wohlgeb.... erlauben, daß ich eine fich mir andietende Gelegenheit ergreife, die vorzügliche hochschäung, welche Denenselben schon längst gewidmet habe, mit wenigen Worten auszusprechen und zugleich den Ueberdringer, unsern hof-Meditus Dr. Rehbein, vorzustellen. Daß er ein trefflicher Arzt sei, kann ich betheuern, indem ich ihm diesen Winter über viel schuldig geworden. Einige Unterhaltung wird Ew. Wohlgeb. hievon am Sichersten überzeugen. Da er auf seiner Geschäftsreise zugleich von Ihr Konigl. hoheit dem Großberzog, einem großen Freunde der Pflanzentunde, den Auftrag hat,

in der Schweiz botanische Konnexionen für hiefige Anstalten einzuleiten, so kann seinem Borhaben keine bessere Richtung geben, als daß ich ihn bei Denenselben einführe.

Möge ich bei seiner Rückehr erfahren, daß Sie sich wohl und in erwünschter Lage befinden, so wird es mir zu besonderem Bergnügen gereichen. Fügt er noch hinzu, daß Sie meiner mit Geneigtheit gebenken und meine Fürsprache gelten lassen, so ist einer meiner angelegentlichsten Wünsche erfüllt.

Der ich bie Ehre habe, mich mit besonderer Sochachtung zu unterzeichnen

Ew. Wohlgeb.

ergebenfter Diener

Weimar, ben 8. März 1817.

3. 23. v. Goethe.

# Uwaroff, Bergei Semenowitsch, Graf, geb. 1785, geft. Mostau 15. September 1855.

In seiner Rebe: Notice sur Goethe lue à la séance générale de l'Académie impériale des sciences à St. Petersbourg, welche Uwaross, bamals Minister ber Bosseufsaufsaufsaung, am 22. März 1833 hielt, zitirte er die nachstehende Stelle aus einem Briefe Goethe's an ihn: "Je vous prie très-instamment et au besoin j'exige la promesse de ne jamais consier à aucun allemand ce que vous nommez la révision grammaticale de vos manuscrits. A coup sûr il ôtera de votre style ce qui en fait le prix à mes yeux, en y mettant une soule de belles choses dont je ne me soucie guère. Prositez en paix de l'immense avantage, que vous avez de ne pas savoir la grammaire allemande; il y a trente aus que je travaille à l'oublier."

Uwaroff, welcher schon 1811 Kurator ber Universität und des Lehrbezirks von Petersburg, 1818 Präsident der Akademie der Bissensichaten und 1832 Minister der Bolksaufklärung wurde, hat seine Bildung zum Theil in Deutschland gewonnen und ist mit Goethe, wenn auch wol erst in späteren Jahren, persönlich bekannt geworden. Seinen Borschlag zu einer asiatischen Sozietät, welche die Kenntnis der morgenländischen Sprachen befördern sollte, und der für die Folgezeit von so großer Wichtigkeit geworden ist, theilte er auch an diesen mit, der dann darüber in seinem Briese an Knebel vom 27. Februar 1811 mit großem Interesse spricht. Derselbe war in einem Memoire niedergelegt, das er an seinen Schwiegervater, den Grasen Rasumowski, richtete, welcher damals Minister der Studien war. Später (1817) widmete Uwaross seine Schrift über "Konnos von Panopolis" Goethe selber, indem er in der Dedikation unter der größten Unerkennung deuts

scher Forschung in der Alterthumswissenschaft zugleich motivirt, warum er diese Schrift in deutscher Sprache verfaßt habe: "Es ist Zeit, daß ein Zeder, undekümmert um das Werkzeug, immer die Sprache wähle, die am Nächsten dem Ideenkreise liegt, den er zu betreten im Begriff ist" (Werke, Th. 29, S. 739). In welchem Zusammenhang nun freilich die odige Briefstelle mit der Neigung Uwaross's für die deutsche Sprache steht, läßt sich hiernach noch nicht genau bestimmen; demertenswerth ist indessen, daß die späteren Schriften desselben salle französsisch geschrieben sind.

Bericht über Goethe, vorgetragen in der allgemeinen Bersammlung der Kaiserlichen Alademie der Wissenschaften zu St. Petersburg am 22. März 1833 vom Präsidenten der Alademie. Aus dem Französischen übersetzt von R. Stschardt]. Leipzig 1833, Berlag von Leopold Boß (S. 14). — Eine in demselden Jahr in der Buchdruckerei der Kaiserl. Alademie der Wissenschaften in St. Petersburg erschienene Uebersetzung dieser Rede von Morgenstern (s. d.) giedt Goethe's Worte in anderer Fassung, welche deutlich die Uebersetzung aus dem Französischen verräth. (Nach der Angabe von S. Hirzel, "Neuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothet", S. 106.)

#### Yarnhagen von Enfe,

geb. Duffelborf 21. Februar 1785, geft. Berlin 10. Ottober 1858.

Barnhagen hatte bei eingehendem Studium und genauer Kenntniß von Goethe's Schriften eine ebenso große Neigung, mit ihm persönlich in Berbindung zu treten. Er erreichte es frühzeitig, ohne daß dieser ihm eine Schwierigkeit machte, da daßjenige, was er über ihn veröffentlichte, seinen Beisall hatte; er erreichte aber auch, was nicht vielen Epigonen gleichmäßig gelang, daß Goethe viele seiner eigenen anderweitigen Schriften las und sie mit durch seine Beurtheilungen zur Anerkennung brachte. Goethe hegte aber auch persönliches Wohlwollen sür ihn und seine Gattin Rahel, wie er dies nicht nur bei dem Besuche Beiber in Weimar (Herbst 1817 und 1829) an den Tag legte, sondern auch an vielen Stellen der Briefe beweist. Da indessen daß persönliche Berhältniß Goethe's zu Varnhagen keine weitere Geschichte hat, so ist es zwedmäßiger, aus denjenigen Briefen das Wesentlichste hervorzuheben, welche — und unter ihnen auch die hier zum ersten Male erwähnten — ein gewisses literarhistorisches Interesse beanspruchen dürften.

1. 10. Dezember 1811. Barnhagen hatte an Goethe ein Manustript geschickt, Auszüge von Briefen, in denen G. und E. — in vergangener Zeiten, die sich ihnen Beiben zum anmuthigen Denkmal aufbauen burfte.

Eine ausführliche Darftellung bes Berhältniffes zwischen Goethe und Tischbein hat Dunger in seiner Schrift "Aus Goethe's Freundestreise" gegeben; manches Material bieten auch die von Schiller und v. Alten herausgegebenen biographischen Mittheilungen Tischein's und fiber Tifchbein. Sier mag nur noch erwähnt werben, daß Goethe am Ende seines Lebens beinahe noch Unannehmlichkeiten wegen ber Darftellung seines Berkehrs mit Tischbein gehabt hatte. Als man baran bachte, beffen Rachlaß herauszugeben, fcrieb fein Schwiegersohn, Friedrich v. Alten, Abvotat und Kammerkonfulent und fpater Regierungsrath in Gutin, einen Brief an Goethe, in welchem er ber Mifftimmung über einzelne Stellen ber "Italienischen Reise" Goethe's (namentlich Berte, Th. 24, S. 199. 412, 499) Ausbrud gab. Tifchbein's Freund indeffen, ber Konfiftorial= rath Römer, welchem biefer Brief querft gur Begutachtung vorgelegt wurde, behielt ihn gurud, da er Goethe gu einem Borwort für Tifch= bein's Autobiographie bewegen wollte. Inzwischen ftarb Goethe felbst, fo daßt iener Brief nicht mehr an feine Abreffe gelangt ift.

Aus Tischbein's Leben und Brieswechsel (C 45). — Archiv für das Studium der neueren Sprachen etc. (D 8).

```
Weimar, 24. 2. 1806.
                        Ihre Briefe, mein befter Tifcbein.
                                                             C 45, S. 97.
          5. 5. "06. Gine Senbung, bie heut' an Sie.
                                                             - 5. 101.
   ••
         28. 2. "17. Auf das Angenehmfte überrafchte.
                                                             — 5. 114.
                                                                            D 8.
   "
                                                             – ඡි. 279.
         21. 4. ,, 21. Wenn Sie fich, mein theuerfter alter.
          3. 6. "21. Die allerliebften Beichnungen, mein.
                                                             - S. 281.
         23. 7. ,, 21.
                                                             -- E. 283.
                        hierbei, mein Theuerfter, bas.
                        Aus beiliegendem vorläufigen Drud-
         Dezbr. ,, 21.
                                                             D 8, 28t. 31, S. 284.
                              bogen.
```

### Tomaschek, Wenzel Joseph (Johann?),

geb. Stutich in Böhmen 17. April 1774, geft. Prag 3. April 1850.

Die beiben nachfolgenden Briefe, welche bisher nur einmal vor fünfundvierzig Jahren in einer inzwischen gewiß selten gewordenen Zeitsschrift abgedruckt worden find, geben wenigstens eine kleine Ergänzung zu der einzigen Nachricht, welche wir sonst über Beziehungen Goethe's zu Tomaschet haben. Aus den Briefen geht hervor, daß der Letztere das

erfte Seft von Rompositionen Goethe'scher Lieder an den Dichter schickte und fic von ihm die Erlaubnif erbat, ihm bas zweite widmen zu dürfen. Bie bereitwillig diese gewährt wurde, erfieht man gleichfalls und ebenso, daß Goethe den Bunfc hatte, den Komponisten tennen zu lernen. Dazu bot fich zwei Jahre nach bem zweiten Briefe zufällig eine Gelegenheit, als Goethe in Eger war, wo fich auch Tomaschet gerabe besuchsweise aushielt. "Nach vorangehender Rücksprache mit mir", berichtet der Rath Grüner (f. b.) unter dem 6. August 1822, "beehrte Soethe ihn mit einem Besuche. Tomaschet sang einige von ihm tomponirte Lieder, namentlich ben "Erlkönig" und die "Müllerin", und Goethe entfernte fich unter Beifallsbezeigung; fpater außerte er jedoch, bag er beffen kunftreichen Kompositionen mehr Gemuthliches anwünsche; so hatte ihn namentlich ber Eingang zum "Erlfonig' nicht angesprochen." Eine unbedeutende Abweichung von biefer Mittheilung enthält ber Brief an ben Grafen Sternberg vom 26. Auguft besselben Jahres, in fo fern nach ihm Tomaschet ben Besuch gemacht hatte. Es mag endlich noch erwähnt werben, daß Goethe in späterer Zeit auch des Requiems von Tomaschet fo wie der von diefem für Beethoven veranstalteten firchlichen Tobtenfeier rühmend gebenkt (Werke, Th. 29, S. 170).

Dft und Beft. Blatter für Runft, Literatur und gefelliges Leben (D 47 a).

Karlsbad, 1. 9. 1818. E. W. berzeihen, wenn ich. Jena, 18. 7. "20. Wie sehr ich Ihnen, mein Theuerster.

Ew. Wohlgeboren verzeihen, wenn ich nicht früher die Ankunft Ihrer gefälligen Sendung vermeldet und die hinzugefügte geneigte Anfrage nicht sogleich beantwortet habe. Entschuldigen dürften mich die geistabstumpfenden Aurtage und die Anforderungen einer bebeutenden Gesellschaft, der man sich so willig hingiebt.

Ihre Theilnahme an meinen Liebern werbe ich erft recht zu schäßen wiffen, wenn ich, nach hause zurucklehrend, wiederholt vortragen hore, wie Sie Blumen und Blüthen meiner früheren Zeit neu belebt und aufgefrischt.

Bollen Sie beim folgenden Hefte über den meinen Liedern schon gewidmeten Antheil noch eine besonders ausgesprochene Bidmung hinzufügen, so werde ich nich doppelt geehrt und eine vielsache Belohnung sinden des fortwährenden Eifers, meine Lieder dem Lebens, und Kunsttreise des Musikers anzunähern.

Mit den aufrichtigften Wünschen

ergebenft

- Rarlsbad, am 1. Sept. 1818.

3. 2B. Goethe.

Wie sehr ich Ihnen, mein Theuerster, für den Antheil an meinen Liedern danke, und für die unermüdet fortgesette Behandlung derselben möchte ich Ihnen mündlich ausdrücken, und zwar aus doppeltem Grunde. Denn ob ich gleich schon viel angenehme Stunden bei dem Bortrag Ihrer Lieder genossen, so din ich doch seit vielen Jahren überzeugt, daß wol nur der Tondichter selbst und allenfalls einige von seinem Sinne völlig durchdrungene Schüler uns wahrhaft und eindringlich mittheilen, was er in einem Gedicht gefunden, wie er es aufgenommen und was er hineingelegt.

Sodann wünschte mit einfachen, treuen Worten aussprechen zu können, daß ich meinen so mannichsaltigen, unter den verschiedensten Anlässen entstandenen Liedern nur dann eine innere Uebereinstimmung und ideelle Ganzbeit zuschreiben darf, als der Tonkünstler sie auch in die Einheit seines Gefühls nochmals aufnehmen und, als wären sie ein Ganzes, nach seiner Weise durchführen wollen. Hierüber ließe sich in Gegenwart gar freundlich handeln, da man in der Kerne immer nur im Allgemeinen verharren darf.

Ich füge die besten Wünsche hinzu und ditte mich herrn Grafen Bouquon, bessen wahre [sic!] Freundschaft ich mir schmeicheln darf, gelegentlich zum Besten zu empsehlen und mich künstighin von Ihren neusten Produktionen, wenn sie sich auch nicht gerade auf mich bezögen, Einiges erfahren zu lassen. Mit nochmaligem gefühlten Dank schließend und mich hochachtungsvoll unterzeichnend

ergebenft

Jena, ben 18. Juli 1820.

J. W. Goethe.

## Crapp, Augustin,

Trapp ist ein Jugenbfreund Goethe's, welcher indessen auf ihn keinen lange dauernden Einfluß ausgesibt hat. Er war ein Better von Charitas Meizner in Worms, für welche Goethe einige Zeit hinsburch eine ledhafte Reigung empfand, und Trapp hat ihn wol nicht mit Unrecht in Berdacht, wenn er seine von Leipzig aus datirten Briefe dem Umstande zuschreibt, daß er etwas von ihr erfahren will. Wenigsstens bestätigt Goethe denselben dadurch, daß er eigentlich nur sie zum Gegenstande seiner Mittheilungen macht. Es kommen indessen noch zwei andere Briefe in Betracht, welche aus der Straßburger Zeit stammen. Bon ihnen ist der erste unzweiselhaft an Trapp gerichtet; in Betress des zweiten wird es von Einigen bezweiselt, obwol Schöll, der erste Herausgeber, sich für Trapp erklärt. M. Bernaps z. B. hat den Brief nicht unter die Briefe und Dichtungen ausgenommen, welche er unter dem Titel "Der junge Goethe" herausgegeben, und ebenso sehlt

er im Diezel'iden Berzeichniß. Benn man inbessen annimmt, bag Trapp auf ben erften Brief geantwortet hat, fo spricht nicht allein die Anrede "Lieber T." für ibn, sondern es findet fich anch ein innerlicher Rusammenhang zwischen beiben Briefen, und ber harte, man konnte fogar fagen etwas grobe Ton bes zweiten, welcher zu bem erften nicht recht paßt, konnte leicht burch eine ungeschidte Antwort bes Empfangers veranlakt worden sein. Derselben Ansicht ift auch ber Kommentator von "Dichtung und Bahrheit". Er macht barauf aufmerkfam, bag Trapp der ftreng religiösen Richtung anhing, wie fie in Frankfurt durch Fraulein v. Rlettenberg vertreten wurde, und in biefem Sinne Goethe Fragen vorlegte, wie biefer fie in ben betreffenben Briefen beantwortet, ob das Spielen fündlich sei und ob er fich verheirathen folle (Werke, Th. 23, S. 245, 250, 300 und a. a. D.). — Goethe's Antworten find Rebem auganglich, und es liegt um fo weniger Unlag vor, bier naber auf biefelben einzugeben, als ein Bertehr zwischen Goethe und Trapp über die erften Siebziger Jahre hinaus wahrscheinlich nicht stattgefunden bat, wenigstens nicht nachzuweisen ift.

Briefe aus bem Freundestreife von Goethe 2c. (A 6 c). — Deutsches Museum (D 16). — (Leipziger) Muftrirte Zeitung (D 37). — Biographifche Auffahe von Otto Jahn (A 11'). — Goethe's Briefe an Leipziger Freunde, 2. Aufl. (A 11). - Berliner Sammlung (A 2). - Der junge Goethe (A 3). - Briefe und Auffate von Goethe (A 8). — Goethe's Jugenbbriefe (A 3'). — Goethe's Berte.

2. 6. 1766. Vous savez bien ramener les gens. Unvollständig in A 6 c. Leipsic, D 16, A 2 und D 87. Bollständig in A 11, A 11', A 8. Bergl. Berte, Eh. 3, S. 183.

1. 10. , 66. Vous me confondez. Est-ce. D 16. D 87. A 11. A 11'. A 8. A 2. A 8. A 8'. Strafburg, 28. 7. "70. Richts weiß ich! Das wiffen Sie. vermuthlich nur einige Bochen fpater. Bunber- ) A & A 2 A & lider Mann! Gefdwind will ich.

### Trebra, Friedrich Wilhelm Beinrich v.

geb. Allftedt in Sachfen-Beimar 5. April 1740, geft. Freiberg 16. Juli 1819.

Goethe hat mit Trebra in einem nahen Freundschaftsverhältniß gestanden, wie fich aus zahlreichen Meußerungen in seinen Schriften und Briefen und aus Mittheilungen Anderer nachweisen läßt. Ternte ihn, wie es scheint, am 16. Juni 1776 kennen und schrieb über ihn in sein Tagebuch: "Trebra brav, wahr, in bem Seinigen treu." Balb barauf war er mit ihm und bem Herzoge in Almenau zur Befichtigung des bortigen Bergwerkes. Auch als Trebra einige Jahre später in hannöver'sche und zulett (1801) in königlich sächfische Dienste trat, fand fich oft Gelegenheit aum Wiebersehen, welche benn auch von Goethe bei feinem lebendigen Intereffe fur Bergbau und Mineralogie und seiner verfonlichen Neigung zu Trebra eifrig benutt murbe. beffen ift es nicht unfere Aufgabe, hierauf naher einzugeben. Ginmal find die Beziehungen Goethe's zu ihm bereits in der Schrift "Goethe und bas fachfische Erzgeburge" mit der größten Ausführlichkeit dargestellt worben, außerbem aber find bie Briefe, welche zwischen Beiben ohne Zweifel nicht allgu felten gewechselt murben, entweder verloren gegangen ober werben noch aus irgend einem Grunde ber Deffentlichkeit porenthalten. Wir kennen nur einen, überbies unvollständigen Brief Goethe's, in welchem er Trebra ausführliche Mittheilungen über bie einige Zeit vorher entbeckten Schwefelquellen in Berka a. b. Im machte. Aukerdem haben wir einen Brief Trebra's vom 5. August 1817 (Bratranet, Goethe's Naturwiffenschaftliche Korrespondenz, Bb. 2, S. 358), welcher burch feinen vertraulichen Ton charafteriftisch ift. Bon Goethe ift bann noch ein Sat aus einem Briefe vom 20. Oktober 1818 erhalten, ben ber Geistliche bei Trebra's Begrabnif am 19. Juli 1819 sitirte. Beranlaffung zu bemfelben hatte bie Zufendung ber Schrift "Bergmeister-Leben und -Birten in Marienberg" (1818) gegeben, und Boethe hatte gefchrieben, "er habe mit berfelben Sackel eine bochft wichtige Cpoche bes fächfischen Bergbaues und feine eigene Birtfamteit erleuchtet".

Standrebe an der Gruft des verewigten Friedrich Wilhelm Heinrich von Trebra, gehalten von Dr. Samuel Gottlob Frisch, Freiberg 1819. — Preußische Jahrbücher (D 48). — Goethe und das sachssiege Erzgebürge (A 15).

Beimar, 6. 1. 1813. Die Berkaischen Mineralwasser. D 48, Bb. 39, S. 531 f. A 15, S. 212 ff.

" 20. 10. ,, 10. Standrede, S. 11. A 15, S. 212.

#### Treviranus, Ludolf Christian,

geb. Bremen 10. September 1779, geft. Bonn 6. Mai 1864.

Der Botaniker Treviranus, welcher im Laufe der Zeit Professor and Lyceum in Bremen, dann an den Universitäten zu Bresslau und Bonn war, wird in Goethe's Schriften wol nur an einer Stelle (Th. 33, S. 150), außerdem aber z. B. in den Briesen an Karl August (Th. 2, S. 175) und in Briesen vom Grasen Sternberg erwähnt. Die "Biologie oder

Philosophie der lebenden Natur", deren Knebel gegen Goethe gedenkt (Briefwechsel, Th. 2, S. 301), hat den älteren Bruder Gottfried Reinshold Treviranus (1776—1837) zum Berfasser, welcher immer in Bremen gelebt hat. — Un den jüngeren Bruder nun ist ein Schreiben Goethe's gerichtet, in welchem er seinen Dank für die ihm durch denselben von Breslan aus zugesendeten Wassernüsse und die Zizania palustris aussspricht.

Goethe's Raturwiffenfchaftliche Korrefponbeng (A 23).

Beimar, o. D. 1826. (?) E. B. haben mir burch Uebersenbung. A 23 b, S. 362.

Türikheim, Glisabeth (Lili) v., geb. Schönemann, geb. Frankfurt a. M. 23. Juni 1758, gest. baselbst 6. Mai 1817.

Der einzige Brief, welchen Goethe an feine vormalige Braut Lili geschrieben hat ober ber wenigstens bekannt geworden ist, stammt aus bem Sabre 1801 und ist veranlagt burch ein Schreiben ihrerseits, in welchem fle einen jungen Strafburger "Rocher" zu einer nicht näher bezeichneten Stelle empfiehlt. Goethe verspricht feine Bermittelung, ohne ihr indessen viel Hoffnung auf Erfolg zu machen. Wichtiger ist eine andere Stelle bes Briefes, weil fie mit ben früher unter Beaulieu = Marconnah gegebenen Mittheilungen in Begiehung fteht. "Schon vor einigen Jahren", fagt Boethe, "verficherte mich Frau von Egloffftein, daß Sie meiner mahrend Ihres Aufenthalts in Deutschland manchmal gedacht hatten." Und die Mittheilung ber eigentlichen Bergensergiefung an Goethe follte bie genannte Dame mehr als dreißig Jahre verzögert haben! Ift bies wirllich ber Fall gewesen, so kann aus berfelben leicht etwas Anderes geworben fein, als die Mittheilende fagen wollte. Außerbem möchte man auch auf ben Ginwand, welchen Lili's Entel (Graf F. E. v. Duratheim), ber Berfaffer der Schrift "Lili's Bilb" (1879), gegen die bortige Auffassung bes Charafters und Befens feiner Großmutter macht, billigerweise einiges Gewicht legen muffen. "Das Bekenntniß," fagt berfelbe (S. 51), "welches fie abgelegt haben foll, nur bamit es ju Goethe's Dhr gelange, legt tein Beib auf Erben einem anbern fterblichen Beibe ab."

Graf &. G. von Durdheim, Lili's Bilb (C 61).

Beimar, 30. 3. 1801. Rach fo langer Zeit einen. C 61, S. 69.

Unger, Friederike Delene, geb. v. Rothenburg, geb. Berlin 1751, geft. bafelbft 21. September 1813.

Die Beziehungen Goethe's zu Zelter wurden durch die mit dem Letztern befreundete Familie Unger in Berlin eingeleitet. Auch der eine Brief, über welchen hier zu berichten ist, hängt damit zusammen. Zelter hatte am 1. Mai 1796 an Frau Unger, welche sich als Romanschriftstellerin bekannt gemacht hat, seine neuesten Liederkompositionen, unter denen auch die mehrerer Goethe'scher Lieder waren, in zwei Exemplaren mit der Bitte gesendet, das eine "dem vortresslichen Verfasser des Wilhelm Meister" zukommen zu lassen. Der Auftrag wurde ausgesührt; Goethe dankt unter Anerkennung von Zelter's Leistungen, drüdt den Wunsch aus, ihn persönlich kennen zu lernen und will ihm die Lieder Mignon's und des alten Harsenspielers in Wilhelm Meister zur Komposition zu überlassen.

Briefwechsel zwischen Goethe und Belter (B 28). — Döring'iche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2).

Weimar, 13. 6. 1796. Sie haben mir, werthefte Frau. B 28 a, S. 4. A 1. A 2.

Unger, Johann Friedrich, geb. Berlin 1750, geft. baselbst 26. Dezember 1804.

Der Buchhändler Unger, welcher fich auch als Aplograph und burch Berbefferung ber beutschen Lettern verdient gemacht hat, ift Berleger bes Theiles von Goethe's Berten gewefen, welche in fieben Banben von 1792 bis 1800 unter bem Titel "Goethes neue Schriften" erfchienen find. In ber Zeit, aus welcher die uns burch einen Zufall erhals tenen Briefe stammen - ber Herausgeber fand fie als Makulatur in einem Berliner Laben — war die Ausgabe fcon größtentheils vollendet; es handelte fich nur noch um die Herstellung des fiebenten. bie neuen Gebichte enthaltenben Banbes. In ben Briefen nun erfahren wir hierliber einige Details; Goethe gebenkt ferner fchon in feinem erften Schreiben mit Artigleit eines Romans von Frau Unger; Zelter's Kompositionen und sein Besuch in Weimar im Juni 1803 werden erwähnt. Bieweg, ber Berleger von "hermann und Dorothea" wird getabelt, weil er die Dichtung als ben erften Band einer neuen Sammlung vertauft, ohne zuvor mit Goethe Berabredung getroffen zu haben, Sander enblich (f. b.) als vorzüglicher Korrettor gelobt. — Hiermit burfte

indeffen daszenige aus ben fleben Briefen hervorgehoben fein, was von einigem Interesse sein könnte.

Ungebruckte Briefe von Schiller, Goethe und Wieland (A 7). — Berliner Sammlung (A 2).

```
Beimar, 30. 1. 1798. Für bie mir überfenbeten.

" 5. 8. "99. Auf Ihren ersten gefälligen.

" 4. 11. "99. Ich schiede hier, mein werthester.

" 3. 3. 1800. Sie erhalten hierbei, werthester.

" 2. 4. "00. Es ist in diesen Beiten mancherlei.

" 10. 4. "00. Hierbei solgt der Schluß.

" 8. 6. "03. Sie haben mich, werther.
```

Ufteri, Paulus,

geb. Burich 14. Februar 1768, geft. bafelbft 9. April 1831.

Der nachfolgende Brief an Usteri, welcher hier mitgetheilt wird, weil er nur in einem nicht allgemein zugänglichen Drucke vorhanden ist, deutet auf persönliche Bekanntschaft hin, zu welcher Goethe ja bei seinen verschiedenen Schweizerreisen Gelegenheit genug gehabt hat. Ueberdies hatte Usteri, welcher, abgesehen von seiner Beamtenstellung, sich als Raturhistoriker und Geschichtsforscher ausgezeichnet hat, mit Interesse Goethe's naturwissenschaftliche Arbeiten versolgt, und dieser war schon über eine Bemerkung desselben in dessen zürcher Ausgade des Jussien'schen Werkes "Genera plantarum" (1791) erfreut. "Do Metamorphosi plantarum", hatte Usteri geschieden, "egregie nuper Goethe V. Cl. egit; ejus libri analysin uberiorem dado" (Werke, Th. 33, S. 96). Goethe bedauert mur, daß die nachfolgenden stürmischen Zeiten ihn der Bemerkungen dieses vorzüglichen Mannes beraubt hätten.

Briefe von Goethe an helbetische Freunde (A 21).

Weimar, 8. 3. 1817. E. B. erlauben, daß ich. A 21.

Ew. Wohlgeb... erlauben, daß ich eine fich mir anbietende Gelegenheit ergreife, die vorzügliche hochschäung, welche Denenselben schon längst gewidmet habe, mit wenigen Worten auszusprechen und zugleich den Ueberbringer, unsern hof-Weditus Dr. Rehbein, vorzustellen. Daß er ein trefflicher Arzt sei, kann ich betheuern, indem ich ihm diesen Winter über viel schuldig geworden. Einige Unterhaltung wird Ew. Wohlgeb. hievon am Sichersten überzeugen. Da er auf seiner Geschäftsreise zugleich von Ihro Konigl. hoheit dem Großberzog, einem großen Freunde der Pflanzentunde, den Austrag hat,

in der Schweiz botanische Konnexionen für hiefige Anstalten einzuleiten, so kann seinem Borhaben keine bessere Richtung geben, als daß ich ihn bei Denenselben einführe.

Moge ich bei seiner Rückehr erfahren, daß Sie sich wohl und in erwünschter Lage befinden, so wird es mir zu besonderem Bergnügen gereichen. Fügt er noch hinzu, daß Sie meiner mit Geneigtheit gebenken und meine Fürsprache gelten lassen, so ist einer meiner angelegentlichsten Bünsche erfüllt.

Der ich bie Ehre habe, mich mit besonderer Sochachtung zu unterzeichnen

Ew. Wohlgeb.

ergebenfter Diener

Weimar, ben 8. März 1817.

3. 23. v. Goethe.

# Uwaroff, Bergei Semenowitsch, Graf, geb. 1785, geft. Mostau 15. September 1855.

In seiner Rebe: Notice sur Goethe lue à la séance générale de l'Académie impériale des sciences à St. Petersbourg, welche Uwaroff, bamals Minister ber Bolksausklärung, am 22. März 1833 hielt, zitirte er die nachstehende Stelle aus einem Briefe Goethe's an ihn: "Je vous prie très-instamment et au besoin j'exige la promesse de ne jamais confier à aucun allemand ce que vous nommez la révision grammaticale de vos manuscrits. A coup sûr il ôtera de votre style ce qui en fait le prix à mes yeux, en y mettant une soule de belles choses dont je ne me soucie guère. Prositez en paix de l'immense avantage, que vous avez de ne pas savoir la grammaire allemande; il y a trente ans que je travaille à l'oublier."

Uwaroff, welcher schon 1811 Kurator der Universität und des Lehrbezirks von Petersdurg, 1818 Präsident der Akademie der Wissenschaften und 1832 Minister der Bolksaufklärung wurde, hat seine Bildung zum Theil in Deutschland gewonnen und ist mit Goethe, wenn auch wol erst in späteren Jahren, persönlich bekannt geworden. Seinen Borschlag zu einer asiatischen Sozietät, welche die Kenntniß der morgenländischen Sprachen befördern sollte, und der für die Folgezeit von so großer Wichtigkeit geworden ist, theilte er auch an diesen mit, der dann darüber in seinem Briese an Knebel vom 27. Februar 1811 mit großem Interesse spricht. Derselbe war in einem Wemoire niedergelegt, das er an seinen Schwiegervater, den Grasen Kasumowski, richtete, welcher damals Minister der Studien war. Später (1817) widmete Uwaross seine Schrift über "Ronnos von Panopolis" Goethe selber, indem er in der Dedikation unter der größten Anertennung deuts

scher Forschung in der Alterthumswissenschaft zugleich motivirt, warum er diese Schrift in deutscher Sprache verfaßt habe: "Es ist Zeit, daß ein Zeder, undekümmert um das Werkzeug, immer die Sprache wähle, die am Nächsten dem Ideenkreise liegt, den er zu betreten im Begriff ist" (Werke, Th. 29, S. 739). In welchem Zusammenhang nun freilich die odige Briefstelle mit der Neigung Uwaross's für die deutsche Sprache steht, läßt sich hiernach noch nicht genau bestimmen; demertenswerth ist indessen, daß die späteren Schristen desselben sast alle französsisch geschrieben sind.

Bericht über Goethe, vorgetragen in der allgemeinen Bersammlung der Kaiserlichen Asademie der Wissenschaften zu St. Petersburg am 22. Marz 1833 vom Präsidenten der Asademie. Aus dem Französsischen übersetzt von R. Stschaftets. Leipzig 1833, Berlag von Leopold Boß (S. 14). — Eine in demselben Jahr in der Buchdruckerei der Kaiserl. Asademie der Wissenschaften in St. Petersburg erschienene Uebersetzung dieser Rede von Morgenstern (s. d.) giebt Goethe's Worte in anderer Fassung, welche deutlich die Uebersetzung aus dem Französischen verräth. (Rach der Angabe von S. Hirzel, "Reuestes Verzeichniß einer Goethe-Bibliothet", S. 106.)

#### Parnhagen von Enfe,

geb. Duffelborf 21. Februar 1785, geft. Berlin 10. Ottober 1858.

Barnhagen hatte bei eingehendem Studium und genauer Kenntniß von Goethe's Schriften eine ebenso große Neigung, mit ihm persönlich in Berbindung zu treten. Er erreichte es frühzeitig, ohne daß dieser ihm eine Schwierigkeit machte, da daßjenige, was er über ihn versöffentlichte, seinen Beisall hatte; er erreichte aber auch, was nicht vielen Epigonen gleichmäßig gelang, daß Goethe viele seiner eigenen andersweitigen Schriften las und sie mit durch seine Beurtheilungen zur Anserkennung brachte. Goethe hegte aber auch persönliches Wohlwollen für ihn und seine Gattin Rahel, wie er dies nicht nur bei dem Besuche Beiber in Weimar (Herbst 1817 und 1829) an den Tag legte, sondern auch an vielen Stellen der Briefe beweist. Da indessen das persönliche Verhältniß Goethe's zu Varnhagen keine weitere Geschichte hat, so ist es zweckmäßiger, aus benjenigen Vriesen das Wesentlichste hervorzuheben, welche — und unter ihnen auch die hier zum ersten Male erwähnten — ein gewisses literarhistorisches Interesse beanspruchen dürften.

1. 10. Dezember 1811. Barnhagen hatte an Goethe ein Manustript geschickt, Auszüge von Briefen, in benen G. und E. — in Wirklickeit Rahel und er selbst, der damals noch nicht mit ihr vermählt war, — über Goethe korrespondiren. Dieser, welchem die Personen nicht namhaft gemacht waren, sagte von Rahel: "Sie ist eine merkwürdige, aufsassende, vereinende, nachhelsende, supplirende Natur, wogegen E. zu den sondernden, suchenden, trennenden und urtheilenden gehört. Jene urtheilt eigentlich nicht, sie hat den Gegenstand, und in so sern sie ihn nicht besitzt, geht er sie nichts an. Dieser aber möchte durch Betrachten, Scheiden, Ordnen der Sache und ihrem Werthe erst beisommen und sich von allem Rechenschaft geben. Merkwürdig ist es mir, daß zuletzt E. mehr an G. herangezogen wird, eine Wirkung, welche diese letztere Natur nothwendig gegen Denjenigen ausüben muß, der sie liebt und schätzt." — Das Ganze erschien später im "Morgensblatt" 1812, Nr. 161—176.

2. 21. März 1816. Dank für die Zusendung nachstehender Varnshagen'scher Schriften: entweder "Gedichte während des Feldzugs 1813, Friedrichsstadt 1814" — oder "Bermischte Gedichte, Franksurt a. M. 1816". — "Deutsche Erzählungen, Stuttgart und Tübingen 1815". — Wunsch Goethe's, das Paar, welches ihm seit so vielen Jahren unssichtbar zur Seite ging, zusammen bei sich zu sehen.

3. April 1825. Jurucksenbung einer amerikanischen Zeitschrift, in welcher Goethe beurtheilt wirb. — Mittheilungen über die Engländer in Weimar. — Abbildung eines dem Grasen Matthes von Schulenburg 1716 in Korfu gesehten Standbildes, die Goethe's Bater aus Italien mitgebracht hatte, für Barnhagen von Interesse, da seine "Biographischen Denkmale" auch eine Biographie Schulenburg's enthielten. — Theaterbrand in Beimar (22. März). — Vorbereitung der Ausgabe letzter Hand.

4. 15. März 1827. Zugleich an Hegel gerichtet (f. Th. 1, S. 239).

5. 18. März 1827. Anerkennung, welche die Erbgroßherzogin Waria Paulowna Barnhagen's Schriften zollt.

6. 8. Rovember 1827. Urtheil tiber die "Jahrbücher für wissenschaftliche Kritit"; Goethe's Stellung zu denselben. — Lob der Einrich' tung, daß die Rezensenten sich namentlich bekennen. — Tadel einer Bemerkung Purkinje's (s. d.) in den Jahrbüchern, daß man die wahre, dem Menschen so nöthige Heautognosse bei Hypochondristen, Humoristen, Heautontimorumenen kennen Iernen solle.

7. 23. September 1829, kurz nach dem zweiten Besuche des Chepaares in Weimar. Goethe übersendet mit Beziehung auf die in Aussicht genommene Biographie des Grafen Zinzendorf ein herrnhutisches Gebicht.

8. Ungebruckt — vermuthlich wenig später als ber vorangehende Brief. In bem zweiten Abschnitte beffelben spricht fich Goethe wieber über die "Jahrbucher für wiffenschaftliche Kritit" aus, ähnlich wie früher, während ber erfte etwas Reues bringt. "Mit Ihnen ein Besprach über beutsche kritische Literatur zu beginnen, wollte mir nicht recht von Herzen geben. Ueber bas Befondere konnte-man fich nur in ber Reihe eines thatigen Busammenlebens volltommen verständigen; bas Allgemeinste jedoch, und worauf es im Sanzen eigentlich ankommt, barf ich wohl unbewunden aussprechen. Dem Deutschen fehlt, woran feine Lage Urfach' fein mag, burchaus ber Trieb, die Luft, bas Bedürfnig, fich im gefelligen Leben zu bilben, wogegen ber Frangos gang allein von und fur die Gefellichaft existirt, baber benn auch, mas er schriftlich außert, gewiß immer von dem größten Ginfluß gefront ift [sic!]. Ich habe ben fünften Theil bes Globe' por mir bis aur 90ften Nummer, und es ift unter ben verfchiebenften Rubriten immer berfelbe Sinn, Diefelbige Behandlung. Gin 3wed macht fich Mar: Alle auf ben verichiebenften Begen, Reber nach feinen besonderen Absichten und Borhaben ift im Allgemeinen mit feinen Mitarbeitern einverstanden, ber Statistifer wie ber Theaterfreund, ber Historiker wie der lüberliche Baubevillifte, alle wirken in Gesellschaft, und wenn fie auch unter einander, wie wir nicht wissen, im Streite liegen, so mertt man es boch nicht in diesen Blättern; daher kommt das angenehme Gefühl, daß, wenn man auch mit ihnen nicht immer einig ift, man fich boch erfreut, baß fie unter einander fo einig find und in Harmonie fteben."

Während dann die nächsten Briefe, der erste mit mehreren Beilagen versehen, sich fast nur auf die Zeitschrift "Böhmisches Museum" und die etwaige Benutzung von Goethe's Arbeiten über dieselbe für andere Zwecke beziehen, dieten die folgenden Briefe einen reicheren Inhalt dar: Bemerkungen über Carus, Seedeck, Fürst Kückler, v. Henning, Charlotte v. Kalb und Zean Paul, Hegel und Reureuther, über die weiteren Biographien Barnhagen's, über die Streitigkeiten der französischen Naturforscher und manches Andere. Wir fügen indessen hier nur noch zwei Stellen aus einem ungedruckten Brieffragment hinzu, welches jedenfalls aus Goethe's letten Lebensjahren stammt.

"Die bilbende Kunft ist eine Afträa, die einmal aus himmlischen Regionen mit ihren Fußspitzen auf den Erdball auftippt; bald aber weiß man nicht, wo sie hingekommen ist.

"Soll ich aufrichtig gestehen, so ist mein Antheil an der neuern Kunft jest ganz eigentlich symbolisch; ich sehe immer mehr, worauf die Arbeiten hindeuten, als was sie sind. Ob auf Geist — that is the question."

Döring'sche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2). — Literarischer Bodiakus (D 62). — Kanzler Müller's Archiv (II A 5). — Rachlaß Barnhagen von Ense's (II A 9).

```
Beimar, 10. 12. 1811.
                          Ru einer Beit, ba ich im Begriffe)
                               ftebe.
         21.
               3. . 16.
                          E. Sw. wunfche burch eiligen.
   ••
               4. .. 25.
                          E. Sw. haben mich burch bie.
          3.
                                                               D 62, Ottober 1885, II, 260-265. A 1. A 2.
         15.
              3. ,, 27.
                          Das an mich, hochgeehrte Berrn,
               3. ,, 27.
                          Inbem ich Gegenwärtiges gu.
         18.
          8. 11. ,, 27.
                          E. Sw. machen mir burch meine.
   ..
             2. ,, 28.
                          E. Sw. mit einigen Anfragen gu |
         19.
                               begrüßen.
         23.
              9. ,, 29.
                          E. Sw. haben nicht allein burch
   "
                               Ibre.
                                                               D 62, II, S. 268. A 1.
              2. ,, 30.
                          E. Sw. habe nach langem Bogern.
         13.
                          Borliegenbe Senbung befteht.
         13.
                  ,, 30.
         29.
              6. ,, 29.
                          Die Monatidrift bes vaterlanbifden.
                                                                Beilagen au bem port-
                                                                  gen Briefe.
          8.
               7. ., 29.
                          Die Zweifel, bie mich abhielten.
   .,
         25.
              4. ,, 30.
                          E. Sw. empfangen ben lebhafteften.
                                                               D 63, II, S. 272-276.
         12.
              5. ,, 30.
                          Rach beenbigtem Lefen Ihres.
         16.
              5.
                  ., 30.
                          Eben hatte ich Ihre freundlichfte.
         10.
              9.
                 ,, 30.
                          G. Sw. bante verpflichtet fur bie
                                                               II A 9.
                               angenehmen.
                          Die bilbenbe Runft ift.
                                                               II A 5.
          2. 10. ,, 30.
          3. 10. ,, 30.
                          Es war im eigentlichen Sinne bes
                                                               II A 9.
                               Bortes recht.
                  ,, 30.
                          Mit Ihnen ein Gefprad.
                                                               II A 5.
          5. 8. ,, 31.
                          E. Sw. haben mir burch Ihre.
                          Leiber muß ich biefen meinen Brief.
          5.
             1. ,, 32.
   "
                         Für bie verschiebenen intereffanten.
              2. ,, 32.
```

# Pattemare, Alexander, frangofifcher Schaufpieler.

Battemare, bekannter unter dem Namen Alexander, war 1814 als französischer Chirurg mit einem Transport verwundeter preußischer Soldaten nach Deutschland gekommen und später daselbst als Baucheredner und Schauspieler aufgetreten. Er war zugleich ein eifriger Autographensammler, so daß seine Sammlung sich schließlich auf zehntausend Rummern belief. Bon Goethe, welchem er einige Proben seines

Talentes gegeben hatte, mit benen bieser zufrieden gewesen zu sein scheint, erhielt er die nachstehende Empfehlung, welche allerdings eigentslich nicht als Brief bezeichnet werden kann.

Parifer Leben. Bilber und Stigen von Lubwig Kalifc. Mainz, Berlag von Bittor v. Zabern, 1880.

Jena, 8. 6. 1818. Herrn Alexander mußte nicht. Ralifc, S. 85.

herrn Alexander wüßte nicht entschiedener meinen Beifall auszusprechen als durch die Erklärung, daß ich allen benen ihm ichon ertheilten Zeugniffen mit Bergnitgen beiftimme. Zu empfehlen weiß er fich felbft.

Jena, 8. Juni 1818.

3. 2B. v. Goethe.

### Vieweg, Dans Friedrich,

geb. Salle 11. Marg 1761, geft. Braunfcweig 26. Dezember 1835.

Der "Rürnberger Korrespondent von und für Deutschland" theilte im Morgenblatt vom 21. November 1869 ein von Goethe an die Bieweg'sche Buchhandlung geschriebenes Billet aus dem Jahre 1797 folgenden Bortlautes mit: "Ich übersende Ihnen im versiegelten Anschlusse ein Manustript. Will Hr. Vieweg dafür nicht 200 Friederichsd'or zahlen, so beliede er den Pack zurückzusenden, ohne ihn zu entsiegeln." — Bieweg entsiegelte nach einiger Zeit und fand "Hermann und Dorothea", welche Dichtung er dann auch in Berlag nahm. — Bergleicht man hiermit die Briese an Böttiger vom 16. Januar, 3. und 13. Juni 1797, so stimmen allerdings die dortigen Angaben, es ergiedt sich sogar, daß der obige Bries gegen Ende Mai fallen dürste; aber es bleibt immer die Möglichkeit offen, daß nicht Goethe, sondern Böttiger ihn geschrieben hat, da dieser das ganze Geschäft vermittelte.

#### Villers, Charles François Dominique de

geb. Bolchen (Boulay) in Lothringen 4. Rovember 1765, geft. Leipzig 26. Februar 1815.

Billers, von französischem Ursprunge, aber in späterer Zeit durch langen Aufenthalt in Deutschland mit bessen Literatur und Philosophie wohl vertraut, hat sowol persönlich als in seiner ganzen literarischen Thätigkeit eine Art Bermittelung zwischen deutscher und französischer 340 Villers.

Intelligeng herbeiguführen geftrebt. Dies zeigt fich auch in ben Beziehungen, welche er zu Goethe gehabt hat. Wann er biefelben anknubfte. wiffen wir freilich nicht. In dem einen hier in Betracht tommenben Briefe, welchen wir mittheilen, bezieht fich Goethe bereits auf frubere Sendungen, während seine Antwort auf die lette einem Auffat gilt, welchen Billers 1807 in bem Taschenbuche von Karl v. Reinhard (f.b.) "Bolpanthea" veröffentlicht hatte. Er führt ben Titel: "Sur lu manière essentiellement différente dont les poëtes français et les allemands traitent l'amour." — Spätere Beziehungen vermittelte bann Graf Reinhard (f. b.), welcher mit Billers befreundet war und in beffen Briefmechiel mit Goethe berfelbe häufig ermähnt wird (a. B. S. 10, 15, 48, 84, 108, 121). Es lag bem Letteren vor Allem baran, feine Karbenlehre in Frankreich bekannt zu machen, und Reinhard, welcher fich felbst für diese interessirte, sollte in diesem Sinne auf Villers wirken, ber sowol durch seinen häufigen Besuch von Baris wie auch als Correspondent de l'Institut national baju besonders geeignet schien. Ueber ben geringen Erfolg biefer Bemühungen f. bie Ginleitung gur Farbenlebre, Berte, Th. 35, S. XLV f.

Das neue Hamburg. Rebatteur Dr. H. Benfort. Hamburg 1802. — Briefe von Benj. Konftant. Görres, Goethe zc. Auswahl aus bem handschriftlichen Rachlaß bes Ch. be Billers, herausgegeben von M. Jeler. Hamburg 1879.

Weimar 11. 11. 1806. Ihr freundlicher Brief, mein werthgeschätzter. (Bariante: werthgeschätztefter.)

Shr freundlicher Brief, mein werthgeschähter Herr, lag auf meinem Tische, als die Abjutantur der französischen Generale bei mir eintrat, um Quartier zu machen. Durch die Abresse wurde ich diesen Männern bekannt, die sich sehr freundlich gegen mich bezeigten und mir in diesen bosen Tagen manches Gute erwiesen. Ihnen also, mein werthester herr Billers, bin ich außerdem, daß Sie mich in ästhetischem Sinne bei Ihren Landsleuten eingeführt haben, auch noch eine Einsührung ganz anderer Art schuldig, von der ich Sie zu benachrichtigen, wofür ich zu banken nicht unterlassen wollte.

Ihren Kleinen Auffat hab' ich mit Bergnügen gelesen, wobei es mir ein nicht geringer Trost war, zu sehen, daß dasjenige, was man geleistet hat, für etwas gehalten wird, in einem Augenblicke, wo man kaum hoffnung fassen kann, etwas weiter zu leisten.

Nehmen Sie für die lette Sendung so wie die früheren, zu welchen ich geschwiegen habe, meinen aufrichtigen Dank und erhalten mir eine fortbauernde Theilnahme.

Weimar, 11. November 1806.

### Pließ, v., geb. Baronin v. Esteles.

Der unten bezeichnete Brief ift in ben "Grenzboten" als an die Baronin v. Esteles gerichtet berausgegeben; D. Bernaps bat inbeffen in ber Zeitschrift "Im neuen Reich" balb barauf nachgewiesen, daß bie oben genannte Dame als Abreffatin anzusehen und außerbem, daß fie felbst, nicht, wie fruher ausgesprochen war, Karoline Bichler (f. d.), die Schwägerin berfelben gewesen ift. Gin Irrthum war hier um fo leichter möglich, als folgende besondere Umstände eintraten. Frau v. Wiek in Bien mar bereits gestorben, als biefer Brief Goethe's an fie anlangte; er tam in die Sande ihrer Schwägerin, welche wegen bes Inhalts ausreichende Beranlaffung hatte, ihn an ihre Freundin Bichler zu senden; benn während Goethe in dem ein halbes Sahr früher an diese gerichteten Briefe fich nur gang allgemein über ihre Produttionen geäußert hatte, enthielt bas zweite Schreiben eine ziemlich ausführliche und fehr anerkennende Beurtheilung ihres eben erschienenen Romans "Agathotles". - Es ift nur noch hinzugufügen, daß Frau v. Bließ eine Bekanntschaft Goethe's aus Karlsbab war, wo er fast ben ganzen Sommer bes Jahres 1812 zugebracht hatte; auch fpricht er in biefem Briefe noch feinen befonderen Dant aus für die Bermehrung seiner Autographensammlung burch ihre Bermittelung.

Grenzboten (D 23). - 3m neuen Reich (D 30).

**R**arlsbad, 30. 8. 1812. Es würde höchst undankbar von D 23, 1875, Nr. 13. Bgl. mir sein.

### Yogel, Dr. Karl.

Seit 1826 Goethe's Hausarzt, wurde Bogel von diesem sehr hochgeschätzt. Er behandelte ihn z. B. mit glücklichem Ersolge in seiner schweren Krankheit im November 1830; aber auch schon früher hatte Goethe sich mit der höchsten Anerkennung über ihn geäußert. "Daß ich mich jetzt so gut halte," heißt es bei Eckermann (Gespräche, Th. 2, S. 121 f.), "verdanke ich Bogel; ohne ihn wäre ich längst abgefahren. Bogel ist zum Arzt wie geboren und überhaupt einer der genialsten Menschen, die mir je vorgekommen sind." — Nach Goethe's Tode gab Bogel, auch durch den amtzlichen Berkehr veranlaßt, in welchem er lange mit ihm gestanden hatte, die von uns häusig zitirte Schrift "Goethe in amtlichen Berhältnissen" (A 5) heraus. Bon Briesen an ihn ist indessen nur ein unbedeutendes

Fragment bekannt geworden. Um die Großherzogin nach dem plötlichen Tode ihres Gatten besorgt, schrieb er an Vogel, welcher mit dem Hofe in Wilhelmsthal bei Eisenach verweilte, die nachfolgenden Zeilen.

Hufeland und Ofann, Neues Journal. LXIX. II. S. 11.

Weimar, Juni 1828. Sie thun fehr wohl.

Fragment.

Sie thun fehr wohl, länger in Eisenach zu verweilen; benn in solchen Fällen sind die Nachwirkungen immer zu fürchten. Der Charakter widerset sich dem treffenden Schlage, aber konsolibirt dadurch gleichsam das Uebel, das sich späterhin auf andere Weise Luft zu machen sucht.

Juni 1828.

# Voigt, Amalie v., geb. Hufeland, geb. 1767, geft. Weimar 1843.

Der Minister Boigt war in erster Che mit seiner Coufine Johanna Vittoria Hufeland (1741—1815), in zweiter mit seiner Richte Amalie Sufeland vermählt, welche von 1786 bis 1803 Gattin bes Abvotaten, späteren Regierungsraths heinrich Gottfried Dfann gewesen war. Ein an lettere gerichteter Brief fpricht ben Dant für ihren Gludwunsch au Goethe's Dienstjubilaum am 7. November 1825 aus und beginnt mit folgenben für bas Undenken ihres Satten ehrenvollen Worten: "Bie bergerhebend", schreibt Goethe am 4. Dezember besselben Jahres, "war mir's, zur feierlichen Stunde eine fo freundliche, ersehnte, aber nicht erwartete Stimme [au vernehmen], welche mir bie schönsten Tage meines Lebens gurudruft und mich an die Zeiten erinnert, ba ich keinen Schritt als an ber hand einer einfichtigen Freundschaft gethan, woburch es mir allein möglich warb, ein höchst bewegtes Leben ohne Anstoß fort= auführen, indem eine jede Stodung durch weise Leitung und Mitwirtung des erfahrenften und bestgefinnten Mannes fogleich beseitigt werben konnte." — Sechs Jahre später vermittelte er bei bem Großherzog Karl Friedrich ben Anfauf einer bedeutenden Mungfammlung, welche Boigt besessen hatte, und indem er der Bittme ben Abschluß bes für fie wünschenswerthen Geschäfts mittheilt, brudt er jugleich feine Freude aus, Gelegenheit zu finden, die liebevolle Berehrung, welche er fo lange feinem abgeschiedenen Freunde gewidmet, für jest und kinftig, auch über fein eigenes Bleiben hinaus zu bethätigen.

Rangler Maller's Archiv (II A 5). - Goethe in amtlichen Berhaltniffen (A 5).

+ Beimar, 4. 12. 1825. Wie herzerhebend mar mir's. II A 5.

16. 11. "31. Much bring' ich Gegenwärtiges. A 5, S. 262. (Frag. ment.)

### Voiat. Christian Gottlob v.

geb. Allftebt 23. Dezember 1743, geft. Weimar 22. Marg 1819.

Die Briefe Goethe's an Boigt find in so fern denen an den Herzog Rarl August verwandt, als fich auch in ihnen ber Geschäftsverkehr mit bem verfonlichen vermischt. Goethe war burch feine amtliche Stellung zu einer fortwährend gemeinsamen Thätigkeit mit Boigt genöthigt, und aukerbem war burch biefelbe ein gegenseitiges Bertrauen und ein inniges Freundschaftsverhaltnig entstanden, welchem nicht felten in ben Briefen Ausbrud gegeben wird. Gludlicherweise liegen uns biefe in einer portrefflichen Ausgabe vor, die in ihrer gehaltvollen Ginleitung, in tattvoller Auswahl bes Mitgetheilten, in zahlreichen Personalnotizen und sachlichen Auseinandersehungen taum etwas zu wünschen übrig läßt als einen die Benutung erleichternden Inder. — Daß auch biefe Ausgabe nicht vollständig ift, hat allerdings zum Theil seinen Grund barin, bak ber herausgeber nicht Alles bringen wollte; indeffen haben fich in ben amolf Jahren, welche feit bem Erfcheinen berfelben verfloffen find, boch noch manche Quellen aufgethan, und die Racklese binter ber Ausgabe ergiebt, wie das unter folgende Berzeichniß ausweist, mehr als hundert Unter biefen, welche man genöthigt ift fich aus etwa awanzig Reitschriften ober anderweitigen Berten gusammengusuchen, und von benen Manches ungebruckt ist, find allerbings viele von untergeordnetem Werthe und ohne literarische Bebeutung; aber eine Auswahl aus benfelben in bem Sinne, wie bie oben ermabnte Ausgabe hergestellt ift, wurde boch immer gerechtfertigt erscheinen.

Ebenso aber, wie wir hier barauf verzichten mulfen, bei ber Menge und Bielartigkeit ber Begenftanbe, welche in ben Briefen verhandelt werben, einen Ueberblick über den Inhalt berfelben zu geben, ist es auch geboten, jener Auswahl zu entsagen. Ohnehin ist die Mehr= jahl der nicht in der obigen Ausgabe enthaltenen Briefe in verschiebenen Jahrgangen der "Grenzboten" zu finden, in benen fie fast durchgangig von C. A. S. Burtharbt befannt gemacht finb. Wir befdranten uns bier auf einzelne Mittheilungen aus ungebruckten Briefen, welche lettere noch bagu meiftentheils nur in fragmentarischer Geftalt gegeben werben können.

- 1. 9. April 1795. Bei dem Neinen Geschäft, das ich hier treibe, habe ich bedauerlich zu bemerken, daß es im Kleinen wie im Großen geht. Folge das Einzige, wodurch etwas gemacht wird, und ohne das nichts gemacht werden kann, warum läßt sie sich so selten halten, warum so wenig durch sich selbst und Andere hervorbringen?
- 2. 4. August 1795. Bon akademischen Dingen weiß ich wenig zu sagen. Es ist ein eigener Vortheil solcher wunderlicher Körper, die sich immersort nothbürftig erhalten, daß es eigentlich keine Noth für sie giebt.
- 3. Anfang Juni 1797 (vollständig). Der Bote, der mir den Tod des guten Löffler's\*) verkündigt, trifft mich eben in der Literatur, \*\*) wo ich das liedliche Fest ganz munter geseiert habe. Um nichts auszuhalten, schiede ich meine Unterschrift in Blanko, worüber Sie die Güte haben, die Abschrift des Konzeptes sesen zu lassen. Rach dem Habitus scheint mir auch ohne nähere Kenntniß der vorgeschlagene Kandidat der beste. Leben Sie recht wohl! Ich siegle mit den Rosen der schönen Wirthin.
- 4. August 1804. Heute Nacht sind wieder Händel zwischen den Einländern [sic!] und Westphälingern vorgesallen. Die gewöhnslichen Formen werden wohl hinreichen, um auszumachen, daß Derjenige, der Schläge gekriegt hat, sie trage, wer verwundet worden ist, sich heilen lasse, und wer an den Wunden stirbt, begraben werde. Ich bin überzeugt, daß jeder alte Alabemiker hierüber höchst beruhigt zu Bette geht.
- 5. 25. September 1809. Wie sehr unser Wieland zu bedauern ist, so glücklich kann man es sinden, daß der Wahn für unheilbare Uebel noch augenblickliche Hoffnungen bereitet hat. Wir sind nicht darauf eingerichtet, das Leben zu verlassen, wenn es nichts mehr werth ist, und da muß Derjenige immer noch gepriesen werden, der es erträgelich haltbar anstreicht.
- 6. Etwa August 1812. Aussührlicher Bericht aus Karlsbad. Graf Razumowski geologisirt eifrig mit Goethe. "Weil er aber ins unendlich Kleine geht und beshalb Alles besser zu wissen glaubt, weil er Varietäten, die man mit Fleiß ignorirt, auffindet und für bedeutend hält, so ist nicht angenehm mit ihm umgehen, um so weniger, als auf biesem Wege keine Belehrung zu hossen ist." Goethe denkt in der nächsten Woche in Tepliz zu sein, wo sich der Herzog besindet (von

<sup>\*)</sup> Johann Bilhelm Löffler, Stadtsteuereinnehmer in Imenau, gest. 8. Juni 1797.

\*) haus bes hofraths Schus in Jena, wozu auch die Schlusworte vaffen wurden.

Belang für die Zeitbestimmung). — "Das Bergnügen, das wir in Karlsbad hatten, Ihro Majestät die Kaiserin längere Zeit unter uns zu sehen, ist leider auch durch das Besinden dieser trefslichen Dame etwas verkummert worden. So vielen Vorzügen wünscht man eine lange Dauer und ist freilich bei allen Symptomen ängstlich, die auf das Gegentheil hindeuten."

- 7. 20. Januar 1813. Genaue Vorschläge über ben Entwurf einer Mebaille, \*) bie, etwas größer als ein Konventionsthaler, nach Goethe's Meinung in Paris geprägt werden foll, barunter folgende Stellen: "Rranze waren immer ein angenehmes Symbol ber Belohnung. hier ift einer aus Lorbeerzweigen geflochten für bas ibeelle Berbienft, einer aus Gichenlaub gewunden, dem realen Berbienste gewidmet, und daß es ja Riemandem an Belohnung fehle, fo ift burch einen Erntetranz, ber aus Aehren. Mohn und Kornblumen besteht, alles Rükliche und Erfreuliche angebeutet." — "Die Inschrift ,Dem Burbigen' spricht bas bilblich Symbolifirte mit Worten aus, die Umschrift "Richts unversucht" fteht hier in boppeltem Sinne. Es ift dies ber gang eigentliche Bahlfpruch unfres gnädigsten Herrn und kann auch hier als Aufmunterung und Anregung für Alle gelten. Die Ameise war von je bas Sinnbilb bes anhaltenben Fleißes, und ich bächte, ber industriose Krang, ber von biefen Insetten gebildet wird, nehme fich amischen ben übrigen Rrangen ganz artig aus."
- 8. Ende Dezdr. 1816. Die Auffähe von Oken in der "Ifis" regten für Sachsen = Weimar die Frage über ein Preßgesetz an, und mehrere Entwürfe zu einem folchen waren dem Herzoge vorgelegt worden. In einem darauf bezüglichen Schreiben an Boigt, welcher mit Goethe zur Berichterstattung veranlaßt war, äußert dieser: "Ich leugne nicht, daß ich von meiner Seite die absolute Aufhebung aller Anonhmität in Druckschriften für die größte Wohlthat halte, die man einer Ration, bessonders der deutschen in ihrer jetzigen Lage, erweisen könnte."
- 9. 26. März 1817 (vollständig). "Die hier zurückkommenden Konzepte sind ganz in meinem Sinne; nur kann ich für Genast den Titel eines Theaterkonsulenten nicht anrathen; der eines Kommissionszaths scheint mir angemessener. (Zur Berathung, nicht Abstimmung.)

  Goethe."

Soethe's Briefe an Christian Gottlob von Boigt (B 25). — Goethe's Werte. — Wissenschaftliche Beilage der Leipziger Zeitung (D 39). — Diezel's Berzeichniß (A 33). — Großherzogliches Haus-Archiv (II A 2). — Großherzogliches

<sup>\*)</sup> Dan val auch bie Briefe vom 24. Januar und 2. Februar 1813.

Seheimes Archiv (II A 3). — Hamburger Rachrichten (D 29). — Privatbesity (II B 1, 6, 17, 19, 30). — Kanzler Müller's Archiv (II A 5). — Im neuen Reich (D 30). — Generalanzeiger sür Thüringen (D 25). — Soethe und das sächssischer (C 17 c). — Grenzboten (D 23). — Boethe's Berzeichniß einer Soethe-Bibliothes (C 17 c). — Grenzboten (D 23). — Goethe's Briefe an Eichstädt (B 4). — Goethe in amtlichen Berhältnissen (A 5). — Goethe und Ch. G. Boigt der Jüngere. — Goethe's Leben von J. W. Schaeser. Bremen, L. Schünemann. — (Augsburger) Allgemeine Beitung (D 4). — Dörpt'sche Beitung (D 20). — Jahrdücher sür Kunstwissenschaft (D 32). — Worgenblatt (D 40). — Döring'sche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2). — Goethe, Weimar und Jena. Bon Richard und Robert Keil. Leipzig, Verlag von Edwin Schlömp, 1882. — Goethe-Forschungen von Woldemar Freiherrn von Biedermann. Frankfurt a. M., Literarische Anstalt, Rütten & Loening, 1879.

| 1                | Ottober 1786.                              | Daß ich Ihrer und unferer.                                                                                                              | B 25, Rr. 1. In A 33 unter bem 20. Ardember, mährend ber Brief auf der Reife von Karlsbad nach Italien geschrieben sein muß, da Goethe bereits in dem Schreiben an Seibel vom 4. Rodember Bolgt an eine Beantwortung erin- nern läßt. |
|------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rom,             | 3. 2. ,, 87.                               | Bie fehr ich meinen gurudgelaffenen.                                                                                                    | - Rr. 2. Werte, Eb. 24,<br>S. 727.                                                                                                                                                                                                    |
| Reapel,          | 23. 3. ,, 87.                              | Es hatte mir nicht leicht eine.                                                                                                         | — Rr. 3. Werte, Th. 24,<br>S. 760 wirb ber 20.<br>Marz vermuthet.                                                                                                                                                                     |
| Rom,             | 23. 10. ,, 87.                             | Gewiß habe ich oft biefen.                                                                                                              | - Rr. 4. Berte, Eb. 24,<br>S. 868.                                                                                                                                                                                                    |
| "                | 30. 12. ,, 87.                             | Ihre Briefe machen jedesmal.                                                                                                            | — Rr. 5. Berke, Th. 24,<br>S. 908. (Empfangs-<br>und Beantwortungs-<br>tag 14. Januar 1788.)                                                                                                                                          |
| "                | 27./1. 2./2. 9                             | ./2. 1787. Ich fann nicht einen<br>Posttag.<br>Ich warb abgehalten, biefen Brief.<br>Noch einen Posttag blieb bies.                     | , — Nr. 6. Werte, Th. 24,<br>S. 920 unb 925.                                                                                                                                                                                          |
| Weimar,          | 16. 8. 1788.                               | Mit Freuden bore ich, bag Alles.                                                                                                        | — Nr. 7.                                                                                                                                                                                                                              |
| ,,               | 10. 12. ,, 88.                             | Es ift mir febr angenehm.                                                                                                               | — Nr. 8.                                                                                                                                                                                                                              |
| 11               | 6. 2. ,, 89.                               | Der fel. Dberm. b. Bigleben.                                                                                                            | — Nr. 10.                                                                                                                                                                                                                             |
| "                |                                            | 200 100 2000000 00 20000000                                                                                                             | 2111 241                                                                                                                                                                                                                              |
| ,,               | 16. 2. ,, 89.                              | hr. von Webel wird Ihnen.                                                                                                               | — Nr. 10a.                                                                                                                                                                                                                            |
|                  |                                            | ·                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zena,            | 16. 2. ,, 89                               | fr. von Webel wird Ihnen.                                                                                                               | — Nr. 10a.                                                                                                                                                                                                                            |
| Zena,            | . 2. ,, 89.                                | hr. von Webel wird Ihnen.<br>E. B. erfuche Ueberbringern biefes.                                                                        | — Nr. 10a.<br>— Nr. 11.                                                                                                                                                                                                               |
| Zena,            | . 2. ,, 89.<br>19. 9. ,, 89.               | Hr. von Webel wird Ihnen.<br>E. W. ersuche Ueberbringern bieses.<br>Hier sende den unterzeichneten.<br>Nach dem, was mir E. W. gestern. | - Nr. 10a Nr. 11 Nr. 12 Nr. 10. Für bie Zeitbeftimmung vgl. D 89,                                                                                                                                                                     |
| Zena,<br>Weimar, | 9. ,, 89.<br>19. 9. ,, 89.<br>Sept. ,, 89. | Hr. von Webel wird Ihnen.<br>E. W. ersuche Ueberbringern bieses.<br>Hier sende den unterzeichneten.<br>Nach dem, was mir E. W. gestern. | - Nr. 10a.<br>- Nr. 11.<br>- Nr. 12.<br>- Nr. 10. Für die Zeitbeitimmung vgl. D 39, 1868, S. 223.                                                                                                                                     |

| Weimar,      | 15. 10.   | 1790.         | Da mich ber Gedante, die b<br>Schiefer.     | D 39, 1868, <b>S. 228</b> .                                                                                       |
|--------------|-----------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "            | 21. 10.   | <b>,,</b> 90. | Alls Endesunterzeichneter bem Rammerbiener. | D 89, 1868, Rr. 58, S. 1222<br>(mehr Aftenftick als<br>Brief; fehlt in A 83).<br>Goethe - Forschungen,<br>S. 869. |
| **           | etwa      | ,, 91.        | Bieland tam geftern zu mir.)                | <b>C. C. C. C. C. C. C. C.</b>                                                                                    |
| **           |           | ,, 91.        | Sollte Helmersh. bei Abichluß.              |                                                                                                                   |
| **           | "         | ,, 91.        | Ich habe bie Lage unseres                   | B 25, Rt. 17-22. Die                                                                                              |
|              | •         | 01            | Regotti.                                    | Beitbestimmung ift un-<br>ficher und jum abeil<br>auch bie bes Ortes                                              |
| ••           | "         | ,, 91.        | Und mir ist doppelt angenehm.               | auch die des Ortes<br>der Aufgabe.                                                                                |
| •1           | "         | ,, 91.        | Beitommendes Raftchen bitte.                |                                                                                                                   |
| "            | "         | ,, 91.        | Den herrn Rirchenr. Griegb.                 |                                                                                                                   |
| + Longwy,    | 28. 8.    | ,, 92.        | Durch gute und bofe Bege.                   |                                                                                                                   |
| + Jardin Fo  | ntaine, 1 | 0. 9. 1       | 792. Daß die Armee nach.                    | II A 2                                                                                                            |
| + Berbun,    | 10. 10.   | 1792.         | Dag unfer Rriegsftern.                      |                                                                                                                   |
| + Weimar,    | 23. 12.   | ,, 92.        | G. Excelleng bante gang.                    | II A 8.                                                                                                           |
| † "          | 31. 12.   | ,, 92.        | Dit einem berglichen Glud-                  |                                                                                                                   |
| ,            |           | ••            | wunfc.                                      | П & 2.                                                                                                            |
| "            | 12. 3.    | ,, 93.        | E. Excelleng erlauben, bag ich )            | D 29, 1877, Nr. 57. (Babr-                                                                                        |
|              |           |               | Diefelben.                                  | scheinlich an Boigt.)                                                                                             |
| + Bor Mains, | 30. 5.    | ,, 93.        | Raum war ich einige.                        |                                                                                                                   |
| +Marienborn, | 9. 6.     | ,, 93.        | Begen Rurge ber Beit.                       |                                                                                                                   |
| <b>†</b> "   | Zuni      | ,, 93.        | Beiliegendes Blatt.                         |                                                                                                                   |
| <b>†</b> "   | 14. 6.    | ,, 93.        | Wir ftehen noch immer wie.                  |                                                                                                                   |
| <b>†</b> ,,  | 3. 7.     | ,, 93.        | Bie felig tann man.                         | . П А 2.                                                                                                          |
| <b>†</b> ",  | 9. 7.     | ,, 93.        | Die Belagerung geht.                        |                                                                                                                   |
| <b>†</b> "   | 10. 7.    | ,, 93.        | Es geht jest beffer und.                    |                                                                                                                   |
| + Mains,     | 23. 7.    |               | Endlich tann ich boch im.                   |                                                                                                                   |
| Weimar,      | 1. 3.     | ,, 94.        | Roch fpate fage ich Ihnen bas.              | B 25, Nr. 23.                                                                                                     |
| ,,           | 28. 4.    | ,, 94.        | Richt ohne Berlegenheit fenbe.              | B 25, 98r. 24.                                                                                                    |
| + ",         | 8. 6.     | ,, 94.        | Sie erhalten, werther Gr., }                | •                                                                                                                 |
|              |           | **            | burch Ueberbringer.                         | ПВ6.                                                                                                              |
| "            | 3. 12.    | ,, 94.        | Bon meinen Berhandlungen   mit.             | B 25, Nr. 25.                                                                                                     |
| † Jena,      | 9. 4.     | ,, 95.        | Bei bem fleinen Geschäft, bas.              | II A 5.                                                                                                           |
|              |           | ··            |                                             | H B 6.                                                                                                            |
| "            | 10. 4.    | ,, 55.        | Es ift mir eingefallen: ob Sie   nicht.     | D 80 1877, II, S. 564.                                                                                            |
| "            | 11. 4.    | ,, 95.        | Bent wird fich bie Freiheit  <br>nehmen.    | D 25, 1872, Rr. 40.                                                                                               |
| ,,           | 22. 4.    | ,, 95.        | Bollten Sie die Gute haben.                 | B 25, Nr. 26.                                                                                                     |
| Weimar,      | D. D.     | ,, 95.        | Fur Die gefällige Beforgung.                | B 25, Rr. 27.                                                                                                     |
| + " Pfingfte |           | ,, 95.        | \$                                          | II B 6.                                                                                                           |
| # # F1Bi     | Juni      | ,, 95.        | Durfte ich um Mittheilung.                  | A 15, S. 126.                                                                                                     |
| ••           |           | ,, 50.        |                                             | -                                                                                                                 |

```
II A 5. (Bahricheinlich
an Boigt, übrigens
nur wenig Zeilen.)
+Rarlsbad, 4. 8. 1795.
                            Bon atabemifden Dingen weiß.
            2. •9. ,, 95.
                                                                   B 25, Nr. 28.
Almenau.
                            Die Gefellicaft Rathaeber ift.
                                                                   — Nr. 29.
Beimar.
            3.
                1. ,, 96.
                            Der Bederiiche Brief ift bei mir.
                    ,, 96.
                            Für die Nachrichten, die
Rena.
            3.
                3.
                                                                     - Nr. 30.
                                 einigemal.
          12.
                3. ,, 96.
                            E. Hw. erhalten durch die
   ,,
                                 fälligfeit.
                    ,, 96.
                            Sie haben ja wol bie Gute.
                                                                   — Nr. 32.
       etwa März
                    ,, 96.
                            Seute geht meine theatralifche Roth.
                                                                    — Nr. 33.
   "
                    ,, 96.
          10.
                5.
                            Mit vieler Freude habe ich die.
                                                                   — Nr. 34.
   •
                    ,, 96.
          29.
                                                                    — Nr. 35.
                5.
                            Es geht ein Expresser nach Weimar.
                                                                   — Nr. 36.
                    ,, 96.
                            Für bie gutige Berwendung.
          31.
                5.
   "
                    ,, 96.
        etwa Mai
                            Gefällig zu gebenten.
                                                                     - Nr. 37.
                                 biefige.
Weimar,
          14.
                6.
                    ,, 96.
                            Schon einige Tage bin ich hier.
                                                                   — Nr. 38.
                    ,, 96.
            1.
                7.
                            36 bin febr erfreut, baf.
                                                                   - Nr. 39.
   •
                7.
          22.
                    ,, 96.
                            Taufend Dant für Ihr Undenten.
                                                                    — Nr. 40.
   "
                7.
                                                                    — Nr. 41.
          25.
                    ,, 96.
                            Mit ber heutigen Poft habe ich.
   "
           unbeft. ,, 96.
                            Für bas fortgefett gütige Un-
   "
                                 benten.
                    ,, 96.
                                                                    — Nr. 118.
          August?
                            3d tann mir leicht benten.
   "
                8. ,, 96.
                            Beifommenbe Aften, bie ich mit |
                                                                   — Nr. 48. (In A 33 unter
bem 13. August.)
   .,
                                 ebenfo viel.
                                                                   — Nr. 44.
          17.
                8.
                    .. 96.
                            Bierbei folgen die Berordnungen.
   "
          22.
                8.
                    ,, 96.
                            Da mir im Gangen noch.
                                                                   - Nt. 45.
Zena,
          28.
                8.
                    ,, 96.
                            36 banke recht berglich für.
                                                                   — Nr. 46.
   "
          30.
                8.
                    ,, 96.
                            Nur ein Wort bes Dantes.
                                                                   — Nr. 47.
   •
                    ,, 96.
                                                                   — Nr. 48.
           unbeft.
                            Ihr Briefden mit ben barin.
            9.
                9.
                    ,, 96.
                            Mit Dant tommen die mitgetheilten.
                                                                   - Nr. 49.
                                                                   — Nr. 50.
          11.
                9.
                    ,, 96.
                            Indem ich die Bergwerkspapiere.
   ..
                    ,, 96.
                                                                   - Nr. 51.
           unbeft.
                            Recht herzlich banke ich für.
   **
                                                                   - Nr. 52.
          13.
                9.
                    ,, 96.
                            Mit vielem Dant ichide ich.
                9.
                    ,, 96.
                            Rur die überidriebenen politifden.
                                                                    — Nr. 53.
          15.
                    ,, 96.
          17.
                            Durch eine Gelegenheit, Die.
                                                                   — Nr. 54.
                9.
                    ,, 96.
          20.
                9.
                            Durch die überfendeten Atten.
                                                                   — Nr. 55.
   ••
                    ,, 96.
          24.
                9.
                            Durch Ihre neufte Berordnung.
                                                                   — Nr. 56.
   "
                    ,, 96.
                                                                   - Nr. 57.
          25.
                9.
                            Es tommt in diefem Augenblick.
                    ,, 96.
          25.
                9.
                            Beiliegendes, allenfalls oftenfibles
   ••
                                                                   — Nr. 58.
                                 Blatt.
                9. ,, 96.
                            Ihre Bermuthung wegen Bachters.
                                                                   — Nr. 59.
          27.
          30.
                9. ,, 96.
                            3ch wünsche, daß die Expedition.
                                                                   — Nr. 60.
   "
            1. 10. ,, 96.
                            36 Brief, werthefter Freund.
                                                                   — Nr. 61.
```

| Beimar,         | 17.        | 10.  | 1796.  | 3ch bin völlig Ihrer Meinung. 1       |                                                                    |
|-----------------|------------|------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ,,              |            |      | ,, 96. | Sollte man wegen bes Beiben-          | B 25, Rr. 62.                                                      |
| "               |            |      | ••     | vertaufs.                             |                                                                    |
| Imenau,         | 31.        | 10.  | ,, 96. | Das icone Wetter, bas mich.           |                                                                    |
| . ,,            |            | 11.  | ,, 96. | Borftebendes ift liegen geblieben.    | — Nr. 63.                                                          |
| ,,              | 3.         | 11.  | ,, 96. | Beiliegendes habe ich oftenfibel.     | — Nr. 64.                                                          |
| "               | 3.         | 11.  | ,, 96. | Erft nach und nach fange ich an.      | — 9λτ. 65 <b>.</b>                                                 |
| "               | 6.         | 11.  | ,, 96. | Durch einen rudlehrenben Boten.       | <b>- %</b> r. 66.                                                  |
| Weimar,         | 14.        | 2.   | ,, 97. | 3ch hoffe, Sie haben Ihre ein-        |                                                                    |
|                 |            |      |        | jame Fahrt.                           | — Nr. 67.                                                          |
| 11              | 4.         | 5.   | ,, 97. | Da Serenissimus, wie ich höre.        | — Nr. 68.                                                          |
| "               | 6.         | 5.   | ,, 97. | Oberbergrath von Humboldt hat.        | — Nr. 69.                                                          |
| n               |            | Juni | **     | Goge tommt mit ben Botanicis.         | — 9λτ. 70.                                                         |
| † Jena, &       |            | _    |        | Der Bote, ber mir ben Tob.            | C 17 c.                                                            |
| Frankfurt,      | 24.        | 8.   | ,, 97. | Für das mir gezeigte freund.          | B 25, Rr. 71.                                                      |
| Stāfa,          | 26.        | 9.   | ,, 97. | Sie erhalten hierbei, werthefter      | - Rr. 72. Berte, Eb.                                               |
| , <b>,</b>      |            | -    | ,,     | Freund.                               | — Rr. 72. Werte, Th.<br>26, S. 115, A 1, A 2<br>unter bem 25. Sep- |
|                 | 17         | 10   | 97     | Wir find von unferer Reife.           | tember. — Rr. 78. Werte, Th.                                       |
| 11<br>28-34     |            |      | ,, 97. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 26, S. 144. A 1. A 2.                                              |
| Zūri <b>ā</b> , | 25.        | 10.  | ,, 97. | Ihre werthen Briefe vom 22.           | — Rr. 74. Werte, Lb.<br>26, S. 158. A 1. A 2.                      |
| 0               | 97         | ĸ    | 00     | September.                            | 20, C. D. A.L. A.Z.                                                |
| Zena,           | Zi.        | J.   | ,, 98. | Ich eile, die mir übersendeten.       | 00- FF                                                             |
|                 |            |      |        | (Beilage: Es ist Ihnen wahr-          | — Nr. 75.                                                          |
|                 | 99         | 5    | ,, 98. | Die beiben Ronzepte fcide.            | — Nt. 76.                                                          |
| "               | 27.        |      | ,, 98. | Recht herzlichen Dank, daß.           | D 28, 1877, 98r. 88.                                               |
| Beimar,         |            |      | ,, 98. | Die Kantische Andropologie [sic!]     | 2 20, 1011, 1111 00,                                               |
| 20112121        | 20.        |      | ,, 00. | folgt.                                | D 28, 1878, Nr. 42.                                                |
| "               | 29.        | 12.  | ,, 98. | Der Dottor Stahl, ein fehr em-        | T) 90 1077 50- 60                                                  |
|                 |            |      |        | pfehlungswürdiger.                    | D 28, 1877, Rr. 88.                                                |
| Jena,           | 15.        |      | ,, 99. | Das Rathsprotokoll fende ich.         | B 25, Nr. 77. D 40,<br>1855, Nr. 41.                               |
| "               |            |      | ,, 99. | In beiliegenbem Briefe, welchen ich.  | — Nr. 78. D 40, 1855, Nr. 41.                                      |
| Weimar,         | 25.        | 2.   | 1800.  | Bon unsern Schloßbausachen.           | — Nr. 79. D 40, 1855,<br>Nr. 41.                                   |
| "               | 12.        | 3.   | ,, 00. | Beiliegenden Brief erhalte ich.       | — Rr. 80. D 40, 1855,<br>Rr. 41.                                   |
| ••              | 5.         | 6.   | ,, 00. | Geftern habe ich ben ausgefer-        | — Kr. 81.                                                          |
|                 |            |      |        | tigten, )                             | In A 83 als Rr. 3785                                               |
| + Jena,         | 12.        | 9.   | ,, 00. | İ                                     | und \$802 obne An-                                                 |
| <b>†</b> "      |            |      | ,, 00. | ì                                     | gabe ber Anfangs-<br>worte aus II A 5, als                         |
|                 |            |      |        | J                                     | vermuthlich an Boigt ·<br>gerichtet notiet.                        |
| Phrmont,        | <b>30.</b> | 6.   | ,, 01. | Db ich gleich bas Detail bes.         | B 25, %r. 82.                                                      |
| Jena,           | 19.        | 1.   | ,, 02. | Die Büttnerifche Bibliothet.          | — 92т. 83.                                                         |
| "               | 21.        | 1.   | ,, 02. | Indem ich wünsche, bag.               | — Kr. 84.                                                          |

| † Zena,    | 22. 1.          | 1802.           | Beiliegendes habe ich.                  | II B 1, nach ber Angabe in A 33.                                          |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ,,         | 22. 1.7         | ., 02.          | Geftern, als ber Kondutteur Roch.       | B 25, 97r. 85.                                                            |
| "          | 26. 1.          | ,, 02.          | Seute früh haben wir angefangen.        | — Nr. 86. D 40, 1855<br>Nr. 43.                                           |
| "          | 14. 2.          | ,, 02.          | Soon hatte ich mir vorgenommen.         | — Nr. 87.                                                                 |
| "          | 16. 2.          | ,, 02.          | Wenn ich freilich nicht.                | Nr. 88. D 40, 1855<br>Nr. 43.                                             |
| Weimar,    | 28. 7.          | ,, 03.          | Leiber ift meine Bermuthung.            | — Nr. 89.                                                                 |
| "          | 28. 8.          | ,, 03.          | Inbem ich mich erfundige, wie.          | — Nr. 90.                                                                 |
| "          | <b>28</b> . 8.  | ,, 03.          | Belliegenbes war gefdrieben.            | — Nr. 91.                                                                 |
| "          | 18. 11.         | ,, 03.          | Mit vielem Dant für bie Mit-            | — Nr. 92. A 5, €. 263.                                                    |
| ,,         | 17. 2.          | ,, 04.          | Mit bantbarer Erwiberung.               | — Nr. 96.                                                                 |
| "          | 28. 3.          | ,, 04.          | Da ber junge Bog morgen.                | — Rr. 97.                                                                 |
| ,,         | 23. 4.          | ,, 04.          | hierbei bie Linbifden Entwürfe.         | — Nr. 98.                                                                 |
| "          | <b>22.</b> 5.   | ,, 04.          | Erlauben Sie, baß ich ben heutigen.     | — Kr. 99.                                                                 |
| "          | 27. 5.          | ,, 04.          | Begen dem verwünschten Buppen- wefen.   | — Ят. 100.                                                                |
| <b>†</b> " | 4. 8.           | ,, 04.          | Seute Racht find wieber Sanbel.         | II A 5.                                                                   |
|            | . vor Nov.      | • •             | Um brei Uhr werbe ich mich alfo.        | B 25, 98r. 98.                                                            |
| " "        | 11 11           | ,, 0 <b>4</b> . | Roch dante ich Ihnen herzlich für.      | — Rr. 94. In A 83<br>unter bem 29. Aug.                                   |
| " "        |                 | ,, 04.          | Bielleicht mare es gefällig.            | — Nr. 95.                                                                 |
| "          | 28. 3.          | ,, 05.          | Um E. Egc. heute nicht.                 | B 4, S. XVI.                                                              |
| "          | 18. 6.          | ,, 05.          | Die von bem Professor Batfc.            | B 25, Nr. 101. A 5, S.<br>266. A 33. A 1. A 2.<br>Eberte, Th. 27, S. 436. |
| ,,         | 19. 6.          | ,, 05.          | herr Geheimer hofrath R. hat bie.       | A 5, 6. 188.                                                              |
| Lauchstäbi | , 5. 8.         | , 05.           | Was die Bibliothet betrifft.            | B 25, %r. 102. A 5,<br>S. 267. A 1. A 2.                                  |
| Weimar,    |                 | ,, 05.          | Da man für seine Untergebenen.          | — Nr. 108. A 5, €. 339.                                                   |
| n .        | <b>24</b> . 12. | ,, 05.          | Darf ich bas freundliche Gefchent.      | — Rt. 104                                                                 |
| "          |                 | ,, 06.          | hrn. von Faubel mare.                   | — Rr. 105.                                                                |
| Zena,      |                 | ,, 06.          | E. Egc. bante suvorberft.               | — Nr. 106.                                                                |
| "          |                 | , 06.           | Schon als Herr Hofrath Boigt.           | — Rt. 107.                                                                |
| Rarisbad,  | 12. 7. ,        | , 06.           | Da fich eine Gelegenheit findet.        | — 97r. 108.                                                               |
| Zena,      | 19. 8. ,        | ,, 06.          | E. Exc. fage gehorfamften Dant.         | - Rr. 109. A1. A2.                                                        |
| ,, •       | 23. 8.          | ,, 06.          | E. Erc. gefälliges Schreiben er-        | — Nr. 110. A 1. A 2.                                                      |
| "          | 26. 8. ,        | , 06.           | Indem E. Exc. die wichtigsten   Sorgen. | — Nr. 111. Al A2                                                          |
| "          | 29. 8. ,        | , <b>0</b> 6.   | Berehrter Freund, Ihr herzliches.       | — Kr. 112.                                                                |
| Beimar,    | 16. 10.         | <b>, 0</b> 6.   | Ein aufrichtenbes Wort.                 |                                                                           |
| ,,         |                 | , 06.           | In bem ichredlichen Augenblide.         | D 23, 1874, Mr. 6.                                                        |
| "          |                 | , 06.           | Sollten wir nicht etwa unfrerfeits.     |                                                                           |
| **         | 20. 10. ,       | , 06.           | Lengens Strubelei muß freilich.         | Reil, S. 82.                                                              |

```
Reil, G. 126.
Beimar.
           6. 11. 1806.
                           So eben bernehm' ich. bak.
            Nov. ,, 06.
                           Sierbei au fo mannichfaltigen.
                                                                 D 28, 1874, 98r. 6.
   ,,
            Rov. ? ., 06.
                           Bon Jena habe ich ein Birfular.
                                                                 B 25, Nr. 114.
   ,,
                           Taufend Dant für bas überfenbete.
                                                                 — Nr. 115.
           9. 11. .. 06.
            ş
                   .. 06.
                           Berglichen Dant, bag Sie meine.
                                                                 — Nr. 116.
   "
                   ,, 06.
                           Um fernere gutige Rommunikation.
                                                                 — Nr. 117.
   ,,
          20. 12. ,, 06.
                           G. Erc. werben aus beiliegenbem Brief. Reil, G. 155.
Jena (Beimar?), 25. 2. 1807. E. Erc. überfende ein Schreiben.
                                                                 - Rr. 118. A 5. €. 274
Weimar, 10. 4. 1807.
                           Rach E. Exc. Aufforderung bin ich
                                                                 — Nr. 119.
                                jehr.
            April ,, 07.
                           Rachbem ich heute fruh die Aufgabe.
                                                                 — Nr. 120.
   ,,
          13. 4. ,, 07.
                           Rach jeber Rommunitation
   "
                                                                 - Nr. 121
                                E. Exc.
                           Bir find eben im Begriff, ben.
                                                                  — Nr. 122.
            April ., 07.
   "
                   ., 07.
                           Bei ber verzeichneten Bertheilung.
                                                                 — Nr. 128.
                  ,, 07.
                           E. Exc. überfenbe einige Papiere.
                                                                 — 9Rt. 124.
                  ,, 07.
               5.
                           E. Exc. erwähnten bor einigen
   "
                                Tagen.
                                                                  – Nr. 126.
              5. ,, 07.
                           Beiliegendes Ronzept fann, wenn es.
   "
               5. ,, 07.
                           E. Erc. fende hierbei ben Gichftabti- |
                                fden.
          14. 5. ,, 07.
                           Einiges, was noch bei mir liegt.
                                                                 B 4. S. XVIII.
   "
                                                                 D 28, 1874, Mr. 6.
                           E. Erc. erfuche in fo viel Uebeln.
           Dittor. ,, 07.
           1. 12. ,, 07.
                           E. Erc. burch ben gewöhnlichen
Zena,
                                                                 B 25, 98r. 128. A 1.
                                Boten.
                                                                 — Kr. 129.
          13. 12. ,, 07.
                           Das Gelbpadet begleite nur mit.
                                                                 - 98r. 130.
           7. 1. ,, 08.
                           L'impresario in angustie.
   .,
Beimar,
           9. 11.
                   ,, 08.
                           Ihro bes Erbpringen Durchlaucht.
                                                                 D 23, 1874, 97r. 6.
                                                                 B 25, S. 495.
           7. 12.
                   ., 08.
                           Auf bas von G. Exc. mir geneigt.
           7. 12. ,, 08.
                           Die gnabigften Gefinnungen Sere-
   ••
                                                                  - 5. 496.
                                niffimi.
                                                                 - 6.495.
           8. 12. ,, 08.
                           E. Exc. erhalten hierbei einen.
   "
           8. 12. ,, 08.
                           Da Gereniffimus wenigftens neu-
   **
                                                                 — 6.504.
                                gierig.
           9. 12. ,, 08.
                           E. Ezc. erhalten bierbei, ba.
                                                                 — S. 504.
   "
                           Benn ich in meinem vorgeftrigen.
                                                                 - E. 505.
           9. 12. ,, 08.
   •
                                                                 - 6. 520.
          11. 12. ,, 08.
                           E. Exc. erhalten hierbei eine.
   "
                           Entichiebene und noch zu entichei-
          11. 12. ,, 08.
   ..
                                benbe.
           Degbr.
                   ,, 08.
                           Unter uns wenigftens ein.
                                                                 -- 6.522.
   "
                                                                 -- 6.526.
                           E. Erc. bitte inftanbigft, nur.
   ,,
                   ,, 08.
                                                                 – 6. 527.
                           E. Erc. habe ein eilig Blattchen.
   "
                                                                 - 6.582.
                   ,, 08.
                           E. Erc. will ich nicht leugnen.
   "
                           E. Ezc. entidulbigen mid, wenn.
                                                                 - 5.532.
                  ,, 08.
   "
```

| Weimar,   | 29.         | 12.  | 1808.         | Mit G. Egc. gütiger Beiftimmung. A 5, G. 396.                                         |
|-----------|-------------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ,,        | 29.         | 1.   | ,, 09.        | Da ich weiß, daß E. Exc. B 25, Nr. 131.                                               |
| "         | 2           | Nai  | ,, 09.        | Wenn E. Ezc. auf fo manch. — Nr. 182.                                                 |
| "         | 17.         | 6.   | ,, 09.        | In beiliegenbem Briefe, ber Rr. 133.                                                  |
| "         | 22.         | 7.   | ,, 09.        | D 32, II, 337. A 1.                                                                   |
| Jena,     | 4.          | 8.   | ,, 09.        | E. Exc. bin für die erfreulichen. — Nr. 135. D 40, 1855,<br>Nr. 43, S. 1023.          |
| "         | <b>©</b>    | ept. | ,, 09.        | G. Exc. erhalten hierbei ben   − Nr. 136. D 40, 1855,<br>Brief.                       |
| "         | 2.          | 9.   | ,, 09.        | E. Exc. haben mich burch ein. — Rr. 137. D 40, 1855,<br>Rr. 48, S. 1023.              |
| + Weimar, | 25.         | 9.   | ,, 09.        | Bie fehr unfer Bieland gu be-                                                         |
|           |             |      |               | dauern ist. IM A 5 ein Brief, der in A 33 als Rr. 4888 und 4840 verzeichnet ist. auf. |
| Jena,     | 26.         | 9.   | ,, 09.        | G. Exc. früher für die letten. B 25, Rr. 188. D 40, 1855, Rr. 48.                     |
| "         | <b>2</b> 9. | 9.   | " <b>09</b> . | Durch ben Abgang bes Boten. — Nr. 139. D 40, 1855,<br>Rr. 48.                         |
| "         | 23.         | 12.  | ,, 09.        | Wie gern machte ich durch. — Nr. 140.                                                 |
| **        |             | ş    | ,, 09.        | E. Ezc. haben fich melfter- und   - Rr. 141.                                          |
| Weimar,   | 10.         | 1.   | ,, 10.        | Beiliegendes raisonnirendes Ber- } - Rr. 142. A 1. A 2.                               |
| "         | 14.         | 1.   | ,, 10.        | Ich überfende bas raifonnirende Rr. 143. A 5, G. 277.                                 |
| "         | 18.         | 1.   | ,, 10.        | E. Exc. ersehen aus beiliegenbem . Rr. 148a. A 5, S. 278. Schreiben. A 1. A 2.        |
| Jena,     | 1.          | 5.   | ,, 10.        | Giner Ginladung nach Sohlftebt Rr. 144. A 5, S. 279.                                  |
| ,, ·      | 15.         | 5.   | ,, 10.        | Er. Ert. erhalten bor meiner                                                          |
| + Weimar, | 8.          | 10.  | ,, 10.        | Es gelang mir neulich. II A 2.                                                        |
| "         | 10.         | 1.   | ,, 11.        | Durch die Anstellung des Pro- B25, Rr. 146. A1. A2. feffor Jagemann.                  |
| Zena,     | 26.         | 11.  | ,, 11.        | Bum ftillen Feste wunfch' ich. — Rr. 147.                                             |
| Weimar,   | 21.         | 12.  | ,, 11.        | E. Ezc. höchst erfreuliches                                                           |
| "         | 16.         | 2.   | ,, 12.        | Wie E. Exc. aus bem Berhan- A 5, S. 286.                                              |
| "         | 16.         | 4.   | ••            | Mit nochmaligem Dant für. A 5, S. 287.                                                |
| "         | 21.         |      | •••           | Bor mehreren Jahren, balb. A 5, S. 287. A 1. A 2.                                     |
| "         | 21.         | 4.   | ,, 12.        | Gefällig zu gebenken. 1. Bei- A 5, S. 288.                                            |
| Jena,     | 29.         | 4.   | ,, 12.        | E. Exc. erfeben gefällig. A 5, S. 289.                                                |

```
30. 4. 1812.
                            Rachftebenbes Berzeichnik.
                                                                    A 5, S. 291. A 1. A 2.
+ Rarlsbab, Ende Juli 1812. G. Erc. erhalten von mir.
                                                                    II A 5 (unrollft.). Febit
                                                                      in A 83.
Jena,
            8. 11. 1812.
                             Das zoologifche Rabinet ruht.
                                                                    A 5, S. 291 o. D. In A 33.
A 1 u. A 2 8. Novbr.
            9. 11. .. 12.
                             Die Bibliothets-Subalternen.
                                                                    A 5, S. 338.
Weimar, 14. 12.
                    ,, 12.
                             Bei ber letten Revifion.
                                                                    A 5, S. 293. A 1. A 2.
           23. 12.
                    ,, 12.
                             Mus bem Alterthum ift mir.
                                                                    B 25. Nr. 149.
          20.
                1.
                    ,, 13.
                            E. Erc. erhalten bierbei.
                                                                    II A 5.
    ,,
                                                                    B 25, Rr. 150. A 5, S. 298. A 1. A 2.
                            E. Erc. haben ja wol bie Gute.
           24.
                1. ,, 13.
    •
            2.
                2. ,, 13.
                            Meiner geftrigen Bufage gemäß.
                                                                      _9Rr. 151. A 5, S. 295.
    •
                                                                      II A 5. A 1. A 2.
           17.
                2. ,, 13.
                            Sereniffimus brachten die Mebaille.
                                                                    — Nr. 152. A 5, S. 296.
                                                                      A 1. A 2.
           17.
                2. ,, 13.
                            Unferm guten und thatigen.
                                                                    A 5, S. 337.
                                                                    B 25, %r. 153. A 5, S. 297. A 1. A 2.
           11.
                4. ,, 13.
                            Diefe zwar noch immer pragnanten.
           16. 4. ,, 13.
                            Rach vielfältiger Betrachtung.
                                                                    — Rr. 154₽ A 5. S. 299.
    ,,
                                                                      A 1. A 2.
           16. 4. ,, 13.
                            E. Exc. erhalten hierbei, mit noch.
                                                                     - Nr. 155. A 5, S. 298.
                                 maligem.
                            Wie oft habe ich mich icon bin-
Teplik.
          26.
                7. ,, 13.
                                                                    Cb. G. Boigt ber 3un-
                                 gefeßt.
                                                                      gere, S. 6 und 8.
Weimar, 18. 9. ,, 13.
                            E. Ezc. erlauben, bag ich.
           13. 10. ,, 13.
                            Meinen aufrichtigen Dank.
                                                                    II B 30.
            8. 12.
                    ,, 13.
                            G. Erc. habe geftern bie Anregung.
                                                                    B 25, Nr. 156.
    ,,
                    ,, 13.
           14. 12.
                            E. Exc. obgleich bein Gehalt nach.
                                                                    — 98r. 157.
    ,,
          30, 12,
                    ,, 13.
                                                                    - Nr. 158.
                            Rach der anädigen Aufnahme.
    ,,
           2.
                1.
                    ., 14.
                            G. Erc. erlauben mir.
                                                                    IIB6.
    ..
                    ,, 14.
            4.
                1.
                            Hofr. Sartorius, welcher sich.
                                                                    B 25. Nr. 159.
          11.
                1.
                    ., 14.
                            Bei Betrachtung ber iconen.
                                                                    — Nr. 159a.
    "
          15.
                1. ,, 14.
                            G. Erc. bantbar für bie vorläufig.
                                                                    — Nr. 160.
    .
          21.
                                                                    — Nr. 161.
                1. ,, 14.
                            G. Erc. nach bem guten Beifpiel.
                2.
                            Was wir im Ramen ber beiligen.
                                                                    – Nr. 162.
            4.
                    ., 14.
          22.
                    ,, 14.
                3.
                            E. Erc. ermangele nicht, anzuzeigen.
                                                                    — Nr. 163.
                                                                    — Nr. 164.
          24.
                3. ,, 14.
                            Inbem ich Beigebenbem eine.
                            G. Gr. belieben beitommenben |
          24.
                3. ,, 14.
                                                                    — Nr. 165. A 5, S. 300.
    ,,
                                                                      A1. A2.
                                 Auffat.
                    ,, 14.
                            Daß E. Ezc. für den guten Kräuter.
          30.
                                                                    — Nr. 166.
                5.
                    ,, 14.
                            Bei unfern Jenaifden wiffenfcaft.
           8.
                                                                    — Nr. 167. A 5, S. 301.
    ••
                                                                      A1 A2
                                 licen.
                                                                    — 97 t. 168. A 5, €. 802.
A 1. A 2.
          10.
                5. ,, 14.
                            Herr R. ju Jena hat mir icon.
          12.
                                                                    — Nr. 169.
                    ,, 14.
                            Roch eines Umftandes habe ich.
                    ,, 14.
                            Ms E. Erc. gefällige Senbung.
    ..
                                                                     - Nr. 170.
                                 (Rebft Beilage.)
Berta,
          22. 5. ,, 14. E. Erc. fende das mir anvertraute.
    Streblte, Boethe's Briefe. IL
                                                                        23
```

| Berla,     |             |     | 1814.  | Dem guten Reil, ber fich.                      | B 25, Nr. 172.                                                                                                                                                         |
|------------|-------------|-----|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weimar,    | 19.         | 11. | ,, 14. | E. Ezc. geftern überfendetes Blatt.            | — Nr. 173. A 5, €. 339.                                                                                                                                                |
| Zena,      | 13.         | 12. | ,, 14. | E. Exc. erhalten mit aufrichtigem }            | — Nr. 174.                                                                                                                                                             |
| "          | 13.         | 12. | ,, 14. | Ihro Durchl. unferer gnabigften berzogin.      | — Nr. 175.                                                                                                                                                             |
| Weimar,    | 23.         | 12. | ,, 14. | Un bem heutigen frohen und hei- } teren.       | — Nr. 176.                                                                                                                                                             |
| "          | 4.          | 1.  | ,, 15. | Dankbar für bie bebeutenbe.                    | — Nr. 177.                                                                                                                                                             |
| "          | 9.          | 1.  | ,, 15. | Unferm guten Heermann wollen   wir.            | — Nr. 178.                                                                                                                                                             |
| . "        | 9.          | 1.  | ,, 15. | E. Exc. überfende eine Borarbeit.              | — Rr. 179. A 5, S. 308.<br>A 1 unter bem 24. 3a-<br>nuar. Bergl. D 39,<br>1868, Rr. 53, S. 228.                                                                        |
| "          | 25.         | 1.  | ,, 15. | G. Egc. geftern überfenbetes.                  | A 5, ©. 339.                                                                                                                                                           |
| "          | 17.         |     | ,, 15. | G. Exc. verzeihen, wenn ich.                   | B 25, Nr. 180.                                                                                                                                                         |
| "          | 17.         | 2.  |        | Wie betrübt es unferm.                         | A 5, S. 338.                                                                                                                                                           |
| "          | 22.         | 3.  | ,, 15. | E. Erc. verzeihen meinem burch } Sposchamus.   | B 25, Nr. 181.                                                                                                                                                         |
| ,,         | 1.          | 4.  | ,, 15. | G. Exc. freie und burchbringenbe.              | — Nr. 182.                                                                                                                                                             |
| "          | 18.         |     | ,, 15. | Mit verbindlichftem Dant erstatte bie Publica. | — Nr. 183.                                                                                                                                                             |
| ,,         | 19.         | 4.  | ,, 15. | Den Bericht bes Kammer-Affeffors.              | — Nr. 184. A 5, €. 837.                                                                                                                                                |
| "          | 22.         | 4.  | ,, 15. | Beifommenbes werben G. Erc.                    | A 1. A 2.<br>— Nr. 185.                                                                                                                                                |
| "          | ø.          |     | ,, 15. | Rur mit einem Wort meinen auf-<br>richtigsten. | — Nr. 186. In A 33<br>Anfang April                                                                                                                                     |
| "          | 10.         | 5.  | ,, 15. | Auch biefe letten, zwar untröft- }<br>lichen.  | — Nr. 187.                                                                                                                                                             |
| ,,         | 12.         | 5.  | ,, 15. | Der Sofmedanitus Rorner.                       | A 5, S. 314.                                                                                                                                                           |
| Wiesbaber  | ι, 1.       | 8.  | ,, 15. | Berzeihung, wenn ich ein.                      | B 25, Nr. 188.                                                                                                                                                         |
| Seibelberg |             |     | ,, 15. | G. Exc. herrliches Schreiben.                  | — Nr. 189.                                                                                                                                                             |
| Beimar,    | 30.         | 11. | ,, 15. | In ber reinften Ueberzeugung.                  | — Nr. 190.                                                                                                                                                             |
| "          | 21.         | 12. | ,, 15. | E. Egc. überfenbe mehr einen Brouillon.        | — Ят. 191.                                                                                                                                                             |
| "          | <b>22</b> . | 12. | ,, 15. | G. Erc. ju bem heutigen iconen.                | — Nr. 192.                                                                                                                                                             |
| "          | 31.         | 12. | ,, 15. | Die gefälligft mitgetheilten, biebei.          | — Nr. 193.                                                                                                                                                             |
| "          | 31.         | 1.  | ,, 16. | Der Prolog ift allerliebft, rein.              | — Nr. 194.                                                                                                                                                             |
| "          | 31.         | 1.  | ,, 16. | E. Ezc. auch für meinen Theil.                 | Schäfer, Goethe's Leben,<br>Bb. 2, S. 388. D 89,<br>1868, Rr. 53, S. 223.<br>B 26, S. 349 Anmert.<br>— Der Brief ift wahr-<br>icheinlich'n icht an<br>Boigt gerichtet. |
| "          | Į.          | 3.  | ,, 16. | G. Exc. erhalten anbei.                        | A 5, S. 314.                                                                                                                                                           |

| Weimar,    | Mārz          | 1816.    | Wollten E. Exc. bie Gnabe haben.                 | D 20, 1872, Rr. 292.<br>Briefe an Worgenstern,<br>S. 26. Bielleicht an<br>Ebling gerichtet. |
|------------|---------------|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| "          | 23. 3         | . ,, 16. | Auf E. Erc. geftriges werthes.                   | B 25, Nr. 195,                                                                              |
| **         | 5. 4          | ,,       | G. Exc. haben bie Gute, bei- fommenben Auffag.   | — Rr. 196. A 5, S. 315.                                                                     |
| "          | 8. 4          | ., 16.   | Inbem ich fo eben mich hinfete.                  | — Nr. 197.                                                                                  |
| <b>†</b> " | 21. 4         | •••      | E. Erc. wollten diesmal nur.                     | II B 1 nach A 33.                                                                           |
| "          | 8. 5          | ,, 16.   | E. Ezc. möge es gefällig fein, aus beigehenben.  | D 32, II, S. 833.                                                                           |
| "          | 2. 6          | ,, 16.   | Meine Reigung zu orientalischen.                 | B 25, Nr. 198. A 5, S. 816. A 1. A 2.                                                       |
| "          | 24. 6         | ,, 16.   | E. Exc. fenbe einige Bettel.                     | A 5, S. 316.                                                                                |
| "          | 13. 7.        | .,, 16.  | In beiliegendem Schreiben wieder- bolt R.        | B 25, Nr. 199. A 5, S. 114. A 1. A 2.                                                       |
| Tennftebt, | 26. 8         | . ,, 16. | G. Erc. fcone und mannichfaltige                 | B 25, Nr. 200.                                                                              |
| +Weimar,   | 26. 9.        | ,, 10.   | Mit ben warmften, aufrichtigften.                | II B 1 nach A 33.                                                                           |
| "          | 8. 10         | . ,, 16. | Wenn E. Exc. an ben Ausbruck.                    | B 4, S. 831.                                                                                |
| Tennftedt, | Ottbr         | . ,, 16. | Bas foll ich zu bem Burücktom- } menben.         | B 25, Nr. 201.                                                                              |
| Beimar,    | 25. 11        | . ,, 16. | G. Erc. wird fein Geheimniß fein.                | B 4, S. 329.                                                                                |
| "          | 2. 12         | . "16.   | E. Erc. Entichluß wegen.                         | B 4, S. 830.                                                                                |
| + ,, &     | nde Dej       | . ,, 16. | E. Egc. lebhafte.Oppofition.                     | II A 5.                                                                                     |
| Tennftebt, | \$            | ,, 16.   | Bor einiger Zeit erwähnten G. Exc.               | B 25, Nr. 202.                                                                              |
| Beimar,    | 22. 1         | . "17.   | Wenn E. Erc. lange nichts.                       | D 23, 1873, IV, 9Rt. 42.                                                                    |
| "          | 7. 2          | . "17.   | E. Erc. hören einmal wieber.                     | B 25, Nr. 203.                                                                              |
| Jena,      | 22. 3         | . "17.   | E. Exc. vergonnen, bağ ic.                       | D 23, 1873, IV, Rt. 42.                                                                     |
| ,,         | 24. 3         | . "17.   | Schiller baute in bie linke Ede.                 | B 25, 97t. 204. A 1. A 2.                                                                   |
| "          | <b>25.</b> 3  | ,-       | E. Exc. vergönnen, daß ich mir.                  | B 25, Nr. 205. A 5, S. 317. A 1. A 2                                                        |
| † "        | 26. 3         | . ,, 17. | Die hier guructiommenben.                        | C 17 c.                                                                                     |
| "          | 10. 4         | . ,, 17. | G. Egc. vermelbe, burch.                         | B 25, Nr. 206.                                                                              |
| "          | 22. 4         |          | Auf manche geneigte Mittheilung.                 | — Nr. 207.                                                                                  |
| #1         | 29. 4         | . "17.   | E. Exc. gefällige Theilnahme.                    | — 98 r. 208. A 5, S. 29.<br>A 1. A 2.                                                       |
| ••         | 2. 5          | . "17.   | Bon Ihrer eignen verehrten Sand.                 | — Nr. 209.                                                                                  |
| "          | 16. 5         |          | Bebe Beile bon G. Exc. verehrter.                | — Nr. 210.                                                                                  |
| "          | 16. 5         |          | G. Erc. werben gewiß lacheln.                    | — Nr. 211.                                                                                  |
| "          | 5. 6          |          | Bon dem büstern Hauptwach-  <br>Schlofplätzchen. | — Nr. 212.                                                                                  |
| Weimar,    | 18. 6         | . "17.   | E. Ezc. gebachte Beikommenbes  <br>heute.        | — Nr. 213:                                                                                  |
| Zena,      | 23. 6         | . ,, 17, | E. Ezc. endlich einmal in Jena.                  | — <b>Ят. 214.</b>                                                                           |
| "          | 8. 7          |          | G. Erc. freundliche Sendungen.                   | — <b>%</b> τ. 215.                                                                          |
| Weimar,    | 30. 8         | -        | Das Gefühl, baß G. Exc. nach.                    | — Nr. 216.                                                                                  |
| ,,         | <b>29</b> . 9 |          | G. Grc. nehmen beiliegenbe Auffage.              | — Nr. 218.                                                                                  |
| •-         |               | **       |                                                  | 23*                                                                                         |

| Beimar,         | 3.   | 10.  | 1817.  | E. Exc. sehen aus beiliegenbem Brouillon.        |
|-----------------|------|------|--------|--------------------------------------------------|
| ,,              | 5.   | 10.  | ,, 17. | E. Erc. Beifall, ben Sie meinem Rr. 219.         |
| "               | 6.   | 10.  | ,, 17. | E. Erc. verzeihen, wenn ich Rr. 220.             |
| Jena,           | 12.  | 11.  | ,, 17. | G. Grc. pergeiben, menn ich in )                 |
| •               |      |      | ••     | einem Strudel.                                   |
| ,,              | 4.   | 12.  | ,, 17. | E. Erc. entrichte berglichen Dank Rr. 222.       |
| "               | 7.   | 12.  | ,, 17. | Gine bei mir vielfach bin und ber Rr. 223.       |
| "               |      | 12.  | ,, 17. | Bertraulichft füge ju beiliegenbem Rr. 223a.     |
| "               | 30.  | 12.  | ,, 17. | E. Exc. erhalten ben verzögerten . Rr. 224.      |
|                 | 2.   | 1.   | ,, 18. | Erc. Diesmal nur ein Wort Rr. 225.               |
| "               | 9.   |      | ,, 18. | (5 the exhalten han norhinhlish )                |
| "               | •    | -    | ,,     | ften Dank.                                       |
| ,,              | 15.  | 1.   | ,, 18. | E. Erc. Bufriebenheit mit unfern Rt. 227.        |
| ,,              | 30.  | 1.   | ,, 18. | E. Erc. erhalten bas Mitgetheilte. — Rr. 228.    |
| ,, En           | be S | zan. | ,, 18. | Und was foll ich benn abermals. — Rr. 229.       |
| ,,              | 6.   | 2.   | ,, 18. | E. Erc. habe vor allen Dingen Rr. 290.           |
| Beimar,         | 4.   | 3.   | ,, 18. | Darf ich E. Erc. um die Aften. — Rr. 281.        |
| "               | 8.   | 3.   | ,, 18. | E. Erc. fenden, wie ich von Sere-<br>nissimo.    |
| Zena,           | 29.  | 3.   | ,, 18. | Wohlthatiger tonnte mir nichts fein. — Rr. 283.  |
| "               | 7.   | 4.   | _      | (E. Exc. erhalten hierbei ein Dants } - Rr. 234. |
| ,,              | 14.  | 4.   | ,, 18. | Serenissimus waren gestern froh. — Nr. 235.      |
| "               | 20.  |      | ,, 18. | 15 Mary State Blacket ble sem l                  |
| . "             |      |      |        | abredeten.                                       |
| . "             | 8.   | 5.   | ,, 18. | E. Ezc. erhalten bankbarlichft bie . Rr. 237.    |
| .,              | 13.  | 5.   | ,, 18. | G. Erc. in Dornburg zu begegnen Rr. 238.         |
| ,,              | 19.  | 5.   | ,, 18. | So fehr ich gewünscht hatte. — Rr. 289.          |
| . "             | 5.   |      | ,, 18. | Acht Tage find mir freilich wieber. — Rr. 240.   |
| "               | 19.  | 6.   | ,, 18. | E. Exc. erhalten endlich wieder. — Nr. 241. )    |
| "               | 22.  | 6.   | ,, 18. | E. Ezc. erhalten hierbei einige Ge- } - Rr. 242. |
| <b>W</b> eimar, | 18.  | 7.   | ,, 18. | E. Exc. genehmigen nochmals   - Nr. 248.         |
| .,              | 20.  | 9.   | ,, 18. | E. Exc. auf bas Allerfreundlichfte Rr. 241.      |
| "               |      | 10.  |        | (5 (5m Would und Wint mie )                      |
| "               |      |      | 77     | ich hoffe.                                       |
| . ,,            | 27.  | 10.  | ,, 18. | E. Erc. haben mich burch ben Beifall Rr. 246.    |

<sup>\*)</sup> Der in A 33 aus II A 5 angeführte Brief vom 11. Juni (Rr. 6070) enthalt nur einen Abfas von biefem.

```
E. Ezc. erhalten meinen verpflich. B 25, Nr. 247.
Weimar, 29. 10. 1818.
                                    teten Dant.
                                                                        A 1. A 2.
Rena.
           15. 11. ,, 18.
                              Der von ben bochiten Berren.
                                                                        B 25, Nr. 248. II A 5
(mit rielen Abwei-
Beimar, 21. 3. ,, 19.
                              Bergeihen Gie, verehrtefter Freund.
                                                                          dungen).
                                                                        II A 2. (Nr. 8415 in
                              Cie machen mir bas.
t
                                                                          A 33.)
                                                                        C 17 c, G. 234, Abschi. 6.
                              hier fenbe ich ben noch fehr.
Außerbem zwei Schreiben:
                                                                       D39, 1868, Nr. 53, S. 222.
(Feblen in A33.) Goethe-
Forschungen, S. 363 f.
? Mitte ber Neun- | Wegen ber Courtoifie fallt.
   giger Jahre.
                    Sie erhalten hierbei ben Aufjat.
```

### **Poigt** (Sohn), Christian Gottlob v. geb. Austebt 26. Marz 1771, gest. Weimar 19. Mat 1813.

Der Sohn bes Minifters Boigt, beffen vorzügliche Eigenschaften durch viele Urtheile bestätigt werben, war, nachdem er schon wiederholt in biplomatifchen Geschäften gebraucht worben, Regierungsrath in weimarifchen Diensten. Goethe erwähnt feiner gelegentlich in ben Briefen an ben Bater und je einmal auch in benen an Schiller und Frau v. Stein. Sein früher Tod murbe mittelbar burch ben frangöfischen Rrieg herbeigeführt. "Als im April 1813", berichtet Jahn in ber Ginleitung zu den Briefen Goethe's an ben Bater (S. 101), "bas Blücher'iche Armeekorps fich Jena näherte, wo fich der spätere Kanzler v. Müller aufhielt, gaben Boigt ber Sohn und Rammerherr v. Spiegel ihm (18. April) in einer verabrebeten Chiffernbepefche Rachricht über bie frangöfischen Truppen. Diefer Brief wurde aufgefangen; Beibe wurden verhaftet und auf ben Petersberg bei Erfurt gebracht, wo man ihnen nach kurgem Berhör bebeutete, daß fie erichoffen werben wurden." 3war gelang es nach neun Tagen ber Herzogin Luife, als Napoleon nach Weimar gekommen war, bie Begnabigung für fie zu erwirken; aber Boigt verfiel infolge ber heftigen Gemuthserschütterung und bes Aufenthalts in den ungefunden Festungsräumen in ein Nervenfieber, welches ihn am 19. Mai bahinraffte. — Goethe, bamals auf ber Reise nach Teplit begriffen, sprach bem Bater in dem Briefe vom 26. Juli 1813 seine Theilnahme aus, und eine von Gichstädt auf den jüngeren Boigt geschriebene Denkschrift (Memoria Chr. Gottl. de Voigt, Jenu 1813) gab ihm Beranlaffung, unter bem 18. September beffelben Jahres noch einmal auf ben großen Verluft zurückzukommen, welchen fein Vater erlitten hatte. — hier mußte biefe gange Sache erwähnt werben wegen bes einen Briefes aus viel früherer Zeit, welchen Goethe an ihn gerichtet hat und bessen Inhalt sich vorzugsweise auf Berhältnisse ber neu zu begründenden Jenaischen Literatur Beitung bezieht. Im Diezel'schen Berzeichniß wird außerdem ein Brief vom 14. April 1819 (Nr. 6170) als an den jüngeren Boigt gerichtet angegeben, was indessen scho der Zeit nach weder für ihn noch für seinen Bater richtig sein kann.

Goethe und Chriftian Gottlob von Boigt ber Jungere.

Jena, 9. 12. 1803. Mit Dant, lieber herr Regierungsrath. Goethe und Cbr. G. Boigt, S. 5.

## Poigt, Friedrich Sigismund,

geb. Gotha 1. Ottober 1781, geft. Jena 10. Dezember 1850.

Goethe's "Tag= und Jahreshefte", seine naturhistorischen Schriften und seine Briese an den Minister Boigt geben mancherlei Auskunst über F. S. Boigt, welcher zum Zwede seiner weiteren Ausbildung von Juli 1801 bis Mai 1810 mit Unterstützung des Herzogs Karl August in Paris verweilte und später dauernd als Prosessor der Botanist und Direktor des botanischen Gartens in Jena thätig war. In Goethe's "Naturwissenschaftlicher Korrespondenz" sind nicht weniger als sechzig Stellen zusammengetragen, welche sich auf Voigt beziehen und in ihrer Gesammtheit noch mehr als die Briese den steten wissenschaftlichen Berkehr bezeugen, den Goethe mit ihm unterhielt, und welcher sich, wenn auch nicht ausschließlich, auf Botanis, Osteologie und Farbenlehre bezog. Auch sindet sich in Goethe's Werken (Th. 34, S. 195) eine kurze Beurtheilung von Boigt's Schrift "Spstem der Natur und ihrer Geschichte", Zena 1823.

Bon ben unten verzeichneten Briefen find die sechs letzten früher von Diezel dem später erwähnten Johann Heinrich Boigt, dem Bater von Friedrich Sigismund, augewiesen. Bei den drei letzten war der frühere Abressat schon der Zeit nach nicht möglich; die Wahrscheinlichkeit, daß für Nr. 2—4 auch unsererseits eine falsche Abresse gewählt wird, ist freilich nicht ausgeschlossen. Ein Brief Boigt's an Goethe vom vom 6. Juni 1831 sindet sich in der "Naturwissenschaftlichen Korresspondenz".

Im neuen Reich (D 30). — Goethe in amtlichen Berhaltniffen (A 5). — Autographen-Auktion bei Rub. Lepke. — Privatbesit (II B). — Joachim Jungius und sein Zeitalter (C 25 a).

| <b>Beimar</b> , 20. 12. 1806.      | Benn Cie bei ber Entfaltung.                                                               | D 30, 1876, Nr. 7.                                               |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| " etwa Juni "21.                   | Wenn Sie bei ber Entfaltung.  G. B. möchte bor allen. Bu bem wiebergefundenen Pflange gen. | A 5, S. 129. Der Ras<br>me Boigt<br>wird bei                     |
| " etwa Juli "21.                   | den.                                                                                       | A 5, S. 130. Briefen nicht ge-                                   |
| ,, 6. 11. ,, 22.                   | E. W. banke auf bas Berbind- } lichste.                                                    | A 5, S. 838.                                                     |
|                                    | Das Raturalienkabinet ber natur-   foricenden Gejellicaft.                                 | Autogr Auktion vom<br>6. Januar 1882, Ka-<br>talog S. 6, Ar. 82. |
| † ,, 28. 5. ,, 25.                 | l                                                                                          | ПВ 28.                                                           |
| † " 28. 5. "25.<br>† " 12. 5. "27. | ſ                                                                                          | II D 20.                                                         |
|                                    | G. B. überfenbe im Gefolg.                                                                 | C 25 a, S. 185 f.                                                |

## Voigt, Johann Beinrich,

geb. Gotha 27. Juni 1751, geft. Jena 6. September 1823, Professor ber Mathematit und Physit in Jena.

In dem Diezel'schen Berzeichniß werden sechs Briefe der Abresse Hofraths Johann Heinrich Boigt zugewiesen; man vergleiche den vorigen Artikel, in dem wir dieselben mit einiger Reserve sammtlich dem Sohne von J. H. Boigt zugewiesen haben.

# Voigt, Johann Barl Wilhelm,

geb. Allftebt 20. Februar 1752, geft. 3lmenau Januar 1821.

Der als mineralogischer Schriftfteller wohl bekannte jüngere Bruder bes weimarischen Ministers Boigt hatte sich während seiner ganzen Lausdahn des besonderen Interesses von Karl August und Goethe zu erfreuen. In des Ersteren Auftrage machte er nach Bollendung seiner Studien mineralogische Untersuchungen in dem ganzen Gebiete von Sachsen-Beimar-Gisenach, welche 1781—1785 unter dem Titel "Mineralogische Reisen durch das Herzogthum Beimar und Gisenach" unter Bermitte-Iung von Goethe herausgegeben wurden (s. Poggendorss, Biographisch-Iiterarisches Handwörterbuch, unter J. K. B. Boigt). Auch später verssolgte Goethe seine Thätigkeit mit Interesse; er ließ sich seine kleinen mineralogischen Schriften nach Italien kommen, nahm an seinen nicht immer erfreulichen Familienangelegenheiten Theil und hatte, da Boigt Bergrath in Ilmenau war, häusig Beranlassung und Gelegenheit, mit

ihm zu verkehren. Für ben uns vorliegenben Zwed kommt er gleichwol wenig in Betracht; es ist nur ein dienstliches Schreiben Goethe's an ihn bekannt, in welchem es sich um die Rektifizirung eines widerspenstigen Unterbeamten zu handeln scheint.

Goethe in amtlichen Berhaltniffen (A 5).

Weimar, 28. 3. 1814. E. W. erhalten hierbei bas Original. A 5, S. 364.

# Poigts, Jenny W. J. v., geb. Möser.

Goethe hat noch in späten Jahren (1823, f. Werke, Th. 29, S. 291) bankbar bes Ginfluffes gebacht, welchen Juftus Möfer burch feine Werke auf ihn ausgeübt hat. Er gedenkt aber zugleich ber Korrespondenz mit beffen Tochter, Frau v. Boigts in Osnabrud, in welcher diese die Gefinnungen ihres Baters über seine Art und sein Wesen mit Ginfict und Rlugheit ausgesprochen hatte. Diese Korrespondenz hat Goethe selbst Ende des Jahres 1774 begonnen, ohne weder Möfer noch feine Tochter verfonlich au tennen. Dag er fich an die Lettere mandte, hatte feinen Grund barin, daß fie im Auftrage ihres Baters bie bisher vereinzelt im "Donabruder Intelligenzblatt" erschienenen Auffage beffelben sammelte und zu bem Gangen vereinigte, welches unter bem Titel "Patriotische Phantafien" bekannt und berühmt geworben ift. Unmittelbar nach dem Ericheinen des ersten Bandes schrieb Goethe an Frau v. Boigts und verband mit bem Dant für benfelben den bringenden Bunfch, daß fie fich durch nichts an der Herausgabe bes zweiten hindern laffen moge. "Ich trage fie mit mir herum," fagt er in Beziehung auf die Auffate bes erften Bandes; "wann, wo ich fie aufschlage, wird mir's gang wohl, und hunberterlei Buniche, Soffnungen, Entwurfe entfalten fich in meiner Seele." Bedeutender ift indessen ber zweite Brief, welcher mit Friedrich's bes Groken bekanntem absprechenden Urtheil über Goethe's "Got von Berlichingen" aufammenhangt. Dofer vertheibigte ibn in einem Auffage, "Schreiben über die beutsche Sprache und Literatur", welchen er ihm burch Frau v. Boigts zusandte. In bem allgemein zugänglichen Briefe, welchen Goethe als Antwort fchrieb, ift einmal die große Befceibenheit bemertenswerth, mit ber er von seinen bisherigen Leiftungen spricht, andererseits aber auch die große und dabei motivirte Rube, mit welcher er fich über bas Urtheil bes großen Königs hinwegfest. Die brei noch folgenben Briefe find von geringerem Intereffe. In bem einen melbet er seine Abficht, seine Bufte an Mofer zu schicken; in dem andern erfahren wir von einer vortrefflichen, aber nicht genannten Fürstin (v. Galizhn), welche an Goethe Antheil nimmt, von einem Herrn v. H., mit dem er früher bekannt gewesen sein muß, und davon, daß jener seinen Plan, daß Leben des Prinzen Bernhard von Weimar zu beschreiben, bereits ausgegeben hat. Der letzte Brief wurde, wie es scheint, durch die Zussendung einer Abschrift des Manuskripts der "Iphigenie" veranlaßt; wenigstens dittet er darum, dasselbe nicht aus den Händen zu geben. "Sie erhalten hier", schreibt er, "einen Versuch, den ich vor einigen Jahren gemacht habe, ohne daß ich seit der Zeit so viel Muße gefunden hätte, um das Stück so zu bearbeiten, wie es wol sein sollte."

Leben von Juftus Mofer. — Goethe's Werke. — Der junge Goethe (A 3). — Berliner Sammlung (A 2). — Zum 28. August 1849. — Kanzler Müller's Archiv (II A 5).

Frankfurt a. M., 28. 12. 1774. Man ergest fich wol.

Weimar, 21. 6. 1781. Ihr Brief ift mir wie viele.

- . 31. 7. "81. In meinem letten Briefe.
- " 4. 3. " 82. Gie find gutig mir oft.
- " 5. 5. " 82. Gie erhalten bier einen Berfuch.

Leben Möfer's, S. 238. Werte (Ausg. I. f.), Ib. 60, S. 228. A. 2. Jum 28. Aug., S. 369. Leben Möfer's, S. 242. Werte, Th. 60, S. 239. Jum 28. Aug., S. 310. A 2. II A 5.

Leben Dofer's, S. 245. Bum 28. Aug., S. 313.

## Porftand des lithographischen Instituts zu Weimar.

Eine Anzeige im "Weimarischen Wochenblatt" (1826, Nr. 3) hatte zur Substription auf eine "Galerie merkwürdiger und interessanter, origineller und komischer Menschen der großherzoglichen Residenzstadt Weimar, nach dem Leben dargestellt 2c.", aufgefordert. Goethe, der wol mit Recht Aergerniß fürchtete, untersagte das ganze Unternehmen in seiner Eigenschaft als Oberausseher über die unmittelbaren Anstalten für Kunst und Wissenschaft.

Goethe in amtlichen Berhaltniffen (A 5).

Weimar, 8. 2. 1826. In bem Wochenblatt Nr. 3 biefes. A 5, S. 145.

# Porfland des Museums zu Weimar.

Das Weimarische Lesemuseum wurde am 20. Dezember 1830 gegründet und hat vor wenigen Jahren sein sunfzigjähriges Jubiläum geseiert. Auch Goethe nahm, ohne zu den ursprünglichen Mitgliedern zu gehören, an der Anstalt lebhastes Interesse und dot derselben unter dem 19. Juni 1831 das große Zedlauische Lexison an, das mit den von der ehemaligen Baltischen natursorschenden Gesellschaft übrig gebliebenen Essetten gesondert in den Musen zu Zena ausbewahrt wurde. Er hatte den Gedurtstag des jeht regierenden Großherzogs Karl Alexander zum Aussprechen dieses Anerdietens gewählt, um nach seinem eigenen Ausdrucke bei dieser Gelegenheit seine Freude über so manche würdige Anstalt auszusprechen, denen der hossungsvolle Prinz glücklich entgegenwachse.

Goethe in amtlichen Berhaltniffen (A 5).

Weimar, 10. 6. 1831. Unter benen von ber ehemaligen. A 5, S. 127.

Doff, Johann Beinrich,

geb. Sommersborf in Medlenburg 20. Februar 1751, geft. Beibelberg 29. Marg 1826.

Bog und Goethe waren zu verschieden angelegte Naturen, als bag dies nicht bei dem gegenfeitigen Bertehr Beider hatte hervortreten und ju gelegentlichen Berftimmungen führen follen. Bog, fo vielseitig er begabt sein mochte, konnte boch mit Goethe keinen Bergleich aushalten. Wenn feine Berbienfte um bie beutiche Sprache und Metrit, feine Ueberfetzungen, namentlich bes homer, feine Ibylle "Luife", endlich feine philologische Thätigkeit, besonders für Mythologie und Geographie, seinen Namen mit Recht unfterblich gemacht haben, fo find damit auch schon die hauptfächlichen Kreise bezeichnet, in denen er fich bewegte und zu bewegen fähig sein mochte. Es ift wol nicht nöthig, barauf hinzuweisen, wie viel weiter Goethe's Horizont war. Innerhalb feiner Sphare nun hielt fich Bog, wenn auch nicht für unfehlbar, fo boch für eine Autorität erften Ranges, wie fich bies namentlich an ber Heftigfeit und Gereigtheit zeigt, mit welcher er die zahlreichen Streitigkeiten geführt hat, die fein Leben verbittert haben. Man thut wol nicht zu viel, wenn man hinzufügt, daß Alles, was außerhalb jener Kreife lag, ihn wenig ober gar nicht intereffirte. Diese Eigenschaften machten fich auch in seinem perfonlichen Berhalten geltenb. Er verlangte Ent= gegenkommen, Theilnahme an seinen Interessen und Förderung seiner Plane; er war sogar leicht verlett, wenn dies nicht ganz in der von ihm gewünschten Beise geschah; wir bemerken aber kaum, daß er sich besonders bemüht, was er beansprucht, durch sein persönliches Verhalten gewissermaßen zu verdienen. — Dies ist wenigstens der Eindruck, den wir gewinnen, wenn wir Boß in Beziehung zu den Verhältnissen in Jena und Weimar betrachten.

Nachdem Goethe 1774 burch ben Göttinger Musenalmanach und ben Göttinger Dichterbund überhaupt mit ihm in Berbindung gekommen war, bauerte es noch zwanzig Jahre, bis er ihn perfonlich tennen lernte. Bog tam erft im Juni 1794 gu einem turgen Besuche nach Weimar und wurde von Goethe aufs Freundlichste begrüßt und aufgenommen. In einem Briefe an J. H. Meyer, der wenige Tage nach biefem Befuche geschrieben ift, außerte fich Goethe aufs Gunftigfte über ibn. Es vergingen faft acht Sahre, ebe Bog fich wieder in Beimar feben ließ, eine Zeit, in welcher es indeffen schon an kleinen Verstimmungen seinerseits nicht fehlte, die wir hier nicht weiter aufgählen wollen. Jebenfalls trat er aber ben bortigen Kreifen wieber burch feine Betheiligung an Schiller's "Horen" und fväter auch an ber "Allgemeinen Literatur = Zeitung" naber. In die Zwischenzeit fallen zwei Briefe Goethe's an Bog, welche bie freundlichste Gefinnung bekunden. Indem er Bog einige Bedicte für beffen "Mufenalmanach" auf das Jahr 1796 fiberfenbet, bantt er für die neue Bearbeitung der "Luife". "Ich habe", fchreibt er am 1. Juli 1795, "besonders bie britte Ibylle, seitbem fie im "Mertur' ftand, fo oft vorgelesen und regitirt, bag ich mir fie gang gu eigen gemacht habe, und fo, wie bas Wert jest zusammenfteht, ift es ebenso national als eigen reizend; das deutsche Wefen nimmt fich darin au feinem größten Bortheil aus." - In bem Briefe bes folgenden Jahres überfendet er ihm ein Eremplar "Wilhelm Meifter" und fpricht andeutend von "Hermann und Dorothea". "Ich werde", schreibt er in Beziehung auf die Anklindigung bes Gebichts, "nicht verfcweigen, wie viel ich bei diefer Arbeit unferm Bolt und Ihnen schuldig bin. Sie haben mir ben Weg gezeigt, und es hat mir Muth gemacht, ihn zu geben" (f. Werte, Th. 2, S. 56, und ben Brief an F. A. Wolf vom 26. Dezember 1796).

Die Hauptzeit, welche Boß in Jena und gelegentlich in Weimar zugebracht hat, fällt vom Herbft 1802 bis in ben Sommer 1805 und in sie natilrlich auch der meiste Berkehr mit Goethe. Un Aufmerksamkeit von allen Seiten sehlte es nicht. Obgleich Boß jede Beziehung zu

bem Herzoge vermied, welcher ihn kennen zu lernen wünschte, verlieh biefer ihm boch, um, wie Goethe schreibt, ihm beim Gintritt in bas weimarische Land etwas Angenehmes zu erweisen, bas Recht ber "Schriftsäffigkeit", welches ungefähr mit bem erimirten Gerichtsftande aleichbebeutend ift. "Ihre Jenaischen Freunde", fügt er hinzu (30. Rovember 1802), "werden das Angenehme, das mit diesem Brivilegio verbunden ift, balb erklären." — In späterer Zeit wurde Bog von bem Bergoge ein Jahrgehalt angeboten, welches er indeffen ablehnte. während er Lieferungen von Naturalien annahm. Als bann Böttiger (f. b.) bas Direktorat bes Gymnafiums in Weimar im Januar 1804 niederlegte, suchte man Bog für biese Stellung zu gewinnen. vielen Berhandlungen lehnte er es ab, ging indessen barauf ein, als feinem altesten Sohne eine Stelle als Professor baselbst angeboten wurde. Alles das vermochte ihn indessen nicht zu fesseln, und als man ihm fclieflich eine Professur in Beibelberg antrug, nahm er biefelbe überraschend schnell an, ohne daß man in Weimar davon vorher eine Kenntniß erhalten hatte. Dies macht entschieden den Eindruck, als wenn bas Leben bafelbit feinen Bunichen nicht entsprach, und Meugerungen ber Art, Unzufriedenheit mit allem Möglichen finden sich allerdings in den Briefen an seine Gattin recht häufig. Seitbem ift Bog nur noch einmal im Sommer 1811 in Weimar gewesen, ohne bag er mahrend biefer Reit Goethe näher getreten ware. Diefer aber hat ihn im September 1814 und 1815, als er in Heibelberg verweilte, mehrfach besucht.

Fassen wir das Berhältniß in seiner Gesammtheit zusammen, so erscheint uns Goethe im Bortheil. Bei der Gleichgiltigkeit, ja den zum Theil absprechenden Urtheilen, welche Boß nicht allein dei seinem "Reisneke Fuchs", "Wahomet" und der "Natürlichen Tochter", sondern auch bei "Wilhelm Meister" und "Hermann und Dorothea" zeigte, hätte er Beranlassung gehabt, gereizt zu sein; wir können kaum eine Spur davon finden. Das Berhalten von Boß gegen den Herzog, seine Abslehnung der weimarischen Anträge, Alles hat er mit gewohnter Dulsdung ertragen, wenn es ihn auch gegen Boß selbst nicht gerade freundschaftlicher stimmen mochte.

Von den beiden noch ungedrucken Briefen an ihn aus der Hirzelsschen Bibliothek ist der letzte ganz ohne Bedeutung. Goethe geht von Jena fort und nimmt schriftlich Abschied; der andere, dessen Beziehungen sich leicht erkennen lassen, folgt unten.

Kdlnische Zeitung (D 35). — Dünger, Aus Goethe's Freundestreise (C 6 b). — Grenzboten (D 23). — Im neuen Reich (D 30). — Neuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothet (C 17 c).

| Jena,           | 1.         | 7. 1795.               | Mit dem beften Dant für.                                               | D 35, 11, Juni 1866.<br>C 6 b, S. 142.  |
|-----------------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Weimar,         | 6.         | 12. ,, 96.             | Sie erhalten, werthester Mann.                                         | D 28, 1873, Nr. 42. D 30, 1875, Nr. 15. |
|                 |            |                        | Durchl. ber Herzog, ber Ihnen.                                         | D 35, 11. Juni 1866.<br>C 6 b, S. 151.  |
| † ,,<br>† Jena, | 20.<br>15. | 3. ,, 04.<br>8. ,, 04. | Für Ihre vertraulichen Eröffnungen.  <br>Da ich mich heute früh schon. | C 17 c.                                 |

Für Ihre vertraulichen Eröffnungen bin ich herzlich bankbar, und ob ich gleich biesmal nach Ihren Wünschen nicht wirken konnte, so füge ich boch die Bitte hinzu, daß Sie in allen Fällen ein gleiches Zutrauen fortsehen. Wenn man unterrichtet ist, so kann man zum allgemeinen wie zum besonderen Besten gar Manches einleiten. Mündlich ein Mehreres, ich hoffe balb.

Auf das Programm warte ich mit Sehnsucht, die Karte wird sleißig bearbeitet. Einen Abdruck der Situation habe schon gesehen. Sin Exemplar der Karte zur Odpssee sand ich noch bei mir; das Sie mir früher gesendet, das hab' ich dem Kupferstecher hingegeben, daß er sich darnach richte und mit der Sauberkeit des Stiches wetteisere. Er ist nun an den Worten und Namen. Die Veränderungen sind bemerkt. Bis heute über acht Tage will er sertig sein. Ich schiede Lebewohl!

Weimar, 20. Marg 1804.

Goethe.

**Yof** (Sohn), **Heinrich**, geb. Otterndorf 29. Ottober 1779, gest. Heidelberg 20. Ottober 1822.

Der jüngere Boß, Philologe wie sein Bater und Mitarbeiter an vielen von bessen Uebersehungen, hat seit seiner Studienzeit in Jena von Schiller und Goethe viele Freundlichkeit und Anregung ersahren. Die Mittheilungen, welche er hiersber in seinen Briesen machte, sind von seinem jüngeren Bruber herausgegeben worden. Als sein Bater die Anstellung in Beimar nicht annahm, dachte man an ihn, und er wurde Ostern 1805 Prosessor am Symnassum daselbst; doch vertauschte er diese Stellung bald mit einer Prosessur an der Universität Heidelsberg. Kurze Zeit nach seinem Amtsantritt in Heidelberg berichtete er Goethe über den Lektionskatalog der Universität, welcher diesem durch seinen Reichthum aussällt und ihn zu einer vielleicht scherzhaften anderweitigen Anordnung der Fächer veranlaßt. Dies ist der Hauptinhalt des einen an ihn gerichteten Brieses.

Mittheilungen über Goethe und Schiller in Briefen von Heinrich Bos. Herausgegeben von Abraham Bos. Heidelberg bei C. F. Winter, 1834. — Berliner Sammlung (A 2).

Weimar, 17. 3. 1807. Roch habe ich Ihnen, mein bester | Mitthellungen, S. 107.

Yulpins, Chriftian August, geb. Beimar 23. Januar 1762, 9 gest. baselbst 26. Juni 1827.

Der Verfasser des "Rinaldo Rinaldini" und zahlreicher anderer Räuber- und Ritterromane, Opernterte, auch Berausgeber ber gehn Banbe "Curiofitaten ber phyfifch-literarisch-artistisch-historischen Borund Mitwelt", hatte fich bis 1790 vergeblich bemubt, eine fefte Stellung zu gewinnen. Auch Goethe's Bermittelung bei befreundeten und bekannten Buchhändlern und Gelehrten hatte nichts gefruchtet. Seit 1790 indessen war er in Weimar als Theaterbichter thätig, 1797 wurde er an ber Bibliothet angestellt. Mit seinem Schwager Goethe ftanb er wol nur in einem außerlichen Berhaltniß, obgleich biefer in ben "Tagund Jahresheften" fo wie gegen Boigt und Karl Auguft feine Brauchbarteit und feine Berdienste anerkennt, auch gelegentlich feine bescheibenen Ansprüche an die Theaterkasse gegen Kirms (f. b.) unterstützt. Mur die Korrespondenz Goethe's tommt er übrigens wenig in Betracht. Drei Briefe an ihn find uns ihrem Inhalte nach unbekannt; ein vierter. welcher fürzlich veröffentlicht und wenigstens wahrscheinlich an ihn gerichtet ift, enthält nur einige unbebeutenbe Auftrage, welche Boethe por seiner Abreise nach Karlsbad Ende Juni 1806 bem Abressaten giebt.

Goethe, Weimar und Jena im Jahre 1806. Gerausgegeben von Richard und Robert Reil. Leipzig, Berlag von Edwin Schlomp, 1882. — Privatbefit (II B).

Sena, 27. 6. 1806. Gines Auftrags, der Herrn Geheimrath.

+ " 18. 8. " 09.

+ " 13. 5. " 10.

+ " 29. 6. " 19.

<sup>\*)</sup> So nach Brodbaus; nach Gobete: 22. Juni 1763.

# Vulpius, Johanna Christiane Sophie, geb. Weimar 1. Juni 1765, gest. bafelbst 6. Juni 1816.

Christiane Bulpius, seit Ende 1788 in Goethe's Hause, am 19. Ditober 1806 mit ihm ehelich verbunden, ist bereits öfters erwähnt worden (s. die Artikel R. Meyer, Günther, Fr. Schlosser). Zwei Briefe an sie, welche sich auf Neine wirthschaftliche Verhältnisse beziehen, sind gedruckt; ein anderer, in Privatdesitz besindlich, ist seinem Inhalte nach undekannt.

Druck und Besit wie im vorigen Artikel. Diezel's Berzeichnis (A 33). — Goethe-Jahrbuch (D 64).

† Jena, 27. 6. 1806.

" 30. 9. "06. Du erhältst hierbei einen Kasten mit } Reil, S. 13.

" 30. 9. "06. Dein Bruder kommt mit Herrn von } D 64 d, S. 159.

Wackenroder, Heinrich Wilhelm Ferdinand, geb. Burgdorf in Hannover 8. Marz 1798, gest. Jena 4. September 1854.

Bei chemischen Untersuchungen wandte fich Goethe in seinen letten Lebensjahren öfters an Wadenrober, welcher Professor ber Chemie in Rena war, fo a. B., als er erfahren wollte, ob die Schoten bes Strauches Colutea arborescens, welche fich nach ber Befruchtung aufblähen, nur mit atmosphärischer Luft ober mit einem besonderen Safe angefüllt maren. In Anknüpfung ferner an die Heibelberger Berfammlung beutscher Raturforscher und Aerzte im Jahre 1829 forberte er ihn zu Unterfuchungen und Mittheilungen über die fogenannten "verglaften Burgen" Endlich sprach er nur wenige Monate vor seinem Tobe gegen Badenrober feine Anfichten über bie Metamorphofe ber Pflanzen noch einmal ausführlich aus in einem Briefe, welcher mit nachstehenden Worten folieft: "Fahren Sie fort, mit allebem, was Sie intereffirt, mich bekannt zu machen; es schließt fich irgendwo an meine Betrach= tungen an, und ich finde mich im hoben Alter sehr gludlich, daß ich bas Reueste in ben Wissenschaften nicht zu bestreiten nothig habe, sonbern burchaus mich erfreuen kann, im Wiffen eine Lude ausgefüllt und zugleich die lebendigen Ramifikationen ber Wiffenschaft fich anaftomofiren au feben."

Goethe's lette literarische Thatigkeit (A 4). — Döring'sche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2).

Weimar, 14. 8. 1830. In bem amtlichen Berichte, welcher A. 4. S. IX (mehr Auffatz als Brief).

21. 1. " 32. G. W. bin ich fur verfchiebene.

A 4, 6. VII.

# Wagener, Friedrich Gerhard Ludwig,

geb. hamburg 7. Februar 1794, geft. Magbeburg 1. Mai 1833.

Wagener, ursprünglich Philologie studirend, unterbrach seine Studien durch seine Theilnahme am Kriege gegen Frankreich, wurde bei Quatrebras schwer verwundet, nahm seine Studien später wieder auf, ging aber nach einiger Zeit zur Bühne über. In Beimar, wo er zusgleich Regisseur war, trat er zuerst am 24. Mai 1826 als Wilhelm Tell auf und gehörte der dortigen Bühne dis zum 1. Dezember 1828 an. Im Sommer des letztgenannten Jahres gab er in Berlin Gastrollen, von benen Zelter (Brieswechsel mit Goethe, Th. 2, S. 66) den "Kausmann von Benedig" und "Otto von Wittelsbach" erwähnt.

Der erste der beiden von Goethe an ihn gerichteten Briese hängt mit Wagener's theatralischer Thätigkeit zusammen; er gedachte zur Feier des Geburtstages des Großherzogs am 3. September 1826 "Hamlet" zur Aufsührung zu dringen. Goethe war anfänglich damit einverstanden. "Ich der Meinung," sagte er zu ihm, "daß Sie das Beste getrossen haben, was sich unter den gegenwärtigen Umständen tressen ließ. Halten Sie überhaupt sest an diesem Geschmack, und Sie werden gut sahren." Zwei Tage nacher hatte er indessen, wie unser Brief zeigt, seine Anssicht geändert. Zwar waren Müller und der Ober "Konsistorialrath Peucer (s. d.) auch für Hamlet; aber er wurde auf einige Tage versichden, und sür den Geburtstag wählte man den "Bardier von Sesvilla", gewiß, weil Henriette Sontag darin auftreten wollte (s. Werke, Th. 3, S. 347).

Auf ein freundliches Berhältniß mit Goethe beutet außerdem das kleine Gedicht hin, welches Goethe als Antwort auf Wagener's Gedicht zu seinem Gedurtstage verfaßte und mit einem Exemplar der Jubelsausgabe der "Iphigenie" begleitete (Räheres Werke, Th. 5, S. 263).

Der zweite Brief bezieht sich nicht, wie man glauben könnte, auf Wagener's Bater, Johann Daniel Wagener, Goethe's Universitätsfreund (geb. Bergheim in Walbect 23. Mai 1743, gest. Hamburg 25. Februar 1836), welcher burch seine "Spanische Sprachlehre" bekannt geworden ist. Allerdings überschickte Goethe diesem durch seinen Sohn unter bemselben Datum mit unserm Briese das kleine Gedicht "Span'sches hast Du mir gesandt" (Werke, Th. 3, S. 352); mit dem "alten werthen

Bekannten" bes Briefes ift indessen nicht ber ältere Wagener, sonbern, wie ich es einer gefälligen Mittheilung") verbanke, Dr. Daniel Schütte in Bremen gemeint (geb. baselbst 6. April 1763). Die für ihn bestimmte Anlage war eine eigenhändige Zeichnung Goethe's nebst einem Gedickte.

Originalien aus bem Gebiete ber Wahrheit, Kunst, Laune und Phantassie. Rebigirt und verlegt von Georg Lot, XVI. Jahrgang. Hamburg 1832. — Neber den gegenwärtigen Bustand der dramatischen Kunst in Deutschland. Rebst Einigem aus meinem Leben und Wirken. Von Dr. Friedrich Wagener. Wagdeburg 1833.

Weimar, etwa August 1826. Wenn Sie ein gutes Stüd. Ueber ben gegenwärtigen Justand 2c., S. 65.
7. 9. "27. Sie haben mich an einen alten. Sp. 682.
Sp. 682.

Wenn Sie ein gutes Stüd zum britten September auffinden tonnten, so würde ich Ihnen rathen, den hamlet lieber noch zu laffen. Wolff hat ihn früher öfter gegeben, und das Weimarische Theaterpublikum ist gewöhnt, an den Geburtstagen unserer herrschaften stets etwas Neueres zu sehen. Besprechen Sie sich doch mit Kanzler v. Müller!

Etwa August 1826.

Goethe.

Sie haben mich an einen alten werthen Bekannten erinnert, mit dem ich in andern Tagen vielen brieflichen Verkehr gehabt habe, und dei genauerem Nachsuchen finde ich unter mehreren Briefen von ihm auch seinen letzten vom 19. April 1804, der von mir undeantwortet geblieben ist. Ich ditte Sie, versöhnen Sie mir den braven Mann und überliefern Sie ihm zugleich die Anlage, die ihm ein Beweis sein möge, daß ich ihn wie vormals herzlich schäße. Ihnen Dank für Mübe und Ausmerksamkeit!

Weimar, den 7. September 1827.

Goethe.

### Wagner, Gottlob Beinrich Adolf,

geb. Leipzig 15. Robember 1774, geft. Großftabteln bei Leipzig 1. August 1835.

Die zahlreichen Schriften Wagner's, welche ihm freilich keinen großen Ruf erwarben, sind von K. Goedeke (Grundriß zur Geschichte der deutsichen Dichtung, Th. 3, S. 153, 895 und 1401) aufgezählt. Hier kommt nur seine Ausgabe der vier bedeutendsten italienischen Dichter, Dante, Petrarka, Ariost und Tasso, in Betracht, welche er 1826 unter dem Titel: "Il Parnasso Italiano ovvero i quattro Poeti celeberrimi Italiani" veranskaltete und Goethe widmete. Dieser dankte durch den unten be-

<sup>\*)</sup> Des herrn Direttors Dr. Reblich in hamburg. Strehlte, Goethe's Briefe. II.

zeichneten Brief und übersandte bem Herausgeber zugleich einen filbernen Becher in Kelchform.

Goethe und Leipzig (A 20).

Weimar, 29. 10. 1827. Indem ich mich, mein Werthefter. A 20 b, S. 828.

## Wagner, Johann Konrad.

In Diezel's Verzeichniß wird ein dem Herausgeber nicht zu Gesicht gekommener Brief aus Kanzler Müller's Archiv angeführt, der vermuthlich an den Kämmerer Wagner gerichtet ist. Das wäre dann Derzjenige, welcher den Herzog Karl August auf seinen Feldzügen, z. B. während der Campagne in Frankreich begleitete. Goethe erwähnt denzselben in seinem Berichte öfters (Werke, Th. 25, S. 23, 45, 63 2c.).

Ranzler Müller's Archiv (II A 5). — Diezel's Berzeichniß (A 33).

+ Weimar, 10. 10. 1796.

II A 5. A 33, Nr. 3157.

### Wagner, J. &. G., Buchhändler in Reuftadt a. d. Orla.

Wagner hatte, als er veranlaßt warb, wie die übrigen Buchhändler im Beimarischen je ein Exemplar der in seinem Berlage erschienenen Berke an die Großherzogliche Bibliothek einzusenden, dies sosort mit der größten Bereitwilligkeit gethan. Da außerdem die von ihm verlegten Schriften nach Goethe's Ausdruck allgemeine Bildung förderten, indem sie durchaus dem sittlichen und religiösen Unterricht gewidmet waren, so beantragte Goethe für ihn eine Auszeichnung. Der Großherzog verlieh ihm den Titel Kommissionsrath und ließ Goethe das Originalsbeket zu weiterer Beförderung aushändigen. Dieser übersandte dasselbe mit einem Begleitschreiben.

Goethe in amtlichen Berhaltniffen (A 5).

Beimar, 18, 8. 1827. E. B. hier beitommenbes Zeichen höchfter. A 5, S. 856.

# Wagner, Johann Martin v. geb. Würzburg 1777, \*) gest. Rom 8. August 1858.

Der später so berühmt geworbene Künftler hatte fich bei ber von ben Beimarischen Runftfreunden für 1803 ausgeschriebenen Breisbewerbung betheiligt, und fein "Ulpf, ber ben Knklopen hinterliftig burch Wein befänftigt", hatte ben Preis erhalten (Werte, Th. 28, S. 789; vgl. auch Th. 27, S. 99 und 422). Einige fürglich veröffentliche Briefe Goethe's geben nun noch mehrere Details zu biefem einfachen Saltum. Der erfte enthält bie Unzeige von ber Preisertheilung, mit welcher Goethe ben Bunfc verbindet, einige Nachrichten von bem Geburtsorte, bem Bilbungsgang und fonstigen Schicksalen Wagner's zu erhalten. Bagner's Untwort ift bann bem fleinen Auffage "Giniges von bem Lebens= und Kunftgange herrn Martin Bagner's" ju Grunde gelegt, welchen wir schon früher in Goethe's Werke (Th. 28, G. 793 f.) aufgenommen haben. In bem zweiten, nach Paris gerichteten Briefe forberte Goethe ihn auf, wie er es schon bei andern Kunftlern gethan hatte (f. die Artifel Lamezan und R. p. Langer), den Entwurf für die Rudfeite einer Mebaille zu machen, welche Mofes, ber die Quelle aus bem Felfen hervorruft, jum Gegenstande haben follte. Goethe fügt eine Empfehlung an 28. v. Humbolbt hinzu. Bur Zeit bes britten und vierten Schreibens mar ber Rünftler bereits in Rom, von wo Goethe. welcher ihn auch hier burch Empfehlungen förderte, fpater weitere Mittheilungen von ihm zu erhalten wünscht.

### Goethe-Jahrbuch (D 64).

Weimar, 18. 11. 1803. Mit Bergnügen habe ich Ihnen.

" 25. 3. "04. Moses, der die Quelle.

" 28. 3. "04. Hier der Kürze wegen einige.

" 4. 8. "04. Die Nachricht, daß Sie allöcklich.

# Wagner, Johann Peter,

geb. Obertheres in Franken 1730, geft. Warzburg 1809.

Der Bater des Borigen, Hofbildhauer in Würzburg, erhielt ein Billet Goethe's, in welchem dieser ihm mittheilt, daß ein Gönner seines Sohnes, Graf v. Thürheim, den Wunsch ausgesprochen habe, die oben erwähnte Preiszeichnung solle nach München gesendet werden. Goethe überläßt dem Bater das Weitere und empsiehlt ihm nur noch, darüber

<sup>\*)</sup> Rach Anderen 1773 ober 1774; inbeffen ift 1777 nach Goethe (Werte, Th. 28, S. 798) wabricheinlicher.

mit Professor Schelling, welcher vor Kurzem von Jena nach Burzs burg übergesiedelt war, Rückprache zu nehmen.

Goethe-Jahrbuch (D 64).

Weimar, 23. 3. 1804. Des herrn Grafen von Shurheim Excell. D 64 a, S. 235.

### Wahl, Brofessor.

In einer Kopie von Goethe's Tagebuch findet sich unter dem 24. Juli 1776 unter Anderem die Notiz: "mit Pr. Wahl auf der Reuhoser Halbe." Dünger bemerkt in seinem Aufsat "Zur Kritik und Er-Kärung von Goethe's Tagebuch" (Archiv für Literaturgeschichte, Bb. V, S. 393): "An ihn [Prof. Wahl] schrieb Goethe am 21. Januar 1781."

## Weigel, Johann August Gottlieb,

geb. Leipzig 23. Februar 1773, geft. dafelbft 25. Dezember 1846.

Mit der Weigel'schen Buch- und Kunsthandlung hatte Goethe viele Jahre hindurch Berbindung, und vermuthlich sind zahlreiche schriftliche Aufträge von ihm an dieselbe gekommen, wozu um so mehr Beranlassung vorlag, da Weigel auch als Proklamator die zahlreichen in Leipzig stattssindenden Auktionen abhielt. Ein paar dieser Schreiben, welche noch diese voer jene andere Mittheilung enthalten, sind veröffentlicht worden.

Goethe und Leipzig (A 20). — Goethe-Jahrbuch (D 64).

Jena, 20. 9. 1820. E. W. ift Glūd ju wünschen, baß A 20 b, S. 168.

Weimar, 28. 4. "28. E. W. Sendung ber erftandenen Bucher.

D 64 a. S. 279. Die Abreffe des Briefes fehlt awar; indessen ist auf demielben bemertt, daß Empfänger, Arostamator Welgel, am 3. Mai geantwortet babe.

## Weigel, Rudolf,

geb. Leipzig 19. April 1804, geft. bafelbft 22. Auguft 1867.

Rubolf Weigel, welcher zu Goethe's Lebzeiten noch in bem Gesichäfte seines Baters war und seine eigene Buchs und Kunsthandlung erst 1832 (nach Brodhaus 1831) eröffnete, muß Goethe manche Ausmerkssamleit erwiesen haben; wenigstens werden einige Zusendungen desselben

an ihn — die 1824 gestochene Medaille von Bray und das Gedicht "Am achtundzwanzigsten August 1826" (Werke, Th. 2, S. 348) erwähnt. Auch mit dem unten notirten Schreiben, in welchem er seinen Dank für einen Katalog ausspricht, war die Zusendung seiner Judisläums-Denkmünze verbunden.

Goethe und Leipzig (A 20).

Weimar, 8. 1. 1827. E. W. banke verbindlichft für ben. A 20 b, S. 172 f.

## Weißenbach, Dr. Alons,

geb. Telfs in Tirol 1. Mary 1766, geft. Salzburg 26. Ottober 1821.

Außer ben obigen Daten liber Weißenbach, welcher Oberwundarzt und Professor am Johannishospital zu Salzburg war, giebt Goedeke (Grundriß, Bd. 3, S. 994) noch die Titel einiger Schristen besselben. Unter ihnen sindet sich nicht das Trauerspiel "Der Brautkranz", welches Weißenbach Goethe im Manuskript zur Beurtheilung eingesandt hatte. Dieser, indem er in seinem Briese an ihn den gemüthlichen Ton lobt, welcher ein vorzügliches Verdienst des Stücks ausmache, hält es doch wegen zu großer Ausstührlichkeit des Dialogs und dadurch veranlaßter Retardirung der Handlung zur Ausstührung für nicht geeignet.

Grenzboten (D 23). — Berliner Sammlung (A 2).

Weimar, 3. 3. 1809. So angenehm es mir ist, mich. D 23, 1857, Nr. 4. A 2.

### Weller, Christian Grust Friedrich, geb. Gotha 1. Mai 1790, gest. Jena 27. Mar. 1854.

Die Korrespondenz Goethe's mit Weller ist im Verhältniß zu der großen Anzahl der Briese des Ersteren, welche wir kennen, ihrem Inshalte nach die am Wenigsten bedeutende. In der That konnte Goethe nicht im Entserntesten vermuthen, daß man die kleinen Billets und Blättchen dereinst sammeln würde, in denen es sich meistens um für Andere untergeordnete, für ihn selbst freilich bisweilen nicht unwichtige Dinge handelte.

Dr. Weller, ber auch als fürstlich reußischer Legationsrath bezeichnet wird, begann seine Thätigkeit in Jena 1818 als Ussistent ber Universsitätsbibliothek, welche unter der Direktion von Gülbenapsel (s. b.) stand, und über die Goethe in seiner amtlichen Eigenschaft die Oberaussicht zu

374 Weller.

führen hatte. Besondere Mühe machte die Serstellung der nöthigen Räume und bann weiter bie Ueberfiedelung aus ber bisherigen Schloß= bibliothet, welche aufgelöft murbe. Da war Weller benn bie geeignete Perfonlichkeit. "Gin junger traftiger Mann," fagt Goethe von ihm (Berte, Th. 27, S. 245), "übernahm er die Obsorge über die oft mißlichen Baulichkeiten, indem fowol die Benugung der Lokalitäten gu neuen 3meden als auch ber Wiebergebrauch von Repositorien und andern Holzarbeiten eine ebenso gewandte wie fortbauernde Aufsicht und Anleitung erforderten." - Schon diefe Bibliothetsverhältniffe gaben gu häufigen Nachfragen Veranlassung, um so mehr, als Goethe keineswegs verschmähte, auch auf das geringste Detail einzuwirken. Dazu kam, daß Beller bei feiner Geschicklichkeit noch zu anderen Baufragen berangezogen wurde, g. B. bei Ginrichtungen in ber Beterinärschule. Goethe ließ die Bibliothet nicht allein einrichten und ordnen, sondern benutte fie auch bis in fein späteftes Alter fehr eifrig. Ferner vermittelte Weller bei ber bisweilen etwas matten Korrespondenz mit Knebel ben stetigen Berkehr mit demselben, beforgte kleine literarische Auftrage und beauffichtigte ben Drud einiger fleinen Arbeiten Goethe's. Endlich ftand er auch perfonlich in gefelliger Beziehung mit ihm, bem er hin und wieder in Weimar Bericht über Bibliotheksangelegenheiten erftatten mußte. Ein Brief, ber in biefes Gebiet gehört, ist aufällig ichon in ber Einleitung erwähnt worden.

Aber wenn wir auch noch hinzufügen, daß sich in den Briefen einige Rotizen über die Uebersetzung der "Iphigenie" ins Neugriechische, des Aufsates über das Abendmahl des Leonardo da Vinci ins Französische, die Weller überlassene Entschlodigung über das Nichtlesen einer Tragödie von Adolf v. Seckendorf, "Die Skavenrache", über Zeichnungen zu einer Gatterthür für das Manuskriptenspind, über Aufstellung von Büsten, über das unangemessene Benehmen eines Studenten, welcher in seinem dienstlichen Wohnzimmer und im Garten der Sternwarte große Gesellschaft bei sich sieht — wenn wir Notizen über Sternwarte große Gesellschaft bei sich sieht — wenn wir Notizen über Siefe und ähnliche Dinge in großer Zahl sinden, so ist es wegen der Geringsügigkeit der Nachrichten doch angemessen, von der Mittheilung der ungedruckten Briefe, welche und zu Gebote stehen, Abstand zu nehmen. — Ob die bisher noch gänzlich undekannten Schreiben, die nach ihren Bestiztieln sehr zerstreut sind, eher einer Mittheilung werth sind, darüber kann natürlich kein Urtheil ausgesvrochen werden.

Reueftes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothek (C 17 c). — Döring'sche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2). — Privatbestig (II B). — Greizer Beltung (D 27). — Westermann's illustrirte Monatsheste (D 55). — Diezel's Berzeichniß (A 33). — Ungebruckes. Zum Druck beförbert von Albert Cohn (A 28). — (Augsburger) Allgemeine Zeitung (D 4). — Archiv für Literaturgeschichte (D 9).

```
7.
                  4. 1818.
                              Ronnt' ich heut Abend um 4 Uhr.
                                                                   C 17 c.
+ Zena,
Beimar,
             16.
                  4.
                     ,, 18.
                              Sie erhalten hier, mein Befter.
                      ,, 18.
             18.
                  4.
                              Ich banke recht fehr.
+ Jena,
             28.
                   4.
                      ,, 18.
                              In bem von Ihrer Raiferl. So.
                                   beit.
                                                                   D 27, 1873, Nr. 202.
             29.
                  4.
                      ,, 18.
                              Beute, mein Berthefter.
                  7.
                                                                   II B 7.
              1.
                      ,, 18.
              8.
                  7.
                      ., 18.
                              Mir ift es fehr erfreulich.
Weimar,
                      ,, 18.
             15.
                   7.
                              Sie haben mir burch Ihre.
                                                                   A1. A2.
                  8.
                      .. 18.
                              Den iconften Dant für.
Rarlebad,
             18.
+ Weimar, 19.
                  9.
                      ,, 18.
                              Sie erhalten hierbei, mein.
                                                                   ΠB 19.
                      ,, 18.
             24.
                   9.
                              Sie erhalten hierbei, mein wer-
t
                                                                   II B 16.
                                   thefter.
                                                                   D 55, $8b. 40, S. 259.
             25. 10. ,, 18.
                              Auftrage: 1. Die Tagebücher.
† Jena,
              9. 11. ,, 18.
                              E. B. gaben mir über
                                                                   II B 19.
                                   liegenbe.
                                                                   A 1. A 2.
              3. 12. ,, 18.
                              Haben Sie Dank für bas.
Berta (?)
+ Weimar, 25. 12. ,, 18.
                              Die Abbrechung
                                                   bes
                                                                   C 17 c.
                                   Löberthors.
                                                                   II B 7.
t
             16.
                   1.
                      ,, 19.
                                                                   C 17 c.
t
             18.
                      ,, 19.
                              (Erlaß, einen Bau betreffenb.)
                   1.
                                                                   II B 7.
t
             13.
                  3.
                      ,, 19.
t
             18.
                      ,, 19.
                              Sie erhalten hierbei, werthefter.
                                                                   II B 17.
      "
             25.
                                                                   D 55, $36. 40, 65. 259.
                  5.
                      ,, 19.
                              In meinen Atten finde ich.
      ,,
             29.
                                                                   II B 16. In A 83 als Nr.
                  5.
                      ,, 19.
                              Das Wetter ift jur Trofchlenfahrt.
      "
                                                                     6180 ohne Abreffaten.
           6./9.
                  6. ,, 19.
                              Sieben Thaler und fieben Grofden.
                                                                   D 55, £8b. 40, &. 259.
                              (Borftehenben Bettel.)
              9.
                  6. ,, 19.
                              Inbem ich beitommenbe Tage-
                                                                   A 1. A 2.
                                   bücher.
                                                                   C 17 c.
+ Jena,
             15.
                  7.
                      ,, 19.
                              Der Bolizei-Infpettor Bifcoff.
             25.
                              herr Dr. Ernft Beller.
                                                                   D 55, £8b. 40, G. 269.
                  8.
                      ,, 19.
                      ,, 19.
                                                                   II B 7.
+ Beimar, 11. 10.
              2.
                  1.
                      ,, 20.
                              Inliegenbes Schreiben, bas an
+ Jena,
                                                                   II B 19.
                                   meiner Statt Pathenpflicht.
+ Weimar, 13.
                  2. ,, 20.
                              Für jest und fünftig bie größte
                                                                   II B 7.
                                   Behutfamteit empfehlenb.
                      ,, 20.
                                                                   A 1. A 2.
             13.
                              Da nach Ihrer Melbung.
                  4.
                      ,, 20.
                              Anfrage: 3ft an ben Manu-
              8.
                  6.
+ Jena,
                                   ffripten.
                                                                  ПВ 19.
                              Enbesunterzeichneter municht.
             15.
                  6. ,, 20.
```

| Weimar,          | 6. 1         | . 1821.                                 | Ich wünsche ben achtzehnten Banb.     | A 1. A 2.                                    |
|------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>†</b> ,,      | 4. 4         | . ,, 21.                                |                                       | II B 7.                                      |
| "                | 11. 5        | . ,, 21.                                | Sierbei überfenbe ich.                | A 1. A 2.                                    |
| † Jena,          | 22. 9        | •••                                     | Unterzeichnete Beborbe hat an.        | II B 16.                                     |
| Weimar,          | 21. 11       |                                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | II B 7.                                      |
| , ,              | 1. 12        | •••                                     | Sie erhalten hiebei eine Rolle.       | Å 1. A 2.                                    |
| † ",             | 1. 12        | •••                                     | Sie erhalten hierbei, mein guter      |                                              |
| ' "              |              | . ,, ==.                                | Doftor.                               | II B 19.                                     |
|                  | 31. 1        | . ,, 22.                                | E. W. bin für fo manche Senbung.      | II D 19.                                     |
| "                | 2. 3         |                                         | Meinen besten Dant für.               | A 1.                                         |
| † "              | 2. 3         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                       | II B 19.                                     |
| 1 11             | _            | •••                                     | Anbei, mein werthefter herr Dottor.   | II D 15.                                     |
| "                | 6. 5         |                                         | Sie erhalten hiebei.                  | D 55, 18b. 40, S. 259 f.                     |
| <b>.</b> "       | 8. 5         | •••                                     | Sobann in Erinnerung.                 |                                              |
| † "              | 11, 5        | ***                                     | · .                                   | II B 7.                                      |
| † "              | 15. 5        | . ,, 22.                                | Sierbei, mein Werthester, ben ap-     | II B 16.                                     |
|                  |              |                                         | probirten.                            |                                              |
| . 11             | 26. 9        | . ,, 22.                                | Da sich, mein Werthester.             | D 27, 1874, Mr. 199.                         |
| <b>†</b> "       | 27. 11       | . ,, 22.                                | Sie erhalten hierbei, mein wer-       | ПВ 16.                                       |
|                  |              |                                         | thester.                              | ш р ю.                                       |
| 11               | 31. 12       | . ,, 22.                                | Entschuldigen Sie mich ja.            | A 1. A 2.                                    |
| † "              | 23. 4        | . ,, 23.                                | Mit vielen Grugen und ben beften.     | II B 19.                                     |
| 11               | 11. 6        | . ,, 23.                                | Gin junger Mann, ber.                 | A 1. A 2.                                    |
| <b>†</b> ,,      | 11. 6        | ••                                      | hierbei, mein guter Dottor.           | II B 19.                                     |
| "                | 11. 2        | ,,                                      | Mogen Sie mir wol.                    | A 1. A 2.                                    |
|                  | 16. 6        |                                         | Es ift bei ber Großherzoglichen.      | D 55, \$9b. 40, S. 260.                      |
| "                | 21. 3        |                                         | Mogen Sie, mein Werthefter,           |                                              |
| "                | -1. 0        | . ,, 20.                                | einen Meinen Auftrag.                 | A 1. C 17 c.                                 |
| † "              | 15. 3        | . ,, 26.                                | Um ein Neines, aber.                  |                                              |
|                  | 29. 3        | • • •                                   | *                                     |                                              |
| Τ ,,             | <i>23.</i> 3 | . ,, 26.                                | Es ist dem Studiosus Med.             | C 17 c                                       |
| <u>.</u>         | E 10         | 0.0                                     | Chriftian Bürgermeister.              |                                              |
| † "              | 5. 10        | ••                                      | Mein Sohn hatte sich bei Ihnen.       |                                              |
| 11               | 10. 2        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Beikommendes liegt fcon.              | A 1.                                         |
| . "              | 22. 4        | "                                       | Borgeftern, Donnerstag ben 19ten.     |                                              |
| † <sub>, "</sub> | 21. 5        | . ,, 27.                                | Die Nachricht von bem gludlichen      | II B 19.                                     |
|                  |              |                                         | Fortgange.                            |                                              |
| . ".             | 10. 7        | . ,, 28.                                | In ber Ginfamteit.                    | A 1. 'A 2.                                   |
| Dornburg         | , 7. 8       | . ,, 28.                                | Ich habe diefer Tage.                 | A 1 mit willfürlichen<br>Beränberungen. D 9, |
|                  |              |                                         | (Die balbige Expedition.)             | 86 t. 5, S. 620 f.                           |
| <b>†</b> "       | 19. 8        | . ,, 28.                                | Haben Sie die Gefälligkeit.           | II B 16.                                     |
| † ,,             | 20. 8        | . ,, 28.                                | ş                                     | In A 33 als Nr. 7686                         |
| t ,,             | 26. 8        |                                         | (Rur Beftellgettel.)                  | ohne Quellenangabe.<br>II B 16.              |
| • "              | 1. 9         |                                         | Mögen Sie ben Ueberbringer.           | A 1. A 2.                                    |
| + Meimar         |              | "                                       |                                       |                                              |
| † Weimar         | , 21. 11     | . ,, 28.                                | Sierbei die umgeschriebene und ge-    | II B 16.                                     |
|                  |              |                                         | hörig autorifirte Quittung. l         |                                              |

| Weimar,    | 4.          | 3.  | 1829.          | Ich theile Ihnen eine.                     |                                                                                                   |
|------------|-------------|-----|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,,         | 14.         | 3.  | ,, 29.         | Uebernehmen Sie, werthefter.               | A1. A2.                                                                                           |
| . "        | 12.         | 8.  | ,, <b>2</b> 9. | Mogen Sie wol, mein Werthefter.            | C 17 c. D 4, 1878, Rr.<br>358, Beilage rom 24.<br>Dezember.                                       |
| •1         | 28.         | 8.  | <b>,, 2</b> 9. | Bollten Sie, mein Werthefter.              |                                                                                                   |
| **         | 10.         | 10. | ,, 29.         | Sie erhalten hierbei bas Juliheft.         |                                                                                                   |
| ••         | 17.         | 10. | ,, 29.         | Inbem ich in beigehenber Rolle.            | A 1. A 2.                                                                                         |
| "          | 4.          | 11. | ,, 29.         | Ich tann Ihnen nicht ausbrücken.           |                                                                                                   |
| ,,         | 6.          | 1.  | ,, 30.         | Sie überzeugen fich, bag.                  |                                                                                                   |
| <b>†</b> " | 20.         | 1.  | <b>,, 3</b> 0. | Da ich, mein werthefter herr Dottor.       | II B 19.                                                                                          |
| "          | 24.         | 2.  | ,, 30.         | Sierbei folgen bie feche Solgquit- tungen. | A 28.                                                                                             |
| + "        | 10.         | 3.  | ,, 30.         | So angenehm mir bie Senbung.               | C 17 c.                                                                                           |
| "          | 7.          | 4.  | ,, <b>3</b> 0. | Unfer guter Schmeller.                     | A 1. A 2. C 17 c.                                                                                 |
| <b>†</b> " | 10.         | 4.  | ,, 30.         |                                            | II C 2.                                                                                           |
| "          | 16.         | 6.  | ,, 30.         | Da das Wetter meinem.                      | C 17 c. In A 1 mit fal-<br>ichem Datum (Juli<br>statt Juni), fo baß Nr.<br>8004 in A 33 wegfällt. |
| "          | 27.         | 7.  | ,, 30.         | Wollten Sie sich wol um.                   | A 1. A 2.                                                                                         |
| + ,,       | 3.          | 8.  | ,, 30.         | Indem ich fur bie mir gegebene.            | C 17 c.                                                                                           |
| <b>†</b> " | <b>25</b> . | 9.  | ,, <b>3</b> 0. | herr Dr. Weller erhalt.                    | II B 16.                                                                                          |
| "          | 17.         | 3.  | ,, 31.         | herr Dr. Beller erhalt.                    | D 55, Bb. 40, S. 260 (möglicherweise iben- tijch mit bem vorigen).                                |
| <b>†</b> " | <b>2</b> 0. | 6.  | ,, 31.         |                                            | II B 7.                                                                                           |
| <b>†</b> " | 25.         | 6.  | ,, 31.         | Senben Sie mir boch, mein guter.           | II B 6.                                                                                           |

#### Wenzel, Dr. Friedrich, in Amenau.

Nach dem Tode des Bergraths J. K. W. Boigt (f. b.) hatte Goethe durch Dr. Wenzel noch einen Auftrag, resp. ein Geschent desfelben erhalten, wosür er in nachstehendem Briefe dankt.

Rangler Maller's Archiv (II A 5). — Deutsches Museum. Herausgegeben von Ludwig Bechstein (D 16).

Weimar, 23. 1. 1821. Richt ohne Rührung konnt' ich bie. II A 5. 3n D 16, zweiter Banb, S. 835, unter bem 25. Januar.

Richt ohne Rührung konnt' ich die posithume Gabe unseres guten Bergrath Boigt empfangen; sein Tod war, wie ich höre, seinem Leben gleich; heiter und unbefangen im Geschäft, Liebhaben [sic?] und Betragen ließ er sedesmal, als man ihm begegnete ober mit ihm wirke, einen angenehmen Eindruck zuruck. Ebenso gelang es ihm, bei seinem Abscheiden den Nach-

lebenden ein erfreuliches Beispiel zu geben, wie ein so bedeutend-bedenklicher llebergang doch auch zulest als etwas Natürliches und Gewöhnliches erscheinen könne. Haben Sie den besten Dank für den ausgerichteten Auftrag und bleiben meiner Theilnahme gewiß.

> Werneburg, Johann Friedrich Christian, geb. Eisenach 1. September 1777, gest. Jena 21. November 1851.

Berneburg wird von Goethe zwar nicht in feinen Schriften, aber in Briefen an Gichstädt, Knebel und Zelter ermähnt und beurtheilt. Mathematifer von Beruf, suchte er burch verschiedene Schriften bas bobekabische Spftem (Teliosabit) gur Geltung gu bringen; feine Unwendung besselben auf die Musik brachte ihn mit Zelter in Korrespondeng, welcher fich nicht ohne Anerkennung außerte. Auch für Goethe's Farbenlehre intereffirte er fich. Seine Schrift "Merkwürdige Phanomene an und durch verschiedene Prismen, jur richtigen Burdiaung ber Newton'schen und ber Goethe'schen Farbenlehre. Rurnberg 1817" fand indeffen wenig Beachtung; er klagt gegen Goethe noch 1826, daß der Berleger nur drei Exemplare abgefett, und findet den Grund bafur jum Theil barin, bag Goethe bas Buch in feiner Zeit= schrift für Morphologie und Naturwissenschaften nicht beurtheilt habe. Diefer, welcher gelegentlich auch von ben wunderlichen Schladen fpricht. in benen Werneburg's Berdienst stede, lobt boch feine angenehme und lehrreiche mathematische Unterhaltung, bei ber er fich allerdings ausgemacht habe, bag von Zahlen nur im alleräußerften Kalle bie Rebe fein dürfe; auch bemühte er fich, wiewol lange vergeblich, ihm eine Professur in Jena zu verschaffen. Für die Korrespondenz übrigens kommt Werneburg taum in Betracht; es ift nur ein unbedeutendes Billet an ihn bekannt, welches burch Zurlickfendung eines Briefes und eines Nournals veranlagt wurde.

Goethe's Raturwiffenicaftliche Korrespondeng (A 23).

Weimar, 29. 9. 1824. E. W. fenbe mit Dank bas mitgetheilte. A 23 b, S. 870.

Werner, Friedrich Ludwig Bacharias,

geb. Königsberg i. Br. 18. Robember 1758, geft. Wien 18. Januar 1823.

Bei seinem viele Jahre fortgesetzten Wanderleben ist Zacharias Werner auch nach Weimar und Zena gekommen und dort vom Rovember 1807 bis April 1808 geblieben. Er kam von einer längeren Fahrt burch Deutschland, nachdem fein Drama "Luther ober bie Beibe ber Rraft" bereits am 11. Juni 1806 in Berlin aufgeführt worden mar. Goethe war in Jena, und das anregende Leben im Frommann'schen Saufe wirkte vielleicht auch auf feine Stimmung gunftig, ba er Werner aufs Freundlichste entgegentam und ihn gewissermaßen beschütte, fo lange er in seiner Rabe war. Die wetteifernde Uebung in Sonetten. welche Werner anregte, seine Art vorzulesen und sein Trauersviel "Banda" intereffirten Goethe, und bas lettere wurde fogar am 30. 3a= nuar 1808 jum Geburtstag ber regierenden Bergdgin aufgeführt. Bei allebem gab fich Werner burch fein perfonliches Berhalten manche Bloken. von denen Goethe vielleicht nichts erfahren ober welche er ignorirt hat. Er begte einmal verfönliches Wohlwollen für ihn und hat basfelbe vielleicht auch noch fpater bewahrt, als die weitere Entwidelung Werner's ihn au einem ernften Urtheil über benfelben nöthigte. bem biefer Beimar verlaffen hatte, wandte er fich noch einmal an Goethe, um ihn zu beftimmen, feinen "Bierundzwanzigften Februar" gur Auffuhrung au bringen, mabrend er bas Stud fast au gleicher Zeit auch an Iffland für die Berliner Buhne schickte. Die Aufführung in Weimar, welche aroken Beifall fand, tam erft am 24. Februar 1810 zu Stande, und mit ihr enden auch, wie es icheint, die Beziehungen Goethe's zu Werner. - Db fich, wie berichtet wird, noch verschiedene Briefe Goethe's in Werner's Nachlaß befinden, muß auch jest noch abgewartet werden. Ebenfo wenig konnen wir über ben Inhalt bes erften, in Privatbefit befindlichen Briefes Auskunft geben. — Der von Diezel als Nr. 8041 feines Berzeichnisses und Rr. 7171 ber Radowik'schen Autographenfammlung ermähnte Brief burfte mit bem vom 28. April 1809 iben= tifch fein.

Privatbesit (II B). — Catalogue de la collection de M. J. de Radowitz (A 31). — Goethe-Jahrbuch (D 64). — Diezel's Berzeichnik (A 33).

A 31, Nr. 7171. D 64 a, S. 239 f.

#### Werner, Hoffchauspieler in Weimar.

Werner, von 1804 bis Oftern 1807 Sänger und Schauspieler an der Weimarer Hofbühne — er bebütirte am 25. April 1804 als

Tamino in der "Zauberflöte" — hatte Wünsche kundgegeben, welche "man weber jest noch in Zukunft glaubte erfüllen zu können". Goethe erklärt in seinem Schreiben, unter Hinzussigung des Dankes für Wersner's disherige bereitwillige Bemühungen, die Kündigung des Konstraktes, welcher Ostern 1807 ablause.

Grenzboten (D 23).

Weimar, 22. 9. 1806. Da man bie von Herrn Werner in feinem. D 28, 1857, Rr. 6.

# Wendt, Philipp Jakob, Weinhandler in Frankfurt a. M.

Rachbem Goethe vordem aus der Weinhandlung P. J. Marstaller in Hamburg Madeira bezogen hatte, wendete er sich auf Empsehlung des Letteren an dessen Ressen Wendt und bestellte zwanzig Flaschen "Try Madeira" nehst Proben von anderen Dessertweinen, als Cartowallos, Pakeret und Tinto de Roda.

Neuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothek (C 17 c). — Deutsches Familienblatt. — Goethe-Jahrbuch (D 64).

Weimar, 22. 10. 1829. Herr P. J. Marstaller aus Hamburg. C 17 c. Deutsch, Kamilienbl. III, Kr.5, S. 84. D 64 d, S. 409.

# Wengand'iche Buchhandlung in Leipzig.

Die Wengand'sche Buchhandlung hatte bereits 1774 verschiebene Schriften Goethe's in Berlag genommen, so "Clavigo", das "Reuseröffnete moralische politische Puppenspiel", die "Lustspiele nach dem Plautus surschen deutsche Theater", an denen er wenigstens Antheil hatte, außerdem aber die "Leiben des jungen Werther's". Bon den letzteren veranstaltete sie mehrere Drucke; aber die Nachdrucke waren noch zahlsreicher, und seit 1787 erschien "Werther" ja auch in Goethe's Werken. Gleichwol wünschte die Handlung, welche das Verlagsrecht sur Ginzelsausgaben des Romans die auf die neueste Zeit innegehabt und benutzt hat, sunszig Jahre nach dem Erscheinen desselben eine neue Einzelsausgabe zu veranstalten. Sie setzte sich deshalb mit Goethe in Verdindung, und während die ganze frühere Korrespondenz nach Amerika verkaust ist, sind seine hierauf bezüglichen Briese erhalten.

Goethe gab seine Dichtung "Trilogie ber Leibenschaft" (Werke, Th. 1, S. 185 sf.) als eine Art Einleitung für die neue Ausgabe, Hofrath Rochlik (s. b.) vermittelte das von Goethe gesorderte Honorar im Betrage von sunfzig Dukaten und von vierundzwanzig Exemplaren; für Riemer's Bemühungen bei der Korrektur brachte Goethe außerdem, aber vergeblich, zehn Dukaten in Borschlag. Dagegen genügte er dem Wunsche des Berlegers, sein Bildniß vor die Ausgabe sehen zu dürsen, auch nur in so weit, als er ihn auf seine im Besitz des Herrn von Quandt in Dresden besindliche Marmordiste von Kauch hinwies, von der man eine Zeichnung könnte nehmen lassen; auch lehnte er Vorschläge für den Berlag irgend eines neuen ästhetischen Werkes mit Entschiedensheit ab.

Goethe's Briefe an Leipziger Freunde, 2. Aufl. (A 11). — Leipzig und Goethe (A 20).

Beimar, 23. 3. 1824. Wenn Sie, meine geehrteften herrn. A 20 b, G. 94.

, 3. 7. "24. Die an mich unterm 28. Juni burch. )

" 21. 7. "24. Diefelben erhalten hierbei bie.

, 14. 10. "24. G. 2B. bante jum Allerbeften für.

A 11 (2. Aufl.), S. 420 bis 422.

, 14. 12. "24. Auf Ihren werthen Erlag bom.

# Wegland, Philipp Christian.

Bepland wird in Goethe's Werken als Privatfekretar bes Herzogs Rarl August mahrend bes Feldzugs in Frankreich (Th. 25, S. 89), in ben Briefen an Gichftabt (S. 7) als Affessor und Rezensent ber "Jenaischen Literatur = Zeitung" für frangöfische Literatur, ferner in Briefen an Zelter, Karl Auguft u. A. öfters erwähnt. Er war zulet Geheimerath und Prafident des Landschaftskollegiums in Weimar, wurde aber außerdem viel in auswärtigen Angelegenheiten verwendet, so namentlich in Paris, von wo aus er auch mit Goethe korrespondirte. Von Briefen beffelben an ihn find beneberausgeber zwei zu Geficht gekommen. Dem erften, beffen Beziehungen etwas buntel find, icheinen Mittheilungen zu Grunde zu liegen über bie Aufnahme, welche Goethe's phyfiologische Schriften in Frankreich ober eigentlich in Paris gefunden haben, während Weyland felbst in Weimar ift; es handelt fich außer= bem um eine Titelverleihung, über welche Goethe fich folgenbermaßen ausspricht: "Was ben Titel für Oppenheimer betrifft, so ware ich auch für den "Professor"; er profitirt die Runft (bekennt fich ju ihr) und

profitirt von dem Titel, und so wird Serenissimi Unade Alles ins Bleiche fegen." In bem zweiten nach Paris gerichteten Briefe befchaftigt fich Goethe vorzugsweise mit einem Geschenke, welches Cuvier - boch wol ber Universität Jena - machen will. Er fcreibt: "Der große Naturforfcher, welchem augleich fo viele Mittel au Gebote fteben, bas, mas er anregt, fraftig gu fordern, hatte ichon fruber bie Geneigtheit, mir in meinen eigentlich nachsten Studien au Silfe au tommen, wobon ich ben Einfluk bankbar anzuerkennen habe. Run aber will er, wie Sie melben, Die Gefälligkeit haben, auch ber öffentlichen Anftalt, die mir nicht weniger am Bergen liegt, bieselbift Gunft zu erweisen, und zwar in einem größeren Makstabe. - "Möge ber eble Mann verfichert fein, bag bie Borkenntnisse, die unfre jungen Männer baburch erlangen, fie eigentlich befähigen werben, bei einer Reife in die große Stadt basjenige mehr au bewundern und beffer au nugen, was unter einer fo vieljährigen entschiedenen Leitung für die Naturwissenschaften überhaupt und besonbers auch in biefem Sache geschehen ift."

#### Rangler Müller's Archiv (II A 5).

+ Weimar, 14. 5. 1827. E. Hw. Wiber- und Gegenspiegekung jener. + " 15. 3. ", 32. Dem Berlangen, E. Wohlgeboren") [sic!] Jum Eintritt in eine so wohl verdiente Stelle Glad' zu wanschen.

# **Weyrauch,** Schauspieler in Weimar.

Wehrauch und seine Gattin standen als Künstler wegen ihrer Leistungen für die Oper in großem Ansehen, und auch Goethe, welcher sie vermuthlich schon von Franksurt her kannte, schätzte sie hoch. Dies zeigen auch die beiden Briefe an ihn, welche von manchen anderen in ähnlichen Verhältnissen geschriebenen im Ton und Ausdruck nicht unwesentlich adweichen. Allerdings hatte Goethe, wie in einigen anderen Fällen, die Freude, auch an ihnen zu sehen, daß die von Weimar abzegangenen Schauspieler sich wieder dorthin zurücksehnten. Wehrauch war zuerst im März 1785 in Weimar ausgetreten und dann zugleich

<sup>\*)</sup> Man könnte banach glauben, daß ber Abressat ein Anberer ware. Den Stiel Brufibent hatte Mepland jedenfalls schon 1826. (Goethe-Zelter'icher Briefwechsel, Bb. V, S. 220. — Goethe-Zahrbuch, Bb. 3, S. 236.)

mit seiner Frau von Februar 1793 bis Ostern 1794 engagirt gewesen. Im Sommer 1794 waren sie in Franksurt, und von hier aus wandte sich Wehrauch an Goethe mit der Bitte, wieder in die alten Verhält-nisse zurücklehren zu dürsen, wobei er denn allerdings, als das Gesuch gewährt war, noch eine kleine Vermehrung der Sage für sich und seine Frau erbat. Beide wurden neu engagirt und blieben nachher noch sechs Jahre in Weimar. Die Details geben die beiden Briefe, von denen namentlich der letztere uns die geringen Ansprüche deweist, welche damals Künstler in Weimar machen dursten.

Grenzboten (D 23).

Weimar, 27. 8. 1794. Auf Ihr an mich erlaffenes zutrauliches.
,, etwa Sept. "94. Als ich Ihnen, mein lieber Herr Wehrauch.

Auf Ihr an mich erlaffenes zutrauliches Schreiben tann ich Ihnen, mein lieber Wenrauch, mit eben ber Offenheit sogleich antworten.

Sie wissen, daß ich Sie und Ihre Frau ungern verlor, sowol weil ich und den Genuß Ihrer Talente ungern entzogen sah, als weil eine neue Einrichtung des Personals viel Unannehmlichkeiten verursacht. Nun sind zwar Ihre und Ihrer Frau Fächer wieder besetz; allein ich habe längst gewünscht, mehre gute Schauspieler auf unsern Theater neben einander zu sehen; denn wie manche Opern müssen aus Mangel eines vollständigen Personals zurückbleiben, und wie sehr muß das Publikum durch die Unpählichkeiten eines Schauspielers leiden, wenn er mit Rollen überhäuft und gar keine Udwechselung möglich ist!

Diese Betrachtungen erhalten bei mir ein noch weit größeres Gewicht burch die Borsprache unserer gnabigsten herzogin, und ich nehme Ihr Anerbieten an und engagtre Sie auf die ehemaligen Bedingungen auf drei Jahre von Wichaelis an in der Boraussehung, daß Sie meiner Einsicht und meinem gewiß immer billigen Ermessen anheimgeben, Ihre und Ihrer Frau Talente nach der jedesmaligen Lage der Gesellschaft in Thätigkeit zu sehen.

Beimar, 27. Auguft 1794.

Ich mache wegen einiger einzustudirenden Opern sogleich meine Ginrichtungen auf Ihre Ankunft, welche mit Michael um so leichter erfolgen kann, als herr Wilms mit einer hiefigen Rutsche um jene Zeit bort eintreffen wird, worüber Sie sich mit herrn hoffammerrath Kirms am Besten berathen können.

Ich wünsche, daß der zweite Aufenthalt in Weimar Ihnen beiberseits alle die Zufriedenheit gewähren möge, die ich mit meinem besten Willen nicht immer Denen, die unter meiner Direktion stehen, verschaffen kann. Leben Sie indessen recht wohl!

Bieland.

Alls ich Ihnen, mein lieber herr Weyrauch, die vorigen Bedingungen anbot, konnte ich keine andern verstehen als die, unter denen Sie schon det und gewesen. Allein auch dieses soll und nicht aufhalten; ich gestehe Ihnen vielmehr hiermit 16 Thaler wöchentliche Gage und einen Thaler für alle und sede Garderobe Ihrer Frau zu, welcher Thaler sedoch viertelzührlich bezahlt und verrechnet wird. Auch soll es mir nicht darauf ankommen, den Betrag noch eines wöchentlichen Thalers, da ich mich Ihres guten Willens und Ihres Sifers zum Besten des Schauspiels auf alle Weise versehe, am Ende seden Kabres von dem Vorschuft, den Sie zu erwarten scheinen, abrechnen zu lassen.

Ich hoffe, daß Sie nun von Ihrer Seite den gethanen Antrag und die übernommene Verpflichtung zu gehöriger Zeit realisiren werden. Ich wünsche

indeffen wohl zu leben!

[Etwa September 1794.]

Ø.

Wieland, Christoph Martin,

geb. Oberholzheim bei Biberach 5. September 1733, geft. Weimar 20. Januar 1813.

Goethe hat Wieland's literarische Thätigkeit von feiner frühen Jugend an verfolgt; er hat ihm ju Beiten übermäßige Bewunderung gezollt, bann aber balb feine Schriften mehr mit bem Auge bes Rris tilers betrachtet. Gin Jahr vor feiner Ueberfiedelung nach Beimar verfaßte er sogar die Satire "Götter, helben und Wieland". Auch als er bann mit Wieland in berfelben Stadt und in benfelben Rreifen ge= felligen und literarischen Bertehrs lebte, blieb fein Intereffe rege, und Niemand hat vielleicht dem wirklich Bebeutenden, was diefer leiftete. 3. B. dem "Oberon", eine neidlofere und gerechtere Anerkennung wider= fahren lassen. So ist es benn natürlich, daß sich zahlreiche Urtheile über Wieland in Goethe's Schriften gerftreut finden, und ebenso natur= lich, bag bas Leben in Beimar beibe Manner fünfundbreißig Jahre lang in fortwährende Berührung gebracht hat. hier ift es jedoch weber nothig iene Urtheile noch die Falle zu sammeln, in benen eine Beruhrung stattgefunden hat. Es tann hier genugen, auf die forgfältige und ausführliche Arbeit von Dünger (Freundesbilder aus Goethe's Leben, 2. Ausg., S. 288-414) ju verweifen, in ber bas Berhältniß Goethe's au Wieland chronologisch entwickelt wird, und ebenso auf die biographis fchen Schriften, in benen bas Leben bes Ginen ober bes Andern befchrieben ift. Gine folche Befchräntung wird hier um fo mehr geboten, als das Berhältnig beiber Männer für die Korrespondenz taum in Betracht tommt. Bon bem, was außerhalb berfelben liegt, mag baber

Wieland. 385

hier nur an die schöne Rebe erinnert werden, mit welcher Goethe das Andenken Wieland's bald nach seinem Tode in der Loge zu Weimar seierte (Werke, Th. 27, 2. Abth., S. 54—73).

Bon ben sünf Briefen, welche unten verzeichnet find, ist uns ber späteste seinem Inhalte nach unbekannt. Bon bem ersten kennt man nur ein Bruchstück, das in solgenden Worten besteht: "Ich kann mir die Bedeutsamkeit — die Macht, die diese Frau über mich hat, anders nicht erklären als durch die Seelenwanderung. — Ja, wir waren einst Wann und Weib. — Run wissen wir von uns — verhült, in Geisterdust. — Ich habe keine Ramen sür von uns — verhült, in Geisterdust. — Jch habe keine Ramen sür uns — die Vergangenheit, — die Jukunst, — das All." — Daß hier Frau von Stein gemeint ist, liegt auf der Hand, und wenigstens nahe liegt es auch, die Worte in die erste Weimarische Zeit zu verlegen, um so mehr, als das Gedicht vom 14. April 1776: "Warum gabst Du uns die tiesen Blide" (Vriese an Frau von Stein, I, S. 24, 2. Ausl. S. 30) einen entschiedenen Anklang an diesselben hat:

Ach, Du warft in abgelebten Zeiten Meine Schwester ober meine Frau.

Der aus Rom batirte Brief ift allgemein zugänglich; es handelt fich in ihm um die Empfehlung des fpater bedeutend gewordenen Runfthiftoriters Sirt für Wieland's "Mertur". Goethe wünfchte Sirt au veriodifchen Beitragen für biefe Zeitschrift engagirt gu feben, mas Wieland jedoch, wie wir aus einem Briefe beffelben an Merd miffen, ablehnte. Auch bas nächstfolgende Schreiben hat mit bem "Merkur" zu thun. Goethe erbietet fich balb nach feiner Rüdfehr aus Rtalien, wie es fcheint im Juli 1788, vom nächsten September an bis zu Ende bes Nahres 1789 eine Angahl Auffage für ben "Merkur" zu liefern, welche auf feinen Aufenthalt in Italien Bezug nehmen. Diefer Borfchlag wurde angenommen; benn wir finden im "Merkur" vom Oktober 1788 an die verschiedenen Arbeiten, welche unter bem Titel "Auszuge aus einem Reisejournal" ausammengefaßt find. Den Brief von 1793 endlich laffen wir unter Berweifung auf Berte Th. 5, S. 16 folgen, befonders beshalb, weil auch er als Zeichen für die Werthschähung gelten tann, welche Goethe Wieland's Urtheil zollte.

Ropfe, Charlotte von Kalb 2c. (C 26). — Literarische Zustände und Zeitgenoffen (C 3). — Goethe's Werke. — Privatbesits (II B).

**Beimar(?) April** 1776. (?) Ich kann mir die Bebeutsamkeit. C 26, S. 82. **Rom,** 17. 11. "86. Ich muß Dir doch auch ein Wort. C 3 b. S. 148. Werke, Hb. 24, S. 687 f. Beimar, etwa Zuli "88. Indem Du beschäftigt dift, mir. C 8 b, S. 151.

Weimar, 26. 9. 1793. Beiliegende drei Gefänge. C 3 b, S. 151. + ... 14. 2. 1810. Habe herzlichen Dank, theurer Freund. N B 16.

Beiliegende drei Gesange Reinide's wollte ich erst recht sauber abschreiben Iassen und nochmals durchsehn, ehe ich sie, lieber Herr und Bruder, Deiner Sanktion unterwürse. Da man aber in dem, was man thun will, meist einige Schritte zurückbleibt, so sende ich sie in einem etwas unreineren Zustande. Du hast die Güte, sie, den kritischen Griffel in der Hand, zu durchgehen, mir Winke zu weiterer Korrektur zu geben und mir zu sagen, ob ich die Ausgade dieser Arbeit beschleunigen oder sie noch einen Sommer solle reisen lassen. Du verzeihst, daß ich mich eines alten Rechts bediene, das ich nicht gern entbehren möchte, und weißt, welchen großen Werth ich auf Deine Bemerkungen und auf Deine Beissimmung lege. Ich gehe auf einige Tage nach Sena; bei meiner Rücklunst frage ich an. Vale, savet

26. Geptember 1793.

Goethe.

Wilbrand, Johann Bernhard, geb. Klarholz in Westfalen 8. Marz 1779, gest. Gießen 9. Mai 1846.

Wilbrand, Professor ber Physiologie und Anatomie in Gießen, hatte Goethe eine Schrift zugesandt, welche ihn nach mancher Richtung hin befriedigt hatte. Sie führte ben Titel "Das Gefet des polaren Berhaltens in der Natur, dargeftellt in den magnetischen, elettrischen und chemischen Raturerscheinungen, in bem Berhalten ber unorganischen Natur gur organischen, in ben Erscheinungen bes Aflangen- und Thierlebens, in bem Berhalten unferes Weltforpers zu bem umgebenben Planetenfystem, - jur Begründung einer wiffenschaftlichen Physiologie", Gießen 1819. Gins aber hatte Goethe augenscheinlich verlett: daß Wilbrand Unhanger ber Newton'ichen Optit geblieben und feine Karbenlehre zwar bem Titel nach erwähnt hatte, aber nicht im Minbesten auf ben 3med und die Leiftungen berfelben eingegangen war. Goethe brudt diefe Diffitimmung recht beutlich aus. wie benn überhaubt ber betreffende Brief fur Goethe's eigene Berthichagung feiner Farbenlehre geradezu Garafteristisch ift. Der empfangene Tabel mußte eigent= lich Wilbrand verlegen; aber bavon zeigt fich teine Spur. Bielmehr veröffentlichte er schon im folgenden Jahre gemeinschaftlich mit Dr. Ritgen fein "Gemälde ber organischen Natur in ihrer Berbreitung auf ber Erbe, v. Goethe, Alexander v. humbolbt und Blumenbach gewidmet". Goethe brudt fich nicht allein in feinem zweiten Briefe fonbern auch

in seinen Schriften mit der höchsten Anerkennung über diese Leistung aus, so in der Rezension (Werke, Th. 34, S. 193), in den "Tag- und Jahresheften" (Th. 27, S. 287) und außerdem in den "Aufsätzen zur Meteorologie" (Th. 34, S. 54).

Reuer Retrolog ber Deutschen, 1846. - Diezel's Bergeichniß (A 33).

Jena, 5. 8. 1820. Schon seit E. W. freundlichen, reich- Reuer Retrol. I, S. 294. Inden.

Weimar, 28. 4. ,, 22. E. W. haben mich burch bas vor- } Reuer Netrol. I, S. 285.

Zena, 5. August 1820.

Schon seit E. B. freundlichen, reichlichen Sendung weiß ich bei mir bie Frage nicht zu entscheiben, ob es rathlich fei, zu schweigen ober etwas zu fagen, was Ihnen unangenehm fein konnte: enblich kommt mir zur auten Stunde bas Gefühl, bas lettere für beffer zu halten. Und so erwibere ich also bankbar Folgenbes und geftebe mit Bergnugen, bag ich bem Gange Ihrer Forichungen, ba Ihre Denkweise so viel Aehnliches mit ber meinigen bat, ichon langer gern gefolgt bin; benn wo man im Sauptfinne übereinstimmt, ift bie Anwendung einem Jeben nach feiner eignen Urt und Beife zu überlaffen; auch habe ich Ihr Wert "Das Gefet bes polaren Berhaltens in ber Ratur". bas mir zeitig zugekommen, mit Bergnügen gelesen und mich babei verhalten. als wenn ich mit einem aleichgefinnten Manne bin und wieber fprache, aufnehmend entweber geradezu ober nähere Ueberlegung und Bebenten mir porbehaltenb, zu erfreulichem Unterricht. - Als ich nun aber G. 296 las: "P. Berhalten bes Lichtes im Farbenfpettrum", bebauerte ich, bag ein Mann, ber fich ichon von so vielen Borurtheilen losgesagt und überall auf Grund und Uranfang gebrungen hatte, fich noch nicht von ber ichmablichsten aller Taschenspielereien. bem Newtonischen Spektrum, habe retten konnen, welches nicht allein für ein abgeleitetes, fondern in biefer Ableitung noch foggr bis zur Unkenntlichkeit verschränktes Phanomen zu erklaren ift. Ich wünschte in biesem Augenblick. besonders da Sie S. 164 so theilnehmend und einfichtig über die Metamorphose ber Pflanzen gesprochen, daß Ihnen auch, was ich für die Karbenlehre gethan, mochte zu Beficht getommen fein. Run finbe ich aber fogleich eben diese Karbenlehre angeführt und die hinzugefügten, fic anschließenden Bersuche meines portrefflichen Freundes Geebeck gewürdigt und benutt; aber pon meiner Farbenlehre felbst, mas fie will und mas fie, wo nicht leiftet, boch anbeutet, auch nicht bie minbefte Notig, worüber ich in ein Erstaunen gerieth, bas ber Berzweiflung nah war; benn wenn Gie, ber Gie auf bemfelben Bege wandeln, einen folden Merkstein vorbeigeben, als war' er ein zufällig bingewälztes Geschiebe, was foll man von Andern erwarten, die, auf gewohnten. betretenen Begen hinwandelnd, biefes Beichen weit jur Geite laffen? 3ch hatte gleich in dem ersten Augenblicke eine Anwandlung, eben daffelbe freundlich zu schreiben, und ich hatte wohlgethan. Moge bas Gegenwartige feinen 3wed erreichen, warum ich bisher geschwiegen, treulich bolmetschen und Sie meiner Gochachtung und Theilnahme versichern, welche beibe durch Ihre Senbung nur vermehrt werben konnten; benn sie sprach ja deutlich die Uebereinstimmung aus, welche Sie zu meinen Arbeiten empfanden. Mit den aufrichtigsten Wünschen und in Hoffnung fernerer Mittheilung 2c.

Beimar, 28. April 1822.

E. W. haben mich burch das vortrefflich gedachte und gründlich bearbeitete Kolossalblatt\*) auf das Angenehmste überrascht und meine Wünsche, die ich bei eigner Betrachtung des großen Gegenstandes zeither im Stillen hegte, ganz eigentlich übertrossen, auch mich, wie ich mit Kührung gestehe, durch die ehrenvolle Erwähnung meines Namens in so guter Gesellschaft zu aufrichtigster dankbarer Anerkennung freundlichst verpsichtet. Schon die wenigen Tage, seitdem dieses ersahrungs und gedankenreiche Werk meine Wand schmückt, haben unterrichtete Freunde den lebhastessen Antheil daran genommen, und ich zweisse nicht, das die ganze natursorschende Welt mit uns davon erbaut sein werde. Danken Sie herrn Dr. Ritgen auch für seinen Theil zum Allerbesten; Beiden ist Glück zu wünschen, das Sie sich im Begegnen so volkommen verständigt und zur Ausführung einen so tüchtigen Künstler zugesellt haben. Wehr sage ich nicht, mir vorbehaltend, nach genauerem Studium meine Gedanken darüber öffentlich auszusprechen.\*\*) Das Beste wünschend, Goethe.

## Will, Gebrüder.

In Diezel's Verzeichniß wird ein in Privatbesit befindlicher Brief an die Obigen angeführt, über den und weitere Auskunft fehlt.

Privatbefit (II B). — Diezel's Berzeichniß (A 33).

Weimar, 24. 3. 1820.

II B 28. A 33, Nr. 6283.

# Willemer, Johann Jakob v.

geb. Frankfurt a. M. 29. Mary 1760, geft. bafelbft 19. Ottober 1838.

Die Beziehungen Goethe's zu der Familie Willemer in Frankfurt a. M. find erst in neuerer Zeit Gegenstand allgemeiner Ausmerksamkeit geworden. Sie verdienen es in hohem Grade; denn ihre

<sup>\*)</sup> Gemalbe ber organischen Ratur in ihrer Berbreitung auf ber Erbe, r. Goeihe, Alex. b. humbolbt und Blumenbach gewidmet (gemeinschaftlich mit Ritgen). Gießen 1821.

\*\*) Bur Raturwiffenschaft überbaupt, besonbers zur Morphologie. 4. Bb., 1. heft.

Renntniß bringt Erganzungen namentlich für zwei Dinge, welche bie Nachrichten bis babin, wenn fie auch nicht vollständig fehlten, fo boch ziemlich burftig waren: für Goethe's Leben und Treiben in feiner Baterstadt bei ber Unwesenheit baselbst in späteren Jahren und außerbem für bie Entwidelungsgeschichte und bie Deutung bes "Beft-öftlichen Divan". Besonders werthvoll ift in dieser Beziebung ber bereits in zweiter Auflage vorliegende "Briefwechsel zwischen Goethe und Marianne von Willemer", welcher bekanntlich auch die Briefe an beren Gatten enthält. Borangegangen waren inbeffen icon manche andere Arbeiten, wie "Goethe und Suleila" von hermann Grimm in ben Preußischen Jahrbuchern von 1869, "Goethe und Marianne von Billemer" von Dunker in ben Bestermann'ichen Monatsheften von 1870 und bie Schrift "Goethe und bas Urbild feiner Suleita" von Emilie Rellner, 1876. Der mit größter Sorgfalt und Sachkenntniß berausgegebene Briefwechsel indeffen mufte natürlich ein reicheres Material liefern als die beiden ersteren Auffake und hat aukerdem das Berbienft, die achlreichen Arrthumer ber aulest genannten Schrift verbeffert zu haben.

Es ist icon öfters barauf aufmerksam gemacht worben, bag Goethe in Beziehung auf fein außeres Berhalten in Beimar und in Frankfurt nicht ganz als Derfelbe erscheint. Dort ist er gebunden durch Amt, Stellung, Beziehung jum hof und mag Förmlichkeit und Gemeffenheit oft auch bei Gelegenheiten gezeigt haben, bei benen es nicht erforberlich war. In Frankfurt dagegen tritt seine urfprlingliche beitere Natur mehr bervor. Er tommt mehr in bie Deffentlichkeit, bewegt fich viel in ber Geselligkeit und nimmt felbst am Bolksleben Antheil. Gine Ahnung hiervon gewinnt man ichon burch bie fleinen Schriften, welche fich auf biefe Besuchereisen beziehen, bie "Reise am Rhein, Main und Nedar in ben Jahren 1814 und 1815" und bas "St. Rochusfest zu Bingen". Man findet es bann weiter beftatigt burch bie Mittheilungen in bem Boifferee'fchen Briefwechfel, in viel höherem Grabe aber noch burch ben mit ber Familie Willemer, in beren Saufe er ichon im Herbst 1814 öfters verkehrte, während er im folgenden Jahre fast feche Bochen theils in ihrer ländlichen Bohnung auf der Gerbermuhle, theils in ihrer ftabtifchen als Gaft verweilte.

Bon bem Hausherrn, welcher uns hier zunächst angeht, ist es trot ber verschiedenen Mittheilungen, die über ihn existiren, schwer sich ein rechtes Bild zu machen. Bermuthlich ohne bedeutende wissenschaftliche Borbildung — er war wenigstens schon im sechzehnten Jahre in einem Taufmännischen Geschäfte thätig — hatte er gleichwol in späteren Jahren

ein lebhaftes Interesse für alle Zweige bes Wissens und bes praktischen Lebens und fühlte fich fofort auch ju literarifcher Darftellung feiner Gebanten veranlagt; die Stadtbibliothet in Frantfurt befigt eine Reihe von (ungebrudten) Banben in verschiebenen Formaten, unter bem Titel "Willemer's Werte" vereinigt, welche allerdings nach ber Mittheilung Creizenach's zur Sälfte nur Sammelbande find. Bieles hat Willemer indeffen auch bruden laffen. Luftfpiele, politifche Brofcuren, Uebersetzungen aus bem Frangöfischen, Theaterartikel, philosophische Abhand= lungen, a. B. in ben "Bruchftliden aur Menfchen- und Erziehungsfunde". "Lebensanfichten", "Erfahrungen, Meinungen und Berathungen", "Gin Wort an die beutschen Frauen" (auf die Einführung der Nationaltracht bezüglich). Wir erfahren inbeffen nicht, bag er mit feinen Schriften einen besonberen Eindruck gemacht hatte. — In politischer Beziehung war er für die damalige Zeit liberal; er verkehrte sogar in späteren Sahren mit Borne; boch hinberte bies wieder nicht baran, daß er von Seiten Preugens — vermuthlich wegen taufmannischer Regotiationen - ben Geheimrathstitel befam und von Defterreich nobilitirt wurde. Redenfalls geht aus Allem, was wir erfahren, hervor, daß er ein Mann war, welcher mit seinen eigenen Ibeen, die er oft in baroder Beife gur Ausführung brachte, fich anhaltend beschäftigte, aus einzelnen Reichen aber auch, bag er wenigstens teine Ausbauer barin zeigte, auf ben Ibeenfreis Anderer einzugeben.

Wie dem nun auch fein mag, für Goethe war er jedenfalls eine aus früheren Sahren bekannte Erscheinung. Diefer wußte feine Schwächen zu tragen und seine trefflichen Gigenschaften zu würdigen und beweift es auch gelegentlich, wenn er auf Willemer's fcriftftelle= rifche Thatigkeit eingeht. In einem Falle, wo biefer offenbar eine Unaufriedenheit mit fich felbft ausgesprochen batte, troftet er ihn bamit, bak bei ben meisten Menschen bas Leben in einem nicht vollständig ber Biele bewußten (unvollendeten) Streben bestehe. "Dergleichen Anlagen". fährt er fort, "völlig auszubilben, zu wiffen, was wir felbft follen und vermögen, und was wir von unfern Umgebungen erwarten können, barüber geht meistentheils bas Leben bin, und man darf wohl fagen, bak ber ifolirte Menfc bier niemals aum Biele gelangt; ja fogar, wenn er auch fo gludlich ware, mit Gleichgefinnten zu wirken, fo wird er fich boch nur dem Unerreichbaren immer mehr und mehr anzunähern fceinen" (5. Dezember 1808). — In einem andern Falle macht er Willemer, ahnlich wie einst Schiller ihn felber, auf die Verschiedens beit mit seiner eigenen Anschauung aufmerklam: "Indem Sie nach dem Allgemeinen streben, muß ich meiner Natur nach das Besondere suchen. Meine Tendenz ist die Verkörperung der Idee, Ihre die Enkkörperung derselben, und in dieser umgekehrten Operation liegt gerade unser Gesmeinsames" (24. April 1815).

In späteren Jahren finden wir, daß Goethe den Schriften des "Naturphilosophen", zu denen ihn der Herausgeber des Briefwechsels rechnet, weniger Aufmerksamkeit schenkte. Das Interesse für seine Gattin und die geistige Verwandtschaft, welche sich mit dieser zeigte, nahm ihn natürlich in höherem Grade in Anspruch, und auch die an das Ehepaar gemeinsam gerichteten Briefe verleugnen diese Empfindung keineswegs.

Bir enthalten uns weiterer Mittheilungen aus dem allgemein zugänglichen Briefwechsel um so mehr, als derselbe bei dem gemüthlichen und vertraulichen Tone, welcher in ihm herrscht, und bei der Berührung von unzähligen, oft interessanten Details eine aphoristische ober auszugartige Behandlung von selbst ausschließt.

Briefwechsel zwischen Goethe und Marianne v. Willemer (B 26). — Kanzler Müller's Archiv (II A 5). — Preußtsche Jahrbücher (D 48). — Westermann's illustrirte Monatshefte (D 55). — Reuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothet (C 17 c). — Deutsche Rundschau (D 19). — Diezel's Berzeichniß (A 33). — Gebenkbuch zur vierten Jubelseier der Buchbruckerkunst (A 6").

| Beimar,     | 5.  | 12. | 1808.  | Roch ehe ich Ihnen, theurer Be 26, 1. Aufl., S. 25.                                                                                    |
|-------------|-----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "           |     |     |        | In dem fünften Heft Ihrer \ = 6. 26.                                                                                                   |
| "           |     |     |        | Shr lieber herglicher Brief, ver- } - 6. 37.                                                                                           |
| 11          | 28. | 12. | ,, 14. | Geftern als am 27ften b. M. ift 6. 38.                                                                                                 |
| "           |     |     |        | Das Referve - Bataillon ift in } — S. 65.                                                                                              |
| ,,          | 24. | 4.  | ,, 15. | Heute traf Alles zum Schönsten. — S. 66.                                                                                               |
| Biesbaben,  | 7.  | 8.  | ,, 15. | Endlich barf ich hoffen, verehrter - 6. 67.                                                                                            |
| Beibelberg, | 6.  | 10. | ,, 15. | Daßich, theurer, berehrter Freund,   - S. 67.                                                                                          |
| Beimar,     | 26. | 10. | ,, 15. | Als ber gute Sulpicius mich S. 68. Zugleich an Marianne Billemer gerichtet.                                                            |
| ,,          | 18. | 12. | ,, 15. | herr Dottor Schloffer wird Ihnen S. 71.                                                                                                |
| "           | 5.  | 4.  | ,, 16. | Der Fuhrmann Beife von Apolba 6. 82.                                                                                                   |
| "           |     |     |        | Am 20. Juli früh 7 Uhr fuhr.  - S. 83. Zugleich an Marianne gerichtet und gleichjautend mit bem Schreiben an S. Boifferes v. 22. Juli. |

| Weimar,  | 6.    | 10.  | 1816.          | Entbehrung ift ein leidiges Befen.                                 | B 26, 1. Aufl., S. 84;<br>zugleich an Marianne.                     |
|----------|-------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| "        | 8.    | 11.  | ,, 16.         | Bu großem Rut und Frommen.                                         | - G. 85.                                                            |
|          |       |      | ,, 16.         | Das Chriftfinden hat biefes Jahr.                                  | <b>-</b> €. 86.                                                     |
| Jena,    | 11./1 | 7.   | 7. 1817        | 7. Wenn ich biesmal, und zwar.<br>Doch kann ich bas Gegenwärtige.  | – S. 93. Jugleich<br>an<br>Marianne.                                |
| Weimar,  | 17./1 | 9. 1 | .0. ,, 17      | 7. Und so find benn abermals zu. d<br>Und so wären benn die Feuer. | <b>- 6</b> 5, 95,                                                   |
| "        | 4.    | 11.  | 1818.          | Der Unglaube, ber bei unferm.                                      | - S. 102.                                                           |
| Jena,    | 9.    | 7.   | ,, 19.         | Nichts hatt' ich mehr gewünscht.                                   | — <b>5.</b> 114.                                                    |
| Weimar,  | 5.    | 8.   | ,, 19.         | Sier, mein berehrter Freund.                                       | <b>— 5. 118.</b>                                                    |
| Zena,    | 22.   | 8.   | ,, 19.         | Nur noch wenige Tage, verehrter.                                   | - <b>E. 120.</b>                                                    |
| Karlsbad | , 8.  | 9.   | ,, 19.         | In Erwiderung fo manches<br>Freundlichen.                          | - S. 121.                                                           |
| Weimar,  | 27.   | 12.  | ,, 19.         | Gerade ju rechter Beit und Stunde.                                 | — G. 124. <sub>\</sub>                                              |
| "        | 6.    | 3.   | ,, 20.         | Madame Hollweg ist bei uns glücklich.                              | – S. 127. Jugleich an Marianne.                                     |
| Jena,    | 2.    | 9.   | ,, 20.         | Bor allen Dingen mogen alfo.                                       | — G. 183.                                                           |
| Weimar,  | 22.   | 10.  |                | Eine Schachtel, welche Sonntag  <br>Abends.                        | — S. 138.                                                           |
|          | 23.   | 12.  | ,, 20.         | Nur mit wenigen Worten begleite.                                   | <b>— </b> б. 140.                                                   |
| "        | 2.    | 4.   | ,, 21.         | Es möchte icheinen, als wollte man.                                | - S. 142. \                                                         |
| "        | 17.   | 4.   | ,, 21.         | In biesen Tagen wird man meinen.                                   | — G. 143.   Bugleich                                                |
|          | 23.   | 4.   | ,, 21.         | Rur mit flüchtigen, aber treuen.                                   | – G. 143. Marianne.                                                 |
| "        | 22.   | 6.   | ,, 21.         | Den allericoniten Dant für.                                        | - G. 145.                                                           |
| "        | 11.   | 7.   | ,, 21.         | Roch eine Frrung, theuerster.                                      | <b>— б. 148.</b>                                                    |
| "        | 17.   | 1.   | ,, <b>2</b> 2. | Indem ich Sie freundlichft erfuche.                                | — S. 153.                                                           |
| "        | 22.   | 12.  | ,, 22.         | Ihr Buchlein ftimmt zu jeber.                                      | II A 5. D 48, 19b. 30,<br>S. 339.                                   |
| "        | 6.    | 1.   | ,, 23.         | Beitommenbes bitte Herrn.                                          | B 26, 1. Aufl., S. 164.                                             |
| "        | 14.   | 4.   | ,, 23.         | Nur wenig Worte als Zeichen.                                       | — S. 167. C 17 c unter<br>1822. D 55, 28b. 28,<br>S. 658.           |
| Eger,    | 9.    | 9.   | ,, 23.         | Den theuren Freunden am Rheine.                                    | — G. 168. ) Zugleich                                                |
| Weimar,  | 23.   | 8.   | ,, 24.         | Den willfommenen Miffionarien.                                     | – S. 187. grarianne.                                                |
| "        | 13.   | 12.  | ,, 24.         | Ihr liebwerthes Schreiben, theurer.                                | - S. 193.                                                           |
| 11       | 20.   | 7.   | ,, 25.         | Gin herrlicher Baum ift gludlich.                                  | <b> </b>                                                            |
| 11       | 16.   | 5.   | ,, 26.         | Es ist zwar wohlgethan, mein Scheuerster.                          | D 19, Bb. XVI, S. 425;<br>fehlen in A 33.                           |
| "        | 6.    | 1.   | ,, 29.         | Anftatt ein langes Berzeichniß.                                    | B 26, 1. Aufl., S. 233;<br>zugleich an Marianne.                    |
| "        | 12.   | 6.   | ,, 29.         | Wenn bie theure Freundin ver-                                      | — S. 236. Зид leich                                                 |
| "        | 28.   | 7.   | ,, 29.         | 36 made mir icon eine Beit lang.                                   | — S. 240. Marianne.                                                 |
| "        | 26.   | 9.   | ,, 30.         | herr Dr. Edermann wird biefes.                                     | — S. 270; zugleich an<br>Marianne. D 55, Bb.<br>28, S. 660. C 17 c. |

```
| Beimar, 8. 10. 1830. In diesen Tagen habe ich gutten Dr. Edermann. | B 26, 1. Aust. S. 270; gugteich an Martanne. Die Zeitseistimmung in A 83 ist unsider. — S. 283; gugteich an Martanne. D 55, Bb. 28, S. 661, mit dem Hatum 1. Dezember. | - S. 284; zugleich an Marianne. D 55, Bb. 28, S. 661, mit dem Hatum 1. Dezember. | - S. 284; zugleich an Marianne. D 55, Bb. 28, S. 661, mit dem Hatum 1. Dezember. | - S. 284; zugleich an Marianne. D 55, Bb. 28, S. 661, mit dem Hatum 1. Dezember. | - S. 284; zugleich an Marianne. D 55, Bb. 28, S. 661, mit dem Datum 1. Dezember. | - S. 286; zugleich an Marianne. D 55, Bb. 28, S. 661, mit dem Datum 1. Dezember. | - S. 286; zugleich an Marianne. A 6*, S. 87.
```

Willemer, Maria Anna Katharina Theresia v., geb. Jung, geb. Ling 20. Rovember 1784, gest. Frankfurt a. M. 6. Dezember 1860.

Am 27. September 1814 vermählte sich ber eben besprochene Gesheimrath Willemer in britter Ehe mit Marianne Jung, welche als Schauspielerin an dem Franksurter Nationaltheater seit 1798 thätig gewesen und schon vordem im Ballet und in Divertissements beschäftigt worden war. Sie war sechzehn Jahre alt, als Willemer mit ihrer Mutter das Abkommen traß, sie in sein Haus zu nehmen, mit seinen Töchtern zu erziehen und namentlich auch für ihre gründliche musikalische Ausbildung Sorge zu tragen. Aber es geschah nicht allein dies Alles, wodurch, was in ihrer Jugend versäumt war, nachträglich gewonnen wurde, sondern es trat auch eine Erscheinung ein, welche alle Erziehung nicht hätte geben können. Marianne, ohnehin durch ihre Schönheit bevorzugt, entwickelte in sich solche Eigenschaften des Geistes und Herzens, daß bald über ihre Liebenswürdigkeit und Tresslichseit nur eine Stimme herrschte, die denn auch in allen Berichten, welche wir über sie haben, zu unbedingter Geltung gekommen ist.

Goethe kann Marianne erst kurze Zeit vor ihrer Vermählung kennen gelernt haben, denn er war seit 1797 nicht in Franksurt gewesen; aber diese Bekanntschaft gewann bald für ihn eine große Bedeutung. In den Vorstellungen und dem Ideenkreise des Orients sich bewegend, denen er später in dem "Best-östlichen Divan" in gewisser Weise einen Gesammtausdruck gab, hatte er bereits manche Lieder gedichtet, welche sich jetzt in demselben sinden; daß er aber ein ihm in jeder Beziehung sympathisches Wesen sand, welches, selbst dichterisch beanlagt, mühelos und gewissermaßen naturgemäß die immerhin der deutschen Lyrik etwas fremdartigen Vorstellungen in sich aufnahm und sogar durch dieselben au selbständiger Produktion angetrieben wurde, mußte auf seine eigene

schöpferische Kraft von größtem Einkluß sein. So sinden wir ihn namentlich auf seiner Reise am Rhein im Frühjahr 1815, wo er die Aussicht hat, sich dem Frankfurter Kreise bald wieder zu nähern, reich an Liedern, und das Buch "Suleika", in welchem die gemeinsame oder vielmehr successive Thätigkeit der beiden Dichtenden am Deutlichsten hervortritt, ist ohne Zweisel seinem poetischen Werthe nach am Höchsten zu stellen.

Welchen Antheil nun Marjanne an bem Ganzen hat, bas ift in ben früher genannten Schriften und größtentheils auch icon in bem 1872 verfaßten Kommentar jum "West-öftlichen Divan" von Loeper (Th. 4 der Sempel'ichen Goethe-Ausgabe) ausführlich und motivirt bargeftellt worden. und allerdings verbient bie Dichterin von Liebern, wie "Ach, um Deine feuchten Schwingen", "Bas bedeutet bie Bewegung", "Hochbegludt in Deiner Liebe" u. a., daß ihr Rame nicht ber Bergeffenheit anheimfalle. Eine andere Frage aber ift, ob ihr nicht in ber Freude, fie entbedt gu baben, von ben Entbedern eine etwas zu bobe Burbigung zu Theil geworden ift. Wenn man die Mehrzahl ihrer Gedichte pruft, wie fie nament= lich in ber oben genannten Schrift von Emilie Rellner veröffentlicht find. fo geht ihr Talent boch über die gewöhnliche Sauspoeffe nicht hinaus, nicht etwa beswegen, weil alle nur Gelegenheitsgebichte find, fondern weil ihre Gedanken und Bilder auf Reuheit ober Gigenthumlichkeit taum einen Unfpruch machen konnen. Und fie felbft ift fich ja auch vollftanbig beffen bewußt, was fie Goethe verdankt. Bielleicht ift hierfür nichts beweisender als der Brief, mit welchem fie, vermuthlich im Ottober 1819, für die Uebersendung des "Divan" dankt. "Ich habe", schreibt fie, "ben Divan' immer und wieder gelesen; ich kann bas Gefühl weder schreiben noch auch mir felbst erklaren, bas mich bei jedem verwandten Ton [ergreift]; wenn Ihnen mein Wesen und mein Inneres so flar geworben ift, als ich hoffe und wünsche, ja fogar gewiß sein barf — benn mein berg lag offen vor Ihren Bliden - fo bebarf es teiner weiteren, ohnehin mangelhaften Beschreibung. Sie fühlen und wiffen genau, was in mir vorging, ich war mir felbft ein Rathfel; zugleich bemuthig und ftolg, beschämt und entgudt, schien mir Alles wie ein beseligenber Traum, in bem man fein Bilb verschönert, ja verebelt wiebererkennt und fich Alles gerne gefallen läßt, was man in diesem erhöhten Buftande Lebens= und Lobenswerthes spricht und thut; ja sogar die un= verlennbare Mitwirtung eines höheren Befens, in fo fern fie uns Borzüge beilegt, die wir vielleicht gar nicht zu befiben glaubten, ift in feiner Urfache fo beglüdend, bag man nichts thun tann, als es für eine Gabe bes himmels anzunehmen, wenn das Leben folche Silberblide hat."

Gine Stelle wie biefe, ber fich manche ahnliche hinauffigen ließe, läkt deutlich erkennen, daß Marianne ihre dichterische Anregung Goethe verbankt, wenn fie auch icon Berfe gemacht hat, ehe fie mit ihm perfonlich aufammen gewesen ift. Diefe Ginwirtung follte fie allerbings fpater nicht mehr genießen; benn Goethe ift feit 1815 nicht wieder nach Frankfurt gekommen, und nur ihr Gatte, nicht fie felbft, war später auf turge Zeit in Weimar (am 26. Marg 1819). Indeffen bot ber fortbauernde Briefwechsel wenigstens einigen Ersat. Dieser ist in ber That reichhaltig und intereffant. Die Erinnerung an die gemeinsam verlebte Reit und an die befannten Frankfurter Berhaltniffe, die Familienbeziehungen, die bichterische und wiffenschaftliche Thatigkeit Goethe's, por Allem aber die herzliche Zuneigung beffelben boten einen reichen Stoff, beffen Darftellung nicht felten eine poetische Geftalt annimmt. Wenn es hiernach erforberlich ift, ben Briefwechsel felbft tennen au lernen, um ein Urtheil über seinen Werth zu gewinnen, fo kann man hierauf auch bie Entscheidung ber Frage verweisen, ob Goethe und Marianne in einem Liebesverhältniß geftanden haben, zu deffen Annahme befonders ber vielbesprochene Ruf in Beibelberg am 28. September 1815 (Briefwechsel, S. 56, E. Rellner, S. 44, S. Dünger, Goethe's Leben, S. 595) Material geboten haben mag.

Quellen s. ben vorigen Artikel. — Außerbem: Allgemeine (Kieler) Monatsschrift (D 2). — Goethe's Briefe an Leipziger Freunde. Erste Auslage (A 11).

```
Beimar, 26.
               3. 1819.
                           Den iconften Augenblid, ber.
                                                                  B 26, 1. Aufl., S. 113.
               7. ,, 19.
                           Rein, allerliebfte Marianne.
                                                                  – 6. 117.
               9. ,, 20.
                           heute tann ich mich bes icarfften.
                                                                  - 6. 133.
Rena.
           1.
                                                                  — S. 149. D 48, 85. 24,
S. 6. D 55, 86. 28,
S. 656.
Beimar, 12.
               7. ,, 21.
                           Diesmal, allerliebfte Marianne.
               9. ,, 22.
                           Ueberbringer(n) Diefes, B. Ober- |
                                Baubirettor Coubran.
          18. 11. ,, 22.
                                                                  — 6. 159.
                           Die Antunft Herrn Anbred's wirtte.
   "
              5.
                   ,, 24.
                           Sie haben, theuerfte Marianne.
                                                                  – 5. 179.
                   ,, 24.
               8.
                           In der unichreibfeligften Stunde.
                                                                  — S. 183.
   "
                   ., 24.
                           Die Artischoden find aludlich.
                                                                  - 5. 186.
          16. 8.
                                                                  - 5. 190.
                   ,, 24.
                           Alfo abermals Artifchoden!
           6. 10.
                   ,, 25.
                           Gerabe das Umgekehrte, allerliebste.
                                                                  - 6. 194.
          17.
               1.
                                                                  - 6. 196.
          17.
               6.
                   .. 25.
                           Sie haben, allerliebfte Freundin.
          23.
               6. ., 27.
                           Mus ber Ferne, bie amor nicht
    "
                                                                   - S. 210.
                                 groß ift.
          29. 6. ,, 27.
                           In bem Mugenblide, ba bie.
                                                                  - 6. 211.
                                                                  — G. 216.
               9. ,, 27.
                           In Gile muß ich nur vermelben.
```

| Weimar,                                 | 3.          | 1.  | 1828.          | Ihrem neulich ausgesprochenen Wunsche.                          | B 26, 1. Aufl., S. 221.<br>D 2, 1854, S. 6. 3n<br>C 17 c und A 33 als<br>an Geb. Rath Bille-<br>mer begeichnet (vergl.<br>A 11, S. 80f.?). |
|-----------------------------------------|-------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "                                       | <b>23</b> . | 10. | ,, 28.         | Mit bem freundlichften Billommen.                               | - S. 227.                                                                                                                                  |
| "                                       | 30.         | 9.  | ,, 29.         | Reinen Augenblid will ich faumen.                               | - <b>5</b> . 249.                                                                                                                          |
| 11                                      | 22.         | 10. | ,, 29.         | So eben kommt hubhub, ber. (Habe nachschriftlich zu bermelben.) | — <b>6</b> . 251.                                                                                                                          |
| **                                      | 19.         | 4.  | ,, <b>3</b> 0. | Sie würben gewiß, meine Theuerfte.                              | <b>- 6. 257.</b>                                                                                                                           |
| "                                       | 10.         | 7.  | ,, 30.         | Das foon gearbeitete, einem.                                    | - G. 268.                                                                                                                                  |
| "                                       | <b>2</b> 3. | 7.  | <b>,, 3</b> 0. | Ihr ausführlicher Brief, meine<br>Theure.                       | <b>– €</b> . 267.                                                                                                                          |
| 41                                      | 2.          | 11. | ,, 30.         | Auf bem Frankfurter Weihnachts-<br>markt.                       | — <b>S</b> . 276.                                                                                                                          |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 9.          | 11. | ,, 30.         | Die luftigen Italianer sendete ich.                             |                                                                                                                                            |
| "                                       | 11.         | 11. | ,, 30.         | Meinem letten Schreiben gegen-<br>wärtiges.                     | <b>– 6. 278.</b>                                                                                                                           |
| "                                       | 19.         | 12. | ,, 30.         | Taufend Dank für bie gefällige.                                 | <b>- €. 285.</b>                                                                                                                           |
| **                                      | <b>25</b> . | 1.  | ,, 31.         | Die freundliche hoffnung, bie.                                  | <b>- €. 288.</b>                                                                                                                           |
| "                                       | 2.          | 3.  | ,, 31.         | Die netten Sugoen find.                                         | - S. 291.                                                                                                                                  |
| ••                                      | 7.          | 6.  | ,, 31.         | Eben als Ihr lieber Brief, meine.                               | - S. 294.                                                                                                                                  |
| • 1                                     | 6.          | 12. | ,, 31.         | Das liebe Schreiben vom 17. Juli.                               | — <b>С. 300.</b> ПА 5.                                                                                                                     |
| "                                       |             |     | ,, 32.         | Das vorübergebende Jahr wollen.                                 | <b>- €. 805.</b>                                                                                                                           |
| .,                                      | 9.          | 2.  | ,, 32.         | Die anmuthigen Süßigkeiten.                                     | <b>- 6. 308.</b>                                                                                                                           |
| *1                                      | 10.         | 2.  | ,, 32.         | Meinem neueften Briefe fenbe.                                   | <b>- 5.</b> 310.                                                                                                                           |
| •                                       |             |     | ,, 32.         | Die funftgemäße Ausbilbung.                                     | — <b>ઉ. 812.</b>                                                                                                                           |
| n                                       | 3.          | 3.  | ,, 32.         | 1                                                               | Dünker in D 55, 28b. 28,<br>S. 661 (?).                                                                                                    |

# Windischmann, Barl Joseph Hieronymus,

geb. Mainz 24. August 1775, geft. Bonn 23. April 1839.

Windichmann, Mediziner, Naturforscher, Philosoph und überhaupt auf vielen Gebieten des Wissens bewandert, war nach einander in Mainz, Aschaffenburg, Würzburg und seit 1818 in Bonn als Professor angestellt. Seine Beziehungen zu Goethe scheinen durch Schelling veranlaßt worden zu sein, als dessen Schüler und Anhänger er anzusehen ist. Augenscheinlich ist ein Brief vom 23. Rovember 1804 aus einer Autographensammlung in Dessau, in der allerdings kein Abressat genannt ist, an ihn gerichtet. Derselbe wird im nächsten Goethe-Jahrbuch abgedruckt werden; hier darum nur die Rotiz, daß Goethe in ihm für die eben erschienenen "Ideen zur Physik" dankt, deren Versasser Windischmann

fein muß, und beffen vortrefflichem herrn und Meifter empfohlen zu werben wünscht. Von ben übrigen vier Briefen ist ber erste, welchen wir unten folgen laffen und beffen Beziehungen zu Goethe's Karbenlehre leicht zu erkennen find, unferes Wiffens noch nicht veröffentlicht. In Betreff bes aweiten im Goethe=Jahrbuch abgedruckten fei nur bemerkt, bag er fich jum Theil auf die Bedeutung bes 1809 verstorbenen historikers Johannes v. Müller bezieht, über welchen Binbifcmann einen Bortrag gehalten hatte, jum Theil auf ein Wert über Magie, bas biefer herauszugeben gebachte. In bem vierten und fünften Schreiben ift von Zusendung von Mineralien, von der Schauspielerin Berviffon, dann aber auch von indischer Poefie die Rede, für welche Goethe augenscheinlich von Windischmann Zusendungen erhalten hatte. urtheilt auch hier wie sonft. "Lassen Sie mich gestehen," schreibt er am 20. April 1815, "bag wir Anbern, bie wir ben homer als Brevier lefen, die wir uns ber griechischen Plastit als ber bem Menfchen ge= mäßesten Verkörperung ber Gottheit mit Leib und Seele hingegeben, bag wir, fag' ich, nur mit einer Art von Bangigkeit in jene grengen-Iofen Raume treten, wo fich uns Miggestalten aufdringen und Ungestalten entschweben und entschwinden."

Wenn sich übrigens in den Briefen zeigt, daß Goethe auch den eigenen Arbeiten Windischmann's mit Interesse folgt, so hat dies jedensalls später etwas nachgelassen. Als dieser 1824 seine Schrift "Ueber etwas, was der Heilfunst Roth thut" heransgab, in welcher er eine philosophische Begründung für die Wunderkuren des Fürsten Hohenlohe geben wollte, versaßte Goethe eine ziemlich ironische Rezension (Werke, Ah. 29, S. 212 f.). Das Buch, sagte er, sei ganz im ägyptischen Sinne geschrieden, daß man nämlich ein Priester sein müsse, um sich als volksommen tüchtiger Arzt zu bewähren.

Meinert's Autographensammlung. — Neuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothek (C 17 c). — (Augsburger) Allgemeine Beitung (D 4). — Goethe-Jahrbuch (D 64).

```
Meinert's Autographen-
+ Weimar, 23. 11. 1804. Die mit Ungebulb erwarteten.
                                                                fammluna.
             2. 5. ,, 11.
                            G. 23. betenne mich fur bie.
                                                              C 17 c.
†
                            E. B. haben fich in biefer Beit.
                                                              C 17 c. D 64 d, S. 266.
            28. 12. ., 12.
                            Die Sendung, welche E. 2B.
            20. 4. ,, 15.
                                                              C 17 c. D 4, 1878, Rr.
                                wie früher.
                                                                359. Beilage bom 25.
Dezember.
             2. 1. ,, 16. G. B. angenehmen Aufenthalt.
```

G. W. bekenne mich für die mitgetheilte Rezension gang besonders bantbar. Es gereicht mir zu großem Bergnugen, ben Antheil zu sehen, ben Gie an meiner Arbeit genommen; benn es gehörte nicht wenig Anfmerksamkeit und guter Wille bazu, eine solche Darstellung eines so komplizirten Werkes zu liefern. Besonders hat es mich erfreut, zu sehen, daß, od Sie gleich im Ganzen mit mir einig zu sein scheinen, Sie doch manche bedeutende Desiderata nicht verschwiegen, sondern vielmehr durch Andeutung derselben Ihre gute Einsicht in die Sache bewiesen. Was mich betrifft, so werde ich gern noch einige Jahre hingehen lassen und die Wirkung abwarten, welche meine Arbeit hervordringt, und sodam mit meiner Revision und den nötzigen Supplementen hervortreten. Da E. W. schon so tief und gründlich in die Sache gegangen sind, so werden Sie gewiß fortsahren, diesen scholl der Naturwissenschaft sowol durch Versuche als durch Nachdenken, nicht weniger durch historische Bemerkungen auf alle Weise zu befördern. Wie ich denn auch nicht ermangelt habe, ein Sleiches zu thun und dadurch Denjenigen, die dasselbe Interesse gewinnen, von meiner Seite immer entgegenkommend zu arbeiten.

Für alles Uebrige, was Sie mir mittheilen wollen, bin ich höchlich bankbar. Giebt es Gelegenheit, so haben Sie ja die Güte, mich des Herrn Gh. T. Hoh. angelegentlichst zu Gnaden zu empfehlen und für die mir gegönnte hulbreiche Theilnahme ehrfurchtsvoll zu danken.

Weimar, 2. Mai 1811.

Goethe.

Mit Bitte, mich Frau v. Wolzogen vielmals zu empfehlen.

Winkler, Karl Gottfried Theodor, als Pseudonym Theodor Hell, geb. Walbenburg im Schönburgischen 9. Februar 1775, gest. Dresden 24. September 1856.

Die Beziehungen Goethe's zu dem bekannten Schriftfteller besichränken sich auf bessen Eigenschaft als Sekretär und Kassensührer des Sächsischen Kunstvereins zu Dresden. Die Theilnahme Goethe's an demselben ist unter dem Artikel Quandt besprochen; der Inhalt der beiden Briefe an Winkler aus dem Januar und November 1831 berührt zu geringfügige Details der Geschäftssührung, als daß die Angabe dessselben von allgemeinerem Interesse sein könnte.

Reuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothek (C 17 c). — Goethe und Quanbt. Weimar, 31. 1. 1831. E. W. berfehle nicht anzuzeigen. C 17 c. Goethe und Quanbt, S. 51. ,, 29. 11. ,, 31. E. W. habe zuvörderst zu vermelben. Goethe und Quanbt, S. 86.

<sup>\*)</sup> R. Th. U. D. Freiberr von Dalberg, Großbergog von Frankfurt.

#### Wolbach, Christoph Leonhard,

geb. Ulm im Dary 1783, geft. bafelbft im Dezember 1872.

Wolbach, welcher sich mühsam die Mittel zum Studium selbst erworben hatte, versaßte als Student in Landshut den Text zu einer großen heroschen Oper, "Aristomenes, König von Messene", welche dann von seinem Freunde, dem späteren Musikbirektor Kienlen komponirt wurde. Ueber seine dichterische Begabung unsicher, wandte er sich an Goethe mit der Bitte, ihn mit einem Worte zu belehren. Der Wunsch des Briefstellers blieb, wie das nachfolgende Schreiben zeigt, unerfüllt; er selbst aber scheint sich von der Poesse abgewandt und ganz der geschäftlichen Thätigkeit ergeben zu haben. Er war ansangs Rechts-anwalt und später, die 1845, Bürgermeister in seiner Vaterstadt.

(Augsburger) Allgemeine Beitung (D 4).

Weimar, 19. 7. 1809. Sie verzeihen, werthefter Herr. D 4, 1878, Rr. 859, 25. Dezbr.. Beilage.

Sie verzeihen, werthester herr, wenn ich die übersendete Oper ohne weitere Bemerkungen hier zurucksichte. Ich habe es mir zum Geset machen müffen, dramatische Stücke nur in so fern in Betracht zu ziehen, als sie auf bem hiefigen Theater aufgeführt werden konnen. Gin Urtheil über solche Produktionen, das den Berkasser wahrhaft förderte, ist schwer aufzustellen, weil man die Maximen, wonach man richtet, immer erst vorausschieden müßte.

Es thut mir baber leib, bag ich Ihren Bunfc nicht erfüllen tann.

Der ich recht wohl zu leben wünsche. Weimar, ben 19. Julius 1809.

Goethe.

### Wolbock, W., Baron v.

Wolbock war 1808 bis 1812 Sekretär der kaiferlich französischen Gesandtschaft in Weimar, später Inspecteur general de la maison du roi de France. — Er hatte im November 1828 zum Dank sikr dereinstige Benutung der Großherzoglichen Bibliothek derselben ein werthvolles Werk und für Goethe eine Krönungsmedaille auf die Thronsbesteigung Karl's X. gesendet. Goethe's Brief vom 5. Dezember dessselben Jahres enthält den Dank sür biese Geschenke.

Goethe in amtlichen Berhaltniffen (A 5).

Weimar, 5. 12. 1828. E. Sw. angenehme Senbung. A 5, S. 894.

#### Wolf, Friedrich August,

geb. Sahnrobe bei Rorbhausen 15. Februar 1759, geft. Marfeille 8. August 1824.

Goethe hat von früher Jugend an in und mit der Homerischen Dichtung gelebt und, wie wir dies bereits öfters gesehen haben, auch der Homerischen Frage große Ausmerksamkeit gewidmet. Daß er in berselben manche Wendungen und Wandlungen durchgemacht hat, welche nicht immer von streng wissenschaftlichem Standpunkte gerechtsertigt ersicheinen, ist deshalb nicht auffällig, weil seine jedesmalige Ansicht meistens unter dem Einfluß seiner eigenen dichterischen Entwürfe stand.

Auch für seine Beziehungen zu F. A. Wolf hat homer bas erfte Binbemittel gegeben. Goethe lernte ihn erft Ende Dai 1795 burch Bermittelung von Wilhelm v. humbolbt in Jena näher kennen, wenn auch eine flüchtige Begegnung ebendaselbst schon neun Jahre früher ftattgefunden hatte. Wolf's berühmte "Prolegomena in Homerum" waren damals bereits erschienen; Goethe kannte fie, war aber mit bem Inhalte nicht besonders zufrieden, und erft der gemeinsame Freund Wilhelm v. humboldt wußte sein Interesse von Neuem auf die= selben au lenken. Aber hier trat wieber ein 3wischenfall ein, welcher bie Einwirfung Wolf's wenigstens für ben Augenblick hemmte. In ben Schiller'ichen "horen" erfchien (September 1795) herber's Auffat "homer, ein Gunftling feiner Zeit", welcher Bolf's Forichungen nur einmal flüchtig erwähnend, in unmethodischer Beise verschiedene Sppothefen über ben Urfprung und die Geschichte ber homerifchen Epen aufstellte. Es ist bekannt, in wie herber Art Bolf Berder abfertigte, bekannt, wie lange Berhandlungen awischen ihm, Schiller und Goethe fiber die nothwendige Entgegnung gepflogen wurden, bekannt endlich auch, wie schlieflich Goethe's Borfclag ben Sieg bavontrug, bag man alle Gegner ber "horen" gemeinschaftlich burch ben fpater fogenannten Xenien=Almanach abfertigen wollte.

Als dieser aber im Herbst 1796 erschien, hatten sich die Berhältnisse schon sehr geändert. Goethe war ein Anhänger von Wolf's Ansichten geworden, und die eine Xenie, mit welcher dieser von Schiller bedacht wurde, ist ziemlich harmloser Ratur. Unter der Ueberschrift "Der Wolf'sche Homer" steht:

Sieben Stabte zankten fich drum, ihn geboren zu haben; Run, da der Wolf ihn zerriß, nehme fich jede ihr Stud!

Roch mehr aber zeigte Goethe alsbalb in ber Elegie "Hermann und Dorothea" (Werke, Th. 2, S. 55) die Umwandlung seiner bis= herigen Ansicht. Unter diesen günftigen Umständen war denn auch ein

brieflicher Berkehr zwischen Goethe und Wolf entstanden, welcher ans fangs allerdings nur in gegenseitigen Zusendungen seine Beranlaffung hatte, nach einigen Jahren aber lebhafter murbe und auch wiffenschafts liche Gegenstände in fein Bereich jog. Ueberbies tam Goethe häufig mit Wolf zusammen, so im April 1800, wenn auch nur auf furze Zeit, in Leipzig, von 1802 bis 1805 aber jeden Sommer in Lauchstebt und Salle. Namentlich in bem zulett genannten Jahre waren ber Berkehr mit dem die Unterhaltung geistvoll belebenden Freunde und die Reisen. welche er mit ihm machte, eine wohlthätige Ablentung von feiner Trauer über den Tod Schiller's, und es zeigten fich noch keine Spuren von jenen Differengen im perfonlichen Umgang, bie später bisweilen etwas schroff hervortraten. In biefe Zeit fallt auch bie Betheiligung von Wolf an Goethe's Arbeiten über Bindelmann (Berte, Th. 28, S. 183 f.). Als dann 1806 die Univerfität Halle aufgelöft wurde und Bolf fich ber ihm über Alles gehenden Lehrthätigkeit beraubt fah, war es Goethe, welcher ihn zu beruhigen suchte und ihn auf die reichen Hilfsmittel hinwies, über die er auch in diefer üblen Lage noch gebieten könne. Rachdem Wolf bann im April 1807 über Beimar nach Berlin gegangen war, wo er gemeinschaftlich mit Buttmann bas "Mufeum ber Alterthumswiffenschaften" herausgab, widmete er ben erften Band ber Zeitschrift bem Manne, mit welchem er in eine fo nabe geiftige Berbindung getreten mar. Mit biefem Beitpunkt icheint inbessen bas gange Berhaltnik feinen Sohepunkt erreicht au haben; benn auch die Korrespondeng bort alsbald fast gang auf, während es an gelegentlichem Wiedersehen nicht fehlte, fo 1810 und 1811 in Karlsbad, 1814 in Berla, 1816 in Tennstädt, endlich noch 1820 und 1824 in Weimar. Die Berichte, welche wir über manche biefer Zusammenkunfte haben, lauten nicht mehr so gunftig wie früher, und es ift wohl unaweifelhaft, daß Wolf im gefelligen Berkehr bisweilen fible Eigenschaften hervortreten ließ, Rechthaberei, Streitfucht, Reigung aum Spott und abnliche, welche Goethe migfielen, wenn er auch feinem Born teine Dauer gab. In Berta fcheint es am 27. Auguft 1814 au einem vollständigen Konflitt gekommen au fein, den allerdings Bolf mit einer Urt humor auffaßte und der wenigstens seine Folgen nicht auf beffen fpatere Befuche ausbehnte.

Bichtiger aber als die Beurtheilung folcher Differenzen ist der Rachweis des inneren psychologischen Grundes, welcher die vollständige Eintracht aushob. Er liegt wol zum Theil in der ablehnenden Stellung, welche Bolf gegen die antike Kunst und speziell auch gegen die Weimarischen Kunstfreunde einnahm, zum Theil aber auch darin, daß

er im Bergleich mit Goethe doch nur einen kleineren Kreis menschlichen Wissens und Könnens beherrschte, so Vorzügliches er in demfelben leistete. Auch dadurch kann Wolf nicht angenehm berührt worden sein, daß Goethe die Aussichten über die Homerische Frage, welche er durch ihn gewonnen hatte, in späteren Jahren wieder aufgab, und zwar unter dem Einsluß eines Mannes wie Schubarth (s. d.), der in philologischer Beziehung und als Kenner des Alterthums neben ihm kaum genannt zu werden verdient. — So trat denn allmählich eine ähnliche Erscheinung ein wie in dem Verhältnisse zu. Hoh, zu F. Hoß, zacobi, Lavater und vielen andern Männern, welche in diesem Verzeichnisse genannt worden sind.

Die Briefe Goethe's an Wolf, von benen früher nur zwei in der Biographie des Letztern von seinem Schwiegersohne W. Körte und elf auszugsweise in Laube's Reisenvellen abgedruckt waren, sind 1×6× in der vortresslichen Ausgade von Michael Bernays sämmtlich mitgetheilt. In derselben wurden nicht allein diese mit den nöthigen Erläuterungen begleitet, sondern es ist in der Einleitung auch das Verhältniß Goethe's zu Wolf so aussührlich und sachgemäß dargestellt, daß sie hier als hauptsächliche Quelle benutzt werden mußte.

Goethe's Briefe an Friedrich August Wolf (B 27). — Neue Reisenovellen von Heinrich Laube. Zweiter Band. Mannheim, Berlag von Heinrich Hoff, 1837.
— Kanzler Müller's Archiv (II A 5). — Berliner Sammlung (A 2).

```
Weimar. 5. 10. 1795.
                           Wie bantbar ich fur bas Beident.
                                                                 B 27, Nr. 1.
         26. 12. ,, 96.
                           Der Gartenliebhaber pflegt von ben.
                          Bergeihen Sie, werthefter Herr, } - Rr. &
         31. 7. 1800.
Rena.
                           Die beiben gurudtommenben Beich- }
         27. 9. ,, 00.
                                nungen.
Weimar, 15. 11. ,, 02.
                           Shon lange hatte ich ein Lebens-
                          Ich burfte meinen Augen taum } - Rr. 6.
         26. 12. ,, 02.
                                trauen.
          11. 7. ,, 04.
                           Eine Angahl Briefe, die ich eben.
                                                                 — Nr. 7.
   ,,
          10. 9. ,, 04.
                           Mus bem mannichfachen Drang.
                                                                 — Nr. 8.
                                                                   - Nr. 9. Laube, S. 158.
A 2. Die Lerte bei
Laube und in A 2 find
          24.
               1. ,, 05.
                           Darf ich einmal wieber, mein.
                                                                   meiftens nur Muszuge
                                                                   und Fragmente.
          25. 2. "05. Ob ich mich gleich noch nicht als.
                                                                  — Nr. 10.
               5. ,, 05.
                          Für Ihren lieben Brief als ein.
                                                                  — Nr. 11. Laube, S. 155.
                                                                   A 2.
               5. ,, 05.
                           An Ihre Entfernung aus unfern
                                                                  - Rr. 12. (Eigentlich
nur Postffriptum dum
                                Begenben.
                                                                   porigen Brief.)
```

| Weimar, 3. 7. 18  | 805. Gelange ich wieder in Ihre Rabe.                | B 27, Nr. 13.                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lauchstebt, 3. 8. | 05. Die Beimarifden Gafte find gladlich.             | — Rr. 14. Laube, S. 158.<br>A 2.                                                            |
| ,, 29. 8. ,,      | 05. Warum ich meinen Geburtstag   Iieber.            | — Nr. 15. Laube, S. 160.<br>A 2.                                                            |
| ,, 30. 8. ,       | ,05. Für ben überschickten Plotin bante.             | - Rr. 16. Laube, S. 162.                                                                    |
| ,, \$ 1.79. ,     | ,05. Das Raffeln von H. Berger's Ca-<br>briolet.     | — Rr. 17. (Das Datum<br>ift nicht ganz sicher;<br>indessen wurde ber<br>zweite Abschnitt an |
|                   | Da wir überzeugt find, daß.                          | biefem Tage an Belter gefchickt.)                                                           |
| ,, 5. 9. ,,       | 05. Es ist mir schon mehrmalen so.                   | - Rr. 18. Laube, S. 162.                                                                    |
| ,, 5. 9. ,        | , 05. Roch erlauben Sie mir ein diono-  <br>misches. | — Nr. 19. (Eigenhändige<br>Nachichrift zum vori-<br>gen Brief.)                             |
| Weimar, 5. 1.     | , 06. Herr Jagemann hat uns zum Ein- )<br>tritt.     | — Nr. 20. Laube, S. 166.<br>A 2.                                                            |
| Jena, 24. 8. ,    |                                                      | — Nr. 21.                                                                                   |
| ,, 31. 8. ,       | , 06. Da es oft so große Pausen.                     | — Nr. 22. A 2.                                                                              |
| Weimar, 3. 11.    | ,06. Ihr Brief von Leipzig, mein Wer- thefter.       | — Nr. 23. Laube, S. 170.<br>A 2.                                                            |
| ,, 28. 11. ,      | ,06. Warum kann ich nicht fogleich.                  | — Rr. 24. Laube, S. 172.<br>A 2. In II A 5 mit<br>ber Jahrzahl 1808.                        |
| Jena, 16.(?) 12.  | ,07. Wenn Sie, verehrter Freund, felbst.             | — Nr. 25. Laube, S. 176.<br>A 2. (Das Datum ift<br>nicht ganz sicher.)                      |
| Karlsbad, 3. 7. , | , 10. Höchft merkwürdiges und erfreu-  <br>Liches.   | — Nr. 26.                                                                                   |
| Weimar, 28. 9. ,  | , 11. Da man eine Gelegenheit, die.                  | — Nr. 27. Laube, S. 179.<br>A 2.                                                            |
| ,, 8. 11. ,       | , 14. Unter bie erften Schulben, welche.             | — 98 r. 28.                                                                                 |
| ,, 30. 10. ,      | , 16. Die herren Everett und Tidnor.                 | — Nr. 29.                                                                                   |
| ,, 4. 6. ,        | , 19. Meinen Sohn beneide ich um.                    | — Nr. 30.                                                                                   |

# **Wolff, Amalie,** geb. Malcolmi,

geb. Leipzig 17. Dezember 1780, geft. Berlin 18. Auguft 1851.

Amalie Malcolmi ift seit ihrem fünften Jahre in Beimar gewesen und, einer Schauspielersamilie angehörig, schon in ihrem achten Jahre auf der Bühne ausgetreten. Rachdem ihr erster Gatte Miller gestorben und sie von ihrem zweiten, Becker (s. d.), geschieden war, heirathete sie in dritter Ehe 1801 Pius Alexander Bolff, mit welchem sie im Frühzighr 1816 nach Berlin überstedelte.

Unter Goethe's Einfluß und Einwirkung sich als Schauspielerin ausbildend, gewann sie schon in jugendlichen Jahren, namentlich für

ihre Leiftungen im Nassischen Drama, hohe Anersennung. Goethe, ber besonders auch ihre Bortresslichkeit in der Deklamation schätzte, verstraute ihr östers die Prologe an, so den zur Erössnung des Weimarisschen Theaters zu Leipzig am 24. Mai 1807 und den Epilog zum Trauerspiel "Essex" (13. November 1813), in welchem sie die Rolle der Elisabeth spielte und den Goethe speziell für sie gedichtet hatte. Auch das Wonodrama "Proserpina", welches am 3. Februar 1815 zur Aussichung kam, hatte er ihr persönlich einstudirt.

Einigemal hat Goethe Verse an die hochgeschätzte Künstlerin gerichtet. Das kleine Gedicht "Dilettant und Künstler" (Werke, Th. 3, S. 163) gilt ihr und ihrem Gatten gemeinsam, das zweite, "Erslaubt sei Dir, in mancherlei Gestalten", in welchem er ihre "Phädra", "Clisabeth", "Klärchen" und "Fürstin von Messina" erwähnt, ist ihr allein gewidmet (Werke, Th. 3, S. 331 f.). Der eine an sie gesschriebene Brief, welcher bekannt geworden ist, folgt unten, auch desshalb, weil er auf einen sonst vielleicht unbekannten Vorsall bei einer Ausstlützung von Goethe's "Iphigenie" hinweist.

Soethe's Theaterleitung in Weimar (A 17). — Marterfteig, Bius Alexander Wolff (C 54). — (Augsburger) Allgemeine Zeitung (D 4).

Weimar, 23. 11. 1810. Sie haben, beste Wolff, neulich die C 54, S. 203. D 4, 1879, Rolle.

Sie haben, beste Wolff, neulich die Rolle der Jphigente nach Aller und nuch nach meiner Ueberzeugung fürtrefslich und unverbesserlich dargestellt, wie denn gestern bei hofe darüber nur eine Stimme war. Wenn ich aber an senem Abend, indem ich Sie bewunderte, zugleich mit horchenden, die mir schon einigen Berdruß gemacht hatten, mein Spiel trieb, so war sicherlich Mephisto nicht weit. So viel vorläusig zu Ihrer Beruhigung, an der mir unendlich viel gelegen ist. Wandeln Sie auf Ihrer schonen Bahn zu Aller Freude nur immer so fort und lassen sich durch nichts irre machen! Mir würbe die Sache lustig vorkommen, wenn Ihnen dabei nicht Weh geschehen wäre. Doch hoffe ich, wir wollen nächstens bei einem Glas Champagner zusammen darüber lachen.

Weimar, ben 23. November 1810.

Goethe.

#### Wolff, Pius Alexander,

geb. Augsburg 3. Mai 1784, geft. Weimar 28. Auguft 1838.

Die glänzenden Erfolge Wolff's in Weimar und seit 1816 in Berlin sind oft besprochen und gewürdigt worden. Er war im

eigentlichften Sinne bes Wortes ein Schiller Goethe's. Dieser erwähnt felbft ben Unterricht, welchen er ihm und bem jungen Gruner, Die Beibe im August 1803 nach Weimar gekommen waren, ertheilt (Werte, Th. 27, S. 89), und außert fich auch über bie gunftigen Erfolge, welche er mit ihnen erzielt habe; por Allem aber hebt er ftets Bolff als Denjenigen hervor, der am Meisten auf seine Intentionen eingegangen sei und biefelben mit ber größten Sicherheit zur Ausfuhrung gebracht habe. Befanntlich find fibrigens aus biefer Unterweifung bie "Regeln für Schaufpieler" (Werte, Th. 28, S. 682) hervorgegangen, welche Goethe burch Edermann 1824 in die gegenwärtige Form bringen Benn nun Bolff's Talent fich fortwährend steigerte, wenn er ferner burch seine bramaturgischen Bemuhungen um bie Infgenirung Calberon'fcher Stude und bes "Fauft" fich Goethe's befonderen Beifall gewann, fo mußte fein und feiner Gattin Abgang von ber Beimarer Bubne Jenen besonders fcmerglich berühren, um fo mehr, als berfelbe nicht ganz glatt und einfach vor fich ging, fondern mit allerhand Heinen Intriquen und Unannehmlichkeiten verbunden war. In biefe Beriode bes Uebergangs fallen aber gerabe bie Erlaffe und Schreiben ber Theaterkommiffion, wenigstens bie brei letten, welche Goethe an Wolff zu richten fich genöthigt fab, mahrend bie beiben erften fich auf feine Unstellung und einen Urlaub beziehen. So wenig es baber nöthig erscheint, die kleinen Details biefer Schriftstide bier wieder mitautheilen. fo verbient boch hervorgehoben zu werben, baf Goethe, nachbem bie erste Berftimmung gewichen war, Bolff's Birtfamteit in Berlin mit ber größten Aufmerksamkeit verfolgte und fich auch von Belter fortwährend Rachrichten über biefelbe geben ließ.

#### Quellen f. ben vorigen Artifel.

| Weimar, | 31. 5. 1804.  | Mit bem 26ften biefes Monats.      | C 54, G. 812.                                                                                       |
|---------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,,      |               |                                    | C 54, G. 68 f.                                                                                      |
|         |               | Mis die hiefigen hoffcauspieler.   | A 17 b, S. 218 f. (unter-<br>fchrieben von ber<br>Theaterkommission).                               |
| "       | Febr. ,, 16.  | Bon Rleibern, welche Mabame Bolff. | A 17 b, S. 220.                                                                                     |
| "       | 29. 2. ,, 16. | Auf die unter dem 18ten des vo-    | C 54, S. 101 (von ber<br>Theaterfommission aus-<br>gehend und zugleich an<br>Frau Wolff gerichtet). |

#### Woltmann, Karl Ludwig v. geb. Olbenburg 9. Februar 1770, geft. Brag 19. Juni 1817.

Der perfonliche Berkehr Goethe's mit Woltmann fällt in die Jahre 1796-1798, in die Zeit, wo er an der Universität au Jena mirkte: aber auch in späterer Zeit war bie "Jenaische Literatur-Zeitung", an welcher er mitarbeitete, waren ferner die Beziehungen zu Zelter, Staats= rath Schult u. A. immer Beranlaffung ju neuer Anknupfung, um fo mehr, als Woltmann feine meiften Schriften Goethe aufandte. Die mannichfachen Anregungen nun, welche ber Lettere bierdurch gewinnt, erkennt er in feinen Briefen wiederholt an, und es ift dies um fo mehr hervoraubeben, als Schiller, wo er über Boltmann zu urtheilen Gelegenheit nimmt, dies in febr absprechender Weise thut. Allerdings ift hierbei au berücksichtigen, daß Woltmann in jungeren Jahren fich auch auf Gebiete begab, für welche er nicht beanlagt war, auf bas ber Trauer= fpiele und Operetten, und bag Goethe's gunftige Urtheile aus einer späteren Zeit ftammen; an feiner Ueberfetung bes Sacitus übrigens (1811) hatte er ohnehin bei mancher Anerkennung boch auch noch Manches auszusegen.

Deutsche Briefe. Herausgegeben von Karoline Woltmann (C 47). — Kanzler Müller's Archiv (II A 5). — Berliner Sammlung (A 2).

```
Beimar, 18. 8. 1811. E. Hw. Uebersetzung des Tacitus. C 47, S. 1. IN II A 5 0. D. A 2.

15. 10. 13. Camit es mir mit E. Hw. Briefe. — S. 3n II A 5 unter dem 5. Februar.

16. 31. 3. 15. Die letzten Blätter unserer. — S. 69. A 2.

17. 5. 15. E. Hw. gedachte nicht eher. — S. 72. A 2.

18. 2. 16. E. Hw. begrüßendes Schreiben tras. — S. 78. A 2.
```

# Woltmann, Karoline v., geb. Stofch, geb. Berlin 6. Marz 1782, geft. Brag 18. November 1847.

Karoline v. Woltmann, nach einander an zwei Schriftfteller — in erster She nämlich mit K. Müchler — verheirathet, hat auch selbst eine umfangreiche Thätigkeit im Roman und in Kleineren Erzählungen, im Drama und in Uebersetzungen entfaltet. Ein Brief Goethe's an sie aus dem Jahre 1813, bald nach einem Besuche geschrieben, welchen sie mit ihrem Manne in Weimar gemacht hatte, behandelt vorzugsweise den Gedanken, daß die Größe der Deutschen von der gegenseitigen, bisher nicht vorhandenen Anerkennung unter einander abhängig sei.

Im Jahr barauf gab eine kleine Schrift von ihr, "Spiegel ber großen Welt", Goethe zu einer zufälligen Beurtheilung Beranlassung. "Was boch die Frauen schreiben lernen!" hatte Jemand ausgerusen, als er die ersten Seiten gelesen, und ein Anderer hinzugefügt: "Was doch die Frauen auspassen!" — "Beides zusammengenommen", bemerkt Goethe, "möchte wol zu Würdigung dieses Werkleins den besten Anlaß geben" (Werke, Th. 29, S. 384).

Rangler Müller's Archiv (II A 5).

† ? 1813. Als ein gutes Wahrzeichen muß ich es ansehen. II A 5.

Wolzogen, Karoline v., geb. v. Lengefeldt, geb. Rudolstadt 3. Februar 1763, gest. Jena 14. Januar 1847.

Karoline v. Wolzogen scheint die Begabteste unter ben Frauen gewesen au fein, welche bem engeren Goethe-Schiller'ichen Rreise angehört haben. Nachdem ihre erste Che mit dem rudolftädtischen Rammer= junter und hofrichter, fpateren Geheimrath v. Beulwig, zeitig getrennt war, vermählte fie fich mit bem Freiherrn Wilhelm v. Wolzogen, welcher aiemlich aleichzeitig in weimarische Dienste trat. Mit Goethe schon von früher Jugend an bekannt, murbe fie burch bie Ghe ihrer Schwester Schiller's Schwägerin, mit welchem fie bann in bauernbem geiftigen Berfehr lebte. Der Beginn ihrer ichriftstellerischen Thatigfeit fällt inbeffen in die Zeit vor der Bekanntschaft mit ihm und erft auf ihr Sauptwerk, ben Roman "Ugnes von Lilien", hat er einen gewiffen, jeboch nach feinen eigenen Meußerungen nicht allzu bebeutenben Ginfluß ausgeübt. Diefer Roman, welcher fich in der That burch Reichthum der Sandlung, Abel ber Gefinnung und Gewandtheit ber Sprache, weniger vielleicht burch eine scharfe Zeichnung ber Charaktere, vor vielen gleich= artigen Werken ber bamaligen Zeit auszeichnet, erschien zuerst anonym in ben "horen" und fand ben größten Beifall. Bon Bielen, a. B. auch von Friedrich Schlegel, murbe Goethe für ben Berfaffer angefeben, und Schiller machte fich ben Scherz, bas Geheimnig nicht zu balb zu verrathen. In einem Briefe an Goethe (6. Februar 1798) äußert er fich übrigens über die Berfafferin, jedoch in ber Beife, daß er ihre wirkliche Produktivität nicht ausreichend anerkennt. "Es ist wirklich nicht wenig," schreibt er, "bei fo wenig soliber und zwedmäßiger Rultur und blos vermittelft eines faft leidenden Auffichwirkenlaffens und einer

mehr hintraumenden als hellbesonnenen Existenz doch so weit zu gelangen, als sie wirklich gelangt ist."

Die Korrespondenz Goethe's mit der Verfasserin liegt indessen. wenn die ungedruckten und unzugänglichen Briefe in Abrechnung gebracht werben, in einer fpateren Zeit; ber erfte ber in ihrem Nachlaffe mitgetheilten Briefe ift etwa einen Monat nach Schiller's Tobe ge-Der weitere Inhalt berfelben, die übrigens jum Theil nur fragmentarisch mitgetheilt werden, bezieht fich auf Familien- und literarische Nachrichten mancherlei Urt, 3. B. auf Goethe's Rarlsbaber Bebichte, auf "Dichtung und Wahrheit", auf bie Berausgabe feines Briefwechsels mit Schiller, einigemal auch auf physitalische Versuche und auf die Borbereitung ber Ausgabe letter Sand. Die für iene Reit vorzügliche Biographie Schiller's von Karoline nimmt Goethe anfangs mit Interesse auf, erklärt aber balb, bag er fie leiber ohne Weiteres gurudichiden muffe. "Ich mache babei", fchreibt er (29. September 1829), "eine Erfahrung, von ber man fich in jungeren Jahren nichts träumen läßt. Ich finde gang unmöglich, es burchzulefen. Durch biefe Empfindungen werd' ich nun aufmerkfamer auf bas, was mir schon einige Zeit begegnet, daß ich nämlich ins längst Bergangene nicht zurudichauen mag. — Dit bem abgedruckten Briefwechsel geht es mir ebenfo."

Während aber die bisher berührten Briefe leicht nachzulesen sind, gehen aus einigen ungedruckten noch manche neue Data hervor. So dürfte sich das nachstehende Fragment, welches vermuthlich dem Jahre 1812 angehört, seinem Inhalte nach auf den Großherzog von Frankstrt, Freiherrn von Dalberg, beziehen.

Das zweite Schreiben, welches S. hirzel mit größter Wahrscheinslichkeit als an Frau v. Wolzogen gerichtet annimmt, beutet auf die Unsannehmlichkeiten hin, welche Goethe's Sohn mit den weimarischen Offizieren hatte, als er bei der allgemeinen Erhebung gegen Napoleon 1814, ohne als Kombattant einzutreten, eine Art Ordonnanzs oder Abjutanten-Stellung bei dem Prinzen von Weimar erhalten hatte.

Autographen-Katalog von Hofmeister (II C 1). — Literarischer Rachlaß der Fran Karoline von Wolzogen (C 48). — Kanzler Müller's Archiv (II A 5). — Reuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothek (C 17 c). — Berliner Sammlung (A 2). — Katalog Mecklenburg (II C 3).

<sup>†</sup> Beimar, 12. 2. 1798.

<sup>† &</sup>quot; 10. 11. "99.

<sup>† ,, 7. 2. 1803.</sup> 

| Beimar.           | 12. 6.                                                   | 1805.                                                              | 3ch habe nicht ben Duth.                                                                                                                                                                 | C 48 a, S. 431 f.                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| "                 | 24. 2.                                                   |                                                                    | Bielleicht, verehrte Freundin.<br>Die mit Rothel angestrichene Stelle.                                                                                                                   | C 17 c. Unvollftändig<br>in C 48 a und A 2.    |
| ,,                | 17. 11.                                                  | ,, 08.                                                             | Dem Freunde feb' ich mit.                                                                                                                                                                | C 48 a, S. 431 f.                              |
| "                 | 18. 1.                                                   | ,, 10.                                                             | Dag unfer Freund zurudfame.                                                                                                                                                              | C 48 a, S. 431 f. A 2.                         |
| Jena,             | 10. 12.                                                  |                                                                    | Sie find mir, liebe Freundin.                                                                                                                                                            | C 48 a, S. 431 f. Theil-<br>weise auch in A 2. |
| Beimar,           | 28. 1.                                                   | ,, 12.                                                             | Beiliegenbes, verehrte Freundin.                                                                                                                                                         | C 48 a, <b>5</b> . 431 f.                      |
| <b>R</b> arlsbad, | 14. 8.                                                   | ,, 12.                                                             | Den verehrungswürdigen<br>Schweftern.                                                                                                                                                    | C 48 a, S. 431 f. A 2.                         |
| † }               | 7                                                        | ,, 12.(1                                                           | hWahrhaft rührend, geliebte<br>Freundin.                                                                                                                                                 | II C 3, XV, S. 10, Rt.                         |
|                   |                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                |
| + 3               | ettva                                                    | ,, 14.                                                             | Indem ich Ihnen, verehrie<br>Freundin.                                                                                                                                                   | C 17 c.                                        |
| † ?<br>Weimar,    | ettva<br>22. 3.                                          | .,                                                                 |                                                                                                                                                                                          | C 17 c.                                        |
| •                 |                                                          | ,, 24.                                                             | Freundin.                                                                                                                                                                                | ,                                              |
| Beimar,           | 22. 3.<br>2. 4.                                          | ,, 24.<br>,, 27.                                                   | Freundin.<br>Gar fehr bante ich, verehrte.                                                                                                                                               | ) A2                                           |
| Weimar,           | 22. 3.<br>2. 4.                                          | ,, 24.<br>,, 27.<br>,, 28.                                         | Freundin.<br>Gar sehr banke ich, verehrte.<br>Berzeihen Sie, verehrte.                                                                                                                   | ) A2                                           |
| Beimar,           | 22. 3.<br>2. 4.<br>24. 12.                               | ,, 24.<br>,, 27.<br>,, 28.<br>,, 29.                               | Freundin.<br>Gar sehr banke ich, verehrte.<br>Berzeihen Sie, verehrte.<br>Hier nur noch eilig zum.                                                                                       | A 2<br>A 2<br>A 2                              |
| 283eimar,         | 22. 3.<br>2. 4.<br>24. 12.<br>18. 2.<br>20. 6.           | ,, 24.<br>,, 27.<br>,, 28.<br>,, 29.                               | Freundin.<br>Gar sehr banke ich, verehrte.<br>Berzeihen Sie, verehrte.<br>Hier nur noch eilig zum.<br>Erlauben Sie, verehrte Freundin.                                                   | A 2<br>A 2.                                    |
| 283eimax,         | 22. 3.<br>2. 4.<br>24. 12.<br>18. 2.<br>20. 6.           | " 24.<br>" 27.<br>" 28.<br>" 29.<br>" 29.<br>" 29.                 | Freundin. Gar sehr banke ich, verehrte. Berzeihen Sie, verehrte. Hier nur noch eilig zum. Erlauben Sie, verehrte Freundin. Die mir anvertrauten Papiere.                                 | A 2<br>A 2<br>A 2<br>C 48 a, ©. 431 f.         |
| 28eimar,          | 22. 3.<br>2. 4.<br>24. 12.<br>18. 2.<br>20. 6.<br>29. 9. | ,, 24.<br>,, 27.<br>,, 28.<br>,, 29.<br>,, 29.<br>,, 29.<br>,, 30. | Freundin. Sar sehr banke ich, verehrte. Berzeihen Sie, verehrte. Hier nur noch eilig zum. Erlauben Sie, verehrte Freundin. Die mir anvertrauten Papiere. Das mir geneigtest anvertraute. | A 2. A 2. A 2. A 2. II A 5. A 2.               |

Wahrhaft rührend, geliebte Freundin, ist mir das Blatt der hand unseres verehrten Großherzogs. Wie sehr erkenne ich darin die Dauer jener Gesinnungen, die mich früher so glücklich machten! Je mehr ich dankbar empsinde, wie viel ich diesem außerordentlichen Manne in meiner Jugend schuldig geworden, desto mehr freut es mich, daß Zeit und Entsernung, sa so mancher Wechsel der Dinge nichts an einem Verhältniß ändern konnten, das auf wahren Grund gebaut war. Wie manchmal hätte ich gewünscht, gewisse Mittheilungen wieder anzuknüpsen; aber wie kann man sich einem solchen Manne mittheilen als durch That! Empsehlen Sie mich daher ihm als den Seinigen!

Goethe.

Indem ich Ihnen, verehrte Freundin, für jene Warnung danke, so wünschte ich, daß Sie nun auch Vermittlerin würden. Empfehlen Sie mich Durchl. der Herzogin zu Gnaden und stellen Höchstderselben vor, daß mein Sohn von Serenissimo nicht freigegeben worden, vielmehr als Ordonnanz bei Durchl. dem Prinzen angestellt geblieben, daß er seinen Dienst pünktlich verrichtet und sich nur zulest auf des Prinzen ausdrücklichen Befehl die Unisserm machen lassen, also nichts verschulet und wohl hoffen darf, daß man sich seiner annehmen und den Kameraden und ehemaligen Jugendfreunden das

eigentliche Berhaltniß beutlich mache und fie versöhne. Die herren v. Boigt und Gersborf würden gewiß hiezu behilfliche hand (bieten) leiften und burch Einsicht und Klugheit die Sache beilegen.

Gang ber Ihrige Goethe.

# Wolzogen, Wilhelm, Freiherr v. geb. 1762, gest. Wiesbaben 17. Dezember 1809.

Freiherr v. Wolzogen ist in weimarischem Dienste in verschiebenen Stellungen gewesen, in diplomatischen Angelegenheiten und als Begleiter des Erbprinzen in Paris, in ähnlicher Funktion namentlich zur Bermittelung von dessen Heirath mit der Großsürstin Maria Paulowna in Petersburg, in Berlin und an anderen Orten. In seiner Eigenschaft als Oberhosmeister hatte er manche Beziehungen zu Goethe, wie dies einzelne Briese zeigen, die sich auf die Anweisung der Kosten sür das Euphrosphes-Denkmal (s. den Artikel Döll), auf den Schloßbau in Weimar und auf einige Einrichtungen während der Anwesenheit Naposleon's daselbst beziehen. Bon größerem Interesse sind die von Goethe nach Paris und Petersburg gerichteten Briese, von wo aus Wolzogen ihn durch Uebersendung mancher Kunstgegenstände, so der Benus von Arles und von Medaillen auf die russischen Sweimar, namentlich siber die "Zenaische Literatur-Zeitung" erhält.

Grenzboten (D 23). — Literarischer Rachlaß ber Frau Karoline von Wolzogen (C 48). — Berliner Sammlung (A 2).

```
Beimar, 10. 4. 1800. Bon Seiten fürftlicher Theater-
                             fommiffion.
         26. 10. .. 00.
                         Richt E. Sw. au bestechen, fonbern. D 28, 1878, Rr. 9.
          9. 3. ,, 01.
                         Graf Brühl hat mir.
   "
          2. 8. ,, 02.
                         E. Sw. hatten mir feinen leb-
                             baftern.
                         Indem ich E. Sw. die mir mit. C 48 a, S. 425 ff. A 2.
          9. 3. ,, 03.
   "
                              aetbeilten.
         27. 3. ,, 03.
                         Durft' ich Sie, befter Freund.
   "
          4. 2. ,, 04.
                         Darf ich benn auch einmal.
   "
         12. 6. ,, 05.
                         36 habe noch nicht ben Duth.
                                                            A 2.
         13. 10. .. 08.
                         G. Erc. erhalten bierbei.
                                                            D 2, 1881, Rr. 20, S. 280.
   "
         17. 11. ,, 08.
                         Dem Freunde febe ich mit.
```

#### Wranitki, Vaul.

geb in Bohmen etwa 1760, geft. Wien 28. September 1808.

Dag Goethe fich einige Zeit mit dem Gebanken trug, ju ber Mozart-Schikaneber'ichen "Zauberflote" einen zweiten Theil zu ichreiben. geht aus bem Fragmente hervor, das in seinen Werken (Th. 9. S. 261 bis 280) steht; in ber Borbemerkung ju bemfelben wird außerdem bas allmähliche Entstehen und Aufgeben diefer Absicht bargeftellt. Indeffen bietet ber von bem Berausgeber fruher nicht benutte Brief an Wranigfi eine bankenswerthe Erganzung in fo fern, als er beweift, bag Goethe fich foon nach einem Romponiften umfah, ehe er ben Tert vollendet Dazu kommt noch, daß bem Briefe ein kleiner, bis jest auch nur an entlegener Stelle abgebrudter Auffat beigegeben ift, in welchem Boethe seine dichterische Absicht beutlich barlegt. Das Goethe gerabe auf Wranigki als Romponisten verfiel, scheint burch biesen felbst veranlagt zu fein; benn bekannt murbe er in Weimar erft baburch, bag feine Oper "Oberon" baselbst feit bem Jahre 1796 mehrfach, so g. B. auch am 8. Februar 1797 jum Debilt von Karoline Jagemann (fpatere Frau v. hengendorff), aufgeführt worben war.

Orpheus. Musikalisches Taschenbuch (D 47). — Danger, Goethe und Karl August (C 6 f). — Reuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothek (C 17 c).

Weimar, 24. 1. 1796. Aus beiliegendem Auffat. (Dazu bie Beilage: Der große Bei- C 179. C 17 c.

#### Württemberg, Wilhelm I., König v.

geb. Lüben in Schleften 27. September 1781, geft. auf Schloß Rosenstein bei Stuttgart 25. Juni 1864.

Als Soethe sich beim Bundestage um ein Privilegium für die letzte Ausgade seiner Werke bemühte, erließ er gleichlautende Gesuche an die Könige von Baiern, Sachsen und Württemberg (s. Th. 1, S. 44 und Th. 2, S. 117). Goethe war auch dem Könige persönlich bekannt, welcher ihn bei seinem Ausenthalte in Weimar im April 1820 in Bezgleitung des Erbgroßherzogs Karl Friedrich und dessen Gattin Maria Baulowna besucht hatte.

#### Wyttenbach, Jakob Samuel, Hospitalprediger in Bern.

Wyttenbach wird einmal in Goethe's Werken erwähnt (Th. 16, S. 290); Goethe hatte ihn schon auf seiner ersten Schweizerreise kennen gelernt. Auch knüpft der erste Brief an den Besuch an, welchen er ihm im November 1779 machte; derselbe enthält den Dank suren Rath, den er ihm für seine weitere Tour von Bern aus gegeden hatte, und außerdem die Erinnerung, ihm die "Wagnerischen Prospekte", wie er versprochen, zuzusenden. Das zweite Schreiben enthält eine Empsehlung für den Musiker Kanser (s. d.), welcher nach der Schweizreiste, und die Bemerkung, daß Goethe mit Begierde die in der Messe angekündigte Uebersehung des Werkes von de Saussure, "Voyages dans les Alpes", erwarte. In der That erschien auch die Wyttenbach'sche Uebersehung in den Jahren 1781—1788.

Briefe von Goethe an helbetische Freunde (A 21). — J. S. Whitenbach, von Wolf.

Weimar, 18. 2. 1780. Mit Bergnügen erinnere.

A 21, S. 8. Wolf, S. 145.

A 21, S. 18.

Bahn, Johann Karl Wilhelm,

geb. Robenberg in ber Graffcaft Schaumburg 21. August 1800, geft, Berlin 22. August 1871.

Die Ausgrabungen in Pompeji und Herkulanum haben Goethe in feinen letten Lebensjahren lebhaft intereffirt und vielfach beschäftigt. Rabn, welcher jum erften Male 1824 nach Italien gegangen und für jene besonders thatig gewesen war, verfehlte nicht, nach seiner Rudtehr fich mit ihm in Berbindung zu fegen, und tam im September 1827 felbst nach Beimar. Er hat einem Freunde noch in späteren Jahren (f. Goethe=Jahrbuch, Bb. 2, S. 521) über biefen Befuch Bericht erftattet (Otto Glagau, Der Kulturfampfer, September 1880). Auch Boethe felbst spricht in seinem Briefe an S. Meger vom 30. September 1827 von bem "freundlichen und freundlich empfangenen" Bahn. Diefer hatte ihm eine Reihe von Durchzeichnungen kürzlich ausgegrabener Bilber von Pompeji mitgebracht und ihm eins berfelben, "Telephus mit ber Biege", als Geschent gurudgelaffen. Un biefen Befuch folog fich eine Korrespondenz, welche Bahn burch neue Bufenbungen noch besonbers zu beleben wußte. Der Gegenstand für biefelbe mar gegeben, und wir sehen Goethe jest mit lebhafter Freude feiner burch die Beziehungen

au Boifferee etwas gurudgebrangten Borliebe für bie antike Runft fich bingeben. Nur felten ift in feinen Briefen von andern Dingen bie Rebe: in dem dritten allerdings wünscht er Nachrichten über bie Privat= aufführungen einzelner Szenen von "Fauft", welche Fürft Radziwill in Berlin veranftaltet hatte; namentlich intereffirte ihn eine laterna magica, die berfelbe gur Erscheinung bes Geiftes in der Beife angumenben pflegte, daß bei "verdunkeltem Theater auf eine im hintergrund aufgespannte Leinwand von hinten ber ein erft kleiner, bann fich immer vergrößernder lichter Kopf geworfen wurde, welcher baber fich immer ju nabern und immer weiter hervorgutreten ichien". Der vierte Brief ferner enthält nur eine Empfehlung des Beimarifchen Bortratmalers Schmeller, welcher in Goethe's Auftrage ein Bilb von Bahn für feine eigene Sammlung aufnehmen follte. Inzwischen hatte auch biefer fein erftes größeres Bert, bie "Behn Befte Ornamente", vollendet und, wie aus bem Briefe vom 19. Marg 1830 hervorgeht, Goethe perfonlich in Beimar übergeben, ein Befuch allerdings, über ben weber Rangler Müller noch Edermann berichten. Auch bereitete er fich por, wieder nach Italien zu geben. Goethe fendet ihm in Rudficht barauf einen Empfehlungsbrief an Deinhardstein in Wien und erbittet fich jum 3mede ber Ungeige feines Bertes in einer Zeitfcrift Rotigen über feinen Lebens= und Bilbungsgang. "Wollen Sie," fügt er hinzu, "ohne gerade Ihr Gebeimniß an verrathen, von den Borfchritten im farbigen Druck in Bezug auf die bisberigen von Anderen unternommenen Bersuche Einiges bescheibentlich aussprechen, so wirb auch bas gewiß eine gute Wirfung thun." Bahn erfullte Goethe's Bunfche, und biefer benutte bie erhaltenen Mittheilungen zu bem bekannten Auffate, welcher querft in den "Biener Jahrbuchern für Literatur" (Bb. 51) erfcien und fpater in bie Berte (Bb. 28, G. 605-618) aufgenommen wurde. Als Bahn wieder in Italien war, hatte er Gelegenheit, fich Goethe's Sohn nütlich ju erweifen, welcher benn auch in einem Schreiben aus Reapel vom 13. September 1830 bas Zusammentreffen mit ihm erwähnt. Goethe berührt bies in seinem Briefe vom 24. Februar 1831, also vier Monate nach bem Tobe feines Sohnes. Derfelbe Brief enthält auch ben Dant für die befannte Aufmerksamkeit Bahn's, welcher veranlagte, daß eins ber in Pompeji ausgegrabenen Saufer nach Goethe benannt wurde. "Wenn", heißt es bort, "bas durch Ihre Bermittlung möglich geworbene Greigniß einer besonbers gewibmeten Ausgrabung auch fernerhin die Folge haben tann, daß unfer Name heiter in Pompeji von Zeit zu Zeit ausgesprochen werbe, so ist bas einer von ben Gedanken, mit benen unfere über ber Bergangenheit

414 Jahn.

fpielende Einbildungstraft fich angenehm zu beschäftigen, Schmerzen zu lindern und an die Stelle des Entflohenen das Runftige fich vorzubilben Belegenheit nimmt. Empfangen Sie meinen beften Dant für biefe höchst freundliche Einleitung." — Auch in seinem letten an Zahn gerich= teten Briefe, welcher nur wenige Bochen por feinem Tobe gefchrieben ist, kommt er wieder auf das eben Erwähnte, auf das nach ihm benannte haus in Bompeji und auf ben Tob feines Sohnes gurud, ber inzwischen seine Ruheftätte an ber Ppramibe bes Ceftius gefunden hatte; außerdem bespricht er verschiedene Runftwerke, von denen er burch Bahn Kenntniß gewonnen hat, das Mosait von Alexander und Darius, die Schlacht Ronftantin's und ben Grundrif eines nicht näher bezeichneten Gebäubes, ben ihm Bahn zugefandt hatte. Gin langerer Baffus ift bann Walter Scott und feiner Tochter gewibmet, welche fich gerabe in Stalien aufhalten follten; am Intereffanteften aber ift es, bag Goethe fast in feinen letten Lebenstagen noch aufs Reue feiner Berehrung für die eigentlich antite Runft Ausbruck giebt, der er mit geringen Wandlungen fein ganges Leben treu geblieben ift. "Wenn es fich auch von felbst versteht," schreibt er, "so barf ich es boch nicht unausgesprochen laffen, ja ich muß wiederholen, daß es mir ein burch= bringend würdiges Gefühl in meinen hoben Sahren giebt, jungere Heranwirkende zu feben, die nicht allein, was ich bisher allenfalls aeleistet, billigen, sondern zugleich empfinden, daß ber Weg, auf bem ich unverrudt gewandelt, auch berjenige fei, auf welchem fie prosperiren. Ich war stets aufmerksam auf biejenigen Punkte ber Weltkunft und Rulturgeschichte, wo ich mich immer mehr vergewissern konnte, bier fei eine hohe mahre menschliche Bilbung zu gewinnen."

In Beziehung auf bas nachfolgende Verzeichniß ist noch zu bemerken, daß nur acht Briefe an Zahn bekannt geworden find; bei Diezel werden deren zehn angegeben, indessen beruht die Annahme von solchen für den 4. März 1830 und für den 24. Februar 1832 (Ar. 7934 und 8354) auf einem Irthum.

Facsimile der acht Briese von Goethe an Bahn (C 53). — Berzeichniß von Goethe's Handschriften 2c. (C 16). — Berliner Sammlung (A 2). — Dorow, Krieg, Literatur und Theater (C 49). — Dresdner Mbum (2. Aust.). — Diezel's Berzeichniß (A 33). — Kanzler Müller's Archiv (II A 5). — (Augsburger) Allegmeine Beitung (D 4).

```
      Weimar,
      3.
      4.
      1828.
      Indem ich sowol für die.
      C 53.
      C 16, Kr. 181.
      A 2.

      Dornburg,
      1.
      8.
      , 28.
      Ihnen, mein Werthester, für.
      C 58.
      C 16, Kr. 182.
      A 2.

      Weimar,
      12.
      , 28.
      Ihre dem unichtigen thester.
      C 49, S. 188.
      In A 2.

      mit dem unichtigen Datum des 28.
      Dezibr.
```

| <b>W</b> eimar, 14. 3. 1830. | E. B. werben, wie ich wünsche.        | C 49, ©. 189. C 53.                                               |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 19. 3. ,, 30.                | Sie erhalten, mein Theuerfter.        | C 49, S. 190. A 2.                                                |
| ,, 8. 4. ,, 30.              | Mit ben wenigsten Worten, jeboch bie. | C 53.                                                             |
| ., 24. 2. ,, 31.             | Das Schreiben meines Sohnes.          | C 49, S. 191. II A 5<br>theilweise. Dresbner<br>Album I, 78. A 2. |
| ,, 10. 3. <sub>11</sub> 32.  | Da ich, mein Theuerster.              | C 49, S. 193. Dresdner<br>Album I, 79. A 2.<br>D 4, 1832, Rr. 76. |
|                              |                                       |                                                                   |

#### Bauper, Joseph Stanislaus, geb. Dux 18. Marg 1784, geft. Piljen 30. Dezember 1850.

Zauper, Professor am Symnasium zu Vilsen und später Bräfekt beffelben, ift in weiteren Kreifen namentlich burch seine Uebersekung bes homer in Profa bekannt; er hat aber auch mehrere Schriften verfakt, welche Goethe jum Gegenstand haben. Die alteste berfelben, "Grundauge au einer beutschen theoretisch = praktischen Poetik aus Goethe's Werken entwickelt" (1821), überfandte er Diesem, der in seinem ersten Briefe an ihn freundlich und anertennend antwortet, ohne indeffen in irgend ein Detail einzugeben. Ginige Monate fpater lernte er bei feinem Aufenthalte in Eger Zauper perfonlich kennen, welcher ihm vielleicht schon früher ein zweites Wert im Manuftript mitgetheilt batte. Es maren bies bie "Aphorismen moralischen und afthetischen Inhalts, meift in Bezug auf Goethe", Die übrigens erft 1840 im Drud erschienen. Die Antwort Goethe's (17. September 1821), an ben Titel anknupfend, besteht wieder in Aphorismen, von benen wir zwei hervorheben: "Das Rublitum lernt niemals begreifen, daß ber mahre Boet boch nur als vertappter Bufprediger bas Berberbliche ber That, bas Gefährliche ber Gefinnung in ben Folgen nachzuweisen trachtet. Doch biefes zu gewahren, wird eine höhere Kultur erfordert, als fie gewöhnlich zu erwarten fteht." - "Der fehr einfache Text biefes weitläufigen Büchleins [Bahlverwandtschaften] find die Worte Christi: Wer ein Beib anfieht, ihrer zu begehren zc. Ich weiß nicht, ob irgend Jemand fie in biefer Paraphrase wiedererkannt hat." .— 3m Sommer 1822 war Goethe wieder in Bohmen und hatte Gelegenheit, Bauper ju fprechen, ber ihn benn mit feinen weiteren literarifchen Blanen und mit feinen homerischen Studien befannt macht. Goethe bleibt in seiner Theilnahme gleich und wird in feinen fpateren Briefen au einer Urt literarischen Rathgebers des jüngeren Mannes, wie er denn auch in den "Tag- und Jahresheften (Werte, Th. 27, S. 276) bemertt, daß er ihm Manches gesagt habe, was ihm förberlich sein konnte. Seine "Aphorismen" aber schätzte er in der That so hoch, daß er sich eine Abschrift davon machen ließ, ehe er das Manuskript zurückschied.

Die Briefe Goethe's an Zauper, mit Ausnahme eines noch jett nicht veröffentlichten, wurden erst acht Jahre nach Goethe's Tode in dem unten zitirten Werke abgedruckt. Der nicht ganz korrekte Text ist versbessert durch die Angaben, welche in den gleichfalls unten näher bezeichsneten "Mittheilungen" gemacht worden sind.

3. St. Zauper, Studien über Goethe (C 50). — Wiener Zeitschrift für Kunft, Literatur, Theater und Mobe. — Berliner Sammlung (A 2). — Mittheilungen bes Bereins für Geschichte ber Deutschen in Böhmen.

| Weimar,    | 9.  | 4.  | 1821.         | Den schuldigen Dank, mein wer- thefter.         |                                                                                              |
|------------|-----|-----|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eger,      | 7.  | 9.  | ,, 21.        | Auch nach perfonlicher Bekannt-<br>fcaft.       |                                                                                              |
| Weimar,    | 24. | 4.  | ,, 22.        | Ichen.                                          |                                                                                              |
| Eger,      | 21. | 8.  | ,, 22.        | Aus Bohmen tann ich nicht fceiben.              | . C 50, 28b. 2, 65. 217 bts                                                                  |
| Weimar,    | 27. | 12. | ,, 22.        | E. B. wird Herr Rammerherr<br>bon Beulwig.      |                                                                                              |
| **         | 2.  | 2.  | ,, 23.        | <b>Es</b> freut mich gar fehr, mein Werthefter. |                                                                                              |
| Marienbad, | 6.  | 8.  | <b>,, 23.</b> | Rach einer bebeutenben Abwefen-<br>heit.        |                                                                                              |
| † "        | 11. | 8.  | ,, 23.        | 9                                               | Neber biesen Brief s.<br>Mittheilungen 1c., 19.<br>Jahrg., brittes heft,<br>1880/81, S. 178. |
| Eger,      | 10. | 9.  | ,, 23.        | Ihre Sendung, mein Werthefter, bat.             | C 50, 29b. 2, S. 280 bis                                                                     |
| Beimar,    | 28. | 1.  | ,, 29.        | In dem Augenblide, ba ein Padet.                | ava.                                                                                         |

# Belter, Karl Friedrich,

geb. Berlin 11. Dezember 1758, geft. baselbft 15. Dai 1832.

Ueber die Herausgabe des Goethe = Zelter'schen Briefwechsels und über den Umstand, daß berselbe in späteren Jahren schon mit dem Hindlick auf die dereinstige Beröffentlichung geführt wurde, ist bereits in der Einleitung (Th. 1, S. 4 und 5) berichtet worden. Außerdem sind die Briefe dann mit einigen Auslassungen und allerdings nicht sehr wesentlichen Beränderungen in die Döring'sche Brieffammlung

Belter. 417

aufgenommen. Einige nicht gerabe bebeutenbe Erganzungen bes Materials verbanten wir überdies ben Mittheilungen Burtharbt's in ben "Grengboten" und hirzel's "Reueftem Berzeichnig einer Goethe-Bibliothet".

Der Briefwechsel, welcher 1799 beginnt und namentlich seit Schil-Ier's Tobe an Umfang und Ausbehnung junimmt, erftredt fich somit über mehr als ein Drittel von Goethe's Leben und ift eine ergiebige Fundgrube für feine perfonlichen Berhaltniffe, für bas Entfteben vieler feiner Schriften und feine Beziehungen ju vielen Zeitgenoffen. Um fo weniger ift es aber auch möglich, in einem kurzen Refums ben reichen Inhalt beffelben auch nur annahernd wieberzugeben. Eber konnte man bies auf apagogische Weise thun; benn in den Briefen werden alle jene gablreichen Gebiete von Runft und Biffenschaft berührt, für bie Goethe Intereffe hatte, und nur die Raturwiffenschaften, von benen freilich wieder die Farbenlehre auszuschließen ware, machen hiervon eine Ausnahme. Es mag baber genügen, wenn hier nur bas perfonliche Berbaltniß beiber Manner berührt und feinen Sauptzugen nach dargeftellt wirb.

Zelter hatte bereits früher verschiedene Lieder Goethe's tomponirt und war dann brieflich burch Schiller und mittelbar auch burch jenen jur Betheiligung an bem "Mufenalmanach" für 1797 aufgeforbert worden, für welchen er benn auch bas Mignonlied "So lagt mich scheinen, bis ich werbe" beitrug. Es erfolgte dann eine Art weiterer Bermittelung burch bie mit Belter befreundete Familie Unger (f. b.). und furg nach Beginn bes wirklichen Briefwechsels, schon im Marg 1802, war Belter Gaft in Goethe's Saufe. Befonbers aber mar es Belter's vierzehntägiger Befuch im Juni 1803, ber ihn Goethe naber brachte. Un ihn anknupfend, giebt biefer bie aus feinen Werten befannte Charatteristit beffelben (Th. 27, S. 94). Auch in späteren Jahren hat er Zelter oft gesehen, in Karlsbad und Teplit 1810, in Berta a. d. Im 1814, besonders aber bei beffen wiederholter Anwesenheit in Weimar. Bekannt ift ferner, daß eine besondere Vertraulichkeit bes Verhaltniffes infolge eines schweren Berluftes eintrat, welchen Zelter erlitten hatte. Seit bem Tobe seines Sohnes, ber fich am 12. November 1812 felbst entleibt hatte, bust er ben Freund und läßt, wie dieser felbst berichtet, feine Briefe fo fonell auf einander folgen, bag er benten durfte, an bie Stelle eines verlorenen Sohnes einen lebendigen Bruder gewonnen gu haben. Es ist bem nur noch hinzuzufügen, daß das Freundschafts-verhältniß, ohne jemals eine Trübung und Störung zu erleiben, bis au Goethe's Tobe fortbauerte, auf welchen ber Belter's fehr balb folgte.

Man wunfcht aber, ba es fich um einen Freund Goethe's handelt, Streblte, Boethe's Briefe. II.

418 Belter.

mehr als das Fattum der Freundschaft zu erfahren. Dag Goethe mit F. S. Jacobi, mit Schiller, Berber, Wieland u. A. in nabe Berbindung kommen konnte, ift weiter nicht auffällig; aber je mehr Jemand die Perfonlichteit Zelter's tennen gelernt und ben Bang feiner Bilbung verfolgt hat, um fo mehr wird er für Goethe's Freundschaft eine Erklärung verlangen. Die große Verschiebenheit bes Charafters Beiber burfte allerbings hierbei nicht als auffälliges Moment in Betracht tommen; Freunde erganzen fich gewissermaßen gegenseitig wie Liebende. por allen Dingen mar boch eine Gemeinsamkeit ber Intereffen nothwendig. Da haben wir nun auf der einen Seite ben berühmten Dichter, beffen Gefichtstreis und beffen Thatigfeit fich auf alle Gebiete ber Kunft und Wiffenschaft erftrectt, auf ber anderen ben in seiner Jugend wenig wiffenschaftlich gebilbeten Mann, ber, aus einer gewerblichen Laufbahn bervorgegangen, fich burch feine Bebeutung als Mufiter, aber auch nur burch biefe, Anertennung und eine geachtete, einflugreiche Stellung erworben hat. Demnach ift es natürlich, daß das erste Bindemittel in ber Mufit lag. Goethe, ohnehin Reichardt (f. b.) entfrembet, mußte mit Freuden einen Komponiften begrüßen, welcher feinen Liedern bas Einzige verlieh, mas ihnen fehlte, daß er fie fangbar machte. Doch bei allebem wäre er weber felbstverleugnend noch musikalisch genug gewesen, um bem Förberer feiner Bunfche nach biefer Richtung bin etwas Anderes als die natürliche Dankbarkeit zu gollen. Run aber tritt eine eigenthumliche Erscheinung ein, welche nicht nur burch anderweitige Beugnisse bestätigt wird, sondern sich auch im Laufe des Briefwechsels beutlich verfolgen lagt: Belter bilbet fich an Goethe. Es ift bas nicht fo au faffen, als wenn nicht im Laufe ber Zeit auch von anderer Seite auf ihn gewirkt worden ware. Im Berkehr mit &. A. Bolf, mit Segel, Rauch, Tied, Barnhagen und allen Korpphäen der Runft und Biffenschaft, welche im erften Drittel unferes Jahrhunderts in Berlin lebten, war auch Zelter nicht Derfelbe geblieben, fonbern beren Ginfluß und Ginwirkung auf ihn hatte fich in mannichfacher Beife geaugert. Aber Alles, mas von Goethe ftammte, nahm er mit besonderer Borliebe in fich auf. Er beschäftigte fich mit beffen alteren Werken, und wenn Goethe, wie er es niemals verfaumte, ihm bas neu Erfcheinende qufandte, fo widmete er fich bem Studium beffelben mit bem größten Eifer; mochte es ein neues Seft von "Runft und Alterthum", eine Dichtung ober ein wiffenschaftlicher Auffat fein, er machte es fich ju eigen, schon weil er von ber Boraussehung ausging, daß Alles vortrefflich fein mufte. Goethe hat vielleicht wenig Lefer gehabt, die bantbarer gewesen waren als Relter.

Es würde unnatürlich erscheinen, wenn Goethe über biefe rege Theilnahme nicht Freude empfunden hatte. Die Worte, welche er einst Taffo in ben Mund gelegt hatte, wer die Welt nicht in feinen Freunden febe, verdiene nicht, bag bie Welt von ihm erfahre, biefe Worte waren sein eigenes Bekenntnig. Aber bei allebem ware es unrichtig, anzunehmen, daß in bem gangen Freundschaftsverhältnig er allein ber Gebenbe, Belter ber Empfangenbe gewesen fein follte. Se weiter Goethe in feinem langen Leben fich in feiner geistigen Thatigkeit ausbreitete, um fo mehr hatte er auch das Streben, mit allen geiftig reafamen Orten in Berbindung ju bleiben. Für Dresben, Leipzig. München und für ben Rhein, wenn wir bas Ausland hier unberudfichtigt laffen, gefcah bie nothwendige Bermittelung burch Andere, für Berlin, wenn auch nicht ausschließlich, fo boch vorzugsweise burch Belter. Es ift aus vielen Angeichen gu erkennen, bag biefem feine intime Freundschaft mit Goethe in ben literarischen Rreifen Berlin's einen gewiffen Rimbus verlieb, und feine Bermittelung wurde von Bielen in Anspruch genommen, die eine Berbindung mit Goethe angubahnen wünschten. Außerdem aber wird er nicht mude, dem Freunde über Alles zu berichten, mas in Runft und Biffenschaft bort Bedeutendes an den Tag tritt. Namentlich gilt dies auch vom Theater, über bas Goethe burch ihn fortwährend Nachrichten erhalt.

Zu alledem kommt nun aber noch der rein persönliche Berkehr, welcher, auf dem gegenseitigen Wohlwollen beruhend, sich in zahllosen Aufmerksamkeiten zeigt, für die Goethe nichts weniger als unempfängslich war. Zusendungen aller Art, literarische und klusteleische, nicht selten auch Kluchenbedarf, Gratulationen zu Gedurtstagen und anderen Festen, Nachrichten über die Familien und andere nahe stehende Personen, Alles ist in den Briefen vertreten, trothem in ihnen auch überwiegend ernste und bedeutende Dinge verhandelt werden. — So trägt denn der Briefwechsel Goethe's mit Zelter ein eigenthümliches und von dem mit den meisten anderen Personen abweichendes Gepräge.

Briefwechsel zwischen Goethe und Belter (B 28). — Döring'iche Sammlung (A 1). — Grenzboten (D 23). — Neuestes Berzeichniß einer Goethe Bibliothek (C 17 c). — Preußische Jahrbücher (D 48). — Riemer, Mittheilungen über Goethe (C 34). — Blätter für literarische Unterhaltung (D 12). — Kanzler Müller's Archiv (II A 5). — Diezel's Berzeichniß (A 33).

Weimar, 26. 8. 1799. Mit aufrichtigem Dank erwibere.

Bena, Januar (?) 1800. Aus Ihrem Briefe, werthgeschätzter derr.

Derr.

Beimar, 29. 5. "01. Sie haben burch bas Denkmal.

B 28 a. Rr. 4. A 1.

..

```
Beimar,
                  4. 1802.
                              Ihnen, eben heut, für bas viele.
                                                                    B 28 a, Nr. 9.
             1.
            31.
                  8. ,, 02.
                              Seitbem Sie, werther Berr Belter.
                                                                     — Nr. 13.
    "
             3. 11. ,, 02.
                              Der Fall, mein werthefter herr |
    ,,
                                                                     – Nr. 16.
                                    Relter.
                                                                    — Nr. 17.
             6. 12. ,, 02.
                              Wenn ich in diesen trüben Tagen.
    "
                              Der Soffnung Ihres Beluchs tann.
                                                                    — Nr. 20.
                  1.
                     ,, 03.
            24.
    21
            31.
                  1.
                     ,, 03.
                              Rur mit Wenigem will ich melben.
                                                                    — Mr. 21.
    ,,
                              Ich begreife recht wohl, daß eine.
                                                                    — Nr. 23.
                      ., 03.
                                                                               A 1.
            10.
                  3.
    .
            22.
                     ,, 03.
                              Bu den Argumenten meines letten.
                                                                    — Nr. 24.
                  3.
    "
                  7. ,, 03.
                              Rehmen Sie, werthefter herr und
             1.
    .,
                                                                      - Nr. 26.
                                   Freund.
                              So oft bin ich Ihnen in Geban-
            28.
                  7. ,, 03.
    ,,
                                                                      - Nr. 29.
                                   ten.
                                          (Rebft Beilage.)
                  8. ,, 03.
                              Rebmen Sie beute
                                                      mit Nace.
                                                                                  A 1.
                                    stebenbem.
                                                   (Nebit
                                                           Fort.
                                                                      - Nr. 30.
                                   fekung ber Beilage.)
                                                                    — Nr. 32.
            29.
                 8.
                     ,, 03.
                              36 muß einen Unlauf nehmen.
    **
            10. 10.
                     ,, 03.
                             36 verfaume nicht, fogleich für.
                                                                    -- Nr. 36.
    ,,
                              Das Siegel, bas icon ben gangen.
                                                                    – Nr. 38.
             7.
                 2.
                      ,, 04.
    ,,
            27.
                 2.
                     ,, 04.
                             Wie lange, verehrter Freund, habe.
                                                                    — Nr. 39.
    .
            28.
                 3.
                      ,, 04.
                              So mander Reifenbe zeugt.
                                                                    — Nr. 41.
                                                                    — Nr. 44.
            13.
                 7.
                     ,, 04.
                             Ihr Auffat, verehrter Freund, hat.
    "
                                                                    — Nr. 46.
           30.
                 7.
                     ,, 04.
                             Für die durch Demoifelle Amelang.
    11
                     ,, 04.
                              Für bie balbige Ueberfendung.
                                                                    — Nr. 48.
             8.
                 8.
                 9.
                                                                    — Nr. 51.
            10.
                     ,, 04.
                             Heute nur das Wort, daß mir Ihre.
    "
                                                                    — Nr. 52.
            24.
                 9.
                     ,, 04.
                             Durch herrn Levin fende abermals.
    ,,,
                                                                    - Rr. 55. Febitin A 33.
                     ,, 04.
                             Gleich nach ber erften Borftellung.
             5. 11.
                     ,, 04.
                             Es war mir febr angenehm, ju.
           24. 11.
    ..
                                                                    – Nr. 56.
                                   (Mit Beilage.)
            13. 12. ,, 04.
                             Sier ber verlangte Brief. Rachftens.
                                                                    C 17 c, S. 211.
                                                                    B 28 a, Nr. 58.
            16. 12.
                     ,, 04.
                             Sie erhalten ben verlangten.
    11
                                                                     - Nr. 61. In A 1 unter
bem 20. Januar.
           29.
                 1.
                     ,, 05.
                             Ruben und Sifch find gludlich.
    •
                     ,, 05.
                                                                    — Nr. 63.
             1.
                             Seit ber Reit, bak ich Ihnen nicht.
    "
            19.
                     .. 05.
                             Für die baldige Ueberfendung.
                                                                    – Nr. 65.
Lauchftabt, 22.
                 7.
                     ,, 05.
                             Ich wollte, Sie hätten Lust und.
                                                                    — 9Rt. 68.
                     ,, 05.
                                                                    — Nr. 70.
                 8.
                             Bis zum heutigen Tage habe ich.
             4.
    "
                     ,, 05.
                             3ch bin wieder in Lauchstädt an-
             1.
    "
                                                                     – Mr. 72.
                                   getommen. (Beilage.)
                                                                                 A 1.
                                                                     – Nr. 73.
Rena,
            12. 10. ,, 05.
                             Seit bem Empfang Ihres lieben.
                                                                    — 98x. 76.
Beimar,
           18. 11.
                     ,, 05.
                             Den Dank für die gute Verforgung.
                                                                    — Nr. 78.
                 1.
             5.
                     ,, 06.
                             Es gehört mit zu bem verfehrten.
    "
             5.
                 3.
                     ,, 06.
                             Scon lange babe ich, mein lieber.
                                                                    一 駅た 80.
    **
                                                                    — Nr. 84.
           22.
                 3.
                    ,, 06.
                             Da nicht Jebermann, wie Rapoleon.
```

```
Beimar,
            26.
                 3. 1806.
                             Raum ift mein Brief abgegangen.
                                                                   B 28 a, Mr. 85. A L
            19.
                     ,, 06.
                             Die Abhaltung, warum Auguft.
                                                                   — Nr. 86.
    •
                     ,, 06.
             2.
                  6.
                             In etwa brei Wochen werbe ich.
                                                                   — Nr. 89.
    "
            26.
                 6.
                     ,, 06.
                             Ihr Brief, mein lieber Freund, bat.
                                                                   — Nr. 91.
Rena,
                     ,, 06.
Rarlsbad.
           24.
                 7.
                             Durch Mile. Unzelmann habe ich.
                                                                   — Nr. 93.
                     .. 06.
                                                                   — Nr. 95.
Rena,
            15.
                 8.
                             Bon meiner Karlsbaber Kur fann.
Beimar.
            26. 12.
                     ., 06.
                             Haben Sie, mein berehrter Freund.
                                                                   — 98r. 98.
                     .. 07.
                                                                                A L
            27.
                 3.
                             Hierbei sende ich durch aute.
                                                                   — Nr. 99.
    "
                 5.
                     ,, 07.
                             Für die Romposition des Liedes.
                                                                   — Nr. 108.
             4.
    ,,
                     .. 07.
                             Ihre Briefe, bie nach einander
                 5.
    "
                                                                   - Rr. 104
                                   antommen.
Rarlsbad, 27.
                 7.
                     .. 07.
                             Sie haben, lieber theurer Freund.
                                                                   — Nr. 107.
           30.
                 8.
                     ., 07.
                             Recht von Herzen fei es Ihnen.
                                                                   — Nr. 110.
    ,,
Beimar.
           15.
                 9.
                     ,, 07.
                             Sie find ein trefflicher Freund.
                                                                   — Nr. 111.
           28.
                 9.
                     ,, 07.
                             Seute, mein Befter, erfuce ich Sie.
                                                                   — Nr. 113.
           16. 12.
                     ., 07.
                             Erft tonnte ich, mein Befter, nicht.
Zena,
                                                                   — Nr. 115.
                     .. 08.
Beimar.
           22.
                 1.
                             Speife ging bom Befreffnen unb.
                                                                   — Nr. 117.
    "(?) Anf. April
                     ,, 08.
                             Endlich muß ich nun auch.
                                                                    · Rr. 119. In A 1 unter
                                                                    bem 8. Abril.
           20.
                 4.
                     ,, 08.
                             Sier, mein Befter, tommen.
                                                                   — Nr. 121.
    ,,
                    ,, 08.
            3.
                 5.
                             Den 12. Mai gehe ich von hier.
                                                                   — Nr. 122.
    ..
Rarlsbad, 22.
                 6. ,, 08.
                            Ihr lieber Brief bom 6. April.
                                                                   — Nr. 124.
                                                                                A 1.
                                   (Mit Beilage.)
                             Sie berbinben mich aufs Reue.
Beimar.
           19.
                 9. .. 08.
                                                                   — Nr. 126.
                    ., 08.
           30. 10.
                             Rehmen Sie meinen besten Dant.
                                                                   — Nr. 128.
    **
                    ,, 08.
            7. 11.
                             Wir haben uns gestern an manchen.
                                                                   — Nr. 130.
    •
           15. 12.
                     ,, 08.
                            Sie erhalten hiebei, theurer Freund.
                                                                   — Nr. 131. A 1.
    "
                             Sie erhalten, theurer Freund, durch.
                                                                   — Nr. 133.
           16.
                2.
                     ,, 09.
    "
                 6. ,, 09.
                             Bon Ihnen, theuerfter Freund,
Bena,
                                                                     Rr. 184. 3n A 1 unter
                                                                    bem 1. Juli.
                                   mieber.
           26.
                 8. ,, 09.
                             herr Profeffor Delbrud, ber Sie.
                                                                   - 97t. 136. A 1.
   "
           16.
                 9. ,, 09.
                             Benn Berr Brofeffor Belter wieber.
                                                                   — Nr. 137.
   ••
           30. 10.
                    ,, 09.
                            Statt eines febr mannichfachen.
                                                                   — Nr. 140.
Beimar.
                             Wann und was ich Ihnen julest.
                                                                   — Nr. 141.
           21. 12.
                    ,, 09.
                                                                  - Rr. 143.
                            Berr von Sumbolbt, ber mich burch.
            4.
                 1.
                    ,, 10.
   ••
                    ,, 10.
                            Die Romposition ber Johanna )
                                                                    Rr. 146. 3n A 1 unter
   "
                                                                    bem 16. Dara.
                                  Sebus.
                            Für Ihr thatiges Antworten.
                                                                  -- 98t. 149.
Rena.
           17.
                4.
                     ., 10.
                7.
                    ,, 10.
                            Mit vielem Bergnugen erhalte.
                                                                  — Nr. 152.
Karlsbad,
            4.
                            Bie es mit bem Baubern geht.
                                                                  — Nr. 156.
Beimar,
           31. 10.
                     ,, 10.
                                                                   — Nr. 158.
                                                                               A 1.
           18. 11.
                    ,, 10.
                            Die gludliche Untunft ber Rubden.
   **
                    ,, 11.
           28.
                 2.
                            Bon bem berühmten erften Ge-
   "
                                                                   - Nr. 160.
                                  fretär.
                                           (Mit Beilagen.)
                            Taufend Dant, mein lieber Freund.
                                                                  - Rr. 162.
                3. ,, 11.
   "
```

```
Beimar,
           29.
                 3. 1811.
                             Hiebei folgt, lieber Freund, nach.
                                                                   B 28 a, Nr. 164.
                                                                   — Nr. 166.
                             Che ich nach Karlsbad gehe, muß.
                 5. ,, 11.
                                                                     Nr. 168.
Rarlsbad, 26.
                             Che ich von Rarlsbab abreife.
                 6.
                     ,, 11.
Beimar,
           11. 11.
                    ,, 11.
                             Die Rubden find gladlich an-
                                                                    – Nr. 171.
                                   getommen.
                                                                   B 28 b, Nr. 173.
                     ,, 12.
                             Seinem verehrten Freunde.
           27.
                 2.
                                                                   — Nr. 174.
                 4.
                     ., 12.
                             So lange habe ich nichts bon.
            8.
    "
                     ,, 12.
                             Mis ich meinen letten Brief.
                                                                   - 92r, 177,
           17.
                 4.
                                                                    - Nr. 179. In A 1 unter
dem 19. Mat.
Rarlsbad, 10.
                 5.
                     ,, 12.
                             Ihr geliebter Brief vom 8. Dai.
                                                                   — Nr. 181.
             2.
                 9.
                     ,, 12.
                             Sehr oft und herzlich habe ich.
                                                                   — Nr. 183,
                             Sier tommt benn auch ber.
Zena,
             3. 11. ,, 12.
                                                                   — Nr. 187.
             3. 12.
                     ,, 12.
                             Dein Brief, mein geliebter Freund.
Beimar.
                                                                                A 1.
                                                                   — Nr. 189.
           12. 12.
                     ,, 12.
                             Dit ber fahrenben Boft erhaltft.
    "
                             Gine Senbung an herrn Fried.
           15.
                1. ,, 13.
    ••
                                                                     Nr. 191.
                                   länber.
             3.
                  5. ,, 13.
                             Beitommendes, mein theurer
Teplit,
                                                                   — Nr. 193.
                                   Freund.
                                                                   - Rr. 194.
                             Da fich eine Gelegenheit finbet.
           23.
                 6. ,, 13.
    "
                                                                                A 1.
                                                                   - Nr. 195.
           27.
                 7.
                     ,, 13.
                             Es geben wieber bon bier einige.
           29. 10.
                             Diefes Blatt foll bald in Deine.
                                                                   — Nr. 196.
Weimar.
                     ,, 13.
                                                                   - Nr. 198. ▲ 1.
           26. 12.
                     ., 13.
                             Endlich einmal, mein Alter, Guter.
    "
                                                                   — Nr. 199.
           29. 12.
                     ,, 13.
                             Raum hatte ich Gerrn Lieutenant.
    ,,
                     ,, 14.
                             Damit ja fein Bofttag berfaumt.
                                                                   → Nr. 201.
           14.
                 2.
    *
           23.
                 2.
                             Gin Padetden poetifdes Allerlei.
                                                                   - Rt. 203. A 1.
                     ., 14.
                     ,, 14.
                             Deine liebe Senbung bantbar.
                                                                   - Nr. 206.
           15.
                 3.
    ••
           22.
                             Rur mit wenigen Worten will.
                                                                   --- Nr. 208.
                 4.
                     ., 14.
                                                                   - Nr. 209.
           22.
                  4.
                     ,, 14.
                             Um ber beliebten Rurge willen.
    "
             4.
                  5.
                     ,, 14.
                             Run ift Alles, mein werthefter.
                                                                   — Nr. 211.
    ,,
                             Sier, mein theuerfter Freund,
                     ,, 14.
             7.
                  5.
    ,,
                                                                     - Nr. 212.
                                   enblich.
                                             (Rebft Beilage.)
                                                                    — Nr. 215.
           31. 10. ,, 14.
                             Leider habe ich nicht, wie ich hoffte.
    "
                                                                   — Nr. 217.
           21. 11. ,, 14.
                             Rur eilig vermelbe, mein theuerfter.
    "
                             Bor Jahresichluß will ich Dir
           27. 12. ,, 14.
    ,,
                                                                    - Nr. 218.
                                   wenigftens. (Rebft Beilage.)
                                                                   — Nr. 219.
                             Unferen Freund Raabe, welcher.
           23.
                  1. ,, 15.
    "
                                                                   — Nr. 222.
            17.
                 4. ,, 15.
                             Da Du, mein lieber ichweigfamer.
    "
                                                                     Rr. 225. 3n A 1 unter
        Ende Mai ., 15.
                             Auf Deinen liebwerthen Brief.
                                                                     bem 28. Mai.
                                                                   — Nr. 228.
                             Dein langft erfehnter Brief ift.
Biesbaden, 16. 6. ,, 15.
                                                                   — Nr. 230.
Beimar,
           29. 10. ,, 15.
                             So weit hatten wir es also gebracht.
                                                                   — Nr. 232.
           24. 11. ,, 15.
                             Inliegendes, mein Befter, welches.
    "
                                                                                 A 1.
                             Du hast wohl Recht, mein wür-
                 3. ,, 16.
    "
                                                                     - Nr. 286.
                                   digfter.
                             Dir war freilich abermals eine.
                                                                   — Nr. 238.
                 3. ,, 16.
    "
```

```
Deine Briefe, mein Berthefter, }
Weimar, 14. 4. 1816.
                                                                  B 28 b, Mr. 242. A 1.
                                  überrajchten.
                                                                  — Nr. 244.
                             Deinen lieben Brief ermibere.
            3.
                 5. ,, 16.
Bena,
                 5. ,, 16.
                             Deine lieben Briefe erhalte ich.
                                                                  — Nr. 246.
           21.
            8.
                    ,, 16.
                             Deine Regenfion ber Bilber, bie.
                                                                  - Nr. 248.
                                                                               A L
           19.
                     ., 16.
                             Raum hatteft Du mich verlaffen.
                                                                  — Nr. 251.
Beimar,
                 7.
           22.
                 7.
                     ,, 16.
                             Unterm 19ten ift ein Brief an Dich.
                                                                  — Nr. 252.
    "
           22.
                 7.
                     ,, 16.
                                                                  — Nr. 253.
                             Am 20ften diefes fruh 7 Uhr fuhr.
    ,,
Tennftabt, 9.
                 8.
                     .. 16.
                             Dein zweiter lieber Brief liegt.
                                                                  — Nr. 256.
                                                                  — Nr. 259.
           28.
                 8.
                     ,, 16.
                             Beftern tam Dein lieber Brief.
                                                                  — Nr. 262,
Beimar,
              Sept.
                     ,, 16.
                             Das vorige Mal fanbest Du.
                             Bu wenig waren die paar Tage.
           14. 10.
                    ,, 16.
                                                                  — Nr. 265.
           23. 10. ,, 16.
                             Dein lieber Brief, ber fo.
                                                                  — Nr. 267.
    ,,
            7. 11. ,, 16.
                             3d pflicte Dir volltommen bei. 1
    "
                             Eben als gefiegelt werben foll.
                             Beiliegenben Entwurf fenbe im.
           14. 11. ,, 16.
                                                                  — Nr. 273.
    ..
                             Um bie freundliche und aufregenbe.
           14. 11. ,, 16.
                                                                  - Nr. 274.
           10. 12. ,, 16.
                             Das Liebchen ift angekommen.
    ••
                                                                  — Nr. 277.
                                  (Mit Beilage.)
           26. 12. ,, 16.
                             Deinen werthen, mit meinen.
                                                                  — Nr. 279.
               1. ,, 17.
                             Die Reujahrsbilber find am Spl-
    .
                                   vefterabenb.
                             Schon lange hab' ich, mein theurer. - Dr. 283.
                 2. ,, 17.
    ,,
           23.
                 2. ,, 17.
                             Dank für Deine beiben gehalt-
    "
                                                                  - Nr. 286. A 1.
                                  bollen.
                                                                  - Rr. 290. 3n A 1 unter
                 3. ,, 17.
                             Benn Dir, mein Theuerfter, Frau.
                                                                    bem 9. Mai.
                 5. ,, 17.
                             Deine lieben Briefe habe ich nach.
Bena.
           29.
                                                                  — Nr. 295.
                 8. ,, 17.
                             herr Staatsrath Schult reift eben.
                                                                  — Nr. 297.
           20.
    •
            16. 12. ,, 17.
                             Bon Weimar aus tommt mir.
                                                                   - Nr. 300.
           31. 12. ,, 17.
                             Die wenigen poetischen Blatter.
    ,, (F)
                                                                  — Nr. 302.
                                                                               A 1.
                                   (Mit Beilage.)
                 1. ,, 18.
                             Da Du Deine Runftgewandtheit.
                                                                  — Nr. 306.
           20.
    "
           16.
                 2. ,, 18.
                             Du haft, mein Werthefter, aus
                                                                   — Nr. 308.
                                   bem. (Mit Beilage.)
                                                                    Rr. 809. Bgl. D 48,
Bb. 30, S. 67. In A 1
unter bem 25. Februar.
                             Da unfere Korrespondenz ohnehin.
             o. D. ,, 18.
    "
             8. 3. ,, 18.
                             Den iconften Dant für Dein.
                                                                   – Nr. 311.
                                   (Mit Beilage.)
(Auf ber Saalzinne), 19. 3. 1818. Bum grunen Ponners.
                                   tage foll.
           28.
                             Sochft erfreut bat mich Deine.
Zena,
                 6. 1818.
                                   (Mit Beilage.)
                                                                  - 92r. 818.
Rarlsbab, 8. 8. ,, 18. Dein Brief vom 9. Juli.
```

```
Weimar,
                 1. 1819.
            4.
                            Geftern Abend mar ich eben.
                                                                  B 28 c, Rr. 821. A 1.
           18.
                 1. ,, 19.
                            Richt allein die Seefische find.
                                                                  — Nr. 323.
    "
                 5. ,, 19.
           29.
                             Daß meine Festgebichte Dir.
                                                                  — Nr. 826.
    "
           13.
                    ,, 19.
                            Heute, Sonntag ben 13. Juni,
    "
                                  werben.
            7. 10. ,, 19.
                            Wie foll ich Dir, mein trefflicher
    "
                                  Freund.
                 1. ,, 20.
           30.
                            Es ift benn auch gut und ber
    ,,
                                  Zahrszeit.
           23.
                 3. ,, 20.
                            Die Memorabilien Deiner
                                  Sommerreife.
                    ,, 20.
                            Beitommenbes Seft mag ich.
                                                                  - Nr. 335.
    ,,
           12.
                    ,, 20.
                            Bu beiliegenber Somne muniche ich.
                                                                               A L
                                                                  — Nr. 337.
    "
                    ,, 20.
           14.
                 4.
                            Es ift gut, bag man bon Beit.
                                                                  — Nr. 338.
                    ,, 20.
            2.
                5.
Rarlsbab,
                            Dein lieber Brief bom 19ten.
                                                                  — Nr. 340.
           11.
                 5.
                    ., 20.
                            Nach Abgang bes Blattes vom.
                                                                  -- Nr. 341.
           24.
                 5.
                    ,, 20.
                            Bum Abichiebsgruß ein Lieblein.
                                                                  -- Nr. 345.
    ..
                    ,, 20.
Jena,
         6./7.
                 6.
                            Aljo will ich vor allen.
                                                                  — Nt. 347.
                    ,, 20.
            9.
                 7.
                            Meinen vorigen Brief hab' ich.
                                                                  – Nr. 351.
    "
                    ,, 20.
           20.
                 9.
                            Run, bas fieht nun boch.
                                                                  — Nr. 855.
   "
           26. 10.
                    ,, 20.
                            Db ich gleich weiß, daß
                                                                   - Nr. 358.
                                  Berliner.
            9. 11. ,, 20.
                            Die Rubchen find angefommen.
                                                                  — Nr. 359.
    ,,
                2.
Weimar,
           18.
                    .. 21.
                            Dem guten vielfahrigen Freunde.
                                                                  - Nr. 361.
    " 🖁
           30.
                4. .. 21. .
                            Dein Magus ober Alexander.
                                                                  — Nr. 363.
                5. ,, 21.
                            Bir find zu Saufe, ber Freund will. }
   "
                                                                   · Nr. 365.
                                  tommen.
           30.
                6.
                    ,, 21.
                            Da Du, mein Werthefter, nach.
                                                                  — Nr. 366.
                   ,, 21.
Bena,
                9.
                            Db Dir gleich, mein Theuerfter.
                                                                  - Nr. 371.
           14. 10. ,, 21.
                             Der empfohlene Rellstab halt.
                                                                  — Nr. 374.
   "
           19. 10. ,, 21.
                            Bier tommen alfo bie Banber-
   "
                                                                   - Nr. 375.
                                  iabre.
Weimar.
           25. 11.
                    ., 21.
                            Beitommenbes hat bie Abficht.
                                                                  — 9Rt. 377.
                    ,, 22.
            5.
                 1.
                            Siebei erhaltft Du, mein.
                                                                  — Nr. 379.
                                                                             A 1.
   "
                    ,, 22.
            5.
                            Mit aufrichtigem, taufenbfältigem.
                                                                  — Nr. 381.
   "
           13.
                 3.
                    ., 22.
                            Mljo juborberft Glud jur.
                                                                  — Nr. 384.
   ,,
                    ,, 22.
                                                                  — Nr. 387.
           31.
                3.
                            Wenn man problematifche Bilber.
                    .. 22.
                            Und fo war es recht, bag in ben.
Stadt Gaer. 8.
                                                                  — Nr. 390.
Weimar,
                 9.
                    ., 22.
                            Bwar hatt' ich gewünscht, daß ber.
                                                                  — Nr. 392.
           16.
                                                                               A 1.
                    ., 22.
                            Durd einen feinen jungen Mann.
                                                                  — Nr. 393.
            5. 11.
   "
                    ,, 22.
           14. 12.
                            An bem erften mufitalifden Abend.
                                                                  — Nr. 894.
   "
           18.
                 1.
                    ,, 23.
                            Da unter uns die Baffage boch.
                                                                  — Kr. 396.
   "
                 3.
                    ,, 23.
                            (Erftes Beugnig erneuten Lebens.)
                                                                  — Nr. 400.
           16.
   **
            2.
                4.
                    ,, 23.
                            Sier, mein Theuerfter, eilig.
                                                                  — Nr. 403.
   "
                                                                  — Nr. 408. A L
           26.
                 6. ,, 23.
                            Das bis auf den letten Augenblid.
   "
```

```
Marienbad, 24. 7. 1823.
                             Da Deine freundliche Stimme.
                                                                     B 28 c. Nr. 41 L A L
          24.
                8.
                    ,, 23.
                            Auf Deinen theuren Brief, mein.
                                                                     - Nr. 414.
Gger,
                    ,, 24.
Beimar,
            9.
                1.
                            Um mich über bie Ruftanbe von.
                                                                      - Nr. 416.
                    ,, 24.
                            Ottilie ift gludlich jurudgetommen.
                                                                     — Rr. 418. A 1. In A 83
unter bem 8. Märg.
            ٥.
                D.
    •
                    ,, 24.
           11.
                3.
                             Nach kurzer Beit, mein Guter.
                                                                     — Nr. 419.
    •
          27.
                3.
                    ,, 24.
                             Dein werthes Schreiben bat.
                                                                      - Rr. 421.
                    ,, 24.
          28.
                4.
                             Heute früh ift Geh. Rath Wolf.
                                                                     — Nr. 424,
                    ,, 24.
          26.
                6.
                            3ch freue mich febr, bag es Dir.
                                                                     — Nr. 427.
                                                                                   A L
                    ,, 24.
          24.
                8.
                            Much bon meiner Seite fei ber.
                                                                     — Nr. 430.
                    ,, 24.
          25.
                8.
                            Ein machtiger Abler, aus Myron's.
                                                                      — Nr. 431.
                    ,, 24.
          30.
               10.
                            Schon langit war mein Bunich.
                                                                     — Nr. 433.
                    ,, 24.
            3.
               12.
                            Mit berglichem Bebauern, bak.
                                                                     -- Nr. 436.
                    ,, 25.
                                                                     B 28 d, Rr. 441. A 1.
            4.
                2.
                            Alles, was mir Deine Ruftanbe.
                    ,, 25.
          27.
                3.
                            Seute, Sonntag ben 27. Marz 1825.
                                                                     — Nr. 442.
                    ,, 25.
                                                                     - 92 r. 444.
            3.
                4.
                            Aus Beitommenbem fiehft Du.
                    ,, 25.
                                                                     — 9Rт. 446.
          11.
                4.
                             Auch wir, mein Bester, haben an.
                    ,, 25.
                                                                     — Nt. 448.
          26.
                             Deine Rolle, mein Theurer, ift.
          21.
                    ,, 25.
                            Siebei fdide ein Budlein, bas Du.
                                                                     — Nr. 451.
                5.
                    ,, 25.
            6.
                6.
                             Rur mit wenigen Worten begleite.
                                                                     — Nr. 455.
                    ,, 25.
                6.
                            Bierbei bantbar bie Briefe bis.
                                                                     — Nr. 457.
          16.
                    ,, 25.
            3.
                7.
                            Die Briefe find angefommen unb.
                                                                     — Nr. 463.
    11
            6.
                7.
                    ,, 25.
                             Beitommenbes follte nun icon.
                                                                     — Nt. 464.
    ,,
                                                                                   A 1.
           5.
                8.
                    ,, 25.
                                                                     — Nr. 466.
                            Bier folgen bie Originalbriefe.
                    ,, 25.
                                                                     — Nr. 471.
          20.
                9.
                            Buvörberft also vermelbe, daß.
    ..
                    ,, 25.
                                                                     - Nr. 472.
           3. 11.
                            Erft jest erfahre ich, mein Theuerster.
          26. 11.
                    ,, 25.
                            Dein Grieben — maa ein recht |
                                                                     — Nr. 478.
                                    auter Rerl fein.
                                                                     Radidrift zu bem bori-
          29. 11. ,, 25.
                            So weit war ich gelangt, als die.
                                                                       gen Brief, bagu eine Beilage.
                    ,, 25.
          30. 12.
                            Du haft mir feit einiger Beit.
                                                                     B 28 d. Rr. 482. A 1.
    .
                    ,, 26.
                                                                     — Nr. 484.
          15.
                1.
                            Wenn ich gleich, mein Allertheuerfter.
    .
                                                                     - 98r. 485.
          21.
                1.
                    ., 26.
                            Ber will, ber muß, und ich fahre.
                                                                     — Nr. 488.
                2.
                    ,, 26.
                            Heute nur ein Wort, bas Dir.
          20.
                                                                     - Rr. 490. A 1.
                    ,, 26.
                            Wie beikommenbes Blatt, auf bas.
          18.
                    ,, 26.
                                                                      – Nr. 493 (von Goetbe's
                            (Der Bater hat verfprocen, burch.)
          10.
                                                                       Sohn, Nachschrift von
                            Sei ben Empfohlenen, mein Befter.
                                                                       Goethe).
                    ,, 26.
           20.
                5.
                                                                       Rr. 495. 20b. 4, S. 159, fortgefest S. 169.
    .
                             Buborberft alfo fconften Dank.
                    ,, 26.
            3.
                6.
           17.
                    ,, 26.
                             Muf Dein Letteres bermelbe.
                                                                     — Nr. 501.
                6.
                    ,, 26.
                                                                     — Nr. 502.
           27.
                6.
                             Angefommen mare er! Uns.
                    ,, 26.
                                                                     — Nr. 505.
            5.
                8.
                            Slud also und autes Behagen.
                                                                                   A 1.
                                                                     — Nr. 506.
            8.
                8.
                    ,, 26.
                             Als ich bas Berzeichniß überfah.
    .
                    ,, 26.
                                                                     — Nr. 508.
                            Beber ben Schluft von Runft.
          12.
```

| Weimar, 26    | . 8.  | 1826.                                   | Hierbei also ben Schluß bes bies- B 28 d, Ar. 509. A                                                                                          | 1.                 |
|---------------|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ,, 6./9       | . 9.  | ,, 26.                                  | Da mein vorräthiges Briefpapier.   - Rr. 512. A 1.                                                                                            |                    |
| ,, 15         | . 9.  | ,, 26.                                  | hier, mein Befter, bas Reufte Rr. 518.                                                                                                        |                    |
|               | . 10. | ,, 26.                                  | Fraulein Ulrife ift gludlich. — Rr. 514.                                                                                                      |                    |
| ,, 22         | . 10. | ,, 26.                                  | hierbei ein freundliches Wort Rr. 515.                                                                                                        |                    |
| ,, 9          | . 1.  | ,, 27.                                  | Gleich nach dem neuen Jahr. — Rr. 516.                                                                                                        |                    |
| ,, 6          | . 2.  | ,, 27.                                  | Giligft will ich nur fagen, mein Rr. 519.                                                                                                     |                    |
| ,, 18         | . 2.  | ,, 27.                                  | Run ift benn, nach mancherlei Rr. 522.                                                                                                        |                    |
| ,, 2          | . 3.  | ,, 27.                                  | Geftern Abend habe ich mahrhafte Rr. 526.                                                                                                     |                    |
| ,, 19         | . 3.  | ,, 27.                                  | Was foll ber Freund bem Freunde. — Nr. 530.                                                                                                   |                    |
| ,, 23./29     | . 3.  | ,, 27.                                  | Auf Deinen lieben Brief (vom 19. } - Rr. 588.                                                                                                 |                    |
| ,, 10         | . 4.  | ,, 27.                                  | In biefen Tagen, mein Befter. — Rr. 585.                                                                                                      |                    |
| ,, 22         |       | ,, 27.                                  | Dein gewichtiges Wort, baß Rr. 587. Der Sofcon vom 21. Apr.                                                                                   |                    |
| ,, 2.         | _     | ,, 27.                                  | Deine lieben Schreiben nach einander Rr. 589.                                                                                                 |                    |
| ,, 24         |       | ,, 27.                                  | Rund und zu wiffen sei hiemit. — Nr. 540.                                                                                                     |                    |
| ,, 9          |       | ,, 27.                                  | In der Zeitschrift Cacilia, Heft 24. — Rr. 542.                                                                                               |                    |
| ,, 21         | . 6.  | ,, 27.                                  | Mus Deinem unichatharen Schreiben Rr. 547.                                                                                                    | m                  |
| ,, 17.        | . 7.  | ,, 27.                                  | Die Fortsetzung bes durch ben. Bohl erinnerte ich mich bei bieser.  - Rr. 550. Dazu als bes borigen Bri                                       | sung               |
| ,, 14         | . 8.  | ,, 27.                                  | Richt einen Augenblid faume ich Rr. 554. A 1.                                                                                                 |                    |
| ,, 14         | . 8.  | ,, 27.                                  | So eben, als ich siegeln will, kommt. — Nr. 555.                                                                                              |                    |
| ,, 17         |       | ,, 27.                                  | Die Schlegel'schen Borlefungen. — Rr. 557.                                                                                                    |                    |
| ,, 1          |       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Was zu meinem biesmaligen. — Rr. 559. Beilage                                                                                                 |                    |
| ,, 6          | . 9.  | ,, <b>2</b> 7.                          | Ebenso muß von der anbern Seite Rr. 560. Fortset bes vorigen Brie                                                                             |                    |
| ,, 18         | . 9.  | ,, 27.                                  | Diesmal nur mit wenigen Worten. — Nr. 562.                                                                                                    |                    |
| ,, 29         | . 9.  | ,, 27.                                  | Sei mir alfo auch diesmal in. — Rr. 564. A 1.                                                                                                 |                    |
| ,, 11         | . 3.  | ,, 27.                                  | Freilich, mein Theuerster, ist es.   - Ar. 567. A 1. Brief wurde erft 17. Ottober abgeso                                                      | Der<br>am<br>bidt. |
| ,, 24         | . 10. | ,, 27.                                  | Wenn es gleich höchft löblich unb Rr. 570.                                                                                                    | •                  |
| ,, 27         | . 10. | ,, 27.                                  | Du tannft Dir nicht vorstellen Rr. 571.                                                                                                       |                    |
| ,, 6          | . 11. | ,, 27.                                  | Alfred Nicolovius, welcher fich Nr. 578. A.1.                                                                                                 |                    |
| ,, 21         | . 11. | ,, 27.                                  | So will ich benn auch vermelben. — Rr. 575.                                                                                                   |                    |
| ,, 4          | . 12. | ,, 27.                                  | Wegen Walter Scott's Napoleon. — Nr. 577.                                                                                                     |                    |
| ,, 24         | . 1.  | ,, 28.                                  | Ob ich gleich ber Maffabaifchen B 28 a, Rr. 578. A                                                                                            | 1.                 |
| ,, 16./20     | . 2.  | ,, 28.                                  | Bu dankbarer Erwiberung Deiner.   - Nr. 582. Mit 9 forift und ein Und nun noch ein Wort über.   - Nr. 582. Mit 9 forift und ein neuen Anfang. | m                  |
| ,, <b>2</b> 8 | . 2.  | ,, 28.                                  | Dein Brieflein tommt wie immer Rr. 584. A 1.                                                                                                  |                    |
| ,, 29         | . 2.  | ,, 28.                                  | Laß Dir, mein Theuester, Ueber.   - Rr. 588. 3n A 1 1 bein 28. Gebruar.                                                                       |                    |

| Beimar,  | 22.   | 4.  | 1828.          | Wie gern hatte ich, mein Theuerster.                | B 28 e, Rr. 587. A 1.           |
|----------|-------|-----|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| ,,       | 2.    | 5.  | ,, 28.         | Borlaufig jum iconften Dant.                        | — Nr. 591. )                    |
| "        | 21.   | 5.  | ., 28.         | Begen ber fehlenben Briefe.                         | — Nr. 598.                      |
| "        | 29.   | 5.  | ,, 28.         | Der Rönigl. Baperifche Sofmaler.                    | — 98r. 595.                     |
| " '      | ٥.    | _   | , 28.          | herr Stieler beichäftigt fich.                      | — Nr. 597.                      |
| Dornburg | , 10. | 7.  | ,, 28.         | Bei bem ichmerglichsten Buftanb.                    | - Rr. 604. A 1. 3n              |
| 26       | ./27. | 7.  | ,, 28.         | Drei Deiner Briefe liegen.                          | August.<br>— Nr. 608.           |
|          | 27.   | 7.  | ,, 28.         | Eben als ich Beitommenbes.                          | - 98r. 609.                     |
| **       | 9.    | 8.  | ,, 28.         | Das Regenwetter, bas Euch.                          | - Rt. 612.                      |
| "        | 26.   | 8.  | ,, 28.         | Ich foll Dir herrn Chelard.                         | - Rr. 614. Mit Beilage.         |
| " '      |       |     |                |                                                     | A 1.                            |
| Weimar,  |       | 10. | ,, 28.         | Du haft, mein Theuerster, gar oft.                  | — Rr. 616.                      |
| "        |       | 10. | ,, 28.         | Wenn ich Dir, mein Guter.                           | — Rr. 619.                      |
| "        | _     | 12. | ,, 28.         | hierbei folgt enblich eine.                         | — Nr. 622.                      |
| "        | 2.    | 1.  | ,, 29.         | Sei Dir vielmals gebankt.                           | — Nr. 624.                      |
| 11       | 6.    | 1.  | ,, 29.         | Run fährt die Zigeunerin fort.                      |                                 |
|          |       |     |                | (Boran geht eine italienische Can-                  | — Nr. 625.                      |
|          |       |     |                | zonetta.)                                           | <b>A</b> 1.                     |
| 11       | 8.    | 1.  | ,, 29.         | Schon längst wollt' ich Deinen.                     | — Rr. 627.                      |
| "        | 18.   | 1.  | ,, 29.         | Rach Oftern werben meine Lefer.                     | — Nr. 630.                      |
| "        | 26.   | .1. | ,, 29.         | Die Anfundigung, daß Du jum.                        | — Nr. 633.                      |
| "        | 12.   | 2.  | <b>,, 2</b> 9. | Deine Sendung, mein Theuerfter.                     | — Nr. 637.                      |
| "        | 4.    | 3.  | ,, 29.         | Eigentlich für folche alte Rauge.                   | — Nr. 640.                      |
| "        | 28.   | 3.  | ,, 29.         | Deine letten Briefe, mein.                          | — Nr. 645.                      |
| "        | 2.    | 4.  | ,, 29.         | Deine freundliche Melbung.                          | — Rr. 647. Mit Beilage.<br>A 1. |
| "        | 28.   | 4.  | ,, 29.         | Bochft erfreulich mar es, ben.                      | — 98r. 650. )                   |
| "        | 17.   | 5.  | ,, <b>2</b> 9. | Buvorberft will ich fur Deine.                      | — Nr. 655.                      |
| "        | 5.    | 6.  | ,, 29.         | Die vielen brieflichen Freundlich.                  | — Nr. 658.                      |
|          | 11    | c   | 90             | feiten.                                             | _ m= cso                        |
| **       | 11.   | 6.  | ,, <b>29</b> . | Wenn ich schon nicht glauben kann.                  | — Rr. 659.                      |
| "        | 2.    | 7.  | ,, 29.         | Sier, mein Bortrefflicher, Blumen-  <br>Umgarteter. | — Nr. 663.                      |
| "        | 18.   | 7.  | ,, 29.         | Die im Datum sich nach und nach folgenden Blätter.  | — Nr. 666.                      |
| "        | 15.   | 8.  | ,, 29.         | hier fende ben Beitrag gu bem  <br>Berliner.        | — Nr. 672.                      |
| "        | 20.   | 8.  | ,, 29.         | Dein munteres Beibchen, Tochter.                    | — Nr. 675.                      |
| ".       |       | 10. | , 29.          | 36 muß nur wieber anfangen.                         | — Nr. 680.                      |
| "        | _     | 11. | ,, 29.         | Rachbem wir alfo über die Ber-                      |                                 |
| ••       |       |     |                | zweiflung.                                          | — Rr. 684.                      |
| "        |       | 11. | ,, 29.         | In Deine Buftanbe tann ich mich.                    | — 92 r. 686.                    |
| ".       | 13.   | 11. | ,, 29.         | Ein Wundersames, wie es die Beit bringt.            | - 92r. 688.                     |

428 Belter.

```
B 28 e, Rr. 693. A 1.
Weimar, 20. 11. 1829.
                            Lakt man fich in biftorifde.
                                                                    — Nr. 694.
          16. 12. ,, 29.
                            Da ich weiß, daß man Dich.
    ••
                                                                    — Nr. 697.
                            Mus Deiner wertben Ruidrift.
          25. 12. ,, 29.
    •
          Splvefter-Abend 1829. Durch Dein liebes Schreiben.
                                                                    — Mr. 699.
                                                                     – Nr. 702.
          12.
                1. 1830.
                            Und fo ift benn recht und wahr.
                                                                                  A 1.
    •
                    ,, 30.
                                                                    — Nr. 707.
                            Da mir nun befannt geworben.
          29.
                1.
    "
                2.
                    ,, 30.
                            Bas ben freilich einigermaßen.
                                                                    — Nr. 711.
          16.
                    ,, 30.
                            Du bift febr freundlich.
                                                                     – Nr. 716.
           7.
                3.
    11
                    ,, 30.
                                                                      Nr. 719. A 1.
C 34 b, S. 665.
          27.
                3.
                            Rabre fo fleißig fort.
                                                                    — Nr. 719.
                                                                                      BgL.
    "
                    ,, 30.
                            Es fehlt Deinen fammtlichen Briefen.
                                                                    — Nr. 724
          21.
    "
          29.
                    ,, 30.
                            Auf bas Bublicanbum.
                                                                    — Nr. 727.
                                                                                  A L
                4.
    •
                    ,, 30.
                                                                    — Nr. 730.
           3.
                6.
                            So eben, früh halb 10 Uhr.
    "
           8.
                7.
                    ,, 30.
                            Auf Deinen letten werthen Bricf.
                                                                    B 28 f, Nr. 732.
                    ,, 30.
          18.
                7.
                            Greife eben gur Feber.
                                                                    — 98t. 734.
    •
                    ,, 30.
           5. 10.
                            3d veralich Dich neulich.
                                                                    - Nr. 740.
    "
                    ,, 30.
                                                                    — Nt. 743.
          29. 10.
                            Du thuft mir einen mahren.
                                                                    — Nr. 745.
           6. 11.
                    ,, 30.
                            Bon bem Zweige Deiner Liebertafel.
    "
                    ,, 30.
                                                                    — Nr. 747.
           9. 11.
                            Du bift fo freundlich, mir.
    **
          21. 11.
                    ., 30.
                            Nemo ante obitum beatus.
                                                                    — 9Rr. 751.
    ..
                                                                    — Nr. 753.
                            Noch ift bas Individuum.
          29. 11. ,, 30.
    *
                                                                     – Nr. 757.
                   ,, 30.
           6. 12.
                            Es wird fich wol einleiten laffen.
    "
                    ,, 30.
                            Du haft bolltommen recht.
          10. 12.
    • •
                                                                       98r. 760.
                   ,, 30.
          14. 12.
                            Soon mandmal hab' ich bebacht.
    "
                            Unfere Angelegenheit, mein
          28. 12. ,, 30.
                                                                                  A L
                                                                     – Nr. 763.
                                 Theuerfter.
                1. ,, 31.
                            Seute produzirt fich Falftaff.
                                                                    — Nr. 764
           4.
    **
                                                                    — Nr. 766.
           8.
                1. ., 31.
                            Siebei, mein Theuerster.
                    ,, 31.
                                                                    — Nr. 768.
          12.
                1.
                            Begen ber Mebaille hat man.
    ..
                                                                    — Nr. 769.
                    ,, 31.
                            Bon bem unicatbaren Riebuhr.
          17.
                1.
    ..
          29.
                    ., 31.
                            Dein Dotument tommt gerabe.
                                                                    — Nr. 770.
                1.
                                                                    — Nr. 772.
           1.
                2.
                    ., 31.
                            Es ift febr artig, bag uns.
    "
                    ,, 31.
                                                                    — Nr. 778.
           3.
                2.
                            Glang und Brachtfarben.
    *
                                                                     - 98t. 775.
                2.
                    ., 31.
                            Sier kommt die Beichnung.
           4.
                                                                    — Nr. 778.
          19.
                2.
                    ., 31.
                            Dein ftobernder Brofeffor.
    "
                                                                               D 12, 1845,
A 1.
                    ,, 31.
                                                                    — Nr. 780.
          23.
                2.
                            Mein Cobn reifte, um ju genefen.
    **
                                                                      Mr. 184.
           9.
                3.
                    .. 31.
                            Die erfte Seite Deines lieben Briefes.
                                                                    — Nr. 781.
                                                                    - Nr. 788.
                    ., 31.
                            Borallen Dingen habe ju vermelben.
          31.
                3.
    •
          24.
                4.
                    ,, 31.
                            Buvorberft muß ich berfichern.
                                                                    — Nr. 787.
                                                                                  A L
    "
                    ,, 31.
                            Fahre ja fort, mein Guter.
                                                                     – Nr. 791.
           1.
                6.
    •
                    ,, 31.
                                                                     – 98r. 792.
           9.
                            Heute find es gerade drei Wochen.
                6.
    "
                                                                      · Nr. 798. In A 1 unter
                    ,, 31.
                            Um nunmehr mit bem.
           9.
                6.
    ••
                                                                      bem 10. Juni.
                            Seit brei Wochen, wie ich icon.
                                                                     - Mr. 796.
          18.
                6. ,, 31.
                                                                       98r. 799.
          28.
                6. ,, 31.
                            Deine Potsbamer Expedition.
```

```
Gine mohlgeglieberte weibliche Ge- |
Weimar, 8. 7. 1831.
                                                                     B 28 f, Nr. 801. A 1.
          13.
                8. ., 31.
                             Diesmal, mein Theuerster, bact' ic.
                                                                      — Nr. 805.
    "
          20.
                   ,, 31.
                             Deine Sendung einer folden Angahl.
                                                                      — Nr. 807.
                                                                                    A 1.
           4.
                9.
                    ,, 31.
                             Seche Tage, und zwar bie beiterften.
                                                                      — Nr. 813.
                    ,, 31.
          10.
                9.
                             Der Runftler, beffen Talent.
                                                                      — Nr. 815.
    "
                                                                      - Rr. 818. 3n A 1 unter
          10.
                9. ,, 31.
                             Die Tage und Stunden bisher.
                                                                       bem 20. September.
II A 5 o. D.
           4. 10. ,, 31.
                            Sier alfo auch ein poetifches Beugnig.
                                                                     — Nr. 820. A 1. II A 5.
    "
           5. 10. ,, 31.
                            Ottille lieft mir bie Abenbe.
                                                                      — Nr. 821. A 1. II A 5.
    "
                                                                     - Rr. 824. In II A 5 un-
vollftandig. In A 33
ift aus bem Terte bes
          26. 10. ,, 31.
                            Und fo mare es wol bas Befte.
                                                                       letteren ein befonberer
                                                                        Brief Nr. 8285 mit bem
                                                                       Datum bes 10. Ditbr.
                                                                        gemacht.
                                                                        Nr. 826.
          31. 10. ,, 31.
                            Bor allen Dingen hab' ich Dir.
                                                                       II A 5 unbollftanbig.
                                                                      — Nr. 828. A. 1. In
          15. 11. ,, 31.
                            Da ich weiß, daß man fich.
   ..
                                                                       II A 5 unvollftanbig.
                                                                     — Nr. 830. A 1. Zum
Theil in II A 5.
          23. 11. ,, 31.
                            Anzufündigen, daß in diefen Tagen.
    "
          24. 11. ,, 31.
                            Begenwartiges Padet enthalt.
                                                                     — Nr. 831.
                                                                     - 98 r. 834.
           3.
                1.
                    ,, 32.
                            Die beilfame Quelle, welche aus.
          14.
                                                                      — Nr. 838.
                1.
                    ,, 32.
                            Und fo maren wir benn.
          27.
                1.
                    ,, 32.
                            Auf Deine reichen, wohlausgestatteten.
                                                                     - Nr. 843.
                                                                      — Nr.-845.
           4.
                    .. 32.
                            Alles macht fich recht babic.
                                                                     — Nr. 849.
          20.
                2. ,, 32.
                            Der wunderlichfte Fall, ber fich fo.
                    ,, 32.
          23.
                            Die Anwesenheit unfrer madern
   ••
                                                                       - Nr. 851.
                                  Doris.
                                                                     - Nr. 853.
          11. 3. ,, 32.
                            So ift es recht! Rachbem Du.
```

# Biegefar, Anton, Freiherr v. geb. 26. Juni 1783, geft. 6. November 1843.

Der Genannte ist ein Bruber von Splvie v. Ziegesar und ber an ihn gerichtete Brief ein Gratulationsschreiben Goethe's bei der Gelegenheit, als er von der Universität Jena honoris causa zum Doctor iuris promopirt wurde.

Reuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothek (C 17 c). — (Augsburger) Allgemeine Zeitung (D 4).

Jena, 24. 10. 1819. Moge die E. Sm. Berbienft zugetheilte C 17c (theilweife). D 4. 1878, Beilage, Rr. 859, 25. Dezember.

# Biegefar, Sylvie, Freiin v.

geb. Drakenborf bei Jena 21. Juni 1785, geft. Großneuhausen Robember 1855.

Mit der Familie Ziegefar war Goethe icon 1776 bekannt; wenigftens erwähnt er in seinem Tagebuche vom 25. September dieses Jahres feinen Besuch auf beren Gute Drakenborf. Wie fich bort feine Befuche später wiederholten, so gab auch die Erwiderung berfelben in Weimar, in fpateren Jahren ferner das Zusammenleben in Karlsbad und Franzensbrunn, namentlich im Sommer 1808, Gelegenheit zu wei= terem Berkehr. Der Bater Sylviens, August Friedrich Karl Freiherr v. Riegefar, ftand in verschiebenen boberen Memtern im Gotha'ichen Dienste. Silvie v. Riegesar, welche hier in Betracht tommt, als Freundin von Pauline Gotter (f. b.) bereits früher erwähnt, war langere Beit hofbame in Weimar, feit 1814 aber an ben Garnisonprediger und Professor Röthe in Weimar verheirathet. Bon den an fie gerichteten Briefen waren früher außer bem ichon unter bem Artikel Gotter erwähnten nur brei und eine Stelle aus einem vierten bekannt; neuerbings hat v. Loeper noch elf andere veröffentlicht. Gin besonderes literarisches Interesse können fie awar alle nicht beanspruchen, find aber ansprechend durch ben heitern und liebenswürdigen Ton, in welchem fie gehalten find. — Was die noch nicht gedruckten Briefe bringen werben, ift abzuwarten; wir find über beren Inhalt nicht orientirt.

Aus Schelling's Leben (A 22). — Wiffenschaftliche Beilage ber Leipziger Zeitung (D 39). — Goethe-Jahrbuch (D 64). — Privatbesit (II B). — Goethe's Werke.

```
Beimar,
             24. 10. 1801.
                             Was wird meine theure Sylvie.
                                                               D 64 c. S. 192.
+ "
             31.
                 8. ,, 03.
                             Ihren lieben Brief.
                                                               II B 29.
Zena,
                  5. ,, 05.
                             Diesmal habeich meine Senaifche.
                                                               D 64 c, S. 192.
              5.
+ Rarlsbab,
              7.
                  7. ,, 08.
                             Ihre lieben Blatter, befte.
                                                               II B 29.
+
              8.
                  7. ,, 03.
                             Der Bebante, Sie, liebfte Splvie.
      "
                  7. ,, 08.
                             Bie ich herfibergefommen.
                                                               D 64 c, S. 193.
t
         Ende Juli ober Anfang August 1808. Durch ben )
                                  Entichlug ber Frau.
                                                               II B 29.
                             Db ich icon, liebfte Splvie.
+
                 8. 1808.
                             Da beitommenbes Blatt.
              5. 8. ,, 08.
                             Mis mich, liebfte Splvie, ber |
Weimar,
             21. 9. ,, 08.
                                                               D 39, 1872, Rr. 41, G. 243.
                                  Gilbote.
                                                                 D 64 c. S. 194.
       fury bor bem folgenden. Richt von Erfurt, mobin ich.
                                                               D 64 c, S. 194.
             10, 10, 1808,
                             Taufend Dant für 3hr liebes.
                                                               II B 29.
             12. 10. .. 08.
                             Beitommenbes ift einige.
                                                               D 64 c, S. 195.
             15. 10. "08. Un einen fehr bewegten Morgen.
                                                               II B 29.
```

| + Weimar, 19. 10. 1808.                 | Meiner lieben Freundin.                 | II B 29.                                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| . 12. 11. ,, 08.                        | Indem ich Ihnen, geliebtefte   Splvie.  | D 64 c, S. 195.                                                     |
| † " o. D. Nov. "08.                     | 3d muß noch ein Blattchen.              |                                                                     |
| † " 31. 12. "O8.                        | Wenn Sie, liebfte Splvie, lange.        | •                                                                   |
| ,, 22. 1. ,, 09.                        | Von Tag zu Tag, liebste Sylvie.         |                                                                     |
| + 3ena, 26. 5. ,, 09.                   | Ihre freundlichen Beilen.               | •                                                                   |
| <b>†</b> ,, <b>31</b> ./5. 1./6. ,, 09. | Wie fieht es benn in biefen             |                                                                     |
|                                         | Feiertagen.                             | II B 29.                                                            |
| <b>+</b> ,, 13. 6. ,, 09.               | Dem wartenben Boten gebe ich.           |                                                                     |
| + Weimar, 17. 6. ,, 09.                 | Auf einige Tage, liebstc Splvie.        |                                                                     |
| <b>†</b> ,, 21. 6. ,, 09.               | Bor einem Jahre waren bie               |                                                                     |
|                                         | Afpetten.                               |                                                                     |
| <b>+</b> ,, 8. 7. ,, 09.                | Noch immer, liebste G., bin ich.        |                                                                     |
| <b>,, 25.</b> 7. ,, 09.                 | Heut war meine Hoffnung.                | D 64 a, S. 244.                                                     |
| <b>†</b> ,, 28. 8. ,, 09                | Sie haben mich, liebste Splvie,         |                                                                     |
|                                         | durch Ihre schone.                      | ) П В 29.                                                           |
| † " 20. 11. "09.                        | Schönftens willtommen, liebfte          | 11 D 23.                                                            |
|                                         | Sylvie.                                 |                                                                     |
| Jena, 23. 3. ,, 10.                     | Wir breie, meine iconen                 | A 22 b, S. 204.                                                     |
|                                         | Freundinnen.                            | 2 22 0, 0. 202                                                      |
| † ,, 12. 5. ,, 10.                      | Wie foll ich mich entschuldigen,        |                                                                     |
|                                         | fcone.                                  | ПВ 29.                                                              |
| ,, 12. 5. ,, 10.                        | Seute früh wollt' ich Ihnen             |                                                                     |
|                                         | fcreiben.                               |                                                                     |
| ,, 15. 5. ,, 10.                        | Wenn die ruffischen Lieder.             | D 64 c, S. 196.                                                     |
| † Karlsbad, 4. 7. ,, 10.                | Ihr herzlicher Brief, liebste   Splvie. | Gine Stelle aus biesem<br>Briefe s. Werke, Th. 27,<br>S. 464.       |
| Weimar, Ottober " 10.                   | Sein Sie herzlich gegrüßt.              | A 22 b. S. 235, 238.                                                |
| † " 19. 10. "10.                        | Ware ich nicht im Begriff.              | II B 29.                                                            |
| † " 25. 11. "10.                        | Es thut mir leib, Sie geftern.          | 11 15 29.                                                           |
| " Ende Dez. "10.                        | Hier das Bersprochene.                  | Augleich an Pauline<br>Gotter; j. Th. 1, S.<br>218. A 22 b, S. 253. |
| 20. 12. • ,, 13.                        | Wie fehr mich ber unerwartete.          | 1                                                                   |
| ,, 22. 12. ,, 13.                       | Auf einer Spazierfahrt begegne.         | D 64 c, S. 197.                                                     |
| ,, 8. 5. ,, 14.                         | In die hausbibliothet der               | D 64 c, 65, 198.                                                    |
|                                         | lieben Freundin.                        | D 04 C, C. 130.                                                     |

Bimmermann, Johann Georg, Ritter v.

geb. Brugg im Ranton Bern 8. Dezember 1728, geft. Sannover 7. Ottober 1795.

Welche Beziehungen Goethe zu dem bekannten Verfasser der Schrift "Neber die Einsamkeit" und "Bom Nationalstolze", der auch der letzte Leibarzt Friedrich's des Großen war, gehabt hat, ist aus "Dichtung und Wahrheit" bekannt und wird überdies noch in dem Kommentare von G. v. Loeper bedeutend ergänzt. Hier näher darauf einzugehen, liegt keine Veranlassung vor; denn mag auch zwischen Zimmermann und Goethe eine gelegentliche Korrespondenz stattgesunden haben, bekannt geworden ist nur, was der Erstere in einem Schreiben an Herder vom 11. Januar 1776 (Aus Herder's Nachlaß, Bb. 2, S. 353) aus einem von Goethe empfangenen Briefe mittheilte. Diese Mittheilung aber beschränkt sich darauf, daß Goethe über Weimar geschrieben hat: "Hier bin ich herzlich wohl."

# Bimmermann, Barl.

Zimmermann war vom 1. Januar 1803 bis Oftern 1804 Schausspieler am Weimarischen Theater. Don Carlos in "Clavigo", Rubolf ber Harras in "Wilhelm Tell", Selicour in Schiller's Bearbeitung bes "Parasten" von Picarb werben als seine Rollen angegeben. Er bat um seine Entlassung, welche ihm Goethe unter dem 19. Dezember 1803 für Oftern in Aussicht stellte, indem er ihm für das bisher Gesleistete seinen Dank abstattete.

Bur Geschichte bes Weimarischen Theaters, von Dr. E. W. Weber. Weimar, Hermann Boblau, 1865.

Jena, 19. 12. 1803. Bei ben Berhaltniffen, welche mir. Beber, S. 102.

**Pfchokke, Ishann Heinrich Daniel,** geb. Wagbeburg 22. Warz 1771, geft. Navau 27. Juni 1848.

Der auf so vielen Gebieten bewanderte und produktive Berfasser

Der auf so vielen Gebieten bewanderte und produktive Versasser "Stunden der Andacht", dessen Drama "Abällino" Goethe schon 1795 kennen gelernt hatte, schickte demselben eine Abhandlung, welche er als "Randglosse zu dessen Farbenlehre" bezeichnete, mit einem begleitenden Schreiben. Goethe war ansangs über diese Abhandlung verstimmt, da

ihm Ischofte als Anhänger Newton's erschien; als dieser inbessen in einem zweiten ausführlicheren Schreiben seine ganze Theorie entwickelte, zollte ihm Goethe Anerkennung, freilich mit dem Bewußtsein, sich mit ihm nicht in vollständiger Uebereinstimmung zu befinden.

Soethe's Naturwiffenschaftliche Korrespondenz (A 23). — Grenzboten (D 23). Weimar, etwa Febr. 1826. E. W. haben mir gefällig. A 23 b, S. 394. D 23, 1870, Nr. 1.

7. 5. ,, 26. Wenn ein vorzüglicher Wann. A 23 b, S. 400.

# Bumpft, Heinrich, Mobelleur, und Ofterwald, C., Maler und Beichner.

Das römische Denkmal zu Igel bei Trier hatte schon 1792 gelegents lich des Feldzugs in der Champagne Goethe's Ausmerksamkeit erregt, und er erwähnt dasselbe mehrsach in seinem Reiseberichte (Werke, Th. 25, S. 20, 104, 114 2c.). Als nun 1829 Jumpst ein Modell des Denkmals angesertigt und Osterwald die erforderlichen Zeichnungen und Ersläuterungen zu demselben vollendet hatte, wandten sie sich, da sie eine Herausgabe ihrer Arbeit beabsichtigten, an Goethe mit der Bitte um ein Borwort. Dieser gab dasselbe in der Form eines an Zumpst gerichteten Brieses vom 1. Juni 1829, welcher dann später in etwas versänderter Gestalt in die Werke (Th. 28, S. 415—422) übergegangen ist.

# Briefe an Unbekannte.

Bei ber großen Anzahl von Goethe's Briefen und ben verschiebenen Rundorten, aus denen dieselben allmählich in die Deffentlichkeit gebracht find, erscheint es natürlich, daß oft Ort und Zeit ihrer Abfassung, oft auch ber Name Desjenigen fehlte, an ben fie gerichtet find. Der auf bie beiben erften Buntte bezügliche Uebelftand hat nicht allein bei ben größeren Brieffaminlungen, fondern auch bei Beröffentlichungen ger= streuter Briefe erhebliche Schwierigkeiten gemacht, und es bleibt in Diefer Beziehung trot vieler bis ins Kleinfte gebenden Untersuchungen, welche man angestellt hat, noch viel zu thun übrig, um so mehr, als eigentlich bas gange Gebiet ber Untersuchung nicht fehr bankenswerth Interessanter ist es vielleicht, aus ben gegebenen und als echt beglaubigten Briefen ben Abreffaten au beftimmen. Auch in diefer Beziehung ist allerbings schon Manches geschehen. Bon den in der Döring'ichen und der Berliner Sammlung und felbft von den im Diegel'ichen Bergeichniß als Briefe ohne befannte Abreffe bezeichneten find theils gelegentlich in anderen Schriften manche mit Sicherheit beftimmt worben, theils führte auch bas porangehende Bergeichnik nicht felten zu einem folchen Refultate. Trokdem müffen bemfelben noch eine ansehnliche Reihe von folden Briefen angefügt werben, bei benen eine Bestimmung mit Sicherheit nicht möglich gewesen ift, ober wo co wenigstens zwedmäßig erschien, eine Vermuthung nicht mit allzu großer Sicherheit auszusprechen. Wir geben diefe Briefe, einige motivirte Musnahmen abgerechnet, unabhängig von dem Werthe ihres Inhalts vollftändig, nicht allein weil fie der Mehrzahl nach ungedruckt find, sondern auch, weil jedenfalls auf diefe Beise die etwaige Bestimmung bes Abreffaten burch Undere in vielen Fällen einzig ermöglicht, in anderen jebenfalls erleichert wird. — Un dieje Briefe fchließen fich bann biejenigen an, von benen nur einzelne Data über Ort ber Aufgabe, Zeit ber Abfaffung, Anfangsworte, Befiter u. f. w. bekannt find, ohne bak und ber Tert ju Gebote fteht.

Neuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothet (C 17 c). — Der junge Goethe, Ab. 3, S. 28 (A 3).

Ich habe bas übersandte Gelb, 8 Lb'or, richtig empfangen. Danke für ben Untheil, ben Sie an unferm Handel genommen, und wollen nicht wieber beschwerlich sein. Für das llebrige wollen wir gerne Bücher nehmen, für die restirenden Exemplare auch. Nur melden Sie uns, was für Bücher wir verlangen können.

Kommen Sie nun recht balb und gewiß; man rebet mehr in einer Stunde und herzlicher, als man in Jahren schreibt.

Morgen erwart' ich Lavatern, den das Glück auch zu mir herführt. Sie haben wohl gerathen, der Hofm. ift von dem Verf. der Plaud. Comm. [Plauttinische Komödien.]

Was ich drucken lasse, ist: Die Leiden des jungen Werther's, Geschichte, und Clavigo, ein Trauerspiel. Das sind zwar nur Titels, ist unterdeß zur Rachfrage. Wenn Sie die Exempl. von Gögen nicht los werden können, dringen Sie mir sie mit oder schicken sie mit Gelegenheit, auch von den biblischen Fragen ein paar Dupend. Freilich möcht' ich nicht viel Porto zahlen. Frankfurt, 22. Suni 1774.

S. hirzel vermuthete, daß der Repräsentant der Firma der Eichenbergischen Erben in Frankfurt a. M., der zur Zeit dieses Schreibens gerade in Leipzig sein mochte, Abressat dieses Briefes wäre. Die "Franksurter gelehrten Anzeigen", Goethe's "Göh" und die "Zwo biblischen Fragen" (Werke, Th. 27, 2. Abth., S. 98 si.) waren dort verlegt worden. — Das oben erwähnte Luftspiel "Der Hofmeister oder Vortheile der Privaterziehung" hat J. M. R. Lenz zum Versasser, Goethe's Jugendsreund, mit welchem er in eben diesem Jahre die "Lustspiele nach dem Plautus fürs deutsche Theater" gemeinsam herausgegeben hatte.

#### 2.

Beitgenoffen, 3. Reihe, Bb. 2, Heft 8, S. 71 und 74 (C 51). — Rurz, Deutsche Dichter und Prosaisten. II, 3, S. 467.

Das ist mein Mann! Er hat Hunderten das Wort vom Maule weggenommen. Eine solche Fülle hat sich mir so leicht nicht dargestellt. Ich halte dafür, daß sich nichts über ihn sagen läßt. Wan muß ihn bewundern oder mit ihm wetteisern. Wer etwas Anderes thut oder sagt so! und so! ist eine Canaille. Adieu!

[Sommer 1774.]

Eine Dame in Frankfurt hatte Goethe, welcher Heinse noch nicht persönlich kannte, gebeten, ihr ein Urtheil über bessen "Laidion" zu geben. Er antwortete

burch obiges Billet, welches in den Sommer 1774 zu seigen ist. Heinse selbst berichtet in einem einige Monate später (13. Ottober 1774) gleichsalls an seinen Freund Klamer Schmidt gerichteten Briese von einer zweiten Aeuherung Goethe's über "Laidion", deren Beranlassung er indessen nicht weiter angiedt. Er hatte bereits 1773 seine "Begebenheiten des Entolpos, aus dem Satirison des Petron übersets" herausgegeben. An diese anknüpsend, soll Goethe gesagt oder geschrieben haden: "Es wird schon eingreisen, wie die Borrede zum Petron, od es gleich ganz was Anderes ist. Last die Leute rasonniren, was sie wollen; sie machen uns unsere Leute damit nicht anders. In den Charasteren ist hier und da ein Bischen gelogen; aber mich hat's entzückt. Und was die Stanzen betrifft, so was had' ich für unmbglich gehalten. Es ist doch weiter nichts als eine jouissance; aber der Teusel mache sunzig solcher Stanzen nach! Rurz, ich darf nichts darüber sagen; es ist so Bieles darin, was nicht anders ist, als ob ich es selbst geschrieben hätte." — Bu bemerken ist noch, daß Goethe im Juli 1774 Heinse in Jacobi's Haus pempelsort sennen gesernt hatte.

3.

A. Diezmann, Goethe und die luftige Zeit in Beimar, S. 165 (C 19).

Ich muß den ersten Musicis auch ein Douceur für ihre Bearbeitung machen. Ingleichen dem Stadtmusitus was geben. Dazu übersende Seckendorf 42 Thaler, er wird's austheilen. Auch gieb mir zwei Louisd'or für Aulhorn.

[Anfang Februar 1777.]

Bum Geburtstage ber Herzogin Luise wurde am 30. Januar 1777 Goethe's "Lila" aufgeführt, nach der Angabe von Diezmann mit einem Kostenauswand von über fünshundert Thalern. Die in dem Billete genannten Personen sind der als Liederkomponist und dramatischer Dichter nicht unbekannte Leo Siegmund Freiherr v. Sedendorff (1744—1785), welcher 1777 Kammerherr in Weimar war, und der Hostanzmeister und Bassist Johann Adam Aulhorn, der schon 1757 mit der Seiler'schen Gesellschaft nach Weimar gekommen war. — Als Adressaten des Briefes könnte man an Bertuch (s. d.) und Philipp Seidel (s. d.) benken; indessen sindere Möglichseiten nicht ausgeschlossen.

4.

Reueftes Bergeichniß einer Goethe-Bibliothet, G. 192 (C 17 c).

+ E. W. danke ergebenst für die Mitthetlung rücksommenden Aufsases und gebe eine eigene Bearbeitung der Materie auf, da Sie solche aus eben dem Gesichtspunkte genommen haben, aus dem ich sie ansah.

Bie wohl mir übrigens die Behandlung selbst gefallen, verspare ich Ihnen zu sagen, bis ich bas Bergnügen habe, Sie mündlich zu sprechen.

Allerdings, wenn Sie nicht um ben Preis ftreiten wollen, wird es gut fein, wenn Ihre Schrift vor bem Termin ins Bublikum kommt.

Weimar, 26. Marz 1781.

Goethe.

5.

Sochwürdiger, insonders bochgeehrter Gerr!

Es erfreut mich, Ew. Hochwürden zu einem neuen Zeichen höchster Zufriedenheit Seronissimi glückwünschen zu können, und ergreise begierig diese Gelegenheit, um Sie zu versichern, daß Ihnen nichts Angenehmes begegnen könne, woran ich nicht lebhaften Antheil nehme. Zugleich statte ich meinen Dank ab, daß Sie bei denen in Jena verschiedentlich zu tressenden nöthigen Anstalten gefälligen Beistand leisten und uns haben in den Stand sehen wollen, darin stärkere Borschritte zu thun. Lassen Sie auch während der Zeit, daß ich genöthigt din, mich in Eisenach auszuhalten, nicht nach, denen hinterlassenen mit Rath und That an Handen zu gehen. Ich habe besorgt, daß Ew. Hochwürden das Nöthige wegen Berichtigung der Radinetsrechnung zugestellt werde, und es wird sich auch diese Angelegenheit leicht berichtigen lassen. Ich empsehle mich Ihnen bestens, und indem ich hosse, dalb nach meiner Zurückunft in Zena einen Besuch abzustatten, unterzeichne ich mich mit aller Hochachtung Ew. Hochwürden

gehorsamer Diener

Weimar, ben 29. März 1784.

Goethe.

R. S. Noch habe ich einen Auftrag, mich bei Ew. Hochwürben nach etwas zu erkundigen. Man wünscht zu wissen, was ein gewisser Doktor Müller aus Halle für ein Mann ist. Serenisstung werden veranlaßt, selbigem einen Charakter zu geben, und ba sie es niemals gerne thun, ohne die Person wenigstens etwas näher zu kennen, so habe ich geglaubt, Ew. Hochwürden würden darin am Besten eine unparteissche Auskunft geben können.

Aus einer Autographensammlung durch G. v. Loeper bem Herausgeber gütigst überlaffen. — Die Handschrift von Ph. Seibel, vielleicht von Goethe selbst. — Der in Aussicht gestellte Aufenthalt Goethe's in Etsenach fand im Juni und Juli statt.

Hamburger Nachrichten, 1877, Nr. 51 (D 29).

hochwohlgeborner,

infonders hochgeehrtefter herr!

Ew. Hochwohlgeb. danke gehorsamst für die gütige Uebersendung der beiben Steine; sie sind über meine Erwartung schön und wohlfeil. Das Geld werde ich nächstens übermachen lassen.

Sie verzeihen, daß ich schon zum zweiten Male beschwerlich geworden und mir Einiges von Hrn. v. Born zu verschaffen gebeten; ich mache Gebrauch von Ihrem gefülligen Anerbieten und bin überzeugt, daß ich mich an Niemand besser wenden könnte.

Bielleicht führt ber Zufall einmal Ew. Hochwohlgeb. sonst etwas von ungrischen Erzstufen um einen leiblichen Preis in die Hände, und alsbann bitte ich, an mich zu benken. Es ist eine Liebhaberei, wozu mich die Aufsicht über unsern neuen Bergbau in Ilmenau berechtigt und der ich, da sie so unschädlich ist, gerne nachhänge.

Ich empfehle mich Ihnen bestens und unterzeichne mich mit vollkommenster Hochachtung

Ew. Hochwohlgeb.

gang gehorfamfter Diener

Eisenach, ben 24. Jun. 1784.

Goethe.

7.

Bohlgeborner,

hochgeehrtefter herr hofrath!

+ Unter E. W. Gerichtsbarkeit hat fich seit Kurzem ein gewisser Krafft aufgehalten, ber vor einiger Zeit gestorben ist. Seine Umstände waren mir allein bekannt, und ich habe, besonders gegen sein Ende, ihm Unterhalt ver-

fcafft und gulett fein Begrabnig beforgen laffen.

E. B. ersuche ich baher, die geringe Berlassenschaft des Verstorbenen leberbringern [sic:] Dieses, meinem Setretär Philipp Seidel, wenn solche vorher nach einer ihm gegebenen Instruktion berichtigt worden, verabsolgen zu lassen. Da ich sicher bin, daß sich Niemand sinden werde, der einige Ansprüche an ihn zu machen hat, so kann ich um so eher dem fürstl. Amte Jena die Verssicherung geben, dasselbe sederzeit wegen Aushändigung der geringen Effekte sic!] zu vertreten.

Ich unterzeichne mich mit besonberer hochachtung Em. Wohlgeb.

ergebenfter Diener

Weimar, ben 26. August 1785.

3. W. v. Goethe.

Der uns von dem Besitzer, G. v. Loeper, zur Verdssentlichung überlassene Brief bezieht sich auf die unter dem Namen "Krasst" (j. Th. 1, S. 372 f.) bereits früher erwähnte Personlichseit. Aus dem Briefe sieht man die ungefähre Zeit seines Todes und erkennt auch, was die früheren Briefe nicht beweisen, daß Goethe dis zu demselben für ihn gesorgt hat. Nebrigens ist Herr v. Loeper der Ansicht, daß Krasst kein angenommener, sondern der wirkliche Rame des Betressenen, wobei er zugleich vermuthet, daß er identisch mit dem in den Briefen an Kestner (S. 188) erwähnten Bremischen Kanzlisten Krasst ist.

8.

Samburger Nadrichten, 1877, Nr. 59 (D 29).

Sochwohlgeborner, hochgeehrtester Berr!

Das Steifröckgen ist glücklich angekommen, und ich danke verbindlichst für die gefällige Besorgung; die Auslage wird ehstens berichtigt werden. Wie steht es mit der teutschen Operette, die, wie ich höre, der Wiener Stadtraths[—?—] unternehmen wird? Ich keinen einen jungen wackern Musikum, dem ich eine Gelegenheit wünschte, sich bekannt zu machen. Ist die Entreprise schon im Gange? Und könnte man eine Operette bei ihr unterdringen? Wenn ich nur erst im Augemeinen unterrichtet wäre, wollte ich alsdann nähere Auskunst geben.

Ich bitte nur gelegentlich um einige Nachricht und unterzeichne mich mit vollkommener hochachtung

Ew. Sochwohlgeboren gehorsamster Diener

Weimar, den 5. November 1785.

Goethe.

Der junge Musiker ist Kahser (s. b.), die Operette, welche Goethe unterbringen will und die Kahser komponirt hatte, vermuthlich "Scherz, List und Rache" (Werke, Th. 9, S. 195 sp.); der Brief ist nach Wien gerichtet. (Bgl. Briefwechsel mit Knebel, Th. 1, S. 73.)

9.

Goethe-Jahrbuch, S. 241 (D 64 b).

Guer Greelleng

haben mir durch Ihren gefälligen Brief einen neuen und höchst schäbbaren Beweis Ihrer Freundschaft gegeben; ich wünschte nur, daß ich dem Bruder mehr als geschen zu seinen Absichten hatte förderlich sein können.

Den Anfang unserer Bergbauer hatte er schon gesehen, und sein hiefiger Aufenthalt war turz bei übler Witterung.

Indeffen habe ich einige angenehme Stunden mit ihm zugebracht und wünsche, daß sie ihm nicht ganz ohne Nugen mögen gewesen sein.

Unsere liebe regierende Herzogin läßt uns noch immer auf ihre Entbindung warten, und diese Hoffnung, die sich immer zeigt und entfernt, läßt bei uns jest fast keinem andern Gedanken Raum. Ich empfehle mich Euer Excellenz auf das Angelegentlichste und bitte, freundschaftliche Gesinnungen zu erhalten.

#### Guer Greellenz

gang gehorfamfter Diener

Weimar, den 12. Jul. 86.

Goethe.

In Imenau war Goethe am 15. und 16. Juni gewesen, die Herzogin wurde am 18. Juli von einer Tochter entbunden (Prinzessin Karoline Luise, spätere Exbgroßherzogin von Medlenburg, gest. 20. Januar 1816).

# 10.

Bur Erinnerung an die Feier des 3. und 4. September 1857, die Tage der Grundsteinlegung zum Karl August-Denkmal und der Enthüllung der Goethe-Schiller- und Wieland-Standbilder zu Weimar. (Facsimile.) Ohne D. u. D.

Die große Büste bes herzogs schicke ich heut durch einen Fuhrmann nach Dessau. Es wäre gut, wenn man dem Fuhrmann einen Pas mitgabe, worin gesagt würde, daß der herzog von Weimar dem Fürsten von Dessau eine in Stein gearbeitete Büste schicke und weiter alle Geleits- und Zolleinnehmer ersuchte, den Fuhrmann nicht aufzuhalten. Besonders wegen der Leipziger wird es nöthig sein. Sein Gleit mag er bezahlen. Besorge doch solch ein Papier unter Deiner Unterschrift und schied es mir balbe zu.

3. 2B. v. Goethe.

## 11.

Reueftes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothet, S. 234, Abichn. 1 (C 17 c).

Du haft wohl gethan, mich von der Sache zu benachrichtigen. Freitags bin ich nach fünf Uhr in Weimar; sei in meinem Hause, daß ich mit Dir sprechen könne. Lebe wohl!

[Ohne D. u. D.]

Das Original befindet sich in der Autographensammlung des Prodinzial-Museums zu Reval, und ist die Abschrift uns durch die Güte des Herrn P. T. Falck zu Louisenthal bei Reval zugekommen.

+ Unvermuthet bin ich gestern mit Gereniss, nach Ettersburg und heute unvermuthet wieder jurud. Gbe ich wieder hinausfahre, nur einige Worte.

Von Gotha find Briefe ba, die Ankunft des langschwänzigten Hofmanns zu beloben. Ich danke Ihnen für deffen Besorgung und hoffe, Sie noch morgen zu sehen.

Für die Mittheilung des Rückfolgenden danke ich. Weimar sohne Datum].

௧.

# 13.

Reueftes Bergeichnig einer Goethe-Bibliothet, S. 234, Abichn. 2 (C 17 c).

Heute muß ich nothwendig reiten. Ift mein Schimmel wieder in leiblichen Umftänden? Sonst soll mein Philipp zu R. gehn. Wollten Sie mich etwa abholen und die Tour mitmachen — so mich sehr erfreuen würde. Allenfalls nähmen wir herdern mit und ritten auf die Hottelstädter Ecke und nach Ettersburg. Befehlen Sie nur Philippen wegen des Pferdes und was er thun soll!

# 14.

Reueftes Berzeichnig einer Goethe. Bibliothet, S. 234, Abfchn. 5 (C 17 c). — Bgl. Th. 1, S. 372, und Briefe und Auffate von Goethe, S. 165 (A 8).

Her folgen Kraftiana genug; ich wünsche nur, daß Ste für die Mühe, sie zu bechiffriren, belohnt werden. Bei der Gelegenheit, da ich diese Papiere suchte, habe ich noch Manches gefunden und theils verbrannt, theils aufgehoben, um es durch Ihre hand zum Bulkan gelangen zu lassen. Ich werde viel Freude haben, Sie wieder zu sehen.

#### 15.

Reueftes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothet, S. 234, Abichn. 3 (C 17 c).

Sier ein Entwurf zu meiner Erflärung! Gie werden die Gute haben, ihn in die Nachricht einzuschalten. Wenn Alles von Leipzig zurudtommt, sebe

ich es ohnebies noch einmal durch und kann noch einige Rleinigkeiten ändern. Könnten Sie mir Ihren Entwurf zur Nachricht, eh er nach Leipzig geht, zuschicken, so würde mir es angenehm sein, und ich würde ihn bald zurücksenden.

Die Worte beziehen fich nach G. hirzel vermuthlich auf Goethe's Erflarung in Gofchen's Ankundigung feiner Werke vom Juli 1786.

#### 16.

Goethe's Briefe an Chriftian Gottlob v. Boigt, S. 51 (B 25).

Den mir von Ew. Hochwohlgeb. zugesandten Plan zu Abschaffung ber Duelle habe mit Bergnügen gelesen und mich über den Gesichtspunkt gefreut, aus dem so viele hoffnungsvolle junge Leute diesen Gegenstand ansehen. Ich werbe nicht versehlen, Serenissimo sogleich das eingereichte Schreiben mit den Beilagen vorzulegen, und wünsche mir Einfluß genug, diese gute Sache besördern zu helsen und dabei das schmeichelhafte Bertrauen zu verdienen, womit mich ein so schädbarer Theil unserer akademischen Bürger beehrt hat.

Weimar, ben 5. 3an. 1792.

J. W. Goethe.

"Schon 1791", heißt es in oben angegebener Quelle, "waren aus ber Mitte ber Studentenschaft Borschläge gemacht, dem Duellwesen zu steuern. Man gewann Goethe's Theilnahme dafür, und dieser richtete dann an den uns unbekannten Absender der Eingabe an ihn obiges Antwortschreiben."

# 17.

Ronigl. privilegirte Berlinifche (Boffifche) Zeitung, 1867, Rr. 99 (D 36).

Biel Dank, daß Sie mir Nachricht von Ihrem Befinden und Ihren Arbeiten geben wollen. Das Kalbische oder vielmehr v. K. Scriptum werde mit Bergnügen lesen und gewiß mit meinen Weinungen und Gesinnungen übereinstimmend finden.

Fichten habe ich noch nicht gesehen, die Kommissionsgeschäfte find wenigftens richtig abgelaufen. Die Disposition der Studirenden scheint sich überhaupt nach Rube zu neigen.

Unsere st. Imenauer sind wieder voreilig. Man muß sie wohl gehen lassen, doch dacht . . .

Chngeachtet der Ralte geht es mir hier gang wohl. Da man boch einmal nicht in seiner Mutter Leib zurudkehren kann, so ift es wenigstens manch-

mal vergnügend, in den Uterus der Alma mater fich wieder zurudzubegeben. Selbst die Kälte fühle ich weniger, da ich täglich mehrmal ausgehen muß.

Freitag ben 23ften hoffe ich, Gie in unferer Gocietat zu feben; mahricheinlich bringe ich etwas intereffantes Atabemifches mit.

Leben Sie recht wohl, gebenken Sie mein und empfehlen mich gelegent-lich Sorepissimo ju Gnaben.

Jena, ben 16. Jan[uar] [17]95.

ଔ.

Die Echtheit bes von Dr. Gustav Lange veröffentlichten Briefes ist von Riemer (s. b.) bezeugt. — Abressat ist vermuthlich der Geh. Rath Boigt, welcher Mitglied der Freitagsgesellschaft war, die sich seit dem 31. Oktober 1794 wöchentlich in Goethe's Haus versammelte. Damit stimmen auch die Mittheilungen über Kalb, über Fichte, welcher damals mit der Auslösung der Studentenverbindungen beschäftigt war, über die Kommission, welche deren Papiere in Empfang nahm, und die Empfehlung an den Herzog. Die Borlesungen, welche Goethe, der seit dem 11. Januar in Jena war, hörte, waren die von Loder (s. d.) über Anatomie, wie er denn auch selbst in dieser Zeit den "Entwurf einer allgemeinen Einleitung in die vergleichende Anatomie" versaßte (Werke, Th. 33, S. 189 ss.).

#### 18.

Hamburger Nachrichten, 1877, Nr. 57, Sp. 5, IV, 1 (nicht wie bei Diezel unter Nr. 8412, VI, 1) (D 29).

Da das Starckische Gesuch, Fol. XII, mit dem gegenwärtigen Aus- und Zumessungsgeschäfte auf der Oberaue in weiter keinem Zusammenhange steht, indem die Polzischen Wiesen auf der anderen Seite gelegen, so wäre vorerst jenes Geschäfte abzuthun und das Justizamt Jena in dieser Maase [sic!] zu bescheiden. Wegen des Starckischen Gesuches behielte man sich Resolution vor. 1795.

Gefchaftebrief an eine Behorbe, ber hier nur ber Bollftanbigfeit wegen mitgetheilt wirb.

# 19.

Westermann's Justrirte beutsche Monatshefte. Juni 1878. S. 274 (D 55).

Fichte kommt Sonnabends. Ich wünschte Sie noch vorher zu sprechen und Sie Sonnabend Mittag bei Tische bei mir zu sehen. Ich will Knebeln einladen, damit das Gespräch mannichsaltiger werde.

[Etwa 1795.]

Bon Dr. med. W. Stricker aus bessen Autographensammlung mitgetheilt in ben "Mittheilungen an die Mitglieder des Bereins für Geschichte und Alterthumstunde in Franksurt a. M." Sechster Band. Erstes Het. Franksurt a. M., K. Th. Bölder's Berlag, 1881.

Heier sende ich die Verse... Besorgen Sie gefallig [sic1] das Unterlegen und die Abschriften. Lestere wünschte ich eher zu sehen, als sie denen Sangern [sic1] hingegeben werden, damit diese nicht, wie es so oft geschieht, falsch einlernen.

Ohne D. u. D. [1796?]

℧.

Man könnte an eine Opernaufführung wie die der "Theatralischen Abenteuer" (von Bulpius nach "L'impresario in angustie" bearbeitet) im Jahre 1796 denken, in welche Goethe die beiben Lieder "An dem reinsten Frühlingsmorgen" und "Bei dem Glanze der Abendröthe" (Werke, Th. 1, S. 14 f., 2. Ausg.) eingelegt hat. Die Direktion der Oper hatte damals Johann Friedrich Kranz (1754—1807), an welchen dann die obigen Zeilen gerichtet sein könnten.

#### 21.

Werte, Th. 28, S. 626—629. (Auszug eines Briefes aus Weimar.) Jena, 29. 9. 1798. Es kann nicht ohne Interesse für Sie sein.

Ein in Goethe's Werken befindlicher Auffat führt den Titel "Weimarischer neubekorirter Theatersaal. Dramatische Bearbeitung der Wallensteinischen Geschicke durch Schiller". Goethe schildte benfelben im Einverständniß mit dem Letzteren nach Stutigart, und zwar, wie aus dem Briefwechsel Schiller's mit Cotta (S. 313, Anm. 2) hervorgeht, direkt an Cotta zum Zwecke der Aufnahme in die kurzlich begründete "Allgemeine Zeitung". Der Abdruck erfolgte in der Rummer vom 12. Oktober.

## 22.

Werke, Th. 28, S. 630-648. (Aus einem Briefe.)

Weimar, 15. 10. 1798. Freitag ben 12. Ottober ift unfer Theater.

Die Berhältniffe liegen ähnlich wie bei dem vorigen Briefe. Der Auffat "Erdffnung des Weimarischen Theaters", welcher einen großen Theil von "Wallenstein's Lager" mittheilt, ging als ein Brief Goethe's entweder an Cotta selbst, was wahrscheinlicher ift, oder wie Schiller's "Prolog zum Wallenstein" an den Redakteur der "Allgemeinen Zeitung", den bekannten Historiker E. L. Posselt.

Goethe - Jahrbuch, S. 249 (D 64 b). (Aus ber Großherzoglichen Bibliothel in Weimar.)

Indem ich Ew. Bohlgeb. mit Dank das ausgelegte Gelb zuschicke und um Quittirung beigelegter Rechnung bitte, so folgt auch das neue Loos, welches zurückzuschicken bitte. Man kann wol zum Scherz einmal in einem Glücksspiele den Zufall versuchen, aber es darf daraus keine Gewohnheit werden.

Der ich recht wohl zu leben muniche.

Weimar, am 6. Marg 1801.

Goethe.

Der Abressat bürste G. hufeland (f. b.) sein, mit bem Goethe in mancherlei Geldgeschäften stand. Man vgl. namentlich die Briefe vom 20. Mai und 15. Juli 1797, aus denen auch zu sehen ist, daß hufeland für Goethe ein Loos der hamburger Stadtlotterie besorgt hatte.

#### 24.

Berte, Th. 27, S. 88 und 417. — Dbring'iche Cammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2).

Indem ich das kleine artige Stud, als bei uns nicht aufführbar, zurudfenbe, halte ich es nach unferm alten freunbschaftlichen Berhaltniffe für Bflicht, die näheren Ursachen anzugeben. Wir vermeiben auf unserm Theater fo viel möglich Alles, was wiffenschaftliche Untersuchungen por der Wenge herabseken könnte, theils aus eigenen Grundsäken, theils weil unsere Akademie in der Rabe ift und es unfreundlich icheinen wurde, wenn wir bas, womit fich bort Mancher febr ernftlich beschäftigt, hier leicht und lächerlich nehmen wollten. Gar mander wiffenschaftliche Berfuch, ber Natur irgend ein Geheimnig abgewinnen au wollen, tann für fich, theils auch burch Charlatanerie ber Unternehmer eine lächerliche Spite bieten, und man barf bem Komiker nicht verargen, wenn er im Borbeigeben fich einen fleinen Seitenhieb erlaubt. Darin find wir auch teineswegs pedantisch. Aber wir haben forgfältig Alles, was fich in einiger Breite auf philosophische ober literarische Sandel, auf die neue Theorie ber Beilfunde u. f. w. bezog, vermieben; aus eben ber Urfache mochten wir nicht gern die Gall'iche munderliche Lehre, ber es benn boch fo wenig als ber Lavater'ichen an einem Fundament fehlen möchte, dem Gelächter preisgeben, besonders ba wir fürchten mußten, manchen unfrer achtungswerthen Buhorer baburch verbrieflich zu machen.

Weimar, 24. Januar 1803.

Die Berfuche, welche ber herausgeber ber "Briefe Goethe's an Eichftabt" (S. 280) angestellt hat, ben Abressaten zu ermitteln, haben kein Resultat ergeben.

#### Grenzboten, 1878, Rr. 45 (D 23).

Um gefällige Umänderung bekommenden Poststripts nach den Bleististbemerkungen am Rand bitte nunmehr gehorsamst, damit die Expedition an Ackermann abgehen könne.

N. B. Die 18 Thaler, welche hier zugelegt werben, hatte Geh. Rath Lober schon bem vorigen Anatomiewärter aus seinen Beutel gegeben, eine Ausgabe, welche herrn Ackermann unter ben gegenwärtigen Umständen nicht zuzumuthen ist.

Weimar, ben 1. August 1804.

Goethe.

Lober (f. b.) war Michaelis 1803 nach Halle gegangen; sein Nachsolger in ber Anatomie war Joh. Fibelis Adermann (1765—1815), welcher von Heibelberg berusen, Oftern 1804 sein Amt antrat. — Abressat könnte wieder Boigt sein.

# 26.

Reueftes Bergeichniß einer Goethe-Bibliothet, C. 212 (C 17 c).

† herr L'Epitre wünscht die Bekanntschaft der herren Genast und Beker zu machen. Sie werden mit ihm Ort und Zeit zu einer morgenden Probe eines kleinen Tanzes abreden und hiezu Ole. Barantus und Brandt einladen. Auch ist berselbe zu der Borstellung unentgeltlich einzulassen.

Weimar, 29. 5. 1805.

Goethe.

Der Ton bes Briefes ist etwas zu peremtorisch, als daß er an Kirms gerichtet sein könnte; man möchte an den Wöchner des Theaters denken. — Genast und Becker s. in unserem Berzeichnisse. Due. Baranius (Walcolmi) gehörte seit 1795, Dile. Brandt seit 1803 dem Weimarischen Theater an.

# 27.

Grenzboten, 1870, Rr. 24 (D 23). — (Augsburger) Allgemeine Zeitung, Beilage, Sonnabend 2. Februar 1878, Rr. 33 (D 4). In ber letteren aus der Handschriftensammlung bes Herrn John Booth zu Flottbeck bei Hamburg durch H. Uhbe veröffentlicht.

Die Gedichte, welche mir zugesenbet worden, gehören, weil man fie boch vor allen Dingen einordnen muß, zu den gemüthlich bidaktisch-lyrischen. Man kann von solchen verlangen, daß fie rein empfunden, gut gedacht und bequem

ausgesprochen seien. Alle diese Vorzüge besihen die vorliegenden. Dagegen haben sie kein eigentlich poetisch Berdienst. Unaufhaltsame Natur, unüberwindliche Neigung, drängende Leidenschaft, Hauptersordernisse der wahren Poesie, welche sich im Großen wie im Kleinen, im Naiven wie im Pathetischen manisestiren können, zeigen sich nirgends. Demungeachtet kann der Verfasser bei seinem Talent sich den Beisall seiner Landsleute versprechen.

Die Deutschen lieben das Moralisch-Lyrische, diese subjektiven restektirten Gesange, die einen andern Jemand wieder leicht ansprechen und an allgemeine Zustände des Gemüths, an Wünsche, Sehnsuchten, fehlgeschlagene Hoffnungen erinnern. Ich würde daher dem Verfasser rathen, seine Lieder durch diesenigen Wlätter bekannt zu machen, welche sogleich ins große Publikum gelangen, wie ich mir denn ein paar davon für Herrn Cotta's Morgenblatt ausbitten würde. Dabei könnte er sich irgend einen wohlklingenden Namen wählen, durch den seine Gedichte vor andern ähnlichen sich auszeichneten.

Behagen sie einem Musiker, begleitet er fie mit gefälligen Melodien, so werden sie gesungen und bekannt, und der Verfasser wird zuletzt veranlaßt, eine Sammlung derselben herauszugeben. Dies ist's, was ich nach meiner besten Einsicht und mit aller Aufrichtigkeit dem mir bezeigten Vertrauen erwidern konnte.

Vorstehendes war geschrieben, als sich der Berfasser selbst an mich wandte. Ich wüßte\*) nur die Bemerkung hinzuzusügen, daß für unsere Literatur nichts wünschenswerther sei, als daß Zeder, der eine Zeit lang gearbeitet hat, zum deutlichen Bewußtsein dessen kommen möge, was er vermag, damit er sich nicht vergebens abmühe und von sich nicht mehr oder doch nichts Anderes fordere, als was er leicht kann. Dadurch entspringt eine billige und ungetrübte Freude an dem, was man hervordringt, und ein reiner Genuß an dem Beifall, den man erhält.

Weimar, ben 26.\*\*) September 1807.

Goethe.

Sb Goethe die hier gemeinten Gedichte im "Worgenblatt" von 1807 ober 1808, in welchem sonft zahlreiche Beiträge von ihm find, veröffentlicht hat, bliebe zu ermitteln und würde vielleicht auf die Spur des Abressach führen.

# **2**8.

Reueftes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothet, G. 214 (C 17 c).

+ Auf Serenissimi gnädigste Beranlassung wird der Tod Jesu den 31. Marz im Theatersaale gegeben. Die Entree wird bezahlt, das Eingekommene zum Besten der Rapelle verwendet.

<sup>\*)</sup> D 4: mußte . . . bingufügen.

<sup>\*\*)</sup> D 4: 20. September.

E. W. besorgen wol Beiliegendes ins Wochenblatt und was sonst noch nöthig sein möchte.

Weimar, 24. 3. 1809.

Ø.

Abressat vielleicht Kirms ober ber damalige Hofsapellmeister Johann Gberhard Maller?

# 29.

Briefe von Goethe, Schiller, Wieland, Kant, Böttiger, Opk und Falk an Karl Worgenstern. Herausgegeben von F. Sintenis. Dorpat, W. Gläser's Berlag, 1875.

Es bleibt boch immer biefelbe geiftreiche Rarikatur.

Წ.

Original, eine Bistenkarte mit Goethe's Schrift, aus einer Autographensammlung. Buerst abgebrucht in der Odrpt'schen Zeitung vom 16. Dezember 1872. Auf der Rückseite steht mit Bleistist geschrieben: eerit de la main de Goethe sur la [sic!] poète Worner, présent de Madame d'Edling. — Ueber Ebling s. Bogel, S. 176, und Briese an Boigt, S. 349. Der Bruder der Frau v. Ebling, geb. Stourdza, war Staatsrath in Petersburg.

# 30.

Ungebrudtes. Bum Drud beforbert von Albert Cohn (A 28): Goethe, Rr. 3, S. 78 ff.

Die mir schon vor einiger Zeit zugesenbete kleine Abhanblung erhalten Ew. Wohlgeboren hier mit vielem Dank zurück. An dem Phänomen selbst habe ich keinen Zweisel; ja ich erinnere mich, daß es mir vor geraumer Zeit durch den verstorbnen Batsch vor Augen gelegt und an vielen Gegenständen gewiesen worden. Er schrieb auch damals einen Aufsat darüber, doch weiß ich nicht, ob er je gedruckt worden.

Es ist sehr verdienstlich, daß Ew. Wohlgeboren die Sache wieder zur Sprache bringen. Denn wenn es auch schwer sein möchte, eine solche Erscheinung zu erklären, so ist es doch wichtig genug, die Allgemeinheit derselben durch so viele besondere Fälle durchzusehen; ja eben durch diese Allgemeinheit erhält das Phänomen, rein ausgesprochen, schon ein theoretisches Ansehen. Sollten Sie weiter sowol in solchen Ersahrungen als auch in dem Nachdenken darüber und im Verknüpfen mit andren Erscheinungen vorschreiten, so bitte ich, mich an dem Gesundenen theilnehmen zu lassen.

Das Bemalbe, wovon Gie mir melben, ift mir ichon fruher bekannt

geworben und gehört mit unter die Gegenstände, um berentwillen ich mir schon längst eine Tour nach Rubolstadt vorgenommen hatte.

Sollten Sie einem Freunde von mir zu einem größern ober kleinern Stück biegsamen Steins verhelfen können, so würden Sie mir zugleich eine befondere Befälligkeit erweisen. Da ich balb nach Karlsbad gehe, so wird Frau hofrathin Schiller das Weitre besorgen, wenn Sie deshalb an bieselbe zu schreiben die Güte hätten.

Der ich mich mit besonbrer hochachtung unterzeichne Em. Bobigeb.

ergebenfter Diener

Weimar, 3. Mai 1811.

3. 2B. v. Goethe.

Der Brief ist nach Rubolstadt gerichtet und scheint die Antwort auf eine botanische Wittheilung zu enthalten; aber weber Goethe's Beziehungen zu Batsch (s. b.) noch seine Korrespondenz mit Charlotte v. Schiller haben uns auf die Spur des Abressaten gesührt.

#### 31.

Ungebrudtes. Bum Drud beförbert von Albert Cohn (A 28): Goethe, Rr. 4, S. 81.

Em. Wohlgeboren ... letter Berabredung gemäß haben wir die Windifchmannische Rezenfion nochmals in Betrachtung gezogen und wohl überlegt, ob man etwa, wie Gie munichen, burch eine Unfugung ber Sache eine gewiffe Bendung geben könnte. Leiber aber hat es fich nicht machen wollen. Denn follte man fich zu einem Auffate entschließen, bei welchem ber Berfaffer bes Werks feinen Ginfluß allenfalls eingestehen burfte, so wurde man barin nothwendig au berühren haben, wie fich Freunde sowol als Widersacher bisher benommen. und hiezu, wie ich gern gestehe, scheint es mir noch nicht Beit. Man muß wol abwarten, in wie fern diefe Arbeit fich felbst Raum macht, und in wie fern fich Manner finden, welche bem Gegenftand burch einige Sahre fowol experimentirend als theoretifirend die gehörige Aufmerksamkeit widmen und bas Ganze in feinem Zusammenhange betrachten wollen. Alsbann wird man mit Bequemlichkeit und Nugen die Stimmen fammeln konnen; es wird fich beurtheilen laffen, wo die hauptfächlichften hinderniffe liegen, und ob wirklich gemiffe Menichen bas Ginfachfte einzusehen nicht im Stande find, ober in wiefern bofer Wille und Borurtheil fie umnebeln. Gehr ungern fenbe ich baber bas mir mitgetheilte Manuftript jurud und führe zu meiner Entschulbigung noch jum Schluffe biefes an, bag ich auch hier wohl zu thun glaube, wenn ich auf meine alte Beise verfahre und ben Wirkungen ber Beit nicht porareife.

Ich empfehle mich bestens und wünsche, immer zu vernehmen, bag Gie fich wohl befinden.

Mit vorzüglicher Sochachtung

Beimar, ben 4. Auguft 1811.

Goethe.

Mit der hier erwähnten Rezension seiner Farbenlehre von Windischmann (f. d.) war Goethe, wie sein Brief an denselben vom 2. Mai 1811 beweist, nicht unzufrieden gewesen; dem entsprechend lehnt er auch in diesem Schreiben eine wenn auch nur mittelbare Betheiligung an einer Polemik gegen dieselbe ab. Nach W. Freiherr v. Biedermann, "Goethe-Forschungen" S. 423 ist dieser Brief an Eichstädt gerichtet.

#### 32.

Her. von Uwaroff übersendet fsur Euer] Wohlgeb., wie aus der Beilage ersichtlich ift, die Uebersehung seiner "Ideen zu einer asiatischen Afademie". Ich hoffe, mich bald darüber mit Ew. Wohlgeboren mündlich zu unterhalten. Den 25. Januar 1812.

Goethe.

Gerändertes Rartchen, an der oberen Ede rechts etwas beschädigt — ganz eigenhandig — von Herrn Direktor Dr. Buchner in Rrefeld dem Herausgeber mitgetheilt. — Ueber Uwaroff und seine hier genannte Schrift vgl. oben S. 334.

#### 33.

Doring'iche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2).

Weimar, den 10. Oktober 1812.

Es hätte sich die Frage auswerfen lassen, od es rathlich, sa aussührbar sei, eine Sternwarte bei Jena zu errichten. Denn man hat Ursache, nach den disherigen Behandlungen solcher Anstalten, die Unsosien derselben für ungeheuer und die Bedürsnisse sür unabsehlich zu halten. Dier tritt aber dassenige ein, was von allen Wissenschaften gilt, die, je mehr sie sich theoretisch vervollsommnen, desto mehr das Praktische erleichtern und mit viel geringeren Mitteln als sonst größere Wirkungen hervordringen. Auch in diesem Fache sind die Instrumente vereinsacht, und man hat Alles auf das Nothwendigste zu reduziren gewußt, so daß ein vorzüglich unterrichteter und thätiger Mann, wie wir ihn glücklicherweise besissen, sich det einer solchen, obgleich ins Enge gezogenen Anstalt Ehre machen und seinem Kreise Ruhen dringen kann. Denn sollte man die Sternwarte nicht zu unmittelbaren alademischen Zwecken geeignet sinden, so sind doch dei uns wie in Deutschand überhaupt die wissen schaftlichen Zwecke von den didaktischen und praktischen keinsenses entschieden

getrennt, und eine Anftalt wie blefe bewährt ichon als Mufter einer icharfen und genauen Behandlung ficher einen glücklichen Ginfluß.

Wenn man die Mathematik verehren, ja lieben will, so muß man sie da betrachten, wo sie sich als Priesterin der Astronomie darstellt. Her hat sie Gelegenheit, alle ihre Tugenden zu entwickeln; sie ist ganz eigentlich an ihrem Plaze im innersten und äußersten Heiligthum der Natur. Das unmittelbare, ununterbrochene Zusammenwirken aller Astronomen ist bekannt, und in dem Neh, das sie über die Erde gezogen haben, wird Jena nun auch als ein bedeutender Kartenpunkt erschienen. Der Ustronom ist der geselligste Einsiedler, und der unsrige wird sehr bald in dem großen Berein mitwirken und uns, seine nächsten Nachbarn, durch manche Wittheilung aus der weitesten Welt erfreuen können.

Der Brief, welcher augenscheinlich nicht ganz vollständig ift, hat einen ähnlichen Inhalt wie ber an ben Gothaischen Kurator ber Universität Jena v. Lindenau (j. b.) gerichtete vom 17. September 1812, und es wäre sogar nicht unmöglich, daß er auch hier Abressat wäre. Der in dem Briefe nicht namentlich bezeichnete Brosessor der Altronomie ist v. Münchow (j. Th. 1, S. 493).

#### 34.

Reueftes Bergeichniß einer Goethe-Bibliothet (C 17 c).

Und so kommt es endlich doch auch wieder dazu, daß ich nach sechzehn Wochen, mancher guten und bösen Tage Genoß, von hier abziehe, ungewiß, ob ich zu hause mit verehrten und geliebten Personen wieder zusammentreffe. Lassen Sie uns das Beste hoffen und erhalten mir ein freundliches Andenken in Ihrem seinen herzen und ein gnädiges da, wo ich immer empsohlen bleiben möchte!

Teplit, ben 6. Auguft 1813.

Goethe mar feit bem 26. April in Teplig.

#### 35.

Generalanzeiger für Thüringen, 1872, Rr. 40 (D 25).

Mit viel Bergnügen warte morgen auf. herrn B. Noehben zu treffen wird mir fehr angenehm fein.

Weimar, ben 6. Oktober 1813.

gez. Goethe.

Ueber Roehben f. b.

Reueftes Bergeichniß einer Goethe-Bibliothet (C 17 c).

+ E. W. find überzeugt, daß ich Ihrer neulichen Eröffnung mit allem Interesse nachgebacht habe. Das Außenbleiben der versprochenen Sendung jedoch machte mich dassenige fürchten, was Sie mir nun selbst melden; ich sehe ungern ein so wichtiges und folgenreiches Unternehmen mit Gile und Disharmonie beginnen.

Bergönnen Sie mir baher, die Erscheinung der Anzeige abzuwarten, bamit mir sowol die Absicht als der Gang der Sache deutlicher werde; denn jest muß ich beinah schon fürchten, daß wegen Redaktion und Direktion der unternommenen Zeitschrift unausgleichdare Differenzen entstehen werden, und ich leugne nicht, daß ich alles Gedeihen einer solchen Anstalt blos in der Unabhängigkeit, ja Despotie des Redakteurs zu sinden glaube. Ich wünsche nichts mehr, als daß der Gang dieses Geschäfts mir erlaubt, dran Theil zu nehmen, um E. W. einen Beweis meiner vorzüglichen Hochachtung geben zu können.

Ergebenft

Beimar, ben 12. Dezember 1813.

3. 28. Goethe.

Man könnte an Luben als Abressaten benken, mit welchem Goethe nach bessen eigenem Berichte (Rückblide in mein Leben, Jena 1847) ein eingehendes Gespräch über die Hossinagen und die Zukunft Dentschlands gehabt hatte. Dieser war mit der Borbereitung zu seiner Zeitschrift "Remesis" beschäftigt, welche von 1814 bis 1818 (Weimar, Industrie-Komptoir) erschien. Die Disserenzen hätten dann mit dem Berleger Bertuch stattgesunden. Es läßt sich indessen nicht verhehlen, daß Manches auch wieder gegen diese Annahme einzuwenden ist.

37.

Goethe-Jahrbuch, S. 242 (D 64 b).

Wäre meine Kanzlei wie sonst bestellt, so erhielten Sie, theuerste Freundin, zwei Abschriften des Spilogs; nun muß ich aber diese Bemühung Ihren lieben Fingerchen überlaffen. Sodann haben Sie wol die Güte, unster Wiener Freundin einige Worte zur Erklärung der ersten zehn Verse zu sagen. Zum schönen Morgen die schönsten Grüße!

Weimar, ben 8. Januar 1814.

Goethe.

Der herausgeber bes Briefes vermuthet in ber Wiener Freundin Sara von Grotthus (f. d.). Die zehn erften Berfe bes Spilogs zum Trauerspiel "Effez" (f. S. 404) bedürfen vorzugsweife die Erklärung, daß fie als an den Minifter Burleigh, den

General Raleigh und einige Kammerherren gerichtet zu benken find, die nach der Hinrichtung von Effex in das Zimmer der Königin treten (f. Werke, Th. 11, S. 249, Anmerk.).

38.

Döring'sche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2).

Weimar, ben 16. Februar 1814.

Sie haben das Buch der Frau v. Stasl "Do l'Allemagne" selbst gelesen, und es bedarf also meiner Empfehlung nicht. Ich kannte einen großen Theil besselben im Manustript, lese es aber immer mit neuem Antheil. Das Buch macht auf die angenehmste Weise benken, und man steht mit der Berfasserin niemals in Widerspruch, wenn man auch nicht gerade immer ihrer Weinung ist. Alles, was sie von der Pariser Societät rühmt, kann man wohl von ihrem Werke sagen. Man kann das wunderdare Geschick dieses Buches wohl auch unter die merkwürdigen Ereignisse dieser Zeit rechnen. Die französische Polizei, einsichtig genug, daß ein Werk wie dieses das Zutrauen der Deutschen auf sich selbst erhöhen müsse, läßt es weislich einstampsen; gerettete Eremplare schlasen, während die Deutschen auswachen und sich, ohne eine solche geistige Anregung, erretten.

In dem gegenwärtigen Augenblick thut das Buch einen wunderbaren Effekt. Wäre es früher da gewesen, so hätte man demselben einen Einsluß auf die nächsten großen Ereignisse zugeschrieben. Nun liegt es da wie eine spät entdeckte Weissaung und Aufforderung an das Schicksal, ja es klingt, als wenn es vor vielen Jahren geschrieben wäre. Die Deutschen werden sich darin kaum wiedererkennen; aber sie sinden darin den sichersten Waßtab des ungeheuren Schrittes, den sie gethan haben. Wöchten sie bei diesem Anlaß ihre Selbsterkenntniß erweitern und den zweiten großen Schritt thun, ihre Berdienste wechselseitig anzuerkennen, in Wissenschaft und Kunst, nicht wie bisher einander ewig widerstrebend, endlich auch gemeinsam wirken und wie jeht die ausländische Sklaverei, so auch den innern Parteisinn ihrer neidischen Apprehensionen unter einander besiegen. Dann würde kein mitlebendes Volksten, wollen wir die ersten Zeiten des bald zu hossenden Friedens abwarten.

Der Brief bestätigt, was auch sonst bekannt ist, daß Goethe das berühmte Werk der Frau v. Stasl im Manuskript gelesen hatte; hinzusügen lätzt sich noch, daß er personlich nicht ohne Einstuß auf die Absassiung geblieben ist. Wielleicht bringt die in Aussicht gestellte Beröffentlichung seiner Briefe an sie hierüber und über den Abressaten dieses Schreibens nähere Auskunft. Die Echtheit desselben scheint übrigens dadurch bewiesen zu werden, daß Goethe auch hier seine öfters an die Deutschen gestellte Aussordung der gegenseitigen Anerkennung ihrer Berdienste wiederholt.

Grenzboten, 1869, Nr. 19 (D 23). — Deutsche Romanzeitung, 1869, Bb. II, S. 940 (D 18).

Mir find awar ichon mehrere fich auf die Reitumftande beziehende Stude mitgetheilt worben; feines berfelben aber ift fo gludlich erfunden, fo heiter und zugleich so rührend ausgeführt als das hierbei zurückfolgende. Was jedoch die öffentliche Darftellung betrifft, fo haben Em. Wohlgeboren felbft in Ihrem Schreiben bie Bedanken, wie ich fie bege, ausgesprochen. Das Bublikum überhaupt ist gar zu geneigt, bei Arbeiten, welche eigentlich nur äfthetisch aufgenommen werben follten, ftoffartige Beziehungen zu fuchen, und ich habe nichts bagegen, wenn in großen Städten bie Theaterdirektionen biese Reigung benuten, bei bedeutenden Gelegenheiten die Menge aufregen, fie angiehen und Belb einnehmen. hier in Weimar aber habe ich feit vielen Sahren barauf gehalten, bag man felbst bas Nahe in eine folche Kerne rudt, bamit es auch ale icon empfunden werben konne, wie die Belegenheitegedichte bezeugen, die theils von mir, theils von Schiller verfaßt worden. Go habe ich auch a. B. forgfältig aus ben Robebue'ichen Studen bie Namen lebenber Berfonen ausgestrichen, es mochte nun ber Berfaffer ihrer lobend ober tabelnd erwähnen. Sa, die Erfahrung hat mich gelehrt, daß, wenn entweder ohne mein Borwiffen ober auch wol burch meine Nachgiebigfeit etwas bergleichen jum Borfchein tam, jederzeit Unannehmlichkeiten entstanden find, die boch zulest auf mich zurücklelen, weil man allerbings von mir verlangen kann, bag ich die Effekte zu beurtheilen wiffe.

In gegenwärtigem Falle, besonders wie er jest eintritt, hätte ich manches Mistonende zu besürchten, welches keineswegs aus der lobenswürdigen Arbeit, sondern aus Deutungen und augenblicklichen Eindrücken entspringen könnte. Dieses habe nach vielsacher Ueberlegung und genauer Betrachtung des vorliegenden Falls mittheilen und nichts mehr wünschen wollen, als daß die angekündigten freien und undezüglichen Kompositionen ebenso glücklich in Anlage und Bearbeitung sein mögen als das Gegenwärtige, dessen Berdienste bei wiederholtem Lesen mich beinahe von meinen altherkömmlichen Ueberzeugungen hätten abbringen können.

Ergebenft

[Weimar] ben 4. Mai 1814.

Goethe.

40.

Briefwechsel zwischen Goethe und Belter, Bb. II, S. 145 (B 28 b). — Döring'iche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2). — In A 1 und A 2 fehlt der erste Satz.

Rach allem Diesen kann ich Ihnen, lieber Freund, nicht verhalten, daß mir in diesen Tagen etwas besonderes Bergnügliches begegnet. Ich wußte

nämlich ichon lange, daß herr Staatsrath Schult in Berlin, ein vorzüglicher Mann in jeder Rückficht, meine Farbenlehre mit Neigung ergriffen und besonbere den physiologischen Theil weiter bearbeitet, jedoch seine Bemerkungen nur notirt, und weil er erst noch weiter fortschreiten wolle, nicht redigirt habe. Nun hat er auf mein bringenbes Ansuchen bie Sache, wie fie gegenwärtig por ihm liegt, ale ein gewandter Geschäftsmann mit großer Rlarheit barauftellen und die Resultate sowol als die einzelnen Erfahrungen ausammenaufaffen und aufzuzeichnen die Gefälligkeit gehabt. Es ift das erfte Mal, bag mir wiberfahrt, ju feben, wie ein fo vorzüglicher Beift meine Grundlagen gelten läßt, fie erweitert, barauf in die Sohe baut, gar Manches berichtigt, supplirt und neue Ausfichten eröffnet. Es find bewunderns- und beneibenswerthe Aperque und Folgerungen, welche zu großen hoffnungen berechtigen. Die Reinheit seines Ganges ist ebenso klar als die Hamiskation seiner Methobe. Die größte Aufmerksamkeit auf fehr garte im Gubjekt vorgehende Erscheinungen, Scharffinn ohne Spikfindigkeit, dabei große Belesenheit, so daß es nur von ihm abhängt, meinen hiftorischen Theil höchft schätbar zu bereichern. Wenn ich die Erlaubnig von ihm erhalte, ben Auffat brucken zu laffen, so wird er gewiß auch schon in seiner jegigen Gestalt, als Entwurf, fehr wirksam werben.

Beimar, Anfang Dezember 1814.

Staatsrath Schulz in Berlin hatte in ber erften Zeit seiner Korrespondenz mit Goethe diesem ein Heft über Farbenlehre zugesendet, dessen Inhalt an seine eigenen Untersuchungen, speziell an den 1810 erschienenen ersten Band der Farbenlehre anknüpft. Goethe dankte Schulz, indem er ihm durch Zelter die Abschrift eines unmittelbar nach Lesung jenes Heftes an einen Freund geschriebenen Brieses zuskommen ließ.

## 41.

## Reuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothet (C 17 c).

+ E. Sw. für so manche Schreiben und angenehme Sendungen nicht gebankt zu haben, ist kaum zu entschuldigen, wenn ich auch sage, daß ich seit geraumer Zeit in Behagen und Unbehagen herumgetrieben werde, so daß ich kaum zu mir selbst komme. Gegenwärtig in ruhigen Augenblicken sehe der angenehmen Hoffnung entgegen, Denenselben bald meinen Besuch abzustatten. Ich werde mich im Boraus anmelden, und wenn ich nicht allzu sehr eilen muß, Ihre geneigte Einladung dankbar annehmen. Der Frau Gemahlin mich angelegentlichst empfehlend

gehorfamft

Frankfurt, den 10. September 1815.

Goethe.

Bahrend feines Aufenthalts in ber Gerbermuhle bei ber Familie Billemer im Berbfte 1815 machte Goethe nur wenige Befuche in ber Stadt, welche fich aus

S. Boisser's Mittheilungen (Bb. 1, S. 275) so ziemlich bestimmen lassen. (Man wgl. auch den Briefwechsel mit Marianne v. Willemer, S. 44.) Es sind namentlich die Familien Guaita, Schlosser, dann Dr. Grambs und Städel, der Begründer des bekannten Kunstinstituts. Am 15. September war er mit Boisserée Mittags bei Guaita's, so daß obiges Billet leicht an den Hausherrn gerichtet sein könnte.

## 42.

Reueftes Bergeichnig einer Goethe-Bibliothet (C 17 c).

+ E. B. bin ich sehr vielen Dank schulbig für die angenehme und lehrreiche Unterhaltung, die Sie mir in diesen langen Winterabenden verschafft. Das Wist., mit dessen Inhalt ich vollkommen einverstanden bin, hat das Berdienst eines freien und heitern Bortrags. Es seht mit Recht eine gewisse Terminologie als bekannt und angenommen voraus, und da sie hier nur in einzelnen Bemerkungen erscheint, so wird sie nicht anstößig werden, sondern sich unter dieser Firma vielmehr sachte einschleichen. Ist der Aussahe erst gedruckt, so wird er uns zum Anlaß guter Unterhaltung dienen, und selbst der Widerspruch wird Beiträge liesern müssen. Erlauben Sie, daß ich es noch einige Zeit behalte.

Durch die Berfertigung bes neuen Ratalogs machen Sie fich ein neues Berbienft um bas Lieblingsfelb, worin unfer gnäbigfter herr fo gerne verweilt. Es wird gewiß nicht verfannt werden.

Reulich äußerten Ihro hoheit gewiffe Gebanken, wie Sie künftighin bei Ihrer Pflanzenkultur nicht so sehr ins Weite und Einzelne gehen wollten, sondern sich auf bedeutende Pflanzen mehr zu beschränken gedächten, welches und ja auch früher schon wünschenswerth vorgekommen. Denken Sie doch bei Fertigung des Katalogs darüber nach und vernehmen bei der nächsten Aufwartung Seronissimi nähere Gedanken.

Bu ben heiligen Feiertagen und bem eintretenden neuen Jahr alles Gute wünschend und mich Ihnen und den lieben Ihrigen und der treuen Nachbarin schönftens empfehlend

ergebenft

Weimar, den 25. Dezember 1815.

Goethe.

Friedrich Sigismund Boigt (f. S. 358), Direktor des botanischen Gartens in Jena?

# 43.

Reueftes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothet (C 17 c).

+ Die Zeichnung ift so balb nicht fertig geworben, und überhaupt ist mir wegen ber Zierrathen noch ein anderer Gebante beigegangen. Mögen Sie

mir mit umgehender Post das Format schiden, in welchem Ihre Schrift herauskommen soll, so konnten wir mit unsern Borschlägen schon einige Schritte weiter gehen.

Das Befte münichend

Beimar, 10. Dezember 1816.

Goethe.

#### 44.

Goethe-Jahrbuch, S. 257 (D 64 a).

Em. Wohlgeb.

erhalten abermals einiges Manustript mit der Bitte, es baldigft absehen zu lassen, damit man beurtheilen konne, wie viel zu dem zweiten Bogen noch nöthig sei.

B. 3. Schut bankt iconftens für geneigte Aufnahme und hofft Erlaubnis aur Wieberkehr.

Ginige Wiener Beichenftifte folgen hiebei gur Probe.

Graebenft

Zena, den 14. April 1817.

Goethe.

Das Billet, welches aus ber Radowits'ichen Autographensammlung herstammt, scheint an den damaligen Faktor der Cotta'schen Druckerei gerichtet zu sein. Um welches Manustript es sich handelte, lät sich bei den vielen Schriften, welche 1817 im Drucke waren, nicht bestimmen. In der "Wissenschaftlichen Beilage der Leipziger Zeitung" 1880, Nr. 76, S. 452 wird C. F. E. Frommann als Abressat dieses Briefes bestimmt.

### 45.

Goethe-Jahrbuch, S. 259 (D 64 a).

Em. Gnaben

vermelde schuldigst, daß fr. v. Münchow fich erflärt, daß er mit Bergnügen ben angefangenen Unterricht fortzusesen geneigt sei, daß aber ein bauern ber Aufenthalt in Weimar nur vom 29. September bis 29. Oktober einzurichten sei.

Ich habe baber fogleich die Frage an ihn ergehen laffen, ob er ben September über eine wöchentliche Anwesenheit allhier veranstalten, auch vorläufig die Tage so wie die Dauer bes Aufenthalts bestimmen könne.

Sobalb ich Antwort erhalte, vermelbe bieselbe sogleich, überlassend, ob vorläufig Ihro Sobeit einige Melbung zu thun.

Auf morgen erbitte mir die Erlaubniß, aufwarten zu bürfen, um noch einiges Andre zu besprechen. Es sei nir vergönnt, zur Tafel zu bleiben.

Für heute wünsche, daß Beikommendes als ein wohl und herzlich gemeinter, festlicher kleiner Beitrag aufgenommen werden moge!

hochachtungevoll gehorfamft

Weimar, ben 16. August 1817.

3. 20. v. Goethe.

Rach bem bereits früher von uns mitgetheilten Briefe an Frau v. Hopfgarten (Th. 1, S. 276) und bei der vollständigen Uebereinstimmung der ihm zu Grunde liegenden Berhältniffe kann man auch den hier vorliegenden mit ziemlicher Sicherheit als an sie gerichtet ansehen.

# 46.

#### Grengboten, 1878, Rr. 45 (D 23).

Ew. Wohlgeboren erhalten einen verspäteten Dank für Ihre freundlichen Buschriften. Ihre lebhafte Theilnahme an dem Museumsbericht war mir sehr viel werth; denn was sollte man mehr wünschen, als ein Geschäft, das man in Liede und Leidenschaft so viele Jahre betrieden, mit jugendlicher Kraft neu aufgenommen zu sehen und eine fortschreitende Dauer für die Zukunft hoffen zu können. Lassen Sie sich diese Geschäfts- und Wissenschaftszweige jeht und immer treulich empfohlen sein!

Nun einige Anfragen! In dem neuen akademischen Etat finde ich dreihundert Thaler für die Bibliothek ausgesetz; von welchem Termin an find fie zu erheben? Ist Befehl ertheilt, sie auszugahlen? Wohin ist schon etwas ausgezahlt? Rentamtmann Lange kann mich nicht ins Klare seben.

Ferner sind funfzig Thaler für den Bibliotheksschreiber und funfzig Thaler für anzustellende Studenten ausgeseht. Ich muß wünschen, daß diese Posten in suspenso bleiben; denn die Leute nehmen dergleichen Gelder sehr gern als Pfründe und wollen nachher für jede Arbeit bezahlt sein. Diese hundert Thaler können im Einzelnen abverdient werden zum wahren Bortheil des Geschäfts. Ew. Wohlgeboren äußerten einmal, es sei von verschiedenen Posten des Etats vielleicht etwas abzudingen und zu anderweitigem Gebrauch zu verwenden. Könnte es geschehen, so würde es wohlgethan sein, um neue Berwilligung nicht nöthig zu machen. Dabei erlaube ich mir eine Bemerkung.

Der Gtat war bestimmt und ausgesprochen, als mir am 7. November ein Geschäft aufgetragen wird, so weit aussehend, Zeit, Kraft und Geld verlangend wie wenige; ich soll es aussühren mit Güldenapfel und Baum, die (ihre moralischen Kräfte nicht heradzuwürdigen) ohngeachtet der ihnen gegönnten und zugedachten Zulage immerfort in Dürftigkeit und Zeitfarghett leben.

Indem ich nun ohngeachtet ber unzulänglichen Mittel boch ungefäumt vorwärts schreite, ersuche Ew. Wohlgeboren um vorläufige Notiz über jene ersten Fragen und um fortgesette Theilnahme, wie ich benn Borftebenbes nur

vertraulich zur Rotig bringe, mir in einer nächsten Unterrebung bas Beitere porbehaltenb.

Bollten Gie die Gefälligkeit haben, mir die alteren Geh. Kanzlei-Alten zu übersenden, worinnen die Anftellung des Geh. hofrathe Eichstädt nach Müller's Tobe beliebt wurde.

Dich ju geneigten Unbenten empfehlenb.

Des herzogs von Gotha Durchlaucht haben mir einen fehr gnäbigen Brief in Betreff ber Jenaischen Bibliotheksangelegenheit zugesenbet.

Darf ich bitten, beikommendes Untwortschreiben gefällig bestellen zu laffen? Ergebenft

Jena, ben 27. November 1817.

3. 2B. Goethe.

Goethe war durch Reftript vom 7. Oktober 1817 mit der obersten Leitung der neuen Ordnung und Katalogistrung der Bibliothet von Jena beauftragt. — Ueber Güldenapsel s. Ih. 1, S. 232. — Der Brief selbst ist vielleicht an den Geh. Kammerrath v. Stickling, den Schwiegersohn Herber's, gerichtet, dem die Berwaltung der Universitätssinanzen oblag, oder an den Gothalschen Kommissaus in Bibliothetsangelegenheiten, und wol nicht an einen der Kassenbeamten. Bei der ersten Annahme stimmt nur nicht die Anrede Ew. Wohlgeboren.

## 47.

Aus den Papieren der Familie Herder durch Herrn Professor Suphan in Berlin, ebenso wie noch vier spätere Briese, dem Herausgeber gefälligst mitgetheilt und mit Genehnigung des Königs. Preuß. Ministeriums der geistlichen, Unterrichtsund Medizinal-Angelegenheiten hier abgebruckt.

## Em. Wohlgeboren

sage ben verbindlichsten Dank für die mir gegebene Rachricht, und es steht zu hoffen, daß herr Geh. hofrath Sichstädt die Bereitwilligkeit, die er überall zeigt, auch hier bethätigen werbe. Ohne Ew. Wohlgeboren mühsame Arbeit hätte ich nicht wagen dürfen, die meinige zu beginnen, die freilich vorerst nur barinnen besteht, die seit vielen Jahren verdunkelten und getrübten Berhältnisse ins Klare zu sehen, damit man beurtheilen konne, was man und durch wen man es thun will. Haben Ew. Wohlgeboren die Geneigtheit, auch fernerhin von Ihrer Seite zu dauernder Ordnung mitzuwirken!

Die eingesenbete Quittung foll ungesäumt bezahlt werben. [Gigenhändig:] Mich zu geneigtem Andenken entpfehlend ergebenft

Jena, ben 7. Dezember 1817.

Goethe.

Abreffat ift möglicherweise berfelbe wie ber bes vorigen Briefes.

#### Grenzboten, 1878, Rr. 45 (D 23).

Ew. Wohlgeboren nehmen gewiß Antheil, wenn ich versichere, daß im Bibliotheksgeschäfte Alles nach Wunsch geht, wobei ich benn freilich gestehen muß, daß die Vorarbeiten des herrn Staats-Ministers v. Ziegesar, des herrn Seheimen Kammer-Raths Stichling, ingleichen die Einleitung der weimarischgothaischen herren Kommissarien mich vorzüglich in den Stand sehen, entschiedene Schritte mit Sicherheit zu thun. Weine nächsten Wünsche habe deshalb in beiliegenden Blättern einzeln verzeichnet. Wöchten Ew. Wohlgeboren in diesen überdrängten Geschäftstagen die hienach ersorderliche Expedition gefällig beschleunigen, so werden Sie sich um mich und um das gegenwärtige Vornehmen abermals besonderes Verdeinst erwerben.

ergebenft

Jena, ben 13. Dezember 1817.

Goethe.

## 49.

#### Grenzboten, 1878, Rr. 45 (D 23).

Ew. Wohlgeboren den Brief des werthen und wohlgefinnten Mannes und Freundes in Gotha dankdar zurückendend, füge noch den Wunsch hinzu, daß diese Angelegenheit vor der Hand ja ruhen möge. Wenn man den eigentlichen Zweck einer solchen Anstellung bebenkt, so läßt sich mehr als eine Form sinden, unter welcher das beabsichtigte Gute statthaben kann, ohne daß geradezu ein auffallend verneinender Entschluß ausgesprochen zu werden braucht. Ich werbe die Sache, an der mir mehr in wissenschaftlicher als ästhetischer Hinschluß gelegen sein muß, fernerhin überdenken und in vertraulichem Gespräch mich weiter darüber äußern. Bis dahin empfehle ich Ihnen die sämmtlichen Geschäfte, auf die ich einigen Bezug habe, zu geneigter Mitwirkung, wie ich sieher und noch in diesen Legten Tagen ersuhr.

Mit ben aufrichtigften Bunfchen

eraebenst

Jena, ben 19. Dezember 1817.

Goethe.

## **50.**

## Reueftes Bergeichniß einer Goethe-Bibliothet (C 17 c).

+ Ew. Gnaben machen mich fehr glücklich durch die Nachricht, daß Ihro Raiferl. hoheit die Berhandlung wegen des Gartens gnädigst billigen, und allzu wohl sehe ich ein, daß den lieben Kindern für dieses Jahr besonders

ein solcher Aufenthalt unentbehrlich sei. Möchte doch gelingen, auch für die Zufunft diese beliebte und erfreuliche Wohnung der höchsten Familie zu sichern!

Bollte man balbe Jemanden herübersenden, daß wegen der Meubles Abrede genommen würde, zuerst was Frau Griesdach überläßt, sodann was allenfalls zu miethen wäre. Dieses Lettere wäre zeitig abzuthun und mit den Berleihern auf die drei Monate Mai, Juni und Juli zu kontrahiren. Ostern fällt früh; man erwartet mehrere Studirende, die Wohlhabenden sehen sich nach guten Meubles um; was alsdann im Upril noch zu haben sein möchte, könnte nicht befriedigen. Ich weiß nicht, ob man es räthlich sindet, ein paar Wagen damit von Weimar herüberzusenden.

Wegen Weicart's und Müller's liegt ein Blättchen bei; wegen Münchow's habe viel auf dem herzen. Nach der Personlichkeit dieses Mannes, seiner Anhänglichkeit an die höchste Familie, seinen bisherigen Bemühungen und Opfern wäre zu wünschen, daß er zu Ostern noch eine namhafte Summe Geld erhielte und sodann ausgesprochen würde, was ihm viertelsährlich zu Theil werden sollte. Auf dem bisherigen Weg kommen wir zu tief in seine Schuld. Deshalb habe ich auch das mir gesendete Gold zurückbehalten. Wan brauchte sich beiberseits nicht für immer zu binden; ein Jahr aber auszusprechen möchte billig, schicklich und beruhigend sein.

Befehlen Ihro Raiferl. Soheit, so außere ich mich weiter barüber; benn ich wünschte, daß bei wiederholtem Aufenthalt alle Berhältniffe klar würden; alle Berlegenheit ware verbannt.

Mit ben heißeften Bunfchen fur gludliche Erfulung unferer hoffnungen! Gehorfamft

Jena, ben 20. Januar 1818.

Goethe.

Ohne Zweifel an Frau v. Hopfgarten wie das frühere Schreiben vom 16. August 1817 (f. Th. 1, S. 275). Der Brief erscheint als eine natürliche Fortsetzung in der Behandlung der dort entwickelten Berhältnisse, da es sich um die Miethe einer Wohnung in Jena für die Kinder des Erbgroßherzogs und um Honorirung des Unterrichts des Prosessors v. Münchow handelt.

## 51.

Reueftes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothet (C 17 c).

Ein schner Oftertag scheint mir eben recht geeignet, meine theuren Freunde in ihrem ländlichen Aufenthalt zu begrüßen.

Faft unleferlicher Entwurf eines Briefes, auf welchem von fremder hand beigeschrieben ift "Marg 1818". Oftern fiel im Jahre 1818 auf ben 22. Marg.

Aus bem Rachlaffe ber Familie Berber. - f. Mr. 47.

+ Ew. Wohlgeboren

habe diefe Zeit her mehr als einmal hieher gewünscht.

Den armen Rühn verfolgt bei seiner Ortsveränderung das Unheil auf allen Schritten; er selbst liegt jest am Auge beschädigt darnieder. Indessen bleibt das vorsährige Manual mit allen, zwar wohlgeordneten, aber boch noch nicht ganz berichtigten Belegen versiegelt in meinen Sänden.

Der neue Rentamtmann scheint zu dieser Rechnungsführung nicht geneigt; Kühn hat dem Accessissen eine kleine Summe gegeben, größere habe ich schon vorgeschossen, und so trübt sich das neue Rechnungsverhältniß, indem das alte noch nicht ausgeklärt ist.

Wäre es möglich, daß Ew. Wohlgeboren in diesen Tagen herüberkämen, wir würden bald aufs Reine sein. Fast hätte ich Lust, den Rentamtmann Lange auch als Rechnungsführer der Museumskasse vorzuschlagen; die Bequem-lichteit wäre groß. Ich habe jedoch auch wieder Bedenken dagegen. Mündlich wäre das Alles bald durchgesprochen.

Uebrigens geht Alles nach Wunsch; innerhalb der Bibliothek verspricht man die Handwerksarbeit dis Ende Mai fertig, außerhalb dis Ende Juli.

Anfangs Juni operiren die Bibliothekaren [sict], und eh ber Oktober herankommt, foll schon ein Bedeutendes geleistet sein, welches mir sehr angenehm fein wird, weil Serenissimus auf dieses Geschäft einen besonderen Werth legen.

Ew. Wohlgeboren werben beshalb gewiß wie überhaupt gern eingreifen. Des Kühn's Versehung und Unfälle paralifiren mir gerade die bebeutenbste Seite, und wenn ich die Sache nicht so gut im Kopf hätte, so würden mich die Papiere in Verlegenheit sehen. Gönnen Sie mir also die Hoffnung, Sie auf der Tanne zu bewirthen, wo ich diesmal wenigstens für ein Gericht Spargel gutsagen kann.

Bu geneigtem Undenken mich empfehlend

eraebenft

Jena, ben 8. Mai 1818.

Goethe.

53.

Goethe-Jahrbuch, S. 169 (D 64 d). Aus der Handschriftensammlung des Fabrikbestigers Julius Schiller in Berlin mitgetheilt.

Da ber Termin herannaht, an welchem Ihre Schulbverschreibung verfallen ift und ich schwerlich bis dahin nach Jena komme, so will ich nur so viel sagen, daß ich jene Einhundert Thaler mit Interessen auf ein Jahr

garantiren und Sie im Laufe besselben in Stand sehen kann, diese Schuld abzutragen. Richten Sie die Angelegenheit hiernach ein und melben mir den Berlauf! Mit den besten Bünschen

Weimar, den 7. Oftober 1818.

℧.

#### 54.

Grenzboten, 1878, Rr. 45 (D 23). Die Beilage, welche ermabnt wirb, fehlt.

Ew. Wohlgeboren haben die Gefälligkeit, mir wiffen zu lassen, ob für und nach dem in der Veilage ausgesprochenen Wunsche etwas zu hoffen wäre. Ergebenft

Weimar, ben 19. Oktober 1818.

Goethe.

## **55.**

Goethe in amtlichen Berhaltniffen, S. 262 (A 5).

Der Abschied bes ältesten mitwirkenden Freundes muß ben Bunsch um Theilnahme bes jüngern auf bas Lebhafteste erregen, um die Augenblicke bes Scheibens durch entschloffene neue Lebensthätigkeit erträglich zu machen.

Beimar, ben 24. März 1819.

Der Minifter Boigt war am 22. Marz geftorben; die obigen Beilen können füglich nur an einen Amtsgenoffen gerichtet sein.

### 56.

Aus bem Rachlag ber Familie Berber. - f. Rr. 47.

† E. B. überfenbe hiebei bie mitgetheilte Rechnung, bei welcher ich nichts zu erinnern mußte und welche ber Revision zu übergeben Sie bie Gefälligkeit haben werben.

Morgen zu Mittage wünsche bas Bergnügen zu haben, mich über Wehreres zu unterhalten.

Ergebenft

Weimar, ben 3. April 1819.

Goethe.

Möglicherweife an ben Geh. Rath v. Stichling gerichtet.

Rangler Müller's Archiv (II A 5). — Diezel's Berzeichnif (A 33).

Weimar, ben 14. April 1819.

+ E. hw. wünsche Glüd zu bem sehr wohlgerathenen Auffas. Er wird beim Bortrage gewiß allgemeinen Beifall gewinnen. Bor bem Abdruck ließe sich vielleicht über einige Stellen rathschlagen, welches zu einer angenehmen Unterhaltung Gelegenheit geben könnte.

Gehorsamst

Goethe.

Das obige Billet, welches man wol unbebenklich Goethe zuschreiben kann, fteht auf ber Enveloppe zu einem Rekrolog, ben ber Minister Bolgt nach bem Tobe seines Sohnes (19. Mai 1813) versaßt hatte. Es liegt nahe, zu vermuthen, daß bas Schreiben an den Kanzler Müller selbst gerichtet ist. — In Diezel's Berzeichniß (Nr. 6170) ist es unrichtig dem jüngeren Bolgt zugewiesen.

# 58.

Grenzboten, 1878, Nr. 45 (D 23).

Ew. Ercellenz erlauben, daß ich nach meiner Rückfunft von Jena, wohin ich mich auf einige Tage begebe, persönlich für geneigte Mittheilung beitommender wichtigen Alten meinen verbindlichsten Dank abstatte, wobei ich zugleich den erwünschten Erfolg eines so nothwendigen Schrittes zu vernehmen hoffe.

#### Berehrungsvoll gehorsamst

Weimar, den 26. Juni 1819.

3. 2B. Goethe.

Der Herausgeber des Briefes, Dr. Burkhardt, vermuthet, daß berfelbe an den Minister v. Fritsch (f. Th. 1, S. 189) gerichtet sei und sich auf die Oken'sche Angelegenheit beziehe. — Goethe ging am 29. Juni 1819 auf ganz kurze Beit nach Jena.

#### 59.

Grenzboten, 1878, Rr. 45 (D 23).

Ew. Wohlgeboren ersuche burch Beigehendes um eine fleine Nachhilfe in einem bekannten Geschäft und lege zu schnellerer Uebersicht die Alten bei. Soll ich nicht das Bergnügen haben, por Ihrem Abgange Sie noch zu

feben, fo muniche gludliche und vergnügte Reise.

Wich angelegentlichst empfehlend und zugleich versichernd, daß mit herrn Geheimen Kammerrath die Jenaischen Angelegenheiten ich nächstens weiter besprechen und vorbereiten werbe

ergebenft

Beimar, ben 4. Juli 1819.

Goethe.

Der Beheime Rammerrath ift v. Stichling.

60.

#### Rangler Müller's Archiv (II A 5).

+ Weimar, 21. 12. 1819. Aus bem Ratalog über bie zu verauktionirende.

Ein Schreiben Goethe's knüpft an den Katalog über die zu verauktionirende Bibliothet des Dr. Benedikt Wilhelm Bahn in Nürnberg an, welche zugleich eine bedeutende Anzahl von Medaillen — 7300 — enthielt. Als keine Antwort erfolgte, beauftragte Goethe den Kanzler Müller, die Sache in die Hand zu nehmen und sich eventuell an die Riegel-Wiehmann'iche Buchhandlung zu wenden.

## 61.

Aus bem Nachlaß ber Berber'ichen Familie. - f. Rr. 47.

+ Ew. Wohlgeb. sende die schon allzu lang behaltene Bibliothekkrechnung hiedurch dankbarlichst wieder. Ich habe eine Abschrift zu meinen Akten genommen, um das Detail derselben seberzeit vor Augen zu haben; über einiges zunächst zu Verfügende hoffe bald das Wettere zu besprechen. Mich angelegentlichst empsehlend

ergebenft

Weimar, ben 11. März 1820.

3. 28. Goethe.

Abreffat vielleicht v. Stichling?

62.

Goethe-Jahrbuch, S. 287 (D 64 b).

Ew. Hochwohlgeb.

barf mit wahrer Zufriedenheit vermelben, daß ich den 29sten vorigen Monats in Karlsbad eingetroffen und mich von den zeitherigen Kurtagen schon sehr zu einem besseren Besinden gefördert fühle. Ich hatte vorher Warienbad besucht, eine Anstalt, welche allen Denen, die dazu mitwirken, Ehre macht.

Streblte, Goetbe's Briefe. II.

Nun verfehle nicht, als ein zeitiger Staatsbürger ber Monarchie hochbieselben aufs Freundlichste zu begrüßen, um mir fernere gefällige Theilnahme zu erbitten. Ew. hochwohlgeb. botanische Sendung an Gegenständen und Beziehungen ist indessen in Weimar glücklich angelangt und von meinem beauftragten Sohne sogleich Serenissim zu höchstem Wohlgefallen übergeben worden.

Das mir und allen Naturfreunden fo werthe heft, die brafilianische Erpedition betreffend, ist nicht etwa unbeachtet geblieben; eine Anzeige davon in ber A. L.-3. tonnte nicht abwarten; ber Redafteur jedoch wird fich es jur Pflicht rechnen, fie ungefäumt ju überfenden. Darf ich nun wie gewöhnlich noch eine Bitte hinzufügen, so ware es folgende: Im Biloner Rreife, zwischen harchowit und Radnit, auf einer herrschaft bes herrn Grafen Sternberg, hat fich ein merkwürdiger verkohlter Urwald gefunden, es sei von Palmen, koloffalen Karnkräutern ober gar Cafuarinen, wovon Hochdenselben gewiß fcon das Rähere bekannt ift. Der freundliche Dottor Beibler in Marienbad versprach mir davon zu verschaffen; allein ich bin überzeugt, daß ein Borichreiben von Em. Sochwohlgeb, an bortige Behörden wohl am Ersten bewirten muffe, bag mir einige instruktive Stude nach Beimar gefendet wurden. Allenfalls mit ber fahrenben Boft unter meiner Abreffe. 3ch nehme mir um besto eber bie Freiheit zu biefer Bitte, als bie Nachricht von biefem Natur-Phanomen meinen gnabigften herrn gar febr intereffirt, fo daß Sochftbiefelben, halb scherze, halb ernsthaft, beim Abschiebe mich aufmunterten, da ich boch einmal so nabe sei, noch vollends hinzugehen, um gründlichen Rapport abzuftatten, welches benn freilich mit meinem Alter und Befinden nicht vereinbar gewesen. Bor meiner Abreife nehme mir die Freiheit, ein Ristchen Mineralien ju übersenden, welche biese Tage gewonnen. Begen Schlackenwerth ju hat ber Chausseebau einen Sugel aufgeschlossen, wo fich ichone und mannichfaltige pseudovultanische Produtte sammeln liegen. Auch sprengen die Karlsbader, ihren Reben- und hinterhausern Raum ju gewinnen, manche Felsen. hiebei wird jene merkwürdige Granitabweichung, welche verschiebene Arten bes Sornfteins enthält, woraus ber gange Schlogberg, nicht weniger ber Bernhards. felfen besteht, wieber frifch aufgeschlossen und bietet icone Stufen bar. Bor bem 27ften biefes murbe mich ein freundliches Wort von ihrer Seite bier antreffen und höchlich erfreuen.

Gehorsamster

Karlsbad, den 10. Mai 1820.

J. W. Goethe.

Der herausgeber bieses Briefes, v. Loeper, vermuthet, daß Josef Graf von Auersperg (s. d.) Abressat desselben ist. Persönlich lernte ihn Goethe erst am 27. August 1821 kennen, als er dessen Einladung nach seinem Schlosse hartenberg folgte (Briefwechsel zwischen Goethe und dem Rath Grüner, S. 25); indessen war Auersperg mit dem Herzoge Karl August längst besannt, wie der gleichsalls im Goethe-Jahrbuch, S. 289 f. veröffentlichte Brief des Letteren an ihn beweist. So mag es denn erklärlich sein, daß auch Goethe's Brief den Eindruck macht, als wenn er an einen persönlichen Bekannten gerichtet wäre.

Generalanzeiger für Thüringen, 1872, Nr. 40 (D 25).

Freundlicher Theilnahme Beikommendes empfehlend. Mit dem ichonften Morgengruß.

[Jena,] ben 21. September 1820.

gez. G.

#### 64.

Reueftes Bergeichniß einer Goethe-Bibliothet (C 17 c).

+ Berehrte Freundin!

Wie glücklich das Andenken unfrer theuren Prinzessinnen und ihrer werthen Umgebung mich am Reujahrstage gemacht, will ich heute dankbar aussprechen, als an einem zweiten neuen Jahrestag, der uns das lang ersehnte Fürstenpaar endlich wiedergeben soll. Wöge wie der Eintritt zu den geliebten Ihrigen auch die nächste und Folge-Zeit glücklich und froh, mir aber allgemeine Gunst und Gnade des herrlichen Familienkreises lebenslänglich gegönnt sein! Verehrend

gehorfamft

Weimar, ben 3. Januar 1821.

3. 2B. Goethe.

Die Prinzessinnen sind Marie und Auguste, die Kinder des Erbgroßherzogs, welcher am 3. Januar aus Rußland zurücklehrte. Man könnte als Abressatin an die Gräfin Karoline v. Egloffstein (s. d.) benken, Hosbame der Erbgroßherzogin Maria Paulowna, welche mit in Petersburg gewesen war.

## 65.

Goethe in amtlichen Berhaltniffen, G. 130 (A 5).

E. W. wünsche in diesen Tagen zu sehen, um mich mit Ihnen auf die hergebrachte interessante Weise zu unterhalten. Borber aber möchte ich eine Berlegenheit beseitigt wissen, in der ich mich um Ihretwillen besinde.

Sie haben nämlich das von herzoglicher Bibliothet Ihnen anvertraute Exemplar des . . . . . . durch Anstreichen, Beschreiben, Ausstreichen auf eine mir undegreifliche Beise beschädigt. Die Sache ist der herzoglicher Kommission zur Sprache gekommen und hat eine sehr unangenehme Empfindung erregt. Auch ist der Borfall von der Art, daß ich kaum weiß, wie ich eine unerfreuliche Berfügung zurüchalten will. Gar sehr wünschte ich daher, daß Sie mir einige Erläuterung gäben und einen Anlaß verschaften, der Sache eine

Wendung zu geben, wodurch die Bibliothet satisfacirt und das Auffallende bes Ereigniffes vermindert würde. Neigung und gute Meinung bewegen mich zu biesem außergeschäftlichen Schritte.

Ohne Datum. (In Diezel's Berzeichniß [A 33] unter Februar 1822.)

Weber bas beschäbigte Werk, ein sehr seltenes und im Buchhandel nicht mehr vorkommendes, noch der (1834) bereits verftorbene namhafte Schriftsteller werden uns genannt.

#### 66.

#### Reueftes Berzeichnig einer Goethe-Bibliothet (C 17 c).

+ Eben im Augenblick meiner Abreise nach Marienbad erhalt' ich bas heft zur "Naturwissenschaft"\*), von welchem ich ein Exemplar übersenbe, dem ich bas unenglische Papier zu verzeihen bitte. herzlichen Dank für die Theilnahme, die ich auch fernerhin in Anspruch nehmen werde. Sollten Sie mir Einiges von fossilen Knochen zubenken, so wäre es gerade die schönste Zeit, solche zu übersenden, indem mein Sohn zene Zeugnisse der Urwelt so eben in einem eigens dazu eingerichteten Gartenzimmer ordnet.

Möge auch sonst in dem hefte für Sie geschrieben sein und Sie von Allem, was sonst Meiniges vor Augen kommen möchte, sich freundlich das herz- und Sinngemäße aneignen. Gedenken Sie mein mit der geliebten Freundin und lassen und die hoffnung nicht aufgeben, wieder einmal personlich zusammenzutreffen!

Treulichst

Weimar, 15. Juni 1822.

J. W. v. Goethe.

\*) Bur Naturwissenschaft überhaupt, befonders zur Morphologie. Ersten Bandes viertes Heft. 1822. — Vielleicht ift Graf Reinhard (s. d.) der Abressat, dem Goethe in seinem Briese vom 10. Juni 1822 die Zusendung dieses Heftes vor seiner Abreise verspricht; nur der Wunsch, "sossile Knochen" von ihm zu erhalten, will nicht recht stimmen. Noch viel weniger wurde die Annahme passen, daß der Bries an Staatsrath Schulz gerichtet sei, an welchen Goethe vermuthlich das obige Heft mit einem Briese schulz, der verloren scheint (s. Brieswechsel zwischen Goethe und Staatsrath Schulz, S. 249, Anmerk. 4).

Döring'iche Sammlung (A 1). — Berliner Sammlung (A 2). — Ueber Kunft und Alterthum, Bb. IV, 1, S. 65—72 (D 52). — Goethe's Werke, Th. 29, S. 379—382.

Marienbad, Ende Juni 1822. Ich las bie brei Bande biefes mir langft vortheilhaft genannten Romans.

Die aus der Zeitschrift "Ueber Kunst und Alterthum" in Goethe's Werke übergegangene Beurtheilung des Romans "Gabriele" von Johanna Schopenhauer (Leipzig 1819—1821) hat nur durch die Schlusworte etwas Briefähnliches. Sie lauten: "Und so sei eine reine freundliche Theilnahme treulich und dankbar ausgesprochen." Odring hat in seiner bekannten Sammlung unter Auskassung diese Worte und mit einigen anderen Aenderungen, unter Anderem auch mit Zusehung des Datums, den 24. Juni, einen Brief daraus gemacht; indessen lann natürlich nur die von Goethe selbst herstammende Gestalt des Ganzen maßgebend sein. Was die Abresse anderenst sehr milde und artig gehalten ist, auf direkten oder indirekten Wunsch der ihm nahe befreundeten Versasserien des Romans geschrieben hat.

# 68.

(Augsburger) Allgemeine Beitung, Beilage zu Rr. 358 vom 24. Dezember 1878 (D 4).

.... Mufitfreunde fehr verpflichten, wenn .... wollten, daß die Rapelle bei diefer Gelegenheit freundlichen Beiftand leifte, weshalb mir feiner Zeit gefällige Rachricht erbitte.

## Hochachtungevoll

ergebenft

Weimar, ben 29. Oftober 1823.

3. 2B. v. Goethe.

Auf ein öffentliches Konzert bezüglich, welches Madame Szymanowska in Weimar geben wollte; am 28. Oktober hatte fie in Goethe's Haufe gespielt. — Rach ber Bermuthung von W. Freiherrn v. Biedermann find die Worte an Eberwein gerichtet.

### 69.

Goethe's Naturwissenschaftliche Korrespondenz, S. 401 (A 23 b).

Durch herrn Keferstein's Reisebemerkungen, 1. Theil, 3. heft, seines "Geognostischen Deutschlands" werben wir von mehreren Theilen bes Tirols,

befonders auch von Gastein und dem Wildbad unterrichtet. Dabei kann nun dem Freunde mineralischer Erzeugnisse nichts angenehmer sein, als daß herr Doktor Storch, Medizinalrath und Badearzt aus Gastein, sich selbst an diesen Gegenständen erfreut und mit Müh' und Gesahr sich davon Kenntnis und eine schone Sammlung erworden; man würde also gewiß keine Fehlbitte thun, wenn man gedachten werthen Mann ersuchte, von dortigen Gebirgsarten, besonders von den Felsen um die Quelle und von sonstigem granitischen und gneisartigen Gestein mäßige Musterstüde gefällig mitzutheilen.

Sollte von dem Rathhausberge aus dem Versuchsstollen am sogenannten Kniedes, wo ein Gang von quarzreichem Granit aufsetzt und in welchem sehr schöner Blauspath bricht, zu erhalten sein, so wäre es höchst angenehm. Könnten vielleicht Stusen mit Molyddän, Kalkspath, krystallisirtem Zeolith abgelassen werden, so würde man solches dankbar erkennen. Auf dem Rathhausberge sollen Berylltrystalle vorkommen, auf der Inselsberger Blaick ein Gemenge von spathigem Bitterkalk, apfelgrünem Talk und schönem Nigrin. Was hiervon zu erlangen wäre, vielleicht auch eine kleine Quarzstuse mit eingesprengten Goldblättchen, würde man zur Erinnerung an den Geber dankbar verwahren.

[Januar 1824.]

## 70.

Aus ben Papieren ber Familie Berber's. - f. Rr. 47.

+ Ew. Hochwohlgeb.

erlauben, in einer Neinen Angelegenheit mich an Dieselben zu wenden und um eine Gefälligkeit zu bitten, beren Gewährung, je nachdem die Umstände es erlauben, wohl geziemend hoffen darf.

Ich werbe nämlich von einigen auswärtigen sehr werthen Freunden um handschriftliche Denkmale von Herber und Wieland dringend ersucht; nun ist Alles, was mir von diesen genannten theuren Männern übrig geblieben, vertraulich und bedeutend, desse ich mich nicht entäußern darf.

Sollte unter ben Papieren, an benen es in Ihrer hochgeschähten Familie nicht fehlen kann, irgend etwas prosaisch weniger Bebeutendes ober poetisch Erfreuliches [fich] vorsinden, so wurde dessen Mittheilung dankbarlichst erkennen und von meiner Seite gern etwas Gefälliges dagegen erwidern.

Berzeihung ber Zudringlichkeit! Aber eben in diesen Tagen erhalt' ich einen Wahnbrief in dieser schon einige Jahre verschobenen Angelegenheit. Haben Sie die Güte, diesen frommen Wunsch Ihrer Frau Gemahlin so wie mich selbst allerbestens zu empfehlen.

Ergebenft

Weimar, ben 27. März 1824.

3. W. Goethe.

Bermuthlich an Herber's Schwiegersohn, Geh. Rath v. Stichling, gerichtet.

Grenzboten, 1874, Nr. 6 (D 23). — Reueftes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothet (C17c).

Sie sagten einmal, theuerster Freund, Sie könnten Marienbad nicht ohne mich denken, und Sie sind überzeugt, daß ich gerade jest in dem Fall bin, mich nicht ohne Marienbad denken zu können. Die ersten schönen Tage des Monats lassen mich nicht im Hause verweilen, und wenn man einmal draußen ist, so möchte man denn auch über alle Berge, und ich weiß recht gut, über welche.

Sollen benn nun meine lieben schlanken Gestalten quer über die Terraffe hüpfen ober ber Länge nach hin und her wandeln, und ich soll weber Zeuge bes Einen noch Geselle bes Andern sein?

Alle meine Freunde wollen mich von hier weg; benn fie merken wohl, daß mir etwas fehlt, das ich auswärts suchen sollte; treten die Aerzte nun gar hinzu und rathen das Gleiche, so können Sie denken, daß ich unruhig und ungeduldig werde.

Ganz sicher find Sie nicht vor mir. Denn kam' ich auch nur zum Besuch auf wenige Tage, so sollten das schon Festiage werden, wenn fie sich an die schönen vom goldnen Strauß anschließen wollten; von meiner Seite würde es sich Alles sinden wie damals, und hofft man nicht Erwiderung, die man wünscht?

Allzu hinderlich find aber tägliche Forderungen, die von allen Seiten an mich ergehen, die ich nicht ablehnen und kaum übertragen kann; mich beftürmet gar Bieles und Bedeutendes, das mich und Andere betrifft, Oeffentliches und Häusliches, herkömmliches und Unerwartetes. Ueberdies müssen wir Alle vor Augen haben das Jubiläum unseres gnädigsten herrn, das am dritten September eintritt. Die wenigen Wochen dis dahin, wie leicht und schnell vergehen sie! Und so werd' ich denn zwischen Wollen und Hoffen, zwischen Rothwendigem und Jufälligem dergestalt hingehalten, daß ich so leicht nicht einen Entschluß fassen und mich doch auch nicht entschleden resigniren kann.

Nun aber wünsche höchlich, Sie mögen meiner fleißigst gebenken, daß, wenn ich ankäme, Alles ware wie gestern (?) zu Karlsbab auf der Wiese, wobei ich denn hoffe, daß besonders die gegitterten schottischen Kleider wieder anzutreffen sind und was sonst noch Bekanntes und Liebliches an Elbogen, Engelhaus, Aich und den hammer erinnern könnte.

Und so wünscht' ich benn auch den frühren Sasten, die sich wieder eingefunden haben, bestens empsohlen zu sein. Frau v. Bülow, denen herren v. Wartenburg, Schack und Petrowsky, besonders auch dem H. Grafen St. Leu, wenn sein Zutrauen ihn wieder nach Narienbad führen sollte.

Und so bitte nunmehr zur guten Stunde H. Grafen Rlebelsberg und ben theuren Eltern empfohlen zu sein.

Wenn das in Strafburg noch glücklich angelangte Bild ber lieben Aeltesten übergeben worben, so wird fie ein Eigenthumsrecht daran gewiß

empfinben. Möge bie Mittlere zu allem ihren Muthwillen wieberhergestellt sein und bie Jüngste in holber Natürlichkeit herangewachsen, ihre Umgebung erfreuen.

Und so schließ' ich, ob ich gleich noch vielerlei zu sagen habe. Führen Sie es unter einander im freundlichsten Gespräch am Weiteften aus.

17. Juni 1825.

Daß der Abressat mit der Familie Levehow in naher Berbindung steht, ist aus dem Inhalte des Briefes leicht zu sehen; indessen reichen die vorhandenen Nachrichten nicht aus, um zu bestimmen, ob derselbe für einen zweiten Grafen Alebelsberg, für den Baron v. Brösigse oder irgend eine andere der Familie nahestehende Personlichteit bestimmt gewesen ist. Auch die sonst genannten Personen kommen mit Ausnahme des Grafen von St. Leu, des früheren Königs von Holland, in Goethe's Werken wol nicht vor.

# 72.

Allgemeine Theaterzeitung und Unterhaltungsblatt, No. 33, S. 135. Wien 1826.

Sie senden mir ein Kunstwerk, das immer unmöglicher scheint, je länger man es ansieht; ja, es würde ganz unbegreiflich sein, wenn man nicht zugeben müßte, daß Freundschaft und Liebe die Grenzen der Einbildungskraft selbst zu überschreiten vermögen.

Wie schmeichelhaft mir in biesem Sinne die unvergleichliche Gabe sei, die mir unerwartet aus der Ferne kommt und mir ein ganz neues, werthes Berhältniß ankündigt, dies ermessen Sie selbst und empfinden, wie dankbar ich sein muffe.

Da ich nun aber mich allzu tief verschuldet fühle, so ergreife ich zu einiger Erwiberung bas Nächste, was mir zu handen liegt. Uebersenden Sie bies der verehrten Frau als Zeugniß meiner Dankbarkeit, die ich in Worte zu sassen ganz unvermögend ware u. s. w.

[Enbe 1825.]

Die Mittheilung bieses sonst wol unbekannten Brieses verdanke ich herrn Dr. Rollett in Baden bei Wien, der zugleich auch aus der obengenannten Zeitschrift die nothigen Data zu dessen Berständniß hinzugefügt hat. Gräfin Rosa v. Kaunis hatte bereits seit mehreren Jahren durch vorzügliche Stickereien, welche der Referent in der Theaterzeitung "Aabelgemalbe" nennt, Landschaften, Figuren nach Antiken, einen Christuskopf, die Porträts von Wallenstein und Goethe, Aussehen erregt. Ein neu entworfenes Porträt, welches schoner als das erste war, mit einem reichen Kranz von Immortellen umwunden, sandte sie Goethe als Weihgabe zu seinem Jubelseste am 25. Rovember 1825. "Ein geachteter Literator des öfterreichischen Kaiserthums", sagt der Referent, "wurde von der beschenen Kanstlerin beauftragt, dieses schone

Werk bem Meister zuzumitteln, ber sich in seiner freundlichen Antwort folgendermaßen über die erfreuliche Gabe außert." — Und es folgt dann unser Brief. Aber wer ist der Literator? Dr. Rollett denkt an Deinhardstein oder Grillparzer, beweist es aber ebenso wenig, wie wir es abweisen können. Goethe hatte viele Beziehungen in Wien, und die Zahl der Möglichkeiten ist recht groß.

### 73.

Neueftes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothet (C 17 c).

Ew. Hochwohlgeb. bin auf bas Angenehmfte verpflichtet für gefällige Einleitung, daß die von unferm gnädigften herrn dem Buchhändler Wagner zu Neuftadt an der Orla gegönnte Auszeichnung durch mich an denselben gelangen folle. Einem verdienten Manne im Staate freundlich Glud wünschen zu tonnen, ist ein erfreulicher Auftrag.

E. Hw.

gang gehorfamfter Diener

Beimar, ben 18. Auguft 1827.

3. 2B. Goethe.

Ueber die Sache selbst s. oben S. 370 bieses Bandes. Der Brief kann füglich nur an den weimarischen Beamten gerichtet sein, durch welchen Goethe den betreffenden Auftrag des Großherzogs erhielt, also vielleicht Graf Edling oder R. W. Freiherr v. Fritsch.

# 74.

## Goethe-Jahrbuch, G. 304 (D 64 b).

Em. Wohlgeb.

habe hiedurch zu vermelden, daß die leste Sendung, datirt vom 2. September, seiner Zeit glücklich angekommen, wobei denn abermals zu danken habe, daß Ihre Aufmerksamkeit einige eingeschlichene Fehler des Originals zu tilgen gewußt. Unbei sende die Eintheilung der verschiedenen poetischen Arbeiten in die fünf Bande der dritten Lieferung; das Meiste ist nun schon in Ihren Händen, das Original zum XIV. und XV. Bande folgt nächstens. Die beiben ungedruckten Anfügungen zum XII. und XV. Bande sende später. Besonders wünschte den Anfang von Faustens zweitem Theil am Längsten zu behalten. Da es gleichgiltig ist, welcher Theil zulest gedruckt wird, so wünschte, daß Sie die Einleitung träfen, diesen erst gegen das Ende vorzunehmen. Haben Sie bei der von mir intentionirten Eintheilung noch irgend etwas zu erinnern, so bemerken Sie solches gefällig!

Der ich diese Angelegenheit Ihrer fernern Theilnahme auch hiermit zum Besten empfohlen haben will.

Em. Wohlgeb.

ergebenfter Diener

Weimar, ben 18. September 1827.

3. 23. v. Goethe.

Abressat ist vermuthlich ebenso wie für die folgenden Briese vom 26. Oktober 1827 und vom 7. Juni 1829 der Faktor der Cotta'schen Druckerei, Wilhelm Reichel (s. d.); übrigens ist ein Bries von demselben Datum wie der vorliegende auch in dem Berzeichniß der an Cotta selbst gerichteten. — Der Inhalt des 14. Bandes ist: "Der Triumph der Empsindsamkeit", "Die Bögel", "Der Großkophta", "Der Bürgergeneral"; des 15. Bandes: "Die Ausgergener, "Die Ausgewanderten", "Die guten Weiber" und "Novelle". Letztere ist unter der ungedruckten Anfügung für den 15. Band, die Erweiterungen sind unter der für den 12. Band demerkten zu verstehen.

**75.** 

Goethe-Jahrbuch, S. 305 (D 64 b).

Ew. Wohlgeb.

vermelbe schleunigst die glückliche Ankunft der vollständigen zweiten Lieferung meiner Werke, Sedezausgabe unter Kreuzband so wie der begonnenen Ottavausgabe.

Was Sie hie und da bemerkt und wie Sie nachgeholfen, erkenne durchaus dankbar. Den Mangel auf dem Titel habe freilich und (?) ungern gesehen; weil man aber in alten Tagen Manches hingehen läßt, was man in jüngeren gerügt haben würde, so unterließ ich's anzuzeigen und thut mir's leib, daß ich auch in diesem Sinne Schuld an dem mehreren Auswand habe.

hiebei folgen noch einige Defiberata zu bem britten Banbe, Bemerkungen zu bem vierten, welche fich gludlicherweise auf wenig Drudfehler beziehen.

Für mich ist es eine große Beruhigung, diese Angelegenheit in Ihren Händen zu wiffen; sie ist überhaupt von so bedenklicher Art, daß ich wol wünschen darf, die noch übrigen drei Biertel mit Ihrem treuen Beistand durchgeführt zu sehen. Senden Sie mir doch auch, wie ein Band der Ottavausgabe beisammen ist, ein Exemplar auf Schweizerpapier mit der sahrenden Bost; ich würde es sauber binden lassen und vorzeigen.

Mit den besten Wünschen und hoffnungen, vertrauend fernerer Theilnahme, empfehle mich geneigtem Andenken.

Ergebenft

Weimar, den 26. Ottober 1827.

3. 2B. v. Goethe.

Abressat wie beim vorigen Brief. Man sieht aus dem Briese selbst in Berbindung mit dem spater solgenden vom 7. Juni 1829, daß die Oktavausgabe letzter hand nach korrigirten Exemplaren der Sedezausgabe hergestellt wurde.

Goethe-Jahrbuch, S. 188 (D 64 d).

Ew. Wohlgeb.

erhalten hiebei mit vielem Dank für das übersendete Porträt den revidirten Bogen 24. Daß der 25ste schon so viel Manuskript aufnimmt, ist mir sehr angenehm. Das Fehlende folgt morgen.

Mit ben freundlichften Grugen und Bunfchen

ergebenft

Weimar, ben 24. Mai 1828.

3. 2B. v. Goethe.

Abreffat vermuthlich 2B. Reichel. Bgl. G. 77 und 474.

#### 77.

The autographic mirror Nr. XI. London, Friday Juli 15th. Facsimile.

E. B. für die lette angenehme Mittheilung schönstens zu danken, habe bisher aufgeschoben, weil ich, wie es jest geschieht, zugleich noch um eine keine Befälligkeit ersuchen wollte.

hiebei folgen drei Stück Amphibol (Hornblende), ingl. drei Stück Pyrogen (Augiten), beide vom Wolfsberg in Böhmen. Bei dem ersten ist schon eine Einwirkung des Feuers merklich; bei dem zweiten wollte bemerken, daß die rothe einsihende Erde so viel als möglich zu beseitigen wäre. Deshalb die Krystalle wohl zu zerschlagen und das innerste rein glänzende Schwarze der Untersuchung zu unterwerfen bitte.

Se find zwar beibe Mineralien öfters untersucht; doch wünschte ich diese, von einer Stelle entnommen, durch Ihre sorgfältige Behandlung nochmals geprüft. Sie sind hier entschieden eines Ursprungs und unterscheiden sich nur bei genauerer trystallographischer Betrachtung; die chemischen Resultate werden sich auch einander annähren sic!].

Erhalt' ich biese gewünschten Untersuchungen, so nehme mir die Freiheit, noch einiges Andere zu gleichem Zweck zu übersenden. Möge es mir doch gegönnt sein, bald wieder einmal persönlich von dem weitern Glück Ihrer Forschungen Kenntniß zu nehmen!

Graebenft

Beimar, den 4. Februar 1829.

Goethe.

Es liegt am Rachften, an einen Professor ber Chemie in Jena als Abressaten zu benken, vielleicht Dobereiner ober Wackenrober (f. b.).

Goethe-Zahrbuch, S. 306 (D 64 b).

Em. Wohlgeb.

habe hiermit anzuzeigen, bas burch Bermittlung des herrn Golbbed zu Nürnberg abgesendete Packet sei glücklich angekommen und also für diesmal kein weiteres Bebenken. Zugleich vermelbe jedoch, daß mit der nächsten fahrenden Post ein kleines Packet an Dieselben abgehen wird, enthaltend den 18., 19., 20. Band der kleinen Ausgabe, revidirt zum Behuf der Oktav-Edition.

Der ich, bas Befte wünschenb, mich zu geneigtem Unbenten beftens empfehle. Ergebenft

Weimar, den 4. Juni 1829.

3. 2B. v. Goethe.

Abreffat ift mahricheinilich wieder B. Reichel, f. S. 77, 474 und 475. — Die brei bezeichneten Banbe enthalten "Wilhelm Meister's Lehrjahre".

79.

Goethe-Jahrbuch, S. 194 (D 64 d).

Ew. Wohlgeb.

muß nach langem Warten endlich doch vermelden, daß die Gremplare der fiebenten Lieferung weder für mich noch für die Substribenten angekommen find, da die Hoffmannische Hofbuchhandlung sie seit 14 Tagen erhalten. Auch ist der gewöhnliche Avisbrief nicht eingegangen, und ersuche deshald, mir einige Rachricht zu geben und allenfalls dafür zu sorgen, daß die Stockung gehoben werde. Vielleicht kommt das Packet indessen, doch sinde eine solche Anzeige nicht unnöthig.

Dich geneigtem Anbenten beftens empfehlenb

ergebenft

Weimar, ben 9. Juni 1830.

3. W. v. Goethe.

Abreffat wie beim porigen Brief.

80.

. Albert Cohn, Ungebrucktes (A 28): Goethe, Rr. 7, S. 86.

Beim Aufraumen finde ich heute Beikommendes, welches aufzuheben Ihnen vielleicht nicht unangenehm ist. Sch sende solches mit den besten Wünschen zu Ireulichst

Weimar, ben 27. Februar 1831.

Goethe.

Abreffat Dr. Beller?

Reueftes Bergeichnig einer Goethe-Bibliothet (C 17 c).

Bon dem französischen Botaniker und Pflanzenzeichner Turpin wünschte einige biographische Kenntniffe.

Weimar, ben 8. Marg 1831.

82.

Goethe in amtliden Berhaltniffen, S. 342 (A 5).

Un ben ... 92. zu 92.

Obgleich sich Großherzogliche Oberaufsicht sowol bei dem Großherzoglichen Landschaftstollegio als auch bei dem Großherzoglichen Oberkonsistorio dahier verwendet hat, daß dem ... N. die früher von dem Professor M. aus landschaftlichen Mitteln bezogene Besoldung gegönnt werden möchte, so sind doch von beiden Behörden ablehnende Antworten eingegangen.

Dagegen hat Man diesseits beschloffen, bem R. zu seiner Aufmunterung und für die manchen von ihm so willig geleisteten außerordentlichen Unstrengungen eine Remuneration von . . . Thalern Sachs. zu verwilligen.

Ohne Datum (in Diezel's Berzeichniß [A 33] unter bem 3. Kebruar 1823).

83.

Goethe in amtlichen Berhaltniffen, G. 346 (A 5).

Ew. Wohlgeboren darf nicht verhehlen, daß nach meiner Unsicht die Bibliotheksverwandten ganz wohlgethan, das erbetene Buch unter den vorliegenden Umständen zu verweigern, indem ihnen nicht zuzumuthen ist, daß sie eine Berantwortung über sich nehmen sollen, von der sie durch ein Wort ihres Borgesehten entbunden werden, der die Berhältnisse allein beurtheilen kann. Auch ist heute die Anordnung ergangen, daß Ihnen das Werk geschickt werde. Dabei kann sedoch den Wunsch nicht unterdrücken, daß in ähnlichen Fällen, welche sich gar wohl wiederholen können, eine einsache Anzeige der Sache künftig beliebt werde, weil es nicht wohlgethan ist, leidenschaftliche Neußerungen in irgend ein Geschäft zu mischen, am Wenigsten in ein solches, wo man gegen persönliche Benühungen nicht bittere Vorwürse erwarten darf.

Goethe in amtlichen Berhaltniffen, S. 346 (A 5).

Unterzeichnete Behörde hat alle Ursache, mit dem Benehmen des herrn N. wovon sein Bericht Jena, 8. Rovember d. J., Kenntniß giedt, zufrieden zu sein. In einem solchen Falle wie der, wovon die Rede ist, und welcher mehr oder weniger problematisch bleiben muß, ist die hauptsache, daß man sein Bersahren zu legitimiren, zu zeigen wisse, daß man unter den gegebenen Umständen und Bedingungen das Seinige gethan. Denn an Widersprüchen, Berichtigungen, Besserwissen ber Personen vom Fach wird es niemals sehlen.

Obige Quelle giebt nachstehende Erläuterung: "Literarische Arbeiten eines unter Goethe dienenden Beamten waren in diffentlichen Blättern getadelt worden. Der Beamte nahm dabon Beranlassung, seinem Chef nicht nur solches anzuzeigen, sondern auch seine Arbeit aussührlich in einem Bericht zu rechtsertigen." Goethe antwortete auf benfelben im Ramen der "Oberaufsicht zc.".

# **85.**

Goethe in amtlichen Berhaltniffen, G. 347 f. (A 5).

Auf ben 2c. N. unter bem 13ten dieses Monats anher erstatteten Bericht, in welchem berselbe barauf angetragen hat, daß dem akademischen Bibliothekspersonal die bisherigen Arbeiten an Sonn- und Festtagen erlassen werden möchten, eröffnet man bemselben, "daß bei vorgerücktem Geschäft und eingetretenen andern Berhältnissen gedachtes Personal sowol an Sonntagen als auch an den beiden hohen Festtagen, zu Welhnachten, Oftern und Pfingsten so wie die beiden Bußtage nicht weiter zu arbeiten verpslichtet sein sollen, wogegen aber alle sonstigen Universitätsserien, die städtischen Jahrmärkte und früher sonst abusive eingeschlichene Tage nie als Ferien betrachtet werden dürfen."

hierbei sest man jedoch das Vertrauen in gedachtes Personal, daß dasselbe an den gewöhnlichen Arbeitstagen einen angestrengten Fleiß in zweckmäßigen Bemühungen um so mehr bethätigen werbe.

1827.

Die Bibliotheksbeamten in Jena wurden 1817 behufs schnellerer Beendigung ber neuen Aufftellung der akademischen Bibliothek verpflichtet, gegen eine bestimmte Remuneration auch an Sonn- und Festiagen zu arbeiten. Erst jest erfolgte die Milberung dieser Bestimmung.

Goethe in amtlichen Berhaltniffen, G. 348 f. (A 5).

Schon unter dem . wurde dem Herrn 12. N. eröffnet, daß derselbe sich bestreben solle, die ihm aufgetragene Arbeit dis zum . zu vollenden, und hat man leider dis jett diese damals ausgesprochene Aufsorderung nicht realisit gesehen, indem zwar, jedoch höchst spärlich, Einsendungen erfolgt sind. Ob Man nun gleich die frühern Leistungen des 12. N. in den ihm übertragenen Leistungen (?) nicht vertennt, so steht doch die seit . geleistete Arbeit in keinem Berhältnisse mit der ihm zugebilligten Remuneration, und sieht Wan sich veranlast, denselben ernstlich aufzusordern, die ihm übertragene Arbeit schleunigst zu vollenden, indem Man sich sonst genöthigt sehen wird, sich anderer Personen in dieser Hischt zu bedienen, welche mit Freuden und Thätigkeit [sic!] sich schon erboten haben.

Es folgen zwar hier die Quittungen auf die Monate November, Dezember und Januar im Betrag an 30 Athlir. autorifirt zurück; jedoch bemerkt Man dabet, daß erst dann eine weiter zu ermessende Auszahlung irgend einer Remuneration erfolgen kann, wenn die dem Hrn. 2c. N. aufgetragene Arbeit gänzlich vollendet ist.

Weimar, ben 27. Diai 18 . .

## 87.

Goethe in amtlichen Berhaltniffen, S. 349 (A 5).

Da nunmehr das . . Geschäft so weit vorgerückt ist, daß Ihre Gegenwart dabei von besonderem Nupen sein kann, so wünsche, daß Sie die Weihnachtöserien hier zubringen und sich so einrichten, Ihre ganze Zeit diesem bedeutenden Geschäfte widmen zu können, theils um sich mit demselben vollkommen bekannt zu machen, theils, wenn es nöthig befunden würde, sogleich mit einzugreisen. Die Sache ist von großer Wichtigkeit und muß wohl überdacht und vielfach besprochen werden.

Ein Schema, mit welcher Ordnung wir die Arbeit vornehmen wollen, erhalten Sie bei Ihrer Ankunft, so wie ein genaues Diarium über die Beschäftigung der ganzen Zeit zu führen ist. Wir müffen uns vorbereiten, von unsern Schritten sowol als von jedem Auswande genaue Rechenschaft zu geben.

An einen Untergebenen, welchen Goethe in Berbacht hatte, er suche ber Diaten halber kurz abzumachende auswärtige Geschäfte gern in die Länge zu ziehen.

Goethe in amtlichen Berhaltniffen, S. 351 f. (A 5).

Das Bergnügen, welches Herr N. seinen hohen Gönnern und den Beimarischen Kunstfreunden zugedacht, ist durch ein übereiltes Einpacken sehr gestört worden. Der allzu starke und schwere Rahmen war an den Kasten nicht angeschraubt, das Bild nicht einmal in dentselben befestigt. Ueberdies blieb noch ein Spielraum, wodurch Rahmen und Bild zu schaukeln Gelegenheit fanden, wie man denn schon bei Ankunft des Kastens ein unerfreuliches Klappern bemerken konnte.

Das Bilb ist daher ringsherum, wie es den Falz berührte, beschädigt. Hierzu kommt noch, daß der gute Künstler einen einfachen Blendrahmen genommen, dessen innere scharfe Kanten nicht einmal abgerundet worden und an welchem die jest durchaus gebräuchlichen Keile zum Unspannen nicht besindlich sind. Zenes hat schädlich gewirkt, daß rechts oben, im klaren himmel, ein scharfer Eindruck entstanden, und Lesteres, daß die vielen Falten, die das Bild nunmehr wirft, nöthig machen, solches auf einen neuen Blendrahmen aufzuziehen.

Da sich ber Künstler im Bilbe selbst so viel redliche Mühe gegeben und alles Lob verdient, so mache man ihn aufmerksam, wie er zulest das Einpacken ja nicht Andern überlassen, sondern selbst sorgkältig vornehmen möge. Auch wünschte Man ihn zu überzeugen, daß ein disproportionirter goldner Rahmen einem solchen Bilbe keineswegs Bortheil bringt, sondern vielmehr Forderungen veranlaßt, welche die gelungensten Arbeiten der größten Meister nur befriedigen.

Das Bild ist an einen geschickten Restaurator, herrn Lieber, abgegeben, in hoffnung, daß hr. N. bei seiner hierhertunft solches in gutem gefälligen Bustand antreffen werbe.

Uebrigens wünscht Man dem wohlbegabten und ftrebsamen Künstler alles Gute.

Der Brief ist an ben mit ber speziellen Direktion bes jungen Mannes Beauftragten gerichtet. — "Lieber" ist wol ibentisch mit bem Th. 1, S. 411 Genannten.

## 89.

Goethe in amtlichen Berhaltniffen, G. 355 (A 5).

Uebernehmen Gie, werthefter herr n., gefällig nachgemelbetes fleine Gefcaft.

A. X., ein Knabe von vierzehn Jahren, wohnhaft zu V. bei seiner armen Mutter, melbete sich schon verschiedentlich bei dieser und jener Behörde, Zeichnungen vorweisend, welche bei aller ihrer Unvollkommenheit doch immer auf ein angebornes Talent hindeuten. Endlich gelangt sein Gesuch auch an mich, und ob ich gleich Niemanden bestimmen möchte, sich der bildenden Kunst zu widmen, weil sie schwer zu erlernen und noch schwerer ist, durch das Erlernte

einen Lebensunterhalt zu erwerben, so bin ich boch geneigt, mich versuchsweise nach biesem Knaben umzuthun.

Bollten Gie also fich zunächft erfundigen:

- 1. um feine jetige Lage,
- 2. welchen Schulunterricht er genoffen, und welche Zeugniffe er bon feinen Lehrern erhalt,
- 3. wann er etwa fonfirmirt wirb,
- 4. was für ihn junachft ju thun ware.

Freilich sind die Zeichen-Anstalten in B. nicht sehr förderlich. A. ist alt, und B. möchte wol schwerlich einen Schüler weiter bringen. Da aber der Knade sonstige Fähigkeiten zu haben scheint, auch schon eine hübsche hand schreibt, so wünschte ich ihn am Liebsten hierauf gerichtet zu sehen, nicht weniger auf Geometrie, welche denn doch zuleht alles Nachbilden regeln muß, da er denn nebenher Köpse, Figuren, und wozu er sonst Lust hat, nachzeichnen mag. Biel kann ich nicht thun, und das Wenige möchte ich wohl angewendet wissen. Mündliche oder schriftliche Nachricht hierüber erwartend, wünsche wohl zu leben und meiner freundlich zu gedenken.

In der oben zitirten Schrift wird noch mitgetheilt, daß der hier in Betracht fommende Anabe offen zu erkennen gab, er habe mehr Lust zur Schreiberei als zur Malerei.

### 90.

Goethe in amtlichen Berhaltniffen, S. 357 (A 5).

Der Auftrag Serenissimi, dieses zu überschreiben, veranlaßt mich sedd zugleich, eine vertrauliche Anfrage und Erklärung zu thun. Ich habe in ähnlichen Fällen schon oft bemerkt, daß wackere Männer, die in Auftrag und Einstimmung eines Fürsten Geschäfte übernehmen, beshalb nicht billigermaßen belohnt werden, weil man zweiselhaft ist, wie man solche Arbeiten etwa verhältnißmäßig honoriren solle. Darüber bleibt die Sache liegen und kommt zulet in Bergessenheit, ohne daß die Schuld an der Undankbarkeit oder Richtanerkennung läge. Haben Sie also die Gesälligkeit, mir einen Maßstad anzugeben, wonach ich, wenn die Arbeit anlangt, sogleich Borschläge thun könne, wo der Werth noch ganz frisch anerkannt und der Ruzen derselben empfunden wird.

## 91.

Beftermann's illuftritte beutsche Monatshefte, 1876, G. 254 (D 55).

Es mag bei ber einmal gefaßten Resolution verbleiben. Ein Mensch, ber einer folchen Unart fähig ift, kann auf Schonung und Neigung keinen Strehlte, Goethe's Briefe. II.

Anspruch machen. Laffen Ew. Wohlgeb. ihm seine Entlassung infinutren und eine Berordnung an den Kassier aussertigen. Es ist die Müllerische Tournüre, die herr . . . . [undeutlich] versucht; sie soll ihm bei mir nicht gelingen.

Ohne D. u. D.

Goethe.

#### 92.

#### Rangler Müller's Archiv (II A 5).

+ Ohne D. u. D. Sogleich nach Empfang Ihres lieben und liebenswürdigen.

Geftehen will ich benn auch, daß gerade diesen Sommer, wo ich das Marienbader Gestein abermals durchsah und ordnete, mir jene schönen Stunben aufs Lebhafteste wieder hervortraten, als die lieben Freundinnen sogar ber starren Neigung des Bergkletterers und Steinklopfers freundlichst zulächelten und auch wol liebenswürdig auflachten, wenn die dustenden, genießbaren, taselsörmigen Arystallisationen sich hier und da eingeordnet fanden.

Unenblich hat es mich gefreut, von Ulrikens lieber zarter hand, an ber ich so manchen unvergestlichen Weg zurückgelegt, wieder einige Züge zu sehen; ber Wunsch, sie noch einmal aufrichtig zu brücken, kann bei mir niemals erlöschen.

Die sonst sogenannte liebe Rleine möcht' ich auch herangewachsen, unter ben Augen der guten Mutter ausgebildet sehen. Der necksichen Mittlern bin ich noch etwas Freundliches zum [....\*)] schuldig. Meine nachsichtigen Freunde nehmen mich ja wie ein in Reisen geschlossenes Gefäß; ruht es im Keller auch ganz im Stillen, so verbessert sich doch sein Inhalt, und ich möchte gar zu gern auf irgend eine Weise, am Liebsten aber in Gegenwart, meine Gesinnungen wieder zu Tage legen.

Der vorstehende Brief, aus welchem wir nur einige Stellen mittheilen konnten, burfte an Frau v. Levezow gerichtet sein, die sich zur Zeit seiner Absassung mit ihren drei Töchtern in Mariendad oder Karlsbad aufgehalten zu haben scheint. Dafür sprechen namentlich auch die Erinnerungen an den erstgenannten Ort, wo Goethe im Sommer 1823 zum letzen Male verweilte. Ueber die Zeit der Abfassung lätzt sich nur so viel sagen, daß der Brief einige Jahre später, gleichfalls im Sommer, geschrieben sein wird.

Stargarbt'icher Mut-

#### 93-118.

Auf die vorangehenden Briefe, deren Text meistens gegeben werden konnte, folgt hier eine Anzahl von folden, beren Borhandenfein allerdings feststeht, von benen aber mur ben Ort ber Aufgabe, bas Datum und bie Anfangsworte ober wenigstens einige von biefen Beftimmungen anzugeben, aber nicht ben Text mitzutheilen möglich ift. Diefe Briefe find wol fammtlich ungebruckt.

1. Weimar, 29. 5. 1784.

| 1.  | Weimar, | 29.         | 5.  | 1784.          |                                                 | Stargard ider Auf-<br>tions-Ratalog Rr. 139,<br>von 1882, Rr. 13.                                                                                                                                                                       |
|-----|---------|-------------|-----|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.  | "       | 16.         | 10. | ,, 90.         |                                                 | D. A. Schulz, Sechstes<br>Berzeichnis von Auto-<br>graphen, Rr. 148. In<br>A 33 unter Rr. 2725.                                                                                                                                         |
| 3.  | 11      | 10.         | 7.  | ,, 91.         | •                                               | Brivatbefit (II B 30). In<br>A 33 unier Rr. 2758.                                                                                                                                                                                       |
| 4.  | "       | 27.         | 4.  | ,, 93.         | E. B. banke vielmals für ben                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |         |             |     |                | von dem Fürsten von Dessau<br>Ihnen.            | Brivatbefis (II B 6). In<br>A 33 unter Ar. 2828.                                                                                                                                                                                        |
| 5.  | Zena,   | 9.          | 4.  | ,, 95.         | hier, mein bester Geh. Rath, bie beiben Briefe. | Privatbefis (II B 6). In<br>A 33 unter Nr. 2961.                                                                                                                                                                                        |
| 6.  | "       | 6.          | 12. | ,, 99.         | Da ich Sonntags.                                | Privatbefit (II B 30). In                                                                                                                                                                                                               |
| 7.  | Beimar, | 23.         | 12. | ,, <b>9</b> 9. | Der jurudtommenbe Bogen.                        | A 33 unter Nr. 3689<br>und Nr. 3696.                                                                                                                                                                                                    |
| 8.  | Zena,   | 16.         | 11. | 1800.          |                                                 | II A 5. In A 33 unter<br>Rr. \$802 mit ber Rottz<br>(Boigt 1). Demberaus-<br>geber unbefannt,                                                                                                                                           |
| 9.  | "       |             |     | ,, 00.         |                                                 | Bergeichniß einer werth-<br>vollen Sammlung von<br>Autograbben, welche<br>am 20. Septbr. 1865<br>im Auftionslotal von<br>A. D. Beigel öffent-<br>lich versteigert werden<br>jollen. Leebzig, T. D.<br>Beigel, 1865. S. 37,<br>Kr. 1224. |
| 10. | 11      | 23.         | 12. | ,, 03.         |                                                 | Im Befit bes herrn<br>Bale zu Liberpool.<br>(Rur ein Einladungs-<br>billet.)                                                                                                                                                            |
| 11. | 3       |             |     | ,, 12.         |                                                 | Ratalog Wedlenburg,<br>XV. S. 10, Nr. 157<br>(II C 3). In A 33<br>unter Nr. 8146.                                                                                                                                                       |
| 12. | Weimar, | 20.         | 3.  | ,, 13.         | E. B. haben an den ersten.                      | (Kanzler Müller's Archiv)<br>II A 5. In A 83 unter<br>Rr. 5262. Dem Heraus-<br>geber ist der Brief un-<br>befannt.                                                                                                                      |
| 13. | "       | 11.         | 5.  | <b>,,</b> 15.  |                                                 | Brivatbefit (II B 23). Ju<br>A 33 unter Nr. 5558.                                                                                                                                                                                       |
| 14. | Zena,   | <b>2</b> 2. | 5.  | ,, 17.         |                                                 | S. A. Stargarbi's Auf-<br>tionstatalog bom 12.<br>Rovbr. 1859 (II C 2).<br>In A 83 unter Rr. 5894.                                                                                                                                      |
| 15. | Weimar, | 13.         | .7. | ,, 18.         | E. B. beachten gefällig.                        | Brivatbefis (II B 30). In<br>A 33 unter Rr. 6090.                                                                                                                                                                                       |
|     |         |             |     |                |                                                 | 31*                                                                                                                                                                                                                                     |

16. Beimar, 19. 9. 1818. [Bielleicht an Boigt.] Das medizinische Aubitorium.

17. Jena, 2. 10. "21. Seit mehreren Jahren bin ich jo glücklich, des schönen Bertrauens.

18. Weimar, 17. 4. "22. Mit ben beften Bunfchen, befonders für Bernharb's Genefung.

19. Dornburg, 30. 8. ,, 28.

20. Weimar, 12. 12. ,, 29.

21. " 24. 8. "30. Die an mich gelangte Frage.

22. , 30. 5. ,, 31. Romeo und Julie. Gob. 3ch wurde rathen, basjenige Stud.

23. ,, 13. 1. ,, 32.

24. Ohne D. u. D. Serglich bante ich Ihnen für.

25. Ohne O. u. D. Ich wunfche mir recht viele Arten und Weifen.

26. Ohne O. u. O. Ew. Hoheit so nah und boch so fern zu sein, war mir schwerzlicher, als ich ausbrücken darf, und mich nicht einmal persönlich beurlauben zu können, war mir höchst peinlich.

Das | Privatbefits (II B 30). In A 83 unter Nr. 6106.

> Privatbefit (II B 6). 3n A 33 unter Rr. 6587.

Privatbesis (II B 16). In A 33 unter Ar. 6661. An Anebel † An Dr. Weller †

Privatbefit (II B 27). A 88, Rr. 7692. Dem herausgeber unbefannt.

In A 38, Nr. 7902 obne Angabe ber Quelle. (Als Abreffat wird Boifferee vermuthet.

Brivatbefit (II B 6). 3ti A 83 unter Rr. 8023.

Privatbefit (II B 6). In A 33 unter Nr. 8196.

Dorer - Egloff's Bucherichas (II C 7), Rr. 3182. In A 83 unter Rr. 8328.

II A 5; in A 33 Rr. 8423. Dem herausgeber unbefannt.

Autographen - Auktion bei Aubolf Lepke in Berlin, 6. Jan. 1882, S. 6, Ar. 76.

Auftion Liepmannssohn bom 12. Oftober 1882. (Bermuthlich an die Erbprinzeisin Karoline don Medienburg-Strelit [f. b.] gerichtet.)

# Nachträge, Berichtigungen und Ergänzungen.

Die Natur ber vorliegenden Arbeit brachte es mit fich, daß fie weber bas aufammenaubringende Material in absoluter Bollständigkeit geben konnte, noch auch in einzelnen Angaben Irrthumer zu vermeiben gewesen waren. Den ersten Punkt angehend, so war manches auch literarisch Bekannte trot aller angewandten Mube nicht zu beschaffen; andererseits aber erhielt ber Herausgeber im Laufe ber Zeit manche Benachrichtigung und Zusenbung, von welcher er wenigstens nicht mehr an ber geeigneten Stelle Gebrauch machen konnte. Dazu kommt noch, daß mahrend ber brei Jahre, bie ber Drud in Anspruch genommen hat, mehrfach Reues veröffentlicht ist, was jeht erst Berucksichtigung finden konnte. Endlich foll auch nicht im Entferntesten in Abrede gestellt werben, daß der Herausgeber Einiges übersehen und von Anderem keine Kenntniß gehabt hat, bas auch schon früher wäre aufzunehmen gewesen. Es ift aber nicht allein die fast unübersehbare Menge ber möglicherweise zu benutenben Quellen, die für bas Bange Schwierigkeiten bereitet hat, sondern auch die Beschaffenheit berfelben; benn wenn auch in vielen Fällen eine Bergleichung mit ben Driginalbriefen möglich war, so war man boch in viel mehreren auf Abschriften und gebrudte Mittheilungen angewiesen, für welche man in gewiffer Beife bie Berantwortlichkeit mit übernehmen mußte. Wenn bierzu nun noch einige eigene Berfeben tommen, fo ift es klar, daß noch immer manche Data ber Berichtigung beburfen werben, auch nachbem im Folgenben bas bisher als unrichtig Erfannte berichtigt sein wird.

Daß unter solchen Umständen eine milbe und nachsichtige Beurtheis Iung einzelner Mängel nicht allein gerechtfertigt, sondern nur gerecht ift, wird keinem Kundigen zweiselhaft sein, und der Herausgeber hat auch dis jest in dieser Beziehung kaum eine andere Erfahrung gemacht. Aber auch bem Rezensenten im "Archiv für neuere Literaturgeschichte" ift berselbe verpslichtet. Zebenfalls verbient berselbe Dank für eine Reihe von einzelnen Daten und Rachweisungen, die er bei dieser Gelegenheit zu einer Arbeit beigetragen hat, welche ja ohnehin eigentlich nur durch das Mitwirken Bieler eine Art Bollendung erreichen kann. Die Bethätigung dieses Dankes liegt in der Benuhung, welche der Herausgeber im Folgenden von jenen Angaben gemacht hat, so weit er dieselben als richtig oder begründet anerkennen kann. Aber auch die Aufzählung der Irrthimer, in welche der Rezensent, sei es aus Unkenntniß oder Ueberzeilung versallen ist, und die wir im Folgenden erwähnen, soll keineswegs eine neue Polemik gegen denselben eröffnen, sondern hält sich streng im Charakter der Defensive. Man hätte darauf verzichten können; aber es wäre dann der Möglichkeit Thür und Thor geöffnet, daß Andere seine Behauptungen für richtig halten.

# Ru Theil L

Seite.

- 37, 3. 1, Atabemie ber Wissenschaften in Paris. Rezensent meint, bie Abresse sei falich, ber Brief sei an Cuvier gerichtet; ber herausgeber sagt "an die Alabemie, resp. beren Setretur", und als solcher ist Cuvier bezeichnet.
- 39, 3. 4 v. u. d'Alton. Goethe erwähnt in seinem Briese an Graf Kaspar Sternberg (s. d.) vom 12. Januar 1823, daß er an d'Alton den Gipsabguß eines sossiellen Backahns aus dem Prager Museum gesandt und dabei bemerkt habe: "Dieser Backahn möchte wohl zwischen die kleineren Mastodonten und größeren Tapire mitten innen zu stellen sein; Sie werden ihm seinen Plat am Sichersten anweisen". Hierauf antwortete d'Alton in einem Schreiben vom 5. Dezember 1822, so daß der bei und sehlende Brief etwa in den November desselben Jahres zu sehen wäre. (Goethe's Naturwissenschaftliche Korrespondenz [A 23], Bd. 1, S. 5.)
- 40, 3. 4 v. u. bis S. 41 Ende. Arnim, Elisabeth v. Neu erschienen ist: "Goethe's Briefwechsel mit einem Kinde. Dritte Auslage. Herausgegeben von Hermann Grimm. Berlin 1881, Berlag von Wilhelm Herh (Besser'sche Buchhandlung)." Boran geht eine Lebensbeschreibung Bettina's S. I—XXXII. Bon der zweiten Auslage (Berlin 1837) sagt der Herausgeber der dritten, sie sei bei verschiedenen Buchhändlern erschienen, deren Successson seinen sicht möglich ware.

In der Datirung der Briefe ist die Angabe aller Ausgaben Weimar, 7. Juni 1808, entschieden unrichtig. In Weimar muß der Brief seinem Inhalte nach geschrieben sein, aber Goethe war 1808 schon am 15. Mai in Karlsbad. — Die Briefe vom 19. März 1810 und auch der vom

Gette.

- 11. Januar 1811 find von Jena zu datiren, obgleich, was den zweiten anbetrifft, früher angenommen wurde, daß Goethe 1811 erst Ditte Januar dorthin gegangen wäre.
- 42, 3. 15 Urnim, Achim v. Der Brief an Belter bom 28. Februar 1811 fangt mit berfelben Ginleitung an.
- 43, 3. 9 Auersperg, Sofeph Graf v., geb. 15. Februar 1769, geft. etwa 1836. Ueber ben früher ihm zugewiesenen zweiten Brief f. S. 465 f. und 522.

#### 43, 3. 7 v. u. einzuschalten:

Der in unserer Sammlung vermiste Brief besteht nur in den Worten: "Eine löbliche Bade-Inspektion wird ersucht um eine Unweisung auf ein Eymer Wedodwein, welches in Aborf liegt. J. v. Goethe. Geheimer Sachsen-Weimarischer ordentlicher Geheimerath." Diese Worte, welche in die Jahre 1822 oder 1823 fallen würden, hängen eingerahmt in einer kleinen Stube eines etwa drei Viertel Stunden von Marienbad entsernten Meierhoses neben einem schlichten Bilde Goethe's; man möchte indessen schol den nach der Unterschrift an der Echtheit des ohnehin sehr unwesentlichen Schriftstückes zweiseln. (D 30. Im neuen Reich 1877, Nr. 30, S. 170.)

- 45, J. 14 v. u. Barbua. Der lette Brief an fie ist zu batiren Jena, 5. Mat 1810.
- 46, 3. 4 v. u. Batich nachzutragen:

Weimar, 3. 2. 1794. E. B. habe in meinem letzten Schreiben. Grenzboten (D 23), 1881, Nr. 20.

Goethe nimmt einen früher gegebenen Auftrag zu einem Berichte über bie bisherigen Borarbeiten zu ber botanischen Anstalt zurud, ba er selbst im Laufe ber Woche nach Jena komme.

47, 3. 20 bis S. 48, Ende. Beaulieu Marconnay. An Frau v. Beaulieu (geb. 6. Juli 1773, geft. 15. Oktober 1864) ist noch ein Billet gerichtet aus der Zeit, die zwischen ihren beiden Eben liegt, in welcher sie also geschiebene Gräfin von und zu Egloffstein war. Es enthält eine Einladung zu der gelegentlich erwähnten Mittwochsgesellschaft, die 1801 ihren Anfang genommen hatte.

Weimar, 10. 11. 1801. Meine Ankunft zu notifiziren. Biffenschaftliche Beilage ber Leipziger Zeitung, 1880, Kr. 105, S. 630 (D 39).

- 48, 3. 24 1. Durdheim ft. Turdheim.
- 50, 3. 19 Behrendt I. 4. Januar ft. 14. Januar.
- 51, 3. 1. Der Artifel "Beder" ift G. 49 por "Begas" ju ftellen.

Geite.

51, 3. 14 einzuschalten:

# Bendavid, Lazarus,

geb. Berlin 18. Ottober 1762, geft. baselbft 28. Marg 1832.

Der bekannte Berliner Philosoph und Mathematiker Benbavib hatte burch Zelter eine Anfrage an Goethe in Betreff der Farbenlehre gerichtet, die sich auf das Berhältniß berselben zu den Untersuchungen Franklin's beziehen mag. Wenigstens scheint dies aus der im Goethe-Zelter'schen Brieswechsel abgedruckten Antwort Goethe's hervorzugehen, welche übrigens mehr den Charakter einer Erklärung als eines Briefes hat.

Briefwechfel amifchen Goethe und Belter (B 28).

- Weimar, 2. 4. 1829. Ware meine Farbenlehre nicht ein. B 28 e, S. 200 f.
- 52, 3. 4 v. u. zur Bervollständigung der Personalien: Karoline Friederike von Berg, geb. v. häseler, geb. 1760, gest. Teplit 15. November 1826.
- 55-58, Bertud, F. J. In dem vierten Bande des Goethe-Jahrbuchs, G. 197 ff., find jest bie von une noch ale ungebruckt bezeichneten Briefe fammtlich mitgetheilt und mit ben nothigen Erläuterungen verfeben. Sinzugefügt find noch zwei Schreiben vom 20. und 29. November 1779, die bei uns als an Philipp Seibel (Bb. II, S. 221) gerichtet fteben, und wahricheinlich auch wirklich gerichtet find, außerbem ein uns bisher fehlendes Billet vom 11. Dezember 1776, welches ber Berausgeber, Profeffor Beiger, gleichfalls fur Bertuch in Anspruch nimmt. Es befteht nur in ben nachstehenben Worten: "Dlach boch bas Gelb aufammen und ichick's an Bolling mit bem Postwagen. 3ch bab' iebo feine andre Art. 400 fl., die Rarolin ju 11 fl., wie schon gefagt. Wir find mohl." — Ferner hat Beiger ermittelt, bag vier ber Briefe an ben füngeren Bertuch gerichtet find und auch erwähnt, daß ber in unserm Berzeichniffe vom Rezenfenten vermißte Brief vom Sahre 1810 "Den verehrten Meifter pom Stuhl" thatfachlich in bemfelben aufgeführt ift. Allerdings fehlte die Bemerkung, daß er auch in den "Goethe-Forschungen" G. 227 fteht. - In Beziehung auf bie Data ber Briefe endlich ift ju anbern S. 56, 3 5, 1780 in 1781; 3. 15, 24. Februar in 29. Februar; 3. 26, beiliegenden in beiliegendes. Auch find die Briefe vom 1. bis 5. Degember 1811 aus Jena, nicht aus Beimar geschrieben. Ueber ben Brief vom 13. Mai 1803 f. Bd. I, S. 162, 3. 9, und in den Nachträgen S. 493 Ende.
- 59, 3. 1 Bertuch, Karl. Die früher im Diezel'schen Berzeichniß und von uns als an seinen Bater gerichtet bezeichneten Briefe beziehen sich fast ausschließlich auf literarische Unternehmungen der Familie Bertuch. Es sind folgende:

Weimar, 8. 8. 1811. E. W. Abersende hiebet eine Boethe-Jahrbuch, S. 215, Angabi.

Geite.

Jena, 25. 11. 1811. E. B. überfende hiebei bas Boethe-Jahrbuch, S. 216. Ramenregister.

Weimar, 30. 3. ,, 13. E. W. Hätten ja wol die Ge- . 6. 218.

17. 5. ,, 15. E. 28. bante für bie vertrauliche. - S. 222.

60, 3. 5 p. u. Bethmann, Friederife.

Weimar, 11. 7. 1804. Aeußerst unangenehm ist mir's, (Augsburger) Allgemeine Sie so nahe zu wissen. Reitung 1878, 25. Dez., Reitung 1808, D. 4.

Das Original des Briefes ist in Leipzig in Auerdach's Keller aufbewahrt. Frau Bethmann gab vom 15. dis zum 24. Juli 1804 sieben Gastrollen in Leipzig.

- 67, 3. 2 Bodmann ift geb. Lübed 8. Mai 1744, geft. Karlsruhe 15. Degember 1802.
- 74, 3. 14 v. u. Boifferde I. 18. 11. ft. 18. 9.
- 76, 3. 6 v. u. Boifferde, Sulpiz. Es ist vielleicht etwas zu strupulds, wenn wir als angeblich ausgelassenen Brief hier die Worte nachtragen, mit benen Goethe ein' Cremplar seiner "Metamorphose ber Pflanzen" in der Soret'schen Uebersehung Boisserde widmete.

Weimar, 28. 8. 1831. Herrn Doktor Sulpiz Boifferée, dem geprüften Freunde 3. Goethe's Briefe an Eich-W. Goethe.

- 78, 3. 5 Borchardt, ift bas Zeichen + zu ftreichen, welches ben Brief als einen ungebruckten bezeichnet.
- 80, 3. 24 Both. Die Anfange ber bret Briefe, von benen ber erfte aus Jena zu battren ift, lauten:
  - E. Sw. gefällige Sendung trifft mich.
  - E. Sw. willtommenes Schreiben hat.
  - E. Sw. haben gewiß mein Schweigen auf.
- 82, 3. 14 Branconi, (nach den Angaben v. Biedermann's) Maria Antonia v., geb. v. Elsener, geb. Reapel 27. Oktober 1751, und bereits 1766 Wittwe von Francesco di Pessina Branconi.
- 86, 3. 11 und 20, Brentano, I. 10 und Ottober st. 1 und Januar.
- 88, 3. 4 v. u. Brühl, l. 1818 ft. 1816.
- 90, 3. 14 Brunnquell, Daniel Wilhelm, gestorben als Wirklicher Rath am 30. September 1818 im 65. Jahre. Der Brief an ihn ist vom 27. Oktober zu batiren.
- 94, 3. 22, Burbach. Goethe war am 25. Sanuar 1818 in Jena, und boch wird ber Brief bei Burbach felbst und in ber Berliner Sammlung als aus

Seite.

"Beimar" geschrieben angegeben. Es scheint, daß Goethe namentlich bef entfernt wohnenden Korrespondenten möglicherweise, weil er die Antwort in Weimar erwartete ober aus andern äußeren Gründen, öfters auch während seines Aufenthaltes in Jena "Weimar" als Aufgabeort genannt hat.

- 97, 3. 13, Bürger. Die Bermuthung, daß der Brief vom 18. Oktober 1775 in Heibelberg geschrieben sei, bestätigt sich nicht; Goethe ging erst am 30. von Franksurt dorthin und kehrte schon am 1. November zurück (s. Goethe's Leben von H. Dünzer, S. 238 f.). Außerdem ist in der Randnote statt C 54 zu lesen C 5 a.
- 99, 3. 8, Busching. Goethe war am 20. Juli 1817 in Jena. Man vergleiche inbessen bas eben unter Burbach Gesagte.
- 100, 3. 13, Carlyle, Thomas. Durch ben Auffat von Gugen Oswald, "Goethe und Cariple" (Magazin für Literatur bes In- und Auslandes, 1882, Nr. 27 und 28) ift die Renntnig des Berhaltniffes beider Manner zu einander wesentlich vermehrt worden. Auch drei neue Briefe haben sich gefunden, querft abgedruckt in "Thomas Carlyle, a history of the first forty years of his life" (1795-1835), mabrend zwei, ber eine vom 15. Marg 1827, ber andere vom Juli 1828, voll von Lob und Glückwünschen für Carlyle's Arbeiten über die "Helena" (f. Goethe-Jahrbuch, Bd. 4, S. 404) als verloren anzusehen find. Bon den drei ersten Briefen bezieht fich der aus dem Sahre 1824 auf Carlyle's Uebersetzung von Goethe's "Wilhelm Meifter". ber folgende größtentheils auf Carlyle's Schrift "The life of Friedrich Schiller", wie benn auch die kleine Rezenfion in Goethe's Werken (Th. 29, G. 780 f.) gang barin enthalten ift. Gegen ben Golug bes Briefes wendet fich inbeffen Goethe an Carlyle's Gattin, ber er feinen berglichen Dant für die Theilnahme ausspricht, welche ihr Satte feinen Werken zuwende. Um Reichsten ift ber Inhalt bes letten Briefes, ber burch bie Zusendung gablreicher Schriften an Carlple veranlagt ift, - ein Eremplar feiner ins Deutsche übersetten Biographie Schiller's, vier Bande bes Goethe-Schillerichen Briefwechsels, eine Reihe von Banden ber Ausgabe letter Sand und die Farbenlehre. Auch hier vergift Goethe Frau Carlyle nicht, die ihm eine "unvergleichliche schwarze haarlocke" gesendet hatte, für welche er die Begengabe verweigert, ba "bie lange Zeitreihe seinem Saar ein mißfarbiges Unfeben gegeben habe".

Beimar, Rob. ob. Dezbr. 1824. Wenn ich, mein werthefter herr, die glückliche.

,, 20. 7. 1827. In einem Schreiben vom 15. Marg. ,, 13. 4. ,, 30. Das werthe Schatkliftlein, nachbem.

Magagin für Literatur bes In- und Auslanbes, wie oben, und Goethe - Jahrbuch (D 64 d), S. 407, 408 und 411.

101, 3. 2, Carus, I. 1789 ft. 1798.

104, 3. 11, Caftrop, I. 1. 2. ft. 1. 11.

Gette.

104, 3. 11 einzuschalten:

### Catel, Friedrich Ludwig,

geb. Berlin 1776, geft. bafelbft 1819.

Friedrich Catel, der Bruder des berühmteren Malers Franz Catel, hatte schon 1801 bei der Ausschmückung des neuen Schlosses in Weimar mitgewirkt und war so mit Goethe bekannt geworden. Wie ein vor Aurzem veröffentlichtes Schreiben desselben an ihn beweist, hatte er Goethe die Frage vorgelegt, welch eine Form und Weise bei Erbauung protestantischer Kirchen zu wählen sei, und hatte zugleich einzelne Vorschläge resp. Pläne mitgesendet. Goethe lehnte es ab, sich bestimmt auszusprechen, wie er es auch that, als man ihn über den Bau eines Hauses für die vereinigten Freimaurerlogen in Rostock befragte (s. Brief an Both vom 14. Juli 1821). Indessen äußerte er sich wenigstens in so weit, daß er die Wiederaufnahme "altdeutscher Bauart" für durchaus nicht empsehlenswerth erklärte.

#### Goethe-Jahrbuch (D 64 d).

Weimar, 10. 5. 1815. E. W. banke verbinblichst für die. D 64 d, S. 165 f. (mitgetheilt von G. v. Loeper).

105, 3. 1-5 v. u., Chasseport, l. II A 5 ft. II A.

112, 3. 5 v. u. einzuschalten:

### Cicognara, Leopold, Graf,

geb. Ferrara 17. Rovember 1767, geft. Rom (?) 5. Marg 1834.

Als R. Söttling (f. b.) Ende Februar 1828 mit Professor E. Sasche nach Italien reiste, gab Goethe ihnen eine Empfehlung an den Grafen Cicognara mit, der damals Präsident der Alabemie der schönen Künste in Benedig war. Söttling beschreibt selbst seine Aufnahme bei Cicognara und schildert in seinem Briefe vom 11. März 1828 namentlich auch die treffliche Einrichtung der Academia delle belle arti, der Schöpfung des Grafen.

### Goethe-Jahrbuch (D 64 d).

Weimar, le 12. Février 1828. Dans une lettre écrite il D 64 d . S. 186, mity a quelque temps. D 64 d . S. 186, mitgethetit pon R. Röbler in Betmar.

121, 3. 28 und 36, Cotta, Johann Friedrich. In dem Berzeichniß der Briefe an Cotta, das nach den bis jest eröffneten Quellen immer nur mangelhaft und unvollständig sein kann, ist nachzutragen, daß Goethe an ihn unter dem 14. Juni 1805 ein Promemoria über das Honorar der zwölfbändigen Ausgabe seiner Werke sandte, ferner ist dies mit einigen Zeilen vom 5. November 1805 der Fall, in denen er sich dafür erklärt, daß sein "Faust" ohne Holzschnitte und Bildwerke erscheinen solle, während er vorausgesest hatte, daß Cotta solche wünschte (s. Briefwechsel zwischen

- Schiller und Cotta, S. 543 und 291). Außerbem sind von dem S. 122, 3. 21, unter "Oktober oder November 1808" angegebenen und S. 125 ff. mitgetheilten Brief einige Worte bereits früher gedruckt, und zwar unter dem richtigen Datum des 2. Dezember 1808 (Briefwechsel zwischen Schiller und Cotta, S. 494).
- 123, 3. 1, Cotta, I. Karlsbad ft. Beimar.
- 125, J. 12, Cotta. Der Brief vom 25. März 1829 ist nach ben Angaben in ber (Augsburger) Allgemeinen Zeitung, 1878, Nr. 358, Beilage (D 4), an ben Faktor ber Cotta'ichen Druckerei Reichel (s. b.) gerichtet.
- 129, J. 11, Coudray. Die dem Herausgeber mitgetheilte Abschrift des ersten Briefes hat als Ortsangade "Welmar", während Goethe von Mitte November 1817 dis Ansang März 1818 in Jena war. Möglicherweise ist indessen auch das Datum falsch.
- 129, Z. 6 v. u., Coubray. In einer von Dr. Buchner dem herausgeber mitgetheilten Abschrift des Briefes ist berselbe nicht vom 16. November, sondern vom 6. datirt.
- 130, 3. 22 I. Bielte ft. Bialte.
- 133, 3. 12, Cumberland, Fried erite, Berzogin v. Ueber einen möglicherweise außerbem an fie gerichteten Brief f. G. 484 Rr. 26.
- 185, 3. 17, Cuvier, Fraulein v. Einige unbebeutende Notizen über Fraulein (Baroneffe) v. Cuvier finden fich in S. Boisserée (B 2), Bb. 2, S. 330 und 455, und im Briefwechsel zwischen Goethe und Graf Reinhard (B 15), S. 284.
- 137, 3. 1 v. u., Dalberg, K. Th. v. "Wie kommt der Brief an den Theaterintendanten Dalberg vom 31. Juli 1792 (Druckfehler statt 1779) unter die
  Briefe an den Statthalter Dalberg?" Wir können dem Rezensenten nur
  antworten: weil er an den Letteren gerichtet ist. Wie dies "formell und
  matertell schlechthin unmöglich sein soll", vermögen wir nicht einzusehen.
  Der Intendant Dalberg (W. H. v.) hatte augenscheinlich seinen Bruder gebeten, ihm von Goethe dessen "Iphigenie" zur Benutzung für das Mannheimer Theater zu verschaffen, und dieser hatte sich zu diesem Zwecke an
  Goethe gewandt, der natürlich dem Statthalter antwortete. Ohne daß ein Unlaß vorliegt, hier spezieller auf eine Beweisssührung gegen eine undewiesene Behauptung einzugehen, erinnern wir nur an die auch bereits von
  Dünzer herangezogene Stelle aus den Briefen an Merck, Th. I, S. 170 (A 6).
- 138, Z. 2, Dalberg, K. Th. v., einzuschalten: ein Brief ohne Ort und Datum, ben Goethe im Auftrage des Herzogs über das Berhalten von Dalberg's Sefretär Redefer an Dalberg geschrieben hat.
  - ? Lieber Herr Statthalter. Ich sehe mich genothigt. Goethe Jahrbuch, S. 228 (D 64 d).

138, J. 1 v. u., Danneder. Die Ertstenz dieses Briefes wird vom Rezensenten geleugnet; er meint, es sei eine Berwechselung mit einem Briese Danneder's an Wolzogen, in welchem dieser erwähnt, Goethe habe "einmal" an ihn über eine herzustellende Büste des Erzherzogs Karl geschrieben und ihn dabei nach Weimar eingeladen. — Der Herausgeder hatte unter Bezugnahme auf das Diezel'sche Berzeichniß gesagt, daß ein Brief Goethe's an Danneder in einer Autographen-Austion vorgesommen wäre (s. Diezel's Berzeichniß Nr. 8424 [A 33]). Ob sich Diezel wirklich geirrt hat, dürfte jest schwer zu entschehen sein.

143, 3. 9, einzuschalten:

### Denon, Dominique Pivant,

geb. Chalons-fur-Saone 4. Januar 1747, geft. Paris 27. April 1825.

Denon, bekannt als Künftler und Kunstkenner, war auch zur Zeit ber Schlacht bei Jena in Napoleon's Begleitung. Er kam auf seinen eigenen Wunsch am 18. Oktober 1806 zu Goethe ins Quartier, wo er inbessen nur kurze Zeit blieb; benn schon am 21sten schreibt bieser an ihn nach Naumburg; er bittet ihn, die Deputirten der Akademie Jena dem Staatssekretär Maret zu empsehlen, und beschwört ihn, Alles, was in seinen Kräften stände, zu thun, um das Schicksal der Akademie zu erleichtern, für deren Einrichtungen er selbst seitsgig Jahren thätig gewesen sei.

Soethe, Weimar und Jena im Jahre 1806. Rach Goethe's Privatakten. Am funfzigjährigen Tobestage Goethe's herausgegeben von Richard und Robert Keil. Berlag von Edwin Schloemp, Leipzig.

- Weimar, 21. 10. 1806. Je me fais des reproches que pendant. Reil, S. 90 (Konzept aus Goethe's Privatarten).
- 146, 3. 15, Dietrichstein-Prostau, I. 23. Juni ft. 3. Juni.
- 151, 3. 10, Cberwein. Ueber einen zweiten möglicherweise an ihn gerichteten Brief f. S. 469. Nr. 68.
- 152, 3. 16, Edarbt. Goethe ging, wie es scheint, am 27. Juni nach Immenau, so daß der Brief möglicherweise von dort zu batiren ift.
- 160, Z. 4 und die Anm. Z. 4—2 v. u., Egloffstein, Julie, Gräfin v. Im Jahre 1819 siel der 3. Februar auf einen Mittwoch, so daß der 5. nur durch einen Druck- oder Schreibsehler in die Texte gekommen sein kann. Darnach ist denn auch die erste Anmerkung auf derselben Seite zu verbessern.
- 162, 3. 9, Eichstädt. Der Anfang des Briefes lautet: "E. W. eine vertrauliche Eröffnung zu thun, werbe durch verschiedene Umstände bewogen." Auf diese Worte, welche in der Döring'schen und in der Berliner Sammlung fehlen, folgt dann erst: "Schon lange find mir u. s. w." Der Brief selbst

- ist nach bem Goethe-Jahrbuch, S. 252 (D 64 b), an Bertuch, nach ber Anficht v. Biebermann's an ben Bibliothelar Gülbenapfel gerichtet.
- 166, Z. 3 v. u., Eichstädt. Der Rezensent vermist den Brief vom 11. August (er meint wol den vom 4.) des Jahres 1811. Dem Herausgeber ist es allerdings wahrscheinlich, aber doch nicht sicher, daß derselbe an Eichstädt gerichtet ist, und er giebt denselben daher unter der Rubrit "Briefe an Unbekannte" (S. 449 f. dieses Bandes).
- 168, 3. 11, Gich ftabt, nachzutragen:
  - Weimar, 19. 6. 1819. In ungesaumter Erwiderung der an mich. Grenzboten, 1878, Rr. 45 (D 23). Goethe-Forschungen, S. 425.
    - Der Brief bezieht fich auf eine unbebeutenbe Beschäftesache.
- 173, 3. 8 v. u., Engelharbt. Der erste Druck der Briefe an ihn ist in der "Alsatia" (D 5), Jahrgang 1854, herausgegeben von A. Stöber, der diefelben 1855 in seiner Schrift "Der Aktuar Salzmann" (A 12) von Neuem abbrucken ließ.
- 178, Z. 13 v. u., Fahlmer. Der "Straßburg, 22. Mai 1775" batirte Brief wurde in Emmendingen am 5. Juni 1775 geschrieben. Bgl. Goethe's Werke, Th. 2, S. 335, herausgegeben von G. v. Loeper. Außerdem ließ S. 179, Z. 7, 11. 79. ft. 11. 77.
- 180, Färber. Ein anderes Schreiben, Weimar, den 3. August 1830, eins unter den sehr vielen, welche noch im Besitze der Nachstommen Färber's sein sollen oder wenigstens vor Aurzem gewesen sind, ist bereits gedruckt. (Goethe's Briese an Soret [B 20], S. 183.) Es enthält amtliche Anweisungen für den Besuch des Museums in Jena seitens des Erbgroßherzogs und Soret's.
- 184, 3. 10. Der vom Rezensenten vermißte Brief, welcher in der Döring'ichen und der Berliner Sammlung (A 1 und A 2) sowie in der Zeitschrift "Literarischer Zodiakus" (D 62) als an Friedrich Förster gerichtet abgedruckt ist, sehlt auch in dieser Sammlung nicht; er ist aber bekanntlich an den Fürsten Packler (S. 49) geschrieben und bezieht sich auf dessen "Briefe eines Verstorbenen".
- 187, 3. 6, Frege und Romp., I. verfehle ft. verhehle. Außerdem nachzutragen:
  - † Weimar, 21. 4. 1829. Stargardt's Auktionskatalog vom 12. Rovember 1859 (II C 2).
- 187, 3. 6. Der Brief "An bie Freimaurerloge Sünther zum stehenden Löwen", welchen Rezensent als an dieser Stelle fehlend bezeichnet, findet man unter der Rubrit "Loge" (Bb. I, S. 420) vollständig abgebruckt.
- 189, 3. 1, Fritich, Jatob Friedrich, Freiherr v., I. 31. 3. ft. 11. 3.; außer-

Gette.

bem ist hier ber Brief nachautragen, ben man früher am Boigt gerichtet glaubte (f. Th. II, S. 347, 3. 19 und 20, Randnote):

Beimar, 12. 3. 1793. E. Ere. erlauben, bag ich biefelben. bamburger Radrich. ten, 1877, Rr. 57 (D 29). Goethe-Forichungen, S. 234.

Goethe macht ben Minifter auf einen Oberften Bearce in amerifanischen Diensten aufmerkam, ber baburch verbächtig erscheine, bag er junge Leute unter ansehnlichen Bersprechungen an fich zu loden suche, und wünscht, bak fein Bflegling Beter im Baumgarten barüber vernommen werbe.

- 190, 2. 19, Kritich, Rarl Wilhelm, Freiherr v., nachzutragen:
  - Beimar, 4. 9. 1825. E. Erc. verfehle nicht, beiliegender. Grenzboten, 1878, Rr. 45.

Es handelt fich in dem Briefe um den Dant der Bibliothetsbeamten Bulbenapfel und Rrauter für Orbensbeforationen. Ueber einen zweiten möglicherweise auch am Fritsch gerichteten Brief f. G. 464 Rr. 58.

- 193, 3. 18, Frommann, Rarl Friedrich Ernft. Ginen bier einzuschaltenden Brief an ihn f. G. 457, Nr. 44. Dafür, daß berfelbe wirklich an Frommann gerichtet und nicht für die Cotta'schen Buchhandlung beftimmt war, ift namentlich die Deutung von B. J. Schut als "Babe-Inspettor" Schut entscheibend; benn diese Stellung hatte in der That ber Organist Sout in Berta inne (f. Wiffenschaftliche Beilage ber Leipziger Zeitung, 1880. Mr. 76. G. 452 (D 391).
- 196, 3. 1-5, Froriep. Die hier verzeichneten Briefe find jest fammtlich abgebruckt im Goethe-Sahrbuch, S. 224 ff. (D 64 d).
- 196, 3. 8 v. u. l. Gaebide (Greiger Zeitung: Gaebete; Goethe-Schiller'icher Briefmedfel: Gaebite).
- 197, 3. 21, Galignn, Fürstin v. Außer einer Reihe gum Theil fehr ausführlicher Briefe ber Rurftin Galign an Goethe find furglich auch noch brei von ihm an fie gerichtete bekannt gemacht worben. Gie find früher geschrieben als ber bereits mitgetheilte, beziehen fich aber auch größtentheils auf bie in ben Werten öftere ermähnte Semfterhups . Baligni'iche Gemmenfammlung. Im Uebrigen berichtet Goethe auch noch, obwol nur im Allgemeinen, von feinem Studium der vergleichenden Anatomie und der Farbenlehre fo wie von seiner Beschäftigung mit "Bermann und Dorothea".

(Beimar), Ende 1796. Die mir anvertraute toftbare) Sammlung.

6. 2. ,, 97. Heute ist die Sammlung mit D 64 c, S. 292-297. der fahrenden.

"10./11. 10. 1801. Diefen Commer, verehrte Freundin, war.

Sette.

198, 3. 24 f., Ganafi. Ein Brief, der in der "Theaterlokomotive" (D 51 b) fteht, und ein zweiter aus den "Hamburger Nachrichten" (D 29) find nachzutragen. Den ersten zu erlangen ist dem Herausgeber dis jest nicht möglich; der zweite bezieht sich auf eine szenische Anordnung, welche am 13. Dezember 1816 in Th. Körner's "Zriny" gemacht werden soll. Der Schauspieler Dels hatte vorgeschlagen und Goethe genehmigte es, daß die gemordete Helena zugedeckt und nicht weggeschleppt werde.

Berta, turz nach 30. 5. 1814.

ş

D 51 b, III. Bgl. Archiv für Literaturgeschichte, Bb. XI, S. 426 (D 9).

Weimar, 6. 12. 1816. Herr Dels hat mir einen Borfchlag.

D 29, 10. März 1877, Morgenausgabe.

- 201, 3. 24, Gersborf, Karl Friedrich Wilhelm v., geb. Gloffen 16. Februar 1765, geft. Dresben 15. September 1829. Er war Kommandant bes abligen Kabettenforps in Oresben und vom Könige von Sachsen nach Weimar geschickt worden, um den Großherzog Karl August zu seinem Regierungsjubiläum am 3. September 1825 zu beglückwünschen.
- 204, 3. 20, Gerstenbergk, ist geboren zu Konneburg 22. Oktober 1779, gestorben Rautenberg 14. Februar 1838. Ob die Einladung zur geselligen Speisestunde für den 9. November (ohne Jahredzahl), die im Katalog Falsenstein (Beigel) S. 18 aufgezeichnet ist, an diesen Gerstenbergk oder an eine gleichnamige Persönlichkeit gerichtet ist, mag füglich dahin gestellt bleiben.

205, 3. 4, Gefelliger Rreis in Monnenwerth, fehlt +.

209, 3. 12, einzuschalten:

### Glafer.

Maler in Darmftabt, geft. bafelbft Ende ber vierziger ober Anfang ber fünfziger Jahre.

Der Herausgeber verdankt den nachfolgenden Brief und die dazu gehörenden Rotizen dem Besitzer des ersteren, Dr. Sabell in Berlin. Bon Gläser theilt derselbe mit, daß er ein Schwager des bekannten Juristen Dr. Karl Salomo Zachariae v. Lingenthal gewesen und in Darmstadt als Portrait- und Genremaler zum Theil in heruntergekommenen Berhältnissen gelebt habe. Bon den beiden den Brief begleitenden Medaillen war die des Großherzogs in Silber, die Goethe's in Bronze. Das bald darauf zurücksommende Bild Gläser's wurde später an einen Engländer verkauft und nach London gebracht.

### + Ew. Wohlgeboren

kann versichern, daß es mir sehr unangenehm ift, Sie wegen Ihres verdienstlichen Bilbes so lange in Ungewißheit zu sehen; was aber diejenigen Gaben betrifft, welche unserm Gnädigsten herrn zum Jubiläum eingesendet wurden, so lag es nicht in meinem Bereich, etwas darüber zu verfügen. Da Sie aber beshalb, wie Sie anzeigen, nicht honorirt worden, so habe wenigstens veranlaßt, daß solches zurückgesendet werde. Dabei kann ich versichern, daß die

Weimarischen Kunsifreunde von Ihrem Bemühen und Leisten das Beste denken, wie ich denn auch daran einen schäßenswerthen Künstler erkenne. Rehmen Sie zu einiger Ergöhlichkeit die auf Soronissimum geprägte Jubelmedaille, zu der ich eine andere hinzusüge, dei welcher sich meiner zu erinnern bitte.

#### Ergebenft

Beimar, ben 14. Oftober 1826.

3. 2B. Goethe.

## Göchhausen, v.

Seh. Rammerrath in Gifenach.

Der Geheimerath v. Göchhausen ist der Bruder der Hofdame der Herzogin Amalie, Luise v. Göchhausen, welche in der Korrespondenz mit Merck, Frau v. Stein u. A. häusig erwähnt wird. Aus ihrem Nachlaß stammen die bereits früher besprochenen Briefe an H. A. D. Reichard (s. d.) und einer an ihren Bruder, von dem wir indessen nur die Anfangsworte mittheilen können.

Privatbesit bes Majors v. Göchhausen in Dresden, Enkel bes Obigen und (mütterlicherseits) von Reichard.

† Beimar, 8. 1. 1784. E. Hw. geneigtes Anbenken würbe mir zu jeder Zeit willkommen gewesen sein, wie es mir zu Ansang bieses Jahres die angenehme Bersicherung giebt.

### Göchhausen, Luise v.

geft. Beimar 7. September 1807.

Ueber fie f. ben vorigen Artifel.

- † Ohne Ort und Datum. Die lieben Reisenden. II B 1 (Privatmittheilung). Seite.
- 214, 3. 7. Goethe, A. B. v. Der Brief ift jest gebruckt im Goethe-Jahrbuch, S. 413 f. (D 64 d).
- 214, 3. 11 v. u., Goethe, Christiane v. Der in der Allgemeinen Zeitung (D4) vom 30. September 1878 abgedruckte Brief wurde früher dem Jahre 1808 zugewiesen; er gehört indessen in das Jahr 1806. Man vgl. Keil, "Goethe, Weimar und Jena im Jahre 1806", S. 13, und bei uns Bb. II, S. 367, wo der Brief noch einmal aufgeführt wird.
- 214, 3. 2 v. u. I. 12. April 1817 wirklich ausgeführt hatte ft. 12. April wirklich ausführte.
- 217, 3. 21. Die bekannte poetische Epistel Goethe's an F. W. Gotter (Werke, Th. 3, S. 140) ist aus naheliegenden Gründen ebenso wenig wie die übrigen an Friederike Deser, Frau v. Stein, Riese u. A. in unserer Sammlung berücksichtigt worden.
- 217, 3. 1 v. u. Goethe's Entelin Alma ift am 29. Oftober 1827 geboren.
- 224, 3. 6 v. u., Gries. Dem britten Briefe an Gries geht im hamburger Strehlte, Goethe's Briefe. II

Korrespondenten (D 28) noch folgender Absat voran: "Daß E. W. ich noch nicht für die angenehme Gabe gedankt, wird Entschuldigung finden, wenn ich die Wochen her fast täglich nach Jena abzugehen hoffte und immer wieder durch neue hindernisse in meinem löblichen Borsabe gestört worden bin." Dann erst folgt, womit in der Lebensbeschreibung von Gries der Ansang gemacht wird: "Ich freue mich u. s. w."

225, 3. 18, nachzutragen:

### Großherzogliches Staatsminiferium.

Das Schreiben enthält eine Ablehnung der Einladung zur Theilnahme an der Gedächtnißfeier der Uebergabe der Augsburgischen Konfession, aber zugleich die bemerkenswerthen Worte: "Wie hätte es mir wünschenswerth erscheinen müssen, in so später Zeit mich öffentlich als einen treuen und anhänglich Gewidmeten der protestantischen Kirche zu deweisen und darzustellen!" Weimar, 26. 7. 1830. Ew. Excellenzien geneigtes Zirkular. Goethe in amtlichen Berbaltnissen, S. 419 f. (A 5).

- 232, 3. 5, Grüner. Die Anfangsworte des Briefes "In meinen hohen Jahren u. s. w." meint der Rezensent, wären wahrscheinlich in Wirklichkeit der Schluß besselben gewesen. Dies ist als Bermuthung höchst schäpbar, darf indessen nicht so hingestellt werden, als wenn hier ein Fehler in der Angabe vorläge.
- 232, 3. 17 und in der Randnotig zu Jena 15. 6. 18. I. D 55 ft. D 64.
- 232, 3. 11 v. u., Günther, geb. Kospeda 1755, gest. Beimar 15. November 1826.
- 233, 3. 6 v. u., Gutichmib, Freiherr v., Stiftetangler, geft. 23. November 1813.
- 236, Z. 1, Hammer-Purgstall. Der hier angegebene Brief ist nicht an den Orientalisten Hammer-Purgstall, sondern an den Grafen gleichen Namens gerichtet, von dem Goethe in seinem Briefe an Schiller vom 26. September 1797 eine kurze Charakteristik giebt. Auf diesen beziehen sich denn auch die Personalnotizen, welche Z. 3—11 gegeben werden, während alles Uedrige dem vom Herausgeber angenommenen Adressaten gilt.
- 237, 3. 1-8, Bartel. Der Artikel muß wegfallen, ba ber betreffende Brief bereits unter "Breitkopf und Bartel" angegeben ift.
- 238, 3. 7 v. u. einzuschalten:

### Bandon, Benjamin Robert,

geb. Plymouth 25. Januar 1786, geft. London 22. Juni 1846.

Der berühmte englische Maler, für bessen künstlerische Bebeutung und wechselvolles Leben wir auf seinen Biographen Taylor und bie Künstlerlerika

verweisen mussen, hat auch mit Goethe in einer Korrespondenz gestanden, die, wie es scheint, in Deutschland ganz unbekannt geblieben ist. Wenigstens stammen die freilich nur spärlichen Mittheilungen, welche im Folgenden gegeben werden, aus England und allerdings von Personen, die in diesem Falle besonders orientirt sein musten, von Handon's eigenen Sohnen.

Bon einer ursprünglich größeren Anzahl von Briefen, von benen Sandon mehrere an englische Damen verschentte, welche fein Atelier besuchten, find nur zwei übrig geblieben, die fich noch in ben nachgelaffenen Bapieren bes Rünftlers finden. Der erfte murbe durch ein vorangebendes Schreiben besfelben pom November 1818 veranlagt, indem er fich gegen Goethe in erfter Linie über feine Runftbeftrebungen im Allgemeinen und namentlich über bie Bermendung ausgesprochen zu haben icheint, welche er von den berühmten "Elgin marbles" in ber von ihm begründeten Malerschule machte. größere Angahl von Rreibezeichnungen feiner Schuler, Gruppen und Riguren aus benfelben barftellend, waren auf ber bamals in London stattfindenden Runftausstellung; aber bei allem Auffeben, bas fie erregten, hatten fie weber Raufer noch Protettion gefunden, fo bag man zu einem Ginzelverlauf ichreiten mußte. Diefer Umftand gab Sapdon die Beranlaffung, eine Anzahl Rreidezeichnungen feiner Schüler Bewid und Lanbfeer, "Theseus and the Fates" barftellenb, beigufügen, welche Goethe fofort antaufte. hiermit ift jugleich die Beranlaffung feines erften Briefes angegeben.

Zwölf Jahre später handelte es sich um die Berloosung eines großen Gemäldes von Haydon, welches "Xenophon und die Zehntausend, als sie zuerst das Meer erblicken", zum Gegenstande hatte. Auch Goethe betheiligte sich, indem er ein Loos zu zehn Guineen nahm, wie er dies in seinem zweiten Briefe anzeigt, indessen ohne das Bild zu gewinnen, welches dem Herzog von Bedford zustel.

Der Herausgeber verdankt die Abschriften der nachfolgenden Briese und die im Obigen benutten Erläuterungen zu benselben der gütigen Mittheilung der Herren J. W. Hahdon in Upton Villa Brodstairs und Frank Scott Hahdon in London, desgleichen Herrn Edward Dowden in Dublin. Ein deutscher Entwurf, resp. eine Uebersetzung des zweiten Brieses sindet sich in Kanzler Müller's Archiv (II A 5).

+ Weimar, 16. 2. 1819. Sir, In answer to your polite letter.

+ " 1. 12. "21. My dear Sir, The Letter which you have. THA 5.

Weimar, Febr. 16. 1819.

Sir.

In answer to your polite letter, which you did me the honour of adressing to me last November, permit me to remark, that if such young men as

Messrs. Bewik\*) and Lansdown [Landseer] have great reason to rejoice at having found in you so able and so distinguished a Master, you must, on the other hand, feel an equal degree of satisfaction to have had it in your power to bring your pupils acquainted with such excellent models, as those which your country of late has had the good fortune to acquire.

Those of us at Weimar, who love and admire the arts, share your enthusiasm for the remains of the most glorious period, and hold ourselves indebted to you for having enabled us to participate, to such a degree, in the enjoyment and contemplation of those works, by means of such happy copies.

We look forward with pleasure (though we may not live to witness it), to the incalculable effect and influence, which will be produced upon the arts by those precious relics, in England as well as in other countries.

I have the honour to be with great regard

Sir

your most obedient humble servant

W. Goethe.

\*) Unter Bewid ist keinenfalls der berühmte Kupferstecher Thomas Bewid (1753—1828) zu verstehen, unter Lanbseer, deffen Namen Goethe mit Lansdown verwechselte, auch nicht der berühmte Thiermaler Edwin Landseer, sondern bessen Bruder, der namentlich als Kupferstecher bekannte Thomas Landseer.

#### My dear Sir,

The Letter which you have had the kindness to address to me, has afforded me the greatest pleasure; for, as my soul has been elevated for many years by the contemplation of the important Pictures formerly sent to me, witl...<sup>1</sup>) occupy an honorable station in my house, it cannot but be highly gratifying to me to learn that Yo<sup>2</sup>) still remember me, and embrace this opportunity of convincing me that Yo<sup>3</sup>) do so.

Most gladly will I add my Name to the List of subscribers to Your very valuable Painting, and I shall give directions to my Banker here to forward to You the Amount of my Ticket through the Hands, of his Correspondents in London Messr. Coutts and Co.

Reserving to myself the Liberty at a Future Period, for further Information as well about the Matter in Question and the Picture that is to be raffled for, as concerning other Objects of Art, I beg to co....ude<sup>4</sup>) the present Letter by reco-manding<sup>5</sup>) myself to your freind<sup>6</sup>) remembrance.

Weimar,

[W. Goethe.] 7)

the 1 of Dec.

1831.

[Adressed]:

B. R. Haydo.\*)
Historical P.....\*)
4 Burwood Place
Connaugt Terrace

[Postmarke]: Weimar, 29. Nov.

fr.

L....<sup>10</sup>)

Wir geben diesen Brief genau so wieder, wie er in den handen des Bestigers ist, von dem auch die nachfolgenden Noten herstammen, die nur übersetzt sind. —
1) Im Original zum Theil abgerissen. 2) Zum Theil abgerissen. 3) You.
4. con(clude) zum Theil abgerissen. 5. Zum Theil abgerissen. 6. Desgleichen.
7. In Handon's eigner Handschrift, da der Name (the autograph) von ihm an Lady Graham verschenkt war. 8. 9. 10. Haydon, Peintre, London zum Theil abgerissen.

Außerdem ist zu bemerken, daß der oben erwähnte deutsche Text des Briefes in Kanzler Müller's Archiv (II A 5) mit folgenden Worten schließt, die wir hier vermissen: "Die Großen dieser Erde bedaure ich eher, als daß ich sie schelte; denn bei aller Gewalt, die ihnen ertheilt ist, können sie den Lauf des Jahrhunderts doch nicht ändern und müssen oft beschüßen, was sie selbst nicht billigen."

#### Seite.

- 238, 3. 7 v. u. Daß der Siftorifer Seeren, ben man vermißt hat, nicht als Abressat aufgeführt ift, hat seinen guten Grund. Gin Brief vom 2. April 1825, ber allerdings bei Olegel unter Nr. 7113 noch als an heeren gerichtet bezeichnet wird, ist inzwischen veröffentlicht, hat jedoch Luden zum Abressaten.
- 240, 3. 18 v. u., hegel. In A 33 wird unter Nr. 7568 ein ungedruckter Brief an ihn erwähnt, der dem herausgeber nicht zu Gesichte gekommen ist. + Beimar, etwa 1827. Der Damm, der uns. Kanzler Maller's Archiv (II A 5).

241, 3. 8 v. u. einzuschalten:

### Beidler, Karl Joseph, Gdler von Beilborn,

geb. Fallenau in Bohmen 22. Januar 1792, geft. Teplit 13. Mai 1866.

Dr. Heibler, wegen seiner Berbienste um Marienbad später als Ebler von Heilborn in den erblichen Abelstand erhoben, wird von Soethe einige Male in seinen Werken erwähnt, und zwar in Beziehung auf die Sammlung von Marienbader Mineralien, welche er selbst angelegt und dort zurückgelassen hatte (Th. 27, S. 286 und Th. 33, S. 397). Den von Goethe angefertigten Katalog hat er 1837 nach dem von diesem erhaltenen Manustripte in der Schrift "Pflanzen- und Sebirgsarten von Marienbad" veröffentlicht. Auch die kürzlich bekannt gewordenen Briese an ihn beziehen sich auf Marienbader Berhältnisse, auf Zusendung des Brunnens, die chemische Untersuchung des Wassers durch Odbereiner, Grüße an Marienbader Bekannte, wie den Prälaten Reitelberger, Brunneninspettor Gradl u. A., so wie auf Empsehlung von Kreunden, welche den Badeort zu besuchen im Begriff sind.

Goethe-Jahrbuch (D 64).

Jena, 9. 7. 1820. E. W. erlauben, Sie an die.
" 9. 8. "20. E. W. würden auch ohne meine.
Weimar, 22. 3. "21. E. W. erjuche mir sobald möglich.
Marienbad, 20. 8. 1823. Mit aufrichtigem Dank für geneigte Assistation in Hosfinung
glücklichen Wiedersehens.

D 64 d, S. 172 — 175, mitgetbeilt von Mar Roch. Das vierte Schreiben, augenicheinlich Begleitworte bei ber honorarienbung, enthält nur bas hier Mitgetbeilte.

- 244, 3. 20, Bentel. Bollftanbiger Rame: Ottille Grafin Bendel von Donnersmarcffl, geb. Grafin v. Lepel. Auch mußte ber Brief an fie von Jena batirt sein.
- 264, 3. 5, hermann, 3. G. 3., I. 19. 10. 23. E. hw. bas ft. 10. 10. 23. Das.
- 266. 3. 12 v. u., Beffen. Darmftabt, I. 1823 ft. 1812.
- 270. 3. 3. einzuschalten:

### Dirt, Emil,

geb. im Dorfe Bella in Baben 27. Juni 1759, geft. Berlin 29. Juni 1837.

Sirt's Beziehungen zu Goethe haben wir hier keinen Anlag barzustellen, ba uns ber Inhalt ber nachfolgenden Briefe unbefannt ift. Rach ber Angabe , bei Brochaus und Meper ware sein Borname Alons gewesen, sein Todesjahr 1836. Beibes ift unrichtig.

- † Weimar, 3. 11. 1806. † Jena, 9. 6. ,, 09. Sund 1879, S. 86, Ar. 755.
- + Weimar, 12. 9. ,, 27.

Bon dem zweiten Briefe wird angegeben, daß es zweifelhaft erscheint, ob er an hirt gerichtet ist.

- 277. 3. 7. Sopfgarten, I. Madame Batich ft. Butich. Die Genannte mar . Die Wittme bes 1802 geftorbenen Brofeffors Batich (f. b.).
- 281, 3. 12 v. u., G. 282, 3. 18, Sufeland, Chriftian (bei Anberen Chriftoph) Bilbelm. Ginzuschalten: ein unbedeutender, übrigens in feinen Beziehungen nicht erklärter Brief im Goethe-Sahrbuch (D 64).

Meimar. 24. 7. 1794. E. B. erhalten bie mitgetheilten Schriften. D 64 d, S. 158. Außerbem I. S. 282, 3. 19, 1823 ft. 1825.

- 283, 3. 22, Sufeland, G., und 289, 3. 9 v. u., Sumbolbt, B. v. Die Briefe vom 16. Nov. 1798 und vom 26. Mai 1799 find von Jena zu battren.
- 286, 3. 7. Sumboldt, Alexander v. Gin Billet wiffenschaftlichen Inhalts an ihn, batirt Beimar, den 21. Juli 1825, fteht angeführt in dem Catalogue de la riche collection de lettres autographes de feu Mr. Const. Charles Falkenstein, dont la vente publique aura lieu à Leipzig, le 7 Avril 1856, Maison Weigel par le ministère de Mr. Ferdinand Förster. I re Partie. Leipzig. T. O. Weigel, 1856, S. 17, No. 546.
- 290, I. 3., hummel. Rachautragen ift ein fürglich bekannt geworbener Brief an ihn (f. Goethe - Sahrbuch D 64 d. S. 194 f.), der nur in wenigen Zeilen besteht und fich auf die Berfe bezieht, die Goethe zu Ehren ber Gangerin Mara gedichtet hatte. (S. Werke III. S. 363).

Beimar, 7. 2. 1831. E. B. haben bie Gefälligfeit, mir bie.

293, 3. 2 v. u. Süttner, I. richtiger ft. richtige.

301, 3. 15 v. u., Jacobi, F. H., I. Weimar ft. Frankfurt (Brief vom 9. Sept. 1793).

307, 3. 12 nachzutragen:

### Jenaische Freunde.

Ein Zirkular Goethe's an zwölf befreundete Manner mit ber Bitte, an-

Weimar, 18. 10. 1806. Wir find in der größten Sorge wegen unserer. Reil, Goethe, Weimar und Jena, S. 57. Goethe-Jahrbuch, S. 405 (D 64 d).

308, Z. 3 v. u., Iffland. Ein ungedruckter Brief an ihn vom 7. März 1812 kam vor in Rudolf Lepke's 289. Kunstauktion in Berlin vom 24. bis 27. Juni 1879, S. 31, Nr. 646. Außerdem ist der im Texte S. 308, Z. 14 erwähnte Brief vom 14. Juni 1804 auch in das Berzeichniß unten aufzunehmen.

Weimar, 14. 6. 1804. Auf E. W. vertrauliche Zuschriften. Teichmann's Nachlaß S. 238 f. (A 16).

- 312, 3. 14, Junter-Bigatto, Rlemens Bengel Rafimir, Freiherr v., fgl. baperifcher Rammerer, geb. 2. Dezember 1794, geft. 9. Juli 1876.
- 314, J. 3 und 5, Raaz, Karl Friedrich. Zu den Quellen ift hinzuzufügen "Dresdner Album. In Kommission von C. C. Meinhold Söhne.
  1. Aust. 1847" und demnächst bei dem ersten Briefe "Dresdner Album,
  S. 510 ff."
- 314, 3. 10, Kalb, Charlotte v., geb. Marschall (nicht Marschall) v. Oftheim. Reue Mittheilungen bringen die "Briefe von Charlotte v. Kalb an Jean Paul und dessen Gattin", herausgegeben von Paul Nerrlich. Berlin, Weibmann'sche Buchhanblung, 1882. (Dazu die Kritik in der Nationalzeitung vom 30. Dezember 1882, Morgenausgabe Nr. 612).

316, 3. 10 v. u. einzuschalten:

### Kalb, Johann Anguft v.

geb. Ralberieth in Sachjen-Beimar 26. November 1747, geft. ?

Als Goethe im Spätherbste 1775 von Frankfurt a. M. nach Weimar abgeholt wurde, war der damalige Landkammerrath und Kammerjunker v. Kalb sein Reisebegleiter. In der ersten Zeit sinden wir ihn, der schon 1776 gleichzeitig mit Goethe's Anstellung zum Kammerpräsidenten ernannt war, häusig in seiner Gesellschaft; später lösten sich die Beziehungen, da Kalb überdies, nachdem er 1782 seinen Dienst hatte aufgeben müssen, von Weimar auf sein Gut Kaldsrieth zog. Was für Umstände diese Entlassung herbeigeführt hatten, ist eigentlich nicht ganz ausgeklärt; bekannt geworden ist indessen Goethe's Urtheil

über ihn, daß er sich "als Geschäftsmann mittelmäßig, als politischer Wensch schlecht, als Wensch abscheulich" aufgeführt habe. Außerdem sind die nachstehenden Worte in den "Tag- und Jahreshesten" von 1795 (Werke, Th. 27, S. 38) auf Kald's Amtsverwaltung zu beziehen: "Auch thaten sich in Staatsverhältnissen hiernächst die Folgen einer jugendlichen Gutmüthigkeit hervor, die ein bedeutendes Vertrauen auf einen Unwürdigen niedergelegt hatte."

Uebrigens ist das von Goethe an Kalb gerichtete Billet nur ein Höflich-keitsschreiben, zu dem die zweite Bermählung desselben mit Eleonore Friederike Sophie Marschalk von Ostheim, der jüngeren Schwester der Bd. I, S. 314 f. besprochenen Charlotte v. Kalb, Unlaß gab. Der in dem Schreiben erwähnte Herr v. Stein-Nordheim war ein Onkel der Mädchen.

Deutsche Monatsblätter. Centralorgan für das literarische Leben der Gegenwart. Herausgegeben von Heinrich Hart und Julius Hart. Bremen 1878, Berlag von J. Kuhtmann's Buchhandlung.

Weimar, 27. 11. 1782. Möge das Glüd, das sich Dir unter. Deutsche Monatsblätter, Mai 1878, S. 160. Mitgetheilt von H. Graf Pork von Wartenburg nach dem in seinem Besthe befindlichen Original.

Möge das Glück, das sich Dir unter einer so reizenden Gestalt zeigt, recht vollkommen und beständig sein und diese Berbindung durch ihre Dauer und Alles, was sie begleitet, Dir jene Schmerzen der vorigen vergessen machen. Ich danke Dir, daß Du mir durch die frühzeitige Nachricht einen Antheil daran gönnen willst.

Durchl. dem herzoge habe ich den eingeschlossenen Brief sogleich übergeben. Du wirst mich hrn. v. Stein und seiner Frau Gemahlin empfehlen. Beimar, den 27. November 1782.

Goethe.

#### Seite.

- 316, 3. 10 v. u., Karabschitsch. Der Brief an Karabschitsch ist von dem Herausgeber nicht als neu bezeichnet, sondern er hat ausdrücklich gesagt, daß er bereits in einer serdischen Zeitschrift gedruckt war. Wenn der Rezensent hinzusügt, dies wäre auch bereits in deutschen Blättern geschehen, so wäre eine Bezeichnung derselben wünschenswerth gewesen.
- 318, 3. 7, Kaufmann, Angelika. Warum vom Rezensenten verlangt wird, daß durchaus ihre Ehe mit dem venezianischen Maler Zucht hätte erwähnt werden müssen, vermag der Gerausgeber nicht abzusehen. Diese Ehe ist allgemein bekannt und die Künstlerin wird stets mit ihrem Familiennamen bezeichnet.
- 323, Z. 2 v. u. und S. 324, Z. 1, Reftner, August. Der erste und zweite ber von uns angeführten Briese sind neuerdings zum Theil ihrem Wortlaute und vollständig ihrem Inhalte nach mitgetheilt, der erste mit dem Datum bes 27. Dez. 1830, der zweite unter dem 9.(107) Juni 1831, außerdem ein neuer Brief, Weimar, 3. oder 5. April 1830, mit den Worten beginnend: "Ich hätte Ihnen, mein theuerster und." Ferner macht v. Biedermann

Sette.

in seiner Rezension (Archiv für Literaturgeschichte, Bb. XI, S. 599) barauf ausmerksam, daß sich eine Stelle aus dem Briese vom 29. Juli 1831 in der Gartenlaube von 1881, S. 167, sinde. Für das Borige vgl. den Aufsah von D. Wejer "Der römische Kestner" in der Zeitschrift "Rord und Süb" (Bd. XXII, S. 349—372, und Bd. XXIII, S. 344—369) und das Goethe-Zahrbuch, S. 410 und 414 (D 64 d).

329, 3. 6 v. u. Reftner, 3. Ch. Goethe war am 16. Juni in Imenau, mag aber nicht ohne Absicht von Weimar aus abressirt haben.

331, 3. 8, v. u. nachzutragen:

# Birchhoff, Chevalier de,

Den nachfolgenden in Deutschland gewiß unbekannten Brief verdankt der Herausgeber der Mittheilung des Herrn J. Liagre in Brüffel, der ihm schon frühere Data über Quetelet (s. d.) zur Disposition gestellt hat. Der Brief selbst stammt aus der Autographensammlung des Baron von Stoßaert, die derselbe der Akademie in Brüffel vermacht hat. In Betreff der Persönlichseit des Abressam von in Großaert, die derselbe der Akademie d'archéologie d'Anvers (I. 2. Serie des annales. Séance du 7. août 1868 p. 244—247) verweisen, freilich ohne zu wissen, ob sich dort eine Aufstärung über den fraglichen Brief sinden wird. Sonstige Bemühungen, etwas Genaueres zu ersahren, sind bis sest vergeblich gewesen.

#### Monsieur.

La lettre du 3. octobre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, vient de me rappeller que déjà depuis longtemps j'aurais dû répondre à l'envoi très intéressant que vous avez bien voulu m'addresser antérieurement.

Me sera-t-il permis d'alléguer pour excuse, que dans un âge déjà trèsavancé je suis pourtant loin d'éprouver une diminution d'affaires et qu'au contraire la confiance, avec laquelle mes concitoyens non seulement, mais aussi d'illustres étrangers se plaisent à s'adresser à moi, semble s'accroître de jour en jour?

Ce qui retarde encore particulièrement mes réponses, c'est que je ne voudrais pas me borner simplement à assurer la réception de tel ou tel envoi, mais aussi y ajouter une critique motivée des productions diverses, que l'on me fait l'honneur de me communiquer.

Mes forces ne sauraient y suffire, et tant de manuscrits, qui se sont accumulés chez moi depuis la dernière année seulement et que — sans pourtant les perdre de vue — je n'ai point pû dignement apprécier, m'en doivent journellement convaincre. Veuillez-donc, Monsieur, m'excuser . . . (ici un membre de phrase effacé par l'auteur) pour bien juger un ouvrage de nouveau temps, il faut absolument se rappeller toutes les anciennes études dans cette branche

de la litérature, ce que raisonnablement on ne saurait exiger de soi-même, qu'autant qu'on peut suivre sans interruption un plan bien décidément reglé.

Daignez vous persuader, Monsieur, et persuader de même à votre respectable ami, qu'avec la meilleure volonté du monde il me serait impossible de me livrer à une critique raisonnée, telle que votre estimable ouvrage la mérite. mais que je soubaite de tout mon coeur que ni vous ni lui ne doutiez en aucune manière de l'intérêt et de l'estime bien distinguée que je vous porte et avec laquelle j'ai l'honneur d'être

#### Monsieur,

Weimar, ce 10. Nov. 1824.

Votre

très humble et très obéissant serviteur signée de Goethe.

#### Sette.

334, 3. 18, 335, 3. 19 und 3. 4 v. u., Rirme. Infolge ber Bergleichung ber "Theaterbriefe Goethe's" (B 10) mit den Sandschriften hat Professor B. Arnot in Leipzig einige Data verbeffern können. Der früher auf den 27. August 1797, von une auf die Zeit vom 20sten bis jum 24sten verlegte Brief ift am 21sten geschrieben, der vom 6. Juni 1799 ist aus Jena datirt, der vom 13. Rovember 1800 auf ben 2. November zu verlegen, außerbem ift G. 342, 3. 4, Januar ft. Februar zu lesen. Nachzutragen find ferner folgende Briefe: ПВ1

+ Rarlsbad, 9. 8. 1808. Der ehemals bei uns angestellte. ŝ

+ Berla, 14. 5. 1814.

Rubolf Lepte's Runftauttion in Berlin vom 24. bis 27. Juni 1879, S. 31, Rr. 646.

Weimar. 27. 10. "15. Inbem Unterzeichneter heute. 12. 2. , 16. Da es mir aus mehreren Urjachen.

Marterfteig, Bius Ale-ranber Bolff, S. 98 und 97, (C 54.)

Der Bollftanbigkeit wegen find hier noch einige Worte bingugufügen, welche Goethe (1799) einem Briefe von Kirms anschloß, als der Sohn bes bekannten Baffiften Rifcher in Weimar eine Gaftrolle geben wollte: "Bei dem herannahenden Abschied der Gesellschaft wollen wir ja alles Fremde vermeiben."

343, 3. 11 v. u., Rlende, R. E. v., I. 11. 9. ft. 9. 11.

344, 3, 5, Klingemann, In einem Auffake von 2B. Marr, dem Sohne bes Schausvielers Marr, der bei der ersten Aufführung des Goethe'schen "Fauft" in Braunschweig am 19. Januar 1829 ben Mephisto spielte, wird erzählt, wie es zu berfelben gekommen ift. Der Bergog Rarl von Braunschweig wollte nach der Aufführung von Klingemann's "Kausi" burchaus ben von Goethe hören. Klingemann wandte fich in einem sehr bevoten Schreiben an Goethe und bat um Winte und Anbeutungen für diefen Aweck, um die Darstellung in dessen Sinne vorzubereiten. Goethe soll nun barauf mit den folgenden Zeilen geantwortet haben, welche übrigens der Berichterstatter nur nach der Erinnerung wiedergiebt. "Der Brief," sagt

berfelbe, "ben wir selbst seiner Zeit gelesen haben, ist leiber verlegt worden. Er lautet übrigens fast wörtlich wie unten." — Wir verdanken diese Mittheilung herrn Dr. Hollett in Baben bei Wien.

Gartenlaube, 1875, Nr. 45.

Guer Bohlgeboren!

Die Antwort auf Ihr Schreiben vom 4. November (ift); daß meine Werke im Druck erschienen und Gemeingut des Publikums geworden sind. Ich füge hinzu, daß ich mich seit langer Zeit gar nicht mehr um das Theater bekümmere; machen Sie daher aus meinem "Faust", was Sie wollen!

von Goethe.

346, 3. 14, Klinger, Max v. Der Brief vom 8. Dezember 1811 war bereits gebruckt in den Grenzboten, 1879, Nr. 10 (D 28). Gin neuer Brief ift mitgetheilt im Goethe-Jahrbuch (D 64).

Weimar, Ende 1825. Die Erinnerung an unsere Beimarischen. D64d, S. 182f.

350-361, Anebel. Das Berzeichniß ber Briefe an ihn ist noch burch nachfolgenbe Data zu erganzen:

Rom, 22. 2. 1788. Wir haben biefe Woche einen Fall.

Werte, Ah. 24, S. 473 unter bem 23. Hebr. In der Ausgade letzter dand, Th. 29, S. 281, und in Kiemer's Mittheilungen (C 34), Bh. II, S. 527, wo eine Stelle des Briefes fieht, unter dem 22. Kebruar.

3 Sommer 1789. Hier schiede ich Dir bie Hegameter und Pentameter.

Benedig , April ober Mai 1790. Hier schiede ich Dir, [
lieber Bruber, ein Blättchen.]

Goethe in Sauptzügen seines Lebens. Gefammeite Abhandlungen von Abolf Schöll. Berlin , Berlag von Wilhelm Serk, 1882. S. 564 und 566.

(Beimar), 21. 10. 1806. Gben wird ein Biertels-Eimer Bein.

Aus meiner Goethe-Rappe, Bon Beisftein. Berliner Tageblatt vom 22. März 1883, Rr. 187.

Der zweite und britte biefer Briefe sind von Interesse. In dem letzteren übersendt Goethe an Knebel zehn Spigramme, von denen zwei noch ungedruckt sein sollen; in dem ersten theilt er ihm einige gereimte Distichen von heraus mit, der zu Kaiser Karl VI. Geburtstag 1713 den ersten "Bersuch einer neuen Teutschen Reimart" gemacht hatte. Der letzte Brief ist eigentlich nur der vollständige Abdruck des in unserem Berzeichnis unter demselben Datum gegebenen, der aber in der Ausgabe des Briefwechsels zahlreiche Lücken hat.

Außerbem find bereits gebruckt die Briefe vom Januar 1796 und vom

Mat 1808 (Grenzboten, 1879, Nr. 35) und ber vom 11. Juli 1809 (Goethe-Jahrbuch, S. 262 f., D 64 b).

Daß die übrigens Luden im Goethe . Anebel'ichen Briefwechsel nicht ausgefüllt wurden, wie der Rezensent es verlangt, geschah mit voller Absicht. batte berfelbe einmal wie ber Berausgeber bas bekanntlich auf ber Konigl. Bibliothet in Berlin befindliche Manuftript befielben mit ber Gubrauer'ichen Ausgabe kollationirt, so wurde er sich felbst überzeugt haben, daß eine solche Ergänzung nur bei einer neuen Bearbeitung des ganzen Materials angemeffen gewesen ware. Jebenfalls ift bas Rothige über ben Sachverhalt Bb. I G. 348 bemerkt. Wozu alfo einzelne Luden notiren, bie Andere bemerkt haben, wenn man hunderte auszulaffen für nöthig findet, bie man felbst aufgezeichnet hat?

370. 3. 10, Körner, Ch. G., I. Weimar ft. Jena; 3. 16 ift ber Brief vom 16. November 1812 aus Jena zu dattren; R. 17 I. 1813 ft. 1812.

370 unten einzuschalten:

### Körner, Johann Christian Friedrich. geb. Weimar 1778, geft. Jena 2. Februar 1847.

Unfangs in Weimar ale hofmechanitus thatig, fiebelte Korner 1817 nach Bena über, wo er bann auch später als Dozent mit ber Universität in nabere Berbindung trat. Goethe freute fich, daß der "geschickte, gewandte, thatige Mann" dadurch den Jenenser wissenschaftlichen Anstalten naber tam (Werte, Ih. 27, G. 229), mahrend er felbft feiner hilfe nicht zu entbehren brauchte. Dag er biefe haufig benutte, zeigen bie verschiebenen an ihn gerichteten Briefe, in benen es fich meiftens um herftellung von phyfitalifchen Apparaten, namentlich für die Farbenlehre handelt. Auch erwähnt er ihn ausdrücklich in bem Berzeichniß der wiffenschaftlichen Freunde, deren Unterftütung für diesen Ameia feiner Thatiateit er bantbar anerfennen zu muffen glaubte (Berte. **Th.** 36. G. 464).

Goethe-Jahrbuch (D 64). D 64 d, S. 159. Teplit, 10. 7. 1813. 3d habe nicht gezweifelt, bag Sie. Es ift mir febr angenehm, wer-Beimar, 28. 2. .. 22. thefter. 10. 12. "25. Mit dem Bunfche, daß beitommenbes Fernrohr mit bem - G. 189 (nur biefe Borte enthaltent). bon Dr. Rorner gefertigten moge verglichen werben. Inbem ich ben mitgetheilten Brief. Dornburg, 7. 8. .. 28. 5. ,, 29. Weimar, 2. G. 2B. gefällig überfenbete Blasprobe. E. 2B. erfuche burch Gegenwar-**29. 7.** ,, **29.** 

> tiges. 9. 12. "29. E. B. bante für gute Beforgung.

378, 3. 6 v. u., Rrafft, I. Beimar ft. Dornburg.

382 unten einzuschalten:

### Jammel, Simon, Gdler v.

geb. Tufchtand (Tustanta) bei Pilfen 28. Auguft 1766, geft. Wien 18. April 1845.

Der israelitische Banquier v. Lämmel traf — in einem nicht bezeichneten Jahre — öfters in Karlsbad auf seinen Spaziergängen mit Goethe an derselben Stelle zusammen und erbat sich, als der Letztere Karlsbad verließ, ein Autograph in der Weise, daß er ihm zur Erinnerung an Böhmen einen echten Melniter Wein schießen würde und Goethe dann den Empfang bestätigen möge. Beides geschah und die Quittung ist noch im Besitse von Frau Elise Herz, der Tochter Lämmel's. — Wir verdanken die ganze Mittheilung Herrn Dr. Rollett in Baden bei Wien, der auch die in der unten genannten Zeitschrift nur mit Buchstaden angedeuteten Namen aus persönlicher Kenntniß ergänzt hat.

Die Heimath. Wiener iAustrirtes Familienblatt. Jahrgang VII, 189b. 2, Nr. 45, vom 25. August 1882.

Quittung, womit ber Unterzeichnete den Empfang von funfzig Flaschen rothen Melniter Wein, der ihm besonders schweckte und sein auch [!] naturwissenschaftliches Interesse als eine von Burgund stammende Rebe erweckte, dankbarft dem wohlwollenden Spender bestätiget.

Goethe.

- 397, 3. 15, Lavater. v. Biedermann bemerkt, daß Goethe Lavatern selbst eine kurze Mittheilung an dessen Gattin am 18. Juli 1774 diktirt habe. (J. R. Lavater's Lebensbeschreibung von G. Gesiner, II, 135.)
- 407, 3. 10, Leonhardi, Jakob Friedrich, Freiherr v., geb. Frankfurt a. M. 3. April 1778, geft. baselbst 6. April 1839, Wirkl. Geheimerath und Bundestagsgesandter der 16. Kurie.
- 408, 3. 12. Lesegesellschaft in Mainz I. 10. ft. 19. Ottober.
- 409, 3. 8, L'Eftocq, v., geb. 7. April 1756, gest. 8. April 1837, preußischer Generalmajor und beffauischer Ministerresibent in Berlin.
- 409, 3. 5 v. u., Leftocq, Frünlein v. Diezel führt A 33 Rr. 7313 einen Brief vom 18. Juni 1826 an dieselbe an, der in den "Berichten des freien hochstifts (D 10) 1864 S. 103" stehen soll. Der Brief, der dort mitgetheilt wird ist an die Oberhofmeisterin v. Berg gerichtet und bezieht sich auf das bekannte Andenken, welches Goethe der herzogin Friederike v. Cumberland, späteren Königin von hannover widmete.
- 410, 3. 3 v. u., Lepboldt. Der in Diezel's Berzeichniß unter Rr. 8464 aufgeführte Brief an Lepboldt (geb. Stuttgart 1755, geft. Wien 1838) fteht

wenigstens nicht in der von ihm angegebenen Quelle "Kunstblatt 1826, Nr. 10 und 11 vom 6. Februar 1825". Der daselhst mitgetheilte Goethe'sche Auffat giebt nur ein paar Zitate aus einem nicht näher bezeichneten Briefe Goethe's über Lepboldt's Zeichnungen zum "Charon". Ueber Lepboldt selbst s. Werte, Th. 28, S. 575 ff. und 810.

#### 416, 3. 13, nachzutragen:

Lobkowit, Joseph Franz Maximilian, Fürst v. Gerzog zu Raubnits. Oberlandichatzmeister in Böhmen. geb. 7. Dezember 1772, geft. 15. Dezember 1816.

Als ber Herzog Karl August im Commer 1810 nach Beenbigung seiner Tepliker Babetur auf ber Rudreise in Dresben mar, ichrieb er von bort am 3. September an Goethe: "Rürft Lobkowit erwartet Dich, mein Lieber, pom künftigen Sonnabend an alle Tage und wird fich fehr freuen, Dich zu feben." Goethe muß icon an eben diefem Sonnabend, b. h. am 10. September nach Eisenberg im Erzgebirge, bem etwa sechs Stunden von Teplit entfernten Schloffe bes Fürften, gereift fein; benn er berichtet bereits in feinem Briefe pom 13. September über seinen dreitägigen Aufenthalt daselbft. Unter Anderem hatte er dort auch mit dem Tenoristen Briggi im Auftrage des Bergogs über Gaftvorftellungen in Weimar verhandelt und die Sache dem Abfolug nahe gebracht. In ber That tam Briggi Ende Rovember biefes Sahres borthin und trat am 28sten befielben Monats zuerft als Achilles in ber gleichnamigen Oper von Fernando Baer auf.\*) Diefe Aufführung, ber fpater noch andere folgten - wie benn Briggi auch im nachften Sabre wieber nach Beimar tam - gab Unlag ju bem nachftebenben Briefe. Bu beffen Berftanbnig mare nur noch hinzugufügen, daß Goethe bie Mufikalien für bie Oper (Bartitur und Stimmen) ichon felbst von Gisenberg aus mitgenommen hatte, und bağ ber bort ermannte Sauptmann v. Berlohren feit 1806 Geschäftsträger ber Erneftinischen Sofe in Dreeben mar.

Politik (Ceské Politiky v. Traze). Prag 1876, Nr. 137, Freitag ben 19. Mai (baselbst mitgetheilt aus bem fürstl. Lobkowik'ichen Archiv in Budweis). — In Diezel's Berzeichniß ohne D. u. D., Nr. 8473.

Weimar, 29. 11. 1810. Rachbem geftern die Oper Achill. f. oben.

Durchlauchtigster Fürst, gnäbigster Herr!

Rachbem gestern die Oper Achill mit allgemeinem Beifall aufgeführt worden, halte ich für Schuldigkeit, Em. Durchlaucht hievon unterthänig zu

\*) hiernach kann die Rotiz bei Basque', Goethe's Theaterleitung in Weimar, Bb. II, S. 327 (A 17), unmöglich richtig fein, daß Brizzi am 28. November 1810 zuerft als Polinejo in der Oper "Ginedra" aufgetreten ware.

benachrichtigen. H. Brizzi hat vortrefflich gefungen und gespielt, und die Unstigen haben ihn recht glücklich sekundirt. Unsere hohen herrschaften, hof und Aublikum verlebten einen sehr schönen Abend, und da Ew. Durchlaucht diese schwierige Unternehmen freundlichst begünstigt und wir Höchstennselben den verdindlichsten Dank schwleig sind, so verfehle ich nicht, denselben hiermit auszusprechen und ihn im Namen Aller, besonders aber im Namen des Derzogs abzutragen.

Konnte etwas dies vorzügliche Bergnügen stören, so war es die vereitelte Hoffnung, Ew. Durchlaucht hier zu sehen, wobei uns nur noch der Gedanke zu statten kam, etwas vorbereitet zu haben, was in der Zukunft höchstenselben zu vergnüglicher Unterhaltung gereichen könnte.

Die uns vertrauten Musifalien werden nach gemachtem Gebrauch nach Dresden an den Hauptmann von Berlohren abgesendet, welcher nicht verfehlen wird, sie dahin, wo Ew. Durchlaucht besehlen sollten, zu spediren.

Was mich betrifft, so habe ich keinen angelegentlicheren Wunsch für das nächste Jahr, als Ew. Durchlaucht und Ihro höchsten Angehörigen irgendwo aufzuwarten, um die Höchstenenselben gewidmete Berehrung persönlich auszudrücken.

Wie ich benn hoffe, daß Gegenwärtiges zur guten Stunde anlangen und gnäbige Aufnahme erfahren wird.

#### Ew. Durchlaucht

unterthäniger Diener

Weimar, den 29. November 1810.

J. B. v. Goethe.

Gette.

- 430, 3. 22, Mahr, Johann Christian, geb. Farnroda bei Eisenach 28. Februar 1787, Berginspektor zu Imenau 1821, pensionirt als Bergrath 1850, gest. 15. September 1868.
- 433, 3. 9 v. u., Max I. Weimar 15. 12. 1824 ft. Jena 21. 12. 1817.
- 436, 3. 13, Melber I. 19. 9. ft. 14. 9.
- 438, 3. 3 v. u., Merd. Hier find einige Worte hinzuzufügen, die der Gerausgeber der Briefe an und von Merd mit "Frankfurt 1772" bezeichnet, die aber frühestens dem Herbste 1774 angehören: "Du hast nun Frizzen (F. H. Jacobi) gehabt. Schreib mir, wenn er ankommen, wie und was mit Euch worden ist, dafür hast Du auch ein Liedlein. Weiter hab' ich gegenwärtig nichts."
- 440, 3. 3 v. u., Metternich. Goethe war am 30. Juli 1817 in Jena, hat aber an Metternich vielleicht von Weimar aus abressiren wollen.
- 442 ff., Meyer, Johann Beinrich. Aus ben zahlreichen Briefen an Meyer ist biese und jene Stelle bereits in Dünger's "Ueberfichten und Erläuterungen zum Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe", sowie im "Briefwechsel zwischen Schiller und Körner" gebruckt; boch hat es kein Interesse, dieselben

Geite.

hier einzeln zu bezeichnen. Bollständig gebruckt find seit unserer Beröffentlichung die Briefe: 22. Juli, 1./8. August, 17./18. August und 15. September 1796 (Goethe-Jahrbuch, S. 220—229 [D 64 c]), die zwei letzten vom August 1806 (Allgemeine Zeitung, Beilage vom 27. April 1882 [D 4]. und Berliner Tageblatt, Sonnabend, den 29. April 1882); vom 7./13. März 1814, der erste der beiden Briefe vom 24. April 1817, vom 24. Juni 1825 und 30. September 1827 in D 64 d, S. 161, 166, 181 und 184.

- 450, 3. 3 v. u., Meyer. Jena 7. 6. Entweber Datum ober Aufgabeort ift unrichtig, boch läßt fich bas nicht entscheiben.
- 467, 3. 4 v. u., Midtewicz. Der an ihn gerichtete Brief ist bereits gebruckt in ben Melanges posthumes d'Adam Mickiewicz.
- 468, 3. 3, nachzutragen:

### Mineralogische Gesellschaft.

Soethe fordert als Präsident dieser Gesellschaft nach der Offupation von Jena die Mitglieder zu Beiträgen für den Bergrath Lenz auf, der ausgeplündert und von Allem beraubt sei, was dei eintretendem Winter zur Erhaltung nöthig wäre.

- Weimar, 22. 10. 1806. In bas traurige Schickal, welches. Goethe, Weimar und Jena im Jahre 1806. Herausgegeben von Richard und Robert Kell, Leibzig 1882, S. 93. Bgl. außerbem Goethe-Jahrbuch, S. 406 (D 64 d).
- 468, 3. 7 v. u., Montebello. Der Brief foll gebruckt fein in ben Mélanges posthumes d'Adam Mickiewicz.
- 470, 3. 6 v. u., Morgenftern. Ein aus dem Nachlasse von Hallier, welcher der Hamburger Stadtbibliothek übergeben ist, von M. Isler zuerst veröffentlichtes Schreiben, Weimar, 7. Oktober 1831, mit den Ansangsworten: "E. Hw. sende nebst mancherlei bekannten Dingen", ist wenigstens wahrscheinlich an Morgenstern gerichtet. Es bezöge sich dann auf den aussührlichen Brief von Klinger, den Morgenstern erst 1846 für die Verhandlungen der achten Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Darmstadt herausgegeben hat. Ein anderer Brief an Morgenstern vom 8. Mai 1814 soll gleichfalls abschriftlich in dem eben erwähnten Nachlasse vorhanden sein. (Goethe-Jahrbuch, S. 195 [D 64 d], und S. 257—264 [D 64 c]).
- 483. 3. 1 v. u., Müller, F. v. Der Brief vom 26. Auguft 1828 ift der chronologischen Ordnung wegen auf die folgende Seite zu bringen.
- 484, 3. 12 und 21, Müller, F. v. Die Briefe vom 22. September 1828 und vom 11. Oktober 1829 find jeht gebruckt im Goethe-Jahrbuch, S. 243 bis 247 (D 64 c). Außerdem find die Briefe vom 22. September 1828 und die beiben folgenden aus Weimar zu datiren.
- 491, 3. 1 v. u. l. Jena ft. Weimar.

- 493, Z. 3, Müller, Johannes. Der Brief ist jest zum Theil seinem Wortlaute und ganz seinem Inhalte nach mitgetheilt im Goethe-Jahrbuch, S. 409 f. (D 64 d).
- 494, 3. 8, Münderloh. Derfelbe Auftrag in etwas ausführlicherer Fassung im Goethe-Jahrbuch, S. 169 (D 64 d). Nach dem Archiv für Literaturgesch. (D 9) Bb. XII S. 464 wäre an die Firma von Münderloh und Comp. in Weimar zu denken.
- 496, 3. 5 v. u., Mylius. Ein ber Zeit nach früherer Brief als die von uns mitgetheilten, meistens auf vorangegangene Zusendungen von Kunstgegenständen bezüglich, ist im letten Goethe-Jahrbuch veröffentlicht. Beimar, 11, 10. 1829. E. hw. geneigtes Festgeschent ist mir. D64 d. S. 496.

### Bu Theil IL

- 8, 3. 21 ff., Nees v. Esenbeck. Nachrichten von drei Briefen an ihn sinden sich noch in Goethe's Zeitschrift "Zur Naturwissenschaft überhaupt, besonders zur Morphologie. Zweiten Bandes erstes Heft", S. XIV, ferner in dem Katalog XIV von Schulze in Leipzig und Katalog XII von Zeune in Berlin. s. Archiv für Literaturgeschichte, Bb. XII, S. 156 (D 9).
- 9, 3. 10 v. u., Rehrlich. Der Bater bes Malers Gustav Rehrlich, also ber Abressat ber von uns aufgeführten Briefe, war Prediger in hechingen.
- 21, Z. 9 u. 6 v. u., Noehben. Zu dem Briefe vom 25. September 1821 find die Anfangsworte "E. W. höchst angenehme Sendung", zu dem vom 26. November "Nach gelesenem Vorstehenden" zuzufügen. Die Ouellenangabe (D 23) gilt für den 1. 2. 3. 4. und 6. Brief.
- 27, 3. 21, Defer, I. Amalie ft. Luife.
- 28, Neberschrift, I. A. F. ft. F. A.
- 31, 3. 1, Otterftedt, Joachim Friedrich v., geb. Rangsborf 11. Dezbr 1760, geft. Baben-Baben 27. Marg 1850.
- 31, 3. 12, einzuschalten:

### Otto, Jakob Marl v.

faif. ruff. Staatsrath.

- + Beimar, 5. 10. 1831. E. Sw. werden mich doppelt. Brivatmittheilung.
- 31, 3. 13, Overberg, Ceonhard O., geb. Boltlage (Candbroftei Osnabrüd) 5. Mai 1764, geft. als Oberkonfistorialrath in Münster 9. November 1826.
- 33, Baffow. Rezenfent vermißt ein Fragment eines Briefes an Baffow, Streblte, Goethe's Briefe. II.

welches in "F. Passow's Leben und Briefe", herausgegeben von Wachler, S. 162 stehe. Sätte berselbe die Stelle nachgeschlagen, so würde er gefunden haben, daß dort kein Wort eines Briefes steht, sondern nur die Bemerkung, "Goethe habe ihm wenig hoffnungsreich geschrieben"; auch ist dem Rezensenten entgangen, daß der Herausgeber gerade diese Worte benutzt, um den später folgenden Brief einzuleiten, auf den sich Passow mit denselben bezieht.

38, Ende, einzuschalten:

### Peters, Friedrich (?),

Inftrumentenbandler in Leibzig.

- + Weimar, 15. 7. 1821. Daß der verlangte laut Frachtbrief. Privatmittheilung.
- 39, 3. 6 v. u., Peucer. Der lette Brief an ihn ift aus Jena zu battren.
- 44, 3. 9, Pogwisch, henriette v., nachzutragen: Ein Billet, die Zurückfendung, resp. Empfehlung einiger Bücher enthaltend (f. Goethe Sahrbuch [D 64]). Auch hat der erste Brief an fie als Datum den 15. Oktober 1819. Dornburg, 18. 7. 1828. Ew. Gnaden, die Geschicke der Neugriechen. D64b. S. 888f.
- 47, J. 10, Preller, Lubwig. Ein Brief, Jena ben 14. August 1820, wird als an ben bamals kaum elfjährigen Preller gerichtet unter Nr. 6352 von Diezel verzeichnet, ist aber in bem von ihm zitirten Werke: "L. Preller, Ein fürstliches Leben", S. 119 (C 37 b) nicht zu sinden. Auch die neuesten Arbeiten über Goethe und Preller, "Erinnerungen an Goethe und Preller", Gartenlaube 1882, Nr. 10, S. 166—168, und in der (Augsburger) Allgemeinen Zeitung (D 4), 1882, Beilage Nr. 342, bringen kein briefliches Material.
- 49, 3. 3. Die richtigen Bornamen von Suckow find "Wilhelm Karl Friedrich, wie S. 312.
- 51, 3. 22, Quandt. Das Gut Dittersbach liegt im Regierungsbezirk Dresben, eine Meile westlich von Stolpen.
- 53, leste Zeile, Quanbt. Ein Brief an ihn wird uns noch aus einem alteren Rataloge namhaft gemacht.
  - + Weimar, 22. 3. 1829. E. Sw. danke verpflichtet. Privatmitthellung.
- 70, 3. 10 v. u., Reich, I. 29. 11. ft. 29. 12.
- 78, Z. 4 ff., Reichel. Ueber weitere Briefe, die wahrscheinlich an ihn gerichtet find, s. S. 474 ff. dieses Bandes; anstatt 7. 9. 27. ist zu lesen 17. 9. 27.
- 78, 3. 23, Reichel. Die Anfangsworte bes Briefes vom 27. Geptember 1830 find: "E. B. gefälliges Schreiben balbigft".
- 85, 3. 16, Rennenkampf, Baron v., nachzutragen:

#### Sette.

- (Beimar), 10. 4. 1820. E. Sw. geehrten Namenszug unter. Goethe Jabrbuch, S. 170 (D 64 d); S. 179 ebenbaselhft ist auch der bereits bekanute Brief an ihn noch einmal abgebruckt.
- 86, 3. 10, Renner. Die unter Oftern 1817 angegebene Sendung ift wohl von Jena gemacht, wo Goethe von Mary bis Mitte Juni war.
- 103, Z. 8, Rochlit. Der Brief vom 26./27. Juni 1817 wird sowohl selbst, als auch in der Nachschrift in den "Briefen an Leipziger Freunde" als aus Weimar geschrieben bezeichnet, während Goethe vor und nach jenen Tagen in Jena war.
- 104, 3. 2 v. u., Roberer, I. 1772 ft. 1771.
- 105, 3. 4 v. u., Rothe, Bornamen Rarl Gottlob.
- 118, J. 11. Sachsen-Beimar, Anna Amalie. Weimar als Aufgebeort für den Brief vom 22. Juli 1789 ist bedeutlich vielleicht ist es auch Bilhelmsthal oder Eisenach.
- 122—132. Sachfen-Beimar-Eisenach, Karl August. Die Data über bie Briefe an ihn lassen sich allerdings nicht sämmtlich mit vollständiger Sicherheit geben, indessen ist in unserem Berzeichniß Folgendes zu verbessern: 122, Z. 22, I. an Endesunterzeichneten st. Endesunterzeichneten. 125, Z. 18, für den Brief vom 29. Juni 1797 Weimar st. Jena. 126, Z. 16, für den 18. August 1807, Karlsbad st. Weimar und umgekehrt 127, Z. 1, Z. u. 7 Weimar st. Karlsbad. Dann ist S. 127, Z. 10, ein Schreiben einzuschalten, † Weimar 5. 11. 10. Anstatt einer Nachricht von Brizzi. Quelle "Privatmittheilung". 127, Z. 9 v. u., I. Heibelberg 6./8. 10. 15. st. 6. 8. 15. 128, Z. 17. v. u. I. für den Brief vom 15. April 1817 Zena st. Weimar.
- 133, 3. 13, Sach sen-Weimar-Eisenach, Karl Friedrich. Der von uns "etwa 1830" bezeichnete Brief ist von Diezel (A 33 Nr. 7763) dem Februar 1829 zugewiesen.
- 139, J. 17 und 18, Salzmann. Man muß den neuesten Bersuch, den Ramen O-forul zu erklären, als durchaus befriedigend anerkennen. Erich Schmidt, "Im neuen Reich", 1877, Nr. 47 (D 30), hat ermittelt, daß Fridericus Wilhelmus ô Forul Drosdensis am 12. Oktober 1770 in der Straßburger Universität immatrikulirt wurde. Z. 25 I. Sessenheim st. Straßburg.
- 141, 3. 19, Sartorius. Die hier noch als nothwendig bezeichnete Unterfuchung war bereits früher gemacht. Die Stelle, welche Goethe zitirt, ist aus Thomas Campanella "Do sensu rorum et magia, Francosurt. 1620, lib. III, Cap. VII, pag. 219". Seine Beschäftigung mit Campanella's Werkerwähnt Goethe selbst in den "Tag- und Jahresheften" von 1817 (Werke, Th. 27, S. 236), und im Rommentar S. 505 wird noch darauf hingewiesen, daß er in demselben Jahre (am 14. August) aus demselben Werke in das Stammbuch des Staatsrath Schulz (s. d.) die nachsolgende Stelle

Gette.

etnichrieb: Scientia infinita est; sed qui symbola animadverterit omnia intelligit, licet non omnino.

143, 3. 12, einzuschalten:

### Schafer, Friederike.

Der Brauereibesiger Schäfer, dem das Müggelschlößigen bei Berlin gehört, ist im Besitz eines Bruftbilbes von Goethe, eines Oelgemäldes, welches ihn in festlichem Anzug, hoch hinauf zugeknöpfter Weste, weißem Halbtuch und mit allen Orden darstellt, unten links steht H. Kolbe 1828. Es ist demnach eine von dem Künstler selbst angefertigte Kopie des schon 1822 gemalten Bildes, das Rollett in seinen "Goethe-Bildnissen") S. 171 als Nr. LXXII aufsührt, und von dem ihm noch zwei andere Kopien bekannt sind.

Friederike Schäfer, die in der Tradition alter Weimaraner noch fortlebende originelle Löwenwirthin, hatte ein Sartenetablissement, das Goethe gelegentlich besuchte, wodurch sie veranlaßt wurde, ihm manche Ausmerksamkeit zu erweisen. Dies geschah auch bei Gelegenheit seines achtzigsten Gedurtstages, indem sie ihm eine kleine Münzsammlung verehrte, welche sie durch Erbschaft erhalten hatte. Goethe dankte bereits am Tage nach seinem Gedurtstage durch Uebersendung des oben beschriebenen Bildes, das schon seit vielen Jahrzehnten im Besit des oben genannten Sohnes der Frau Schäfer ist, und außerdem durch einen Brief. Der letztere, welcher also das Datum des 29. August 1828 ober 1829 tragen würde und im ersten Falle aus Dornburg geschrieben wäre, ist indessen dem Besitzer verloren gegangen.

Berliner Tageblatt vom 24. Mai 1882, Nr. 237, erftes Beiblatt S. 4.

- 143, lette Zeile v. u., ft. doaths ware korrekt doads, was indeffen in bem uns überlieferten Text nicht fieht.
- 146, 3. 10, Schelling I. 28. 4. ft. 25. 4.
- 148, 3. 11 u. 12, Schiller, Charlotte v., l. 1797 ft. 1796. 3. 14 l. 6. 3. ft. 4. 3. 149 in der dritten Marginalnote D 4 ft. A 4.
- 149, 3. 16, Schiller, Charlotte v., nachzutragen: Der gefälligen Mittheilung bes Geh. Raths H. Hüffer in Bonn verdanken wir den Nachweis eines neuen Briefes an fie, dessen Beröffentlichung bevorsteht.
  - + Weimar, 1. 2. 1814. Sofrath Gichftabt wunfct Ihren Ernft. Brivatbefit.
- 165, 3. 7, Schiller, Friedrich v. Das Fragezeichen ist zu streichen, da ber Brief sicher aus Weimar ist.
- 170, 3. 4, Schiller, F. W. E. v. Das fehlenbe Datum ist ber 12. Oktober 1826.

<sup>\*)</sup> Die Goethe-Bildnisse, biographisch-kunstgeschichtlich dargestellt von Dr. Hermann Rollett. Mit 78 Holzschnitten, 8 Radirungen von Wm. Unger und 2 Heliogravuren. Wien 1883, Wilhelm Braumüller, k. k. Hof- und Universitäts-Buchhändler.

Seite. 177, 3. 9, einzuschalten:

### Schlegel, Julius Beinrich Gottlieb,

geb. Jena 15. Mary 1772, geft. Meiningen 19. Januar 1839.

Schlegel, Sohn eines Lehrers an der Stadtschule in Zena, der zugleich ben Titel Musikorektor führte, war von 1796 bis 1817 Stadt- und Antsphysikus in Imenau, danach zweiter Hofmedikus und Geh. Hofrath in Meiningen. Es ist wohl anzunehmen, daß er bei seinem wissenschaftlichen Interesse und seiner nicht unbedeutenden literarischen Thätigkeit schon frühzeitig mit Goethe bekannt geworden ist, doch scheinen darüber weitere Nachrichten zu sehlen. So sind wir denn auf den einen nachfolgenden Brief beschränkt, der keiner weiteren Erläuterung bedarf und den wir hier weniger deswegen mittheilen, weil er von besonderem Interesse ist, als vielmehr, da er aus einer für die Goethe-Literatur entlegenen Quelle herstammt.

Weimar, Juni 1826. E. W. angenehme Senbung. Reuer Retrolog der Deutschen, Achtzebuter Theil. Weimar 1842, B. Fr. Boigt. S. 15.

E. W. angenehme Sendung ist mir zu rechter Zeit geworden. Zu meiner Entschuldigung, wenn ich darauf nicht erwidert, möge dienen, daß ich nicht einen gehaltlosen Dank überschreiben (sic!), sondern Ihnen, meiner Ueberzeugung gemäß und in Gefolg der Darstellung meiner Farbenlehre ausgedrückt, gern etwas Fruchtbares und weiter Führendes übersenden wollte.

Ein Schreiben an meinen Sohn bringt biese Angelegenheit wieder in Anregung und doch sehe ich mich mit der Ausgabe meiner ästhetischen und literarischen Schriften jeht dergestalt beschäftigt, daß ich meine Gedanken der Ratur nicht zuwenden, noch, wie ich wohl wünschte, in senes mit so großem Antheile viele Zahre von mir bearbeitete Fach meine Betrachtungen hinlenken darf. Rehmen Sie also die Bersicherung meines Antheils an Ihren Fortschritten, die mir seit so vielen Zahren bekannt geworden, freundlich auf und erhalten mir ein wohlwollendes Andenken.

### Em. Bohlgeboren

ergebenfter Diener

Weimar, den . . Juni 1826.

3. 2B. von Goethe.

- 184, 3. 5. Der Brief ift in ben Goethe. Briefen aus Schlofters Rachlaß (A 27) aus Jena, bei Diezel (A 33 Nr. 4705) aus Weimar batirt.
- 191, 3. 7 ff., Schnauß. Sier find folgende Briefe nachzutragen und bie Grenzboten (D 23) als Quelle hinzuzufügen:

Weimar, 15. 3. 1789. Auf E. Hw. Beranlassung habe ich mich.

" 24. 3. "89. E. Hw. habe die Chre, hiemit.
" 20. 11. "95. Bielleicht fänden E. Hw. es in biesem.

D 23, 1878, Nr. 9.

Sette.

Aus dem letten Brief sieht man, daß Goethe sich beim Gerzoge bemühte, für Meger (J. H.) in deffen Abwesenheit den Professorittel zu erwirken.

- 192, 3. 2 v. u., Schönborn, I. Laidion ft. Laidirn.
- 201, 3. 15, Schreibers. Ein anderes noch an ihn gerichtetes Schreiben f. S. 465 u. 522 bieses Bandes.
- 208, 3. 2 v. u., Schutowsti, I. im Geptember 1827 ft. im Geptember.
- 209, 3. 4, Schutowsti. Der von uns mitgetheilte Brief ist jest auch abgebruckt im Goethe-Jahrbuch, S. 177 (D 64 d).
- 214, 3. 10 v. u. ift Beimar zu ftreichen.
- 215, 3. 11 v. u., Schüt, hofrathin. Anna henriette, geb. Danovius, vermählt 1778, geft. 1823.
- 217, 3. 15, Schwan. Die Briefe an ihn sind wenig bekannt und auch in der Hirzel'schen Bibliothek ist, so viel der Herausgeber gesehen hat, von dem zweiten nur der Schlußsat vorhanden, wie denn Hirzel selbst (Reuestes Berzeichniß einer Goethe-Bibliothek, S. 142, C 17 c) nur von einem Briefe und einem Brieffragmente spricht. Wir geden deshald beide Briefe vollständig.

Herr Brucre\*) hat mir die verlangten Zeichnungen geschickt; ich habe ihn wegen der Zahlung des, was ich ihm dafür schuldig geworden, an Sie gewiesen. Haben Sie die Güte, so viel als er verlangt, von den H. Schmalz, die darüber Ordre haben, zu erheben und es ihm zuzustellen. Die viele Wühe, die ich Ihnen mache, beschämt mich, doch hoffe ich, die Nothwendigseit wird mich entschuldigen.

Frankfurt, den 10. Januar 1780.

Goethe.

Bohlgeborner, hochzuberehrender herr!

Bon Frankfurt aus habe ich mir die Freihelt genommen, Sie wegen des Malers Bruces zu beschweren; ich habe Sie gebeten, ihm wegen seiner Bemühungen etwas anzubieten und die Auslagen auf Ordre berer Herrn Bettmänner (Bethmann) wieder einzukassieren. Ich habe die Zeit nicht gehört, ob er etwas angenommen, und wünschte doch, eh ich ihm wieder schreibe, es zu wissen. Wollten Sie doch die Süte haben, mir mit wenigen Worten Nachricht zu geben. Grüßen Sie Müllern in Rom vielmals, wenn Sie ihm die hundert Dukaten überschiken, und verzeihen die doppelten Beschwerden, die ich Ihnen verursache.

Em. Wohlgeb.

ergebenfter Diener

Weimar, den 18. Februar 1780.

Soethe.

<sup>\*)</sup> Der Rame ift bier ober in bem folgenden Briefe torrumpirt.

- 221, 3. 8 und 9 v. u., Seidel. Ueber die beiben hier aufgeführten Briefe f. S. 488 biefes Banbes.
- 222, S. 6, Seidel, I. 13. Januar ft. 13. Juli.
- 224, 3. 7 v. u., Seidler. Luise Seibler giebt ben betreffenden Brief als von Jena datirt an, mahrend Goethe bereits seit dem 28. November in Beimar war.
- 226, 3. 13, Sidler. Es ist hinzuzusehen, daß ber Brief an ihn aus Beimar geschrieben ift.
- 229, 3. 10 v. u., Commerring. Der erfte Brief an ihn wird von Diezel (A 33) bem Sahre 1785 zugewiefen.
- 230, 3. 8, Sommerring, I. die ft. ben.
- 236, 3. 7, Spilker. Goethe war am 18. Mai 1790 nicht in Weimar, sondern in Italien, doch erklärt sich die Datirung durch die Mitunterschrift von Boigt.
- 238, 3. 24-28, Stabel, A. R. M. Der britte und ber vierte Brief an fie find umzustellen.
- 243-294, Stein, Charlotte v. Gine annähernd fichere und begründete Datirung aller Briefe an fie ift erft von der Bollendung ber zweiten Ausgabe ber Briefe zu erwarten und beshalb find hier auch die später in die "Stalienische Reise" aufgenommenen nur theilweise berücksichtigt. Sinzufügen ließe fich unferm Bergeichniffe indeffen noch die Briefftelle aus Riemer's Mittheilungen II. S. 211, die Briefftelle pom 11. September, die in ben Bericht aus Trient (Werke, Th. 24, S. 20) als Schluß aufgenommen ift: porläufig ware ferner auch noch Folgenbes zu verbeffern und nachzutragen: 248, 3. 21. Die Bezeichnung "Imenau" gilt nur für bie Briefe vom 8. bis 13. August; bor 23. 8. 76. ift wieder "Weimar" einzusepen, besgl. 249, 3. 3, por 7. 10. 76. — 253, 3. 10. Der britte Theil bes von Berlin batirten Briefes "Durch einen fconen Schlaf" ift in Botebam geschrieben. — 256, 3. 6 v. u. ift das Fragezeichen nicht auf die Jahreszahl, sondern auf den Tag zu beziehen. - 260, 3. 23. Ettereburg gilt nur für ben einen Brief, für ben folgenden ift "Weimar" hinzuzusepen; ebenso 261, 3. 8, Meiningen nur für ben Brief vom 24. Geptember 1780, mabrend bie folgenben aus Weimar find. - 292, 3. 5. Statt Ende Ottober tonnte man genauer bestimmen 29. ober 30. Ottober, da Goethe am 31. bereits in Imenau war. Außerdem find 294, Z. 25 u. 32 zwei Briefe einzuschalten: Dunber, Charlotte bon Stein, Bb. 2, S. 445, 31. 3. 1817. Da ich zu bemerten glaube, bag. Rena. C 6 d.

Weimar, 17. 6. ,, 26. Indem ich, verehrte Freundin, das. Goethe - Jabrbuch, G. 183 (D 64 d).

295, 3. 3, Stein, E. J. F. v, I. 30. 11. ft. 30. 9.

Geite.

- 296, Z. 7 v. u., Stein, F. R. v. Für ben mit Ende Oktober ober Anfang November 1786 bezeichneten Brief ist der Ortsname vermuthlich Rom. In den Briefen B 22 S. 35 steht "Aus Stalien".
- 297, 3. 16, Stein, F. R. v., I. Jena ft. Beimar.
- 297, 3. 22, Stein, Karl v., ftarb am 4. Mai 1837 zu Großtochberg und war Großberzogl. Wecklenburg-Schwerinischer Oberlandbrost und Kammerherr.
- 299, 3. 2 v. u., Steinhäufer, I. Jena ft. Beimar.
- 311, Stromeper. Die vom Herausgeber aus Pasqué entnommenen Personalien sind nach den Angaben im Archiv für Literaturgeschichte (D 9), Bd. XII, S. 456 zu ändern: Johann Heinrich Stromeyer, geb. Rottleberode 20. Juli 1779, gest. Weimar 11. November 1844.
- 320, 3. 6 v. u., Thouret, I. 16. 6. ft. 10. 6.
- 327, 3. 19, Tomaschet. Zu genauerer Feststellung der Beziehungen Goethe's zu ihm wären noch die an ihn gerichteten Stammbuchverse des Ersteren zu erwähnen. s. Werke, Bd. 2, S. 345, zweite Ausgade (Kommentar von G. v. Loever).
- 330, 3. 8 v. u., Trebra, I. 20. 10. 18. ft. 20. 10. 10.
- 333, 3. 11, Ungelmann. Gin Brief an ben Schauspieler U. vom 11. Rovember 1803 ift noch im Privatbefig und beffen Beröffentlichung balb zu erwarten.
- 335, 3. 8 v. u., Barnhagen. Die Besuche bes Barnhagen'ichen Chepaares in Weimar, die der herausgeber aus den Briefen Goethe's glaubte schließen zu können, werden von kundiger Seite bezweifelt (Privatbrief von herrn Walter Robert-Tornow in Berlin).
- 338, 3. 4, Barnhagen. Der erfte Brief an ihn ift aus Jena gu batiren.
- 343—357, Boigt, Ch. G. Für das Berzeichniß der Briefe an Boigt, heffen endgültige Serftellung auch noch mancher Untersuchung bedarf, ist zu verbessern: 346, Z. 14 v. u., 1788 st. 1787. 351, Z. 8, Weimar? zu streichen. 352, Z. 11, für den Brief vom 25. September 1809 I. Jena st. Weimar. 355, Z. 14, I. 16 st. 10. 355, Z. 16, I. Weimar st. Tennstödt.
- 347, J. 19 u. 20 Randnote. Der Brief ist nicht an Boigt, sondern an den Geheimrath J. F. Freiherr v. Fritsch gerichtet. (Bgl. S. '495 oben.)
- 354, 3. 2 v. u., Boigt, Ch. G. v., nachzutragen: Ein vom Herausgeber bis dahin nicht gekannter Brief, datirt Weimar, den 27. Februar 1816, auf den er durch Professor Oppenrieder in Augsdurg ausmerkam gemacht wurde, verdient eine noch größere Verbreitung, als er durch den einmaligen Abdruck in der Augsdurger Allgemeinen Zeitung (D 4 Beilage Rr. 259 zum 16. September 1877) gewinnen konnte. Es handelte sich um die Wiederberufung Schellings nach Zena im Jahre 1816, auf die dieser bereitwillig

eingegangen wäre, wenn er, seinem Bunsche gemäß, eine Prosessur ber Theologie erhalten hätte. Biele Stimmen, die der Minister v. Gersdorf und v. Fritsch, ansangs auch Eichstädt und Boigt waren dasur. Die theologische Fakultät aber und auch Goethe, der von Boigt zu einer Meinungsäußerung ausgesordert war, erklärten sich dagegen. Das Letztere that auch Karl August und die Berusung erfolgte nicht. Es ist aber gewiß von Interesse, die Gründe kennen zu lernen, durch welche Goethe zu seiner Ansicht bestimmt wurde.

Die mir gefällig mitgetheilten Alten habe mit Aufmerkfamkeit und Antheil gelesen, wovon Ew. Excellenz gewiß überzeugt find, da ich den vorzüglichen Mann, von dem die Rede ist, von seiner ersten Ankunft an genau kenne, und ihm von der Weltseele bis zu den Kabiren getreulich gefolgt bin, auch ihm gar manches, was ich mir zueignen konnte, verdanke. Seine Persönlichkeit, Besen, Eigenthümlichkeit, Charakter, Gesinnungen durchaus zu kennen, will ich mir nicht anmaßen, um so weniger, als ich bis auf die letzten Tage mit ihm in den besten Verhältnissen gestanden habe und stehe. Er hat mir immer die beste Seite gezeigt.

Wie aber vor einiger Zeit die Rebe bavon war, diesen bedeutenden Vlann nach Jena zu versetzen, so bachte ich bei mir im Stillen barüber nach und hielt es für einen sehr bedenklichen Schritt. Sewohnt aber mich in meine engen Kreise zu schließen, äußerte ich gegen Niemanden, auch nicht gegen Ew. Excellenz, wie Dieselben mir bezeugen können, das Windeste.

Jest aber sehe ich aus den mir geneigt mitgetheilten Papieren, wie die Angelegenheit stehe und wie weit sie gediehen sei. Ich ersahre, daß zwei entgegengesette Meinungen, die eine gegen, die andere für die Anstellung, obwalten, deren Gründe ich mir beiderseits deutlich zu machen suchte.

Diese Gründe, wie sie vorliegen, gegen einander abzuwägen, möchte ich mich nicht vermessen. Gewohnt an mich selbst zu denken und mich zu prüsen, sühle ich mich von den Banden höhern Alters befangen. Denn nicht allein körperliche Kühnheit will dem Alter selten geziemen, auch geistige Kühnheit steht ihm nicht wohl. Wenn der Jüngere sehlt, so verbindet er sich, deshalb zu büßen und, wenn er tüchtig ist, den Fehler wieder gut zu machen. Der Acitere fürchtet, die Folgen seines Irrthums seinen Nachfolgern zu überliefern, deren Borwürse er sich als ein lang Ersahrner schon selbst artikuliren kann.

Berzeihung beshalb, wenn ich, tame mir eine Stimme zu, auf die verneinende Sette träte. Hier find die Gründe aus der Gegenwart, dem Zustand, der Ersahrung, der Beschränkung genommen, welche boch jederzeit dem Geschäftsmann höchst ehrwürdig sein sollten, und so sind sie mir aus dem Berstande geschrieben ebenso wie die der bezahenden Seite aus dem Herzen. Denn wir Alle hoffen und wünschen ja, daß es anders, besser, vorzüglicher werden solle, und warum sollten wir einen Anlaß nicht ergreisen, hiezu mitzuwirken, wenn wir zu sehen glauben, daß ein Mittel dazu dargereicht werde? Wie sehr wünscht ich jedoch, daß man in einem so wichtigen Kalle sorg-

lich in Bebacht nehme, daß eine Sbee, die wir zu realistren gedenken, sogleich empirisch wird, daß die Alademie Jena etwas Wirkliches und der Mann, den wir berufen, auch ein wirklicher ist. Wer darf sagen: ich kenne ihn auf den Grad, daß ich ihn wit Zwerlässigkeit zu dieser hohen Stelle wählen darf; denn wie die Sache steht, so ist er ganz entschieden der Herr der Universität Jena durch die große Begünstigung an Stelle, Rang, Befoldung, Pension, Einfluß in zwei Fakultäten, so in alle. Er erhält das Recht das große Bertrauen, das man in ihn sest, fernerhin zu sordern, und dieses um so dringender, als man ihn aus einem Zustande herausrust, der nach meiner Einsicht der einzige ist, in welchem er gedeihen kann, und aus dem er nicht herausgehen sollte, wenn er sich selbst und die Welt mehr kennte.

Sätte er mich als alter Freund in diesem Fallle gefragt, ich würde geantwortet haben: haft Du von unserm alten Herrn und Meister Beneditt
Spinoza nicht so viel gelernt, daß wir und unseres Gleichen bloß im Stillen
gebeihen? Hätte der Kurfürst von der Pfalz diesem klugen Juden auch völlige Lehrfreiheit in Heidelberg zugesagt, so hätte der Verfasser des Tractatus theologico-politicus geantwortet: Ew. Durchlaucht, das können Sie nicht, denn
Lehrfreiheit gegen das Besiehende kann nur dazu führen, daß ich entweder
ihren sanktionirten Justand umwerfe, oder daß ich daraus mit Schimpf und
Schande vertrieben werde.

Joge man Benebilten bei uns zu Rathe und legte ihm die Alten vor, so würde er uns das Beispiel von Fichten anführen, den wir mit ähnlicher Kühnheit, als jest odwaltet, eingeset, doch zulest nicht halten konnten. Wenn ich auch, ohne mein redliches Botum durch besondere Gründe zu motiviren, mich auf die verneinende Seite, bloß als stimmgebend, insofern es mir zukäme, gewissenhaft zu wenden, fortsahre, so seit es mir erlaubt zu sagen, daß diese Kühnheit, wenn man es so nennen will, auf einer vierzigzährigen Praxis ruht und auf einer dies auf die lesten Zeiten fortgesetzen Beobachtung literarischmoralisch-politischer Justände. Wolte man die Alabemie Jena wahrhaft neu sundiren, so müßte es nicht auf die früher von uns schon einmal versuchte Weise geschehen, sie auf revolutionäre Wege zu stoßen, sondern sie auf die reine Hohe der Kunst und Wissenschaft, auf welche gewiß Europa sett gelangt ist, zu stellen, zu erhalten und zu sanktioniren.

Um aber zu dem Gesagten mich noch einigermaßen näher zu legitimiren, bemerke ich nur folgendes (denn gar Manches, was mir bekannt ist, gehört nicht zu den Alten und sind Geheimnisse, die der Einzelne wohl zu verwahren hat, zu eigenem Gebrauch und Berathung). Also nur einige Fragen: Weiß man denn od er katholisch ist? Wäre er es und erklärte er es nach eingegangener Bestätigung seiner Annahme, könnte man zurücktreten und könnte man einem katholisirenden Philosophen über Religion zu dogmatisiren erlauben? Hätte er seine Stelle angetreten, selbst jest noch Protestant und er ging zur katholischen Konfession über, was könnte man dann thun, und wenn er, wie alsdann vorauszusehen wäre, Proselyten machte, würde man ihn, wie Kaiser Alexander die Zesuiten, in einer Nacht vertreiben können?

Das Alles halte ich vor meine Schulbigkeit auszufprechen, da unter den Borwürfen, die ich mir mache, die heiheften sind, daß ich zur rechten Zett nicht ausgesprochen habe, was ich wußte, und was für Unheil ich voraussah. Nicht alles Uebel erfolgt, was man oft hypochondrisch vorzusehen glaubt; ich kenne aber noch ein hübsiches Rest von Unheil, das bei dieser Gelegenheit slick (sic.) werden wird.

Es fällt mir unmöglich, bei so prägnanten Fällen, die nur einzeln zu mir gelangen, das gehörige Maß zu treffen; mögen Ew. Exellenz von Borstehendem einsichtigen Gebrauch machen, ohne vielleicht die Blätter mitzutheilen. Sie werden mir gewiß persönlich verzeihen, wenn es mir komisch vorkommt, wenn wir zur dritten Säkularseier unseres protestantisch wahrhaft großen Gewinnes das alte überwundene Zeug nun wieder unter einer erneuten mystisch-pantheistischen, abstrus-philosophischen, obgleich im Stillen keineswegs zu verachtenden Form wieder eingeführt sehen sollten.

- 358, 3. 11. Boigt, F. S. Gine Stelle aus einem Briefe an ihn Weimar 9. Januar 1831 wird mitgetheilt in H. C. Robinsons Diary, Reminiscences and Correspondence cap. XXXVII.
- 362, 3. 15, Borftand bes Mufeums, I. 19. 6. ft. 10. 6.
- 866, 3. 3, Bog (Gohn), einzuschalten:
  - + Weimar, 21. 3. 1804. Die Rezension hat mir viel Freude. Artvatmitthellung Außerdem erwähnt Boß selbst eines launigen Billets, das Goethe an ihn am 10. Oktober 1804 geschrieben habe, in einem Briefe an Solger (Archiv für Literaturgeschichte [D 9] Bd. XI S. 111).
- 366, 3. 7 v. u., Bulpius, Ch. A., einzuschalten:

Der Bollständigkeit wegen sei hier noch erwähnt, daß in der Saxonia ein an Bulpius gerichteter Auftrag vom 6. April 1804 steht, der nicht eigentlich als Brief anzusehen ist und folgenden Wortlaut hat:

herr Selretar Bulpius wird herrn Schmidt das Werk über das Kloster Betalten (?) vorlegen und demselben Gelegenheit geben einiges daraus abzuzeichnen.

23., den 6. April 1804.

Goethe.

- 367, 3. 11, Bulpius, Johanna Christiane. Der hier aufgeführte Brief ift 8b. 1, S. 214 noch als ungebruckt angegeben.
- 375, 3.5 u. 6 v. o. und 3.8 v. u.; 376, 3.9 v. u., Weller. Die Schreiben vom 16. u. 18. April 1818 find aus Jena, das vom 2. Januar 1820 ist aus Weimar zu datiren, ferner das vom 10. Juli 1828 von Dornburg.
- 377, 3. 3, Beller. In dem neuen Abdruck des Briefes vom 12. August 1829 (Wiffenschaftliche Beilage der Leipziger Zeitung, 1880, Nr. 76, S. 452, D 39) steht statt "Werthefter" Berehrtefter.
- 378, 3. 5 v. u., Werneburg, I. 21. 9. ft. 29. 9.

Gette.

381, 3. 15-19, Benganb'iche Buchhandlung einzuschalten: Weimar, 22. 5. 1824. E. 23. überfenbe hiebei bie mir. ) Grenzboten. 26. 8. ,, 24. E. 23. erhalten hiebei ben Titelbogen. 1883, Rr. 36 Beibe Briefe beziehen fich, wie bie bereits erwähnten, auf ben Druck ber Einzelausgabe von "Werther's Leiben", bieten indeffen nichts Neues.

388, 3. 9 v. u., Will. Das Zeichen + ift hinzuzuseten.

392, 3, 18, Willemer, I. 22, 12, ft. 22, 10,

- 403, 3. 9 v. u., Wolff, Amalie. Ihr Geburtstag wird anderweitig auch auf den 11. Dezember angenommen.
- 409, 3. 22, Bolgogen, Raroline v. Gin Brief an fie, 22 Zeilen enthaltend, beffen Ort und Datum nicht bemerkt ift ober fehlt, wird aufgeführt im Ratalog Weigel für ben 20. September 1865 (T. D. Weigel 1865. S. 16, Nr. 490).
- 419-429, Belter. 419, 3. 3 b. u., I. Junif ft. Januar? 423, 3. 5, für ben Brief vom 8. Juni 1816. Weimar ft. Jena, besgl. 3. 15 v. u. für ben Brief vom 20. August 1817. 424, 3. 25 ift bas Fragezeichen zu ftreichen.
- 431, 3. 16, Biegefar, G. v., I. Jena ft. Weimar (Brief vom 28. Auguft 1809).
- 449, 3. 11, Briefe an Unbekannte, I. 8. Mai ft. 3. Mai.
- 466, unten, Bufat gur Rote:

Durch Frb. v. Biedermann ift mit Gicherheit nachgewiesen, bag ber Brief pom 10. Mai 1820 an den Wiener Naturforscher v. Schreibers (f. b.) gerichtet ift. - Bgl. Archiv für Literaturgeschichte Bb. XI G. 155 XII G. 456 und als Beweismittel ben Brief an Gichftabt vom 11. Dlarz 1829.

470, am Enbe einzuschalten:

Beimar, 16. 7. 1824. Mein Gebicht an Byron. Doring'iche Sammlung (A 1). -Berliner Sammlung (A 2). - Augenscheinlich nur Fragment.

472, 3. 14 einzuschalten:

- † Weimar, etwa 6. 1825. E. W. angenehme Sendung ift | Privatbeffs (II B 28). mir ju rechter Beit geworben.
- Schlugbemertung. Man bat in bem porliegenden Buche bisweilen den leitenden Grundsat vermißt, nach welchem einzelne Briefe abgebruckt find, und hatte namentlich gewünscht, daß der herausgeber fammtliche ungebrudte Briefe, die ihm gur Berfügung ftanden, veröffentlicht batte. Daß jebe Auswahl einen subjektiven Charafter an fich trägt, liegt in der Ratur ber Sache, und ber Berausgeber hat öfters Beranlaffung gehabt, fich über bie Art seines Verfahrens auszusprechen; wenn er aber auch intereffante, bisher ungebrudte Briefe nicht vollständig wiebergab, fo lag bas einfach baran, weil er nicht die Erlaubnig bagu hatte. Im Uebrigen empfiehlt es fich ja wohl, wenn man auch bei literarischen Beröffentlichungen fich auf das Nothwendige und wenigstens auf das Bunfchenswerthe beschränkt.

## Gruppirung der Briefe.

Es ist bereits in ber Einleitung barauf hingewiesen worben, baß eine Ordnung ober Gruppirung ber Briefe Goethe's nach beftimmten Befichtspunkten, besgleichen eine Feststellung ber allgemeinen Resultate, bie fich aus ben Briefen in ihrer Gefammtheit ergeben, ben Abfclug bes Gangen bilben würden. Für bas Erftere nun icheint es allerbings zwedmäßig, nicht nur bie Briefe einzuordnen, welche einer langeren Korrespondeng angehören, sondern alle, beren Abressat ficher ift und bie fich in eine ber von uns aufgestellten Kategorien einordnen laffen; was biefe Rategorien aber felbst anbetrifft, so ließ fich filr biefelben teine ftreng logische Anordnung treffen, fondern fie mußten nach den gegebenen Berhältniffen gebilbet werben. Auch tritt natürlich häufig ber-Fall ein, bag Berfonen in mehreren Gruppen genannt werben tonnten, mabrend fie es hier nur in berjenigen werden, welche für ihr Berhaltniß au Goethe besonders carafteristisch ift, oder der fie vermöge ihrer besonderen Lebensstellung angehören. Inbem wir bemnach die Briefe an Knebel, Schiller, Frau v. Stein und Belter weglaffen, die ber Bahl nach fast ein Drittel ber gangen Masse ausmachen und fich schwer einer bestimmten Rubrit einfügen laffen, folgen die Abreffaten ber übrigen, geordnet, je nachdem fie erftens zu Goethe's Familie und Berwandtfcaft gehören ober ju feinem Sauswesen Bezug haben. Bruppe umfaßt ben eigentlich perfonlichen, freundschaftlichen Bertebr, in welchem wieder die Frauen, fo weit ihre Beziehung ju Goethe nicht ausgesprochen literarischer ober künftlerischer Ratur war, besonders aufgezählt werben. In die britte Gruppe ift alles auf Goethe's Amt Bezügliche aufgenommen, woran fich benn auch die verschiedenen Schreiben an fürftliche Personen anschließen, mit benen er in feiner eigentlich amtlichen Beziehung ftand. Indem wir bann fein Berhaltnig zu Runft und Wiffenschaft ins Auge faffen, schiden wir ein Berzeichniß ber zahl= reichen Schriftsteller voran, beren überwiegenbe Thatigkeit nicht einer eigentlichen Fachwissenschaft angehört, und lassen auf fie bie Bilbhauer, Architetten, Maler und Musiker folgen, an die wir dann die zahlreichen auf das Theater bezuglichen ober an Schausvieler gerichteten anschließen. Wenn alsbann ber Uebergang zu ben Wiffenschaften gemacht wird, so erfordern die auf die Naturwissenschaften bezuglichen noch die besondere Eintheilung in Aftronomie, Phyfit (Farbenlehre), Phyfiologie, Anatomie, Botanit, Mineralogie, Geologie und Chemie. An die Bertreter ber Naturwiffenschaften schließen fich bann die Aerzte an. Außerbem waren noch Abressaten für Philosophie, Philosopie (alte, orientalifche und neuere Sprachen) und Geschichte in größerer Bahl vorhanden. Endlich brachte Goethe's ausgebehnte literarische Thätigkeit auch mannicfachen Geschäftsverkehr mit ben Bertretern bes Buchhandels mit fich, und das Berzeichniß der hier in Betracht kommenden Personen wird bemnach ben Schluß bilben.

### I. Jamilie, Permandtschaft, Sanswesen, Bermögen.

Goethe, R. E. (Mutter), Goethe, Ch. v. (Frau), Goethe, A. v. (Sohn), Goethe, D. v. (Schwiegertochter), Pogwisch, H. v. (Mutter der Letteren), Henfel, Gräfin v. (Großmutter der Schwiegertochter), Textor, A. M. (Großmutter Goethe's), Textor, J. J. (Ontel), Bulpius, Ch. A. (Schwager), Schlosser, S. G. (Bruder des Letteren), Schlosser, Frau (seine Gattin), Schlosser, J. H. (Sohn des Borletten), Ricolovius, A. (Großnesse Goethe's), Melber, J. G. (Better).

Riemer, F. W., Edermann, J. P., Denon, D. B., Gbpe, J. G. P., Seibel, R.

Gerning, J. J., Freiherr v., Hofmann (Apotheker), Lämmel, S. Ebler v., Meyer, N., Mylius, v., Peters, Planoforte-Fabrikant, Ramann, Gebr., Spiegel, Hofmarschall, Weybt, Bh. J.

### II. Perfönlicher oder freundschaftlicher Berkehr.

### a. Manner.

Auersperg, S., Graf v. Bethmann, S. A. v. Bödmann, S. L. Bölling, J. K. Bröfigte, Baron v. (?) Buff, H.

Cattaneo, G. Demars. Döring, H. v. Egiby, H. v. Einfiedel, F. H. v. Engelbach, M. J. Froriep, F. L. v.

Göchausen, Geh. Rammerrath. Guaita in Frankfurt a. Nt. (1) Sammer-Burgftall, Graf v. Behler, ber Aelt. und der Jungere. Horn, Dr. Hottinger, J. J. Bufeland, G. d'Ibeville, L. Jenaische Freunde. Jung, J. H. Reftner, 3. Ch. Reftner, A. Restner, Th. F. A. Rlebelsberg, Graf v. (?) Rrafft. Rufter, Rittmeifter. Limprecht, J. Ch. Macdonald, E. J. S. A. Moore, W. K. L. Müller, Fr. v., Kanzler. Otto, J. R. v., Staatsrath. (1) Otterftebt, v. Overberg, Rath. Peucer, S. R. F.

Pleffing, F. B. L. Radnit, J. F., Freiherr v. Radowiß, J. M. v. Radziwia, A. H., Fürst v. Rapp, G. H. v. Reinhard, R. F., Graf v. Miese, J. J. Röderer, J. G. Salis, R. U. v. Galzmann, J. D. Schiller, F. B. E. v. Schiller, R. v. Schönborn, G. F. E. Goret, K. J. Stein, E. J. F. v. Stein, F. R., Freiherr v. Stein, R. v. Stock, 3. Stolberg, F. L., Graf zu. Trapp, A. Benzel, F. Willemer, J. J. v. Ziegesar, A., Freiherr v. Zimmermann, J. G., Ritter v.

#### b. Frauen.

Urnim, Bettina v. Berg, v., Oberhofmeisterin. Beaulieu-Marconnan, B. v. Bohl, Frau des Bürgermeifters in Lobeda. Branconi, v. Brion, F. Buff, R. Chaffeport, D., Grafin v. Egloffftein, Julie, Grafin v. Egloffftein, Raroline v., geb. v. Auffeß. Egloffftein, Raroline, Grafin b. Eißl, v. Epbenberg, M. v. Fahlmer, 3. Fabricius, Fraulein. Fritsch, H. v. Fritsch, R., Grafin v.

Frommann, J. Ch. Galizyn, A., Fürstin v. Gilbemeister, A. Göchhausen, L. v. Gotter, P. (Frau v. Schelling). Göttling, Gattin des Professors 3. F. A. Göttling. Grotthus, S. v. Hasenclever, H. Hendrich, Frau v. Herber, R. M. v. Hopfgarten, S. K. v. Huber, Th. Zacobi, H. E. Jacobi, A. Zakob, Th. A. L. v. Ralb, Ch. S. J. v. Karschin, A. L.

Refiner, Ch., geb. Buff. Rlende, R. L. v. Rlettenberg, G. R. v. Rnebel. L. p. Rnebel, M. S. p. La Roche, G. p. Levepow, Freifrau v. Meyer, G. D. E. Montebello, Bergogin b. Oberfirch, Baronin v. D'Donnell v. Tyrconnel, Ch., Grafin v. D'Donnell v. Tprconnel, J., Grafin v. Defer, R. G. d'Orville, R. J. Paulus, R. Pichler, R. Raugan, Bergogin v. Recte, E. Ch. R. v. d.

Riemer, R., geb. Ulrich.

Schäser, Friederike. (1) Schardt, S. K. E. v. Schiller, Ch. p. Schönkopf. A. R. Schopenhauer, A. Städel, A. R. M. Stael-Holftein, A. G., Baronin v. Schröter, C. (Corona). Stock. E. M. M. Stolberg, M., Grafin b. Türdheim, G. v. (Lili). Unger, F. S. Blieft, v. Voigt, A. v. Boiats, J. W. v. Willemer, M. v. Woltmann, R. v. Biegefar, G. v.

# III. Amt und Hof.

#### Fürfiliche Perfonen.

Sachsen - Weimar - Eisenach, Karl August, Herzog v. — Anna Amalia, Herzogin v. — Luise, besgl. — Maria Paulowna, besgl. — Karl Friedrich, Großherzog. — Mecklenburg-Schwerin, Karoline Luise, Erbprinzessin v. — Mecklenburg-Strelit, Georg, Großherzog v. — Preußen, Warie Luise Auguste Katharine, Prinzessin v. — Hessen-Darmstadt, Ludwig Christian, Landgraf v. — Hohenzollern - Sigmaringen, Anton Alops, Erbprinz v. — Sachsen-Gotha und Altenburg, August Emil Leopold, Herzog zu. — August, Prinz v. und Ernst II., Herzog zu. — Cumberland, Friederike Karoline Sophie, Herzogin v.

## Beforden.

Bergdauamt in Ilmenau. — Canzlei, herzogl. sächsische. — Confilium, geheimes. — Direktion des botanischen Gartens in Jena. — Fakultäten, Senat und Prorektor von Jena. — Oberkonststorium in Weimar. — Wagistrat in Nürnberg. — Loge.

#### Gingelne Perfonen.

Albrecht, Legationsrath. Altenstein, K. Freiherr v. Beulwith, F. A. v. Brunnquell, D. W. Caftrop, J. A. be. Conta, K. F. A. v. Ecardt, J. L. Edling, Graf v., Minister. (1) Färber, J. Dt. Fritich, J. F., Freiherr v. Kritsch, R. W., Freiherr v. Fuche, M. Gereborf, General v Gerftenbergt, R. v. Grave, Dr. Gülbenapfel, G. G. Helbig, R. E. Herrmann, Ch. G. Hibig, J. E. Höpfner, L. J. F. Kalb, J. A. v. Kräuter, F. Th.

Müller, Geh. Gefretar.

Renner, Th. Ribel, J. R. R. Röth. (?) Sad, Gebeimerath. Schmidt, J. Ch. Schnauß, Chr. W. Schudmann, F., Freiherr v. Shüb, Hofrathin. Spilker, J. Ch. K. Steche, Dr. jur. Stichling, v., Geh. Kammerrath. (?) Boigt, Ch. G. v. Weller, Ch. E. K. Wolbod, W., Baron v. Wolzogen, W., Freiherr v.

# IV. Schone Literatur.

#### Dicter und Schriftfeller.

Frankfurter Freunde. — Geselliger Kreis in Monnenwerth. — Gesellschaft für in- und ausländische Literatur in Berlin. — Lesegesellschaft in Mainz. Arnim, L. J. v. Behrendt (hadert'icher Nachlaß). Benecke, G. F. (Byron). Bertuch, F. J. Bertuch, K. Bionbi (Sadert'icher Nachlag). Blumenthal. Boie, H. Ch. Borchardt, N. Both, K. F. v. Brentano, Cl. Buchholz, v. (?) Bürger, G. A. Carlyle, Th. Chézy, A. L. de. Diez, H. F. v. Dorow, W. Eichstädt, H. R. A. Elsholy, F. v. Engelhardt, Ch. M. Falk, J. D. Gerhard, W. Ch. L.

Gerstenberg, H. W. v.

Strehlte, Goethe's Briefe. II.

Goens, R. M. van. Gries, J. D. Grimm, J. L. Grimm, W. K. Günther, J. J. Hain, B. Berber, J. G. b. Pek, D. Hinriche, H. F. W. humboldt, R. W. v. Zacobi, Z. G. Karabschitsch, W. Karschin, Anna Luise. Reil, J. G. Kleift, H. v. Klinger, F. M. v. Klopstock, F. G. Körner, Ch. G. Arug von Nidda. Rüstner, F. F. H. Langer, E. Th. Lehne, F. Luck, F. v.

Merd, 3. S. Menr. M. Mictiewicz, A. Müller, A. H. Münter, F. Näte, A. F. Nicolovius, G. H. L. Miemeyer, A. S. Platen-Ballermunde, A., Graf v. Poërio, A. Budler-Mustau, D. L. D., Fürst v. Rambach, F. G. Reichard, H. A. D. Reinhard, R. v. Richter, J. (Zean Paul. ?) Rodlit, R. K. Salom, Mt. Schlegel, A. B. v. Schlegel, R. W. F. v. Schleusner, Dr. jur.

Schlichtegroll, A. H. K. v. Schöne, R. Ch. L. Schukowski, W. A. Scott, W. Sondershausen, R. Stael, A. G., Baronin v. Stägemann, F. A. v. Stapfer, Ph. A. Thümmel, M. A. v. Tieck, J. L. Uwaroff, S. S., Graf v. Barnhagen von Enfe. Billers, Ch. F. D. de. Wagner, G. H. A. Weißenbach, A. Werner, F. L. Z. Wieland, Ch. M. Wolbach, Ch. L. Wolzogen, Karoline v. Rauper, J. St.

# V. Aunft.

# A. Allgemeines. Geschäfte. Kunstvereine.

Künstlerverein in Berlin. — Runstverein, Königl. Sächsischer. — Borftand bes lithographischen Instituts in Weimar. — Ausschuß zur Errichtung eines Blücherbenkmals. — Beroldingen, J. A. S. v. — Boisserée, M. — Boisserée, S. — Cicognara, L., Graf. — Engelmann, Dr. — Fernow, K. L. — Friesen, G. F., Freiherr v. — Noehben, G. H. — Preen, A. v. — Quandt, J. G. v. — Rennenkamps, Baron v. — Winkler, R. G. Th.

#### B. Künstler.

# 1. ArditeRten.

Catel, Fr. Coudray, Kl. W. Hirt, A. Schinkel, K. F. Thouret, N. F. v.

#### 2. Mifohaner.

Danneder, J. H. v. (?)

David, B. J.

Döll, F. W. E.

Facius, Angelika.

Meyer, K. B.

#### 3. Maler.

Barbua, Karoline. Begas, R. Cornelius, B. v. Gersborf, Leopoldine v. Hartmann, F. A. Handon, B. R. Hoffmann, 3. Raaz, R. F. (L.). Raufmann, Angelika. Robell, F. Rügelgen, F. G. v. Langer, J. P. v. Langer, R. v. Leyboldt, J. F. (1) Lips, J. H. Macco, A.

Meyer, J. S.

Müller, F. Nahl, J. **U**. Nehrlich, G. Neureuther, E. N. Defer, M. F. Reutern, Baron b. Runge, Ph. D. Schmeller, 3. 3. Schorn, J. R. L. v. Sebbers, L. Seibler, Luise. Stieler, J. K. Ternite, 2B. Tifchbein, 3. S. B. 28. Wagner, J. M. v. 3ahn, 3. K. W.

#### 4. Sunfigewerbe. 3nduffrie.

Fifentscher, F. Ch. Fifentscher, W. K. Hoffmann, Ch. (Mechanikus). Hundeshagen (Karten). Körner (Hofmechanikus). Leftocq, L. v. Loos, G. B. (Medailleur). Ofterwald, C. Reinhardt, R. G. (Glaspaften). Gektion für Handel und Gewerbe (Berlin). Steinauer, Chr. W. Steinhäuser, J. G. Zumpft, H.

#### 5. Komponiften und Mufiker.

Dietrichstein · Prostau · Ceslin, M., Graf v. Eberwein, T. M. Ehlers, W. Hoummel, J. N. Kayfer, Ph. Ch. Krang, J. F. (?)

Mendelssohn-Bartholdy, F.

Müller, A. E. Reichardt, J. F. Schloffer, Chr. H. Spontini, L. G. B. Thieriot, P. E. Tomafchef, W. J. Wranight, P.

### 6. Theater und Schauspieler.

a. Allgemeines, auf bie Berwaltung bezüglich.

Theaterverfügungen. — Hofmarschallamt. — Sachsen, Friedrich August, König v. — Kurfürstl. Kammer in Merseburg. — Regie und TheaterkassenAbministration in Rudolstadt. — Brühl, K. F. M., Graf v. — Dalberg, W. H., Keichsfreiherr v. — Egloffstein, G. v. — Gutschmid, Chr. Fr. v. — Hendrich, Rommandant von Jena. — Herzsell (Theaterdirektor). — Kirms, Fr. — Klingemann, E. A. F. (Theaterdirektor). — Lindenzweig (Theatertasse). — Weyer, F. L. W. (Theaterdirektor). — Rothe (Theater in Lauchsseld). — Schmidt, H. (Theaterdirektor).

#### b. Schaufpieler.

Beder, H. (v. Blumenthal).
Bethmann, F. A. R., geb. Flittner.
Burgdorf, Minna Charlotte.
Genaft, A.
Hoaibe, F.
Hoeygendorff, Karoline v.
Ffland, A. B.
Krafo (Einer).
Walcolmi.
Schröber, F. L.

Stromeyer, K. Teichmann, J. B. Unzelmann. (1)
Battemare, A. Wagener, F. G. C. Werner.
Beyrauch.
Bolff, Amalie.
Bolff, P. A. Z. Zimmermann, K.

# VI. Naturwiffenschaften.

#### a. Allgemeine Fereine.

Direktion des botanischen Gartens in Jena. — Gesellschaft des vaterländischen Museums in Bohmen. — Mineralogische Gesellschaft in Jena.

#### b. Aftronomen.

Lindenau, B. A. v. Münchow, R. D. v. Posselt, J. F. Schrön, H. L. F.

#### c. Phyfik (Farbenlebre).

Bendavid, L. Buttel, Chr. D. v. Dalberg, K. Th. A.M., Reichsfreiherr v. Henning, L. D. v. Pfaff, Ch. H. Burtinje, J. E.

Schlegel, J. H. G. Schult, Chr. F. L. Schweigger, J. S. Ch. Werneburg, J. F. Ch. Windischmann, K. J. H. Ischoffe, J. H. D.

### d. Phyfiologie.

Clemens, A. Houfeland, Chr. W. Martius, R. F. Bh. v. Müller, J. Wilbrand, J. L.

# e. Anatomie (Offeologie).

Alton, J. W. E. d'. Blumenbach, J. F.

Burdach, K. F. Carus, C. G. Fuchs, J. F. Lober, J. Ch. v.

Schleiermacher, E. Ch. F. A.

Sömmerring, S. Th. v. Stark, J. Ch., ber Jüngere.

#### f. Wotanik.

Batsch, A. J. G. L. Cuvier, Frl. v. Lenz, J. G. Mener, E. H. F.

Rees von Gfenbed, Ch. G.

Rhode, J. G. Sprengel. R. Usteri, P. Boigt, K. S.

Mahr, J. Ch.

#### g. Mineralogie (Geologie).

Breithaupt, A. F.

Charpentier, J. F. W. J. v.

Cotta, C. B. v.

Cramer, L. B.

Eđi. XI.

Grüner, J. G.

Herder, G. A. 2B. v.

Hoff, R. E. A. v.

Junter Bigatto, Rl., Freiherr v.

Referstein, Chr.

Knoll, D.

Ronig, Bergkommiffar.

Leonhard, R. C. v.

Lobi, 3.

Mawe, J. Naumann, K. F. Odeleben, G. G., Freiherr v. Richter, G. F. Schmid, F. A. Schübler, G. (Botanifer). Schüt, Chr. W. v. Stolz, J. A. Struwe, H. Ch. G. v. Trebra, F. W. H. v.

Boigt, J. R. W. Wyttenbach, J. S.

Treviranus, L. Ch.

#### h. Sammlungen.

Friedländer, B. Kriedlander, D. Buttner, 3. Ch. Rörte, W.

Preusker, R. B. (Autographen). Röhling, F. Schreibers, R. K. A. v.

Motherby, Dr. med. (Autographen).

### i. Aerate.

Heidler, R. J. Jacobi, R. W. M. Reftner, Th. F. A.

Stark, J. Ch., ber Aeltere. Starck, K. W. Vogel, R.

# · VII. Philosophen.

Fichte, J. G. Degel, G. F. 23. Jacobi, F. H.

Niethammer, F. J. Schelling, F. W. J. v. Schopenhauer, A.

# VIII. Philologen.

Böttiger, K. A.
Creuzer, G. F.
Eichftäbt, H. K. A.
Söttling, K. W.
Svotefend, S. F.
Hagen, F. H. v. b.
Herrmann, J. G. J.
Heyne, Chr. S.
Jen, K. J. L.
Kofegarten, J. G. L. (Orientalift).
Lorsbach, G. W.

Worgenstern, K.
Passow, Fr. L. K. F.
Radsof, J. G.
Rucktuhl, K.
Shubarth, K. E.
Sidler, F. K. L.
Voß, H.
Woß, J. H.
Wolf, F. A.

# IX. Hiftoriker.

Büchler, K. F. Büsching, J. G. Lappenberg, J. M. Luben, H. Müller, Johannes v. Niebuhr, B. G. Posselt, E. L. (?) Sartorius, G., Freiherr v. Woltmann, R. L. v.

# X. Theologen.

Danz, J. J. L. Günther, Oberkonfistorialrath.

Lavater, J.A. (nebstBfenninger, J.A.). Paulus, H. E. G.

### XI.

### a. Zuchfändler.

Boerner, C. G. (Leipzig).
Breitlopf, Ch. G.
Breitlopf, J. G. J. (Leipzig).
Brière, J. L. J. (Paris).
Cotta, J. F., Freiherr v. (Stuttgart und Tübingen).
Cichenberg, Firma in Frankfurt a. M. Fleischer, F. (Leipzig).
Frege & Co. (Leipzig).
Frommann, C(arl) F. E. und F. J. (Jena).
Gaedeke, Buchbruckereibesister.
Goesschen, G. J. (Leipzig).

härtel, G. Ch. (Leipzig).
Roller & Cahlmann (London).
Mar, J. (Breslau).
Murran, J. (London).
Parthey, G. (Berlin).
Perthes, F. Ch. (Gotha).
Reich, Ph. E. (Leipzig).
Sander, J. D. (Berlin).
Schwan, Ch. F. (Mannheim).
Unger, J. F. (Braunschweig).
Beigel, J. A. G. und R. (Leipzig).
Weigel, J. A. G. und R. (Leipzig).

#### b. Ausgabe letter Sand.

Deutsche Bundesversammlung. — Baiern, Mar Joseph I., König v. — Frankfurter Senat. — Württemberg, Wilhelm I., König v. — Beust, K. L., Graf v. — Genh, F. v. — Lamezan, F., Freiherr v. — Leonhardi, Freiherr v. — Metternich, K. W. N. L., Fürst v. — Nünch-Bellinghausen, E. J., Graf v. — Reichel, W.

Es bleibt als lette Aufgabe noch übrig, auf die Gesammtresultate, sei es hinzuweisen, sei es sie sestzustellen, die aus Goethe's Briefen hervorgehen. Denn es ist in der That nicht nur Pietät gegen seine Person, welche uns veranlaßt, alle und selbst die geringsten Kundzgebungen seines geistigen Lebens zu sammeln und zu registriren; es wird sich vielmehr alsbald zeigen, daß verschiedene Gebiete unseres Wissens und Erkennens eben hierdurch eine wesentliche Bereicherung theils schon gewonnen haben, theils noch gewinnen können.

Als Gervinus im Jahre 1836 feine Schrift "Ueber den Goethischen Briefwechsel" veröffentlichte, mar bas Material, welches er benuten konnte, noch wenig umfangreich. Auch kam es ihm nicht barauf an, Alles zu verwerthen, was bereits zu Tage gekommen war, fondern er beschränkte fich auf die Briefe an Merck und Lavater und auf die Briefwechsel mit Schiller, Bettina v. Arnim und Zelter. Daburch gewann er bie Möglichleit, das gange Leben Goethe's in den Bereich feiner Betrachtung zu ziehen; benn von ben fünf genannten Korrespondenzen gehören bie beiben erften Goethe's Jugend, bie mit Schiller seinem mittleren Alter, die beiden letten überwiegend dem letten Drittel seines Lebens an. In der Ausführung des Gangen vergift Gervinus indeffen nicht felten, bag er es eigentlich nur mit ben Briefen zu thun hatte. Un die Besprechung bes Briefwechsels mit Lavater und Merc foließt er eine Schilderung bes Lebens in Beimar in ben fiebziger und acht= giger Jahre bes vorigen Jahrhunderts, in welchem Karl August, Wieland und herber ebenso hervortreten wie die Briefe an die früher Ge= nannten. So eingehend ferner bas Berhaltnig amischen Goethe und Schiller dargestellt ist, so bestimmt er vorher die Einwirkung Italiens auf ben Erstern zu begründen sucht, so tann man fich boch mit ben Enbrefultaten, zu benen er gelangt, nicht einverftanden erklaren. Wenn er hervorhebt, daß Goethe in Stalien taum einen neuen poetischen Blan faßte, sonbern nur bas in Beimar Begonnene gu Enbe führte, fo ist bas einmal nicht vollständig richtig, und außerbem ließe fich leicht nachweisen, daß er sein ganzes späteres Leben hindurch unter ftarkerer ober schwächerer Einwirkung der dort gewonnenen Eindrucke gestanden und ihnen entsprechend geschrieben und gedichtet hat. Ebenso ift zu bestreiten, daß die Anregung zu äfthetischer Reflexion, wie fie ihm durch Schiller gegeben wurde, nur vorübergebend gewesen sein sollte. Abgesehen von ber eingehenden Beschäftigung mit ben in diesem burch bas Studium Kant's zur Entwicklung gekommenen Ibeen, finden fich Spuren berfelben in vielen Werten Goethe's, und es ift gewiß unrichtig, wenn geradezu abgeftritten wird (S. 134), daß Schiller einen vortheil= haften biretten Ginfluk auf ihn, wie er feinerfeits auf Jenen ausgeübt In bem britten Abschnitt bes Buches endlich, ber Bettina und Belter jum Gegenftande bat, möchte man an Gervinus' faft au ibealistischer Auffassung der Ersteren Anstoß nehmen. "Das Bunderbare in ihrem Leben", fagt Gervinus unter Bezugnahme auf Goethe's Briefwechsel mit einem Kinde, "finde ich barin, daß fich die ganze Geschichte bes romantischen Geistes in einer Bollständigkeit in ihm barlegt, wie mir taum so etwas Aehnliches von Bollenbung einer Ibee in einem Individuum vorgekommen ift. Diefes Buch tann jedem einfichtigen Forfcher in ber Kulturgeschichte bes Mittelalters gang mertwurdige Aufschlüffe geben." Und er verfucht bann, ein Lebensbild Bettina's gu geben, mit dem ausbrudlichen Bemerten, daß er fich Alles beffen ent= halten werde, was biefe Erscheinung in den gewöhnlichen Kreis der Dinge herabziehen wurde. Dagegen wird Zelter von Gervinus gerabezu mit Berächtlichkeit behandelt. Das Rührende und Natürliche, bas in feiner Unterordnung und in feiner Berehrung Goethe's liegt, die naive Freude, wenn er ihn au verstehen und in den Geift dieses ober jenes Wertes eingebrungen zu sein glaubt. Alles dies wird als geiftlofe Unselbständigs feit verspottet, und der Verfaffer sammelt in folder Abficht eine Reihe von Stellen (S. 151-153), in benen Zelter's Goethe-Rultus einen befonders ftarten Ausbruck angenommen hat. Sein Gesammturtheil faßt er in ben wenigen Worten aufammen: "Die ganze Korrespondenz und das gange Berhältniß ift von febr untergeordnetem Werthe", wobei er gewiffermaßen zur Beftätigung beffelben noch einige Borte Bettina's bingufügt: "Diese nachkömmlichen Bundniffe gemahnen mich gerade wie die Trauerschleppe einer erhabenen vergangenen Zeit, die durch allen Somut bes gemeinen Lebens nachschleppt."

Es war nöthig, bei biefer Schrift etwas länger zu verweilen, nicht allein weil sie den berühmten Literarhistoriker zum Berfasser hat, sondern auch, weil sie die einzige ist, welche über den Goethe'schen Brieswechsel in seiner Gesammtheit existirt. Durch sie wird allerdings bestätigt, was auch sonst ziemlich allgemein als richtig angenommen wird, daß Gervinus Goethe nicht immer Gerechtigkeit widersahren läßt und namentlich für sein Streben und Wirken im Alter keinen Sinn hat. Aber hier muß einmal in Anschlag gebracht werden, wie viel 1836 noch unbekannt war, wodurch namentlich auch das Letztere erst in das rechte Licht gesetzt und in den erforderlichen Jusammenhang gestracht wird; zweitens aber, daß man die Ansorderungen an Briefe, die doch nur in den seltensten Fällen mit Aussicht auf dereinstige Bersöffentlichung geschrieben werden, durchaus nicht zu hoch stellen darf.

Goethe felbst hat awar einmal gesagt, Briefe feien bas wichtigfte Dentmal, welches ein Menfch hinterlassen könne; aber dies ift in bem Sinne gemeint, daß aus ihnen oft die Gefinnung eines Menschen, fein Berhältniß und Berhalten zu feinen Angehörigen und Freunden und zu feinen Zeitgenoffen überhaupt am Beften zu erkennen und zu beurtheilen fei. Daß jedoch Briefe in Beziehung auf ihren Werth mit wiffenschaftlichen Untersuchungen oder kunftlerischen Produktionen auch nur verglichen werben konnten, ift ihm babei schwerlich in ben Ginn getommen. Sat er boch felbst nicht allein in jüngeren Jahren große Maffen von Briefen bem Teuer übergeben, mahrend er alles Uebrige, mas er fchrieb, forgfältig ausbewahrte. Auch ist es ja natürlich, daß der Brief in den meisten Fällen auf wissenschaftliche Bebeutung teinen Unspruch machen kann und eigentlich nicht einmal obiektip beurtheilt werden darf, wenigftens nicht, so weit er nicht Thatsachliches zu seinem Gegenstande hat. Er ift und bleibt eine subjektive Aeukerung, die aus ber Situation und ber Stimmung des Augenblicks hervorgegangen ift und welche Dag und Regulirung nur in bem perfonlichen Berhältniffe ju Dem findet, an welchen er gerichtet ift. Es liegt barin einerseits bas Reigvolle, welches die Beschäftigung mit der Korrespondenz bedeutender Personen gewährt, andererseits aber auch eine Warnung, in den Schlüffen, welche man aus einer folden zieht, mit großer Vorsicht zu Werte au geben.

Wenn man nun für das eben Gesagte eine allgemeine Giltigkeit in Anspruch nehmen kann, so läßt sich auch für Goethe keine Ausnahme statuiren. Gerade weil man es sich in neuester Zeit zur Ausgabe gestellt hat, sein Leben bis ins kleinste Detail zu erforschen, die Beziehungen zu allen Personen, mit denen er verkehrt hat, sestzustellen und zu prüsen und auch das Geringfügigste zu sammeln, was er schristlich hinterlassen hat, gerade deswegen darf man dem einzelnen Wort, der flüchtigen, durch augenblickliche Stimmung veranlaßten Aeußerung an sich keinen zu hohen Werth beilegen, sondern sie nur in Verbindung

mit dem Ganzen betrachten, von dem sie einen verschwindend kleinen Theil ausmacht. Solche kleinen Theile nun liesern die Briese in schwer zu übersehender Menge und zwar in erster Linie für die Biographie ihres Bersassers. Allerdings ist hier ein Unterschied sir die verschiedenen Perioden von Goethe's Leben sestzuskellen. Die Zeit vor seinem Eintritt in Weimar ist aus naheliegenden Gründen am Schwäcksten vertreten; die Zahl der Briese beträgt in runder Summe etwa dreihundertsunfzig. Hier ist Vieles verloren gegangen, wenn auch Manches noch sekreitt werden mag. Kein Bries Goethe's an seinen Bater oder seine Schwester ist bekannt geworden; Briese an Freunde und Freundinnen sind nur spärlich und meistens vereinzelt, und selbst daß sie überhaupt ausbewahrt wurden, ist Sache des Zusals gewesen.

Indeffen zeigt Goethe auch ichon in feiner Jugend, daß feine Ratur zur Mittheilung geneigt ift, ba er eine fortgefette Rorrespondenz mit Friederike Defer, Sophie v. La Roche, Johanna Fahlmer, mit Salamann, ber Familie Reftner, ber Gräfin Stolberg führte und auch bie Anfänge ber mit Knebel, Berder, Lavater und R. S. Jacobi bis in bie vorweimarische Zeit zurudgeben. — Die nächsten zwölf Jahre bis au Goethe's Rudtehr aus Italien find allerbings burch etwa zweitaufendzweihundert Briefe vertreten; da aber mindeftens brei Biertel berfelben an Frau v. Stein gerichtet find, so bleibt für die übrige Korresvondens nur etwa die Zahl von sechshundertsunfzig fibrig, was auf jedes Sahr nicht viel mehr als funfzig Briefe im Durchschnitt aus-Eine verhältnißmäßig größere Anzahl ist aus der nächsten Periode übrig, in welche wir die Zeit bis zu Schiller's Tode (1788 bis 1805) zusammenfassen. Bei siebzehnhundert Briefen, die etwa aus ihr verzeichnet find, tommen auf das Jahr etwa hundert. Bei Weitem bie größte Angahl von Briefen aber, welche uns erhalten find, ftammt aus bem letten Drittel feines Lebens. Ratürlich hat hierauf ber Umftand mit eingewirkt, daß man, als fein Ruhm die größte Sobe erreicht hatte, jede schriftliche Aeußerung von ihm mit der größten Sorgfalt aufbewahrte, und außerdem entspricht es ichon ben Gefegen ber Bahrscheinlichkeit, daß aus einer weniger entfernten Zeit weniger verloren geht als aus einer früheren. Es tommt endlich noch hinzu, daß die Bahl ber an ihn eingehenden Gesuche von Dichtern, Rünftlern und Gelehrten fich allmählich bermaßen steigerte, daß er die Beantwortungen taum bewältigen konnte; viel aber lag auch baran, daß er felbst sein Interesse auf fast alle Zweige ber Wijfenschaft und Kunft ausgebehnt hatte und burch fleißige Korrespondenz mit beren Bertretern lebendig erhielt. Biele neue Briefwechsel begannen erft in biefer Beriobe, wie bie an Göttling, Staatsrath Schult, Soret, Graf Sternberg und die Familie Willemer. In biesem Sinne kann man sagen, daß, wenn auch seine dichterische Kraft nicht mehr im Steigen begriffen war, doch erst der alternde Goethe ein vollständiges Wild des geistigen Lebens zeigt, das in ihm wohnte, und den weiten Umfang der verschiedenen Gebiete erkennen läßt, für welche er in höherem oder geringerem Grade thätig war.

Obaleich nach allebem in ben Briefen Goethe's für ben Biographen eine reiche Fundarube porliegt, tann es nicht unfere Aufgabe sein, nachzuweisen, mas er vorzugsweise wird benuten konnen. Denn bald mag es von Wichtigkeit fein, zu beftimmen, an welchem Orte Goethe an diesem oder jenem Tage verweilt hat, bald von Interesse, die erste Au-Inupfung von Beziehungen zu irgend einer Berfonlichkeit festzustellen; bann wieder werden fich in den Briefen Stellen finden, die über bas Entstehen oder die Fortführung irgend eines seiner eigenen Werke ober von Arbeiten seiner Korrespondenten Austunft geben. In andern Fällen wird man auf Urtheile über Berfonen und sachliche Gegenstände kommen, welche von Bebeutung erscheinen und eine weitere Berwerthung gestatten. So hat man benn auch schon bis jekt für die immerhin noch ungureichenden Biographien, welche wir befigen, die Briefe fleißig benutt und wird es vorausfichtlich in Zukunft noch mehr thun. Ein zwedmäßiges hilfsmittel hierfur bieten jebenfalls auch bie Regeften, welche in ben letten Jahrgangen des Goethe-Jahrbuchs für einige Zeitabschnitte angelegt find, weil fie den Ueberblick über Alles für dieselben in Betracht tommenbe wesentlich erleichtern.

Bon den Briefen aber ist in biographischer Hinsicht noch eine andere Anwendung zu machen. Bekanntlich liegt Goethe's Wesen und Charakter nicht so einsach und klar vor uns, daß es sur Jeden Leicht wäre, eine sichere Kenntniß desselben zu gewinnen; außerdem haben Anseinsdungen der verschiedensten Art noch dazu beigetragen, die Borstellungen zu trüben, welche sich ein undesangener Sinn über ihn machen mochte. Um hier auf den richtigen Weg zu kommen, giedt es kein bessers Mittel als eine eingehende Beschäftigung mit seinen Briefen. Während uns dieselben, wenn wir mehr chronologisch zu Werke gehen, die allmähliche Entwickelung seiner Persönlichkeit deutlich erkennen lassen, so zeigen sie in ihrer Gesammtheit die niemals veränderten Grundzüge seines Charakters. Unter diesen könnte man zuerst die absolute Reidslosigkeit hervorheben, mit der er jedes fremde Verdienst, auf welchem Gebiete es sein mag, freudig anerkennt. Daß er in seinem Urtheile disweilen irrt, indem er der einzelnen Produktion häusiger einen zu hohen, selten

einen zu niedrigen Werth beimißt, kann hierbei nicht in Betracht kommen; denn sein Wollen ist jedenfalls immer gerecht gewesen. Beispiele hiersür sind nicht nöthig anzusühren, da das vorangehende Berzeichniß deren eine große Anzahl liefert. Aber auch in den Fällen, wo er sich veranlaßt sieht, polemisch auszutreten, ist es stets die Ansicht, welche er angreift, eine Zeitrichtung, die er für falsch hält, ein Geschmack, den er sür verderblich bezeichnen muß; von allem eigentlich Persönlichen hält er sich sern. Diese Humanität des Verfahrens tritt auf allen Gedieten der Kunst und der Wissenschaft hervor; persönliche Gereiztheit zeigt sich eigentlich nur bei den Angrissen, die seine Farbenlehre ersuhr, und gelegentlich auch gegenüber dem Stillschweigen, das man über dieselbe beodachtete.

Außerbem aber ift der Einbruck, welchen wir aus den Briefen in ihrer Gesammtheit gewinnen, der der unbedingten Wahrheitsliebe. Wenn Goethe auch nicht Jedem Alles schreibt, was er denkt, so schreibt er doch nie etwas, was er nicht denkt. Troß der großen Anzahl seiner Briefe und der Personen, an die sie gerichtet sind, dürste es schwer sein, widersprechende Aeußerungen über denselben Gegenstand sestzustellen, natürlich unter der Boraußsezung, daß man dieselben nicht aus weit von einander liegenden Perioden seines Ledens wählen will. Daß die Hösslichkeit und die Mücksicht auf den Künstler oder Schriftsteller, wenn Goethe an ihn persönlich schreibt, ihn den Ausdruck etwas anders wählen läßt, als wenn er über ihn an Andere berichtet, ist allerdings aus manchem Beispiel ersichtlich gewesen, kann indessen füglich nicht als Einwand gegen das eben Gesagte benutt werden.

Der weitere Vortheil, welchen die Briefe gewähren, besteht darin, daß man aus ihnen Goethe's Stellung und seine Beziehungen zu zahlereichen seiner Zeitgenossen kennen lernt, und dies ist von um so größerem Interesse, weil er bei aller persönlichen Zurückgezogenheit doch in dem ausgedehntesten und vielseitigsten Berkehr mit denselben gestanden hat. Die vorangehende Gruppirung der Briefe hat gezeigt, auf wie viele Gediete geistiger Thätigkeit sich sein Interesse erstreckte. Hier läßt sich hinzussigen, daß er jedem ernstlichen Streben zur Förderung menschlicher Erkenntniß wirkliche Anerkennung widersahren ließ. Weit entsernt, wie es allerdings in einer kurzen Beriode seines Lebens unter Schiller's Einfluß der Fall sein mochte, in der Kunst allein die Aufgabe der Menschheit zu sehen, erkannte er die Wissenschaft als gleichberechtigt an und versolgte namentlich auch die praktischen Anwendungen berselben mit ausmerksamen Sinn. Wir sernen aber aus den Briesen nicht allein Goethe selbst nach allen Seiten hin kennen, sondern auch seine Korre-

spondenten, wenn auch diese meistens nur unter dem Gesichtspunkte, wie sie zu Goethe standen oder er sich zu ihnen stellte. Dadurch gewinnt man aber ohne Zweisel einen Beitrag zur Literatur=, Runst= und Zeitgeschichte überhaupt. Ramentlich sind hier die beiden ersten Gebiete hervorzuheben. Goethe orientirt sich und wird orientirt ebensowol über das, was auf ihnen in Deutschland in ihrem ganzen Umsange vorgeht, wie über das Ausland. Bedeutende Erscheinungen in Frankreich, England und Italien entgehen ihm nicht; der Orient bildet lange Zeit den Gegenstand seines besonderen Studiums; Calberon sucht er in Deutschland heimisch zu machen; selbst auf neugriechische und flawische Poesie richtet er sein Augenmerk und steht mit hauptsächlichen Bertretern dersselben in Berbindung.

Ferner ift ohne Zweifel in Anschlag zu bringen, daß Goethe's Briefe auch in fprachlicher Beziehung ihre Bebeutung haben. Bei bem Einfluß, welchen er auf die Entwickelung unferer Sprache und bei ber Herrschaft, die er überhaupt auf sie ausgeübt hat, müßte Mes, was er geschrieben hat, auch lexikalisch benutzt und verwerthet werden. ift bis jest nur in geringem Mage geschehen. In ben Borterbuchern von Grimm und von Sanders findet man ben Briefwechsel mit Schiller und Zelter, die Briefe an Merd und Frau v. Stein u. A. gelegentlich zitirt, aber Bieles, was in neuerer Zeit erschienen ist, blieb unbenutt ober tonnte megen ber Zeit seines Erscheinens noch nicht benutt werben. Und es ift hierbei noch nöthig, auf einen andern Bunkt aufmerksam zu machen. Derfelbe Zauber ber Sprache, die Anmuth, Leichtigkeit und Natürlichkeit bes Ausbruck, die wir in feinen profaischen Schriften bewundern, findet fich in seinen Briefen wieder. Goethe hat bekanntlich frühzeitig die Gewohnheit angenommen, das Meiste, was er schrieb, zu biktiren, und es mag richtig fein, bag ibn bies bisweilen an einer unmittelbaren Bergensergießung gehindert und feine Ausbrudsweise formlich und gemessen gemacht hat. Aber er bediente fich boch folder Berfonen au biefem Dienste, auf beren Distretion er fich verlaffen konnte; er anderte das Gefchriebene, machte Zufage und fchrieb, wo er es für nothwendig hielt, auch selbst. Daher ist es taum gerechtfertigt, wenn man, wie es häufig zu geschehen pflegt, den von Boethe eigenhändig geschriebenen Briefen einen viel höheren Werth beilegt als ben bittirten. Für Autographensammlungen muß biefe Auffassung natürlich gelten. aber bem Diftiren verdanken wir jedenfalls wenigstens theilweise ben Bohllaut der Sprache und die Beherrschung des Stils, welche in den meisten seiner Briefe ebenso beutlich hervortritt als in feinen Berten. Daß endlich auch, abgesehen von allem Perfonlichen, für Runft

einen zu niedrigen Werth beimißt, kann hierbei nicht in Betracht kommen; denn sein Wollen ist jedensalls immer gerecht gewesen. Beispiele hiersur sind nicht nöthig anzusühren, da das vorangehende Berzeichniß deren eine große Anzahl liesert. Aber auch in den Fällen, wo er sich veranlaßt steht, polemisch auszutreten, ist es stets die Ansicht, welche er angreift, eine Zeitrichtung, die er für falsch hält, ein Geschmack, den er sür verderblich bezeichnen muß; von allem eigentlich Persönlichen hält er sich fern. Diese Humanität des Versahrens tritt auf allen Gedieten der Kunst und der Wissenschaft hervor; persönliche Gereiztheit zeigt sich eigentlich nur bei den Angrissen, die seine Farbenlehre ersuhr, und gelegentlich auch gegenüber dem Stillschweigen, das man über dieselbe beobachtete.

Außerbem aber ist ber Einbruck, welchen wir aus den Briefen in ihrer Gesammtheit gewinnen, der der unbedingten Wahrheitsliebe. Wenn Goethe auch nicht Jedem Alles schreibt, was er denkt, so schreibt er doch nie etwas, was er nicht denkt. Troß der großen Anzahl seiner Briefe und der Personen, an die sie gerichtet sind, dürste es schwer sein, widersprechende Aeußerungen über denselben Gegenstand sestzustellen, natürlich unter der Boraussezung, daß man dieselben nicht aus weit von einander liegenden Perioden seines Lebens wählen will. Daß die Höllichkeit und die Rücksicht auf den Künstler oder Schriftsteller, wenn Goethe an ihn persönlich schreibt, ihn den Ausbruck etwas anders wählen läßt, als wenn er über ihn an Andere berichtet, ist allerdings aus manchem Beispiel ersichtlich gewesen, kann indessen füglich nicht als Einwand gegen das eben Gesagte benutt werden.

Der weitere Vortheil, welchen die Briefe gewähren, besteht darin, daß man aus ihnen Goethe's Stellung und seine Beziehungen zu zahl=reichen seiner Zeitgenossen kennen lernt, und dies ist von um so größerem Interesse, weil er bei aller persönlichen Zurückgezogenheit doch in dem ausgedehntesten und vielseitigsten Verkehr mit denselben gestan=ben hat. Die vorangehende Gruppirung der Briefe hat gezeigt, auf wie viele Gebiete geistiger Thätigkeit sich sein Interesse erstreckte. Hier läßt sich hinzussigen, daß er jedem ernstlichen Streben zur Förderung menschlicher Erkenntniß wirkliche Anerkennung widersahren ließ. Weit entsernt, wie es allerdings in einer kurzen Periode seines Lebens unter Schiller's Einfluß der Fall sein mochte, in der Kunst allein die Aufgabe der Menschheit zu sehen, erkannte er die Wissenschaft als gleichberechtigt an und versolgte namentlich auch die praktischen Anwendungen derselben mit ausmerksamen Sinn. Wir lernen aber aus den Briesen nicht allein Goethe selbst nach allen Seiten hin kennen, sondern auch seine Korre-

spondenten, wenn auch diese meistens nur unter dem Gesichtspunkte, wie sie zu Goethe standen oder er sich zu ihnen stellte. Dadurch gewinnt man aber ohne Zweisel einen Beitrag zur Literatur=, Kunst= und Zeitgeschichte überhaupt. Ramentlich sind hier die beiden ersten Gediete hervorzuheben. Goethe orientirt sich und wird orientirt ebensowol über das, was auf ihnen in Deutschland in ihrem ganzen Umsange vorgeht, wie über das Ausland. Bedeutende Erscheinungen in Frankreich, England und Italien entgehen ihm nicht; der Orient bildet lange Zeit den Gegenstand seines besonderen Studiums; Calderon sucht er in Deutschland heimisch zu machen; selbst auf neugriechische und flawische Poesie richtet er sein Augenmerk und steht mit hauptsächlichen Bertretern dersselben in Berbindung.

Ferner ift ohne Zweifel in Anschlag zu bringen, daß Goethe's Briefe auch in sprachlicher Beziehung ihre Bebeutung haben. Bei bem Einfluß, welchen er auf die Entwickelung unserer Sprache und bei ber Herrichaft, die er überhaupt auf fie ausgeübt hat, müßte Alles, was er geschrieben hat, auch lexikalisch benutt und verwerthet werden. ift bis jest nur in geringem Mage geschehen. In ben Wörterbuchern von Grimm und von Sanders findet man den Briefwechsel mit Schiller und Zelter, die Briefe an Merd und Frau v. Stein u. A. gelegentlich gitirt, aber Vieles, was in neuerer Zeit erschienen ift, blieb unbenutt ober konnte wegen ber Zeit seines Erscheinens noch nicht benutt werben. Und es ist hierbei noch nöthig, auf einen andern Bunkt aufmerksam zu Derfelbe Zauber ber Sprache, die Anmuth, Leichtigkeit und Natürlichkeit bes Ausbrucks, die wir in seinen prosaischen Schriften bewundern, findet fich in seinen Briefen wieder. Soethe hat bekanntlich frühzeitig die Gewohnheit angenommen, das Meiste, was er schrieb, au biktiren, und es mag richtig fein, daß ihn bies bisweilen an einer unmittelbaren Bergensergiegung gehindert und feine Ausdrucksweife formlich und gemessen gemacht hat. Aber er bediente fich doch folder Bersonen zu diesem Dienste, auf beren Distretion er fich verlaffen tonnte; er anderte das Geschriebene, machte Bufage und schrieb, wo er es für nothwendig hielt, auch felbst. Daber ist es kaum gerechtfertigt, wenn man, wie es häufig au geschehen pflegt, den von Goethe eigenhändig geschriebenen Briefen einen viel höheren Werth beilegt als ben biltirten. Für Autographensammlungen muß biefe Auffassung natürlich gelten, aber bem Diktiren verbanken wir jedenfalls wenigstens theilweise ben Wohllaut der Sprache und die Beherrschung des Stils, welche in den meisten feiner Briefe ebenso beutlich hervortritt als in feinen Werten.

Dag endlich auch, abgesehen von allem Perfonlichen, für Runft

und Wissenschaft an fich manches Material in den Briefen vorhanden ist, bedarf taum eines Beweises. Man braucht nur an die afthetischen Untersuchungen zu erinnern, wie fie in bem Briefwechsel mit Schiller und aum Theil auch mit Wilhelm v. humboldt niedergelegt find, an Die Bemerkungen fiber mittelalterliche Runft in bem mit G. Boifferee. und für andere Gebiete an die Briefe an Graf Reinhard, F. H. Jacobi, R. A. Wolf, Woltmann und Niebuhr. Besonders aber find es Goethe's naturwiffenschaftliche Briefe, in benen oft Gebanten und Beobachtungen weiter ausgeführt werben, die in den Werten felbft nur angebeutet ober oberflächlich berührt find. In neuerer Zeit hat befonbers S. Ralifcher dies zu verwerthen verstanden, theils in den Ginleitungen au ben naturmiffenschaftlichen Schriften ber hempel'schen Goethe-Ausgabe, theils auch in ber fo eben erschienenen Schrift "Goethe als Raturforscher und herr Du Bois-Renmond als fein Kritiker". Dies verdient besonders beshalb hier Erwähnung, weil es ein Beisviel für die Art und Beise ist, wie überhaupt die Briefe Goethe's wiffenschaftlich benutt werden können. Ihr Hauptwerth wird freilich immer barin bestehen, bag fie gur Ergangung und Erlauterung feiner Werke bienen. Daraus folgt zugleich, daß wir hier, wo ohnehin schon fo viel Details gebracht werden mußten, von der Anwendung des Obigen auf einzelne Källe Abstand nehmen konnen. Gine Porführung von folden ware ja doch nur möglich, indem man ben Inhalt der entsprechenden Schrift als bekannt voraussehte ober von Reuem reproduzirte; auf Bollständigkeit vollends mußte man von vornherein verzichten, wenn man ben Rahmen der hier beabsichtigten Darstellung nicht noch wesentlich erweitern wollte. Kam es boch bem Verfasser nur barauf an, die Gebiete zu bezeichnen, für welche das Studium von Goethe's Briefen von Nuken sein können, nicht aber unmittelbar Resultate au siehen, Die erft. sei es bei ber Behandlung von speziellen Fragen, sei es in einem Alles umfassenden Werke über Goethe ihre richtige Stelle finden würden.

# Nahwort.

Der Herausgeber hat es sich bis auf den Schluß dieses Buches verspart, allen Denjenigen\*) seinen Dank auszusprechen, die ihn für dasselbe durch Mittheilungen und Nachweisungen unterstützt haben. Er ist aber auch noch in der Lage, für die Zukunst auf gleiches Wohlwollen hossen zu müssen. Da es seine Absicht ist, im Anschluß an seine Arbeit alle zwei Jahre einen Nachtrag zu liesern, der Alles aufzählen soll, was innerhalb derselben von neuen Briesen veröffentlicht oder zur Richtigstellung der Data über die bereits bekannten ermittelt ist, so wird ihm sede hierzu dienliche Benachrichtigung willsommen sein, um so mehr als es nur auf diesem Wege möglich ist, allmählich ein annähernd vollständiges Repertoir für die Briese Goethe's zu gewinnen.

Thorn, ben 19. Januar 1884.

Fr. Streffke.

\*) Dr. Arnbt, Professor (Leipzig). - Dr. Barmalb, Direttor (Frantfurt a. M.). - Dr. 2B. Freiherr v. Biedermann, Geb. Finangrath in Dreeben. - v. Boehn, Sauptmann (Breelau). - Dr. Borberger (Erfurt). - Dr. Buchner, Direttor (Rrefelb). - Dr. Burthardt, Archivrath (Beimar). — Frau Delbrud, Appellationsgerichterathin (Berlin). — Dir. Edward Dowden (Dublin). - B. T. Kald (Luifenhof bei Repal). - Dr. Körftemann, Professor und hofrath (Dresben). - Dr. Glagner, Apothetenbefiter (Raffel). - v. Goedhaufen, Major (Dresben). - Dr. Goege (Dresben). - 3. B. Sandon, Esq. (Braobftaire in Rent). - Frant Scott Sandon, Esq. (London). - Dr. Saym, Professor (Salle). - Die G. Sem. pel'iche Berlagebuchhandlung (Berlin). — Dr. Buffer, Geh. (Bonn). - Jacobi, Profeffor (Leipzig). - Dr. Relchner, Bibliothetar (Frantfurt a. Di). - Dr. Köhler, Bibliothetar (Beimar). Liagre, Secretaire perpetuel de l'Academie (Bruffel). - Löffler & Cie., Redaktion ber Greiger Zeitung (Greig). - Dr. v. Loeper, Wirfl. Geh. Ober-Reg. . Rath (Berlin). - Dr. Martin, Professor (Stragburg). - Meinert, Kabritbefiger (Deffau). - Frau v. Reber (Stuttgart). - Oppenrieder, Professor (Augeburg). - Bid, Amterichter (Opladen). - Dr. Redlich, Direktor (Samburg). — Dr. Rende, Bibliothetar (Königsberg i. Pr.). — Dr. Rollett (Baden bei Wien). — Dr. Sabell (Berlin). — Dr. Scherer, Profeffor (München). - Dr. Guphan, Brofeffor (Berlin). - Dr. Bollmer (Stuttgart). - Frau Buttomanowits, geb. Rarabichitich (Wien).

Drud bon G. Bernftein in Berfin.

# Goethe's Briefe.

Dritter Theil.

Chronologifches Brief-Bergeichnif.

Berlin, 1884. Verlag von Guftav Hempel.
(Bernstein und Frant.)

| • |  |   |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | · |
|   |  |   |
|   |  |   |

Sin chronologisches Register von Goethe's Briefen, welches wissenschaftlichen Anforderungen nach allen Richtungen hin genügt, schon jetzt zusammenstellen zu wollen, dürfte noch nicht an der Zeit sein. Denn abgesehen von den vielen Lüden, welche in dem vorhandenen und bekannten Material noch auszusüllen bleiben, haben wir auch Kunde von manchem weiteren, das noch verdorgen ist und in hossentlich nicht zu langer Zeit nach und nach vollständig ans Licht treten wird. Gine wissenschaftliche Regeste, ausgebaut auf der heutigen Lage der Dinge, würde demnach nicht den Werth gewinnen, welche man von einer solchen mit Recht erwarten darf.

Gleichwol find in letter Zeit und infolge des Erscheinens des Strehlke'schen Brief=Berzeichnisses von den verschiedensten Seiten an die Berlagshandlung Bunsche wegen Herausgade eines chronologischen Registers in so dringender Weise gelangt, daß lettere glaubt, sich densselben nicht entziehen zu dürfen, selbst nicht bei der vorauszusehenden Wangelhastigkeit desselben. Dieser gegenüber ist es besonders betont worden, daß auch in unvollkommenem Zustande wenigstens ein Ansang gemacht würde, über das so ungemein zerstreute Waterial eine Ueberssicht gewinnen zu lassen und dieses dadurch der wissenschaftlichen Welt in höherem Waße nutbar zu machen, als es bisher geschehen konnte.

Auf Grund des unter Berlicksichtigung der Rachträge sehr genau gearbeiteten Strehlke'schen Buches und im Jusammenhange desselben hat die Berlagshandlung ein chronologisches Brief-Berzeichniß ausarbeiten lassen, welches sie hiermit vorlegt. Sie mußte sich dabei lediglich auf die Datirung, die Empfänger und die Briefanfänge beschränken und von weiterem Beiwert absehen, theils aus den bereits angeführten Gründen, theils weil ausreichende Rotizen in dem Strehlke'schen Buch selbst zu finden sind.

Während in dem vorliegenden Berzeichniß die gänzlich undatirten Briefe in besonderer Abtheilung hinten angehängt wurden, find diejenisgen unvollständig datirten, welche, zum Theil vereinzelt, dem Inhalt nach eine Einreihung nicht gestatten, an den Ansang des betreffenden Jahres, resp. Monats gestellt; wo jedoch der Inhalt eine ungefähre chronologische Einreihung möglich machte oder gebot, sind sie dem voransgehenden vollständig datirten Briese angeschlossen.

In den Orten, woher die Briefe datirt sind, werden sich an vielen Stellen Inkonsequenzen zeigen. Zu einer willkürlichen Abanderung war indessen kein Recht vorhanden; es wird vielmehr angenommen werden müssen, Goethe habe nicht immer daran gedacht, wo er sich befand, oder habe absichtlich den Ort angegeben, wohin er die Antwort zu erhalten wilnschte.

Um das vorliegende Verzeichniß praktisch noch brauchbarer zu machen, wäre wohl zwedmäßig gewesen, Raum für handschriftliche Nachträge zu lassen, allein wo? wie viel? Es wird sich beshalb empsehlen, den Band für diesen Zwed mit Schreibpapier durchschießen zu lassen.

Die Berlagshandlung.

# Chronologisches Brief-Verzeichnif.

+ bedeutet: bisher ungebruckt.

# 1764.

Mai Frankfurt, 23 Buri, L. N. v. E. W. werben fich wundern Anni 2 Buri, L. N. v. 3ch will alle meine Entzückungen " 1765. Oftober Leipzig, 20/11 Riefe, 3. 3. Riefe, guten Tag! Riefe, guten Abend! 30 Riefe, 3. 3. Guer Brief vom 27ften, der mich 1766. April 28 Riefe, 3. 3. Leipzia, 3d habe Euch lange nicht geschrieben Anni 2 Trapp, A. Vous savez bien ramener les gens ., Oftober 1 Moore, B. K. L. Endlich schreibe ich Dir die verworrenen Vous me confondez. Est-ce 1 Trapp, A. 1768. September Frankfurt, Schönkopf, A. Rath. Berr Goethe, bent bekannt ift 13 Defer, M. F. Awölf Tage bin ich nun wieder Oftober 1 Schönkopf, Ch. Gottl. Ihr Diener, herr Schönkopf Robember 1 Schönkopf, A. Rath. Roch immer so munter, noch immer •• 9 Deser, A. F. Das Außenbleiben Ihres Junge's 24 Defer, A. F. Junge geht morgen ab .. Dezember

30 Schontopf, M. Rath. Meine befte, angftliche Freundin

٠

# 1769.

Rannar Frankfurt. 31 Schönkopf, A. Rath. Heute ober morgen, es ist einerlei Rebruar 13 Deser, F. E. Gie ift lange ausgeblieben 14 Defer, A. F. Endlich ein Brief! Es ift lang " April 8 Defer, F. E. Nun, was ist denn das für " Auni 1 Schönkopf, A. Rath. Aus Ihrem Brief an hornen habe ich ,, Anauft Breitkopf, Chr. G. Bebe Dir Gott einen auten Abend . ,, 26 Schontopf, A. Rath. Ich banke Ihnen für ben Antheil Dezember 12 Schontopf, A. Rath. Meine I., meine th. Freundin! Gin 1770. <u> Aannar</u> Frankfurt, 23 Schonkopf, A. Rath. Wahrhaftig, es war mein ganzer Ernst Rebrnar 6 Hermann, Chr. G. Ich danke Ihnen für das Denkzettelchen " 20 Reich, Bh. E. Es giebt gemischte Empfindungen, Die Abril 3ch zweifle nicht einen Augenblick Strafburg, 13 Limprecht, J. C. 19 Limprecht, J. C. Geftern empfing ich Ihren Anni Saarbrud, 27 Kabricius, Fraul. Wenn bas Alles aufgeschrieben Auli + Straßburg, Horn. 14 Begler, ber jung. Trapp hielt mich für tobt Richts weiß ich! Das wiffen Gie 28 Trapp, A. •• Trapp, A. Bunberlicher Mann! [Bermuthl. einige Bochen iväter. Auguft 24 Bepler, ber jung. Sie haben noch immer zu viel Liebe " 26 Rlettenberg, Guf. v. 3ch bin heute mit ber driftlichen September 10 Engelbach, M. J. Jeder hat boch seine Reihe

Unfangen zu bemerten

28 Setler, ber ält.

"

t

#### (1770) Ottober Straßburg, 14 Kabricius, Fräul. Soll ich Ihnen wieder einmal 15 Brion, Friederife. Liebe neue Freundin! Ich zweifle nicht Dezember Horn. 1771. Februar Strafburg, Textor, Anna M. Den Tod unfres lieben Baters Mai " etwa 10 herber, J. G. v. Es geht mir mit biefem Briefe Anni Salzmann, J. D. 3ch komme ober nicht Geffenbeim. Salzmann, J. D. Nun wäre es wohl balb Zeit " Salzmann, J. D. Unferm herrn Gott zu Ehren " Ein paar Worte ift boch immer mehr Salzmann, J. D. " etwa 19 Salzmann, J. D. Die Augen fallen mir zu " Commer Berber, I. G. v. Ich awinge mich. Ihnen in Anauft Frankfurt, Ende Salzmann, J. D. Der Bedell hat schon Antwort September herber, J. G. v. Daß ich Ihnen geben kann herber, J. G. v. Diefe Stellen find alle aus •• Salzmann, J. D. Ihr Zettelchen hat mir •• Robember 28 Salzmann, J. D. Sie kennen mich fo gut Dezember Herber, J. G. v. Das Resultat meiner hiefigen 1772

|           |       |                      | , v                                      |
|-----------|-------|----------------------|------------------------------------------|
| શ         | febru | tr                   |                                          |
| Frankfurt | , 3   | Jung, gen. Stilling. | Es fieht mit unferer Rorrespondeng icheu |
| "         | 3     | Salzmann, J. D.      | Berlichingen und bas beigefchloffene     |
|           | Juli  |                      |                                          |
| Weplar,   | Anf.  | Herder, J. G. v.     | Noch immer auf der Woge mit              |
| 9         | Augu  | ft                   |                                          |
| **        | 8     | Reftner, J. Ch.      | Morgen nach Fünf erwarte ich Sie         |

#### (1772) Ceptember

| (1112)     | <b>P</b> IL. | IDEL                |                                   |
|------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|
| Weglar,    | 6            | Reftner, J. Ch.     | Ich habe gestern ben ganzen       |
| "          | 10           | Reftner, J. Ch.     | Er ist fort, Restner, wenn Gie    |
| 11         | 10           | Reftner, Charlotte. | Wohl hoff' ich wiederzukommen     |
| ,,         | 11           | Reftner, Charlotte. | Gepackt ist's, Lotte, und ber Tag |
| Frankfurt, |              | Reftner, 3. Ch.     | Für alle bas Gute fegne           |
| ,,         |              | Reftner, 3. Ch.     | Gott fegne Guch, lieber Reftner   |
| "          | 21           | Röberer, J. G.      | Wie mir's geht, wird Ihnen        |
|            | 5/26         | Refiner & Ch.       | Lotte hat nicht von mir geträumt  |

#### Ottober

| Weglar,    | prs. | 4          | Reftner, J. Ch. | Ich hab's ja gesagt, wenn bas      |
|------------|------|------------|-----------------|------------------------------------|
| Frankfurt, |      | 6          | Reftner, 3. Ch. | Morgen früh geht ab Kattun         |
| Weplar,    |      | 9          | Reftner, Charl. | Dank Ihrem guten Geift             |
| Frankfurt, | prs. | 11         | Reftner, 3. Ch. | Schreiben Sie mir boch gleich      |
| "          | prs. | 22         | Reftner, 3. Ch. | hier ein paar Blatter Golbes werth |
| "          | prs. | <b>2</b> 8 | Reftner, J. Ch. | hier ift abermal Zeitung           |
| "          | 30   | /31        | Reftner, J. Ch. | Der unglückliche Jerusalem         |
|            |      |            |                 |                                    |

#### Rovember

| Friedberg, 10      | Refiner, J. Ch. | Ich bin ber Rechte. Ausgeschickt   |
|--------------------|-----------------|------------------------------------|
| Frankfurt, prs. 14 | Reftner, 3. Ch. | Da ist beutsche Baukunst           |
| " acc. 1           | Reftner, J. Ch. | Guren lieben, anbentenvollen Brief |
| Darmftadt, ung. 20 | La Roche, S. v. | Warum auch nur ein Wort barüber    |
| " prs. 21          | Refiner, J. Ch. | In Darmstadt bin ich, nach         |
| ,, acc. 30         | Reftner, J. Ch. | Ich bank Euch, lieber Keftner      |

# Dezember

| "         |      | Ð  | perder, J. G. v. | Sout, ich unu anch bem Riebespoten |
|-----------|------|----|------------------|------------------------------------|
| ,,        | prs. | 8  | Restner, J. Ch.  | 3ch bin noch immer in Darmstadt    |
| Frankfurt | acc. | 13 | Refiner, 3. Ch.  | Das ift trefflich; ich wollte eben |
| "         | acc. | 16 | Reftner, 3. Ch.  | Geftern Abend, lieber Reftner      |
|           | etwa | 23 | Reftner, 3. Ch.  | Lieber Reftner, Guer Brief         |
| "         | acc. | 26 | Reftner, 3. Ch.  | Christtag früh. Es ist noch Nacht  |
| 41        |      |    | Restner, J. Ch.  | Da ist's denn zu Ende, unser       |

# 1773.

#### Januar

| Frankfurt, |         | Buff, Karol.    | Hier, liebe Karoline, schick ich   |
|------------|---------|-----------------|------------------------------------|
| "          | 8       | Reftner, J. Ch. | Freitag Morgs. Diese Nacht träumte |
| ,,         |         | Reftner, J. Ch. | Kann nicht unterlassen, mit        |
| "          |         | Refiner, 3. Ch. | Ohngeachtet nicht viel an          |
| "          | acc. 19 | Reftner, 3. Ch. | Ch ich mich ju Bette lege          |

| 1733,      | 30     | nua  | r.                  |                                     |
|------------|--------|------|---------------------|-------------------------------------|
| Frankfurt, | ,      | 19   | La Roche, S. v.     | Biel taufend Dank für bas           |
| "          | acc.   | 20   | Reftner, 3. Ch.     | Wir find eben von Tifch             |
| "          | acc.   | 27   | Reftner, 3. Ch.     | Go fegne Euch Gott, lieber          |
| "          | acc.   |      | Reftner, 3. Ch.     | Das waren wunderliche 24 Stunden    |
| "          |        | bruc |                     |                                     |
|            | acc.   | _    | Restner, J. Ch.     | Nichts benn gute Nachrichten        |
| "          | acc.   | _    | Reftner, 3. Ch.     | Merck ist da, lieber Kestner        |
| "          |        | 12   |                     | hat mich nach fo langer Paufe       |
| "          |        | 23   |                     | Ihr werbet tanzen. Wohl             |
| "          |        | 26   |                     | Es war Guch gerathen, bag           |
| "          |        |      |                     | es war saug gerargen, sup           |
|            | 32     | Rär  |                     | Mistalishan Gam Ganel Was Maist     |
| "          |        |      | Buff, Hans.         | Bielgeliebter herr hans! Ihr Brief  |
| "          |        |      | Buff, Hans.         | hier schid' ich, mein lieber herr   |
| "          |        |      | Buff, Hans.         | Lieber Herr Hand! Ich danke von     |
| "          |        |      | Fahlmer, Joh.       | Einen Morgengruß hat Ihnen          |
| "          |        | c    | Restmer, Charlotte. | •                                   |
| "          |        | 6    | Salzmann, J. D.     | Ihre Betrachtungen über die Rache   |
| "          | acc.   |      |                     | Dant Guch, lieber Keftner           |
| "          | etwa   | 31   | Restner, J. Ch.     | Es ist höchst abscheulich           |
|            | 21     | pri  |                     |                                     |
| "          | etwa   | 7    | Kestner, J. Ch.     | Daß Ihr's nicht schon acht Tage     |
| "          |        | 9    | Fahlmer, Joh.       | Einen so hoben beiligen Morgen      |
| "          | etwa   | 10   | Kestner, J. Ch.     | Gott segne Euch! benn               |
| ,,         | acc.   | 12   | Restner, J. Ch.     | Da thut Ihr wohl, Kestner           |
| "          | acc.   | 12   | Reftner, 3. Ch.     | Der Brief von geftern Abend         |
| ,,         | acc.   | 16   | Restner, J. Ch.     | Mittwochs. Ich habe Annchen         |
| 11         | acc.   | 16   | Reftner, J. Ch.     | Run will ich nichts weiter          |
| Darmftabi  | t,acc. | 23   | Reftner, J. Ch.     | Dant Guch, Reftner, für Gure        |
| ,,         | acc.   | 30   | Reftner, J. Ch.     | Lieber Reftner, Ihr wißt            |
|            | 9      | Rai  |                     |                                     |
| Frankfurt, |        |      | Buff, Hans.         | Lotte ift nun fort, und ich nehme   |
| "          |        |      | Buff, Hans.         | 3d bante 3hm, lieber Bans, für      |
| .,         | acc.   | 5    | Reftner, 3. Ch.     | Lieber Reftner, ich bin wieber      |
| "          |        |      | Reftner, 3. Ch.     | Merd ift nun fort und herbern       |
| "          |        |      | Reftner, 3. Ch.     | 3ch hatte gleich auf Gure Rachricht |
| "          |        |      | Refiner, 3. Ch.     | 3ch hab' allerlei tentirt, aber     |
| "          |        |      | Kestner, J. Ch.     | Ich habe, lieber R., im letten Back |
| "          |        | 12   | La Roche, G. v.     | Ich schreibe Ihnen diesmal nur      |
| "          |        | 15   | hermann, Chr. G.    |                                     |
| ••         | G      | uui  | , ,                 |                                     |
|            | 4      | aul  | Buff, Hans.         | 3ch habe, lieber Hans, allerlei     |
| "          |        |      | vall, dans.         | Om hant, never dans, anetier        |

|       |                 | , -                                      | · ·                                                                |
|-------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1773, | . 3             | uni.                                     |                                                                    |
| Fran  | ffurt, acc.     |                                          | Euer Brief hat mich ergest<br>Es ift Sommer, lieber Freund [Sommer |
| '     |                 |                                          | Co specialist, and ground (Commune                                 |
|       | 3               | uli<br>mur su o                          |                                                                    |
| •     | "               | Buff, Hans.                              | Lieber Hans! Bring' Er herrn v. Hille                              |
|       | , ,,,,          | ll La Roche, S. v.<br>21 Restner, J. Ch. | Ich will gern diesen Monat<br>Ihr sollt immer hören                |
| '     | , acc. A        | or stepmer, 3. Cy.                       | Ihr lout immer doten                                               |
|       | An              | guft                                     |                                                                    |
|       | •               | 21 Restner, J. Ch.                       | Viel Glück zu Allem, was Ihr                                       |
|       | , En            | , ,                                      | Ich habe über Ihre Briefe                                          |
| •     | "               | be La Roche, S. v.                       | Wegen bes Buchs                                                    |
|       | Septe           |                                          |                                                                    |
|       | ,, 1            | l5 Restner, J. Ch.                       | heut Abend des 15. September                                       |
|       | Ottob           | er .                                     |                                                                    |
|       | '1              | Röberer, J. G.                           | So gut ich weiß, lieber Freund [etwa 10                            |
|       | "               | Buff, Hans.                              | Gratulire, lieber Hans, zur                                        |
|       | ··              | Buff, Hans.                              | Mich freut's, lieber hans, daß                                     |
|       | ,, or e         | Restner, J. Ch.                          | Die liebe Mar de Laroche                                           |
| •     | , Anf.          | Salzmann, J. D.                          | Sie haben lange nichts von mir selbst                              |
|       | ,, 12<br>., 18  | La Roche, Sophie v.                      | Wir haben so lange nichts<br>Ihr Stillschweigen, liebe Tante       |
|       | 18              | Fahlmer, Joh.<br>Gerstenberg, H. W. v.   |                                                                    |
|       | 97              | Langer, E. Th.                           | Alls ich meinen "Göß" herausgab                                    |
|       | , 21<br>,, 31   | Fahlmer, Joh.                            | Daß unsere Expedition schnell                                      |
|       | , 31            | Reftner, Charlotte.                      | Ich weiß nicht, liebe Lotte                                        |
|       | Roveml          | er                                       |                                                                    |
|       | "               | Zacobi, H. E.                            | Ich tann Ihnen bas Marchen [etwa 11                                |
|       | , 3             | Jacobi, H. E.                            | hier ichid' ich Mamagen ein Geles                                  |
|       | 7               | Zacobi, H. E.                            | Ich möchte Ihnen nicht schreiben                                   |
| ,     | , 16            | Jacobi, H. E.                            | Bor zwei Tagen ist meine                                           |
| ,     | , 16            | Fahlmer, Joh.                            | Das meine Agentcie so langsam                                      |
| •     | , 23            | Fahlmer, Joh.                            | Diesmal, liebe Tante, vom Töpfer                                   |
| ,     | , 29            | Fahlmer, Joh.                            | Liebe Tante! wenn wir nur erft ins                                 |
|       | Dezemb          | er                                       |                                                                    |
|       |                 | Boie, H. Ch.                             | Der Torus ist angelegt                                             |
| ,     |                 | Fahlmer, Joh.                            | Sabe ein Beiglein gefunben                                         |
| _     | "Anf.           | Jacobi, H. E.                            | Berzeihen Gie mir, beste Frau, meine                               |
| † ,   | , 4<br>Mainacht | Steche, Dr. jur.                         | Dero Geehrtes vom 1. November                                      |
| •     | 95              | Buff, Hans.<br>Kestner, J. Ch.           | Lieber Hans, ich bank' Ihm recht<br>Es ist ein Jahr, daß ich um    |
|       | 91              | Zacobi, H. E.                            | 11m, um, um! Herum, um, um ist's nun                               |
|       | , 91            | J. C. W. W.                              | orm, am, and becaut and and the title                              |

| 1773, Dezem     | ber.                |                                                      |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Frankfurt,      | Buff, Hans.         | hier ift ein guter Freund                            |
| "               | Buff, Hans.         | Lieber hans, bitt' Er Annchen                        |
| 11              | Buff, Hans.         | Lieber hans, ich habe Seinen o. D.                   |
| 11              | Buff, Hans.         | Lieber Sans, es ift ba wieber                        |
| "               | Buff, Hans.         | Da schick' ich, lieber hans                          |
|                 |                     |                                                      |
|                 | 17                  | 7 <b>74.</b>                                         |
| Janua           | r                   |                                                      |
| Frankfurt, Anf. | Buff, Hans.         | hier schid' ich Ihm, lieber hans                     |
| "               | Buff, Hans.         | Beftell' Er mir ben Brief                            |
| ,, 8            | Boie, Heinr. Chr.   | Bei ber Rückfunft bes Freund Merck                   |
| "ungef.22       | La Roche, Sophie v. | Ich bin im Stande, Ihnen                             |
| ,, ungef. 22    | La Roche, Sophie v. | Wenn Sie wüßten, was in mir                          |
| ,, 30           | La Roche, Sophie v. | hier kommt ber alte Reutersmann                      |
| " Ende          |                     |                                                      |
| ., Ende         | Fahlmer, Joh.       | heute war Gis hochzeittag                            |
| Februa          | t                   |                                                      |
| "               | Zacobi, H. E.       | Mir ift's recht wohl, liebe Frau [Febr. ?            |
| "               | Zacobi, H. E.       | Die Biolin wird ehstens ankommen [bald barauf        |
| ., 12           | Bürger, G. A.       | Ich schiede Ihnen die                                |
| ,, Mitte        | La Roche, Sophie v. | 36 banke Ihnen, liebe Mama                           |
| ,, Ende         | Fahlmer, Joh.       | Run zum Teufel, Täntgen, mas                         |
| <b>M</b> ärz    |                     |                                                      |
| "               | Fahlmer, Joh.       | Ich muß Ihnen melben, gute                           |
| "               | Reftner, 3. Ch.     | Auf einen Brief vom erften Beihnachtet.              |
| "               | Reftner, Charlotte. | Liebe Lotte, es fallt mir ben                        |
| "               | La Roche, Sophie v. | Mit herzlichem Dant Ihre                             |
| Manif           |                     |                                                      |
| April<br>ca.    | Lavater, J. K.      | Bruber, mas neckft Du mich                           |
|                 | Pfenniger.          | Danke Dir, lieber Bruder                             |
| 96              | Lavater, J. K.      | Dein Schwager bringt Dir nichts                      |
| ,               | 2. J. O.            | Zum Cajangu umga Zu maja                             |
| Mai             |                     | An                                                   |
| "               | Restner, J. Ch.     | Ist mir auch wieder eine Gorge                       |
| ,, 6            |                     | Ihr seid nicht der Einzige                           |
| , 11            | Reftner, J. Ch.     | Es hat mich überrascht, ich                          |
|                 | Lavater, J. K.      | hier ist thr Bild, das ich                           |
| " 28            | Riopftock, F. G.    | Schönborn in einem Briefe<br>Sind Sie heute Abend in |
| ,, Ende         | La Roche, Sophie v. | Citio Cie yeute woend in                             |

Herbst

Merct, 3. S.

```
(1774)
          Anni
  Frankfurt, Anf.
                                      Liebe Mama! 3ch habe bes fünftigen
                 La Roche, Sophie v.
                 La Roche. Sophie v.
                                       Ich habe Ihren Brief gefüßt
      "
              1 Schönborn, G. K. E.
                                      Um 25. Mai erhielt ich
      ••
              8 Schönborn, G. F. E.
                                      Ich fahre fort. Berber
      ,,
             15 Schönborn, G. R. E.
                                       Rlopstod's berrliches Werk
      "
          Mitte La Roche, Sophie v.
                                      Liebe Mama, ich begreife
      "
                                      3d wollte Ihnen eben ichreiben
          Mitte La Roche, Sophie v.
      "
                                      Den 20ften wird fein fünftigen Montag
             16 La Roche, Sophie v.
      "
             16 Reftner, Charlotte.
                                      In tomme von Mepers. liebe Lotte
      'n
             22
                                      Ich habe bas überfandte Gelb
      ..
      1, Commer
                                      Das ift mein Mann!
           Auli
t
           Anf. Lavater, J. R.
                                       hier, I. Bruber, ift bas versprochene
                                      Lavater war fünf Tage
              4 Schönborn, G. F. E.
      "
             12 Steche, Dr. jur.
                                       In unserer Sache gegen Amtmann Luther
t
      "
             18 Lavater's Gattin.
  Reuwieb,
             19 La Roche, Sophie v.
                                      Mir ist mehr als einmal durch
             21
                 Jacobi, S. E.
                                       Gie erwarten teinen Brief
  Düffelborf.
             31
                 La Roche, Sophie v.
                                      Dienstag werben wir tommen
  Ems,
                 Jacobi, H. E.
                                       3hr Frig, Betty, mein | wahrich. Enbe 7.
          August
  Chrenbreitstein (?) Unf. La Roche, Sophie v. hier, Dlama, ift bie Grabschrift
  Krankfurt.
            14 Jacobi, F. H.
                                       Ich träume, lieber Frig, ben Augenblick
                                       Dero wertheste Ruschrift vom 30. Ruli
t
             16
                 Steche, Dr. jur.
      " etwa 20 La Roche, Sophie v.
                                      hier, Mama, das Beriprochene
             21 Jacobi, F. H.
                                       Rach frugalem Abendbrob auf meinem
      "
          24/28 La Roche, Sophie v.
                                       Was ift, liebe Mama, was ift
             26 Reftner, Charlotte.
                                      Wer geht ben Augenblick
      "
             27 Reftner, Charlotte.
                                       Ich habe geftern, ben 26ften
  Langen,
                                      Sier herein gehört, meine Liebe
             31 Reftner, Charlotte.
  Frankfurt,
             31 Jacobi, F. H.
                                      Mir ift gang wohl, Guch zu feben
      "
             31 Buff, Sans.
                                       Ihr habt einen lieben Bruber
      "
          Ende Fahlmer, Joh.
                                      Muß erft ben zweiten Theil
      •
        September
             15(?)La Roche, Sophie v.
                                       Heut gehen ab. liebe Mama
      ,,
             15 La Roche, Sophie v.
                                      Die Diar fah ich gestern
      ••
             19 La Roche, Gophie v.
                                       Donnerftag früh gebt
      "
             23 Reftner, 3. Ch.
                                       Habt Ihr das Buch icon
      "
             23 Reftner, Charlotte.
                                       Lotte, wie lieb mir bas Büchelchen
      "
          Ende Fahlmer, Joh.
                                       Liebe Tante, ein Wort zum .
      ,,
```

Du haft nun Frizzen gehabt

#### (1774) Oftober

,,

"

\*

"

,,

,,

.,

"

"

,,

•

,,

"

..

••

,,

.,

"

"

•

+

†

t

Frankfurt, Kestner, J. Ch. Ich muß Euch gleich schreiben "Anf. La Roche, Sophie v. Hier was von meiner Unart

Mitte Fahlmer, Joh. 3ch mag nicht zu Ihnen tommen

21 La Roche, Sophie v. Wie werth ift mir Ihr lettes

#### Robember

Buff, Sans. Lieber Sans, ich bant' Ihm recht

14 Bödmann, Joh. Lor. 3ch tomme vom Gis

15 Fahlmer, Joh. Geftern, Tantgen, mar ich auf bem Gife

20 La Roche, Sophie v. Ich antworte Ihnen gleich, liebe

21 Reftner, J. Ch. Da hab' ich Deinen Brief

#### Dezember

Anf. La Roche, Sophie v. Beste Mama! Ich bitte Sie

1 Jacobi, J. G. Mein lieber Kamonitus, heut empfang'ich

4 Merd, 3. S. Lieber Bruder! Wer nicht richtet

5 Salzmann, J. D. Es ist auch wieber Zeit

13 Knebel, Magd. S. v. Da will ber Bruder nun nicht

13 Boie, Beinr. Chr. Auch wieder ein Wort, lieber Boie

22 La Roche, Sophie v. Könnt' ich Ihnen, liebe Mama

26 Schloffer, S. P. Dant, lieber S. Bruber, für

28 Knebel, R. L. v. Ich muß nun anfangen, lieber

28 Boigts, Jenny v. Man ergept fich wohl

Lavater, J. K. 3ch schiede Dir keine phil. [Ende 1774

## 1775.

#### Januar

Frankfurt, Merck, J. S. S. Wär' ich nicht auch fleißig

2 Reich, Ph. E. Es ist mir sehr angenehm, gleich 3 La Roche, Sophie v. Hier, liebe Mama, die Briefe

9 Buff, Sans. Sier, lieber Sans, ein Brief

13 Rnebel, R. Q. v. Lieber Rnebel, ich bitte gar febr um

17 Reich, Ph. E. Sier folgt bas 5., 6. und 7. Fragment

18 herder, J. G. v. Der Moment, in dem mich Dein

18 La Roche, Sophie v. Liebe Mama! hier ein Billet

23 Reich, Bh. E. Sier fcid' ich bie Bugaben an ben

26 Stolberg, Auguste zu. Meine Theure — ich will Ihnen

27 Reich, Ab. E. Sier folget ber noch fehlende Schlufbogen

#### Februar

10/12 Fahlmer, Joh. Ich bin ein Esel, just gestern

13 Stolberg, Augustezu. Wenn Sie fich, meine Liebe

t

1775, Februar. Frankfurt, 14 Reich, Ph. E. Shr lettes geehrtes Schreiben habe "Mitte Fahlmer, Joh. Spediren Sie das doch gleich, I. Tante "17 Bürger, G. A. Sott segne Dich "17 La Roche, Sophie v. Liebe Mama! Glück zur Max

#### März

Merck, J. H. Hier etwas gegen das Ueberschickte " Unf. Fahlmer, Joh. hier, Tante, ein Zweig aus Lenzens .. Fahlmer, Joh. hier, I. Tante, was von Friz \*\* Danke herglich, liebe Tante, für alles Fahlmer, Joh. 5 Fahlmer, Joh. hier find die ersten Bogen ber Stella Offenbach Fahlmer, Joh. Liebe Tante, ich wußte, was Stella Warum foll ich Ihnen nicht schreiben 7/10 Stolberg, Augufte zu. { Den 10ten wieder in der Stadt Gang richtig! Ueber Apoll ift bie 14 Reich, Ph. E. " 15 La Roche, Sophie v. Gott segne Sie, liebe, liebe Großmama ,, 19/23/25 Stolberg, Auguste zu. Mir ift's wieber eine Beit ber Dante Dir für Alles, Erwin, Gelb 21 Jacobi, F. H. " Liebe Mama! Brentano hat mir 21 La Roche, Sophie v. 24 Reich, Ph. E. hier fend' ich bas Berlangte, muniche •• 25 herber, J. G. v. hier, lieber Bruber, von Lavatern ,, Ich bitte Sie, I. Hr. R., mir unschwer 28 Reich, Ph. E. " Sier, liebe Mama, ein Rlijog 28 La Roche, Sophie v. " (29) Fahlmer, Joh. hier Erwin — Und Rlopftock ift hier 31 Reich, Ph. E. A, B, C, D find die vier ersten physiogn. " hier ist der Journal Ende Lavater, J. R. Offenbach, Ende Fahlmer, Joh. Ich bitte Sie um eine Portion

April Ich banke, liebe Tante, für den Frankfurt, Anf. Fahlmer, Joh. Berber, J. G. b. Lieber Bruber, ichreib mir boch 1 Die Bignetten o werben Sie nun haben 5 Reich, Ph. E. 3ch fagt's ja, I. Tante! 3ft wahres "vord. 9 Fahlmer, Joh. ,, um b. 10 Fahlmer, Joh. Gin gut Bort findt eine gute Fahlmer, Joh. Sie find recht lieb — ich hab' meine . 11 14 Anebel, R. L. v. Ich weiß nicht, wohin ich " 15 Rlopftock, F. G. hier, lieber Bater, ein Bortchen • hier, Befte, ein Liedchen bon mir 15/26 Stolberg, Auguste ju. Wie erwart' ich unsere Brüder Lieb bes physiogn. Zeichners: "Daß Du [19] Lavater, J. R. .. fiehft, Bruber" 19 Reich, Ph. E. Ein Umftand nothigt mich, zu verreisen " Fahlmer, Joh. 3ch verftehe kein Wort davon, befte •

| (1775) <b>Wai</b>                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frankfurt,<br>,, 3<br>,, 11<br>,, 13                | Herber, J. G. v.<br>Knebel, Magd. H. v.<br>Reich, Ph. E.<br>La Roche, Sophie v. | Mir geht's wie Dir, lieber Bruber<br>hier, gnabiges Fraulein, ein Brief<br>Die Bogen ber Phys. find bis EE<br>L. Mama, endlich hab' ich's übers                                                                                                             |
| Mannheim, 16                                        |                                                                                 | Ich bin, liebe Tante, in Mannheim                                                                                                                                                                                                                           |
| Strapburg, 24-                                      | -26 Fahlmer, Joh.                                                               | Liebe Tante! In freier Luft                                                                                                                                                                                                                                 |
| Juni                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ghaffhausen, Bürich, 12<br>Altorf, 19<br>Frankfurt, | La Roche, Sophie v.                                                             | hier schick' ich, I. Knebel, Klaudinen<br>Danke herzlich, liebe Tante<br>hier, I. Tante, ein paar Blicke<br>Ich komme von Klijog, wo ich<br>Tief in der Schweiz, am Orte<br>Ich bitte Sie, liebe Frau schochsommer.<br>Da ist Käs, liebe Frau schochsommer. |
| "                                                   | Delbing of S.                                                                   | Du ift Rus, neve grau [poujpmmer.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Juli</b><br>,, 25/31                             | Stolberg, Auguste zu.                                                           | Ich will Ihnen schreiben, Gustchen Wenn mir's so recht weh ist                                                                                                                                                                                              |
| ,, 27                                               | La Roche, Sophie v.                                                             | Liebe Mama, ich bin wieder ba                                                                                                                                                                                                                               |
| Augu                                                | fit                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,, 1                                                | Merck, J. H.<br>Knebel, K. L. v.<br>La Roche, Sophie v.                         | Jung ist nach Elberfeld zurück<br>Bie geht's Ihnen, lieber Knebel<br>Guten Abend, liebe Mama, haben                                                                                                                                                         |
|                                                     | Stolberg, Augufte gu.                                                           | Guftchen! Guftchen! Gin Wort, bag                                                                                                                                                                                                                           |
| ., 4                                                |                                                                                 | Luifens Porträt von Melling                                                                                                                                                                                                                                 |
| Frankfurt,                                          | Lavater, J. K.                                                                  | Wie ist's mit Zimmermann (August                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                     | Rarschin, A. L.<br>1/23 Stolberg, A. zu.                                        | Ich treib' mich auf dem Land<br>Wieber angefangen Mittwoch ben 20sten                                                                                                                                                                                       |
| u. Weimar 8                                         |                                                                                 | 2010001 ungefungat Bittibbaj ben 2011at                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                     | l. Nov.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                     | Reich, Ph. E.<br>Fahlmer, Joh.<br>Fahlmer, Joh.                                 | Ich muß Sie, mein lieber Herr Reich<br>Lesen Sie das, Tante, dann<br>Hier Frigens Arbeit, ich möcht'                                                                                                                                                        |
| Septen                                              | tber                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,, 24                                               |                                                                                 | Her meinen Arm wieder<br>Liebste Tante, ich komme von<br>Ja, lieb Gustchen, gleich fang' ich an<br>Ich komme, L. L. Tante! [24. 9. 1775?<br>Zimmermann ist fort                                                                                             |
|                                                     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |

Ottober

Merck, J. S. Sch erwarte ben Herzog

1775, Oftober.

Frankfurt, Unf. Haugwiß, H. C. R.v.

La Roche, Sophie v. 11

Mitte Rnebel, R. L. v. .. "

18 Bürger, G. M.

Mir ift, wie mir's fein tann Liebe Mama! 3ch gehe nach Guer junges herzogliches Baar Wo ich in der Welt fike

#### Rovember

Beibelberg (?) 2 Reich, Ph. E. Weimar. 8 Reich. Ph. E.

Fahlmer, Joh. 22

,, Ruche, Matth. 22 ,,

Ende Rnebel, R. L. v.

Ende Rnebel, R. L. v.

### Für die lette schnelle Beforgung Ich habe Sie neulich um einige Schriften Lieb Täntgen! Wie eine Schlittenfahrt Der herr von Trumbach

Ich hore von bem Grafen Rrau von Stein hat jest

Dezember

" etwa 10 herber, J. G. v.

Lavater, J. R. 21/22

31 Lavater, 3. R. Erfurt,

31 Berber, 3. B. v.

Lieber Bruber, ber Bergog bedarf Nach einem herrlichen Wintertag Balbect, 23/25 Sachs. B. E., Karl August. Dag mir in biesem Winkel Bie Du miffeft, foll Dir Glaub und harre noch wenige

# 1776.

Weimar. Einfiedel, F. H. v. Rnebel, R. L. v. \*\*

Steinauer, Chr. 28. " Steinauer, Chr. 28. Ginfiebel, ich bitte Dich Bitte um die Gilhouette fetwa 1776. Dant, lieber Steinauer. Go fei's benn Lieber Steinauer, taufen Gie mir boch

#### Januar

"

••

•

.,

\*

,,

..

Stetten, 2 herber, J. G. v. herber, J. G. v. " Berber, J. G. v. ,,

herber, J. G. v. Weimar, Anf. Stein, Frau b.

Stein, Frau v. "

5 Kahlmer, Joh. Merct. 3. S. 5

Reich, Ph. E. 15

> 15(9)Stein, Frau v. 16(?)Stein, Frau v.

Stein, Frau v. 22 Lavater, J. R.

22 Merd, 3. S.

22(1)Stein, Frau D. ,, 23 Stein, Frau v. ••

heut kann ich Dir schon hoffnung Antworte mir ichnell, wie Lieber Bruber, nenne mir nur Bruber, sei ruhig! 3ch brauch' ben Ich muß Ihnen noch einen Dank Eben beswegen — — Und wie ich Ihnen Liebe Tante, ich follt' an Ift mir auch fauwohl geworben

Ich hoffe, Sie werben die den 5. Januar Es ift mir lieb, daß ich wegtomme Go geht's benn, liebe Frau, burch

Ginen guten Morgen, liebste Frau Der Herzog hat mir feche Schabel Ich hab' bas Geld, I. Br. erft ben 19.

Mit Ihnen unter einem Dache

3ch war auf ber Galerie und habe

```
1776,
        Januar.
Weimar.
                                     Liebe Frau, ich war heut Nacht
           27
               Stein, Frau v.
               Stein, Frau v.
           28
                                     Lieber Engel, ich komme nicht
           29 Stein, Frau v.
                                     Liebe Krau, um Kunfe febe ich Gie
    ••
                                     Das ichrieb ich geftern Racht
           30(7)Stein, Frau b.
    "
               Stein, Frau b.
                                     Eins nach bem andern! fcon! [o. D.
    ,,
               Stein, Frau v.
                                     Liebe Frau, ich werde wieder
                                                                   [o. D.
    "
       Rebruar
            2 Bürger, G. A.
                                     Dein Brief, I. Bruber, that mir weh
    .,
           11
               Stolberg, Augustezu.
                                     Könntest Du mein Schweigen
    ,,
           12 Stein, Frau v.
                                     hier ein Buch für Ernften unb
    "
           14 Fahlmer, Joh.
                                     Liebe Tante, ich höre nichts
    ••
        Mitte Lavater, J. R.
                                     3d habe mich über Deine Plans. Wirthich.
           19 Fahlmer, Joh.
                                     Liebe Tante, ein politisch Lieb!
    ..
                                     (Fragment)
           22 Lavater, R. R.
    ••
           23 Stein, Krau v.
                                     Wie rubia und leicht ich geschlafen
           23 Stein, Frau b.
                                     Ich mußte fort, aber Du follft noch
    ..
         März
            2 Stein, Frau v.
                                     Wie leben Sie, liebste Frau? Ich
Erfurt.
               Stein, Frau v.
                                     Ich bitte Dich boch, Engel, komm
Weimar,
               Stein, Frau b.
                                     hier durch Schnee und Frost eine fo. D.
                                    3ch weiß tein Bort von! Geben fo. D.
               Stein, Frau b.
                                     Liebe Lante! Schreibt mir
            6 Fahlmer, Joh.
            6 Lavater, J. R.
                                     Lieber Bruder, fei nur ruhig
    ٠.
            8 Merd, 3. S.
                                     Lieber Bruber! Saft Du bas Gelb
           10 Reich, Ph. E.
                                     Das noch zu Beendung des XXII. Fragm.
           17 Stein, Frau D.
                                     Wenn's Ihnen fo ums herz ware
           18 Fahlmer, Joh.
                                     Liebe Tante, übermorgen
    ,,
           19 Stein, Frau v.
                                     Ich muß Ihnen noch ein Wort sagen
                                     Gie irrten fich, Engel, unter Allem
           20 Stein, Frau v.
    ,,
           20 Stein, Frau D.
                                     Daß doch Worte einen um das
           24
               Stein, Frau v.
                                     Roch ein Adieu! - 3ch feb'
Muerftabt,
           24 Stein, Frau b.
                                     Nachts halb Zwölfe. Auerstädt. Unter
-Raumburg, 25 Stein, Frau v.
                                     Naumburg früh 5 mit Tags Anbruch
Rippach,
           25 Stein, Frau v.
                                     Bormittag halb 10 Rippach in der Chaise
                                     Nun hier! — Nur mündlich unaussprechl.
Leipzig,
           25 Stein, Frau v.
           25 Sachs. D. E., Rarl Auguft. Lieber Berr, ba bin ich nun
    ,,
           26 Sachf.-B.-E., Karl August. Lieber herr, ich mag nicht
           26
               Stein, Frau v.
                                     Befte Frau, mir ift immer, Sie
           31
               Stein, Frau v.
                                     Liebe Frau, Ihr Brief hat mich boch
    ,,
         April
                Kahlmer, Joh.
                                     Liebe Tante, lohn' Guch alles Gott
Beimar,
```

2

Goethe's Briefe. Chronol. Berg.

1775. Oftober.

"

Frankfurt, Unf. Haugwig, H. C. R.v. Mir ift, wie mir's fein tann

La Roche, Cophie v. Liebe Mama! 3ch gehe nach Rnebel, R. L. v. Euer junges bergogliches Baar Mitte

Bürger, G. M. Wo ich in der Welt fite 18

#### Rovember

Kur bie lette ichnelle Besorgung Beibelberg (?) 2 Reich, Bh. E. Weimar,

Reich, Ph. E. Ich habe Sie neulich um einige Schriften Lieb Täntgen! Wie eine Schlittenfahrt 22 Fahlmer, Joh.

" 22 Fuche, Matth. Der herr von Trumbach "

Ende Rnebel, R. L. v. Ich höre von bem Grafen

Krau von Stein bat jest Ende Rnebel, R. L. v.

#### Dezember

,, etwa 10 Herber, J. G. v. Lieber Bruber, ber Herzog bedarf

Lavater, 3. R. Nach einem herrlichen Wintertag 21/22Balbect, 23/25 Sachf.-B..G., Karl August. Daß mir in diesem Winkel

Erfurt, 31 Lavater, J. R. Wie Du miffest, soll Dir

31 Berber, 3. G. v. Glaub und harre noch wenige "

## 1776.

Einfiedel, F. S. v. Einfiedel, ich bitte Dich Weimar. Bitte um die Silhouette setwa 1776. Rnebel, R. L. v.

Steinauer, Chr. 28.

Dant, lieber Steinauer. Go fei's benn Steinauer, Chr. 2B. Lieber Steinauer, taufen Gie mir boch

#### Januar

,,

"

••

"

,,

"

•

"

"

..

••

"

\*\*

2 herber, J. G. v. Stetten, Heut kann ich Dir schon Hoffnung herber, J. G. v. Antworte mir schnell, wie "

Berber, 3. G. b. Lieber Bruber, nenne mir nur

Bruber, sei ruhig! 3ch brauch' ben Berber, J. G. v.

Ich muß Ihnen noch einen Dank Weimar, Anf. Stein, Frau D. Stein, Frau v. Eben deswegen - - Und wie ich Ihnen

> 5 Fahlmer, Joh. Liebe Tante, ich fout' an

Merck, J. S. S. If mir auch fauwohl geworben Ich hoffe, Sie werden die den 5. Januar 15 Reich, Ph. E.

15(?)Stein, Frau v. Es ist mir lieb, daß ich wegtomme

16(?)Stein, Frau b. So geht's benn, liebe Frau, durch Stein, Frau b. Einen guten Morgen, liebste Frau

Der herzog hat mir feche Schabel 22 Lavater, J. R.

3ch hab' bas Belb, I. Br. erft ben 19. 22 Merd, 3. S.

22(9)Stein, Frau b. Mit Ihnen unter einem Dache 23 Stein, Frau b. 3ch war auf der Galerie und habe

| 1776, Ja  | nua      | r.                    |                                         |
|-----------|----------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Weimar,   | 27       | Stein, Frau v.        | Liebe Frau, ich war heut Racht          |
| "         | 28       | Stein, Frau v.        | Lieber Engel, ich komme nicht           |
| "         | 29       | Stein, Frau v.        | Liebe Frau, um Fünfe febe ich Gie       |
|           | 30(9     | )Stein, Frau v.       | Das schrieb ich geftern Nacht           |
| "         |          | Stein, Frau v.        | Eins nach bem andern! fcon! [o. D.      |
| "         |          | Stein, Frau v.        | Liebe Frau, ich werde wieder [o. D.     |
| Fel       | irud     | ır                    |                                         |
| "         | 2        | Bürger, G. A.         | Dein Brief, I. Bruder, that mir weh     |
| "         | 11       | Stolberg, Augufte gu. | Könntest Du mein Schweigen              |
|           | 12       | Stein, Frau v.        | Sier ein Buch für Ernften und           |
| 11        | 14       | Fahlmer, Joh.         | Liebe Tante, ich höre nichts            |
|           | tte      | Lavater, J. R.        | 3d habe mich über Deine Plans-Birthich. |
| "         | 19       | Fahlmer, Joh.         | Liebe Tante, ein politisch Lied!        |
| "         | 22       | Lavater, J. R.        | (Fragment)                              |
| **        | 23       | Stein, Frau v.        | Wie ruhig und leicht ich geschlafen     |
| "         | 23       | Stein, Frau v.        | Ich mußte fort, aber Du sollft noch     |
| 900       | lärz     |                       |                                         |
|           | 2        | Stein, Frau v.        | Wie leben Sie, liebste Frau? Ich        |
| Erfurt,   | 4        | Stein, Frau v.        | Ich bitte Dich boch, Engel, komm        |
| Weimar,   | -        | Stein, Frau v.        | Hier durch Schnee und Frost eine so. D. |
|           |          | Stein, Frau b.        | Ich weiß kein Wort von! Geben [o. D.    |
| "         | 6        | Fahlmer, Joh.         | Liebe Tante! Schreibt mir               |
| "<br>"    | 6        | Lavater, J. K.        | Lieber Bruder, fei nur ruhig            |
| "         | 8        | Merck, J. H.          | Lieber Bruber! Saft Du bas Gelb         |
|           | 10       | Reich, Ph. E.         | Das noch zu Beenbung bes XXII. Fragm.   |
|           | 17       | Stein, Frau v.        | Wenn's Ihnen fo ums herz ware           |
|           | 18       | Fahlmer, Joh.         | Liebe Tante, übermorgen                 |
| ••        | 19       | Stein, Frau v.        | Ich muß Ihnen noch ein Wort fagen       |
|           | 20       | Stein, Frau v.        | Sie trrten fich, Engel, unter Allem     |
| **        | 20       | Stein, Frau v.        | Daß doch Worte einen um das             |
| **        | 24       | Stein, Frau v.        | Noch ein Adieu! — Ich feh'              |
|           | 24       | Stein, Frau v.        | Nachts halb Zwölfe. Auerstädt. Unter    |
| ٠.        | 25       | Stein, Frau v.        | Naumburg früh 5 mit Tage Anbruch        |
| Rippach,  | 25       | Stein, Frau v.        | Bormittag halb 10 Rippach in der Chaife |
|           | 25       | Stein, Frau v.        | Nun hier! — Nur münblich unaussprechl.  |
|           | 25<br>oc |                       | lugust. Lieber Herr, da bin ich nun     |
| ••        | 26       | Sachs. E., Karl &     |                                         |
| ,,        | 26       | Stein, Frau v.        | Beste Frau, mir ist immer, Sie          |
| "         | 31       | Stein, Frau v.        | Liebe Frau, Ihr Brief hat mich boch     |
| <b>A</b>  | pril     |                       |                                         |
| Weimar,   |          | Fahlmer, Joh.         | Liebe Tante, lohn' Euch alles Gott      |
| M45 -10 0 | n_t_t.   | . //h                 | _                                       |

2

Goethe's Briefe. Chronol. Berg.

| 1776,       | April.     |                       |                                         |
|-------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Weimar,     |            | Steinauer, Chr. 28.   | Trösten Sie ben Engel. Wär' ich         |
| ,, (%)      |            | Wieland, Chr. M.      | 3ch tann mir bie Bebeutsamteit [1776?   |
| "           | 5          | Stein, Frau v.        | Da haben Sie ihn schon wieder           |
| ,,          |            | Stein, Frau v.        | Dag Sie uns doch noch entbedten [o. D.  |
| "           | 6          | Defer, A. F.          | Ich bin verschwunden, wie ich           |
|             | 10         | Stolberg, Auguste zu. | Rrant, Guftchen, bem Tobe nah           |
| ,,          | 13         | Stein, Frau b.        | Liebe Frau, hier ein Zettelchen         |
|             |            | Stein, Frau v.        | Ich bin noch ebenfo ungewiß [o. D.      |
| .,          | 16         | Stein, Frau v.        | Der Herzog war die ganze Nacht          |
| "           | 22         | Stein, Frau v.        | Bis jeho hofft' ich noch immer, Gie     |
| ,,          | 25         | Reich, Ph. E.         | Sier fcid' ich Titelblatt, Debifation   |
|             | 25         | Stein, Frau v.        | Bahrscheinlicherweise eff' ich heut     |
| .,          |            |                       |                                         |
|             | Mai        |                       |                                         |
| <b>†</b> ,, |            | Reich, Ph. E.         | Ich empfange ein Gremplar setwa Mai     |
| ,,          | 1          | Stein, Frau v.        | heute will ich Gie nicht febn           |
| ,,          | 1          | Stein, Frau v.        | Du haft Recht, mich jum beiligen        |
| .,,         | 2          | Stein, Frau b.        | Suten Morgen! Mir fiel's fcwer          |
| Imenau      | , 4        | Stein, Frau b.        | Um biefe Beit follte ich bei Ihnen      |
| "           | 4          | SachfBE., Rarl 2      | uguft. Wie mir's gangen ift, wiffen Gie |
| ,,          | 6          | Stein, Frau v.        | Rur eine gute Nacht! Treff' ich Dich    |
|             | 11(?       | )Stein, Frau v.       | Gin Raja und ein Brante, bie von        |
| Weimar,     | 12         | Oberfird, Baroninv.   | Je vous envoie ma Claudine              |
| ,,          | 14         | Stein, Frau v.        | Wieland, bei dem ich bin, hat heute     |
| "           | 16         | Steinauer, Chr. 2B.   | Ich hab' Ihre Rechnungen verlegt        |
| "           | 16         | Stolberg, Augustezu.  | Ach, Guftchen! Welcher Anblick!         |
| ,,          | 17/24      | Stolberg, Auguste zu. | Guten Morgen, Gustchen! Richts          |
| ,,          | 17         | Stein, Frau v.        | Danke, Befte, für ben guten Morgen      |
| "           | 18         | Stein, Frau v.        | Che ich in ben Garten gehe, einen       |
| "           | 19         | Stein, Frau v.        | Bum erften Mal im Garten gefchlafen     |
| "           | 20(?       | )Stein, Frau v.       | hier einen Brief von meiner Schwester   |
| "           | 21         | Stein, Frau v.        | Da, liebe Frau, wieder Spargel          |
| 11          | 21         | Klopstock, F. G.      | Berschonen Sie uns künftig              |
| "           | 24         | Stein, Frau v.        | Also auch bas Berhältniß, bas reinste   |
| ,,          | 25         | Stein, Frau v.        | Sie find fich immer gleich, immer       |
| "           | 26         | Stein, Fran v.        | hier, liebe Frau, ein Bufchel eignen    |
| ,,          | 27         | Stein, Frau v.        | Ich habe gestoppelt, da ist noch ein    |
|             | 97/9       | Rnebel, R. L. v.      | Wir tommen Dir, I. R. [ober 27. 1. 1777 |
| "           | 21(1       | jointuity of E. U.    | Montage ben 27ften [ober 27. 10. 1777   |
| <b>"</b> .  | 28(1       | )Stein, Frau v.       | Ich kann nichts thun, als Gie im        |
|             | <b>~</b> . |                       |                                         |
|             | Juni       | Chain Chan h          | 04 Kl.,                                 |

1 Stein, Frau v. Ich bin wieder da, war' fo gern

| 1776,                                   | Zuni       | •        |                     |                                           |
|-----------------------------------------|------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|
| Weimar,                                 |            |          | Frau v.             | Mir war's so wohl gestern in              |
| "                                       |            |          | Frau v.             | hier, I. Fr., ben Tribut. Ich will        |
| "                                       | 7          |          | Frau v.             | Sie find lieb, daß Sie mir Alles          |
| "                                       |            |          | Frau v.             | Ich danke Ihnen, daß Sie so so. D.        |
| 11                                      | 13         |          | Frau v.             | Ich will's überwinden und Sie             |
| "                                       | 18         |          | Frau v.             | Also gestern wollte der Himmel            |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |            | •••••    | 0                   | Wenn's regnet, wie ich faft fürchte       |
|                                         | 18         | herder   | , J. <b>G</b> . v.  | Sier, Bruder, ein Brief von Mofern        |
| "                                       |            |          | Frau v.             | Wie kann ich sein, ohne Ihnen             |
|                                         |            |          | Frau v.             | Das konnten Sie mir also                  |
| "                                       | 22         |          | Frau v.             | Du hast gestern Steinen lahm              |
| "                                       |            |          | Frau v.             | Sch habe meine Glieber in Stern fo. D.    |
| "                                       |            |          | Frau v.             | Ich werbe Sie nicht mehr sehen [o. D.     |
| "                                       | 25         |          | Frau v.             | Nachts. Sagt' ich's nicht! kaum           |
| "                                       | 27         |          | Frau v.             | Nachts. Ich schlafe beim Herz[og] und     |
| •                                       | 28         |          | Frau v.             | Morgens! schon im Franzgen und            |
| **                                      |            | <b>-</b> | 0                   | Transferrar Indan im Oraniober and        |
|                                         | Juli       |          | •                   |                                           |
| "                                       | 2          | Stein,   | Frau v.             | Es ift und bleibt Gegenwart Alles         |
| ,,                                      | 2          | Stein,   | Frau v.             | Als ich für Dich zeichnete an             |
|                                         |            |          |                     | Sonft hab' ich noch allerlei Ihnen        |
| "                                       | 5          | Stein,   | Frau v.             | In Deinem Zimmer ichreib' ich bas         |
| "                                       | 5          | Stein,   | Frau v.             | Wieland's Garten auch am 5. Juli          |
| ,,                                      | 5          |          | , J. G. v.          | Lieber Bruber, heut war ich in            |
| ,,                                      | 9          | Stein,   | Frau v.             | Geftern Nacht lieg' ich im Bette, schlafe |
| "                                       | 9          | Restne   | r, J. Ch.           | Liebe Kinder! Ich hab' so vielerlei       |
| "                                       | 10         |          | , J. G. v.          | hier ein Brief. Schreib mir doch          |
| "                                       | 16         |          | Frau v.             | Nur ein Wort, beste Frau                  |
| "                                       | 16         |          | Frau v.             | Noch ein Wort! Gestern als wir            |
| ,,                                      | 17         | Stein,   | Frau v.             | Adieu! Wir gehen heute Abend              |
| "                                       | 22         |          | Frau v.             | 3d hab' auf ber andern Seite angefangen   |
| "                                       | 24         |          | Frau v.             | Ich muß bas schicken. Borgeftern          |
| Imenau,                                 | 24         | Merc,    | 3. <b>5</b> .       | Wir find hier und wollen sehn             |
| •                                       | Augn       | fi       |                     |                                           |
| Weimar,                                 | ····g<br>2 |          | Frau v.             | Ich habe mit Zittern Deinen Zettel        |
| Imenau,                                 |            |          | , Frau v.           | Deine Gegenwart hat auf mein [mit         |
| Juneiluu,                               | J          | -tenn    | , U.u. D.           | Drei Rahschriften                         |
|                                         | 9          | Herber   | r, J. <b>G</b> . v. | Lieber Bruber, wir find in Imenau         |
| "                                       | 10         |          | Frau v.             | Liebste Frau. Ich schicke Ihnen           |
| "                                       | 12         |          | Frau v.             | Bergebens hab' ich auf ein paar           |
| . "                                     | 13         |          | , Frau v.           | Lieber Engel, wir tommen. Der Bergog      |
| Weimar,                                 | 15         |          | r, \$B. C.          | Wir geben nicht nach Stalien              |
|                                         |            | 714      |                     | 0.7                                       |

|   |                    | ,                     | , ,                                       |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
|   | 1776, <b>A</b> ugu | ft.                   |                                           |
|   | Weimar, 23         | Stein, Frau v.        | Ich hoffte, Ihr Herz sollte Ihnen         |
|   | "                  | Stein, Frau v.        | hier einige Knospen und Bluthen [o. D.    |
|   | ,,25,26/30         | Lavater, J. R.        | Sonntag nachts. Ich will                  |
|   | 96                 | Stein, Frau v.        | Diefe Briefe frieg' ich heut, und ich     |
|   | ,, 28/30           |                       | Guten Morgen, Guftchen! Wie ich           |
|   | ,, 29              | Stein, Frau v.        | Mir war's ichon genug, Befte, in          |
|   | ,, 30              | Stein, Frau v.        | Wie haben Gie geschlafen, Befte?          |
|   | Septem             | ber                   |                                           |
|   | ,, 1               | Stein, Frau v.        | Wenn bas fo fortgeht, beste Frau          |
|   | "                  | Stein, Frau v.        | Warum foll ich Dich plagen? [o. D.        |
|   | ", 8               | Stein, Frau v.        | Ich war geftern febr traurig unb          |
|   | ,, 10              | - · ·                 | Ich schicke Ihnen Lengen, endlich         |
|   | ,, 11              | Karfchin, A. L.       | 3d gebent' an meine Gunbe                 |
|   | " 11               | Riende, Rar. Luife v. | Ich habe Ihnen noch nicht                 |
|   | ,, 12              |                       | Leng will nun fort, und ich hatte         |
|   | " 19               | Stein, Frau v.        | Gben frieg' ich noch ben 2B. Brief        |
|   | ,, 16              | Stein, Frau v.        | Dante taufendmal, befte Frau              |
|   | ,, 16              | Stein, Frau v.        | Soll der Herzog ohne ein Wort             |
|   | ,, 16              | Lavater, J. R.        | Weil Ihr lieb wart und                    |
|   | ,, 16              | Merck, J. H.          | Daß die Weine glücklich angelangt         |
|   | ,, 18              | Stein, Frau v.        | Geftern gab und Knebel Tang               |
| + | ,, 19              | Reich, Ph. E.         | Bu dem Eremplar auf Druckpapier           |
|   | ,, 20              | Stein, Frau v.        | 3ch weiß nicht, ob ber herzog wieber      |
|   | 11                 | Stein, Frau v.        | hier schickt Ihnen Ihre Schwägerin [o. D. |
|   | Ottob              | er                    |                                           |
|   | ,, 7               | Stein, Frau v.        | Leben Sie wohl, Befte! Sie gehen          |
|   | ,, 14              | Reich, Ph. E.         | Um geringen Gremplar ber Phyfiognomit     |
|   | ,, 23              | Höpfner, L. J. F.     | Wie angenehm follte es mir fein           |
|   | Novem              | ier                   | •                                         |
|   | ,, 3               | Stein, Frau v.        | Ich bitte Sie um das Mittel gegen         |
|   | ,, 6               | Fahlmer, Joh.         | Ich fitze noch in meinem Garten           |
|   | ,, 6               | Bölling, J. K.        | Ich fipe noch in meinem Garten            |
|   | ,, 8               | Stein, Frau v.        | Ich war verlegen, welches ber Jahrstag    |
|   | ,, 10              | Stein, Frau v.        | Lenz grüßt Sie, er ist bei mir            |
|   | ,, 15              | Einfiedel, F. H. v.   | Wäre Dir's gelegen, heut                  |
|   | ,, etwa 18         | Einfiedel, F. H. v.   | Du mußt in einer verfluchten              |
|   | ,, 19              | Stein, Frau v.        | Der Sturm hat die ganze Nacht             |
|   | "                  | Stein, Frau v.        | hier, liebe Frau, der Rest von            |
|   | ,, 22              | Merd, J. H.           | Ich habe heut Bölling geschrieben         |
|   | ,, 29              | Reich, Ph. E.         | herr Leng ließ mir Gegenwärtiges          |
|   | ,, Ende            | Einsiedel, F. H. v.   | Leng wird reifen                          |
|   |                    |                       |                                           |

## 1776, Dezember

| .,         |                       |                                    |
|------------|-----------------------|------------------------------------|
| Weimar (?) | 1 Einfiedel, F. H. v. | hier das Ding. Sag Niemand         |
| "          | 1(?)Stein, Frau v.    | Lenz hat mir weggehend noch        |
| "          | 1 Stein, Frau v.      | Ich follte gar nichts schreiben    |
| "          | 2 Stein, Frau v.      | 3ch preise die Götter, die uns     |
| Rippach,   | 2 Stein, Frau v.      | Wir find in Nippach, werben uns    |
| Wörliß,    | 5 Stein, Frau v.      | Liebste Frau, wir sind auf bem     |
| **         | 11 Bertuch, Fr. J.    | Mach boch bas Gelb zusammen        |
| ,,         | 22 Stein, Frau v.     | Wie ich Ihnen danke, fühlen Sie    |
| 11         | 23 Stein, Frau v.     | Liegt ber Rig nicht noch bei Ihnen |

## 1777.

## Januar

| ν.      |    | ••             |                                         |
|---------|----|----------------|-----------------------------------------|
| Wörlig, | 3  | Stein, Frau v. | Geftern Abend ift mir's noch fehr       |
| "       | 3  | Stein, Frau v. | Dante für die Magenftärkung             |
| ,,      | 4  | Stein, Frau v. | Indeß Sie lustig waren, war ich         |
| Weimar, | 5  | Merc, J. H.    | Schicke Dir abermals zwanzig Karolin    |
| .,      | 7  | Deser, A. F.   | Wir wollen ber Berzogin Luife           |
| ,,      | 8  | Lavater, J. R. | Ich habe zwei Packete von Dir           |
| ,,      | 8  | Stein, Frau v. | Wie haben Sie geschlafen, l. Frau       |
| ,,      |    | Stein, Frau v. | hier, I. Frau, das von Zimmermann [o.D. |
| •       |    | Stein, Frau v. | Hab' ich boch wieder eine Puppe [o. D.  |
| **      | 17 | Reich, Ph. E.  | hier bie Fortsetung; jest ist           |
|         |    |                |                                         |

## Februar

|    | Unf.                | Ich muß ben ersten Musicis             |
|----|---------------------|----------------------------------------|
| ,, | 4 Stein, Frau v.    | 3ch hab' heut einen schönen Tag gehabt |
| ,, | 11 Stein, Frau v.   | Mus Schnee und bichtem Nebel           |
| ,, | 15(9)Stein, Frau v. | 3ch lief um 12 von ber Reboute         |
| ,, | 16(1)Stein, Frau v. | Sonntag. So haben Sie auch auf bem     |
| ,, | 19 Stein, Frau v.   | Guten Morgen, liebfte Frau! hier       |
|    | 19 Lavater, J. R.   | Da haft Du von bem herrlichen          |
|    | Lavater, J. R.      | Der Jacobis Portrate find Febr.        |
| ., | 20 Stein, Frau v.   | 3ch hab' bem Herzog gerathen, heute    |
| •• | 21 Fahlmer, Joh.    | Ihr Brief, I. Tante, hat               |
|    |                     |                                        |

## März

| , | 1  | Stein, Frau v. | Danke herzlich, Liebes, für bas Effen   |
|---|----|----------------|-----------------------------------------|
| , | 4  | Lavater, J. K. | Mir ift's leib, baß ich Dir             |
| , | 6  | Stein, Frau v. | Geftern hab' ich mir lächerliche Gewalt |
| , | 6  | Stein, Frau v. | Daß ich boch auch mich angebe, ber      |
| , | 10 | Lavater, J. R. | Lieber Br., Deine Papiere gehen         |
|   |    |                |                                         |

|   | 1777,                | März.                                 |                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Weimar,              |                                       | )Stein, Frau                                                                                          | 111                                     | Sier, befter Engel, ichid' ich mas                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | •                    | 11                                    | Stein, Frau                                                                                           |                                         | Wie der herrliche Morgen auf                                                                                                                                                                                                                                                    |
| † | "                    | 11                                    | Reich, Ph. (                                                                                          |                                         | hier übersende ich, was von Phys.                                                                                                                                                                                                                                               |
| , | "                    | 12                                    | Stein, Frau                                                                                           |                                         | Weil ich Sie schwerlich heute sehe                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | "                    | 13                                    |                                                                                                       |                                         | Verzeihen Sie, daß ich schon wieder                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | "                    | 14                                    | Stein, Frau                                                                                           |                                         | Ich esse mit dem Herzog auf dem                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | "                    | 15                                    | Stein, Frau                                                                                           |                                         | Danke herzlich, daß Sie sich meiner                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | ,,                   | 17                                    | Stein, Frau                                                                                           |                                         | Nach ber Mittagestunde fangen die                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | "                    | 1.                                    | Stein, grau                                                                                           | . <b>.</b> .                            | Dante, bester Engel, füre leberschickte                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |                      |                                       | Stain Eran                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | "                    |                                       | Stein, Frau                                                                                           |                                         | Darf ich heute zu Tisch? Ich muß [o. D. Wie die Götter mit mir stehen [o. D.                                                                                                                                                                                                    |
|   | "                    |                                       | Stein, Frau<br>Stein, Frau                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | "                    | 10                                    | Fahlmer, 31                                                                                           |                                         | Ich have gleich einen Biffen [o. D. Sagen Sie boch der Mama                                                                                                                                                                                                                     |
|   | "                    | 19                                    |                                                                                                       |                                         | hier hab' ich ein Morgenbrob für                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | "                    | 21<br>22                              | Stein, Frau                                                                                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | "                    |                                       | Stein, Frau                                                                                           |                                         | In dem Augenblick, da ich bas Wir reiten erst eilf Uhr weg                                                                                                                                                                                                                      |
|   | "                    | 23                                    |                                                                                                       |                                         | Ich hoffte, heut früh in Ruh                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | "                    | 28<br>30                              | Stein, Frau                                                                                           |                                         | Dank, daß Sie mir am frühen                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | "                    | 30                                    | Stein, Frau                                                                                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | "                    |                                       | Stein, Frau<br>Stein, Frau                                                                            |                                         | Bitte um meine Bücher und [o. D. Ueber Ihr Billet vergaß ich Alles [o. D.                                                                                                                                                                                                       |
|   | "                    |                                       | Stein, Frai                                                                                           | ı v.                                    | never 391 Stuer vergag ich eines fo. D.                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |                      | Apri                                  | 1                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| † | "                    | 6                                     | Reich, Ph. (                                                                                          | <b>y</b> .                              | Des achten Abschnitts viertes Fragment                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | "                    | 20/21                                 | Stein, Frau                                                                                           | b.                                      | Es faut mir auf einmal ein                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |                      |                                       |                                                                                                       |                                         | Da haben Sie mein geftriges und                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | "                    |                                       | Stein, Frau                                                                                           | v.                                      | Wenn heute Abend Jemand zu [o. D.                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | 11                   | 27                                    | Stein, Frau                                                                                           | v.                                      | Liebste Frau, was hab' ich gestern                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | "                    | 28                                    | Reich, Ph. (                                                                                          | <b>y</b> .                              | Danke recht fehr für ben Megkatalog                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | "                    | 28                                    | Stein, Frau                                                                                           | v.                                      | hier find Febern und von meinem                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | "                    | 29                                    | Stein, Frau                                                                                           | v.                                      | Vergebens hab' ich auf die geheimnisvolle                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |                      | <b></b> .                             |                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |                      | Mat                                   |                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |                      | Mai<br>1                              | Stein, Frau                                                                                           | ı b.                                    | Sehr aut hab' ich geschlafen und bin                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | "                    | 1                                     | Stein, Frau<br>Stein, Frau                                                                            |                                         | Sehr gut hab' ich geschlafen und bin<br>So aern wär' ich biesen Abenb                                                                                                                                                                                                           |
|   | ,,                   |                                       | Stein, Frau                                                                                           | v.                                      | So gern mar' ich biefen Abenb                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | "                    | 1<br>2                                | Stein, Frau<br>Stein, Frau                                                                            | 1 b.<br>1 b.                            | So gern wär' ich biesen Abend<br>Guten Morgen mit Spargels                                                                                                                                                                                                                      |
|   | ,,                   | 1<br>2<br>3                           | Stein, Frau                                                                                           | 1 b.<br>1 b.                            | So gern wär' ich biesen Abend<br>Guten Morgen mit Spargels<br>Die Grasaffen haben große Lust                                                                                                                                                                                    |
|   | "                    | 1<br>2<br>3                           | Stein, Frau<br>Stein, Frau<br>Stein, Frau                                                             | i v.<br>i v.<br>i v.                    | So gern war' ich biesen Abend<br>Guten Morgen mit Spargels<br>Die Grasaffen haben große Lust<br>Gute Nacht, Beste, hab' ich boch Ihre                                                                                                                                           |
|   | " " "                | 1<br>2<br>3<br>4                      | Stein, Frau<br>Stein, Frau<br>Stein, Frau<br>Stein, Frau                                              | i v.<br>i v.<br>i v.                    | So gern war' ich biesen Abend<br>Guten Morgen mit Spargels<br>Die Grasaffen haben große Lust<br>Gute Nacht, Beste, hab' ich boch Ihre<br>Da schick' ich Ihnen bie Kleinen                                                                                                       |
|   | 11<br>11<br>11       | 1<br>2<br>3<br>4                      | Stein, Frau<br>Stein, Frau<br>Stein, Frau<br>Stein, Frau<br>Stein, Frau                               | 1 b.<br>1 b.<br>1 b.                    | So gern war' ich biesen Abend<br>Guten Morgen mit Spargels<br>Die Grasaffen haben große Lust<br>Gute Nacht, Beste, hab' ich boch Ihre<br>Da schick' ich Ihnen bie Kleinen<br>Sie müssen viel in der Welt zu                                                                     |
|   | 11<br>11<br>11<br>11 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>5            | Stein, Frau<br>Stein, Frau<br>Stein, Frau<br>Stein, Frau<br>Stein, Frau<br>Stein, Frau                | 1 b.<br>1 b.<br>1 b.<br>1 b.            | So gern war' ich biesen Abend<br>Guten Morgen mit Spargels<br>Die Grasaffen haben große Lust<br>Gute Nacht, Beste, hab' ich boch Ihre<br>Da schick' ich Ihnen bie Rleinen<br>Sie nufsen viel in der Welt zu<br>Noch eine Erinnerung auf den                                     |
|   | " " " " " " "        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>5            | Stein, Frau<br>Stein, Frau<br>Stein, Frau<br>Stein, Frau<br>Stein, Frau<br>Stein, Frau<br>Stein, Frau | 1 v. 1 v. 1 v. 1 v. 1 v. 1 v.           | So gern war' ich biesen Abend<br>Guten Morgen mit Spargels<br>Die Grasaffen haben große Lust<br>Gute Nacht, Beste, hab' ich boch Ihre<br>Da schick' ich Ihnen bie Kleinen<br>Sie müssen viel in der Welt zu                                                                     |
|   | 11<br>11<br>11<br>11 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>5<br>6<br>18 | Stein, Frau<br>Stein, Frau<br>Stein, Frau<br>Stein, Frau<br>Stein, Frau<br>Stein, Frau                | t v. | So gern war' ich biesen Abend Guten Morgen mit Spargels<br>Die Grasaffen haben große Lust<br>Gute Nacht, Beste, hab' ich boch Ihre<br>Da schick' ich Ihnen bie Kleinen<br>Sie nufsen viel in der Welt zu<br>Noch eine Erinnerung auf den<br>Ich wollte den ganzen Tag und Abend |

| 1777,                                                       | Mai.                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Weimar,                                                     | 23                                                                                                | Stein, Frau v.                                                                                                                                                                                                                                                                | Guten Morgen aus fühlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| ,,                                                          | 26                                                                                                | Stein, Frau v.                                                                                                                                                                                                                                                                | Nur baß ich zu Tisch komme und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| "                                                           | 27                                                                                                | Stein, Frau v.                                                                                                                                                                                                                                                                | Ihr Bettelchen erhielt ich geftern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 9                                                           | Juni                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| "                                                           | 1                                                                                                 | Stein, Frau v.                                                                                                                                                                                                                                                                | In beitommenbem verfiegelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| "                                                           | _                                                                                                 | Stein, Frau v.                                                                                                                                                                                                                                                                | Geftern hatt' ich's bald fatt [o. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| "                                                           | 3                                                                                                 | Stein, Frau v.                                                                                                                                                                                                                                                                | Rommen tann ich nicht; ba haben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| "                                                           | 8                                                                                                 | Stein, Frau v.                                                                                                                                                                                                                                                                | Wie übel ich bran bin, Befte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|                                                             | 12                                                                                                | Stein, Frau v.                                                                                                                                                                                                                                                                | Im Garten unter freiem himmel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| Rochberg,                                                   | 16                                                                                                | Stein, Frau v.                                                                                                                                                                                                                                                                | Gie tonnen fühlen, wie fauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Weimar,                                                     | 16                                                                                                | Stein, Frau v.                                                                                                                                                                                                                                                                | Um Achte war ich in meinem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| ,,                                                          | 28                                                                                                | Goethe, Rath. Glif.                                                                                                                                                                                                                                                           | 3d tann 3hr nichts fagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|                                                             | Juli                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Rochberg,                                                   | 5                                                                                                 | Stein, Frau v.                                                                                                                                                                                                                                                                | Abends halb 10, Rochberg in Ihrent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| Weimar,                                                     | 6                                                                                                 | Stein, Frau v.                                                                                                                                                                                                                                                                | Montag Abends. Ich bin wieder in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| Rochberg,                                                   | 12                                                                                                | Stein, Frau v.                                                                                                                                                                                                                                                                | Mir ist's diese Woche in ber Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| Weißenbur                                                   |                                                                                                   | Stein, Frau v.                                                                                                                                                                                                                                                                | In ber Sohle von Weißenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                   | )Stein, Frau v.                                                                                                                                                                                                                                                               | Ernft mar febr übel geftimmt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| ,,                                                          | 17                                                                                                | Stein, Frau v.                                                                                                                                                                                                                                                                | Der erfte fcone Tag, feit ich von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                                                             | 17                                                                                                | Stolberg, Auguste ju.                                                                                                                                                                                                                                                         | Dant, Guftchen, bag Du aus Deiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| g                                                           | fuan                                                                                              | E4                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             | Lugu<br>11                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dak ich mich immer träumend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| "                                                           | 11                                                                                                | Stein, Frau v                                                                                                                                                                                                                                                                 | Daß ich mich immer träumenb<br>Da schick' ich Dir Briefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| "                                                           | 11<br>14                                                                                          | Stein, Frau v<br>Lavater, J. R.                                                                                                                                                                                                                                               | Da fcid' ich Dir Briefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| "<br>"                                                      | 11<br>14<br>27                                                                                    | Stein, Frau v. ·<br>Lavater, J. R.<br>Stein, Frau v.                                                                                                                                                                                                                          | Da fcid' ich Dir Briefe<br>Dante, Allerbefte, für bas Anbenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| "                                                           | 11<br>14                                                                                          | Stein, Frau v<br>Lavater, J. R.                                                                                                                                                                                                                                               | Da ichid' ich Dir Briefe<br>Dante, Allerbeste, für bas Anbenten<br>Ich schiefe Ihnen Betern; benn es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| "<br>"<br>"                                                 | 11<br>14<br>27<br>27                                                                              | Stein, Frau v.<br>Lavater, J. K.<br>Stein, Frau v.<br>Stein, Frau v.                                                                                                                                                                                                          | Da fchick' ich Dir Briefe<br>Danke, Allerbeste, für bas Anbenken<br>Ich schicke Ihnen Betern; benn es<br>Worgen, ben 28., meinen Geburtstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| "<br>"                                                      | 11<br>14<br>27<br>27                                                                              | Stein, Frau v. ·<br>Lavater, J. R.<br>Stein, Frau v.                                                                                                                                                                                                                          | Da ichid' ich Dir Briefe<br>Dante, Allerbeste, für bas Anbenten<br>Ich schiefe Ihnen Betern; benn es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| .,<br>.,<br>.,<br>.,<br>.,<br>.,<br>Slmenau,                | 11<br>14<br>27<br>27<br>27                                                                        | Stein, Frau v. Lavater, J. R. Stein, Frau v. Stein, Frau v. Stein, Frau v. Stein, Frau v.                                                                                                                                                                                     | Da schick' ich Dir Briefe<br>Danke, Allerbeste, für bas Anbenken<br>Ich schiede Ihnen Betern; benn es<br>Morgen, ben 28., meinen Geburtstag<br>Manebach, beim Kantor. Zwischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| .,<br>.,<br>.,<br>.,<br>Manebach,<br>Imenau,                | 11<br>14<br>27<br>27<br>29<br>31<br>ptem                                                          | Stein, Frau v. Lavater, J. K. Stein, Frau v. Stein, Frau v. Stein, Frau v. Stein, Frau v.                                                                                                                                                                                     | Da schick' ich Dir Briefe<br>Danke, Allerbeste, für bas Anbenken<br>Ich schicke Ihnen Petern; benn es<br>Morgen, ben 28., meinen Geburtstag<br>Manebach, beim Kantor. Zwischen<br>Ich schicke Ihnen, was ich den 30. früh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Manebach,<br>Imenau,<br>Eefenach,                           | 11<br>14<br>27<br>27<br>29<br>31<br>ptem<br>6                                                     | Stein, Frau v. Lavater, J. K. Stein, Frau v.                                                                                                                                                                      | Da schick' ich Dir Briefe<br>Danke, Allerbeste, für bas Anbenken<br>Ich schiede Ihnen Petern; benn es<br>Morgen, ben 28., meinen Geburtstag<br>Manebach, beim Kantor. Zwischen<br>Ich schiede Ihnen, was ich ben 30. früh<br>Danke, bestes Golb, für ben Boten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| Manebach,<br>Imenau,<br>Simenau,<br>Ee:<br>Eisenach,        | 11<br>14<br>27<br>27<br>29<br>31<br><b>ptem</b><br>6<br>12                                        | Stein, Frau v. Lavater, J. K. Stein, Frau v.                                                                                                                                                       | Da schick' ich Dir Briefe<br>Danke, Allerbeste, für bas Anbenken<br>Ich schiede Ihnen Petern; benn es<br>Morgen, ben 28., meinen Geburtstag<br>Manebach, beim Kantor. Zwischen<br>Ich schiede Ihnen, was ich den 30. früh<br>Danke, bestes Gold, für den Boten<br>Schon fühl' ich, liebste Frau, daß ich                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| Manebach,<br>Ilmenau,<br>Sigenach,<br>Etjenach,             | 11<br>14<br>27<br>27<br>29<br>31<br><b>ptem</b><br>6<br>12<br>13                                  | Stein, Frau v. Lavater, J. K. Stein, Frau v.                                                                                                                         | Da schlet' ich Dir Briefe<br>Danke, Allerbeste, für bas Anbenken<br>Ich schiefe Ihnen Petern; benn es<br>Morgen, ben 28., meinen Geburtstag<br>Manebach, beim Kantor. Zwischen<br>Ich schiefe Ihnen, was ich den 30. früh<br>Danke, bestes Gold, für den Boten<br>Ichon sühl' ich, liebste Frau, daß ich<br>Abends 9. hier wohn' ich nun, Liebste                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| Manebach,<br>Imenau,<br>Simenau,<br>Eetjenach,<br>Wartburg, | 11<br>14<br>27<br>27<br>29<br>31<br><b>ptem</b><br>6<br>12                                        | Stein, Frau v. Lavater, J. K. Stein, Frau v.                                                                                                          | Da schlet' ich Dir Briefe Danke, Allerbeste, für bas Anbenken Ich schiefe Ihnen Petern; benn es Morgen, ben 28., meinen Geburtstag Manebach, beim Kantor. Zwischen Ich schiefe Ihnen, was ich den 30. früh Danke, bestes Gold, für den Boten Ich on sühl' ich, liebste Frau, daß ich Abends 9. hier wohn' ich nun, Liebste Da hab' ich einen Einfall: mir ist's                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Manebach,<br>Imenau,<br>Simenau,<br>Eetjenach,<br>Wartburg, | 11<br>14<br>27<br>27<br>29<br>31<br><b>ptem</b><br>6<br>12<br>13                                  | Stein, Frau v. Lavater, J. K. Stein, Frau v.                                                                                           | Da schlet' ich Dir Briefe Danke, Allerbeste, für bas Anbenken Ich schnen Petern; benn es Morgen, ben 28., meinen Geburtstag Manebach, beim Kantor. Zwischen Ich schlete Ihnen, was ich den 30. früh Danke, bestes Gold, für den Boten Ich on sühl' ich, liebste Frau, daß ich Abends 9. hier wohn' ich nun, Liebste Da hab' ich einen Einfall: mir ist's Heute früh war wieder Alles                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| Manebach,<br>Imenau,<br>Simenau,<br>Eeffenach,<br>Wartburg, | 11<br>14<br>27<br>27<br>29<br>31<br><b>ptem</b><br>6<br>12<br>13<br>14<br>16<br>28                | Stein, Frau v. Lavater, J. R. Stein, Frau v. Refiner, J. Ch.                                                                           | Da schlet' ich Dir Briefe Danke, Allerbeste, für bas Anbenken Ich schiefe Ihnen Petern; benn es Morgen, ben 28., meinen Geburtstag Manebach, beim Kantor. Zwischen Ich schiefe Ihnen, was ich den 30. früh Danke, bestes Gold, für den Boten Ich on sühl' ich, liebste Frau, daß ich Abends 9. hier wohn' ich nun, Liebste Da hab' ich einen Einfall: mir ist's                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Manebach,<br>Ilmenau,<br>Seifenach,<br>Wartburg,            | 11<br>14<br>27<br>27<br>29<br>31<br><b>ptem</b><br>6<br>12<br>13<br>14<br>16<br>28                | Stein, Frau v. Lavater, J. R. Stein, Frau v. Refiner, J. Ch.                                                                           | Da schick' ich Dir Briefe<br>Danke, Allerbeste, für das Andenken<br>Ich schiefe Ihnen Betern; denn es<br>Worgen, den 28., meinen Gedurtstag<br>Manedach, beim Kantor. Zwischen<br>Ich schiefe Ihnen, was ich den 30. früh<br>Danke, bestes Gold, für den Boten<br>Ichon sühl' ich, liebste Frau, daß ich<br>Abends 9. hier wohn' ich nun, Liebste<br>Da hab' ich einen Einfall: mir ist's<br>heute früh war wieder Alles<br>Lieber Kestner, nicht daß ich                                                                                                                                           |  |  |  |
| Manebach,<br>Imenau,<br>Seigenach,<br>Wartburg,             | 11<br>14<br>27<br>27<br>29<br>31<br><b>ptem</b><br>6<br>12<br>13<br>14<br>16<br>28                | Stein, Frau v. Lavater, J. R. Stein, Frau v.                               | Da schick' ich Dir Briefe<br>Danke, Allerbeste, für das Andenken<br>Ich schiefe Ihnen Betern; denn es<br>Morgen, den 28., meinen Gedurtstag<br>Manedach, beim Kantor. Zwischen<br>Ich schiefe Ihnen, was ich den 30. früh<br>Danke, bestes Gold, für den Boten<br>Ichon schief ich, liebste Frau, daß ich<br>Abends 9. hier wohn' ich nun, Liebste<br>Da hab' ich einen Einfall: mir ist's<br>Heute früh war wieder Alles<br>Lieber Kestner, nicht daß ich                                                                                                                                          |  |  |  |
| Manebach,<br>Imenau,<br>Seifenach,<br>Wartburg,             | 11<br>14<br>27<br>27<br>29<br>31<br><b>ptem</b><br>6<br>12<br>13<br>14<br>16<br>28                | Stein, Frau v. Lavater, J. R. Stein, Frau v.                | Da schick' ich Dir Briefe Danke, Allerbeste, für bas Anbenken Ich schiede Ihnen Betern; benn es Worgen, ben 28., meinen Geburtstag Manebach, beim Kantor. Zwischen Ich schiede Ihnen, was ich ben 30. früh Danke, bestes Golb, für ben Boten Ich schon sühl' ich, liebste Frau, baß ich Abenbs 9. hier wohn' ich nun, Liebste Da hab' ich einen Einfall: mir ist's heute früh war wieder Alles Lieber Kestner, nicht baß ich In meinem Garten, b. 10. Okt. Wieder Erüßen Sie die Kleinen u. Betern [o. D.                                                                                           |  |  |  |
| Manebach,<br>Imenau,<br>Seifenach,<br>Wartburg,             | 11<br>14<br>27<br>27<br>29<br>31<br><b>ptem</b><br>6<br>12<br>13<br>14<br>16<br>28<br><b>?tob</b> | Stein, Frau v. Lavater, J. R. Stein, Frau v. | Da schick' ich Dir Briefe Danke, Allerbeste, für das Andenken Ich schiefe Ihnen Betern; denn es Worgen, den 28., meinen Geburtstag Manedach, deim Kantor. Zwischen Ich schiefes Gold, für den Boten Ich schiefes Gold, für den Boten Ich nahe, bestes Gold, für den Boten Ich nahe, destes Gold, für den Boten Ich nahe ich, liebste Frau, daß ich Abends 9. Hier wohn' ich nun, Liebste Da hab' ich einen Einfall: mir ist's Heute früh war wieder Alles Lieber Kestner, nicht daß ich In meinem Garten, d. 10. Okt. Wieder Erüßen Sie die Kleinen u. Betern so. D. Ich habe mich heute den ganzen |  |  |  |
| Manebach,<br>Imenau,<br>Seifenach,<br>Wartburg,             | 11<br>14<br>27<br>27<br>29<br>31<br><b>ptem</b><br>6<br>12<br>13<br>14<br>16<br>28                | Stein, Frau v. Lavater, J. R. Stein, Frau v.                | Da schick' ich Dir Briefe Danke, Allerbeste, für bas Anbenken Ich schiede Ihnen Betern; benn es Worgen, ben 28., meinen Geburtstag Manebach, beim Kantor. Zwischen Ich schiede Ihnen, was ich ben 30. früh Danke, bestes Golb, für ben Boten Ich schon sühl' ich, liebste Frau, baß ich Abenbs 9. hier wohn' ich nun, Liebste Da hab' ich einen Einfall: mir ist's heute früh war wieder Alles Lieber Kestner, nicht baß ich In meinem Garten, b. 10. Okt. Wieder Erüßen Sie die Kleinen u. Betern [o. D.                                                                                           |  |  |  |

### 1777, November

| Weimar, |    | Fahlmer, Joh.       | Gott segne Dich und lasse Dich            |
|---------|----|---------------------|-------------------------------------------|
|         |    | Goethe, Kath. Glif. | Sagen kann ich über bie feltsame          |
| "       | 1  | Stein, Frau v.      | Ich schicke Trauben aus meiner            |
| "       | 7  | Stein, Frau v.      | Lieber Engel, ich schicke Ihnen           |
| ,,      | 8  | Stein, Frau v.      | Die Baume find angekommen                 |
| ,,      | 8  | Stein, Frau v.      | Die Bäume find alle für Sie               |
| ,,      | 10 | Stein, Frau v.      | Die Welt war geftern Racht                |
| "       | 11 | Stein, Frau v.      | Geftern war ich in Ettersburg             |
| ,,      | 12 | Stein, Frau v.      | Liebste Frau, heut tommt Schumann         |
| ,,      | 25 | Reich, Ph. E.       | Ich ichide bie erften Bogen ber           |
| ,,      | 29 | Stein, Frau v.      | Abieu, liebe Frau, ich ftreiche gleich    |
|         | 30 | Stein, Frau v.      | Sanzen Tag in unendlich gleicher Reinheit |

#### Dezember

| Elbingerode        | , 2  | Stein,  | Frau v.     |    |
|--------------------|------|---------|-------------|----|
| Goslar,            | 4    | Stein,  | Frau v.     |    |
| ,, (               | 6/7  | Stein,  | Frau v.     |    |
| <i>K</i> lausthal, | 7    | Stein,  | Frau v.     |    |
| "                  | 8    | Stein,  | Frau v.     |    |
| Altenau,           | 9    | Stein,  | Frau v.     |    |
| Torfhaus,          | 10   | Stein,  | Frau v.     |    |
| "<br>Klausthal,    | 10/  | 11 St   | ein, Frau v | ١. |
| + Weimar,          |      |         | Ph. E.      |    |
| "                  | 27(1 | )Stein, | Frau v.     |    |
| "                  |      |         | Frau v.     |    |
|                    |      |         |             |    |

Nur die Freude, die ich habe, wie ein Bon hier wollt' ich Ihnen zuerst Mir ist's eine sonderbare Empfindung Abends. Schone Mondnacht und Nachts. Diesmal bring' ich Sie um Es ist gar schon. Der Nebel legt sich Was die Unruhe ist, die in mir sieckt Früh nach dem Torshause. Ein Biertel Bor Tag, eh ich hier wieder ausbreche Wollten Sie die Güte haben, mir die heute früh ahndet' ich so was Eine Blume schied' ich Ihnen, die

## 1778.

# Januar

| 1  | Stein, Frau v.                  | Ich habe g                                                                                               |
|----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Stein, Frau v.                  | 3ch habe h                                                                                               |
| 9  | Stein, Frau v.                  | Rehmen Gl                                                                                                |
| 11 | Stein, Frau v.                  | Dante für                                                                                                |
|    |                                 | Die Rupfer                                                                                               |
| 12 | Stein, Frau v.                  | Wollen Sie                                                                                               |
| 19 | Stein, Frau v.                  | Statt mein                                                                                               |
| 23 | Reftner, 3. Cb.                 | Danke recht                                                                                              |
|    |                                 | 3ch bin zur                                                                                              |
|    | Stein, Frau v.                  | hier noch z                                                                                              |
|    |                                 | Sier, liebite                                                                                            |
|    | , ,                             | Die brei erf                                                                                             |
|    | 9<br>11<br>11<br>12<br>19<br>23 | 9 Stein, Frau v. 11 Stein, Frau v. 11 Merc, J. H. 12 Stein, Frau v. 19 Stein, Frau v. 23 Kestner, J. Ch. |

Ich habe gestern Abend viel an Sie Ich habe heut von diesem Zeug [o. D. Nehmen Sie hier den Schlüssel zu Danke für die leibliche Nahrung - Die Rupfer sind sehr zur rechten - Wollen Sie den Plat vor der Höhle Statt meiner kommt ein Blättchen Danke recht sehr für das Ich die zewittweten herzogin [1778 hier noch zur guten Nacht [o. D. u. J. Hier, liebste Frau, mit gutem [o. D. u. J. Die drei ersten Punkte ohne [o. D. u. J.

|   | 1778, \$          | <b>Z</b> ebrna | r                     |                                                                |
|---|-------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
|   | Beimar,           | -              | Stein, Frau v.        | Es ift boch hulich, von Ihnen                                  |
|   | ,,                |                | Stein, Frau v.        | Ich fühle, daß ich heute wieder in                             |
|   | ",                |                | Stein, Frau v.        | Schicken Sie mir ein paar [o. D. u. J.                         |
|   | "                 |                | Stein, Frau v.        | Schicken Sie mir ben zweiten [o.D. u. J.                       |
|   |                   | 18             | Stein, Frau v.        | Ich danke recht febr, baß Gie mir                              |
|   | ,,                |                | Stein, Frau v.        | hier etwas jum Frühftud                                        |
|   | "                 | 25             | Stein, Frau v.        | Ihr gestriges Bettelchen friegt' ich                           |
| t | ,,                | 28             | Catharin.             | S, S In St. British and and                                    |
|   | "                 | Ende           | Rnebel, R. E. v.      | hier, mein Lieber, bas erfte Buch                              |
|   |                   | März           |                       |                                                                |
|   |                   |                | Müller, Fr. (Maler).  | Wir find jest fehr zerftreutfetwa Marz 1778                    |
|   | "                 | . 2            | Stein, Frau v.        | Eh Gie fich in ben Freuden ber Welt                            |
|   | "                 | 7              | Stein, Frau v.        | Ihren Frit mit Blumen und Früchten                             |
|   | "                 | 17             | Stolberg, Auguste zu. | Befte, heute nur ein Bort                                      |
|   | "                 | 18             | Merd, J. H.           | Die Rupfer hab' ich wohl erhalten                              |
| t | "                 | 19             | Reich, Ph. E.         | hier, was ich habe von ber                                     |
|   | "                 | c. 20          | Burger, G. A.         | Sie haben so lange nichts                                      |
|   | <sub>/k</sub> (?) |                | Stein, Frau v.        | Willfommen, liebe Frau [März?                                  |
|   | "                 | 22             | Stein, Frau v.        | Wollten Sie mir wol ein halb Dutend                            |
|   | 11                | 26             | Stein, Frau v.        | hier find freundliche Blumen                                   |
|   | "                 | 31             | Stein, Frau v.        | Wenngleich die Feierlichkeit, die                              |
|   | "                 |                | Stein, Frau v.        | Ich weiß, sehr wohl, wie Sie [o. D. u. J.                      |
|   | **                |                | Einfiedel, F. H. v.   | Ich wünsche, bag Du es einrichtest [ver-<br>muthlich Frühjagr. |
|   |                   | April          |                       |                                                                |
|   | "                 | 13             | Stein, Frau v.        | hier haben Sie bie Lieber und                                  |
|   | ",                | 19             | Stein, Frau v.        | Weil fich bes heutigen Tages                                   |
|   | ,,                | 20             | Bürger, G. A.         | Sier ichid' ich 51 Louisb'or                                   |
|   | ,,                | 21             | Stein, Frau v.        | Ehe ich abgehe, schicke ich noch einen                         |
|   | ,,                | 23             | Stein, Frau v.        | Das wollt' ich Ihnen geftern                                   |
|   | "                 |                | Stein, Frau v.        | Est amor circulus a bono in [0.D.u.J.                          |
|   |                   | Mai            |                       |                                                                |
|   | ,,                | 1              | Stein, Frau v.        | Ich bente, bag es morgen fehr schon                            |
|   | "                 |                | Stein, Frau v.        | Da ift die Zeichnung, an ber [o.D. u.J.                        |
|   | "                 |                | Stein, Frau v.        | Diefe Blumen follen Ihnen [o. D. u. J.                         |
|   | "                 |                | Stein, Frau v.        | Ich muß Gie bitten, nach Neun [o. D. u. J.                     |
|   |                   |                | Stein, Frau v.        | Dante, beste Frau, für das Wort [o. D. u. 3.                   |
|   | Leipzig,          | 12             | , •                   | Liebe Frau, vor unferm Abschied                                |
|   | Wörliß,           | 14             | Stein, Frau v.        | Nach Tische gehen wir auf Berlin                               |
|   | Berlin,           | 17/19          | Stein, Frau v.        | In einer ganz anbern Lage<br>Wenn ich nur könnte bei meiner    |
|   |                   |                |                       | worm my more committee the minimite                            |

| 1778,     | Mai      |                  |                                         |
|-----------|----------|------------------|-----------------------------------------|
| Potsbam,  | 21       | Stein, Frau v.   | Durch einen schonen Schlaf              |
| Deffau,   | 24       | Stein, Frau v.   | Endlich kann ich Ihnen die Zettelchen   |
|           | 28       | Stein, Frau v.   | Ich bachte, wir würden schon heut       |
| "         |          |                  | Jug budgte, wit wurden jugon gent       |
|           | Juni     |                  |                                         |
| Weimar,   | 2        | Stein, Fran v.   | Sie follten ichon einen guten Morgen    |
| 11        | 4        | Stein, Frau v.   | Fris hat mich heute früh mit bem        |
| "         | 4        | Stein, Frau v.   | Die Waldn. läßt Sie bitten, wenn Sie    |
| "         | 4        | Stein, Frau v.   | Die Thiere werben den ganzen Tag        |
| "         |          | Stein, Frau v.   | Da wir wiffen, baß bie gnädige [o. D.   |
| "         |          | Stein, Frau v.   | Jupiter mochte von der Schlange [o. D.  |
| 11        | 14       | , 0              | Gestern wollt' ich noch zu Ihnen        |
| "         |          | Stein, Frau v.   | Da das geschrieben und gestegelt [o. D. |
| "         | 15       | Deser, F. E.     | Beillegenben Brief an                   |
| **        | 15       | Deser, A. F.     | Wir find durch einen anderen Weg        |
| 11        | 17       | Stein, Frau v.   | Ich schicke Ihnen Erdbeeren             |
| "         | 17       | , 0              | Nehmen Sie die Knospen mit auf          |
| "         | 23       |                  | Die Blumen, die ich schicke, passen     |
| "         | 28       | , 0              | Ich hab' Ihnen nur immer eben           |
| ,,        | 28       |                  | Den ganzen Morgen geh' ich mit          |
| "         | 29       | Stein, Frau v.   | Ihren Gruß erhielt ich, als ich         |
|           | Inli     |                  |                                         |
| "         | 2        |                  | Um halb 5 wacht' ich auf und            |
|           |          | Stein, Frau v.   | Wenn Gie Gedenborfen biefen [o. D.      |
| "         |          | Stein, Frau v.   | hier Früchte nicht aus meinem [o. D.    |
| ,,        | 16       | Stein, Frau v.   | In ber Leerheit, ba Gie weg finb        |
| "         | 30(      | 1)Stein, Frau v. | hier ift bie Melone, bie Gie            |
| •         | Augu     | 4                |                                         |
|           | <b>y</b> | Stein, Frau v.   | So gern ich Ihnen Knebel's              |
| "         | 3        | Stein, Frau v.   | Sie waren ungläubig, als ich            |
| "         | 5        | Merct, J. S.     | Es hält jeht sehr schwer, daß ich       |
| "         | 6        | Stein, Frau v.   | Ein Bote aus fernen Landen              |
| "         | 6        | Stein, Frau v.   | Es ist so heiß, daß ich die Sandwüste   |
| "         | 7        | Stein, Frau v.   | Gestern Abend hatt' ich so ein          |
| Auftädt,  | 10       | Stein, Frau v.   | Geftern früh Neune waren wir            |
| Weimar,   | 18       | Stein, Frau v.   | Liebste Frau, gestern bin ich           |
| "         |          | Stein, Frau v.   | Die Herzogin Amalie will [o. D.         |
|           |          | _                |                                         |
| 96        | ptem     |                  | Character Man 14 Oktober 54 mile        |
| "         | 6        | Stein, Frau v.   | Eben wollt' ich Ihnen schreiben         |
| "         | 6        | Stein, Frau v.   | hier schiede ich eine Leipziger         |
| (Gilonado | 8        | Stein, Frau v.   | Ihr schlimmes Reisewetter hab' ich      |
| Eisenach, | 10       | Stein, Frau v.   | Da Sie weg waren, spürt' ich            |

| 1778,   | Gepten   | iber.              |                                                                    |
|---------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gifenad |          | Stein, Frau v.     | Die Reit bin ich auf ber Wartburg                                  |
| Weimar  | , 19     | Stein, Frau v.     | Rach bem Grug an meine Sausgeifter                                 |
| ,,      | 24       | Stein, Frau v.     | Ueberall suche ich Sie, bei hof                                    |
| "       | 28       | Stein, Frau v.     | Meinen Philipp schick' ich Ihnen                                   |
|         | Oftob    | er                 |                                                                    |
| "       | 1        | Stein, Frau v.     | Wenn ich nach Saufe komme                                          |
| ,,      | 14       | Stein, Frau v.     | Dante, Liebste, für bie Tafche                                     |
| ••      |          | , ,                | Ihre Abwesenheit bringt mich                                       |
| "       | 31       | Stein, Frau v.     | Sagen Sie boch Reftnern, daß                                       |
| 9       | Rovem    | ber                |                                                                    |
| "       |          | Merd, J. H.        | Die Trauben und die Rembrandts                                     |
| ,,      | 2        | Rrafft.            | Dem der fich, mit den Wellen                                       |
| "       | 3        | Stein, Frau v.     | Steinen hab' ich verfäumt, bas                                     |
| "       | 9        | Stein, Frau v.     | Sie haben nun kein hinderniß                                       |
| .,      | 11       | Rrafft.            | Einen Ueberrock, Stiefel und                                       |
| "       | • 15     | Stein, Frau v.     | Der Herzog hat beffer Wetter                                       |
| **      | 21       | Stein, Frau v.     | Es ist fehr gut, daß Sie kommen                                    |
| "       | 23       | Krafft.            | Ihre Briefe vom 17. und 18. November                               |
| "       | 30       | Anebel, R. L. v.   | Beiliegende Geschenke Deiner                                       |
|         | Dezem    |                    |                                                                    |
| "       | 10       | Stein, Frau v.     | Vorm Jahr um biese Stunde                                          |
| "       | 11       | Stein, Frau v.     | heut Mittag bin ich jur herzogin                                   |
| "       | 14       | Rrafft.            | Ihren Brief vom 7. Dezember                                        |
| "       |          | Stein, Frau v.     | Bas bie Schachtel enthalt, ift allein [o.D.                        |
| "       |          | Stein, Frau v.     | Meine Worte haben keinen [o. D.                                    |
| **      | 00       | Stein, Frau v.     | Heute komm' ich zu Tisch, wenn Sie [o.D.                           |
| "       | 23       | Stein, Frau v.     | Ich bachte Sie so weit von mir                                     |
| Ofnatha | 26<br>20 | Stein, Frau v.     | Ein Bouquet für Sie und die Haare                                  |
| Apolda  | , 30     | , ,                | Warum ich Ihnen einen Boten<br>August. Rach ber Antwort bes Königs |
|         |          | Camp. 20.36., Mail | in Pr. [Winter 1778/79                                             |
|         |          |                    | m pn [20mm 1110/10                                                 |

## 1779.

+ Beimar, Dalberg, K. Th. A.M. Lieber Herr Statthalter [etwa 1779

|    | Janua | r              |                                      |
|----|-------|----------------|--------------------------------------|
| ,, | 1     | Stein, Frau v. | Frit hat mich vor Bieren geweckt     |
| ,, | 2     | Stein, Frau v. | Mit bem aufgehenden Mlond hab' ich   |
| ,, | 3     | Krafft.        | hierbei tommen fünf Louisd'or        |
| "  | 9     | Stein, Frau v. | Ginen guten Morgen von Ihrem ftummen |
| ,, | 14    | Stein, Frau v. | Dante, lieber Engel, für bas         |

| 1779, Februar |      |                    |                                          |  |  |
|---------------|------|--------------------|------------------------------------------|--|--|
| Weimar,       | -    | Castrop, J. A. be  | Aus beigehender Copia                    |  |  |
| ,,            | 8    | Stein, Frau v.     | Gute Racht, Allerliebste! Ich muß        |  |  |
| "             | 14   | Stein, Frau v.     | Mit einer guten Nacht schick' ich noch   |  |  |
| "             | 22   | Stein, Frau v.     | Meine Geele loft fich nach und nach      |  |  |
|               |      |                    | Das mir zugebachte Abendbrob             |  |  |
|               | Mär  | 1                  |                                          |  |  |
| Jena,         | 1    | Stein, Frau v.     | Mit meiner Denschenglauberei             |  |  |
| Dornbur       | g, 2 | Stein, Frau v.     | Wenn ich an einen Ort komme, wo ich      |  |  |
| "             | 4    | Stein, Frau v.     | Auf meinem Schlößchen ist's mir          |  |  |
| Apolda,       | 5    | Stein, Frau v.     | Sie haben fehr wohlgethan                |  |  |
| "             | 5    | Rnebel, R. L. v.   | Chrlicher alter fr. König                |  |  |
| ,,            | 6    | Stein, Frau v.     | Den ganzen Tag war ich in Bersuchung     |  |  |
| ,,            | 7    | Stein, Frau v.     | Nun entfern' ich mich wieber             |  |  |
| Buttstebt     | , 8  | Stein, Frau v.     | Knebel war ja brav, daß er kam           |  |  |
| "             | 8    | SachsBE., Rarl     | Muguft. Indeß bie Pursche gemeffen und   |  |  |
| Weimar,       | 14   | Knebel, R. L. v.   | Die Lust, die ich diese Tage             |  |  |
| ,,            | 15   | Rnebel, R. L. v.   | hier find die drei Afte                  |  |  |
| Imenau        | , 16 | Stein, Frau v.     | Einen guten Abend gab ich Ihnen          |  |  |
| "             | 17   | Stein, Frau v.     | Den ganzen Tag bin ich in allerlei       |  |  |
| "             | 24   | Stein, Frau v.     | Da mir Worte immer fehlen                |  |  |
| Weimar,       | 26   | Krafft.            | Diesen Monat bin ich wenig               |  |  |
| Imenau,       | 29(1 | )Stein, Frau v.    | Gut benn, so wird mir ein Weg            |  |  |
|               | Apri | [                  |                                          |  |  |
| "             | 10   | Stein, Frau v.     | Ob Sie gleich gar nicht artig            |  |  |
| "             | 20   | Stein, Frau v.     | Soll man's gut oder bös beuten           |  |  |
| "             | 21   | Stein, Frau v.     | Noch einen guten Morgen                  |  |  |
| Zena,         | 22   | Stein, Frau v.     | Nur ein Wort auf dies Papier             |  |  |
| Weimar,       | 24   | Stein, Frau v.     | Erst wollt' ich noch zu Ihnen            |  |  |
|               | Mai  |                    |                                          |  |  |
| ,,            | 7    | Stein, Frau v.     | Es hat mich verbroffen, daß ich          |  |  |
| Tiefurt,      | 12   | Stein, Frau v.     | Bon Ihnen fann ich boch nicht wegbleiben |  |  |
| "             | 13   | Stein, Frau v.     | Ihr Frühstück habe ich noch in Tiefurt   |  |  |
| "             | 14   | Stein, Frau v.     | Bon benen zwei Exemplaren                |  |  |
| Weimar,       | 22   | Krafft.            | Mit bem wenigen Gelb                     |  |  |
| Tiefurt,      | 23   | Stein, Frau v.     | Wenn ich nur was anders hätte            |  |  |
| "             | 26   | Stein, Frau v.     | Noch eine wohlriechende gute Nacht       |  |  |
| Erfurt,       | 30   | Stein, Frau v.     | Sie wissen, was Sie mir für eine Freude  |  |  |
|               | Juni |                    |                                          |  |  |
| Weimar,       | 1    | Dalberg, Wolfg. S. | Der Inhalt berer mir                     |  |  |
| ,,            | 8    | Stein, Frau b.     | Daß ich Gie gestern vorbeiließ           |  |  |
| "             | 9    | Stein, Frau v.     | Geftern Abend hatt' ich Ihnen noch       |  |  |
|               |      |                    |                                          |  |  |

| 1779,          | Juni                                                                  | •                     |                                         |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--|--|--|
| Weimar,        | 12                                                                    | Rrafft.               | Danke Ihnen für bas                     |  |  |  |
| ,,             | 13                                                                    | Stein, Frau v.        | 3ch habe wieber bie Debigin             |  |  |  |
| ,,             | 23                                                                    | Rrafft.               | Ihren Brief mit ben Imenauer            |  |  |  |
| ,,<br>P        | 24                                                                    | Stein, Frau v.        | Gie thun fehr mohl, baß Gie mich        |  |  |  |
| •              |                                                                       | , •                   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |  |  |  |
|                | Juli                                                                  |                       |                                         |  |  |  |
| ,•             | 4                                                                     | Stein, Frau v.        | Gestern bin ich erst neun Uhr erwacht   |  |  |  |
| "              | 4                                                                     | Stein, Frau v.        | Der vierte Theil meiner Schriften       |  |  |  |
| ,,             | 4                                                                     | Stein, Frau v.        | Ich weiß nicht, ob ber 5. Juli auch     |  |  |  |
| Tiefurt,       | 11                                                                    | Stein, Frau v.        | Rnebel wird Ihnen den Zettel            |  |  |  |
| Weimar,        | 13                                                                    | Rrafft.               | Mir ift fehr lieb, bag Caftrop          |  |  |  |
| ,,             | 31                                                                    | Dalberg, R. Th. A. M. | E. Erc. bante nochmals                  |  |  |  |
| 6              | <b></b>                                                               | 24                    |                                         |  |  |  |
| 3              | Augu                                                                  |                       | ~ · · · · ·                             |  |  |  |
|                | 3                                                                     | Krafft.               | Seien Sie unbesorgt                     |  |  |  |
| Tiefurt,       | 8                                                                     | Stein, Frau v.        | Ginen guten erquidten Morgen            |  |  |  |
| Weimar,        | 9                                                                     | Goethe, Kath. Elis.   | Wein Verlangen, Sie einmal              |  |  |  |
| "              | 18                                                                    | Stein, Frau v.        | Ich sehne mich gar sehr nach Ihnen      |  |  |  |
| "              | 21                                                                    | Stein, Frau v.        | Ich muß wohl aushalten, merk' ich       |  |  |  |
| "              | 25                                                                    | Stein, Frau v.        | Noch eine gute Nacht sollen Sie         |  |  |  |
| • •            | 28                                                                    | Stein, Frau v.        | Nur mit einem Wort kann ich             |  |  |  |
| (              | Ende                                                                  | Goethe, Kath. Elis.   | So eine Antwort munscht, ich            |  |  |  |
| Øe             | ptem                                                                  | ber                   |                                         |  |  |  |
|                | 1                                                                     | Stein, Frau v.        | Ginen Rorb mit Früchten und             |  |  |  |
| "              | 4                                                                     | Stein, Frau v.        | Morgen, eh ich erwache, foll            |  |  |  |
| "              | 7                                                                     | Stein, Frau v.        | Ihre Weste trag' ich bei jeber          |  |  |  |
| "              | 9                                                                     | Rrafft.               | Was Sie an Petern thun                  |  |  |  |
| ,,             |                                                                       | Stein, Frau v.        | Roch einmal Abien und Dank              |  |  |  |
| Raffel,        |                                                                       | Stein, Frau v.        | Wir gehen unter benen Kafler            |  |  |  |
| •••            | 15                                                                    | Stein, E. J. Fr. D.   | And gruß' ich Gie recht ichon           |  |  |  |
| Frankfurt,     |                                                                       | Stein, Frau v.        | Rur einen guten Morgen vorm             |  |  |  |
|                |                                                                       |                       | Wir warten auf die Fähre                |  |  |  |
|                | Gegen Speier 24 Stein, Frau v. Wir warten auf die Fähre über am Rhein |                       |                                         |  |  |  |
| aver une vigen |                                                                       |                       |                                         |  |  |  |

", Rheinzabern, 25 Stein, Frau v. Ich hatte mir vorgenommen

### Ottober

Münster, 8/15 Stein, Frau v.
Thun, 8 Lavater, J. K.
Cauterbrunn, 9 Stein, Frau v.
, 11/15 Stein, Frau v.
u. auf d. Reise b. Bern
Thun, 15(?)Stein, Frau v.

Shelle nur von der letten Station
So nah bin ich bei Dir, I. Br.
Bir find 1/25 wirklich hier
Den 11. Oktober um 10 Uhr von Lauterbrunn ab
Evunn ab

1779, Oftober. 17 Merd, J. S. Bern, 17 Lavater, J. R. Baperne, 20/27 Stein, Frau b. Beterlingen u. verich. Orte Genf, 28 Stein, Frau b. 28/29 Lavater, J. K. 29 Stein, Frau v. \*\*

Wir hatten immer bas gludlichfte Lieber Bruber, Deine Leute Nur wenig Worte, daß ich nicht ganz

Wir haben biefe Tage ber einen L. Br., Deinen Brief bat mir Borgeftern find wir endlich

### November

2 Lavater, J. R. 2 Stein, Frau v. " 13 Stein, Frau v. Muf bem 14 Lavater, 3 R.

Gotthart bei b. Rapuzinern Lugern, Mitte Stein, Frau b. 16 Fahlmer, Joh.

+ Bürich, 20 Seibel, Ph. 29 Geidel, Ph. + ,,

"

,,

"

•

30 Rnebel, R. L. v. 30 Fritsch, J. F. v. Ende Stein, Frau b.

30 Stein, Frau v. 30 Stein, E. J. F. v. Ch ich von hier weggebe Much hier find wir langer geblieben Auf bem Gotthart bei ben Rapuzinern Ch wir absteigen, Dir

hier und ba auf ber ganzen Reise Da ich in Genf, I. Schwester Die Broffard hat mir Der Bergog trägt mir 2. Br., ich hatte gehofft Erlauben G. Erc., bag ich Meine Bielgeliebte, fehr vergnügt Ihre ersten Weimarer Worte erhalt' ich Sie find recht brav, I. Stein, bag Sie

### Dezember

Lavater, J. K. Schaffhausen, 7 Stein, Frau b. Rarlerube, 20 Stein, Frau b. Mannheim, 22 Stein, Frau b. Frankfurt, 29 Rapfer, P. C.

Ich fann nicht weiter geben Dlit Allem, meine Befte, bleib' ich Beil une bie Briefe nicht mehr Bon Rarleruh find wir geftern früh Nur eins muß ich noch vorläufig

## 1780.

The soft music of the concert [etwa 1780 Weimar, Schardt, Frau v. Sachf. B. G., Rarl Muguft. Gie haben, befter herr, Schumannen [1780 ober 81

### Aannar

Einfiedel, F. S. v. Stein, Frau v. Darmstadt, 1 Stein, Frau v. Hombura. 3 Schwan, Chr. Fr. Frankfurt, 10 Beimar, Stein, Frau v. Stein, Frau b. 13 Rrafft.

Ich schicke Dir bas Opus Geitbem wir une an ben Sofen Go ziehen wir an ben Sofen herum Berr Bruire bat mir bie verlangten 3ch ichide Ihnen, was ich von alten [o. D. 3d ichide Ihnen noch ein Frühftud [o.D. Wir find gludlich, wohl

```
1780.
         Sanuar.
Weimar,
           19
               Stein, Frau b.
                                     Die Ungeschicklichkeit bes Blude ju
           19
               Knebel, R. L. v.
                                     Den 4. Mai 1778 schrieb
               Rapser, P. C.
                                     Dem Charakter des Ganzen werben
    "
           24(?)Stein, Frau v.
                                     Ich banke, I. Engel, für bie Borforge
    "
       Rebruar
               Berder, J. G. v.
                                     hier, lieber Bruder, bas hamann's
    ••
                                                          [Febr. oder März
            2 Stein, Frau v.
                                     Sehen bie bas Portrat bes Menschen
               Stein, Frau v.
                                     3d idide meine neu angetommenen [o. D.
                Stein, Frau v.
                                     Ich bin zwar wieber frant, will aber [o.D.
                Stein, Frau v.
                                     Sie wären gar allerliebst, wenn Sie [o.D.
            6 Stein, Frau v.
                                     Wie geht's Ihnen heute und was [1779?
            7
               Lavater, 3. R.
                                     Ich muß Dir von bem
            9 Stein, Frau v.
                                     Guten Morgen, meine Beste! Haben Sie
           10(?)Stein, Frau b.
                                     hier den gewöhnlichen Morgentribut!
    •
           10 Rrafft.
                                     Ich habe so viel zu thun
                Stein, Frau v.
                                     Noch einen guten Morgen und Abe! [o.D.
                                     Wollen Sie heute Mittag mit ben [o. D.
                Stein, Frau v.
    "
           13 Fritsch, J. F. v.
                                     E. Erc. nehme ich mir die Freiheit
                                     Von Frankfurt aus
           18
               Schwan, Chr. Fr.
    .,
           18 Wyttenbach, J. S.
                                     Mit Bergnugen erinnere
           18(?) Stein, Frau v.
                                     Fahren Sie wohl! Ich kann's doch nicht
               Sachs. G. u. A., Ernst II. Die funfzehn Bande Berzogl.
                                                             Bernhard'scher
           29
                Stein, Frau v.
                                     Der Sturm hat mich die Nacht
    •
                Stein, Frau v.
                                     Es ift fehr artig, daß wir unfre
    ,,
         März
            2
                Stein, Frau v.
                                     Diese aufblühende Blume wird
    "
                Dalberg, Wolfg. B.
                                     Das verbindliche Schreiben
                                     3ch will gern in Ihrer Befellichaft
       etwa 3
                Schardt, Frau v.
            4
               Stein, Frau b.
                                     hier schid' ich Stahl, ben man zur
    ,,
            6 Lavater, J. R.
                                     Es ift nun, lieber Bruber, alles
                Stein, Frau v.
                                     Diesen Nachmittag bacht' ich Sie ins
                Stein, Frau v.
                                     Dante fürs Frühftud. Buniche [o. D.
                Stein, Frau v.
                                      Ich banke für den süßen guten so. D.
                                     Ihnen und Ihrer angenehmen [o. D.
                Stein, Frau v.
    "
                Stein, Frau v.
                                     Gesegnete Mablzeit! Wir werben fo. D.
                Stein, Frau v.
                                     Danke für den guten Morgen und so. D.
    "
                                     Danke für bie Arznei gegen
                Stein, Frau v.
                Stein, Frau v.
                                     Schiden Sie mir doch die Bücher [o. D.
                                      So wenig biese Blumen sagen
                Stein, Frau v.
                                     Suten Morgen, Liebe! Eben bacht' fo. D.
                Stein, Frau v.
```

.,

|         |            |        |                    | •                                                                             |
|---------|------------|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1780,   | März.      |        |                    |                                                                               |
| Weimar, | 10         | Defer, | A. K.              | Mleinen beften Dant, werthefter                                               |
| ,,      | 20         |        | Frau v.            | 3ch bante, daß Gie mir ein Zeichen                                            |
| ,,      | 21         |        | Frau v.            | Nach meinem schönen Spaziergang                                               |
| ή, .    |            |        | Frau v.            | 3ch bitte um meine Briefe, bie [o. D.                                         |
| ,,      | 26         |        | Frau v.            | heut ift ber erfte rechte Frühlingstag                                        |
| ,,      | 27(?       |        | Frau v.            | Allein effe ich wenig und ftill                                               |
| ,,      | •          | ·      | Frau v.            | Wenn Gie nicht nach Tiefurt geben                                             |
|         | •          |        | Frau v.            | Ginen guten Morgen und eine fo D.                                             |
| "       | 30         |        | Frau v.            | Geftern Abend hat mich bas ichone Difel                                       |
| "       | 31         |        | K. U. v.           | Unter bem 20. Mary biefes Sabres                                              |
|         | Off soul 1 | ,      | •                  |                                                                               |
|         | April      |        | O'man m            | Chutan Managan Maftal Amakal 1264                                             |
| "       | 3          |        | Frau v.            | Guten Morgen, Beste! Anebel läßt                                              |
| "       | 7          |        | Frau v.            | Ich habe die Rolle mit meinem Stück                                           |
| "       | 7          | Merct, | 2                  | Auf Deinen Brief, den ich gestern                                             |
| **      | _          |        | Frau v.            | Knebel läßt Ihnen sagen [1780?                                                |
| "       | 7          |        | Frau v.            | Hier schief ich Band und Handschie                                            |
| "       | 7(1        |        | Frau v.            | Ich gehe fort, meine Bielgeliebte                                             |
| "       |            | -      | Frau v.            | Da sehen Ste, was die Waldner                                                 |
| "       | 8          |        | Frau v.            | Die Briefe folgen in Ordnung                                                  |
| "       | 9          |        | Frau v.            | Es war so hübscher, daß ich kam                                               |
| "·      | 10         |        | rg, Wolfg. H.      | Endlich kann ich E. Erc.                                                      |
| ,,      | 13         |        | Frau v.            | Es ist sehr schon! Gehn Sie ja                                                |
| "       | 14         |        | Frau v.            | Es warb mir gestern zulest                                                    |
| "       |            |        | Frau v.            | Laffen Sie mich immer ausreiten                                               |
| "       | 90         |        | Frau v.            | hier schickt der herzog etwas                                                 |
| ,,      | 20<br>22   |        | Frau v.            | Was halten Sie von dieser                                                     |
| "       | 27<br>27   |        | Frau v.<br>Frau v. | Liebste, noch einen guten Morgen [1780? Suten Morgen, Allerliebste! Zu Mittag |
| . "     |            |        | Frau v.            | Sehr gut ist's, daß ich wieder                                                |
| "       | 28         |        | Frau v.            | Sie waren nicht zu Hause, als                                                 |
| "       |            |        | Frau v.            | haben Sie in meinem Namen                                                     |
| "       | 30         |        | Frau v.            | hatten Sie mir's vorausgesagt                                                 |
| "       | 50         | Ottin, | Billa D.           | Patter Oie mit v Dotanogejuge                                                 |
|         | Mai        |        | <b>a</b>           |                                                                               |
| "       | 1          |        | r, J. K.           | Deine Briefe und Beilagen                                                     |
| "       | 1          |        | Frau v.            | Ich schiede Ihnen das Höchste                                                 |
|         | 1          |        | Frau v.            | Um Abend. Morgen früh um Achte                                                |
| Erfurt, | 2          |        | Frau v.            | Mit dem Boten, der ein Pferd                                                  |
| "       | 3          | '      | Frau v.            | heut reiten wir gegen Gotha                                                   |
| OT) -!  | 5          |        | Frau v.            | Wir find im Lande herumgeritten                                               |
| Weimar, | 7          |        | Frau v.            | Schicken Sie mir boch meine                                                   |
| "       |            | _      | Frau v.            | hier schick' ich Blumen, wie fie das [o. D.                                   |
| "       |            | otenn, | Frau v.            | hier Spargel, liebste Frau                                                    |
|         |            |        |                    |                                                                               |

|   | 1780,     | Mai.        |                       |                                        |
|---|-----------|-------------|-----------------------|----------------------------------------|
|   | Weimar,   | 11          | Stein, Frau v.        | Diefen Abend hatt' ich gern            |
|   | ,,        | 12          | Stein, Frau v.        | Was Sie wollen, will ich               |
|   | "         | 13          | Stein, Frau v.        | Gehr ungern verzehr' ich               |
|   | ,,        | 14          | Reftner, 3. Ch.       | Es ist sehr schön, daß wir einander    |
|   | ,,        | 14          | Stein, Frau v.        | haben Gie bie Bute, mir                |
|   | "         | 15          | Stein, Frau v.        | Ich ichide Ihnen und Frigen            |
|   | "         | 16          | Stein, Frau v.        | Bon benen Gebichten laff ich           |
|   | ,,        | 17          | Stein, Frau v.        | Der herzog ift, wie man fich           |
|   | ,,        | 18          | Stein, Frau v.        | Es ware fehr abenteuerlich             |
| t | ,,        | 18          | Breitkopf, J. G. J.   | Die verlangten Rupfer von              |
|   | ,,        | 21          | Stein, Frau v.        | Da ich geftern Abend nach Haufe        |
|   | ,,        | 24          | Stein, Frau v.        | hier ist das beste Papier              |
|   | ,,        | 25          | Stein, Frau v.        | Ich bachte nicht, daß Gie mir          |
|   | ,,        | 29          | Stein, Frau v.        | Laffen Sie mir boch fagen              |
|   | ,,        |             | Stein, Frau v.        | Guftchen ift ein fehr gut Wefen fo. D. |
|   |           |             | · <del>-</del>        |                                        |
|   |           | Juni        |                       |                                        |
|   | "         | 3           | Stolberg, Auguste zu. | Für Ihr Andenken, liebes Guftchen      |
|   | 11        | 4           | Knebel, R. L. v.      | Reiseroute burch die Schweiz           |
| † | 11        | 4           | Stein, Frau v.        | Ich schicke Ring und Muster            |
|   | "         | 5           | Lavater, J. K.        | Du bist immer braver, als              |
|   | - "       | 5           | Stein, Frau v.        | Abieu, liebes Gold, behalten           |
|   | Gotha,    | 5           | Stein, Frau v.        | Es ward wirklich warm, als             |
|   | "         | 7           | Stein, Frau v.        | Mit dem schönen Wawachen               |
|   |           | 11          | Knebel, R. L. v.      | So schläfrig ich bin, will ich Dir     |
|   | Beimar,   | 12          | Müller, F. (Maler)    | Ihren Brief, mein lieber Müller        |
|   | "         | 14          | Stein, Frau v.        | Un meinem Schreibtisch. Es regnet      |
|   | 11        | 15          | Stein, Frau v.        | Meine Rosen blühen nicht auf           |
|   | "         | 24          | Stein, Frau v.        | Un bem unfäglichen Berlangen           |
|   | "         | 24          | Knebel, K. L. v.      | Spat wirst Du diesen Brief             |
|   | "         | 26          | Stein, Frau v.        | Geltern mar ich in Ettersburg          |
|   | "         | 28          | Stein, Frau v.        | Es ist nicht ganz hubsch von Ihnen     |
|   | "         | 30          | Stein, Frau v.        | Ihre große Vorlust, mir zu schreiben   |
|   |           | Juli        | •                     | •                                      |
|   |           | 3           | Merck, J. H.          | Seitbem Du Deinen Garten               |
|   | "         | 3           | Stein, Frau v.        | Stein behauptet zwar, ein Brief        |
|   | "         | 3           | Lavater, J. K.        | Mit Berlangen erwart' ich              |
|   | "         | 3           | Anebel, R. L. v.      | Die Stein macht noch nicht Miene       |
|   | "         | 4           | Charpentier.          | Schon unter dem dritten Jenner         |
|   | "         | 22          | Stein, Frau v.        | Guten Morgen, meine Befte! Wie lang    |
|   | Etterebur |             | Stein, Frau v.        | Bis neun Uhr hab' ich geschlafen       |
|   | Beimar,   | y, 23<br>24 | Stein, Frau v.        | Rnebel schreibt mir, daß er            |
|   | •         |             |                       |                                        |
|   | @berbe    | क क्राह्य   | ie. Chronol. Berg.    | 3                                      |

|   | 1780, 3     | fuli.    |                                    |                                                                       |
|---|-------------|----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|   | Beimar,     |          | Stein, Frau v.                     | Die Rirfchen, die ich beim Erwachen [o. D.                            |
|   |             |          |                                    | hier ift bas Buch. Mir ift fehr lieb [o.D.                            |
|   | "           | 24       | Lavater, J. R.                     | Mir ist herzlich lieb                                                 |
|   | "           | 28       | Lavater, J. R.                     | Beftelle beiliegenden Brief                                           |
|   | "           | 28       | Anebel, R. L. v.                   | Du erhältst einen Brief auf die herren<br>Morin Lombard               |
|   | " furz n    | ach i    | d. 28 Anebel, R. L. v.             | Lieber Bruber, ich habe Deinen Kredit-<br>brief contermandirt         |
|   | н .         | 31       | Charpentier.                       | Nochmals wiederhole ich mit                                           |
|   | An          | ıgu(     |                                    |                                                                       |
|   | 11          | 3        | Defer, A. F.                       | Ihre Briefe habe ich übergeben                                        |
|   | "           | 4        | Stein, Frau v.                     | heute Mittag sehen Sie mich bei Tische                                |
|   | •1          | 4        | Stein, Frau v.                     | Schon bin ich wieder gurud                                            |
|   | "           | 5(       | )Stein, Frau v.                    | Eben ba Sie schicken, wollt'                                          |
|   | "           | _        | Stein, Frau v.                     | Guten Morgen, Liebste! Die ganze [o. D.                               |
|   | "           | 8        | Lavater, J. K.                     | Die Rifte ift wirklich angekommen                                     |
|   | "           | 9        | Stein, Frau v.                     | Noch einen guten Morgen, meine Befte!                                 |
|   | "           | 11       | Krafft.                            | Ich banke für ben Antheil                                             |
|   | "           | 14       | , <b>, ,</b>                       | Ich ersuche um die Bögel                                              |
|   | 11          | 15       | Stein, Frau v.                     | Nachdem ich Sie zweimal                                               |
|   | "           | 16       | Stein, Frau v.                     | Das Ronfeil wird heute hoffentlich                                    |
|   |             | 10/      | 9)@dalm Oman m                     | Ich bin auf dem Sprunge, auszugehn                                    |
|   | ••          | •        | ?)Stein, Frau v.                   | Morgens. Noch einen Abschied von dem                                  |
|   | "           | 18       | . •                                | Abends. Ein Wort. Gute Nacht in                                       |
| † | **          | 18<br>18 | Lavater, J. K.<br>Knebel, R. L. v. | Der Herzog will Dir bas Geld<br>Lieber Bruber, Deine glückliche Reise |
|   | Ettereburg, |          | Stein, Frau v.                     | Auch einen guten Morgen muffen Gie                                    |
|   | Beimar,     | 20       | Stein, Frau v.                     | Ich fam spät von Ettersburg [1780?                                    |
|   |             | 20       | Stein, Frau v.                     | Ich bin zur Tafel gebeten [o D.                                       |
| t | "           | 23       | Lavater, J. K.                     | Man wird Dir, I. Bruder                                               |
| • | "           | 27       | Stein, Frau v.                     | Die schöne Frau wird mir heute                                        |
|   | "           | 28       | Lavater, J. K.                     | Der Rath Bertuch, ber                                                 |
|   | ",          | 28       | Branconi, Frau v.                  | In meiner Eltern Saus                                                 |
|   | Sep         | ten      | ber                                |                                                                       |
|   | , ,         | 1        | La Roche, Sophie v.                | Sie erhalten, liebe Mama                                              |
|   | "           | 1        | Stein, Frau v.                     | Der herzog will diesen Mittag                                         |
|   | "           |          | Stein, Frau v.                     | Ich banke Ihnen, daß Sie mir [o. D.                                   |
|   | "           |          | Stein, Frau v.                     | Wenn Gie mich wollen, fo tomme [o.D.                                  |
| t | "           | 3        | Lavater, J. R.                     | hier kommen endlich die                                               |
|   | n           | 5        | Stein, Frau v.                     | Abieu nochmals, Allerbeste                                            |
|   | Dienstädt,  | 5        | Stein, Frau v.                     | Bon Dienstädt, wo ich gefüttert habe                                  |
|   | Gidelhahn,  | 6        | Stein, Frau v.                     | Auf bem Gickelhahn, dem höchsten Berg                                 |

```
1780,
        Geptember.
Almenau,
            7
               Stein, Frau b.
                                     Die Sonne ift aufgegangen
                                     Nach zehnstündigem Schlaf bin ich
            8
               Stein, Krau v.
    "
               Stein, Frau b.
                                     Sagen Sie mir burch biesen Boten
    ..
             9/14
                   Stein, Frau v.
                                     heut hab' ich mich leibend verhalten
Stüberbach,
Schmaltalben,
               11
                   Stein, Frau v.
                                     heut war ein schöner frohlicher Tag
Bilbach,
               12
                   Stein, Frau v.
                                     Wieber ein Tag ohne eine
               12
                   Stein, Frau v.
                                     Das porige Blatt ift gefaltet
                   Stein, Frau b.
Raltennordheim, 18
                                     Beute geht mir's recht übel
            18/21
                   Stein, Frau v.
                                     Rur daß ich im Zusammenhang
Oftheim.
           20
               Stein, Frau v.
                                     Nun einen guten Morgen
    " etwa 20 Lavater, J. R.
                                     Erft heute erhalte ich Deine
Meiningen, 24 Stein, Frau v.
                                     Seitbem ich hier bin, macht
       Oftober
Beimar.
           10
               Stein, Frau v.
                                     Abends. Daß fich doch die Zustände
               Merd, J. S.
           11
                                     Deinen Brief habe ich auf
    "
        12/15
               Stein, Frau v.
                                     Nachts. Wein Bergnügen vor Schlafeng.
           13 Lavater, J. K.
                                     Deine Schrift über Wasern
    ..
                                     Erft heute find' ich Rube
           16
               Branconi, Frau v.
    ,,
           20 Stein, Frau v.
                                     Dante für Mues aufe Befte
    "
           23 Merd, 3. S.
                                     Auf Deinen Brief dient zur Antwort
    ,,
                                     Wir hören, daß Sie nicht wohl find
           25 Stein, Frau v.
    ,,
                                     Lieber Br., ich will tugenbhaft fein
           28 Anebel, R. L. v.
           29
               Stein, Frau v.
                                     Um biese Stunde hofft' ich bei Ihnen
    **
       November
            2
               Stein, Frau v.
                                     So einen bösen Borhana mir
    .
                                     Much wieber, I. Br., einige Borte
            3
               Lavater, J. R.
    "
                                     Ihr letter Brief hat mir ein
            6
               Müller, F. (Maler)
    •
            7
               Bendrich, Frau b.
                                     Die versprochene Gilhouette
            7
                Stein, Frau v.
                                     Beute find's fünf Jahre, daß ich
                                     Ich wollte anfragen, ob Sie diesen
               Stein, Frau b.
           10
    ,,
               Rnebel, R. L. v.
                                     Ich banke Dir Deinen Morgengruß
           10
    *
       etwa 12
                Rnebel, R. L. v.
                                     Dein kleiner Bote fand mich
                                     Heut will ich in der Stille
           12. Stein, Frau v.
    ..
                                     Laffen Sie mich, meine Beste
           13
                Stein, Frau v.
    "
                                     Da ber Tag anbricht, mag
           14
                Stein, Frau v.
           15
                Stein, Frau v.
                                     Ihr gutiges Bureben und
    ..
                                     Dant für ben guten Morgen
           16
               Stein, Frau v.
    "
                                     Laffen Sie mir wissen, ob Sie
           19
                Stein, Frau v.
                                     Der himmel fei mit Ihnen
           20
                Stein, Frau v.
    .
           21
                Stein, Frau v.
                                     Guten Morgen, Beste! Gagen Gle
```

etwa 22

•

Rnebel, R. L. v. Stein, Frau v.

3ch danke Dir berglich für

Lassen Sie mir sagen, wie Sie

|            |        | _                    |                                           |
|------------|--------|----------------------|-------------------------------------------|
| 1780,      | Novem  |                      |                                           |
| Weimar     | •      | Stein, Frau v.       | Sagen Sie mir, wie Sie                    |
| 11,        | 24     | Stein, Frau v.       | Ich danke für den Antheil                 |
| ` <i>n</i> | 25     | Stein, Frau v.       | Es geht mir heute ganz wohl               |
| "          |        | Stein, Frau v.       | So lang ich Bleiftift beim [o. D.         |
| "          |        | Stein, Frau v.       | So dunkel es auch um mich ist [o. D.      |
| 11         | 27     | Stein, Frau v.       | Soll ich auf heut Abend                   |
| ,,         | 29     | Stein, Frau v.       | Wenn Sie mögen, laff' ich                 |
|            | _      | _                    | Ich will's doch erzwingen, daß            |
| 9          | Dezem! |                      | ·                                         |
| **         | 2      | Stein, Frau v.       | Wir muffen einander in Sprachen           |
| "          | 3      | Stein, Frau v.       | Ich foll nicht zu den Felbhühnern         |
| "          | 3      | Robell, Ferd.        | Ihr Gemalde, mein lieber Kobell           |
| "          | 4      | Reich, Ph. E.        | Wollten Sie die Güte haben, mir die       |
| "          | 4      | Stein, Frau v.       | Auf meine gestrige Beichte                |
| 11         | 6      | Stein, Frau v.       | Auf die gestrige Gisfahrt                 |
|            |        |                      | Ihr Bote ist noch nicht da                |
|            |        |                      | In Ermanglung des Wassers                 |
| ,,         | 6      | Krafft.              | Der Amtmann foll fich nicht               |
| "          | 8      | Stein, Frau v.       | Danke, liebe Beste, daß Sie mein Mittag   |
| "          | 10     | Stein, Frau v.       | Sagen Sie mir, meine Beste                |
| "          | 12     | Stein, Frau v.       | Ich schicke Ihnen unsere Locke wieder     |
| "          | 13     | Stein, Frau v.       | Zwar wollt' ich heut wieder [1780?        |
| "          | 14     | Stein, Frau v.       | Guten Morgen, meine Beste                 |
| "          | 16     | Stein, Frau v.       | Dier ift der Brief an die Frl. Thunger    |
| "          | 18     | Stein, Frau v.       | Ich schicke zartes Papier zum             |
| "          | 19     | Stein, Frau v.       | Raum hab' ich noch einen Augenblick       |
|            |        |                      | Hier ist ein Bild. Gehen Gie es           |
| ,,         | 21     | Stein, Frau v.       | Ich habe mich zur Ginsamkeit entschloffen |
| ,,         | 24     | Stein, Frau v.       | Was man thut, ist doch immer              |
| "          | 25     | Stein, Frau v.       | Den ganzen Morgen bin ich                 |
| "          | 27     | Sachs. G. u. A., Err |                                           |
| ,,         | 30     | Stein, Frau v.       | Suten Morgen, Befte. Bon meinem           |
| ,,         | 31     | Stein, Frau v.       | Danke, meine Befte, und ware              |
|            |        | 17                   | 781.                                      |
|            |        | Ecardt, J. L.        | Den Bogen meiner Schrift                  |
|            | Janu   | · •                  |                                           |
| Beima      | •      | Stein, Frau v.       | Schon war ich erwacht und lag             |
|            | 3      | Stein, Frau v.       | Sagen Sie mir, wie Sie geschlafen         |
| "          | 7      | Stein, Frau v.       | Suten Morgen, Beste. Unser Spag           |
| "          | •      |                      | = : See forth College Charles             |

Schwer enthalt ich mich noch Auch noch um Achte komm' ich So ist's recht schon, ob mir's

8 Stein, Frau D.

```
1781,
        Zanuar.
Beimar.
                                     Für Dein liebes Anbenken
           10
               Kahlmer, Joh.
                                     Für Alles, was Sie mir
           11
               Krafft.
    ,,
                                     Guten Morgen, Beste, ich hab'
           13
               Stein, Frau v.
    •
                                     Da ich Ihr Zettelchen habe
                                                                    [1781]
           14 Stein, Frau v.
                                     Da ich Sie gestern nicht
           15 Stein, Frau v.
           15 Stein, Frau v.
                                     Wenn irgend eine Gefahr
           16 Stein, Frau v.
                                     Heute werd' ich Sie schwerlich
           18 Stein, Frau v.
                                     Die geftrigen Mepfel eff' ich
               Stein, Krau v.
                                     Heut ist Konseil, also bin ich
                                                                    10. D.
           18
               Sachs.B.E., Karl August. Nach mehrerer Ueberlegung war's
           19 Stein, Frau v.
                                     Wenn Sie mich mögen, so sollen
           21 Wahl, Prof.
               Sachs.-B.-E., Karl August. Dieser Brief sollte Ihnen bis
           25
    •
           25 Stein, Frau v.
                                     Unsere Freude ist zu Waffer
               Stein, Frau v.
                                     Mein Sals ift nicht beffer
    ••
           28
               Stein, Frau b.
                                     Es geht mir ziemlich, boch
           29 Stein, Frau v.
                                     Danke für ben guten Morgen
           30 Stein, Frau v.
                                     Es ift umgefehrt, wie geftern
    ,,
           31
               Stein, Frau v.
                                     Lang hab' ich gesonnen, wie
           31
               Rrafft.
                                     Sie haben wohl gethan
    ,,
       Februar
                                     Ich schide Ihnen ein Stückhen
            1
                Stein, Frau v.
            3
                Stein, Frau v.
                                     Sagen Sie mir, wie Sie gefchlafen
            4
               Stein, Frau v.
                                     Raum bin ich aufgeftanden
            5
               Stein, Frau v.
                                     Mir ift's ganz leidlich
            5 Stein, Frau v.
                                     Wenn mir Rnebel nicht ichon
               Robell, Ferd.
                                     Nehmen Sie einen recht aufrichtigen
                                     Es reigt mich, Ihre Ginladung
            6 Stein, Frau v.
            8 Stein, Frau v.
                                     Mit Ihrem Freunde geht's fo
                Stein, Frau v.
                                     Wie stehn Gie mit Ihrem
            10
           11
               Rrafft.
                                     Benn Gie meinen letten Brief
            11
                Stein, Frau v.
                                     Mir geht's recht leiblich, meine
            12
                                     Wenn ich ju Saufe bleibe
                Stein, Frau v.
            13
               Stein, Frau v.
                                     Mein liebes A und O
            14 Stein, Frau v.
                                     Suten Morgen, meine Befte
            14 Stein, Frau d.
                                     Das große Waffer hat uns
            15 Stein, Frau v.
                                     hier, meine Liebe, find bie Berfe
            17
                Stein, Frau v.
                                     Wie haben Sie geschlafen? Bu Mittage
    •
            18 Stein, Frau v.
                                     Der Tag läßt sich gar schön an
    ,,
            19 Stein, Frau v.
                                     Bei biefem Sturm tommen
            19 Stein, Frau v.
                                     Ich bin noch fleißig gewesen
    **
            19
                                     B. schreibt mir, Du habest C. gesehen
                Lavater, J. R.
    .
            19
                Lavater, J. R.
                                     Dein Zettelchen, I. Br.
```

|   | 1781,   | Februa  | r.                 |                                          |
|---|---------|---------|--------------------|------------------------------------------|
|   | Weimar, | , 20    | Stein, Frau v.     | Das blaue Papier und ein Studchen        |
|   | ,,      | 20      | Stein, Frau v.     | Mir hatte nicht leicht [1781?            |
|   | ,,      | 20      | Stein, Frau v.     | Wenn es Ihnen lieb ift, fomm' ich [1781? |
|   |         | 22      | Stein, Frau v.     | Mein Frankfurter ift angekommen          |
|   | "       | 23      | Stein, Frau v.     | Diesen Tag will ich ruhig                |
|   | 11      | 24      | Stein, Frau v.     | Knebel hat mich zu Tische gelaben        |
|   | "       | 25      | Stein, Frau v.     | Mein liebes Drakel hat fich              |
|   | ,,      | 25      | Stein, Frau v.     | Das ift ein schlimmer Fall               |
|   | ,,      | 26      | Stein, Frau v.     | Das Wetter ist lieblich                  |
|   | "       | 27      | Stein, Frau v.     | Nur ein Wort, daß ich Sie liebe          |
|   | ٠,,     | 27      | Stein, Frau v.     | Da Sie heute im nachläsfigen             |
|   | 11      | 28      | Stein, Frau v.     | Mir hat mein lieber Mübling              |
|   | •       | Mär     | }                  |                                          |
|   | "       | 1       | Stein, Frau v.     | Guten Morgen, meine Befte! Gie haben     |
|   | ,,      |         | Stein, Frau v.     | Raum bin ich von Ihnen weg [o. D.        |
|   | "       | 2       | Stein, Frau v.     | Wie find Gie mit bem Schlaf zufrieben    |
|   | "       | 3       | Stein, Frau v.     | Da ich erwache, wünsche ich              |
|   | ,,      | 4       | Stein, Frau v.     | Ihr Packet erhalt' ich im Klofter        |
|   | "       | 5       | Stein, Frau v.     | Guten Morgen, meine Liebste, ich habe    |
|   | ,,      | 6       | Stein, Frau v.     | Bum letten Mal auf eine lange Zeit       |
|   | "       | 7       | Stein, Frau v.     | Wir pflegen mit dem Tode zu spaßen       |
|   | ,,      | 7       | Stein, Frau v.     | Die Töchter bes himmels, bie weit [1781? |
|   | Neunhei | ligen,7 | Stein, Frau v.     | Man ist auseinander gegangen             |
|   | "       | 8       | Bertuch, Fr. Just. | haben Sie die Güte, la Religieuse        |
|   | "       | 8       | Stein, Frau v.     | Morgen geht ein hufar, um                |
|   | "       | 10      | Stein, Frau v.     | Beut ift eine Fahrt nach Ebeleben        |
|   | ,,      | 11      | Stein, Frau v.     | Ihr Bleiftift-Zettelchen von geftern     |
|   | ,,      | 12      | Stein, Frau v.     | Gie haben mir burch den Boten            |
|   | "       | 13      | Stein, Frau v.     | Heute früh vor Sechsen ist der Bote      |
|   | Weimar  | ;,      | Stein, Frau v.     | Mit großem Berlangen bin ich [o. D.      |
| ۲ | "       | 16      | Lavater, J. K.     | Bon einer fleinen Reife                  |
|   | "       | 16      | Stein, Frau v.     | Für das volle Rästchen schick ich        |
|   | ,,      | 17      | Stein, Frau v.     | Heute erhalten Sie nichts Süßes          |
|   | "       | 18      | Stein, Frau v.     | Einen süßen guten Morgen                 |
|   | "       | ′ 18    | Lavater, J. K.     | Die Stille von Sonntags früh             |
|   | "       | 19      | Stein, Frau v.     | Gewünscht hab' ich, nicht ganz           |
|   | "       | 20      | Stein, Frau v.     | Genießen Sie das Frühstück               |
|   | 11      | 20      | Stein, Frau v.     | Heute muß ich bis zu Tisch               |
|   | 11      | 20      | Bertuch, Fr. Just. | Für bie rücksommenden                    |
|   | 11      | 21      | Stein, Frau v.     | hier ein füß und saures Frühstück        |
|   | "       | 22      | Stein, Frau v.     | Deine Liebe ift mir wie ber Morgen       |
|   | "       | 23      | Stein, Frau v.     | Sagen kann ich nicht und darf's          |
|   | "       | 23      | Stein, Frau v.     | Dlein Borfaß, ruhig zu bleiben           |
|   |         |         |                    |                                          |

|   | 1781,   | März. |          |                  |                                          |
|---|---------|-------|----------|------------------|------------------------------------------|
|   | Beimar, | 23    | Herber   | , J. G. v.       | Für die Monita dank ich recht            |
|   | ,,      | 23    | Sachi.   | W.E., Karl       | Muguft. Danke taufenbmal für bie fconen  |
|   | "       | 25    | Stein,   | Frau v.          | 3d banke für ben Brief an Lenz           |
|   | ,,      | 25    |          | Frau v.          | Der herzog und Rnebel haben              |
|   | "       | 26    | Stein,   | Frau v.          | Den heutigen Tag, meine Beste            |
|   | "       | 26    | Stein,   | Frau v.          | Schon heute fruh hab' ich gezweifelt     |
| t | 11      | 26    |          |                  | G.B. bante ergebenft für die Mittheilung |
|   | ,,      | 27    | Stein,   | Frau v.          | Der himmel trübt fich, ich werbe         |
|   | "       | 28    | Stein,   | Frau v.          | heute will ich mich in der Stille        |
|   | ".      | 28    | Stein,   | Frau v.          | Inliegendes war icon gefiegelt           |
|   | ,,      | 30    |          | Frau v.          | Das ichone Wetter und Deine Liebe        |
|   | ,,      | 31    | Fritsch, | J. F. v.         | Darf ich E. Erc. bei ber nahen           |
|   | "       | 31    | Stein,   | Frau v.          | Ihr liebes Briefchen hat mich            |
|   | ,,      | Ende  | Merd,    | J. H.            | 3ch habe Dir lange nichts gefagt         |
|   |         | April |          |                  |                                          |
|   | ,,      | 1     | Stein,   | Frau v.          | Ich wünsche zu hören, daß das            |
|   | "       | 2     | Stein,   | Frau v.          | Mich fängt schon wieder an zu reuen      |
|   | 11      | 2     | Sachi.   | &. u. A., Au     | guft, Prinz zu. Ew. Durchl. banke auf    |
|   |         |       |          |                  | das Lebhafteste                          |
|   | "       | 3     | Stein,   | Frau v.          | Guten Morgen, meine Liebste              |
|   | ,,      |       | Stein,   | Frau v.          | Sie find wohl zusammen ohne mich         |
|   |         | 5     | Stein,   | Frau v.          | Zum schönen Morgen schick ich ein paar   |
|   | ,,      | 6     | Stein,   | Frau v.          | Es mag noch so viel in mir               |
|   | ,,      | 7     | Stein,   | Frau v.          | Ihrer Liebe erfreu' ich mich in bem      |
|   | ,,      | 8     | Stein,   | Frau v.          | Bergebens hofft' ich auch heute          |
|   | ,,      | 9     | Stein,   | Frau v.          | Immer mit meinen Gebanken                |
|   | ,,      | 9     | Lavate   | r, J. R.         | Zum Morgengruß erhalt' ich               |
|   | "       | 10    | Stein,   | Frau v.          | Sag mir, Liebste, was in Deiner          |
|   | "       | 11    | Stein,   | Frau v.          | Zum Morgengruß schick' ich Dir           |
|   | ,,      | 12    | Stein,   | Frau v.          | Die Beilchen, die unfre schöne Sonne     |
|   | "       | 13    | Stein,   | Frau v.          | Das Bild ist mir doppelt und             |
|   | "       | 14    | Stein,   | Frau v.          | Der Tag ist wie gewünscht                |
|   | "       | 15    | Stein,   | Frau v.          | Sie gehn wol in die Kirche               |
|   | ,,      | 16    | Stein,   | Frau v.          | Ich möchte hören, wie fich meine         |
| t | "       | 16    | Lavate   | r, J. <b>R</b> . | Ohnerachtet ich, lieber Bruder           |
|   | ,,      | 17    | Stein,   | Frau v.          | 3ch bin wie gebannt und kann nicht       |
|   | ,,      | 18    | Stein,   | Frau v.          | Wenn ich ein Wörtchen Antwort            |
|   | 11      | 18    | Stein,   | Frau v.          | Rapser hat mit mir zu Mittage            |
|   | )1      | 19    | Stein,   | Frau v.          | Da mich gute Geifter in meinem           |
|   | "       | 20    |          | Frau v.          | Ich hab' ein großes Berlangen            |
| - | ,,      | 22    | Stein,   | Frau v.          | Frit hat mich noch im Bette              |
|   | "       | 23    |          | Frau v.          | Diesen Morgen ward mir's so              |
|   | "       | 24    | Stein,   | Frau v.          | Heut seh' ich Dich wol nicht             |
|   |         |       |          |                  |                                          |

| 1781,   | April.                  |                                  |                                             |
|---------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Weimar. | <del>герги.</del><br>25 |                                  | OLE TOP. LO THYY. OR II . C.W.              |
| ,       | 27                      | Stein, Frau v.<br>Stein, Frau v. | Ich hoffe, das kühle Wetter soll            |
| "       | 27                      |                                  | Sie wird kommen! Sie wird kommen!           |
|         | 28                      | Stein, Frau v.<br>Stein, Frau v. | Der himmel will mir das                     |
| "       | 20                      | Stein, Frau v.                   | heute ruft Dich das Wetter                  |
| "       |                         | Stein, Frau v.                   | Ich bante ben Göttern, daß fie mit [o. D.   |
| "       | Mai                     | Ottini, Head D.                  | Im Stern erhalt' ich den Gruß [o. D.        |
| ,,      | 1                       | Stein, Frau v.                   | heut werd' ich Dich wenig feben             |
| "       | 3                       | Stein, Frau v.                   | Sch bin geschäftig und traurig              |
| ",      | 6                       | Stein, Frau v.                   | Heute früh war ich fleißig                  |
| "       | 7                       | Stein, Frau v.                   | Deiner Liebe und der guten Stunden          |
| "       | 7                       | Lavater, J. K.                   | Wenn ich ein Quartblatt von Dir             |
|         | 9                       | Stein, Frau v.                   | Danke tausendmal für den                    |
| "       | 10                      | Stein, Frau v.                   | Dein treuer Bleibenber verläßt              |
| <br>n   | 12                      | Stein, Frau v.                   | Ich danke Ihnen für den Schatten            |
| "       | 12                      | Steinauer, Chr. 2B.              | Ihr gütiges Andenken hat mich fehr          |
| "       | 14                      | Stein, Frau v.                   | Aus allerlei beschwerlicher Arbeit          |
| "       |                         | Stein, Frau v.                   | Es ware mir febr erfreulich [o. D.          |
| ,,      |                         | Stein, Frau v.                   | Ungerührt von den zwei Kanonich. [o. D.     |
| "       |                         | Stein, Frau v.                   | 3ch will zu Hause effen [o. D.              |
| 11      |                         | Stein, Frau v.                   | Sag mir boch, wie es fich [o. D.            |
| "       | 21                      | Stein, Frau v.                   | Cben wollt' ich Dir ichreiben               |
| "       | 23                      | Stein, Frau v.                   | Sag mir, baß es fich immer                  |
| 11      |                         | Stein, Frau v.                   | heute bin ich wieder ein hofverwandter      |
| "       | 25                      | Stein, Frau v.                   | Wie haft Du geschlafen?                     |
| ,,      | 27                      | Stein, Frau v.                   | Ich hatte schon Alles zusammengepackt       |
| "       | 28                      | Stein, Frau v.                   | Es geht fo bunt heute früh                  |
| "       | 30                      | Stein, Frau v.                   | Fripe hat gezeichnet                        |
| "       | 30                      | Reich, Ph. E.                    | Wenn der junge herr Tobler                  |
| "       | 30                      | Reftner, J. Ch.                  | Wieber ein gutes Wort von Guch              |
| "       | 30                      | Bürger, G. A.                    | Ihrem Bertrauen kann                        |
| "       | 30                      | Wyttenbach, J. S.                | Der Ueberbringer biefes                     |
| 11      | 31                      | Stein, Frau v.                   | Ich fuffe Dich mit bem Ruß                  |
|         | Juni                    |                                  |                                             |
| "       | 1                       | Stein, Frau v.                   | Die Erbbeeren find in meinem                |
| "       | 5                       | Stein, Frau v.                   | Laß Dir diese Früchte, die für Dich         |
| ,,,     | 5                       | Stein, Frau v.                   | Danke für den lieben guten Morgen           |
| "       | 5                       | Edardt, J. L.                    | Ich laffe mir gern                          |
|         | 6                       | Ecarbt, J. L.                    | Gestern Abend vergaß ich                    |
| "       | 6                       | Stein, Frau v.                   | 3ch ichide Dir die Erftlinge meiner Früchte |
| "       |                         | Stein, Frau v.                   | Die Antwort von der Waldnern [o. D.         |
| "       | 13                      | Stein, Frau v.                   | 3d habe des Prinzen Pferde                  |
| "       | 15                      | Stein, Frau v.                   | hier Erdbeeren, so viel diefer              |

| 1781,   | Juni       |                      |                                            |
|---------|------------|----------------------|--------------------------------------------|
| Beimar, | 2          | Stein, Ftau v.       | Diefer Brief hat teine andere [o. D. u. D. |
|         | 19         | Stein, Frau v.       | hier schick' ich bas Bersprochene          |
| "       | 20         | Stein, Frau v.       | Der Herzog ist bei mir                     |
| "       | 21         | Stein, Frau v.       | Nun muß ich meinen besten                  |
|         | 21         | Boigts, Jenny v.     | Ihr Brief ift mir wie viele                |
|         | 21         | Müller, F. (Maler)   | Ihre Gemalbe, Zeichnungen und Briefe       |
| "       | 22         | Lavater, J. R.       | Che ich auf einige Zeit von                |
| "       | 23         | Stein, Frau v.       | Guten Morgen, meine Befte                  |
| "       |            | Stein, Frau v.       | Meine Köchin hat einmal [o. D.             |
| "       | 25         | Stein, Frau v.       | Roch einmal Abieu, meine Beste             |
| "       | 26         | Sach B E., Rarl A    |                                            |
| Imenau, |            | Stein, Frau v.       | Der erfte Gruß und die Bitte               |
|         | Ende       | Edardt, J. L.        | Mit E. W. bin ich völlig                   |
| "(")    | Juli       | J. 4.                | 2 3. 2                                     |
| "       | 1          | Bertuch, Fr. Just.   | hier erhalten Sie, mein lieber Bertuch     |
| ,,      | 1          | Stein, Frau v.       | Dein Andenfen bat mich ftille              |
| "       | 2          | Stein, Frau v.       | Noch ein Wort, meine liebste Lotte         |
| "       | 2          | Ecardt, J. L.        | 3ch follte bafür halten .                  |
| "       | 5          |                      | luguft. Unfere Reise ist glucklich und gar |
| ,,      | 5          | Stein, Frau v.       | Bir find geftern Abend wieber              |
| ,,      | 6          | Stein, Frau v.       | Ein Regen und Rebelwetter                  |
| ,,      | 8          | Stein, Frau b.       | Rnebel wird Dir biefen Brief               |
| 11      | 8          | Sachf. B. E., Rarl & | luguft. Anebel wird Ihnen viele herzliche  |
| Beimar, | 12         | Stein, Frau v.       | Bum erften Mal wieder von haus             |
| "       | 14         | Ecardt, J. L.        | Gerenissimus haben                         |
| "       | 15         | Stein, Frau v.       | Sag mir, meine Beste                       |
| "       | 16         | Stein, Frau v.       | Sag mir, meine Liebe, wie Du               |
| .,      | 18         | Stein, Frau v.       | Diesen Morgen habe ich allerlei            |
| ,,      | 18(        | ?)Stein, Frau v.     | Täglich werd' ich mehr Dein eigen          |
| ,,      | 20         | Stein, Frau v.       | Schon seit dem frühsten Tag                |
| "       | 20         | Kayser, P. C.        | Da Sie den Beist meiner Maurerei           |
| "       | 22         | Stein, Frau v.       | Die wenigen Blumen und                     |
| "       | <b>2</b> 3 | Stein, Frau v.       | Laß Dir das Frühstück                      |
| ,,      | 25         | Stein, Frau v.       | Sier, Liebste, ist neben dem               |
| "       | 31         | Boigts, Jenny v.     | In meinem letten Briefe                    |
|         | Angu       |                      |                                            |
| **      | 1          | Stein, Frau v.       | Du haft mir einen Theil                    |
| "       | 2          | Stein, Frau v.       | Es fage mir meine Liebe                    |
| "       | 3          | Stein, Frau v.       | Wie befindet fich meine I. L.              |
| "       | 4          | Stein, Frau v.       | Sag mir, Liebste, wie Du Dich              |
| ••      | -          | Stein, Frau v.       | Sag mir ein freundlich Wort [o. D.         |
| "       | 9          | Stein, Frau v.       | Einen Gruß gum Morgen                      |
| 11      | 11         | Goethe, Kath. Elis.  | Der devin de village                       |

```
1781,
         August.
Beimar.
           12
               Stein, Frau v.
                                     Statt ber gehöfften Sonntagerube
           13
                                     Es ift mir gestern nicht recht wohl
               Stein, Frau v.
    ,,
                                     Dante für Frühstüd; ben but fo. D.
                Stein, Frau v.
    •
                                     3d habe Ihre beiben Briefe empfangen
           13
               Ranser, P. C.
           19
               Stein, Frau v.
                                     Schon ben gangen Morgen bin ich
    ..
                                     Ich fahre nach Tiefurt jum Effen
           20 Stein, Frau v.
    ,,
                                     Mit einem auten Morgen fcbict' ich fo. D.
               Stein, Frau v.
               Rnebel, R. Q. v.
                                     hier Mofer über Iphigenie
           23
    ..
               Stein, Frau v.
           28
                                     Aufer Deinem Uebel empfind' ich
      etwa 29
               Schardt, Frau v.
                                     Midaen Sie meine Liebe
           29
               Stein, Frau v.
                                     Gestern ist bas Schauspiel recht
    ,,30.ob.31
                                     In der Hoffnung, bald aufgeweckt
               Stein, Frau v.
      September
            1 Stein, Frau v.
                                     Dank für alles Gute und Liebe
    •
               Stein, Frau v.
                                     Wenn mich's zu Hause läßt
               Stein, Frau b.
                                     Die Bfiriden follen Dich begrüßen
               Stein, Frau v.
                                     Rahn wird heute Abend mit
                                     Ich habe Ihnen, mein lieber Ranfer
          . 10
               Rapser, P. C.
    •
                                     Mir hat meine Befte und Liebfte
           10
               Stein, Frau v.
           13
               Stein, Frau b.
                                     3ch schicke Biornft. und bie Scheere
Erfurt,
           15
               Stein, Frau b.
                                     Eine Schachtel mit Früchten
               Stein, Frau v.
Weimar.
           17
                                     Bum guten Morgen freundliche
           17
               Sachs. G. u. A., August, Prinz zu. Ew. Durchl. nochmals
    "
                                                             meine Freude
           19
               Stein, Frau v.
                                     Mit bem Tableau de Paris
           20
                                     Sag mir, wie Du geschlafen haft
               Stein, Frau v.
    ..
           21
               Stein, Frau v.
                                     Ich hatte großes Berlangen
           21
               Herber, J. G. v.
                                     Morgen in aller Frühe geh' ich
           21
               Knebel, R. L. v.
                                     3ch habe ben schnellen Entschluß
           22
               Stein, Frau b.
                                     Es ift munberfam, bis ben
                                                                    [1781]
    .,
           22
               Stein, Frau b.
                                     Es wird mir boch mitten
    "
               Stein, Frau v.
                                     Da es scheint, als ob unfere
                                                                    [o. D.
Merfeburg, 22 Stein, Frau v.
                                     Mit Frit an einem Tifch
       Ottober
Weimar.
               Defer, M. F.
            1
                                     In ber Zerftreuung, in die mich
          1/2
               Stein, Frau v.
                                     Beute Nacht gegen 3mblfe
    ,,
            2
               Stein, Frau v.
                                     Schon heut Abend will ich
    "
            2
               Stein, Frau v.
                                    Ich bitte Dich, meine Geliebte
    "
            2
               Rnebel, R. Q. v.
                                     Ich gehe heut Abend auf Gotha
    "
            9
               Stein, Frau b.
                                     Grimm ift heute Racht fort
Gotha/
        11/12
               Sachf.-B.-E., Rarl Auguft. Um meinen hiefigen Aufenthalt
Erfurt,
                                            Das fehr trübe Wetter
Weimar.
           15
               Stein, Frau b.
                                     Wie freundlich mich Thal unb
```

| 1781, Ottober. |      |                     |                                           |
|----------------|------|---------------------|-------------------------------------------|
| Weimar,        | 19   | Stein, Frau v.      | Gben erhalte ich durch ben                |
| ,,             | 23   | Stein, Frau v.      | Dein Quartier ift fertig                  |
| ••             | 27   | Stein, Frau v.      | Sehr unerwartet und unangenehm            |
| Zena,          | 29   | Stein, Frau v.      | Bon Jena, wo ich feit geftern             |
|                | bem! |                     |                                           |
| Weimar,        | 3    | Stein, Frau v.      | Heute bin ich von Jena                    |
| "              | 4    | Sachf.B. E., Rarl 9 | luguft. Ihr Brief, ben ich erft geftern   |
| "              | 6    | Stein, Frau v.      | Sag mir, meine Liebste, wie Du            |
|                | 7    | Stein, Frau v.      | 3d bitte Dich, meine Befte, um            |
| "              |      | Stein, Frau v.      | Sag mir, liebste Leibenbe [o. D.          |
| ,,             | 12   | Stein, Frau v.      | Wenn nur bie Schmerzen weg                |
| "              | 14   | Stein, Frau v.      | Da ich mich entschließe, zu Saufe         |
|                | 14   | Stein, Frau v.      | Buvorberft alfo, meine Liebe              |
|                | 14   | Merc, J. H.         | Deinen Brief, ben ich heute erhalten      |
| "              | 14   | Lavater, 3. R.      | Arbeiten und Berftreuungen                |
| "              | 15   | Stein, Frau v.      | Denen Connenftrahlen, Die Deine           |
|                | 16   | Stein, Frau v.      | Rur in der Gile einen                     |
| ,,             | 17   | Stein, Frau b.      | hier hast Du ben Brief von Lavater        |
| "              | 19   | Stein, Frau v.      | Bir haben, meine Befte, einerlei          |
| "              | 19   | Stein, Frau v.      | hier ichict' ich Briefe, die ich heute    |
|                | 20   |                     | Bebe mir, meine Liebe, einige             |
| "              |      | Stein, Frau v.      | Der heiligen Cacilia an ihrem Tage [o. D. |
| "              |      | Stein, Frau v.      | 3ch habe Dir gleich früh etwas [o.D.      |
| . "            | 25   | Stein, Frau v.      | Sag mir, liebe Einzige, wie Du            |
| . "            | 26   | Lavater, 3. R.      | Du hatteft, I. Br., eine Abschrift        |
| ",             | 26   | Stein, Frau v.      | Dante, daß Du mir auch                    |
| "              | 27   | Stein, Frau v.      | Bon meiner Tageswanderung                 |
| ",             |      | Stein, Frau v.      | Mich verlangt fehr, zu wiffen [o.D.       |
| "              |      | Stein, Frau v.      | Wie hat meine Liebe geschlafen? [o.D.     |
| _              | zem) |                     | , o investment from                       |
| ,,             | 1    | Stein, Frau v.      | Ginen guten Morgen, Liebste               |
| "              | 2    | Stein, Frau v.      | Dag mein Beift Dich nicht verlaffen       |
| "              | 3    | Stein, Frau v.      | Ich frame in meinen Papieren              |
| "              | 3    | Rnebel, R. L. v.    | Die Chronologie ichice ich                |
| ,,             | 3    | Lavater, J. R.      | Deinen Brief erhalte ich fo               |
| "              | 4    | Stein, Frau b.      | Dleine Gafte tommen, außer                |
| "              | 6    | Stein, Frau v.      | Schick mir, Liebste, meine Schlüffel      |
| " ( <b>?</b> ) | 6    | Stein, Frau b.      | Wenn m. L. nach hause kommt               |
| Erfurt,        | 7    | Stein, Frau v.      | Durch Arnolben, ber wieber                |
| Gotha,         | 8    | Stein, Frau v.      | Bon freundlichen Gefichtern               |
| Gifenach,      | 9    |                     | 3ch tam geftern ju fpat, um               |
| Barchfelb,     | 9    | Stein, Frau v.      | hieher verschlagen, meine Liebe           |
| Gifenach,      | 10   | Stein, Frau v.      | In Barchfelb ward mir bie Zeit            |

```
1781,
       Dezember.
Etsenach,
           12 Stein, Frau v.
                                   Sier muß ich schließen
Wilhelmethal, 12 Stein, Frau v.
                                   Vor allen Dingen, wie man por
Gifenach.
           14 Stein, Frau D.
                                   Enblich Glüdauf jur Rüdkehr
Weimar,
           17
               Stein, Frau v.
                                   Wie ich die Augen aufthue
           18 Stein, Frau v.
                                   Sag mir mit einem Worte
                                                                 17817
    "
           19 Stein, Frau v.
                                   Ich schließe mit Cook's Tob
    "
           20 Stein, Frau v.
                                   Es ift auch durch meine
    ,,
          24 Stein, Frau v.
                                   36 muß Dir einen guten Morgen
    "
           25 Stein, Frau v.
                                   Danke aber und abermal
    "
          26 Stein, Frau v.
                                   Deiner füßen Liebe ichones Beichen
    ,,
          28 Stein, Frau v.
                                   Dem himmel fei Dant, bag
           29 Stein, Frau b.
                                   - - befind' ich mich fehr wohl
    ,,
          30 Stein, Frau v.
                                   Raum fängt ber Tag in
    "
        Ende Gachs. G. u. A., Ernft II. Em. Durchl. überfende die
                               1782.
```

### Aanuar

|         | O- | **             |                                           |
|---------|----|----------------|-------------------------------------------|
| Weimar, | 1  | Stein, Frau v. | Mit bem ersteu langsamen                  |
| "       | 2  | Stein, Frau v. | Diese Briefe erhalt' ich eben             |
| "       | 3  | Stein, Frau v. | Lege, meine Liebe, biefe Bogen            |
| "       | 4  | Stein, Frau v. | Wie Du die Augen aufthuft                 |
| "       | 5  | Stein, Frau v. | Da ich Dir jeden Tag etwas                |
| "       |    | Stein, Frau v. | Also komme ich vor, wie [o. D.            |
| "       |    | Stein, Frau v. | Es wird, hoffe ich, gehen [o. D.          |
| 11      |    | Stein, Frau v. | Roch ist nicht Alles fertig [o. D.        |
| "       | 10 | Stein, Frau v. | Du kommft mir mit Deinem                  |
| 11      | 13 | Stein, Frau v. | Mich verlangt, ein Wort                   |
| "       | 14 | Stein, Frau v. | Endlich wird bas Weihnachtsgeschenke      |
| "       | 15 | Stein, Frau v. | Sag mir, Liebe, daß Du wohl               |
| "       | 16 | Stein, Frau v. | Wenn ich hören kann, daß Du               |
| 11      | 17 | Stein, Frau v. | In hoffnung, daß Du gut                   |
| "       | 18 | Stein, Frau v. | Die versprochene Birn schick' ich         |
| 11      |    | Stein, Frau v. | Ich kann meiner L. nur ein [o. D.         |
| "       | 20 | Stein, Frau v. | Wie befindet fich meine Befte?            |
| μ       | 21 | Stein, Frau v. | Heut früh hab' ich ein Wenig              |
| n       | 22 | Stein, Frau v. | Gern möcht' ich Dir etwas schicken        |
| "       | 24 | Stein, Frau v. | hier find bie Lieder und gute Aepfel      |
| ••      | 24 | Stein, Frau v. | Der Herzog hat uns zu seiner Frau         |
| "       |    | Stein, Frau v. | Wie freut es mich, von Dir zu hören [o.D. |
| "       | 27 | Stein, Frau v. | Liebe Lotte, schick mir ben Schirm        |
| "       | 29 | Stein, Frau v. | Nach überstandener Tageslast              |
| "       | 30 | Stein, Frau v. | Che ich mich ben Wogen                    |
| ,,      |    | Stein, Frau v. | Wie nothwendig mir gestern Abend [o.D.    |
| "       |    | Stein, Frau v. | hier ein Brief an Anebeln [o.D.           |

|   |            |           |                       | •                                       |
|---|------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------|
|   | 1782, #el  | irna      | r                     |                                         |
|   | Weimar,    | 3         | Rnebel, R. L. v.      | Wieder einmal ein Wort                  |
| t | ,,         | -         | Rnebel, R. L. v.      | Dem Alten wirft Du nicht fetwa Febr.    |
|   | ,,         | 6         | Stein, Frau v.        | Bis jeho hab' ich immer                 |
|   | "          | 7         | Stein, Frau v.        | Bum frühen Tag möcht' ich               |
|   | ,,         | 7         | Stein, Frau v.        | Diefen Nachmittag hab' ich mich         |
|   | "          |           | Stein, Frau v.        | In Erwartung bes Berfprochenen          |
|   | ,,         | 10        | Stein, Frau v.        | Wie meine Befte fich befindet           |
|   |            | 11        | Stein, Frau v.        | Sag mir, Lotte, ein Wort                |
|   | ,,         | 12        | Stein, Frau v.        | Dein liebes Pfand bring' ich Dir        |
|   | ,,         |           | Stein, Frau b.        | Mit einem guten Morgen ichict'          |
|   | ,,         |           | Stein, Frau v.        | Schicke mir, I. Lotte, Die Zeichnungen  |
|   | ,,         | 16        | Stein, Frau v.        | Der Entschluß, zu hause zu bleiben      |
|   | "          | 17        | Stein, Frau v.        | Meine I. Lotte erhalt hier              |
|   | ,,         | 17        | Stein, Frau v.        | Beitommenbes Zettelchen                 |
|   | ,,         | 18        | Stein, Frau v.        | Seit meinem Erwachen                    |
|   | "          | 19        | Stein, Frau v.        | Der H. hat das Konfeil                  |
|   | ,,         | 20        | Breittopf, J. G. J.   | Sie werben es bem Bertrauen             |
|   | "          | 20        | Bürger, G. A.         | Die Antwort, die ich fo lange           |
|   | ,,         | 20        | Salom, Mich.          | Auf Ihr gefälliges Schreiben            |
|   |            | 22        | Stein, Frau v.        | Da ich bente, Du bist in der            |
|   | ,,         | 22        | Stein, Frau v.        | Sage mir ein gutes Wort, I. L.          |
|   | ,,         | 24        | Stein, Frau v.        | Wie ist's gut, I. Lotte, daß keine Cour |
|   | ,,         | <b>25</b> | Stein, Frau v.        | Suten Morgen, liebe Lotte, nur          |
|   | ,,         | 25        | Stein, Frau v.        | Der Herzog hat mir noch nichts          |
|   | ,,         | 26        |                       | Geftern ift ein Raftchen an ben Berzog  |
|   | ,,         | 28        | Stein, Frau v.        | Was macht der Fuß? Denn ich             |
|   | gr         | Rär       | •                     |                                         |
|   |            | 2         | Stein, Frau v.        | Mit mas für Gebanten ich aufftehe       |
|   | "          | 3         | Stein, Frau v.        | In der hoffnung, meine Liebe            |
|   |            | 4         | Stein, Frau v.        | Sag mir, Liebste, wie Du                |
|   | "<br>**    | 4         | Stolberg, Mugufte zu. | Ihr Brief hat mich beschämt             |
|   | "          | 4         | Boigte, Jenny v.      | Sie find gütig mir oft                  |
|   | "          | 7         | Stein, Frau v.        | Bier, meine Lotte, ift ein Brief        |
|   | "          | 9         | Stein, Frau v.        | 3d wünschte gar febr zu wiffen          |
|   | "          | 9         | Rnebel, R. Q. v.      | hier von Lieben und Guten               |
|   | "          | 14        | Stein, Frau v.        | Mein erftes Berlangen beim              |
|   | Zena,      | 14        | Stein, Frau v.        | Der Rutscher soll diesen Gruß           |
|   | <b>1</b> 1 | 14        | Stein, Frau v.        | Wie es Racht wurde, wollt' es           |
|   | Dornburg,  | 16        | Stein, Frau v.        | Als ich heute früh erwachte             |
|   | 11         | 17        | Stein, Frau b.        | Der Tag ift ftille hingegangen          |
|   | "          | 20        | Stein, Frau v.        | Das Wetter ift fo wenig einlabenb       |
|   | Buttftebt, | 20        | Stein, Frau v.        | Mein Berlangen ju Dir, meine Geliebte   |
|   |            |           | . •                   | • •                                     |

\*\*

••

14 Anebel, R. Q. v.

```
1782,
         März.
Kalbsrieth, 22
               Stein, Frau v.
                                    Beftern tam ich icon zeitig
                                    Bergnügt und beruhigt geh' ich
Grogrudftädt, 24
                 Stein, Frau v.
           26 Stein, Frau v.
Weimar.
                                    Es bringt fo vielerlei auf mich
           27
               Stein, Frau v.
                                    Bern möcht' ich Dir jeben
    ,,
           28 Stein, Frau v.
                                    Leiber ift heute wieber
    ,,
                                    Diefes jum Beichen, bag bie Muthen
           29
               Stein, Frau v.
Erfurt.
           30 Stein, Frau v.
                                    Eine Schachtel mit Früchten
           30 Stein, Frau v.
                                    Die liebe fuße Ordnung
Gotha,
           31
               Stein, Frau v.
                                    So verkehrt ist die Ordnung
    "
        April
            2 Stein, Frau v.
                                     Bon Sotha, wo es mir fo weich
Gifenach,
Rreuzburg,
            5
               Stein, Frau v.
                                    Deinen Brief, I. Lotte, hat mir
Berftungen,
            5 Stein, Frau v.
                                     Als wir von Kreuzburg weggingen
            6
               Stein, Frau b.
                                    Der Bergog ift weggeritten
Tiefenort,
            6 Stein, Frau v.
                                    hier, liebe Lotte, geht das alte Lieb
                                    Deinen Brief vom vierten
            7
               Stein, Frau v.
                                    Ich habe Dir lange nicht geschrieben
Kaltennordheim, 9 Stein, Frau b.
Meiningen, 12 Stein, Frau b.
                                    Dein lieber Brief, den ich bier
Barchfelb,
           14
               Stein, Frau b.
                                    heut fängt fich die Woche an
               Stein, Frau b.
                                    Liebfte Lotte, ich mar icon Dich [o. D.
Beimar,
               Anebel, R. L. v.
                                    Die Erinnerung der guten Zeiten
Imenau,
           17
           22 Sachs. G. u. A., Ernft II. Eben erhalte ich von bem jungen
Beimar,
           23 Stein, Frau b.
                                    Sag mir, I. L., ein einzig Wort
    .,
           24 Stein, Frau D.
                                    3d bante Dir für Dein Unbenten
    "
                                    hier, I. Lotte, ein paar Briefe [o. D.
               Stein, Frau b.
    "
                                    Sag mir, I. L., wie es mit Deiner
           29 Stein, Frau v.
    ..
                                    Mein Bote geht in Die Stadt
           30 Stein, Frau b.
    "
         Mai
            1 Stein, Frau v.
                                     Ich danke Dir, Du Gute
    "
                                    Ich kann nicht rubig ichlafen
            2 Stein, Frau v.
    "
                                    Hier bas Gewonnene, bas Du
            5 Stein, Frau v.
    ,,
            5 Anebel, R. L. v.
                                    Die Beichnungen find gludlich
            5 Boigte, Jenny v.
                                     Sie erhalten bier einen Bersuch
    .,
                                    Suten Morgen, Befte. 3ch habe
            6 Stein, Frau D.
    "
                                    Ja, Liebe, ich komme fo balb
               Stein, Frau v.
            9 Stein, Frau b.
                                    Ich bin unter Bormanbe von
Gotha,
                                    Das Wetter ift icon, die Berge
           10 Stein, Frau b.
                                    Gin iconer und gludlicher Tag!
Meiningen,
           11
               Stein, Frau v.
                                    Meine Sachen gehn ordentlich
           12 Stein, Frau b.
                                    Go weit mare mein Feldzug
           13 Stein, Frau v.
Roburg,
                                     Du wirft Dich wundern, wie ich
           13 Anebel, R. Q. v.
```

Morgen früh gehe ich wieder

|   | 1782,   | Mai. |                |                                               |
|---|---------|------|----------------|-----------------------------------------------|
|   | Roburg, | 14   | Stein, Frau v  | . Eben erhalte ich Deinen lieben              |
|   | "       | 15   | Stein, Frau v  |                                               |
|   | "       | 15   | Stein, Frau p  |                                               |
|   | "       |      | Stein, Frau v  |                                               |
|   | Weimar, | 25   |                | Rarl August. Das gnäbigste Restript wegen     |
|   | •       | 25   | Stein, Frau v  |                                               |
|   | "       | 25   | Stein, Frau v  |                                               |
|   | "       | 26   | Stein, Frau b  | , ,                                           |
|   | "       | 20   | Stein, Frau v  |                                               |
|   | "       |      | Ottom, gran v  | July army du Quale steessess 15. 2.           |
|   |         | Juni |                |                                               |
|   | 11      | 2    | Stein, Frau p  |                                               |
|   | "       | 3    | Stein, Frau v  | o. Suten Morgen, meine liebste                |
|   | ,,      | 4    | Stein, Frau v  | o. Ich habe Karolinchen geschrieben           |
|   | 11      | 4    | Rapfer, B. C.  | Lieber Ranser, ich bin recht beschämt         |
| t | "       | 5    | Thümmel, M.    | M. v. Das Andenken der fconnen, leiber nur gu |
|   | "       | 6    | Stein, Frau v  | o. Sage mir, m. Beste, ob Du Dich             |
|   | ,,      |      | Stein, Frau v  |                                               |
|   | "       | 9    | Stein, Frau v  |                                               |
|   | "       | 13   | Stein, Frau v  | Dir ift's wohl in bem Gebanten                |
|   | "       | 14   | Stein, Frau v  |                                               |
|   | **      | 15   | Stein, Frau v  | Don bem Augenblick, ba ich                    |
|   | ,,      | 16   | Stein, Frau b  | . Bum schönen Morgen auch ein                 |
|   | "       | 16   | Stein, Frau p  |                                               |
|   | ,,      | 16   | Sach [. 28 E., | Rarl August. Saben Gie, lieber gnab. herr     |
|   | ,,      | 17   | Stein, Frau b  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •       |
|   | ,,      | 17   | Stein, Frau v  |                                               |
|   | ,,      | 19   | Stein, Frau b  |                                               |
|   | "       | 21   | Stein, Frau p  |                                               |
|   | "       | 23   | Stein, Frau p  | •                                             |
|   | "       | 24   | Stein, Frau p  |                                               |
|   | #       | 27   | Stein, Frau b  |                                               |
|   | "       | 29   | Stein, Frau v  |                                               |
|   | "       | 30   | Stein, Frau v  |                                               |
|   |         | Inli |                |                                               |
|   |         | 1    | Stein, Frau v  | o. Hier, m. Lotte, das Berlangte              |
|   | "       | 2    | Stein, Frau p  | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |
|   |         | 3    | Stein, Frau v  |                                               |
|   | "       | •    | Stein, Frau v  |                                               |
|   | "       | 6    | Stein, Frau v  |                                               |
|   | "       | 8    | Stein, Fran v  | •••                                           |
|   | "       | 8    | Stein, Frau v  |                                               |
|   | "       | •    | Cian, Otak D   | . wieme come muy non emen                     |

| 1782,   | Juli      |                    |                                          |
|---------|-----------|--------------------|------------------------------------------|
| Welmar. | 8         |                    | lugust. Auf G. Sochfürstl. D. gnädigsten |
| ,       | _         |                    | besonderen Befehl                        |
| "       | 9         | Stein, Frau v.     | Ich bin schon angezogen                  |
| "       | 10        | Stein, Frau v.     | Sag mir, wie Du geschlafen haft          |
| ,,      | 11        | Stein, Frau v.     | Lag einem Bemühten und                   |
| ,,      | 12        | Stein, Frau v.     | Ich werde bald fein, wo mein             |
| "       | 13        | Stein, Frau v.     | Leiber muß ich Dir einen fchriftlichen   |
| ,,      | 14        | Stein, Frau v.     | Mus bem Garten einen guten Morgen        |
| "       | 14        | Stein, Frau v.     | Du haft ichon einen Morgengruß           |
| "       | 15        | Stein, Frau v.     | Meine Geliebte erhält ben verlangten     |
| "       | 16        | Stein, Frau v.     | Unsere Probe ist gut ausgefallen .       |
| "       |           | Stein, Frau v.     | Ich schicke bas Büchelchen nur           |
| "       | 16        | Merd, J. H.        | Es geht mir wie bem Treufreund           |
| "       | 18        | Stein, Frau v.     | Gieb, I. L., ein Zeichen bes Lebens      |
| )1      | 19        | Stein, Frau v.     | Sage mir, I. L., wie bist Du             |
| "       |           | Stein, Frau v.     | hier schick' ich die ganze Pappen [o. D. |
| "       | 22        | Stein, Frau v.     | Ich will nicht überlästig sein           |
| 11      | · 23      | Stein, Frau v.     | So war es benn, Gott sei Dank            |
| 11      |           | Stein, Frau v.     | Beibes nehm' ich mit Bergnügen [o. D.    |
| 11      | 24        | Stein, Frau v.     | Während daß ich schlief, kam             |
| 11      | <b>24</b> | Stein, Frau v.     | Es wird, hoff' ich, werden               |
| "       | <b>25</b> | Stein, Frau v.     | Ich hab' lang geschlafen und gut         |
| "       | 26        | Stein, Frau v.     | Hat Dich das Gewitter nicht beunruhigt?  |
| 11      | 26        | Müller, Joh. v.    | Noch habe ich Ihnen nicht für            |
| n       | 26        | Pleffing, F. B. L. | Mein Betragen gegen Sie will ich         |
| "       | 27        | Anebel, R. L. v.   | So lange habe ich Dir nicht geschrieben  |
| **      | 27        | Stein, Frau v.     | Heute ist wieder ein Tag                 |
| "       | 27        | Stein, Frau v.     | Du wirst nun auch mein Zettelchen        |
| "       |           | Stein, Frau v.     | Auf einen Augenblick will [o. D.         |
| "       |           | Stein, Frau v.     | Meine Liebste, meine Einzigste [o. D.    |
| "       | 27        | Stein, Frau v.     | Du bist herzlich gut und lieb            |
| 11      | 28        | Stein, Frau v.     | Wenn mein Lottchen nicht in der          |
| "       | 29        | Stein, Frau v.     | Meiner lieben Lotte schick' ich neues    |
| "       | 29        | Lavater, J. R.     | Der Fürst von Deffau, welcher            |
|         | Augu      | ft                 |                                          |
| "       | Anf.      | •                  | Auguft. Bei ber Buttnerifchen Biblio-    |
| "       |           | ,,, , <b>2.</b>    | theksangel.                              |
| "       | 1         | Stein, Frau v.     | Sag mir, I. L., wie Du geschlafen        |
| 11      | 3         | Stein, Frau v.     | Wieland war bei mir, brum                |
| ,,      | 4         | Stein, Frau v.     | Diese Racht habe ich von Dir geträumt    |
| ,,      | 5         | Stein, Frau v.     | Mit Mühe ftell' ich Aften                |
| "       | . 5       | Stein, Frau v.     | Danke für bas gute Mittel                |

| 1782,   | Muguf  | t.                   |                                        |
|---------|--------|----------------------|----------------------------------------|
| Beimar, | 5      | Fritsch, J. F. v.    | E. Erc. haben meinen erften Brief      |
| · ,,    | 8      | Tertor, J. J.        | Es hat ber Frankfurter Schutjube       |
| "       | 8      | Merd, J. H.          | Ich habe awar auf meinen letten Brief  |
| "       | 8      | Stein, Frau v.       | Bu Mittag hab' ich einen Gaft          |
| ,,      | 9      | Stein, Frau v.       | Gegen Deinen Ruchen tann ich           |
| ,,      | 9      | Stein, Frau v.       | Bur guten und schlimmen Stunde         |
| "       | 9      | Lavater, J. R.       | Wenn ich por Dir ftunde                |
| "       | 10     | Stein, Frau v.       | Heute früh habe ich das Kapital        |
| ,,      |        | Stein, Frau v.       | hierzu erhalt' ich Dein [gleich barauf |
| "       | 11     | Stein, Frau v.       | Es wird mir ganz wohl sein             |
| "       | 12     | Stein, Frau v.       | Seiner Geliebten, Bertrauten           |
| "       | 14     | Stein, Frau v.       | Die Erscheinung der Sonne              |
| "       | 17     | Stein, Frau v.     . | Meiner Geliebten kann ich sagen        |
| "       | 18     | Stein, Frau v.       | Ich habe gut geschlafen                |
| "       | 19     | Stein, Frau v.       | Die Frau von Palm, wenn fie            |
| "       | 20     | Stein, Frau v.       | Wie hat meine Bielgeliebte             |
| "       | 21     | Stein, Frau v.       | Ift Dein Gaft fort? und was            |
| "       | 22     | Stein, Frau v.       | Möchtest Du Dich doch den letten       |
| "       | 23     | Lavater, J. K.       | Lieber Bruder, Knebel liebt            |
| **      | 23     | Stein, Frau v.       | Die erste schriftliche gute Nacht      |
| "       | 24     | Stein, Frau v.       | Wie die Madchen biefes Briefes         |
| "       | 25     | Stein, Frau v.       | Wie fehr gonne ich ben Rindern         |
| "       | 26     | Stein, Frau v.       | Endlich erhalt' ich Dein Blattchen     |
| "       | 27     | Stein, Frau v.       | Liebe Lotte, tomm zurud!               |
| "       | 28     | Stein, Frau v.       | Guten Morgen, meine Geliebte           |
| "       | 28     | Stein, Frau v.       | Mein Bote war weg, als ber Deinige     |
| "       | 28     | Merd, J. H.          | Ich schicke Dir hier die Bedingungen   |
| "       | 28     | Stein, Frau v.       | Abends. Ich dachte mit dem Prinzen     |
| "       | 29     | Stein, Frau v.       | Heute hab' ich ben größten Theil       |
| 11      | 31     | Stein, Frau v.       | Gestern war ich ben ganzen Tag         |
|         | Septem | ber                  |                                        |
|         | 1      | Stein, Frau b.       | Das Stück ist ziemlich gut abgelaufen  |
| "       | 3      | Stein, Frau v.       | Wie vergnügt bin ich, daß ich          |
| "       | . 5    | Stein, Frau v.       | Bum guten Morgen eine Frucht           |
| "       | 8      | Stein, Frau v.       | Sage mir, I. L., wie Du                |
| "       | 9      | Stein, Frau v.       | Bum Morgengruß erhalte ich             |

, 8 Stein, Frau v. , 9 Stein, Frau v. , 10 Stein, Frau v. , 10 Stein, Frau v. , 10 Stein, Frau v.

11 Stein, Frau v. 12 Stein, Frau v.

" 17 Stein, Frau v. Boethe's Briefe. Chronol. Berg.

Das Stück ist ziemlich gut abgelaufen Wie vergnügt bin ich, daß ich Jum guten Morgen eine Frucht Sage mir, l. L., wie Du Jum Morgengruß erhalte ich Guten Morgen, leiber baib nicht Ja, liebe Lotte, Du bist's und Du mußt die beiben letzten Tage Du solltest sehen, wie ich Dich Dein Brief begrüßt mich wie Ganz stille hab' ich mich nach Hause

4

```
1782, Geptember.
```

| Weimar, | 18   | Stein, Frau v. | Die ersten Tage meiner Entfernung       |
|---------|------|----------------|-----------------------------------------|
| ,,      | 18   | Stein, Frau v. | Rachts. Die Fischerin ift gespielt. Bie |
| "       | 19   | Stein, Frau v. | Mein Borichlag ift ber: Du follft       |
|         | 23   | Stein, Frau v. | Als ich aufwachte und noch halb         |
| "       | 24   | Stein, Frau v. | Der Prinz ist weg und hat               |
| "       | 25   | Stein, Frau v. | 3ch fertige meinen Boten ab             |
| Q       | ttob | er             |                                         |
| ,,      | 2    | Jacobi, F. H.  | Lieber Frig! Lag mich boch noch         |
| ,,      |      | Stein Frau n   | Paum hah' ich meine Priefe              |

wiein, Frau b. •• 3 Stein, Frau v. 4 Lavater, J. R. " 8 Stein, Frau b. ., Stein, Frau v. 10 Stein, Frau v. 12 Stein, Frau D. 13 Stein, Frau v. Stein, Frau b. 18 Stein, Frau b. • Stein, Frau b. 19 20 Stein, Frau v. " 20 Anebel, R. L. v. •• 21 Stein, Frau D. 22 Stein, Frau v. 23 Stein, Frau v. 24 Stein, Frau D. ,, 26 Stein, Frau v. 27 Stein, Frau v. " Merd, 3. S. 27 Stein, Frau v. 28 30 Stein, Frau v. • 31 Stein, Frau D.

Raum hab' ich meine Briefe Beim Erwachen glaubte ich Vor das viele Gute, was Du Endlich ist der liebe Morgen ba Ich fige mitten in allerlei Arbeit [o. D. Es ist ichon Neune und das Es ift mit unferm Umgange Auch ich wollte schon lange Dier, meine Gute, etwas in die fo. D. Schon lange febn' ich mich nach Ich habe immer verzögert, Dir Ich war heute früh fleißig Sier folgt endlich Dein Tibull Guten Morgen, Geliebte! Ift Dein Wie befindet fich meine Liebe? Bis jego konnte ich keinen Sage mir, Geliebte, wie Dir Mein Zahnweh ruht; um es Ich bin zweimal durch Deinen Hof Das Bild ift gludlich angelangt Meiner &. einen guten Morgen zu Ich danke Dir wie für alles Gute Beriprechen macht noch teinen Befit

#### Datember

..

\*\*

| MUDEMI | Stolberg, Auguste zu. |   |
|--------|-----------------------|---|
|        | Merc, J. H.           | 1 |
| 2      | Stein, Frau v.        |   |
| 3      | Stein, Frau v.        |   |
| 4      | Stein, Frau v.        |   |
| 7      | Stein, Frau v.        |   |

8 Stein, Frau v. 8 Stein, Frau v.

9 Stein, Frau v.

Stein, Frau b.

Bas das Langensalzer Horn betrifft Ich wünsche ein Wort von Deiner Hand Benn Du um vier Uhr von Seit fünf Uhr, da ich erwachte Heute sind es sieden Zahr, daß ich Heute habe ich Dir schon lange Da die Ausstellung um 9 Uhr sein Wir ist wohl, wie Dir's besser Es ist mir doppelt und dreisach so. D.

Bon dem frühsten, im Herzen setwa Rov.

#### 1782. November.

Weimar. 10 Stein, Frau v. Stein, Frau v. 12 ,, 13 Stein, Frau v. 14 Stein, Frau v. ,, Stein, Frau v. \*\* 16 Stein, Frau D. 17 Stein, Frau v. " 17 Stein, Frau v. 17 Stein, Frau v. 17 Jacobi, F. H. .. 18 Stein, Frau v. 19 Stein, Frau v. 20 Stein, Frau v. 21 Stein, Frau v. 21 Rnebel, R. L. v. 23 Stein, Frau D. 24 Stein, Frau v. •• 25 Stein, Frau D. 26 Stein, Frau D. 27 Kalb, Joh. Aug. v. 27 Stein, Frau D. 28 Stein, Frau v. " 29 Stein, Frau v.

Willft Du mir, I. Lotte, auch nur Nachdem ich heute früh das Gar sehr wünsche ich ein Wort Lag mir nur eine Zeile von Ich kann weder verlangen noch fo. D. Ich bleibe zu Hause und erwarte Frühe hab' ich zwar nicht vor Dein Anblick, eine Zeile von Dir hier schick' ich einen Brief an Jacobi Taufend Dank für Deinen Brief Wie anders fteh' ich heut auf Wie befindet fich meine Lotte? Guten Morgen, meine Gute! Eben Geit dem frühften Morgen bin ich 3ch bedauere fehr Deinen Zustand hier schide ich das Tiefurter Journal hier allerlei, meine Lotte. Altes Sage mir, Liebste, wie Du lebst Sag mir, Lotte, wie Du Dich Moge bas Glück, bas fich Dir unter hier, liebe Lotte, der armen La Roche Obermarichalls laffen auf beute Awar werbe ich Dich balde sehen

### Dezember

\*\*

1 Stein, Frau D. " Stein, Frau v. •• Stein, Frau v. ., Stein, Frau v. " Stein, Frau v. 5 Stein, Frau v. " 6 Stein, Frau v. 8 Stein, Frau b. 9 Stein, Frau D. 11 Stein, Frau D. Stein, Frau v. Erfurt. 11 11 Stein, Frau v. Reunheiligen, 12 Stein, Frau v. Stein, Frau v. Beimar. 14 Stein, Frau D. 15 16 Stein, Frau v. \*\* 18 Stein, Frau v. ., 19 Stein, Frau v. "

Wenn ich so viel an meinen Wilhelm Cben tommt Dein Briefden [0.D: Der Herzog bat mir ein baar [o.D. Es ift taum zwei Uhr, und ich habe [o.D. Sag mir noch einmal, mas bas [o.D. Schon feit dem frühften Morgen heute bleibe ich ju hause und Bie erquidft Du mich, Befte Ich warte schon seit zwei Stunden Liebste Lotte! Ich kann Dir nicht Bon langer Beile in ber Sonnabends bin ich jur rechten Zeit Wie angftlich es mir gegen Liebste Liebe, fag mir ein Wort Ginige Tage fpater maren Sage mir por allen Dingen Mir ift gang wohl geworden Ru Obermaricalls bin ich gebeten

| 1782,    | Dezemb | er.    |      |             |                                      |
|----------|--------|--------|------|-------------|--------------------------------------|
| Leipzig, | 24     | Stein, | Frau | v.          | Liebste Lotte, ich bin wieder hier   |
| "        | 25     | Stein, | Frau | <b>D.</b> ' | Ich habe meine Zeit heute recht fehr |
| "        | 27     | Stein, | Frau | v.          | Es geht mir wohl und mein            |
| ,,       | 28     | Stein, | Frau | v.          | Der Tag wäre nun auch vorbei         |
| ,,       | 29     | Stein, | Frau | v.          | Nun hab' ich meinen Plan gemacht     |

# Januar

| Weimar, | 4          | Stein, Frau v.     | Go kam ich benn enblich                 |  |  |  |  |
|---------|------------|--------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| ,,      | 5          | Stein, Frau v.     | 3ch bitte meine Geliebte mir            |  |  |  |  |
| "       | 6          | Stein, Frau v.     | Schicke mir boch bie Briefe             |  |  |  |  |
| "       |            | Stein, Frau v.     | Die Rleine kommt um fünf Uhr [o. D.     |  |  |  |  |
| ,,      |            | Stein, Frau v.     | In der Stille denk' ich an Dich [o. D.  |  |  |  |  |
| "       | 10         | Anebel, R. L. v.   | Ich banke Dir für das überschickte      |  |  |  |  |
| ,,      | 10         | Bertuch, Fr. Just. | Der Kammermeister hat nun               |  |  |  |  |
| ,,      | 13         | Stein, Frau v.     | Es war mir unmöglich, heute             |  |  |  |  |
| "       | 14         | Stein, Frau v.     | hier noch ben versprochenen             |  |  |  |  |
| ,,      | 16         | Stein, Frau v.     | Ich möchte erfahren, wie meine          |  |  |  |  |
| "       | 19         | Stein, Frau v.     | Bald will ich kommen                    |  |  |  |  |
| ,,      |            | Stein, Frau v.     | Ich möchte gerne wissen, was mir so. D. |  |  |  |  |
| ,,      | 22         | Stein, Frau v.     | Es ift mir nothwendig                   |  |  |  |  |
| ,,      | 23         | Stein, Frau v.     | Ich habe lange im Bette                 |  |  |  |  |
| ,,      | 25         | Stein, Frau v.     | Schicke mir, l. L., den großen Pinsel   |  |  |  |  |
| "       | 26         | Stein, Frau v.     | Es fehlte mir zum schonen Morgen        |  |  |  |  |
| "       | 27         | Bertuch, Fr. Just. | E. B. haben übernommen, wegen           |  |  |  |  |
| "       | 27         | Stein, Frau v.     | Es wird Abend, ich will                 |  |  |  |  |
| "       | 30         | Stein, Frau v.     | Liebe Lotte, ich habe heut noch         |  |  |  |  |
| "       | <b>3</b> 0 | Defer, A. F.       | Dlein Dank kommt spät                   |  |  |  |  |
| "       | 31         | Stein, Frau v.     | 3ch bin, meine Liebste, so von          |  |  |  |  |
|         |            |                    |                                         |  |  |  |  |

## Rebrnar

|    | Q.c.p.t.m | ut               |                                        |
|----|-----------|------------------|----------------------------------------|
| ,, | Anf.      | herber, R. M. v. | 3ch banke für die Mittheilung          |
| ,, | 1         | Stein, Frau v.   | Wenn meine Lotte nach hause            |
| ,, | 3         | Stein, Frau v.   | Es that mir sehr wehe, Dich            |
| ,, | 4         | Stein, Frau v.   | Noch konnte ich keinen Augenblick      |
| ,, | 7         | Stein, Frau v.   | Schon am frühen Morgen muß ich         |
| ,, | 8         | Stein, Frau v.   | Guten Morgen, Geliebte, wenn Du        |
| ,, | 17        | Stein, Frau v.   | Geftern Abend nahm ich mir             |
| ,  | 17        | Merd, 3. S.      | Du wirft Dich auch mit uns             |
| ,, | 19        | Stein, Frau v.   | 3ch bin so fleißig und babei so [1793? |
| ,, | 27        | Stein, Frau v.   | Sei mir ja wohlthatig, L., benn        |
|    |           |                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |

| 1783,   | März  | <b>\</b>          |                                     |
|---------|-------|-------------------|-------------------------------------|
| Weimar, | 1     | Stein, Frau v.    | Wenn Dir nur Dein Wefen             |
| "       | 2     | Stein, Frau v.    | hier schick' ich Dir, Geliebte      |
| "       | 3     | Rnebel, R. L. v.  | Die Ankunft bes Erbpringen          |
| ,,      | 5     | Stein, Frau v.    | Mit Freuden meld' ich, bag meine    |
| "       | 7     | Stein, Frau v.    | Taufend Dank, I. L., ich habe       |
| ,,      | 7     | Stein, Frau v.    | An des herzogs Schreibtisch. Schon  |
|         |       |                   | lange paff' ich auf                 |
| "       | 15    | Reftner, J. Ch.   | Wollte ich Gleiches mit Gleichem    |
| "       | 16    | Stein, Frau v.    | So lang ich heute schon bas Licht   |
| "       | 17    | Stein, Frau v.    | Will meine Lotte mir jest           |
| ,,      | 20    | herber, J. G. v.  | Ich banke Dir für bas Zutrauen      |
| "       | 25    | Stein, Frau v.    | hat meine Geliebte das Uebel        |
| ••      | 30    | Stein, Frau v.    | Mein hals hat fich biese Racht      |
|         | April | i                 |                                     |
| ,,      | 2     | Rnebel, R. L. v.  | Ich schicke Dir sogleich ben        |
| "       | 2     | Merck, J. H.      | Bobe ift nicht hier. Ich hab'       |
| "       | 2     | Stein, Frau v.    | Es thut mir herzlich leib           |
| "       | 3     | Stein, Frau D.    | Du fagft mir nicht, ob Du           |
| ,,      | 5     | Stein, Frau v.    | Schon lange mach' ich und           |
| "       | 6     | Stein, Frau v.    | Taufend Dank für Deinen             |
| "       | 7     | Lavater, J. R.    | Frau von Lengefeld mit ihren        |
| "       | 7     | Defer, A. F.      | Der herzog wünscht fehr             |
| ,,      | . 7   | Stein, Frau v.    | Es find ichon wieder allerlei       |
| ,,      | 9     | Stein, Frau v.    | Der Tag läßt fich zweifelhaft an    |
| "       | 10    | Stein, Frau v.    | Ift Dir's noch heute recht          |
| "       | 11    | Stein, Frau v.    | Biel Dant füre Frühftück            |
| "       | 13    | Stein, Frau v.    | Morgen früh soll es nach Ilmenau    |
| "       | 14    | Stein, Frau v.    | Wir find um halb Bier schon         |
| Imenau  | •     | Stein, Frau v.    | Unsere Wanderung ist glücklich      |
| "       | 16    | Stein, Frau v.    | Ich hätte nicht geglaubt            |
| Weimar, | 19    | Stein, Frau v.    | hier ist die Englische Lotte        |
| "       | 20    | Stein, Frau v.    | Diese Blumen sollen Dir             |
| "       | 21    | Anebel, R. L. v.  | Die Rupferstiche find punktlich     |
| "       | 21    | Stein, Frau v.    | hier schick' ich meiner Lotte       |
| "       | 23    | Stein, Frau v.    | Ich habe heute langes Konfeil       |
| "       | 24    | Stein, Frau v.    | Wie viel bin und werde ich          |
| "       | 26    | Stein, Frau v.    | Sage mir meine Liebste              |
| "       | 27    | Stein, Frau v.    | Die Gesellschaft will in den Garten |
| •       | Mai   |                   |                                     |
| ,,      | 2     | Reftner, J. Ch.   | 3ch habe, mein guter Reftner        |
| "       | 4     | Stein, Frau v.    | Wie fehr verlangt mich, Dich        |
| ,,      | 6     | Fritsch, J. F. v. | Da ich im Begriff stehe             |

| 1783,    | Mai         |                                  | <b></b>                                                             |
|----------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Weimar,  | 11          | Stein, Frau v.                   | Es rührt und regt sich schon                                        |
| "        | 15          | Stein, Frau v.                   | Ich frage, wie meine L.                                             |
| "        | 16          | Stein, Frau v.                   | Meiner Lotte schick' ich einen                                      |
| **       | 18          | Stein, Frau v.                   | Schon frühe hätte ich angefragt                                     |
| •        | 19          | Anebel, R. L. v.                 | Endlich ist mit heutiger Post                                       |
| **       | 19          | Merck, J. H.                     | Mit dem heutigen Postwagen, I. Br.                                  |
| "        | 19          | Stein, Frau v.                   | Ich wünsche, daß Dich ber heutige                                   |
| 11       | 25          | Stein, Frau v.                   | Guten Morgen, liebe Lotte. Friß                                     |
| "        | 27          | Stein, Frau v.                   | Guten Morgen, liebe Lotte. Ge ift mir                               |
| Zena,    | 27          | Stein, Frau v.                   | Ich muß Dir, meine Beste, noch heute                                |
|          | Juni        | l                                |                                                                     |
| Weimar,  | 1           | Stein, Frau v.                   | Taufend Dant für ben Morgengruß                                     |
| ,,       | 2           | Stein, Frau v.                   | Mein halber und mehr als halber                                     |
| "        | 5           | Stein, Frau v.                   | Mein Glud und Boblfein befteht                                      |
| "        | 7           | Stein, Frau v.                   | 3d ichide eben, Guch jum Thee ju laben                              |
| "        |             | Stein, Frau v.                   | Meiner I. Lotte fag' ich einen guten [o. D.                         |
| "        | 9           | Stein, Frau v.                   | Sei mir willfommen, liebe Lotte                                     |
| "        | 10          | Krafft.                          | Man hat mich um beifommenbe                                         |
| Erfurt,  | 12          | Stein, Frau v.                   | Du haft gefühlt, wie leid es mir                                    |
| Gotha,   | 14          | Stein, Frau v.                   | 3d verfaume eine Gelegenheit                                        |
| Wilhelme | thal, 1     |                                  | Wir find in Wilhelmethal                                            |
| ,,,      | 18          | Stein, Frau v.                   | Es geht wieber ein Sufar ab                                         |
| Beimar,  | 21          | Stein, Frau v.                   | hier, I. Lotte, ein oftenfibles                                     |
| ,,       | 24          | Stein, Frau v.                   | hier, I. Lotte, endlich ben Werther                                 |
|          | <b>~</b> 71 |                                  |                                                                     |
|          | Juli        |                                  |                                                                     |
| ,,       | 3           | Knebel, R. L. v.                 | Es freut mich recht fehr                                            |
| "        | 3           | Stein, Frau v.                   | hier schicke ich einige Erbbeeren                                   |
| "        | 5           | Stein, Frau v.                   | Schon frühe wollt' ich Dir zu                                       |
| "        | 11          | Stein, Frau v.                   | Ich bin wohleingehüllt nach Hause                                   |
| "        | 12          | Stein, Frau v.                   | Sage mir, l. L., ob Du recht wohl                                   |
| "        | 13          | Stein, Frau v.                   | Laß mich wissen, l. Lotte, wie Du                                   |
| "        | 14          | Miese, J. J.                     | Seitdem ich durch die Stafette                                      |
| ,,       | 16          | Stein, Frau v.                   | Wie haft Du geruht? Ist Dein                                        |
| ,,       | 19          | Stein, Frau v.                   | Mit vergeblichen Versuchen                                          |
| "        | 20          | Stein, Frau v.                   | Ich wünsche Nachricht, wie m. L.                                    |
| "        | 21          | Stein, Frau v.                   | Ich wünschte zu wiffen, ob                                          |
| "        | 22          | Stein, Frau v.                   | Wie ist's noch gestern im Garten                                    |
| "        | 23          | Stein, Frau v.                   | Ich bin diefen ganzen Morgen                                        |
|          | 24          | Deser, A. F.                     | Ihre heimliche Entweichung ist, wie                                 |
| "        |             |                                  |                                                                     |
| "        | 24          | Stein, Frau v.                   | Meine Lotte hat mir gute Effen                                      |
|          |             | Stein, Frau v.<br>Stein, Frau v. | Meine Lotte hat mir gute Effen<br>Ch ich gehe, muß ich meiner 1. L. |

|   | 1783,        | tuli.    |                      |                                            |
|---|--------------|----------|----------------------|--------------------------------------------|
| + | Weimar,      | 30       | Albrecht, Leg. Rath. | E. 28. muß ich                             |
| • | "            | 31       | Stein, Frau v.       | Ich habe recht auf Dein Zettelchen         |
|   |              | _        |                      | 5-4-4                                      |
|   | W.           | iguf     |                      | Gian Wald almos auton Manage               |
|   | "            | 1        | Stein, Frau v.       | hier gleich einen guten Morgen             |
|   | "            | 2        | Stein, Frau v.       | Dleiner Geliebten schick' ich              |
|   | "            | 4        | Stein, Frau v.       | hier ist ein Theil bes Bersprochnen        |
|   | "            | 8        | Stein, Frau v.       | Fritz will gerne ein Briefchen             |
|   | "            | 9        | Stein, Frau v.       | Wie befindet sich m. l. L., und werbe      |
|   | "            | 13       | Jacobi, F. H.        | Laß mich doch einmal wieder erfahren       |
|   | "            | 14       | Stein, Frau v.       | Dank für Deine Liebe und                   |
|   | ,,           | 16       |                      | Ich bin gerne geblieben und hoffe          |
|   | "            | 24       | Stein, Frau v.       | Friz will was Geschriebnes                 |
|   | "            | 07       | Stein, Frau v.       | Ich bin so fleißig an der Landschaft [o.D. |
|   | "            | 27       | Stein, Frau v.       | hier schiede ich bas ganze Buch            |
|   | "            | 28       | Stein, Frau v.       | Ich danke für das schone Angebinde         |
|   | "            | 29       | Herber, J. G. v.     | Deine Frau wird Dir gesagt haben           |
|   | "            | 29<br>29 | Rnebel, R. L. v.     | Che ich auf einige Zeit von                |
|   | "            |          | Merck, J. H.         | Im Begriff, zu verreisen                   |
|   | "            | 29<br>29 | Sachs. B. E., Karl A |                                            |
|   | "            | _        | Stein, Frau v.       | Mit freudiger Erinnerung                   |
|   | "            | 30       | Stein, Frau v.       | Ich bin noch nicht weg                     |
|   | Gep          | tem      | ber                  |                                            |
|   | Imenau,      | 3        | Krafft.              | Das Gelb will ich, wenn ich                |
|   | Weimar,      | 6        | Stein, Frau v.       | Nun Adieu, liebe Lotte, und Dank           |
|   | Langenstein, |          | Stein, Frau v.       | Erft heute Abend schreib' ich              |
|   |              |          | Stein, Frau v.       | Ungeachtet meiner Mübigkeit                |
|   | Langenstein, |          | Stein, Frau v.       | Wir haben gestern noch einen               |
|   | halberftabt, | 14       | Stein, Frau v.       | Heute kommt die Herzogin hier an           |
|   |              |          |                      | Abends. Die herrschaften find alle, außer  |
|   | Klausthal,   | 20       | Stein, Frau v.       | Du wirft nun, I. L., zwei Briefe           |
|   | "            | 21       | Stein, Frau v.       | Che wir ben Broden besteigen               |
|   |              | 24       | Stein, Frau v.       | Unsere Brodenreise ift gludlich            |
|   | Göttingen,   | 28       | Stein, Frau v.       | Nur mit wenig Worten kann ich              |
|   | Ott          | obe      | r                    |                                            |
|   | Raffel,      | 2        | Stein, Frau v.       | Bir find nun hier und fehr                 |
|   | Beimar,      | 7        | Stein, Frau v.       | Wie froh bin ich, daß ich Dir              |
|   | ,,           | 10       | Stein, Frau v.       | 3ch fibe bergeftalt in Aften               |
|   | "            | 12       | Bertuch, Fr. Just.   | Dier überfenbe ich nach meinem Berfpr.     |
|   | "            | 14       |                      | Frit erequirt mich um ein                  |
|   | "            | 18       | Stein, Frau v.       | Ginen guten Morgen meiner                  |
|   | "            | 19       | herber, J. G. v.     | Wenn Dir's gelegen ift, fo will            |
|   |              |          |                      | -                                          |

```
1783,
        Ottober.
Weimar,
           19
                Stein, Frau v.
                                     hier schick ich Dir eine Antwort
               Stein, Frau v.
           19
                                     Taufend Dank für Deine Kürsprae!
    "
                                     Meiner einzigen Liebe fage ich noch [o. D.
                Stein, Frau v.
    "
           27
                Stein, Frau v.
                                     Ja, liebe Lotte, meine Liebe
    "
               Stein, Frau v.
                                     Den gangen Morgen fprech' ich
    •
                Stein, Frau v.
                                     Bon dem frühften Morgen an [o. D.
    ..
       Rovember
            3 Stein, Frau v.
                                     Ich befinde mich ganz wohl auf
    ,,
               Stein, Frau v.
                                     Frit bringt einen auten Morgen
            8 Stein, Frau v.
                                     Meinem Lottchen muß ich zur neuen
    .
            9
                Stein, Frau v.
                                     Deine freundliche Zusprache
    .
           12
               Jacobi, F. H.
                                     Schon lange hätte ich Dir auf
           12
                Stein, Frau v.
                                     3ch bin recht wohl und freue mich
           14 Anebel, R. L. v.
                                      Ich danke Dir für Deine
           16 Stein, Frau v.
                                     Meine erfte Gebanten ichide ich
           17
                Stein, Frau v.
                                     Meiner I. Lotte fage ich durch bas
           19
                Stein, Frau v.
                                     Meine Lotte soute mir wirklich
           20
                Stein, Frau D.
                                      Fripe will ein Zettelchen
                Stein, Frau v.
                                     Ich bin heute zur Tafel gewesen fo. D.
                                     Suten Morgen, liebe Lotte, jum
           22
                Stein, Frau v.
    "
           23
                Stein, Frau D.
                                     Krit wird Dir meinen auten
                Stein, Frau v.
                                     Du mußt ja kommen, I. Lotte
                                                                     [o. D.
                                     Lieber Bruder, Dein Brief
           24
                Lavater, J. R.
    •
                Stein, Frau v.
                                     Das Nöthigfte jum Unfang
    ••
                Stein, Frau v.
                                     3d freue mich recht, noch
                                                                      [o.D.
    ,,
                Stein, Frau b.
                                     Ich bante Dir, meine Liebe. Ichwill [v. D.
    "
               Lavater, 3. R.
                                     3ch erhalte Dein zweites
    "
       Dezember
                Stein, Frau v.
            1
                                     Bas Du zu hören und zu feben
            2
                Stein, Frau b.
                                     Da heute Konseil ift und ich
    "
            4
                Stein, Frau v.
                                     Es geht immer beffer
            5
                Stein, Frau v.
                                     Gigentlich bin ich weder beffer
            6
                Stein, Frau b.
                                      Laß mich boch gleich wiffen
    "
                Stein, Frau D.
                                     Sage mir boch, I. Lotte, wie es mit Dir
            7
                Stein, Frau v.
                                     Nun wird mir höchst nöthig
    •
            7
                Goethe, Rath. Elis.
                                      Aus Ihrem Briefe, liebe Mutter
               Anebel, R. L. v.
                                      Cheftene tommt Wilhelm Meifter, 4. Buch
    ..
                                     Meiner Lotte muß ich bei Beiten
            8 Stein, Frau v.
                Stein, Frau v.
                                      Es ift mir wie als unmöglich
                Stein, Frau D.
                                     Run tann ich ruhig zu Bette gehn [o. D.
    "
           10 Stein, Frau v.
                                      Meiner Lotte muß ich zum guten
    .,
                                     Mein geftriger Ausgang hat
            11 Stein, Frau v.
    "
```

|            | 1783, 13. Dezembe  | er — 1784, 15. Februar 57                |
|------------|--------------------|------------------------------------------|
| 1783, Deze | mber.              |                                          |
| Weimar,    | Stein, Frau v.     | Wie einsam bin ich, I. Lotte [o. D.      |
| " 1        | 3 Stein, Frau v.   | 3ch bin leidlich und lebe                |
|            | 4 Stein, Frau v.   | Ich erwache wieder für Dich              |
|            | 6 Stein, Frau v.   | 3ch möchte so balb als möglich           |
|            | 7 Stein, Frau v.   | Was ich sehnlich zu wissen               |
|            | 1 Stein, Frau v.   | Sch muß mich erfundigen, ob              |
|            | 3 Stein, Frau v.   | hier fchict' ich meiner Lotte ben        |
|            | Stein, Frau v.     | Bu ber morgenben fete ichide ich [o. D.  |
|            | 7 Knebel, R. L. v. | Deine Wohlthaten find fcon lange         |
|            | 9 Stein, Frau v.   | hier schick' ich meiner I. Lotte         |
|            | O Zacobi, K. H.    | Wir haben das Packet bis hierher         |
| " End      | e Lavater, J. K.   | Bu Enbe bee Sabree noch ein Wort mit Dir |
|            | 1                  | 784.                                     |
| Jan        |                    |                                          |
| Beimar,    | 1 Stein, Frau v.   | herzlichen Dank, l. Lotte! Ja, ich       |
| ,,         | Stein, Frau v.     | 3ch will meinen Kunftrath nicht [o. D.   |
| "          | Stein, Frau v.     | hier, I. Lotte, bas Papier und [o. D.    |
|            | 6 Stein, Frau v.   | Che ich ins Ronfeil gebe, Geliebte       |
|            | 6 Stein, Frau v.   | Eben vernehme ich, daß Feiertag          |

7 Sommerring, S. Th. v. herr Kriegerath Merck **F1785** Y 7 Stein, Frau v. Schon lange wünscht' ich etwas von Dir zu 8 Göchhausen, Geh. R. v. E. Sw. geneigtes Andenken 9 Stein, Frau v. Bis jett hoffte ich, zu Dir zu geben 15 Stein, Frau v. Run muß ich auch etwas von Dir hören 16 Stein, Frau v. Gestern Abend war ich gar nicht artig 16 Stein, Frau v. Gben wollte ich m. Lieben ichreiben 17 Stein, Frau v. Bon m. L. hätt' ich gern einen guten 18 Stein, Frau v. Ich habe heut früh an meiner Abhandlung 19 Stein, Frau v. Ich bitte um ben Brief an meine Mutter 23 Stein, Frau b. Ginen guten Morgen, I. L., ehe ich ins 24 Stein, Frau v. Geftern Abend bin ich noch lange aufgebl. Zum frühen Morgen schick' ich Dir etwas 26 Stein, Frau v. Stein, Frau b. Mit Mühe enthalt' ich mich, Dich nicht zu 27 3ch hore, meine Liebe ift geftern noch 30 Stein, Frau v. ,, 31 Stein, Frau D. Möge mir doch m. Lotte nicht mit Bleiftift Rebruar 1, Stein, Frau v. ,, 2 Stein, Frau D. ,, 3 Stein, Frau v. "

5 Stein, Frau v.

Stein, Frau v.

Stein, Frau v.

Stein, Frau v.

7

15

hier schicke ich die Uhr und ein Stück Meiner I. Lotte sende ich einen treuen Ch ich ins Konseil gehe, möcht' ich gute Will m. l. Lotte heute Abend bei mir Wie befindet fich m. L. ? Hat fich der gute Ich möchte gern zum frühen Morgen hier ichick' ich Dir ben Ring

```
Februar.
1784,
Beimar.
            16
                Anebel, R. L. v.
                                     Diese gange Zeit ber
            20
                Stein, Frau v.
                                     Beiliegenber Brief melbet mir
    •
           21
                Stein, Frau v.
                                     Noch einen guten Morgen zum Abschied
Almenau,
           21 od. 22 Stein, Frau v.
                                     Durch ben rückfehrenden Boten
           23
                Stein, Frau v.
                                     Wie sehr hat mich Dein liebes Wort erfreut
Weimar.
           29
                Stein, Frau v.
                                     Schone doch, I. Lotte, Dich um meinetw.
           29
Zena,
               Stein, Frau v.
                                     Straube, ber die Nachricht von bem
         März
            1
                Stein, Frau v.
                                     Statt meiner kommt wieber ein Brief
            1
               Stein, Frau v.
                                     Ich komme in große Bersuchung
    ••
               Stein, Frau v.
                                     Meiner Lotte sag' ich einen guten Morgen
    "
            3
               Jacobi, F. H.
                                     3ch habe es noch nicht wagen konnen
Weimar,
               Sachs.B.E., Karl August. Nach E. Sochf. D. gnädigstem
            4
                                                                   Befehle
            4
               Stein, Frau v.
                                     Was ich auch zu thun habe, was mir
            7
               Stein, Frau v.
                                     Wie viel lieber blieb' ich in Deiner Nähe
            8 Stein, Frau v.
                                     Du haft gewiß auch heute beim Erwachen
    ,,
            9 Stein, Frau v.
                                     Gleich am frühen Morgen möcht' ich
    "
           12 Stein, Frau v.
                                     hier, liebe Lotte, die Berficherung
           13 Stein, Frau v.
                                     3ch habe heute wieder angefangen
    ••
           18 Stein, Frau p.
                                     Ch ich bas Angeficht ber fürtrefflichen
           19 Stein, Frau b.
                                     Ich will heute den geraden Beg
    .,
               Stein, Frau v.
           21
                                     hier schide ich Dir einige Blatter
    ,,
           24
               Stein, Frau v.
                                     Rum auten Morgen ichide ich Dir
    ,,
           25
                                     Bei ber traurigen Lage unferer
               Herder, R. M. v.
    "
           25
               Stein, Frau v.
                                     Ja wohl ist mein herz und Geist
    "
           27
               Berber, 3. G. v.
                                     Nach Anleitung bes Evangelii
    "
           27
               Stein, Frau v.
                                     Ungern wie immer entfern' ich
           27
               Stein, Frau v.
                                     Bum guten Morgen meiner Lotte
Jena,
Weimar.
           29
                                     Es erfreut mich. E. Hochwürden zu einem
                                     Wie fehr bant' ich Dir, bag Du
           31
               Jacobi, F. H.
    ••
                                     Meiner Lotte muß ich einen frühen
           31
               Stein, Frau v.
    "
         April
            1
               Stein, Frau v.
                                     Ich begrüße meine Lotte mit der
    .,
               Stein, Frau b.
                                     Bon meiner Geliebten muß ich
    "
                                     Ich danke Dir, I. Lotte, daß Du mich
            3
               Stein, Frau v.
    "
               Stein, Frau v.
                                     Du bist gar lieb, immer mit bem
    •
               Stein, Frau v.
                                     Es kommt die Stunde, in der ich so. D.
    "
           12 Stein, Frau D.
                                     Roch einen Abichiebsaruß muß
               Stein, Frau b.
                                     Mir geht es gut und freudig
Rena, 13 od. 14
Weimar,
           17
               Stein, Frau v.
                                     3ch bin burch Deine Borforge
               Sachi.-G. u. A., Ernst II. Em. Durchl. gnäbig vertrauliches
           19
    "
```

| 1784,     | April. |                       |                                          |
|-----------|--------|-----------------------|------------------------------------------|
| Weimar,   | 19     | Stein, Frau v.        | hier schicke ich m. L. eine große Daffe  |
| "         | 23     | Stein, Frau v.        | Ich mar heut mit Briefichreiben          |
| "         | 23     | Merd, 3. S.           | Für Deinen langen Brief                  |
| "         | 24     | Rnebel, R. L. v.      | Die icone Berfteinerung                  |
| "         | 25     | Stein, Frau v.        | Wenn ich mit meinen Sachen               |
| ,,        | 26     | Branconi, Frau v.     | Die Lanbftanbe, die fonft                |
| ,,        | 29     | Stein, Frau v.        | Mit immer neuen Banben                   |
|           | Mai    | , •                   |                                          |
|           |        | herder, R. M. v.      | Ich fann nicht verhindern, daß [etwa Mai |
| "         | 3      | Stein, Frau v.        | Bor allen Dingen muß ich Dir             |
| "         | 4      | Stein, Frau v.        | Ich bitte Dich um ein Wort               |
| "         | 5      | Stein, Frau v.        | Meiner Lotte einen guten Morgen          |
| "         | 7      | Stein, Frau v.        | Recht feierlich, liebe Lotte, möcht' ich |
| Jena,     | 7      | Stein, Frau v.        | Wie gern wollte ich heute                |
| Weimar,   | 9      | Rnebel, R. L. v.      | Schreibe mir boch, wenn Du               |
| Zena,     | 11     | Stein, Frau v.        | Lebe wohl, meine Befte; wie angenehm     |
| Beimar,   | 13     | Stein, Frau v.        | Eben bacht' ich, wie ich gegen 12 Uhr    |
| ,,        | 14     | Sommering, S. Th. v.  |                                          |
| "         | 19     | Stein, Frau v.        | Daß ich mit allerlei Rram                |
| ",        | 21     | Stein, Frau v.        | 3ch bedarf gar fehr eines guten Wortes   |
| ,,        | 22     | Stein, Frau v.        | Eben verlangt' ich in ber Stille         |
| ,,        | 24     | Branconi, Frau v.     | Benigftens empfängt                      |
| "         | 24     | Reich, Ph. E.         | Für bie mir überschickten ichonen        |
| "         | 26     | Stein, Frau v.        | Die hipe halt mich ab, meine             |
| "         | 27     | Stein, Frau v.        | hier fchid' ich bie verlangten Sachen    |
| "         | 29     | Stein, Frau v.        | Sag mir, I. L., werben bie Stolbergs     |
| . "       | 29     |                       |                                          |
| "         | 29     | Jacobi, F. H.         | Rur mit wenigen Worten begleite ich      |
|           | Juni   |                       |                                          |
|           | 3      | Stein, Frau v.        | Alles ift eingepackt, und ich habe       |
| Gotha,    | 5      | Stein, Frau v.        | Diefe paar Tage her fonnt' ich           |
| Gisenach, | 7      | Stein, Frau v.        | In Gotha ift es mir recht gut gegangen   |
| erjenaay, | •      | O.C, g 51             | Abends. Gin Tag porbei! Wie?             |
| ,,        | 7      | Stein, Frau v.        | Che ich zu Bette gebe                    |
| "         | 8      | Stein, Frau v.        | Deine lieben Briefe find angekommen      |
| "         | 9      | Gömmerring, G. Th. v. | Sie haben mir burch Leberfendung         |
| "         | 9      | Stein, Frau v.        | Werbe es nur nicht mube                  |
| "         | 10     | Stein, Frau v.        | heute hab' ich einen angenehmen Tag      |
| "         | 11     | Stein, Frau v.        | 3ch habe Dir noch nicht gefagt           |
| "         | 12     | Stein, Frau v.        | heute haben wir eine mineralogische      |
| "         | 13     | Stein, Frau v.        | Auch mit ber Post, die heute Racht       |
| "         | 14     | Stein, Frau v.        | Ich fange wieber einen Brief an          |

| 1784,              | Juni.      |                      |                                       |
|--------------------|------------|----------------------|---------------------------------------|
| Gifenach,          | 14         | Stein, Frau v.       | Abends. Seute hat une Frau von Serba  |
| . ,, ,,            | 15         | Stein, Frau v.       | Es geht ein hufar nach Weimar         |
| ,,                 | 17         | Stein, Frau v.       | Geftern ben 16ten erhielt ich erft    |
| ,,                 | 18         | Stein, Frau v.       | 3d bin ftille und ruhig               |
| ,,                 | 19         | Stein, Frau v.       | Mein Bote ift nun ichon wieber        |
| ,,                 | 20         | herder, J. G. v.     | Schon fo lange ich hier bin, gehe ich |
| "                  | 20         | Stein, Frau v.       | Wieder ein Tag, den ich in Deinem     |
| "                  | 21         | Stein, Frau v.       | Mit wie viel Freude las ich           |
| ,,                 | 23         | Stein, Frau v.       | Es ift noch immer im Alten            |
| ,,                 | 24         |                      | E. Sw. danke gehorfamst für bie       |
| ,,                 | 24         | Kapser, P. C.        | Ihre Briefe und Bemerkungen           |
| "                  | 24         | Restner, J. Ch.      | Lange hatte ich Euch schon            |
| 11                 | 24         | Stein, Frau v.       | Gestern war ich bei Streibers         |
| "                  | 25         | Stein, Frau v.       | Heute habe ich recht im Ernste        |
| "                  | 27         | Stein, Frau v.       | Ja, Du wirst mich wiedersehen         |
| . "                | <b>2</b> 8 | Stein, Frau v.       | Nun wird es bald Zeit, l. Lotte       |
| ,,                 | 28         | Kayser, P. C.        | Sie werden ihn vor diesem erhalten    |
|                    | Juli       |                      |                                       |
| ,,                 | 1          | Stein, Frau v.       | Der verlorene Monat ift nun           |
| "                  | 4          | Stein, Frau v.       | Schon vier Tage war ich genöthigt     |
| "                  | 4          | Stein, Frau v.       | Abends. Meine Feber versagt           |
| "                  | 7          | Stein, Frau v.       | Dfann ist tobt, Du kannst benken      |
| "                  | 9          | Stein, Frau v.       | Ich schreibe Dir noch einmal          |
| Weimar,            | 19         | Stein, Frau v.       | Der zurückfahrende Rutscher           |
| "                  | 21         | Stein, Frau v.       | Zur guten Nacht eines sehr            |
| "                  | 23         | Stein, Frau v.       | Ich widme Dir die lette Stunde        |
| "                  | 24         | Stein, Frau v.       | Ich laffe Dir diefes Blatt zurück     |
| " ( <del>?</del> ) | 31         | Stein, Frau v.       | Ich kann Dir nur sagen: komme!        |
| 9                  | Augu       | ît                   |                                       |
| "                  | 3          | Stein, Frau v.       | Wie anders ich aufftehe, da Du        |
| "                  | 5          | Sömmerring, S. Th. v | . Daß ich E. Hw. so lange nicht       |
| "                  | 6          | Merck, J. H.         | Ich habe nur Zeit, Dir wenig          |
| **                 | 6          | Stein, Frau v.       | Die fehr unterhaltende                |
| Dingelftel         | ot, 8      | Herder, J. G. v.     | Zwischen Mühlhausen und hier          |
| "                  | 8          | Stein, Frau v.       | Anstatt Dir so oft zu wiederholen     |
| "                  | 8          | Stein, Frau v.       | Abends halb 10 Uhr. Zwischen Mühlh.   |
| Zellerfeld,        |            | Stein, Frau v.       | Wäre ich weiter von Dir               |
| "                  | 13         | Stein, Frau v.       | Geftern find wir bon morgens          |
| "                  | 13         | Stein, Frau v.       | Nachts. Seute Abend hoffte ich mich   |
| "                  | 14         | Stein, Frau v.       | Ich muß Dir wieder unter dem Frifiren |
|                    | 14         | Stein, Frau v.       | Abends. Rur noch eine gute Nacht!     |
| Braunsch)          | veig,      | 18 Stein, Frau v.    | Voyant ces caractères barbares        |

```
1784.
         August.
Braunschweig, 19 Stein, Frau D.
                                     Je suis resté longtemps à la redoute
        21/24 Stein, Frau b.
                                     Je me suis sauvé ce soir
               Stein, Frau v.
                                     Je ne scaurois laisser partir
           27
    ••
               Stein, Frau v.
                                     Demain sera mon jour
           27
    19
           28 Stein, Frau v.
                                     J'ai commencé mon jour
    .,
           29 Stein, Frau v.
                                    Hier je n'avais qu'un seul
                                    Aprèsdemain matin on partira
           30 Stein, Frau D.
               Stein, Frau v.
                                     Enfin il faut, que je finisse
           31
      September
                                     Ch ich die Berge verlaffe, muß ich
Elbingerode, 6
               Berber, J. G. v.
            6
               Stein, Frau v.
                                     Bon ben Feffeln bes Sofs
Weimar,
               Sommerring, S. Th. v. E. Sw. Brief vom 31. August
           16
               Stein, Frau v.
                                     Ich kann meiner Lotte nur mit
           16
           17
               Stein, Frau v.
                                     Voilà, ma chère Lotte, des fruits
    •
                                     Abends. Après avoir fini ma journée
           19
               Stein, Frau v.
                                     Jacobi est arrivé avec sa soeur
           20
               Stein, Frau v.
                                     Nous faisons si bien notre devoir
    •
               Stein, Frau v.
           20
                                     Abends. Le sort veut nous récompenser
    ..
           21 Stein, Frau v.
                                    Jacobi m'a parlé de toi
    ,,
               Stein, Frau v.
                                    Claudius le fameux Banbsbecker
           25
           27
               Stein, Frau v.
                                    Und nun auch fein Wort Frangofisch
    ,,
       Oftober
Almenau,
               Stein, Frau v.
                                    Ich weiß, daß es meine liebe L.
            5
Beimar.
               Stein, Frau v.
           16
                                    Wie füß ist mir bei Lesung
           18
               Jacobi, F. H.
                                    Dein Brief, lieber Frig, hat mich
           18 Sachs. B.-E., Rarl Auguft. Erft Freitag ben 15ten bin ich
           18 Stein, Frau v.
                                    Wie befindet fich meine Lotte
           18 Stein, Frau v.
                                    Abends. Wie theuer ift mir meine
                                    Run auch einen guten Morgen
           19 Stein, Frau v.
           20 Stein, Frau v.
                                    Lebe noch tausendmal wohl
                                    3ch fann Dir nichts fagen, als
           22
               Stein, Fran v.
                                    Es wird nur auf meine Freundin
           24
               Stein, Frau D.
           25
               Stein, Frau v.
                                     Erst Freitag kommt meine Lotte
           26 Stein, Frau v.
                                    Bie ichwer werben mir die Tage
    ••
           28
               Sachf.-28.-E., Rarl Auguft. Durch Ihre Frau Gemahlin habe
                                    Es geht ein Bote, und ich tann
           28 Stein, Frau v.
           29
               Stein, Frau v.
                                    Da ich bore, bag meine Beliebte
    ..
                                    Ginen guten Morgen burch Frigen
           30
               Stein, Frau D.
               Stein, Frau v.
                                    Wie wird es heute werben?
           31
      November
            1 Stein, Frau v.
                                    Meine Lotte wird, hoffe ich
```

| 1784,  | Novem       | ber.             |                                             |
|--------|-------------|------------------|---------------------------------------------|
| Weiman | r, <b>4</b> | Stein, Frau v.   | Schon seit ich wach bin, geh' ich           |
| ,,     | 6           | Rnebel, R. L. v. | Die Angelegenheit, von ber                  |
| "      | 6           | Stein, Frau v.   | Sehr willkommen ist mir der Strahl          |
| ,,     | 9           | Stein, Frau v.   | Ich danke, meine Beste, für das Frühstück   |
| "      | 11          | Rnebel, R. L. v. | Ich bitte Dich, I. K., um die               |
| ,,     | 12          | Jacobi, F. H.    | Vor einigen Tagen erhielt ich ein Packet    |
| "      | 12          | Stein, Frau v.   | Endlich komm' ich dazu, meiner Lotte        |
| "      | 13          | Stein, Frau v.   | Ich möchte von meiner Lotte etwas           |
| "      | 13          | Stein, Frau v.   | Heute Abend muß ich wieder Leute            |
| "      |             | Stein, Frau v.   | hier schicke ich einen guten Tischb. [o. D. |
| "      |             | Stein, Frau b.   | Einige Nachricht von Deinem Bef. [o. D.     |
| ,,     | Mitte       | Anebel, R. L. v. | hier schicke ich Dir endlich                |
| "      | 18          | Stein, Frau v.   | Eh ich weggehe, muß ich noch                |
| Zena,  | 19          | Stein, Frau v.   | Man hat mir Ullen herübergeschickt          |
| Weima  | r, 21       | Stein, Frau v.   | Boll Berlangen, Dich balbe zu               |
| ,,     | 22          | Stein, Frau v.   | Ich bitte um den Blechkaften                |
| ,,     | 24          | Stein, Frau v.   | hier, Lotte, zum Morgengruß                 |
| "      | <b>25</b>   | Stein, Frau v.   | Heute hab' ich Dir zum trüben Tage          |
| ,,     | 25          | Stein, Frau v.   | Ich wäre schon gekommen                     |
| "      | 26          | Sachs.B.E., Karl | August. Diefer Brief soll Ihnen, hoffe ich  |
| ,,     | 26          | Stein, Frau v.   | habe Dank für Dein liebes Blattchen         |
| ,,     | . 27        | Stein, Frau v.   | Zum guten Morgen sage ich                   |
| r      |             | Stein, Frau v.   | Meiner Besten munsche ich [o. D.            |
| "      |             | Stein, Frau v.   | Unter dem Siegel der Liebe [o. D.           |
| "      |             | Herder, R. M. v. | hier schicke ich die Ueberrefte [Ende 11    |
|        |             |                  | oder Anf. 12.                               |
|        |             |                  |                                             |

# Dezember

| ,, | 2  | Merd, 3. S           | Mus Deinem letten Briefe               |
|----|----|----------------------|----------------------------------------|
| "  | 3  | Jacobi, F. H.        | Deine Pactete, lieber Bruber, gleichen |
| ,, | 4  | Stein, Frau v.       | Mich verlangt, ein Wort von Dir        |
| ,, |    | Stein, Frau v.       | herbers kommen nicht [o. D.            |
| ,, | 6  | Sach B. E., Karl &   | luguft. Ungern schreib' ich diesen     |
| "  | 8  | Stein, Frau v.       | Der Bergog ichreibt mir von Frankfurt  |
| ,, | 12 | Stein, Frau v.       | Liebe Lotte, es scheint boch           |
| ,, | 15 | Anebel, R. L. v.     | Ich habe schon längst verlangt         |
| ,, | 17 | Stein, Frau v.       | Sage mir, beste Lotte, wie Du          |
| "  | 19 | Merck, J. H.         | Endlich kann ich Dir das               |
| ,, | 19 | Stein, Frau v.       | Suten Morgen, meine immer neu Geliebte |
| ,, | 20 | herder, J. G. v.     | Dein Manustript habe ich auf           |
| ,, | 20 | Sachs. G. u. A., Ern | ft II. Endlich bin ich im Stande       |
| "  | 20 | Stein, Frau v.       | Es war mir ebenso, liebe Lotte         |
|    | 22 | Stein, Krau v.       | Eben wollte ich Dir noch Glück         |

| Beimar, Stein, Frau v. Deine Freude freut mich über die [o. D. Scach]. W. E., Karl August. Hoft Worgen, liebe Lotte Weten Morgen, liebe Lotte Stein, Frau v. Setein, Frau v. Suten Morgen, Liebste! Laß mich Her Derber, F. G. v. Dier schied ich Dir die tressischen August.  1785.    Totell, Frau v. Suten Morgen, Liebste! Laß mich Her Derber, F. G. v. Dier schied ich Dir die tressischen Vier schied ich Dir die kondolie will ich Dir folgen Rochnals Vier schied ich Dir die kondolie will ich Dir folgen Rochnals Vier schied ich Dir die die Dir die kondolie will ich Dir folgen Rochnals Vier schied ich Dir die kondolie will ich Dir folgen Rochnals Vier schied ich Dir die kondolie will ich Dir folgen Rochnals Vier schied ich Dir die den Rochnals Vier schied ich Dir die Rochnals Vier schied ich Dir die neuen Zahr Schon lange fag ich Dir einen Wahr webt Ich Dir folgen Rochnals Vier schied ich Dir folgen Rochnals Vier schied ich Dir folgen Rochnals Vier schied ich Dir die neuen Schoe ich die meine Welebe Ich Den Weit ich, die die meine Beite Open Weit ich, die die meine Beite Ich Den Weit ich, die die meine Beite Ich Den Weit ich, die die meine Beite Ich Den Weit ich, die die mit werbe Freihere Ich Den Weit ich, die die mit werbe Beite Ich Den Geften, Frau v. Sch bin eben wunderlich in der Welebe heut?  3 Grein, Frau v. Sch bin die fich meine Liebe heut?  3 Grein, Frau v. Sch bestieden werde Stein Bat wieber Schieden ich Den Geften und Erebeit Den Ich Den Geften Weit Vier schieden und Erebeit Den Ich Den Geften Rochnals von Schelet der Oblieden und Erepsichen und Erepsichen und Erepsichen und Erepsichen und Erepsichen Schieden war den der der Geften mit den Geften den dere | 1784,  | Dezemb | er.                |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|------------------------------------------|
| guten Morgen, liebe Lotte  " 28 Stein, Frau v.  " 29 Stein, Frau v.  " Ende Perder, J. G. v.  " Ende Perder, J. C. v.  " Ende Perder  " I Stein, Frau v.  " Edein, Frau v.  " Etein, Frau v.  " Endlich Edte ethalt hier bie Juft gedieben [0. D.  " Etein, Frau v.  " Edhomen Worgen, liebet ethalt high obit in folgen mich Godie and ethals hier ender gedieben an Endes hier ender gedieben ender gedieben an Endes hier ender gedieben ender gedieben ender | Weimar | ,      | Stein, Frau v.     | Deine Freude freut mich über bie [o. D.  |
| guten Morgen, liebe Lotte  " 28 Stein, Frau v.  " 29 Stein, Frau v.  " Ende Perder, J. G. v.  " Ende Perder, J. C. v.  " Ende Perder  " I Stein, Frau v.  " Edein, Frau v.  " Etein, Frau v.  " Endlich Edte ethalt hier bie Juft gedieben [0. D.  " Etein, Frau v.  " Edhomen Worgen, liebet ethalt high obit in folgen mich Godie and ethals hier ender gedieben an Endes hier ender gedieben ender gedieben an Endes hier ender gedieben ender gedieben ender | ,,     | 26     | Sachs.B.E., Karl A | ugust. Ihr gütiger Brief hat mich außer  |
| ## Chair Frau v.  ## Chair Getein, Frau v.   | ,,     | 27     |                    |                                          |
| Genber, Frau v.  Fedemar, Anf. Stein, Frau v.  Genebel, K. L. v.  Genebel, Genebel, Genebel will ich Dir folgen  Rochmals Glidt yum neuen Sahr  Schon lange fag' ich Dir elnen  Rochmals Glidt yum neuen Sahr  Gehon lange fag' ich Dir elnen  Rochmals Glidt yum neuen Sahr  Gehon lange fag' ich Dir elnen  Rochmals Glidt yum neuen Sahr  Gehon lange fag' ich Dir elnen  Schon lange fag' ich Dir e | ,,     | 28     | Stein, Frau v.     |                                          |
| ## Totels, Frau v.    Februar   Action Frau v.   Sin bie Komödie will ich Dir folgen Rockers, K. L. v.   Sin die Komödie will ich Dir folgen Rockers ich Jeru v.   Sin die Komödie will ich Dir folgen Rockers ich Jeweil ich Dir folgen Rockers ich Jeweil ich Dir folgen Rockers ich Jeweil ich Dir folgen Rockers ich die ein Frau v.   Sin die Komödie will ich Dir folgen Rockers ich Jeweil ich Dir folgen Rockers ich Jeweil ich Dir folgen Rockers ich Dir schen Frau v.   Sin die Komödie will ich Dir folgen Rockers ich Dir schen Frau v.   Sin die Komödie will ich Dir folgen Rockers ich Dir schen Bahr ich Dir folgen Rockers ich Dir schen Rockers ich Dir schen Bahr ich Dir schen Bahr ich Dir schen Bahr ich die mit webet Ich meine Delebe ich mit wohl schen Beite Den Wellich ich die mit den Beite Der gestrige Wein hat wieder Ich Der Gestrige Wein hat wieder Ic | ,,     | 29     | Stein, Frau v.     |                                          |
| Feimar, Anf. Stein, Frau v.  6 Anebel, K. L. v.  6 Etein, Frau v.  7 6 Etein, Frau v.  8 6 Etein, Frau v.  9 6 Etein, Frau v.  11 Refiner, J. Ch.  12 Jacobi, F. D.  23 Etein, Frau v.  24 Each Frau v.  15 Etein, Frau v.  16 Etein, Frau v.  26 Etein, Frau v.  27 Etein, Frau v.  28 Etein, Frau v.  29 Etein, Frau v.  20 Etein, Frau v.  21 Etein, Frau v.  22 Etein, Frau v.  23 Etein, Frau v.  34 Befindet ich mich Geliebte  24 Etein, Frau v.  35 Bin de Romddie will ich Dir folgen  Rochmals Glück zum neuen Jahr  Schon lange sag' ich Dir einen  Aus beiliegendem Blatte werdet Ihr  Been Bein Jahr  Been Blatte werdet Ihr  Buen Bein Jahr  Been Bein Jahr  Bus beiliegendem Blatte werde Eleben Bein Jahr  Been Bein Jahr  Been Bein Jahr  Bus beiliegenden Blatte werde Eleben Bein Jahr  Bus beiliegenden Blatte werde Eleben Bein Jahr  Been Bein Jahr  Bus beiliegenden Blatte werde Eleben Jahr  Bus beiliegenden |        | Ende   | herber, J. G. v.   | hier schicke ich Dir die trefflicen      |
| Feimar, Anf. Stein, Frau v.  6 Anebel, K. L. v.  6 Etein, Frau v.  7 6 Etein, Frau v.  8 6 Etein, Frau v.  9 6 Etein, Frau v.  11 Refiner, J. Ch.  12 Jacobi, F. D.  23 Etein, Frau v.  24 Each Frau v.  15 Etein, Frau v.  16 Etein, Frau v.  26 Etein, Frau v.  27 Etein, Frau v.  28 Etein, Frau v.  29 Etein, Frau v.  20 Etein, Frau v.  21 Etein, Frau v.  22 Etein, Frau v.  23 Etein, Frau v.  34 Befindet ich mich Geliebte  24 Etein, Frau v.  35 Bin de Romddie will ich Dir folgen  Rochmals Glück zum neuen Jahr  Schon lange sag' ich Dir einen  Aus beiliegendem Blatte werdet Ihr  Been Bein Jahr  Been Blatte werdet Ihr  Buen Bein Jahr  Been Bein Jahr  Bus beiliegendem Blatte werde Eleben Bein Jahr  Been Bein Jahr  Been Bein Jahr  Bus beiliegenden Blatte werde Eleben Bein Jahr  Bus beiliegenden Blatte werde Eleben Bein Jahr  Been Bein Jahr  Bus beiliegenden Blatte werde Eleben Jahr  Bus beiliegenden |        |        |                    |                                          |
| Beimar, Anf. Stein, Frau v.  6 Rnebel, K. L. v.  6 Knebel, K. L. v.  6 Stein, Frau v.  6 Stein, Frau v.  7 Stein, Frau v.  7 Stein, Frau v.  8 Stein, Frau v.  9 Stein, Frau v.  10 Stein, Frau v.  11 Stein, Frau v.  12 Sacobi, F. D.  13 Stein, Frau v.  14 Stein, Frau v.  15 Stein, Frau v.  16 Stein, Frau v.  17 Stein, Frau v.  18 Stein, Frau v.  19 Stein, Frau v.  10 Stein, Frau v.  11 Stein, Frau v.  12 Stein, Frau v.  13 Stein, Frau v.  14 Stein, Frau v.  15 Stein, Frau v.  16 Stein, Frau v.  17 Stein, Frau v.  18 Stein, Frau v.  19 Stein, Frau v.  10 Stein, Frau v.  11 Stein, Frau v.  12 Stein, Frau v.  13 Stein, Frau v.  14 Stein, Frau v.  15 Stein, Frau v.  16 Stein, Frau v.  17 Stein, Frau v.  18 Stein, Frau v.  19 Stein, Frau v.  10 Stein, Frau v.  11 Stein, Frau v.  12 Stein, Frau v.  13 Stein, Frau v.  14 Stein, Frau v.  15 Stein, Frau v.  16 Stein, Frau v.  17 Stein, Frau v.  18 Stein, Frau v.  19 Stein, Frau v.  10 Stein, Frau v.  11 Stein, Frau v.  12 Stein, Frau v.  13 Stein, Frau v.  14 Stein, Frau v.  15 Stein, Frau v.  16 Stein, Frau v.  17 Stein, Frau v.  18 Stein, Frau v.  19 Stein, Frau v.  20 Stein, Frau v.  21 Snebel, R. L. v.  22 Rnebel, R. L. v.  23 Snebel, R. L. v.  24 Stein, Frau v.  25 Snebel, R. L. v.  26 Schide mir ben Gleichen.  27 Snebel, R. L. v.  28 Snebel, R. L. v.  30 Stein, Frau v.  31 Stein, Frau v.  32 Snebel, R. L. v.  33 Stein, Frau v.  34 Stein, Frau v.  35 Stein, Frau v.  36 Stein, Frau v.  37 Snebel, R. L. v.  38 Stein, Frau v.  39 Stein, Frau v.  40 Stein, Frau v.  40 Stein, Frau v.  50 Stein stein stein |        |        |                    | <b>85.</b>                               |
| Rochmals Glück zum neuen Jahr Getein, Frau v. Getein, Frau v. Geden lange sag' ich Dir einen Geden mic wohl sch mich gere Geden kerund beite ber Geden kerund eine Geliebte Geden Bate werbet Shr Geden mic wohl sch eine Geliebte Geden kerund ein Geden der Geden kerunderseichneten Geden kerund eine Geliebte Geden kerund ein Geden kerund ein Geden kerunderseichneten Geden kerund ein Gede |        |        |                    |                                          |
| Getein, Frau v.  11 Refiner, J. Ch.  12 Jacobi, F. H.  20 Stein, Frau v.  20 Stein, Frau v.  30 Stein, Frau v.  31 Stein, Frau v.  32 Stein, Frau v.  33 Stein, Frau v.  34 Sacyli. R. H.  35 Stein, Frau v.  36 Stein, Frau v.  37 Stein, Frau v.  38 Knebel, R. L. v.  38 Knebel, R. L. v.  38 Frau v.  39 Stein, Frau v.  40 Stein, Frau v.  30 Stein, Frau v.  40 Stein, Frau v.  50 Stein, Frau v.   | Weimar | , Anf. |                    |                                          |
| 11 Kefmer, J. Ch.  12 Sacobi, F. H.  12 Jacobi, F. H.  20 Stein, Frau v.  21 Stein, Frau v.  22 Stein, Frau v.  33 Stein, Frau v.  34 Stein, Frau v.  35 Stein, Frau v.  36 Stein, Frau v.  37 Stein, Frau v.  38 Stein, Frau v.  39 Stein, Frau v.  30 Stein, Frau v.  31 Stein, Frau v.  32 Stein, Frau v.  33 Stein, Frau v.  34 Stein, Frau v.  35 Stein, Frau v.  36 Stein Stau v.  36 Stelett ber Giraffe  37 Stein, Frau v.  38 Stein, Frau v.  39 Stein, Frau v.  30 Stein, Frau v.  30 Stein, Frau v.  31 Stein, Frau v.  32 Stein, Frau v.  33 Stein, Frau v.  34 Sachi-BE., Karl  35 Stein, Frau v.  36 Stein stein Gieffig und dabei so vergnügt with selfenden an Endesunterzeichneten  38 Stein, Frau v.  39 Stein, Frau v.  30 Stein, Frau v.  30 Stein, Frau v.  31 Stein, Frau v.  32 Knebel, K. L. v.  33 Stein, Frau v.  34 Stein, Frau v.  35 Stein, Frau v.  35 Stein, Frau v.  36 Stein, Frau v.  37 Snebel, K. L. v.  38 Stein, Frau v.  39 Stein, Frau v.  40 Stein, Frau v.  50 Stein Steiden war von  50 Stein, Stein, Stein  51 Stein, Frau v.  52 Snebel, R. L. v.  53 Stein, Stau v.  54 Stein, Stau v.  55 Stein Stein with deer with stesseried sunterzeichneten  56 Stein, Frau v.  57 Snebel, R. L. v.  58 Stein, Stau v.  59 Stein, Stau v.  50 Stein Stein with deer won  50 Stein, Stau v.  50 Stein Stein Hatte werbet Shr  50 Stein mir ben Gleichen, damit ich  50 Stein, Stau v.  50 Stein stein babe ich mir ben Gleichen war ich  50 Stein, Stau v.  50 Stein stein stein stein Sleite, damit ich  50 Stein, Stau v.  50 Stein stein stein Wie stein stein deer werbet es  50 Stein stein stein Sleite war von  50 Stein stein stein stein Sleite war von  50 Stein stein stein stein Sleite war von  50 Stein stein stein stein stein Sleite war von  50 Stein   |        | 6      | •                  |                                          |
| 11 Stein, Frau v.  22 Gtein, Frau v.  23 Gtein, Frau v.  24 Gtein, Frau v.  25 Gtein, Frau v.  26 Gtein, Frau v.  27 Gtein, Frau v.  28 Gtein, Frau v.  29 Gtein, Frau v.  20 Gtein, Frau v.  20 Gtein, Frau v.  21 Gtein, Frau v.  22 Gtein, Frau v.  23 Gtein, Frau v.  24 Gach Frau v.  25 Gtein, Frau v.  26 Gtein, Frau v.  27 Knebel, K. L. v.  28 Knebel, K. L. v.  29 Knebel, Krau v.  30 Frage nach, wie sich meine  Bestin habe ich mit wohl schie fich meine Geliebte  Been Bein habe ich mit wohl schie fich meine Geliebte  Gtein, Frau v.  Gtein habe ich mit wohl schie fich meine Geliebte  Gtein, Frau v.  Gtein habe ich mit wohl schie fich meine Geliebte  Gtein habe ich mit wohl schie fich meine Geliebte  Gtein habe ich mit wohl schie fich meine Geliebte  Gtein habe ich mit wohl schie fich meine Geliebte  Gtein habe ich mit wohl schie fich meine Geliebte  Gtein habe ich mit wohl schie fich meine Geliebte  Gtein habe ich mit wohl schie fich meine Geliebte  Gtein habe ich mit wohl schie fich meine Geliebte  Gtein habe gestie hat wieder  Gtein, hau v.  Ghbin schie mit wohl diese habe gestie hat wieder  Gtein, hau v.  Ghbin schie habe gestie hat wieder  Gtein, hau v.  Ghbin schie habe gestie hat wieder  Gtein, hau v.  Ghbin schie habe gestie hat wieder  Gtein, hau v.  Ghbin schie habe gestie hat wieder  Gtein, hau v.  Ghbin schie habe gestie hat wieder  Gtein, hau v.  Ghbin sc | ,      |        |                    |                                          |
| Den Wein habe ich mir wohl schmeden  Beben bacht' ich, ob ich hier  Geben dacht' ich, ob ich hier  Gage mir auch etwas Freundliches  Bie übel ist es, meine Beste [o. D.  Februar  I Gtein, Frau v. Genblich kann ich meine Geliebte  Der gestrige Wein hat wieder  Getein, Frau v. Jeht besinde ich mich ganz leiblich [o. D.  Getein, Frau v. Jeht besinde sich mich ganz leiblich [o. D.  Getein, Frau v. Jeht besinde sich mich ganz leiblich [o. D.  Getein, Frau v. Jeht besinder sich meine Liebe heut?  Das Geteltt der Girasse  Mit einem guten Morgen  Mit einem guten Morgen  Du bist eine liebe Berführerin  Der Wind, der Mich diese Nacht  Jeht die sie liebe Berführerin  Der Wind, der Mich diese soort gespügt  Getein, Frau v. Jehn habe ich diesendem an Endestunterzeichneten  März  Anebel, K. L. v. Unsper Freude war von  Ranebel, K. L. v. Der herzog von Gotha, der  Sch habe es oft gesagt und werde es  A Gtein, Frau v. Sch habe es oft gesagt und werde es  Ghide mir den Gleichen, damit ich  Gömmerring, S. Th. v. E. Hw. sende ich die verschiedenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "      | 11     |                    |                                          |
| Gen dacht' ich, ob ich hier  Totein, Frau v.  Seede mir auch etwas Freundliches  Teeden, Frau v.  Seede mir auch etwas Freundliches  Teeden, Frau v.  Seede mir auch etwas Freundliches  Bie übel ist es, meine Beste [o. D.  Februar  Totein, Frau v.  Scholich fann ich meine Geliebte  Der gestrige Wein hat wieder  Scholich frau v.  Sept besinde ich mich ganz leiblich [o. D.  Sept besinde ich mich ganz leiblich [o. D.  Sept besinde ich meine Liebe heut?  Scholich frau v.  Scholich fich meine Liebe heut?  Octein, Frau v.  Scholich einem guten Morgen  Mit einem guten Morgen  Du bist eine liebe Versührerin  Der Wind, der Mich eine Steich vergnügt  Scholich Frau v.  Der Wind, der mich diese Nacht  Scholin so siedans la nécossité [o. D.  Andel, K. L. v.  And bade so sit gesagt und werde es  Märzz  Rnebel, K. L. v.  Der Herzog von Gotha, der  Scholice mir den Gleichen, damit ich  Scholice mir den Gleichen, damit ich  Scholice mir den Gleichen, damit ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *      |        |                    |                                          |
| Februar  1 Stein, Frau v. Bie übel ist es, meine Beste [o. D.  Februar  1 Stein, Frau v. Endlich sann ich meine Geliebte  2 Stein, Frau v. Der gestrige Wein hat wieber  3 Stein, Frau v. Jch bin so ang letblich so. D.  5 Sept besinde ich mich ganz letblich so. D.  5 Sept besinde ich mich ganz letblich so. D.  5 Sept besinde ich mich ganz letblich so. D.  5 Sept besinde ich mich ganz letblich so. D.  5 Sept besinde ich mich ganz letblich so. D.  5 Sept besinde ich mich ganz letblich so. D.  5 Sept besinde ich mich ganz letblich so. D.  5 Sept besinde ich mich ganz letblich so. D.  5 Sept besinde ich mich ganz letblich so. D.  5 Sept besinde ich mich ganz letblich so. D.  5 Sch in eben wunderlich in der Welt einem guten Worgen  13 Stein, Frau v. Mit einem guten Morgen  13 Stein, Frau v. Du bist einen liebe Berführerin  16 Sein, Frau v. Der Wind, der mich diese Nacht  5 Sch so so sein sand baesesite so vunterzeichneten  17 Stein, Frau v. Je suis dans la nécessité so vunterzeichneten  18 Stein, Frau v. Je suis dans la nécessité so vunterzeichneten  19 Stein, Frau v. Je suis dans la nécessité so vunterzeichneten  10 Stein, Frau v. Je suis dans la nécessité so vunterzeichneten  11 Stein, Frau v. Je suis dans la nécessité so vunterzeichneten  12 Anebel, R. L. v. Je suis dans la nécessité so vunterzeichneten  13 Stein, Frau v. Je suis dans la nécessité so vunterzeichneten  14 Sachel, R. L. v. Je suis dans la nécessité so vunterzeichneten  15 Stein, Frau v. Je suis dans la nécessité so vunterzeichneten  16 Sachel, R. L. v. Je suis dans la nécessité so vunterzeichneten  17 Anebel, R. L. v. Je suis dans la nécessité so vunterzeichneten  18 Stein, Frau v. Je suis dans la nécessité so vunterzeichneten  19 Stein, Frau v. Je suis dans la nécessité so vunterzeichneten  20 Anebel, R. L. v. Je suis dans la nécessité so vunterzeichneten  21 Sachel, R. L. v. Je suis dans la nécessité so vunterzeichneten  22 Anebel, R. L. v. Je suis dans la nécessité so vunterzeichneten  23 Stein, Frau v. Je suis dans la nécessité so vunterzeichnete |        |        |                    |                                          |
| Februar  1 Stein, Frau v. Enblich kann ich meine Beste [o. D.  Februar  2 Stein, Frau v. Der gestrige Wein hat wieder  Stein, Frau v. Jch bin so ang letblich so. D.  Sett besinde ich mich ganz letblich so. D.  Sch die eben wunderlich in der Welt  10 Stein, Frau v. Ich in eben wunderlich in der Welt  13 Merck, I. D.  Das Stelett der Girasse  " 13 Stein, Frau v.  Du bist einen guten Morgen  13 Stein, Frau v.  Der Wind, der mich diese Racht  Than der Macht  Sch die seins liebe Berführerin  Der Wind, der mich diese Nacht  Sch die sans la nécessité [v. D.  La Sachs. W. C., Karl August. Aus beilsegendem an Endest  unterzeichneten  " 27 Knebel, K. L. v.  Bas dergegendem war von  La Sachel, K. L. v.  Sch habe hoffnung, Connabend  Wärzs  2 Knebel, K. L. v.  Sch habe es oft gesagt und werde es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                    |                                          |
| Februar  1 Stein, Frau v. Der gestrige Wein hat wieder  2 Stein, Frau v. Jch bin so lang in der Luft geblieben so. D.  3 Stein, Frau v. Jch bin so lang in der Luft geblieben so. D.  3 Stein, Frau v. Jch bin eben wunderlich in der Welt  10 Stein, Frau v. Jch bin eben wunderlich in der Welt  13 Merck, J. H. Das Stelett der Giraffe  13 Stein, Frau v. Mit einem guten Morgen  13 Stein, Frau v. Du bist eine liebe Versührerin  17 Stein, Frau v. Der Wind, der mich diese Nacht  19 Stein, Frau v. Jo suis dans la nécossité so. D.  24 Sachs. B. E., Karl August. Aus beistegendem an Endesunterzeichneten  27 Knebel, K. L. v. Der Herzog von Gotha, der  28 Knebel, K. L. v. Der Herzog von Gotha, der  3 Stein, Frau v. Jch habe es oft gesagt und werde es  4 Stein, Frau v. Schicke mir den Gleichen, damit ich  6 Sömmerring, S. Th. v. E. Hw. sende ich die verschiedenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 27     |                    |                                          |
| 1 Stein, Frau v. Der gestrige Wein hat wieder  Stein, Frau v. Jch bin so lang in der Luft geblieben so. D.  Stein, Frau v. Zch bin so lang in der Luft geblieben so. D.  Stein, Frau v. Zch besinde ich mich ganz leiblich so. D.  Stein, Frau v. Bie besindet sich meine Liebe heut?  10 Stein, Frau v. Zch bin eben wunderlich in der Welt  13 Merck, J. D. Das Stelett der Girasse  13 Stein, Frau v. Mit einem guten Morgen  13 Stein, Frau v. Du bist eine liebe Versührerin  16 Stein, Frau v. Der Wind, der mich diese Nacht  17 Stein, Frau v. Zch bin so sleisig und dabei so vergnügt  18 Stein, Frau v. Je suis dans la nécessité so. D.  24 Sachs. B. C., Karl August. Aus beilsegendem an Endes-  unterzeichneten  27 Knebel, K. L. v. Unsere Freude war von  28 Knebel, K. L. v. Insere Freude war von  28 Knebel, K. L. v. Der Herzog von Gotha, der  3 Stein, Frau v. Zch habe es oft gesagt und werde es  4 Stein, Frau v. Schicke mir den Gleichen, damit ich  6 Sömmerring, S. Th. v. E. Hw. sende ich die verschiedenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        | Stein, Frau v.     | Wie übel ift es, meine Beste [o. D.      |
| 1 Stein, Frau v. Der gestrige Wein hat wieder  Stein, Frau v. Jch bin so lang in der Luft geblieben so. D.  Stein, Frau v. Zch bin so lang in der Luft geblieben so. D.  Stein, Frau v. Zch besinde ich mich ganz leiblich so. D.  Stein, Frau v. Bie besindet sich meine Liebe heut?  10 Stein, Frau v. Zch bin eben wunderlich in der Welt  13 Merck, J. D. Das Stelett der Girasse  13 Stein, Frau v. Mit einem guten Morgen  13 Stein, Frau v. Du bist eine liebe Versührerin  16 Stein, Frau v. Der Wind, der mich diese Nacht  17 Stein, Frau v. Zch bin so sleisig und dabei so vergnügt  18 Stein, Frau v. Je suis dans la nécessité so. D.  24 Sachs. B. C., Karl August. Aus beilsegendem an Endes-  unterzeichneten  27 Knebel, K. L. v. Unsere Freude war von  28 Knebel, K. L. v. Insere Freude war von  28 Knebel, K. L. v. Der Herzog von Gotha, der  3 Stein, Frau v. Zch habe es oft gesagt und werde es  4 Stein, Frau v. Schicke mir den Gleichen, damit ich  6 Sömmerring, S. Th. v. E. Hw. sende ich die verschiedenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | Rebru  | ar                 |                                          |
| Tetein, Frau v. Sch bin so lang in der Luft geblieben so. D.  Stein, Frau v. Sch bin so lang in der Luft geblieben so. D.  Stein, Frau v. Sept befinde ich mich ganz leiblich so. D.  Stein, Frau v. Sch bin eben wunderlich in der Welt  10 Stein, Frau v. In die ehen wunderlich in der Welt  13 Merch, J. D. Das Stelett der Giraffe  13 Stein, Frau v. Mit einem guten Morgen  13 Stein, Frau v. Du bist eine liebe Verführerin  17 Stein, Frau v. Der Wind, der mich diese Nacht  19 Stein, Frau v. Isch bin so sleisig und dabei so vergnügt  Schin, Frau v. Je suis dans la nécessité so. D.  24 Sachs. B. E., Karl August. Aus beiltegendem an Endes-  unterzeichneten  27 Knebel, K. L. v. Unsere Freude war von  28 Knebel, K. L. v. Insere Freude war von  3 Stein, Frau v. Isch habe hoffnung, Sonnabend  Wärzs  2 Knebel, K. L. v. Der Herzog von Gotha, der  3 Stein, Frau v. Sch habe es oft gesagt und werde es  4 Stein, Frau v. Schicke mir den Gleichen, damit ich  6 Sömmerring, S. Th. v. E. Hw. sende ich die verschiedenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | _      |                    | Enblich tann ich meine Geliebte          |
| Stein, Frau v. Sch bin so lang in der Luft geblieben so. D.  Stein, Frau v. Sept befinde ich mich ganz leiblich so. D.  Stein, Frau v. Bie befindet sich meine Liebe heut?  10 Stein, Frau v. In bin eben wunderlich in der Welt  13 Merck, J. H. Das Stelett der Girasse  13 Stein, Frau v. Mit einem guten Morgen  13 Stein, Frau v. Du bist eine liebe Berführerin  17 Stein, Frau v. Der Wind, der mich diese Nacht  19 Stein, Frau v. In suis dans la nécessité so. D.  24 Sachs. B. E., Karl August. Aus beiliegendem an Endesunterzeichneten  27 Knebel, K. L. v. Unsere Freude war von  28 Knebel, K. L. v. Insere Freude war von  28 Knebel, K. L. v. Insere Freude war von  3 Stein, Frau v. Insere Freude war von  28 Knebel, K. L. v. Der Herzog von Gotha, der  3 Stein, Frau v. Insere Steude wer besoft gesagt und werde es  4 Stein, Frau v. Insere Steude war ben Gleichen, damit ich  6 Sömmerring, S. Th. v. H. Hone sich die verschiedenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 2      |                    |                                          |
| Sest befinde ich mich ganz leiblich [o.D.  " 9 Stein, Frau v. Wie befindet sich meine Liebe heut?  " 10 Stein, Frau v. Ich in eben wunderlich in der Welt  " 13 Merck, I. D. Das Stelett der Girasse  " 13 Stein, Frau v. Mit einem guten Morgen  " 13 Stein, Frau v. Du bist eine liebe Versührerin  " 17 Stein, Frau v. Der Wind, der mich diese Nacht  " 19 Stein, Frau v. Ich in so seine gund dabei so vergnügt  " Stein, Frau v. Ich in seinessite seine seine gund dabei so vergnügt  " Stein, Frau v. Ich in seine seine gund dabei so vergnügt  " Stein, Frau v. Ich in seine seine dem an Endes-  " 24 Sachs. B. C., Karl August. Aus beiltegendem an Endes-  " 27 Knebel, K. L. v. Unsere Freude war von  " 28 Knebel, K. L. v. Insere Freude war von  " 28 Knebel, K. L. v. Insere Freude war von  " 3 Stein, Frau v. Ich habe es oft gesagt und werde es  " 4 Stein, Frau v. Ich ich en Gleichen, damit ich  " 6 Sömmerring, S. Th. v. E. Hw. sende ich die verschiedenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -      |        |                    | • • •                                    |
| 9 Stein, Frau v. Wie befindet sich meine Liebe heut? 10 Stein, Frau v. Ich bin eben wunderlich in der Welt 13 Merck, J. H. Das Stelett der Girasse 13 Stein, Frau v. Mit einem guten Morgen 13 Stein, Frau v. Du bist eine liebe Versührerin 17 Stein, Frau v. Der Wind, der mich diese Nacht 19 Stein, Frau v. Ich bin so sleisig und dabei so vergnügt 10 Stein, Frau v. Ich bin so sleisigendem an Endes- unterzeichneten 127 Knebel, K. L. v. Unsere Freude war von 128 Knebel, K. L. v. Insere Freude war von 13 Stein, Frau v. Ich habe hoffnung, Sonnabend 14 Stein, Frau v. Ich habe es oft gesagt und werde es 15 Ich habe es oft gesagt und werde es 16 Sömmerring, S. Th. v. Hw. sende ich die verschiedenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        | . •                |                                          |
| 10 Stein, Frau v. Ich bin eben wunderlich in der Welt  13 Merck, J. H. Das Stelett der Giraffe  13 Stein, Frau v. Mit einem guten Worgen  13 Stein, Frau v. Du bift eine liebe Verführerin  17 Stein, Frau v. Der Wind, der mich diese Nacht  19 Stein, Frau v. Ich bin so sleisig und dabei so vergnügt  10 Stein, Frau v. Ich bin so sleisig und dabei so vergnügt  10 Stein, Frau v. Ich bin so sleisig und dabei so vergnügt  11 Stein, Frau v. Ich bin so sleisigendem an Endes-  12 Anebel, K. L. v. Unsere Freude war von  12 Knebel, K. L. v. Insere Freude war von  13 Stein, Frau v. Ich habe hoffnung, Sonnabend  14 Stein, Frau v. Ich habe es oft gesagt und werde es  15 Ich habe es oft gesagt und werde es  16 Sömmerring, S. Th. v. H. H. H. Sw. sende ich die verschiedenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 9      |                    |                                          |
| 13 Merch, J. D. Das Stelett ber Giraffe  13 Stein, Frau v. Mit einem guten Morgen  13 Stein, Frau v. Du bift eine liebe Verführerin  17 Stein, Frau v. Der Wind, der mich diese Nacht  19 Stein, Frau v. Isch bin so sleisig und dabei so vergnügt  10 Stein, Frau v. Jo suis dans la nécessité so. D.  24 Sachs. B. S., Karl August. Aus beiltegendem an Endesunterzeichneten  27 Knebel, K. L. v. Unsere Freude war von  28 Knebel, K. L. v. Insere Freude war von  28 Knebel, K. L. v. Insere Freude war von  28 Knebel, K. L. v. Insere Freude war von  3 Stein, Frau v. Insere Freude war von  4 Stein, Frau v. Insere Freude war von  5 habe es oft gesagt und werde es  4 Stein, Frau v. Schicke mir den Gleichen, damit ich  6 Sömmerring, S. Th. v. Sw. sende ich die verschiedenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 10     |                    |                                          |
| 13 Stein, Frau v. Mit einem guten Morgen  13 Stein, Frau v. Du bift eine liebe Verführerin  17 Stein, Frau v. Der Wind, der mich diese Racht  19 Stein, Frau v. Ich bin so sleisig und dabei so vergnügt  10 Stein, Frau v. Jo suis dans la nécossité so. D.  24 Sachs. B. E., Karl August. Aus beiliegendem an Endesunterzeichneten  27 Knebel, K. L. v. Unsere Freude war von  28 Knebel, K. L. v. Insere Freude war von  28 Knebel, K. L. v. Insere Freude war von  28 Knebel, K. L. v. Insere Freude war von  3 Stein, Frau v. Insere Freude war von  3 Stein, Frau v. Insere Freude war von  4 Stein, Frau v. Insere Freude war von  5 habe es off gesagt und werde es  5 habe es oft gesagt und werde es  6 Sömmerring, S. Th. v. H. H. H. Sw. sende ich die verschiedenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -      | 13     | Merd, 3. S.        | <del>-</del> ·                           |
| 13 Stein, Frau v. Du bift eine liebe Verführerin  17 Stein, Frau v. Der Wind, der mich diese Nacht  19 Stein, Frau v. Ich bin so sleisig und dabei so vergnügt  10 Stein, Frau v. Jo suis dans la nécossité so. D.  24 Sachs. B. E., Karl August. Aus beiliegendem an Endesunterzeichneten  27 Knebel, K. L. v. Unsere Freude war von  28 Knebel, K. L. v. Insere Freude war von  28 Knebel, K. L. v. Insere Freude war von  Wärz  2 Knebel, K. L. v. Der Herzog von Gotha, der  3 Stein, Frau v. Ich habe es oft gesagt und werde es  4 Stein, Frau v. Schicke mir den Gleichen, damit ich  6 Sömmerring, S. Th. v. How. sende ich die verschiedenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 13     |                    | Mit einem guten Morgen                   |
| n 17 Stein, Frau v. Der Wind, der mich diese Nacht n 19 Stein, Frau v. Ich bin so sleisig und dabei so vergnügt n Stein, Frau v. Jo suis dans la nécessité so. D. 24 Sachs. B. E., Karl August. Aus beiltegendem an Endesunterzeichneten n 27 Knebel, K. L. v. Unsere Freude war von n 28 Knebel, K. L. v. Insere Freude war von n 28 Knebel, K. L. v. Insere Freude war von n 28 Knebel, K. L. v. Insere Freude war von n 28 Knebel, K. L. v. Insere Freude war von n 3 Stein, Frau v. Insere Freude war von n 4 Stein, Frau v. Insere Freude war von n 5ch habe es oft gesagt und werde es n 4 Stein, Frau v. Insere Freude war von n 5ch habe es oft gesagt und werde es n 6 Sömmerring, S. Th. v. E. Hw. sende ich die verschiedenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -      | 13     |                    |                                          |
| " 19 Stein, Frau v. Ich bin so sleisig und dabei so vergnügt " Stein, Frau v. Jo suis dans la nécessité so. D. " 24 Sachs. B. E., Karl August. Aus beiltegendem an Endesunterzeichneten " 27 Knebel, K. L. v. Unsere Freude war von " 28 Knebel, K. L. v. Insere Freude war von " 28 Knebel, K. L. v. Insere Freude war von " 28 Knebel, K. L. v. Insere Freude war von " 28 Knebel, K. L. v. Insere Freude war von " 3 Stein, Frau v. Insere Freude war von " 3 Stein, Frau v. Insere Freude war von " 3 Stein, Frau v. Insere Freude war von " 3 Stein, Frau v. Insere Freude war von " 3 Stein, Frau v. Insere Freude war von " 3 Stein, Frau v. Insere Freude war von " 3 Stein, Frau v. Insere Freude war von " 3 Stein, Frau v. Insere Freude war von " 3 Stein, Frau v. Insere Freude war von " 3 Stein, Frau v. Insere Freude war von " 3 Stein, Frau v. Insere Freude war von " 4 Stein, Frau v. Insere Freude war von " 5ch habe es oft gesagt und werde es " 4 Stein, Frau v. Schicke mir den Gleichen, damit ich " 6 Sömmerring, S. Th. v. F. W. How, sende ich die verschiedenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        | . •                |                                          |
| Stein, Frau v. Jo suis dans la nécessité [o. D.  24 Sachs. B. E., Karl August. Aus beiliegendem an Endes- unterzeichneten  27 Knebel, K. L. v. Unsere Freude war von  28 Knebel, K. L. v. Insere Heude war von  Wärz  2 Knebel, K. L. v. Der Herzog von Gotha, der  3 Stein, Frau v. Insere Greude war von  Ghicke mir den Gleichen, damit ich  6 Sömmerring, S. Th. v. Hv. sw. sende ich die verschiedenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 19     |                    | 3ch bin fo fleißig und babei fo vergnügt |
| 24 Sachs. B. C., Karl August. Aus beiliegendem an Endes- unterzeichneten  " 27 Knebel, K. L. v. Unsere Freude war von  " 28 Knebel, K. L. v. Insere Heude war von  " 28 Knebel, K. L. v. Insere Heude war von  " 28 Knebel, K. L. v. Insere Heude war von  " 3 Stein, Frau v. Der Herzog von Gotha, der  " 3 Stein, Frau v. Insere Herzog von Gotha, der  " 4 Stein, Frau v. Schide mir den Gleichen, damit ich  " 6 Sömmerring, S. Th. v. E. Hw. sende ich die verschiedenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -      |        |                    | Je suis dans la nécessité [0. D.         |
| " 27 Knebel, K. L. v. Unfere Freude war von " 28 Knebel, K. L. v. Infere Freude war von " 28 Knebel, K. L. v. Infere Freude war von " 3 Stein, Frau v. Infere Freude war von " 3 Stein, Frau v. Infere Freude war von " 4 Stein, Frau v. Infere Freude war von " 5 Ghabe Goft gefagt und werbe es " 4 Stein, Frau v. Infere Freude war von " 6 Sömmerring, S. Th. v. E. Hw. sende ich die verschiedenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 24     | Sachs. B. E., Karl | Auguft. Aus beiliegenbem an Enbes-       |
| " 28 Knebel, K. L. v. Ich habe Hoffnung, Sonnabend Wärz  " 2 Knebel, K. L. v. Der Herzog von Gotha, der " 3 Stein, Frau v. Ich habe es oft gesagt und werde es " 4 Stein, Frau v. Schicke mir den Gleichen, damit ich " 6 Sömmerring, S. Th. v. E. Hw. sende ich die verschiedenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                    |                                          |
| März  2 Knebel, K. L. v. Der Herzog von Gotha, ber  3 Stein, Frau v. Ich habe es oft gesagt und werbe es  4 Stein, Frau v. Schicke mir den Gleichen, damit ich  6 Sömmerring, S. Th. v. E. Hw. sende ich die verschiedenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "      |        |                    |                                          |
| " 2 Knebel, R. L. v. Der Herzog von Gotha, der<br>" 3 Stein, Frau v. Ich habe es oft gesagt und werde es<br>" 4 Stein, Frau v. Schicke mir den Gleichen, damit ich<br>" 6 Sömmerring, S. Th. v. E. Hw. sende ich die verschiedenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "      | 28     | Knebel, R. L. v.   | Ich habe Hoffnung, Connabend             |
| " 2 Knebel, R. L. v. Der Herzog von Gotha, der<br>" 3 Stein, Frau v. Ich habe es oft gesagt und werde es<br>" 4 Stein, Frau v. Schicke mir den Gleichen, damit ich<br>" 6 Sömmerring, S. Th. v. E. Hw. sende ich die verschiedenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | Mär    | i.                 |                                          |
| 3 Stein, Frau v. Ich habe es oft gesagt und werbe es 4 Stein, Frau v. Schicke mir den Gleichen, damit ich 6 Sömmerring, S. Th. v. E. Hw. sende ich die verschiedenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,,     |        |                    | Der Herzog von Gotha, der                |
| " 4 Stein, Frau v. Schicke mir ben Gleichen, damit ich<br>" 6 Sommerring, S. Th. v. E. Hw. fende ich die verschiedenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                    |                                          |
| " 6 Sommerring, S. Th. v. E. Sw. sende ich die verschiedenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 4      |                    |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 6      |                    | . E. Sw. fende ich die verschiedenen     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 7      | <u> </u>           |                                          |

| 1785, | Mär    |                        |                                           |
|-------|--------|------------------------|-------------------------------------------|
| Jena, | 8      | Stein, Frau v.         | Bei Knebeln ist recht gut sein            |
| "     | etwa 9 | Knebel, R. L. v.       | Ich schreibe so eben                      |
| "     | 9      | Stein, Frau v.         | Nur mit wenig Worten kann                 |
| "     | 10     | Stein, F. R., Frhr. v. | Wenn ich ein so fertiger Poet             |
| m ."  | 10     | Stein, Frau v.         | Ich tann Dich verfichern, meine Liebe     |
| Weimo | •      | Stein, Frau v.         | Mit Freuden fage ich Dir                  |
| "     | 15     | Jacobi, F. H.          | Da ich gegenwärtige Abschrift             |
| "     | 15     | Sachs.W.E., Karl       | August. Je mehr ich mir das Geschäft      |
|       |        |                        | der Zerschlagung                          |
| "     | 15     | Stein, Frau v.         | Ich habe nur zwei Götter                  |
| "     | 16     | Stein, Frau v.         | Ich bante Dir, meine Geliebte             |
| "     | 17     | Stein, Frau v.         | Sier, m. L., die Fortfetung               |
| "     | 20     | Stein, Frau v.         | Wenn meine Geliebte es will               |
| "     | 21     | Stein, Frau v.         | Mein Uebel ist eher beffer                |
| "     |        | 1)Stein, Frau v.       | Ch Deine Gesellschaft kommt               |
| "     | 22     | Stein, Frau v.         | Was ich ohne Dich habe und                |
| "     |        | Stein, Frau v.         | Bur Roth habe ich geftern noch [o. D.     |
| .,    | 25     | Stein, Frau v.         | Meine beiden Verse habe ich               |
| "     | 28     | Stein, Frau v.         | Diefen Morgen habe ich muffen             |
| "     | 28     | Anebel, R. L. v.       | hier schicke ich bas Büchlein             |
| "     |        | Anebel, R. L. v.       | Auf bas Beste banke ich Dir so. D.        |
|       | Apri   | [                      |                                           |
| 9     |        | Herber, J. G. v.       | Wenn ich die ju Superlativen jugeftuste   |
|       | 1      | Stein, Frau v.         | Ich bin Dir noch Dank für Dein Billet     |
| "     | 2      | Knebel, R. L. v.       | hier einige Soulavie; ich habe fie        |
| "     | -      | Knebel, R. L. v.       | Den Sonntag Nachmittag will ich           |
| "     | 2      | Stein, Frau v.         | hier, meine Gute, ichice ich              |
| "     | 2      | Stein, Frau v.         | Abends. Nachdem ich mich schon ausgez.    |
| "     | 3      | Stein, Frau v.         | hier fchict' ich wieber Blumen            |
| ,,    | `4     | Stein, Frau D.         | Sier, meine Gute, einen Blumenftod        |
| "     | 4      | Stein, Frau v.         | hier fchid' ich Dir allerlei              |
| ",    | 6      | Stein, Frau v.         | Sa, meine Befte, ich habe Dich recht lieb |
| "     | 7      | Stein, Frau v.         | Eben fteh' ich erft auf                   |
| ,,    |        | Stein, Frau v.         | 3d will bod lieber ju Dir tommen [o. D.   |
| ,,    | 8      | Merck, J. H.           | 3ch bante Dir für bas überschickte        |
| "     | 13     | Stein, Frau v.         | Es fehlte mir nichts am Tage              |
| ,,    | 14     | Stein, Frau v.         | Ich banke Dir, meine Liebe                |
| "     | •      | Stein, Frau v.         | Da mir hufeland die Bewegung [o. D.       |
| "     | 17     | Stein, Frau D.         | Bir tommen von einem langen               |
| "     | 19     | Stein, Frau v.         | Diefer Rofenftod foll Dir einen           |
| ,,    | 20     | Rnebel, R. L. v.       | Bu bem Frühlingswetter                    |
| "     | 20     | Stein, Frau v.         | Ich befinde mich wohl, mein lieber        |
| ,,    | =      | , 0.                   |                                           |

5

```
1785,
          April.
Weimar.
           21
                Stein, Frau v.
                                      Nur möcht' ich auch wissen, wie sich
                                      Frit ift fehr luftig und wohlgemuth
                Stein, Frau v.
    ,,
           24
                Stein, Frau v.
                                      Du haft mich recht burch Dein Briefchen
           25
               Rapfer, B. C.
                                      Sch freue mich, daß Sie an dem kleinen
               Reftner, 3. Ch.
           25
                                      Bielen Dant, mein Lieber
    ..
           80
                Anebel, R. L. v.
                                      Wie gut ist es, vertraulich
    "
          Mai
    ,, (?)
             1
                Stein, Frau v.
                                      hier jum Frühftud bas theurgifche Befen
                Stein, Frau b.
                                      Ich komme diesen Morgen so balb so. D.
    "
                Stein, Frau v.
                                      Es freut mich, von Dir ein Wort [o. D.
                                      Es ift mir gar nicht wohl zu Muthe [o. D.
                Stein, Frau v.
    •
             3 Reich, Ph. E.
                                      E. W. empfangen den lebhafteften Dant
    •
             7
                Knebel, R. L. v.
                                      Ich schicke Dir nebst einigen Büchern
             8 Anebel, R. L. v.
                                      Die ersten warmen Tage
            10 Stein, Frau v.
                                      Du schreibst mir gar nicht mehr
                                      3ch freue mich Deines Anbentens
            14 Stein, Frau v.
            15 Stetn, Frau v.
                                      3ch danke Dir, Du Meinigste
    "
            18 Stein, Frau v.
                                      Sage mir, Liebe, wie Du Dich befinbest
     "
                                      So nahe bei Dir, Geliebte
                                                                      [o. D.
                Stein, Frau v.
                Stein, Frau v.
                                      Der Herzog, ber, wie bekannt
                                                                      [o. D.
     "
            30
                Merc, 3. H.
                                      Ueberbringern Dieses, den
     .
                Sachs. 28. E., Karl August. Als Durchl. der Bergog im
         Ende
     •
         Auni
                                      Ich schicke Dir den Jacobischen Brief
          Anf.
                herber, J. G. v.
     "
                                      Lebe wohl, Geliebtefte, das nächste Mal
             2
                Stein, Frau v.
                Stein, Frau v.
             2
                                      Meiner Geliebten muß ich boch
Simenau,
     ., 4 ob. 5
                                      Da ich eine Gelegenheit nach Weimar habe
                Stein, Frau v.
                                       Du wirst nun auch meinen zweiten
       6 ob. 7
                Stein, Frau v.
       6 ob. 7
                                      Da ich eine Gelegenheit finde
                Stein, Frau v.
                                      Schon lange haben wir Deine Schrift
             9
                Zacobi, F. H.
                                      Bier, lieber Alter, einen Brief
                Berber, 3. G. v.
            11
                                      Rach bem Anschein unserer Expedition
            11
                Stein, Frau b.
                                       Mit Gomerzen erwarte ich
                Stein, Frau v.
            14
                                       Wie sehr betrübt es mich, daß ich
            19
                Stein, Frau v.
            20
                                       Wenn meine zutrauliche hoffnung
 Weimar,
                 Ranser, P. C.
                                       Dies Blatt soll Dich in Karlsbad
             20
                 Stein, Frau b.
                                       Ich ichreibe Dir gleich, um Dich aus ber
 Reuftabt a. d. D., 27 Stein, Frau v.
           Anli
                                       Rur noch feche Stunben von Dir entfernt
 Awota,
                 Stein, Frau v.
              4
             13 Stein, F. R. Frh. v.
                                       Man ift hier ben ganzen Tag
 Karlsbad,
          August
                                       Wie leer mir Alles nach Deiner Abreise
                 Stein, Frau v.
```

Goethe's Briefe. Chronol Berg.

```
1785,
        August.
                Sachs.-W.-E., Rarl August. Che ich von Rarlsbad abreise
Rarlsbad, (17)
Johanngeorgenstadt, 18 Stein, Frau v. Endlich hier, sechs Stunden von Karlsbad
Weimar.
           22
                Reich, Ph. E.
                                      E. B. erfuche um die Gefälligkeit
                Stein, Frau v.
           24
                                      Es ift immer der liebste Augenblick
    "
                                      Unter G. B. Gerichtsbarteit hat fich
           26
    •
           28(?)Stein, Frau v.
                                      Wie freut mich einzig Deine Liebe
    ,,
                                      Ginen guten Morgen, meine Befte [o. D.
                Stein, Frau v.
    .
                Stein, Frau v.
                                      Noch einen auten Morgen, meine Befte
    ••
      September
                Rnebel, R. Q. v.
                                      Endlich bin ich zurück, l. Br.
            1
    "
            1
                Restner, J. Ch.
                                      Guer Brief, lieber Reftner, hat
            1
                Stein, Frau v.
                                      Heute bin ich ben ganzen Tag zu
    **
            3
                                      Geftern hab' ich mich herzlich Deines
                Stein, Frau v.
            5
                Stein, Frau b.
                                      Ich war in Tiefurt unter ben besten
             5
                Stein, F. R. Frh. v.
                                      Es freut mich fehr, daß Du
            8
                Stein, Frau b.
                                      Gin Bote vom Geb. Rath v. Frankenberg
    "
                                      Es ift Zeit, daß Du kommft
            10
                Stein, Frau v.
                                      Ich hatte geschworen, Dir aus bem
            11
                Zacobi, F. H.
    •
            11
                Anebel, R. L. v.
                                      Unter dem ersten September habe
    .
                Stein, Frau v.
                                      Bußteft Du, liebfte Geele
           11
                                      Noch habe ich wenig hoffnung, meine
            15
                Stein, Frau v.
            17
                Stein, Frau v.
                                      Heute den ganzen Tag hab' ich auf ein
    •
           20
                Stein, Frau v.
                                      Die Fürftin Galizin ift hier mit
           21
                                      Ich will das Packet schließen, weil
                Stein, Frau v.
    "
           22
                Stein, Frau v.
                                      Es regnet so fehr, und ich bente
    ,,
           23
                Stein, Frau v.
                                      Gben ermische ich ben Bedienten
    ,,
            25
                Stein, Frau v.
                                      Eben wollt' ich mich gegen Dich beklagen
    **
           26
                Zacobi, F. H.
                                      Es war die Absicht meines letten Briefes
    "
        Oftober
             1
                Stein, Frau v.
                                      Ein Feuerlarm hat mich aufgeweckt
    "
             1
                                      Wein Tag hat spät angefangen
                Stein, Frau v.
    ,,
             3
                                      Sie haben mir, liebe Mutter
                Goethe, Rath. Elis.
    ,,
             3
                Stein, Frau v.
                                      Ich schide diesen Boten, Dir die
    "
             6
                Stein, Frau v.
                                      So muß ich benn noch bis künftigen
             7
                Stein, Frau v.
                                      Du fenbeft mir, meine Liebe
    "
                Stein, Frau v.
                                      Die gludlich unterscheidet fich
    ,,
                                      Berbers tommen, und ich fehe Dich [o. D.
                Stein, Frau v.
    "
                Stein, Frau v.
            14
                                      Ich freue mich in der Stille herzlich
    "
            17
                Stein, Frau p.
                                      Abieu, meine Befte, heute Abend
    11
            19
                Stein, Frau D.
                                      Die Fürstin Galignn will Dich kennen
    ,,
            20
                Stein, Frau v.
                                      Abieu, meine Liebe! Gebente meiner
```

3d fage meiner Beften noch eine fo. D.

Stein, Frau v.

"

```
1785.
        Oftober.
Weimar.
           21
               Jacobi, F. H.
                                     Mein Weimarisches Gewissen
           28
               Rapfer, P. C.
                                     Wenn es fo fort aeht, mein lieber
      Rovember
            1
               Stein, Frau b.
                                     Ich habe Bielerlei zu kramen, wobei
            5
               Stein, Frau v.
                                     Geftern Abend hätte mich die Sehnsucht
    ,,
            5
                                     Das Streifröckgen ist glücklich angek.
    "
            6
               Stein, Frau v.
                                     Ich gehe, und mein Berg bleibt hier
Stadt 31m,
            6
               Stein, Frau v.
                                     Ich muß Dir noch, m. L., eine
            7
Simenau,
                Stein, Frau v.
                                     Raum hatte ich Dir bas Zettelchen
            7
                Stein, Frau v.
                                     Das Better hat fich gebeffert
    "
            8
                Stein, Frau v.
                                     3d habe heute einen großen Spaziergang
    "
            9
                                     hier ift ber völlige Winter
                Stein, Frau v.
    .,
               Stein, Frau v.
           10
                                     Es geht mir ganz gut hier
    "
           11
                Berber, J. G. v.
                                     Beute ift bas fechete Buch geendigt
           11
                Stein, Frau v.
                                      Beute hab' ich endlich bas fechete Buch
                                      Ich habe noch eine toftliche Szene
           11
                Stein, Frau v.
                                     Den ganzen Tag habe ich in Gesellschaft
           13
               Stein, Frau v.
Gotha,
                                      Ich habe Dir geschrieben, Beste
           14
                Stein, Frau v.
Beimar,
           17
                Stein, Frau v.
                                      Diesen Mittag bin ich bei Dir
                                      Suten Morgen, Geliebte, ich möchte [o. D.
                Stein, Frau v.
    "
                                      Mit Freuden habe ich wieder
           18
                Rnebel, R. L. v.
    ..
                                      Beiliegenben Brief erhalte ich
           20
                Stein, Frau v.
    ..
           23
                Stein, Frau v.
                                      3d habe mich lange nach einem Wort
           25
                                      3ch banke Dir, daß Du meinen Beift
                Stein, Frau v.
    "
           29
                                      3ch bin wohl und freue mich
                Stein, Frau v.
    "
       Dezember
                Jacobi, F. H.
                                      hier, I. Bruber, ichide ich bas
            1
    "
            4
                Ranfer, B. C.
                                      Ich möchte Ihnen, lieber R., recht oft
    "
               Reftner, 3. Ch.
                                      Gett bem Empfang Gures Briefes
            4
    .,
            4
               Stein, Frau v.
                                      hier Dein Brief und ber meinige
                Stein, Frau v.
                                      3ch habe nur prafervative eingenommen
                Stein, Frau v.
            10
                                      Was macht meine Liebe?
    "
                Stein, Frau v.
            11
                                      Ich muß Dir noch einen auten Morgen
                                      Dein Bruder eilt weg und ich
           12
                Stein, Frau v.
Zena,
            12
                Stein, Frau v.
                                      Morgen früh geht Gußefelb
    "
            13 Stein, Frau v.
                                      Da ich meiner Liebsten ausbleibe
    "
            14
                Stein, Frau v.
                                      Sch werde gewiß noch vor der Komödie
                                      Der Bergog verlangt, ich foll
Beimar.
            16
               Stein, Frau v.
            22
                                      Dein Undenken, Deine Liebe
                Stein, Frau v.
                                      Nachbem ich ausführlich genug
            23
                Rapser, P. C.
    "
            23
                                      Bie befindet fich meine Befte?
                Stein, Frau v.
    **
            24
                                      Mir geht es wieber gang leiblich
                Stein, Frau v.
    "
                                      3ch wußte wohl am heiligen Abend
            26
                Stein, Frau D.
    "
```

| 1785, 9 | Dezeml | ber.             |                                     |
|---------|--------|------------------|-------------------------------------|
| Beimar, | 27     | Stein, Frau v.   | Ich möchte Dir immer etwas schicken |
| ,,      | 28     | Stein, Frau v.   | Ich danke Dir fürs Frühftuck        |
| ,,      | 30     | Anebel, R. L. v. | Mit vieler Freude hab' ich          |
| "       | 30     | Stein, Frau v.   | hier ein Brief von Anebel           |
| ••      | 21     | Stoin Tray n     | Och from mich inhan Milan           |

### Januar

| •       | yuuui         |                  |                                                |
|---------|---------------|------------------|------------------------------------------------|
| Beimar, | 1             | Stein, Frau v.   | Guten Morgen, Geliebte! 3ch bleibe             |
| ,,      | 3             | Stein, Frau v.   | Wie wäre es, wenn meine Liebe                  |
| "       | 4             | Stein, Frau v.   | Wie vergnügt ich war, Dich wieber              |
| "       | 6             | Herder, J. G. v. | Da, wie ich höre, ein Restript                 |
| 11      | 6             | Stein, Frau v.   | Geftern Abend, ba ich nach hause fam           |
| "       | 7             | Stein, Frau v.   | hier das Zettelchen, das mir                   |
| **      | 8             | Stein, Frau v.   | Ich bin fleißig, habe ein Geschäfte            |
| ,,      | 10            | Stein, Frau v.   | Ich habe mich kurz und gut                     |
| 11      | 11            | Stein, Frau v.   | Dant, meine Befte, für bas fpate               |
| ,,      | 12            | Stein, Frau v.   | Einen guten Morgen und einen guten             |
| "       | 14            | Stein, Frau v.   | Meiner Lieben schick' ich hier                 |
| 11      | 15            | Stein, Frau v.   | Ich freue mich Deines Grußes                   |
| ,,      | 16            | Stein, Frau v.   | hier schicke ich bie Zeitungen                 |
| "       | 17            | Stein, Frau v.   | Geftern Abend, meine Gute                      |
| ,,      | 18            | Stein, Frau v.   | Die regierende Herzogin hat mich               |
| ,,      | 19            | Stein, Frau v.   | Herbers kommen, und also erwarte               |
|         |               |                  | Es thut mir recht weh, daß Du                  |
| "       | 20            | Stein, Frau v.   | Das Wetter ift so schön, daß                   |
| 11      | 22            | Stein, Frau v.   | Hier, meine Liebe, Kapfer's Brief              |
| "       | 23            | Kanser, P. C.    | Sie haben meinen langen Brief                  |
| "       | 23            | Stein, Frau v.   | Ich bin ganz leiblich, meine Gute              |
| ,,      | 24            | Stein, Frau v.   | Ich befinde mich wohl und gehe                 |
| Gotha,  | 26            | Stein, Frau v.   | Nun muß ich meiner Liebsten                    |
| Weimar, | 30            | Stein, Frau v.   | Du bist sehr lieb, sagst mir                   |
| "       |               | Herder, J. G. v. | In beiliegendem Blatt wirst [Januar oder Febr. |
| _       | · · · · · · · |                  |                                                |

## Februar

|       | _    |                |                                     |
|-------|------|----------------|-------------------------------------|
| ,,    | Anf. | Jacobi, F. H.  | Deinen Brief habe ich wohl erhalten |
| ,,    | 1    | Stein, Frau v. | Bas macht meine Beste?              |
| ,,    | 3    | Stein, Frau v. | 3ch erkundige mich, ob meine        |
| ,, (3 | ) 5  | Stein, Frau v. | 3ch bin recht wohl und bitte        |
| ,,    |      | Stein, Frau v. | Ich bin wohl und fleißig [o. D.     |
|       |      |                |                                     |

| 1786,      | Februa      | r.               |                                           |
|------------|-------------|------------------|-------------------------------------------|
| Beimar,    | 6           | Stein, Frau v.   | hier, meine Befte. ben Brief              |
| "          |             | Stein, Frau v.   | Ich banke Dir, Liebe, und komme [o. D.    |
| "          |             | Stein, Frau v.   | Es ift mir um fo mehr leib [o. D.         |
| ,,         | 12          | Stein, Frau v.   | Laß mich hören, meine Gute                |
| "          | 13          | Stein, Frau v.   | Wirft Du denn heute Abend                 |
| "          | 15          | Stein, Frau v.   | Ich bin zum Herzog eingeladen             |
| "          | 18          | Stein, Frau v.   | Den ganzen Morgen hofft' ich              |
| "          | 19          | Stein, Frau v.   | Ich weiß noch nicht, was ich              |
| ,          | 20          | Herder, J. G. v. | Ich vermelde, daß ich das Irdische        |
| "          | 20          | Stein, Frau v.   | Ich wünsche, daß Du glücklicher           |
| "          | 21          | Stein, Frau v.   | hier, meine Liebe, die neuften            |
| "          | 23          | Stein, Frau v.   | Gar zu gern hätte ich Dich                |
| "          | <b>26</b> · | Stein, Frau v.   | 3ch muß zu Hause bleiben                  |
| "          | 28          | Stein, Frau v.   | hier ein Wort von meiner Mutter           |
| "          | 28          | Kapser, P. C.    | Wenn wir uns noch eine Zeit lang          |
|            |             |                  | •                                         |
|            | Mär         | ł                |                                           |
| ,,         | 1           | Stein, Frau v.   | Es scheint, als wenn mir die Arznei       |
| ,,         | 3           | Stein, Frau v.   | Es ist mir heut ganz leiblich             |
| ,,         | 4           | Stein, Frau v.   | Ich banke Dir für Dein Wort               |
| "          | 6           | Stein, Frau v.   | Ronnte ich mich doch recht                |
| "          | 10          | Stein, Frau v.   | Diefer Tag ist vorbeigegangen             |
| ,,         | 12          | Stein, Frau v.   | Sage mir, Beste, wie es mit               |
|            |             |                  | Abends. Daß ich Dich nicht besuche, wirft |
| ,,         | 13          | Stein, Frau v.   | Mir ist's gestern Abend recht wohl        |
| "          | 14          | Stein, Frau v.   | Ginen guten Morgen und hier               |
| "          | 16          | Stein, Frau v.   | Ich bitte um Dein Mikrostop               |
| "          | 17          | Stein, Frau v.   | Ich hab' mich recht herzlich gefreut      |
| "          | 21          | Stein, Frau v.   | Ich bleibe nur zu hause, um Dir           |
| ~ "        | 23          | Stein, Frau v.   | Mit einer Anfrage, wie Du geschlafen      |
| Zena,      | 24          | Stein, Frau v.   | Da die Boten gehn, will ich               |
| OT) also a | 00          | Stein, Frau v.   | Du fühlst doch immer, wie lieb Du [o. D.  |
| Weimar,    | <b>2</b> 9  | Stein, Frau v.   | Wie befindet fich meine Beste             |
|            |             |                  |                                           |
|            | Apri        | 1                |                                           |

7 Sachs.-E., Karl August. Ich bin recht unglücklich, daß ich " 7 Sachf. B. G., Rarl August. Landsmannschaften und andere 8 Sachs. B. G., Rarl Auguft. Es thut mir fehr leib 8 Stein, Frau v. Mein Baden ift bid, boch 8 Stein, Frau v. Abende. Gar füß mare es mir gewesen 3d bin immer im Stillen bei Dir 9 Stein, Frau v. 10 Sachs. B. G., Rarl Auguft. Wie gut mar es, baß Gie mein

| 1 | 786,         | April    |                                   |                                                                       |
|---|--------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ş | Beimar,      | 10       | Stein, Frau v.                    | Die Geschwulft verminbert fich                                        |
|   | "            | 11       | Stein, Frau v.                    | hier einige Briefe von den iconen Frauen                              |
|   | "            | 13       | Stein, Frau v.                    | Ich gruße meine Gute und werde                                        |
|   | "            | 14       | Zacobi, F. H.                     | Ich weiß nicht mehr, wo ich                                           |
|   | "            | 14       | Stein, Frau v.                    | Ginen guten Morgen, meine Befte                                       |
|   | ,,           |          | Stein, Frau v.                    | Ich hatte geftern Abend bas größte [o.D.                              |
|   | "            |          | Stein, Frau v.                    | hier schicke ich meine Krabeleien [o.D.                               |
|   | "            | 24       | Stein, Frau v.                    | Eben wollt' ich Dir schreiben um etwas                                |
|   | žena,        | 25       | Stein, Frau v.                    | Wie oft hab' ich heute gewünscht                                      |
|   | 11           |          | Stein, Frau v.                    | Das Wetter ift fo icon und die Berge [o.D.                            |
| 9 | Beimar,      | 30       | Anebel, R. L. v.                  | Ich schicke Dir das Mikrostop                                         |
|   | "            | 30       | Sachs.B.G., Rarl &                | August. Sichhorn, Griesbach und Loder                                 |
|   |              | Mai      |                                   |                                                                       |
|   |              |          | NStain Tran n                     | Och münida Dir und mir Wüd                                            |
| c | ii<br>Xmanau |          | )Stein, Frau v.<br>Stein, Frau v. | Ich wünsche Dir und mir Glück<br>Wie sehr habe ich mich beim Erwachen |
| - | Imenau,      | 5        | Zacobi, F. H.                     | Dein Büchlein habe ich mit Antheil                                    |
|   | .11          | 5        | Rayser, P. C.                     | Ich habe nun den ganzen fünften Alt                                   |
|   | "            | 5        | Stein, Frau v.                    | Bon meiner Lieben habe ich gar nichts                                 |
| s | Beimar,      | 7        | Stein, Frau v.                    | Diesen Mittag bin ich bei Dir                                         |
|   | Bon Hau      | -        | Schnauß, Chr. Fr.                 | So wenig mich der Inhalt E. Hw.                                       |
|   | Weimar)      | •        | Oujnuup, eg g                     | Or wing ming see Juguit 4. Qu.                                        |
|   | Beimar,      | 12       | Anebel, R. L. v.                  | Schon war gepackt und gefattelt                                       |
|   | "            | 12       | Stein, Frau v.                    | Ich banke Dir, meine Gute, für bas                                    |
|   |              |          | Stein, Frau v.                    | Ich bin boch hereingegangen [o. D.                                    |
| c | žena,        | 21       | Stein, Frau v.                    | Bie bant' ich Dir, meine Liebe                                        |
| • | "            | 23       | Stein, Frau v.                    | Ich muß noch einige Tage bleiben                                      |
|   | .,           | 25       | Stein, Frau v.                    | Da ich Gelegenheit finde, meiner Guten                                |
|   | ,,           | 26       | Stein, Frau v.                    | Dleine Liebe, Die hoffnung, Dich [1786?                               |
| ş | Beimar,      |          | Stein, Frau v.                    | hier, meine Gute, etwas in bie Ruche [o. D.                           |
| 9 | zena,        |          | Stein, Frau v.                    | Der Tag war unendlich schon [o.D.                                     |
|   | <del>-</del> | <u> </u> | -                                 | •                                                                     |
|   |              | Juni     |                                   |                                                                       |
| Ş | Beimar,      | 1        |                                   | August. Bei meinem Aufenthalte in Jena                                |
|   | "            | 8        |                                   | . Die mir anvertrauten                                                |
|   | "            | . 8      | Stein, Frau v.                    | Ich bin geftern zu Saufe geblieben                                    |
|   | "            | 9        | Stein, Frau v.                    | Sage mir, wie Du geschlafen haft                                      |
| - | Zimenau,     |          | Stein, Frau v.                    | Durch ben Kammersetretar Gußfelb                                      |
|   | Beimar,      | 16       | Reftner, J. Ch.                   | Euer Dottor Riebel hat mir                                            |
| - | Zimenau,     | 16       | Stein, Frau v.                    | Boigt geht gurud, und ich gruße Dich                                  |
| 3 | Beimar,      |          | Stein, Frau v.                    | Es ist das auch gut und wenigstens [o. D.                             |
|   |              | 05       | Chain Curry h                     | TENIO WALMATIONA WAR IN A WIALITON ROAD                               |

Thu, meine Liebe, was und wie Dir's recht

3d bante, mein beftes Berg

25 Stein, Frau v.

28 Stein, Frau v.

| 1786,     | Juli                                    |                                        |                                          |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Weimar,   | •                                       | Goefchen, G. 3.                        | Ihnen find bie Urfachen bekannt          |
| ,,        | 4/6                                     | Stein, Frau v.                         | 3ch munichte, Du konntest feben          |
| "         | 9/10                                    | Stein, Frau v.                         | 3ch bin nun faft fo überreif, wie        |
| "         | 12                                      | Jacobi, F. H.                          | Du bist in England und wirst             |
| "         | 12                                      | \$ 0. <del>\$</del> .                  | G. Grc. haben mir burch Ihren gefälligen |
|           | 12                                      | Commerring G.Th. n.                    | Nur mit wenig Worten                     |
| "         | 12                                      | Stein, Frau v.                         | So weit find wir und noch                |
| "         | 14                                      | Stein, Frau v.                         | So geht ein Tag nach bem anbern hin      |
|           | 17                                      | Stein, Frau v.                         | Run weiß balb tein Mensch mehr           |
| . "       | 21                                      | Stein, Frau v.                         | Endlich, meine Liebe, ist bas Kindlein   |
| "         | 21                                      | Reftner, J. Ch.                        | Dit ber heutigen Boft geht               |
| "         | 23                                      | Seibel, Ph.                            | Aufträge an Seidel. Er erbricht          |
| Zena,     | 24                                      |                                        | ugust. Die Hoffnung, ben heutigen Tag    |
| Jului     | <i>-</i>                                | Cuaj. 20. e., stati a                  | aguit. Die Polliums, ven gemigen wag     |
|           | Augn                                    | •                                      |                                          |
| Karlsbab, |                                         | Anebel, R. L. v.                       | Ich fcreibe Dir nur einen Gruß           |
| "         | 13                                      | Geidel, Ph.                            | Ich habe die Auszüge Deinen              |
|           | 13                                      | Stein, F. R. Frh. v.                   | Oft verlang' ich nach Dir                |
| Schneeber | g, 16                                   | Stein, Frau v.                         | Ich muß für meine Geliebte               |
| Rarlsbad, |                                         | Stein, Frau v.                         | Rur wenig Worte, benn bie Poft           |
| **        | 22                                      | Stein, Frau v.                         | Nun muß ich auch meiner Liebsten         |
| "         | 23                                      | Stein, Frau v.                         | Geftern Abend ward Sphigenie gelesen     |
| 8.        | ptem                                    | her                                    |                                          |
| "         | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | SachsWE., Karl &                       | luguft. hier schicke ich ben verlangten  |
| "         |                                         | · · · · // · · · · · · · · · · · · · · | Auszug (Aug. od. 1. Sept.                |
|           | 2                                       | Geibel, Ph.                            | Dein Brief und auch die Briefe von       |
| "         | 2                                       | Sachs.B.E., Rarl 2                     |                                          |
| "         | _                                       | Sachj.B.E., Rarl &                     |                                          |
|           |                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | [Septbr.                                 |
| 11        | 3                                       | Stein, F. R. Frh. v.                   | Eh ich aus Karlsbad gehe                 |
| München,  | 6                                       | Stein, Frau v.                         | Noch eine bose Arbeit steht mir bevor    |
| Trient,   | 11                                      | Stein, Frau v.                         | Wenn mein Entjuden                       |
| Torbole,  | 12                                      | Stein, Frau v.                         | Heute habe ich an der Sphigenie          |
| Berona,   | 16                                      | Stein, Frau v.                         | Ich fühle mich mube und ausgeschrieben   |
| Bicenza,  | 16                                      | Stein, Frau v.                         | Ich war lange Willens, Berona            |
|           |                                         |                                        | luguft. Aus ber Ginsamteit und Entfern.  |
|           | 18                                      | Seibel, Ph.                            | Du erhältst Gegenwärtiges aus            |
| Vicenza,  | 24                                      | Stein, Frau v.                         | Es geht immer den alten Weg              |
| ~         |                                         | , O v.                                 | Bras minute son meen with                |
| £         | ttobe                                   |                                        |                                          |
|           |                                         | Boigt, Ch. G. v.                       | Daß ich Ihrer und unserer                |
| Benedig,  | 1                                       | Stein, Frau v.                         | Heute früh schrieb ich lange an          |
| "         | 4                                       | Stein, Frau v.                         | Es hat heute geregnet und ich            |
|           |                                         |                                        |                                          |

```
1786,
        Oftober.
Benebig.
            7 Stein, Frau v.
                                     heute habe ich keinen Bers an ber
           10 Stein, Frau v.
                                     Ich fange auch an, mich zum Schluffe
    "
           14 Geibel, Ph.
                                     hier wieder Briefe, bie bas Rothige
           18 Stein, Frau v.
Bologna,
                                     heute früh hatte ich bas Glück
Terni.
           27
               Stein, Frau v.
                                     Bieber in einer Sohle figend
  Ende ob. Anf. Novbr. Stein, F. R. Frh. v. Mein lieber Frig! Wie fehr
      Rovember
Rom,
               Goethe, Kath. Elis.
            4
                                     Bor allem Andern muß ich Ihnen fagen
            4
               Seidel, Bh.
                                     36 bin bier glüdlich angelangt
           17
               Anebel, R. L. v.
                                     Much Dich, mein Lieber, muß ich
    11
           17
               Wieland, Chr. Dt.
                                     Ich muß Dir doch auch ein Wort
    "
       Dezember
                                     Deinen Brief erhalte ich heute Abend
            9
               Geibel, Ph.
    "
               Sachf.-28.-E., Rarl Auguft. Mein erfter Brief von bier aus
           12
    ••
           13 Seidel, Ph.
                                     3ch habe Dir icon neulich geschrieben
    •
           16 Sachf. B.-C., Rarl Auguft. Den Brief an Ihre Frau Gemablin
    .,
           23 Sachf. - W. E., Luife, Großh. Schon lange würdeich Em. Durchl.
           29 Stein, R. F. Frb. v. Dein Brief, mein vielgeliebter Fris
    ..
                                     Frau von St. schreibt mir, es fei
           30 Geidel, Ph.
    "
                Ranfer, P. C.
                                     Endlich auch aus Rom ein [Ende 1786?
    .,
                                  1787.
        Januar
                Herber, J. G. v.
Rom.
                                     Man mag zu Gunften einer
            4
                Berber, 3. G. v.
                                     Nach Allem diesem muß ich
    "
                                     In meinen weiten Dlantel eingewickelt
            4
                Stein, F. R. Frh. v.
    •
                Schloffer, Joh. G.
                                     Schon fo lange ich hier bin
           11
    11
                                     3ch habe, lieber Bruder, nun boch
           13 Jacobi, F. H.
           13
                Rapfer, P. C.
                                     Nun auch Ihnen, m. I. R., aus ber
    ,,
                                     Beiliegendes Backet gieb herrn
           13
                Seidel, Ph.
    11
                Sachs. B. G., Rarl Auguft. Wie febr bat mich nach einem
           20
    11
       Februar
                Sachf.-28.-E., Rarl Auguft. 3hr luftiges Brieflein von Gotha
    "
            3
                Geibel, Ph.
                                     Dein Briefchen vom 15. Januar
    *
                                     Wie febr ich meinen gurudgelaffenen
                Boigt, Chr. G. v.
    **
                                      Man hat mir endlich, m. l. Kapfer
            6
                Rapfer, B. C.
    "
                Sachs. G. u. A., Ernft II. Bisher habe ich mitten unter
            6
    H
                Merd, 3. S.
                                     Du mußt auch wenigftene ein Wort haben
            10
    "
```

Sachf.-B.-G., Rarl August. Eh bas Rarneval uns

10

"

```
1787,
        Kebruar.
           17 Seibel, Ph.
Rom.
                                     Die Nachricht, baß Sphigenie angekommen
           19 Reftner, 3. Ch.
                                     Durch herrn v. Bape, ber nach Deutschland
           19 Rnebel, R. L. v.
                                     Deine theilnehmenben Briefe, I. R.
    ..
           20 Goeiden, G. R.
                                     Die vier erften Banbe
    ••
           20
               Seibel, Bh.
                                     Du erhältst wieber eine Menge Briefe
         März
Reapel.
            3
               Geibel, Bb.
                                     Sludlich bier angefommen und
           10 Rnebel, R. L. v.
                                     Wenn ich in biefem ichonen Lande
    "
           10 Stein, F. R. Frh. v.
                                     3d danke Dir, mein lieber Fris
    •
               Boigt, Chr. G. v.
           23
                                     Es batte mir nicht leicht eine
         April
Palermo.
           17
               Stein, F. R. Frb. v.
                                     Morgen, lieber Frit, geben wir
           18
               Stein, Frau b.
                                     Meine Liebe, noch ein Bort
    "
         Mai
Meanel.
           15 Geidel, Ph.
                                     Dein Brief vom 7. März hat mich
           17
               Berber, 3. G. v.
                                     hier bin ich wieber, mein Lieber
           18 herber, J. G. v.
                                    Tischbein, ber nach Rom wieber
    "
           26 Stein, F. R. Frh. v.
                                    Deine vielen Briefe, die ich alle
    ..
               Sachf.-W.-E., Rarl Auguft. 3hre lieben und werthen brei Br.
           27
    " 27 (26) Stein, Frau v.
                                     Die fammtlichen lieben Briefe
         Auni
Rom.
               Stein, K. R. Krh. v. St. Betersfest war nun wieber
         Auli
            6 Sachf. B. G., Rarl Auguft. Beil und Gefundheit und alles
    "
           14 Rapfer, B. C.
                                     Anftatt zu tommen, m. I. R., schreibe
    "
        August
           11 Sachf.-B. G., Rarl Auguft. Für Ihren lieben werthen Brief
    "
           14 Rayser, P. C.
                                     Mein langes poriges Schweigen
    "
           15 Goefchen, G. 3.
                                     Ihre beiben Briefe vom
    .,
                                     3ch habe Dir lange nicht geschrieben
           18 Knebel, R. L. v.
                                     Benn ich nach unferm hiefigen Sommer
           18 Bohl, Frau
    **
           18 Geidel, Ph.
                                     Deinen guten, treuen, verftanbigen Brief
    "
        Ende Rnebel, R. Q. v.
                                     Bei meiner Rudreise durch die Schweig
      September
           11
               Rapfer, P. C.
                                     3ch tann nur fagen, seien Gie berglich
           28 Sachs. B. G., Rarl Auguft. Ob wir gleich so weit auseinander
Krascati,
```

#### Ottober

\*\*

1 Gomit, Joh. Chr. Run fann man endlich nach überftandener

```
1787,
        Oftober.
Frascati.
            3 Rnebel, R. L. v.
                                     Dein Brief erfreute mich
Caftel Gandolfo, 12 herber, 3. G. v.
                                     Nur ein flüchtig Wort und zuerst
Rom,
           23 Sachs. B. E., Rarl August. So sehr mein Gemuth auch gewohnt
               Boigt, Chr. G. v.
                                     Gewiß habe ich oft biesen
    "
               Reftner, 3. Ch.
                                     Herr Rehberg trifft mich noch
           24
    ,,
           27
               Brunnquell, D. W.
                                     Die Nachricht, die Sie mir von
    ,,
           28 Bertuch, Fr. Juft.
                                     Einen Brief von G. 2B. in Rom
      etwa 28
               Goeschen, G. J.
                                     Ich kann nicht fagen, daß ber Anblick
           28
               Geidel, Ph.
                                     Deinen lieben Brief hab' ich bei
      November
           10 Einfiedel, F. S. v.
                                     Ich laffe Dich burch ben abgehenben
           10 Geidel, Ph.
                                     Ein Italiener, Namens Philipp Collina
           12 Geibel, Ph.
                                     Ueberbringer ist Philipp Collina
    ••
               Sachf. B. E., Rarl Auguft. 3hr werther Brief von Gifenach
                                     Muf Deinen Brief vom 29. Oftober
           17 Seibel, Ph.
    .,
      Dezember
               Sachf.-B...E., Karl Auguft. Sie muntern mich auf, manchmal
            7
    "
                                     hier schicke ich Dir bie Quittungen
         7(8)
               Seidel, Ph.
    "
            8(?)Seidel, Ph.
                                     Ich erhalte noch Deinen Brief
    ,,
            8 Sachs. B. G., Rarl August. Beute erhalte ich Ihren werthen
    ..
                                     Deine Briefe, lieber Frig, machen
           18 Stein, F. R. Arh. v.
                                     Du bift gar freundlich, lieber Br.
           21 Anebel, R. L. v.
    ••
                                     Du thuft febr mohl, mein Lieber
           21 Geidel, Ph.
    **
           29 Sachs. B. Rarl Auguft. Bon allen Seiten bore ich
    ••
                                     Ihre Briefe machen jebesmal
           30 Boigt, Chr. G. v.
    ,,
         Ende Geibel, Ph.
                                     hier tommen wieber Briefe, bie Du
    .,
                                 1788.
        Januar
Rom,
            5
                                     Ich schrieb Dir neulich, Du solltest
               Seidel, Ph.
                                     Bergeiht, wenn ich [Berte, XXIV, S.461.
            5
                Stein, Fr. v. (1)
                                     hier kommt aus Rom abermals
           10 Berber, 3. 8. v.
           10 Stein, Frau v.
                                     Erwin und Elmire tommt mit biefem
    "
                                     Ich erhalte zwei Briefe von Dir
           23 Seibel, Ph.
               Sachf. B. G., Rarl Auguft. Welche Freude und Zufriedenheit
           25
    "
           27 1
                                     36 fann nicht einen Bosttag
    .,
                                     Ich ward abgehalten, diesen Brief
               Boigt, Chr. G. v.
          9/2 J
                                     Roch einen Posttag blieb bies
       Rebruar
                                     Es scheint, daß man in dem Studio
                Raufmann, A.
    ,,
            9 Goeichen, G. 3.
                                     E. W. Brief vom 27. Nopember
    "
               Seidel, Ph.
                                     Mit der heutigen Post geht an
    "
```

```
1778.
        Kebruar.
Rom,
           16
               Sachs.B.E., Rarl August. Als ich Ihre liebe Hand
           16 Stein, F. R. Frb. v. Du hatteft lange einen Brief
           22 Rnebel, R. L. v.
                                    Wir haben diese Woche einen Kall
        März
      14 (15) Geibel, Ph.
                                    Beiliegenden Brief, ben mir ber alte
        17/18 Sachf. B. G., Rarl Auguft. Ihren freundlichen berglichen Brief
           21 Goefchen, G. 3.
                                    Bei ber Benennung der Berfonen
    "
           28 Cachf. B. G., Rarl Auguft. Ihr Brief, mein befter Rurft und
    ••
        April
            2 Sachs. B. G., Rarl August. In vierzehn Tagen bente ich
    "
                                    Ihr werthes Schreiben vom 29. Februar
            5 Bertuch, Fr. Just.
    •
                                    Den 22ften ober 23ften gehe ich von bier
           19 Seibel, Ph.
    ••
         Mai
            6 Sachs.B.:E., Karl August. Da ich von dem Magnetenberge
Morena.
           23 Gachf. B. G., Rarl August. Gabe ich Matland jest
Mailand.
           24
               Anebel. R. L. v.
                                    Manche Schuld, mein I. Knebel
    ,,
         Anni
Ronftang, Unf. herber, 3. G. v.
                                   Dag ich von Konftanz an Dich
         Auli
Weimar.
                                    Indem Du beschäftigt bift, mir setwa Juli
               Wieland, Chr. Di.
           20 Stein, Frau b.
                                    3ch bante Dir für bas Ueberschickte [1788?
    •
           21 Jacobi, F. H.
                                    Ja, mein Lieber, ich bin wieder zurud
    ,,
           22 Stein, Frau v.
                                    Die Bapiere ber Bof habeich in der Stadt
    ..
                                    Sie kommen mir burch Ihr
           24 Benne, Chr. G.
               Berber, 3. G. v.
                                    hier, Lieber, die Papiere jurud [Ende
    "
                                                      Ruli ob. Anf. Aug.
        August
           8 Sommerring, S. Th. v. E. Sw. habe ich die Ehre, wieder
    "
           12 Stein, Frau p.
                                    Es war mir febr erfreulich, Frigen
    "
           16 Boigt, Chr. G. v.
                                    Mit Freuben hore ich, daß Alles
    •
                                    Den Bergog hat sein Fuß gezwungen
           24 Stein, Frau v.
    "
                                    3ch dante Dir für Deinen Brief
           30 Anebel, R. L. v.
    "
          31 Stein, Frau p.
                                    Bergieb mir, meine Liebe, wenn
    "
      Sebtember
            1 Sachf.-B., Anna Amalie. In ber hoffnung, daß meine gnäbigfte
    ,,
                                    Du bift wieder ju Saufe
            2 Anebel, R. L. v.
    ,,
           4 herder, J. G. v.
                                    Run, lieber Bruder, follft Du auch
```

Die Rure will ich Dir besorgen

Ihren Brief, mein I. Mener

t

"

"

9 Jacobi, F. H.

19 Meyer, 3. S.

```
1788,
        September.
+ Weimar,
             19
                 Sachs. 28., Anna Amalie. Geien Gie mir, meine beste
                 Sachf. B. G., Rarl Auguft. Bon Gotha bin ich zurud mit dem
      .,
                 Sachs.-B.-E., Karl August. Ich hoffte, Sie noch heute [Sept.
             20
                 Anebel, R. L. v.
                                       Auf ben Dienstag, mein Lieber
      "
                 herber, J. G. v.
                                       3ch fann wol wenig zu bem hinzufügen
      ..
             22
                 Berber, R. M. v.
                                       hier ichid' ich noch ein Blattchen
             23
                 Sachs. B. E., Karl August. Mit herzlicher Theilnehmung seh'
                  Sachs.B.E., Karl August. Lichtenbergen, den Sie berufen
      ,, (?)
                                                               haben Serbft
          Oftober
              1
                 Rnebel, R. L. v.
                                       Ich bante Dir für Dein
      "
              1
                 Sachs. B. G., Rarl August. Sie bleiben, hore ich, länger
      ,,
              3
                 Jacobi, F. H.
                                       Ich erinnere mich kaum, ob ich
      ••
              8 Sachs.B.E., Karl August. Ich lege hier die Buchbinder.
             10 herber, 3. 8. v.
                                       Sei mir herglich in Rom gegrüßt
                 Rnebel, R. L. v.
                                       Bahricheinlich, m. C., tomme
      ..
                                       3ch bin wohl angelangt
                 Knebel, K. L. v.
                                                                     Ottbr.
                                       Bergeih mir, I. Br., wenn ich
             24
                 Jacobi, F. H.
                 Anebel, R. L. v.
                                       Wofür Du dankft, I. Br.
             25
                                       Mein Lieber, Du verzeihft einer
             31
                 Herder, J. G. v.
                 Jacobi, F. H.
                                       Mues betrachtet, mein lieber
             31
                 Sachs. B., Unna Amalie. Wie sehr mich jede Rachricht von
             31
t
      ,,
        Rovember
                                       Es ift mir angenehm zu hören
                Goeschen, G. 3.
      **
                                       3ch habe bas Pactet Bücher [etwa Novbr.
                 Goefchen, G. 3.
                                       Morgen, Conntag ben 9ten
              8 Anebel, R. L. v.
              8 Sachf. G. u. A., Ernft II. Den aufrichtigften Dant fur
                                       Es ift wohl nicht artig, daß
                 Reftner, 3. Ch.
             10
                 Merd, 3. S.
                                       Dein Brief, I. Fr., wenn er mich gleich
             10
                                       G. W. nehme ich mir die Freiheit
             10
                 Reichard, H. A. D.
 Jena,
                 Sach i.B..E., Rarl August. Sier überschicke ich die Bunfche
      "
                 Stein, F. R. Frh. v.
                                       Bier ichide ich Deine Uebersetung [o. D.
      "
                                       Bur Nachricht bient, mein lieber Fris
                 Stein, F. R. Frh. v.
             18
             24
                 Reichard, H. A. D.
                                       E. B. übersenbe das Exemplar
  Weimar.
             26
                 hufnagel, W. F.
                                       Bei E. W. Aufenthalte in
```

#### Dezember

"

"

.,

- Stolberg-Stolb., F. L. gu. Die natürlichste Empfindung, mein
  - 9 Confilium, Geb. herr Kriedrich Schiller, welchem Geren.
- 10 Boigt, Chr. G. v. Es ift mir febr angenehm
  - Herber, J. G. v. Ich bin mit Dir theils im Geifte 27

|   | 1789.    |                                         |                                               |  |  |
|---|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|   | Januar   |                                         |                                               |  |  |
|   | Weimar,  | herber, R. M. v.                        | 3ch halte nicht für gut noch für nöthig       |  |  |
|   | ., 5     | Rnebel, R. L. v.                        | Ich habe einige Tage im Zimmer                |  |  |
|   | ,, 26    | Goefden, G. 3.                          | Bergebens habe ich bisher                     |  |  |
|   | ,, 28    | Rnebel, R. L. v.                        | Ich habe an Dir bemerkt                       |  |  |
|   | ••       | •                                       | <b>34</b> , 4                                 |  |  |
|   | Febru    | ar                                      |                                               |  |  |
| † | 11       |                                         | . Ihre beiben Briefe haben mir [etwa Febr.    |  |  |
|   | ,, 2     | Jacobi, F. H.                           | Beinah zwei Dionate habe ich                  |  |  |
|   | ., 2     | Stolberg-Stolb., F.                     | L. zu. Du verzeihft, bağ ich fo lange gefchw. |  |  |
|   | ,, 2     | Reftner, 3. Ch.                         | Euren Brief habe ich zur                      |  |  |
| † | ,, 6     | Sachs.B., Anna Ar                       | nalie. Wäre es nicht Schulbigkeit             |  |  |
|   | ,, 6     | Boigt, Chr. G. v.                       | Der fel. Oberm. v. Wipleben                   |  |  |
|   | ,, 16    | Boigt, Chr. G. v.                       | Hr. von Webel wird Ihnen                      |  |  |
|   |          | Boigt, Chr. G. v.                       | G. B. erfuche leberbringern biefes [Febr.     |  |  |
|   | ,, 19    | Sach B. E , Rarl &                      | Muguft. Wir hören, das Karneval fei zu        |  |  |
|   | ,, 20    | Stein, Frau v.                          | Geftern Abend war ich einige Augenblicke      |  |  |
|   | "        | Stein, Frau v.                          | Wenn Du es hören magft [o. D.                 |  |  |
|   |          |                                         | GI. C.                                        |  |  |
|   | Mär      | 8                                       | •                                             |  |  |
|   | ,, 2     | Herder, J. G. v.                        | Tischbein's Berhältniß zum Herzog             |  |  |
|   | ,, 15    | Schnauß, Chr. Fr.                       | Auf E. Hw. Beranlassung habe ich mich         |  |  |
|   | ,, 23    | Lip8, J. H.                             | Ich hoffe, mein lieber herr Lips              |  |  |
|   | ,, 24    | Schnauß, Chr. Fr.                       | E. Sw. habe bie Chre, hiermit                 |  |  |
|   | ,, 25    | Sachs.B.E., Rarl                        | August. Gerenissimus geruheten heute          |  |  |
|   |          |                                         | Angust. Wenn Gie denken, daß Ihre             |  |  |
|   |          |                                         | längere [3w. März u. Juni                     |  |  |
|   |          | Sachf.B. G., Rarl                       |                                               |  |  |
|   |          |                                         | [vor April                                    |  |  |
|   | Offerent | er .                                    | •                                             |  |  |
|   | Apri     |                                         |                                               |  |  |
|   | ,, 6     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | August. Gin mahrer Goitocco                   |  |  |
|   | ,, 15    | Hufnagel, W. F.                         |                                               |  |  |
| † | ,, 17    | SachsW., Anna Ar                        |                                               |  |  |
| † |          |                                         | malie. Brächten Ew. Durchl. einige [o. D.     |  |  |
| † |          | **                                      | malie. Ich muß Ew. Durchl. eine [o. D.        |  |  |
|   | ,, 23    | Goeschen, G. J.                         | In einiger Zeit wird sich                     |  |  |
|   | ,, 27    | Meyer, J. H.                            | Sie haben mir, lieber Meger                   |  |  |
|   | Ma       |                                         |                                               |  |  |
|   | Anf.     |                                         | August. Indessen Sie im Staub und             |  |  |
|   | 10       | Herber, J. G. v.                        |                                               |  |  |
|   | ., 10    |                                         | August. Bor einigen Tagen habe ich Ihnen      |  |  |
|   | ,, 12    | ough:20.16., stati                      | mugufi. Sor ennigen wugen guve im Jynen       |  |  |

|   | 1789, <b>Juni</b> |                                         |                                           |  |  |
|---|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|
|   | Belvebere, Anf.   | Herber, R. M. v.                        | Folgen Gie mir und laffen ben Brief       |  |  |
|   | Weimar, 1         | Lips, J. H.                             | Da ich aus Ihrem ersten Brief             |  |  |
|   | Belvedere, 1      | Stein, Frau v.                          | Ich banke für den Brief                   |  |  |
|   | Weimar, 5         | Schnauß, Chr. Fr.                       | Es hat mir Horny, welcher                 |  |  |
|   | ,, 8              | Stein, Frau v.                          | Es ist mir nicht leicht, ein Blatt        |  |  |
|   | ,, etwa 15        | herder, J. G. v.                        | In Parma haft Du mahricheinlich           |  |  |
|   | ,, 15             | Reichardt, J. F.                        | Für Ihren Besuch wie für Ihre             |  |  |
|   | ,, 19             | Bürger, G. A.                           | Sie haben mir ein angenehmes              |  |  |
|   | ., 20             | La Roche, Sophie v.                     | Sie find ichon gewohnt, von               |  |  |
|   | ,, 22             |                                         | hiemit fende ich bie erften               |  |  |
|   | ,, 29             | Goefchen, G. 3.                         | hiemit übersenbe ich ben Schluß           |  |  |
|   | ,, 29             | Reichardt, J. F.                        | hier folgt bas Rarneval                   |  |  |
|   |                   | Knebel, R. L. v.                        | hier schicke ich Dir bie herameter        |  |  |
|   |                   |                                         | [Sommer 1789                              |  |  |
|   | Juli              | •                                       |                                           |  |  |
|   | •                 | herber, J. G. v.                        | Wollt Ihr morgen Abend zu mir             |  |  |
|   | " 4 ob. 5         | Rnebel, R. L. v.                        | Ich hoffte Dich neulich zu feben          |  |  |
|   | ,, 5/10           | Sachi.B.E., Rarl 2                      |                                           |  |  |
|   | ., ,              |                                         | Diefe Tage hatte ich eine große           |  |  |
|   | Wilhelmethal, 1   | 8 Schnauß, Chr. Fr.                     | Der Mufitus Pfeiffer                      |  |  |
| t |                   |                                         | alie. Wie viel Freude mir E. D. durch die |  |  |
|   | Wilhelmethal, &   | inde herber, J. G. v.                   | Ich fage Dir nur, daß der herzog          |  |  |
|   | August            |                                         |                                           |  |  |
|   | Eisenach, 2       | Herder, J. G. v.                        | Deinen lieben Brief habe ich              |  |  |
|   | Ruhla, 10         | herber, 3. G. v.                        | 3ch habe biefer Tage hundertmal an Guch   |  |  |
|   | Weimar,           | herber, J. G. v.                        | 3d habe ben Bergog noch nicht [Mug.       |  |  |
|   | ,, 20             |                                         | Nunmehr habe ich brei gebrudte Bogen      |  |  |
|   | " 21              | Meyer, J. H.                            | Endlich, mein lieber Meger                |  |  |
|   | ,, 31             | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Im Zutrauen auf unsere                    |  |  |
|   | ,, Ende           | Herber, J. G. v.                        | Es wird sich wohl schicken, daß           |  |  |
|   | Septem)           | ber                                     | •                                         |  |  |
|   | ,, 17             | Berber, J. G. v.                        | Geftern tam Inspettor Werner              |  |  |
|   | Jena, 19          | Boigt, Chr. G. v.                       | Sier fende ben unterzeichneten            |  |  |
|   | Weimar,           | Boigt, Chr. G. v.                       | Nach bem, was mir E. W. geftern [Gept.    |  |  |
|   | Ottobe            | r                                       |                                           |  |  |
| + | 8                 |                                         | alie. Indeh &. D. im Paradiefe Europens   |  |  |
| • | " 17              |                                         | Ich höre vom herzoge und von herbern      |  |  |
|   | ,, 18             | Kanser, B. C.                           | Shnen wie allen Freunden und Befannten    |  |  |
|   | Rovem!            |                                         | <u> </u>                                  |  |  |
|   |                   | Lips, J. H.                             | Ich begrüße Sie herzlich                  |  |  |
|   | 2                 |                                         | Sie werden im Wechsel von mir             |  |  |
|   | ,, 2              | ~·····································  |                                           |  |  |

1789, November.

,,

,,

..

"

"

••

t

Weimar, 5 Sachs.-E., Karl August. Zubörderst wünsche ich, daß der 20 Sachs.-B.-E., Karl August. Wenn Ihre Träume, von denen

### Dezember

10/11 Reichardt, J. F. Auch mir war es nicht angenehm

11 Schleiermacher, E. E. F. A. E. Hw. beide Schreiben habe ich

14 Sachs.-B., Anna Amalie. Es ift recht verdienstlich und ein

18 Batich, A. J. G. R. E. W. sende ich ben botanischen

Jena, 22 Knebel, R. L. v. Ich melde Dir, m. L., daß

Beimar, 27 Boigt, Chr. G. v. Auch für biefen neuen Beweis

# 1790.

Beimar, Knebel, K. L. v. Her schiede ich Dir endlich setwa 1790 † " Knebel, K. L. v. Anime hat bei katholischen setwa 1790

#### Januar

2 Schnauß, Chr. Fr. Mit herzlichem Bunsche zum Gintritt in

4 Goeschen, G. J. Die Probebogen bes sechsten Bandes

### Rebruar

" 6 Sachs.-B..E., Rarl Auguft. Daß Sie fich unter ben gegenwärt.

Imenau, 18 Sachs. B. G., Rarl August. Ihr Packet ist mir nach

Beimar, 28 Sachs.-B.-E., Karl August. Gin Brief von Ginfiedel veranlaßt

" 28 Reichardt, J. F. Wundern Sie sich nicht, wenn ich

### März

" 1 Sachs.-B.-E., Rarl Auguft. Bon Emilien werden Sie durch

2 Refiner, J. Ch. Guer Brief, lieber Restner, hat

3 Jacobi, F. H. So lange habe ich Dir nicht geschrieben

" 5 Bertuch, Fr. Just. Gerr Legationsrath Bertuch erhält Bena, Gerber, J. G. v., Ich bin glüdlich in Jena angekommen

" 12 herber, J. G. v. Der Fleden ist zwar nicht ganz

12 Stein, F. R. Frh. v. 3ch hatte wohl gewünscht, Dich

Mürnberg, 15 herber, J. G. v. Das schone Wetter hat fich in Schnee

### April

Benedig, 3 Sachs.-W.-E., Karl August. Am 31. März bin ich in Benedig

3 herder, 3. G. v. 3ch follte Euch allerlei Guts fagen

15 herder, S. G. v. hier schick' ich ein Blatt Epigramme 30 Kalb, Ch. v. Shr freundliches Schreiben war

Rnebel, R. L. v. Hier schicke ich Dir, lieber Bruder

|   | 1700        | 000 - 1  |                      |                                                                             |
|---|-------------|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|   |             | Mai      | ~ ***                | -YI                                                                         |
| Ť | Benedig,    | 2        |                      | alie. Daß ich E. D. nicht bis Padua                                         |
|   | **          | 4/7      |                      | Ihr Brief vom 19. April, liebe Frau                                         |
| t | "           | 7        |                      | hier ichid' ich Dir, lieber Bruber                                          |
|   | Weimar,     | 18       | Spiller, J. C. F.    | Der herr Rath und Bibliothefarius                                           |
|   |             |          |                      | Spiller [unterz. G. u. Boigt                                                |
|   | Mantua,     | 28       |                      | Run ift die Bergogin im Begriff                                             |
|   | Verona,     | 31       | Knebel, R. L. v.     | Die Berzogin Mutter hat                                                     |
|   |             | Juni     |                      |                                                                             |
|   | Augsburg,   |          |                      | Doppelt und breifach hat mich Dein                                          |
|   | Weimar,     |          |                      | uguft. Das botanifche Wertchen macht                                        |
|   |             |          | <b>//</b> / - ;      | mir Freude [Juni                                                            |
|   | ,,          | 22       | SachfWE., Karl A     | uguft. Ihre Frau Mutter ift glücklich                                       |
|   |             | <b>~</b> |                      |                                                                             |
|   |             | Juli     |                      | the mark to the matter of the                                               |
|   | 11          |          |                      | ugust. Nach dem letten Brief an Ihre                                        |
|   | "           | 9        | Barjan, U. J. G. K.  | E. W. banke recht vielmals                                                  |
|   | "           | 9        | Knevel, R. E. v.     | Dieinen Fauft und das botanische hierschid'ich Dir die herameter fetw. Juli |
|   | "           |          |                      |                                                                             |
| t | _ "         | 26       |                      | alie. E. D. sende ich hierbei den                                           |
|   | Dresden,    | 30       | Herder, J. G. v.     | Eh ich von hier abgehe, muß ich                                             |
|   | 2           | lugu     | ft                   |                                                                             |
|   | Grebifchen, | 10/1     | 2 herber, J. G. v.   | Rach geschloffenem Frieben macht nun                                        |
|   | Breslau.    | ·        |                      | , , , , ,                                                                   |
|   | Breslau,    | 21       | herber, J. G. v.     | Wenn Du ein Freund von Resultaten                                           |
|   | ,,          | 21       | - ·                  | Rur ein Bortchen mit biefer Staffette                                       |
|   | ,,          | 26       |                      | Die vierzehn Tage find vorüber                                              |
|   | Landshut,   | 31       | Stein, F. R. Frh. v. | 3ch danke Dir für Dein Briefchen                                            |
|   | Ø.          | ptem     | her                  |                                                                             |
|   | Breslau,    | 11       |                      | Ich habe lange von Dir nichts gehört                                        |
|   | "           | 12       |                      | Für bas gütige Andenken und                                                 |
|   | "           | 18       | <del>-</del>         | Endlich kann ich Ihnen, mein                                                |
|   |             |          | * · · · ·            | <u> </u>                                                                    |
|   |             | ttob     | Breitkopf, J. G. J.  | C Godeheleck haben his                                                      |
|   | Weimar,     | 3        |                      | E. Hochebelgeb. haben bie<br>E. W. haben von Durchl. bem Bergog             |
|   | Dresben,    |          |                      | Aus ber ichriftlichen Anlage                                                |
|   | Weimar,     | 15       |                      | Da mich der Gedanke, die Schiefer                                           |
|   | "           | 15       | Boigt, Chr. G. v.    | Da mitty bet Gebante, die Schiefer                                          |
| Ť | "           | 16<br>17 | Omahal O O n         | Wir find nun wohl und                                                       |
|   | "           |          |                      | •                                                                           |
| ٠ | "           | 20       | . ,                  | E. W. banke ergebenst                                                       |
|   | "           | 21       | Rörner, Chr. G.      | Es ift gut, fich gleich zu Anfang                                           |
|   | "           | 21       | Boigt, Chr. G. v.    | Alle Enbesunterzeichneter bem Rammerb.                                      |

```
1790. November
           25
               Reichardt, J. F.
                                     Ihr Brief, mein lieber Reichardt
Weimar.
           25
               Schuckmann, Fr. v.
                                     Daß ich Ihnen nicht geschrieben, nicht für
                                 1791.
                                     Wieland tam geftern zu mir fetwa 1791
Beimar.
               Voigt, Chr. G. v.
                                     Sollte Belmereb. beim Abichl. fetwa 1791
               Boigt, Chr. G. v.
                                     3ch habe bie Lage unferes fetwa 1791
               Boigt, Chr. G. v.
    ..
                                     Und mir ift doppelt angenehm setwa 1791
               Boigt, Chr. G. v.
               Boigt, Chr. G. v.
                                     Beitommenbes Raftchen bitte fetwa 1791
               Boiat. Chr. G. v.
                                     Den herrn Rirdner Grieftb. fetma 1791
    ,,
        Aannar
            1
               Rnebel, R. L. v.
                                     Auf Deinen lieben Brief
    "
           10 Radnit, J. K. v.
                                     Für die übersendeten iconen Stude
    ..
       Rebruar
               Breitfopf, J. G. J.
                                     Da ich die noch fehlenden
    "
         März
               Reftner, 3. Ch.
                                     Nehmet Dank, mein Befter
           10
           10 Reichardt, J. F.
                                     Die mir überschickten Species facti
    ..
                                     3ch tann Ihnen nicht ausbrucken
               Meyer, J. H.
           13
                                     Die vierte Nachricht vom Fortgange
           20
               Jacobi, F. H.
                                     Begen Dein zierliches Banbchen
               Rnebel, R. Q. v.
    ••
         April
            6 Schröder, Fr. L.
                                     Bare die Empfehlung bes Bottcherischen
    "
               Shudmann, Fr. v.
                                     3ch habe von einer Zeit zur anbern
         Mai
           14
               Anebel, R. L. v.
                                     Ich begrüße Dich und Deine
               Sachs. B. G., Karl August. Es fangt in diesen Tagen an
    ,,
                                            Roch tann ich mit lebhafter Freude
                                     Recht fehr bante ich Ihnen für bas
           24
                Schröber, Fr. L.
               Reichardt, 3. K.
                                     Sie haben fich also enblich
           30
    **
                Sommerring, S. Th. v. Sie haben mich durch Ihr
    "
          Anni
                Jacobi, F. H.
                                     Die Anweisung auf Goschen
            1
    "
               Sachs.-B.-E., Rarl August. Es regt fich in mir wiederum
    "
                Sachi.-B.-E., Rarl Auguft. Bu ber Saustaufs- und Ber-
                                                        änderungs-A. [Zuni
                                     Durch mancherlei zusammentreffenbe
               Körner, Chr. G.
                                     Blieb mein boriger Brief lange aus
           12 Schudmann, Kr. v.
```

6

t

t

Goethe's Briefe. Chronol. Berg.

|   | 1791,           | Juli            |                       |                                               |
|---|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
|   | Weimar,         | 1               | Sachs.B.E., Rarl U    | uguft. Bon meinen Zuftänben hatte ich         |
|   | "               | 4               |                       | 3ch bante für bie mir überfenbeten            |
|   | ,,              | 8               |                       | uguft. 3ch habe mir burch bas optische        |
|   |                 | <b>W</b>        | •                     | , , , , ,                                     |
|   | 3               | Angu(           |                       | Och hatte committee Did wishen                |
| • | "               | 6               |                       | Ich hätte gewünscht, Dich wieber              |
| t | ".              | 8               | Knebel, R. L. v.      | 3d munichte Dich morgen früh                  |
|   | Se              | ptem            | ber                   |                                               |
|   | "               |                 | Kirms, Fr.            | Wollten Sie in ben Benba'schen                |
|   | "               |                 | Kirms, Fr.            | Die Borfchrift für den Couffleur              |
|   | "               |                 | Herber, J. G. v.      | Hier die beiben Stücke mit [Sept. ob. Dit.    |
| _ | "               | 3               | Sachi-Wi-E., Rarl A   | ugust. Möge der heutige Tag Ihnen             |
| t | "               | 10              |                       |                                               |
|   | "               |                 | Buchholz, W. H. S.    | Wollten Sie bie Gute haben                    |
|   | "               |                 | Körner, Chr. G.       | In dieser letten Zeit habe ich                |
|   | "               | 26              | Rnebel, R. L. v.      | Wolltest Du wohl die Güte                     |
|   | £               | ttobe           | r                     |                                               |
|   | ,,              | 5               | Anebel, R. L. v.      | Es thut mir herglich leib                     |
|   | "               |                 | Anebel, R. L. v.      | Das fclimme Wetter ift's nicht                |
|   | ,,              | 12              | Anebel, R. L. v.      | Du erhältst endlich bas erfte Stud            |
|   | ,,              |                 | Rnebel, R. E. v.      | Aus meinem optischen Laboratorio [1791?       |
|   | ,,              | 12              | Sömmerring, S. Th. v. | Bor einem Jahre um diese                      |
|   | 90              | ovem            | hor                   |                                               |
|   |                 | 17              | Reichardt, J. F.      | Meine bekannte Schreibescheu                  |
|   |                 |                 |                       |                                               |
|   | n, tito 🔊       | ezemi           |                       | Gion Childe in his small tables (Chinha 1970) |
|   | m) in           |                 | Herber, J. G. v.      | hier fcide ich bie zwei letten [Ende 1791     |
|   |                 |                 | 44                    | 100                                           |
|   |                 | alti            | 17                    | 792.                                          |
|   | Meimara         | ملئا ئي۔<br>نين | , herder, J. G. v.    | Die Bergogin hat mit mir wegen [etw. 1792     |
|   |                 |                 |                       |                                               |
|   | ا د ، الو       | Janue.          | i <b>t</b><br>in .    | O I I I I I I I I I I I I I I I I I I I       |
|   | "               | " <b>5</b> .    | · ( §                 | Den mir von E. Sw. zugesandten Plan           |
|   |                 | Mär             |                       |                                               |
|   |                 |                 | Krato.                | Gie äußerten mir in Ihrem                     |
|   | ,,              | 1, 9            | Batla, A. J. G. R.    | E. 2B. erhalten hierbei einen                 |
|   | 1000 500        | J: 99           | Gufelinhh 63          | E. B. wurde ichon langft meinen Dant          |
|   | 4172 14         | . 111           | and the second of     |                                               |
|   | insiz publicada |                 | Gerden) R. M. v.      | Bur Nachricht, daß ich zwar aus               |
|   |                 |                 | Bacobi, F H           | Es halt sich in Duffelborf bei                |

```
1792.
           April.
                                      Berglichen Dank für Deinen Brief
 Beimar.
            16 Zacobi, F. H.
                 Sachf.-B.-E., Karl Auguft. Wenn die Alten ihre Briefe
           Mai
            31 Körner, Chr. S.
                                      Erlauben Sie, daß ich mit
           Anni
                 herber, J. G. v.
                                      hier schicke ich Dir die Bücher setwa Juni
     *
                 herber, 3. G. v.
                                      Beiliegendes erhalte ich burch
                 herber, J. G. v.
                                      herr v. Frankenberg, dem ich Deinen [ ?
                                      Rehmen Gie meinen Dank
             14 Rörner, Chr. G.
     .,
                                      3ch wollte Dir nicht eher schreiben
             15 Jacobi, F. H.
      "
                                      Sier tommt Kacius, ber fich
             17 Körner, Chr. S.
           Anli
              2 Zacobi, F. H.
                                      Gaspari's Schrift hat mir fo wohl gefallen
      ..
              2 Gömmerring, G. Th. v. Das Eremplar Ihrer Ueberfetung
      "
                                      Es war nicht gang recht, bag Gie
             29 Reichardt, J. F.
      ••
          August
                 Ralb, Ch. v.
                                      Leben Sie recht wohl, theure (Aug. 1792?
                                      Wie fehr ich Dich zu feben wünschte
              6 Jacobi, F. H.
             13 herber, 3. G. v.
                                      Guren lieben Brief, mein Befter
  Frankfurt,
                                      In Frankfurt finde ich bas Duplikat
             13 Jacobi, F. H.
                                      3d fann Dir nur mit einem Borte
             16 Jacobi, F. H.
      ,,
             18 Jacobi, F. H.
                                      Du haft einen Brief von mir
                                      3ch bleibe fehr 3hr Schuldner
             25 Meyer, J. H.
  Trier,
  Lager bei Longwy, 28 Meyer, J. H.
                                       Ich kann wohl sagen, daß
+ Longwy,
             28 Boigt, Chr. G. v.
                                      Durch gute und boje Bege
           September
  Jardin fontaine, 10 Schnauß, Chr. Fr. Durchl. ber Bergog erhalten Ihren Brief
                10 Boigt, Chr. G. v. Daß die Armee nach
+ Lager bei Sans, 25 Sachs. 28., Anna Amalie. Es ift bisher, Dank sei ber
                27 Anebel, R. L. v.
                                      Dein Brief hat mich recht erfreut
                27 Meper, 3. S.
                                      Ihr Blattchen, lieber Meyer, vom
         Ottober
+ Berbun,
             10
                 Boigt, Chr. G. v.
                                       Dag unfer Kriegsstern
          10/15 Mener, 3. S.
                                       Umgeben von allen Uebeln
  Luxemburg, 16 Bertuch, Fr. Juft.
                                       Da une die hoffnung
                                       Aus der mehr hiftorischen und topograph.
             16 Sperber, J. G. v.
                                       Ber follte gedacht haben, bak
                 Mener, J. H.
  Trier,
             28
        Robember
  Duffelborf, 14 Rorner, Chr. S.
                                       Nach ausgestandener Roth
             14 Meper, 3. H.
                                       Mus bem wilben Rriegswefen
```

|   | 1792, Dezember |                                |                                                                                  |  |  |
|---|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   | Münfter, 10    | Jacobi, F. H.                  | Als ich bas schone Gebaube                                                       |  |  |
|   | Weimar, 19     | Jacobi, F. H.                  | Wollte ich eine ruhige Stunde                                                    |  |  |
| † | ,, 23          |                                | E. Ercellenz banke ganz                                                          |  |  |
|   | ,, 24          |                                | Die hoffnung, Sie, geliebte Mutter                                               |  |  |
|   | ,, 25/31       | Jacobi, F. H.                  | 3ch bachte, biese Weihnachtsfeiertage<br>Dieses Blatt liegt nach edlem herkommen |  |  |
| † | ,, 31          | Boigt, Chr. G. v.              | Mit einem herzlichen Glüdwunsch                                                  |  |  |
|   |                | 17                             | 93.                                                                              |  |  |
|   | Februa         | ır                             |                                                                                  |  |  |
|   | ,, 1           | Jacobi, F. H.                  | heute erhalte ich Deinen Brief                                                   |  |  |
|   | ,, 22          | Jacobi, F. H.                  | Du erhältst heute nur einen Etat                                                 |  |  |
|   | März           |                                |                                                                                  |  |  |
|   | ,, 12          | Fritsch, J. F. v.              | G. Erc. erlauben, baß ich Diefelben                                              |  |  |
|   | Apri           | [                              |                                                                                  |  |  |
|   | ,, 17          | Zacobi, F. H.                  | Geftern früh ift Mar bei mir                                                     |  |  |
| t | ,, 27          |                                | E. W. banke vielmals für die                                                     |  |  |
|   | <b>W</b> ai    |                                |                                                                                  |  |  |
|   | ,, 2           | Jacobi, F. H.                  | Du haft fehr wohl gethan                                                         |  |  |
|   | ,, 11          |                                | Nur noch ein Wort zum Abschied                                                   |  |  |
|   |                | Zacobi, F. H.                  | Ch ich von Weimar abging, ist                                                    |  |  |
|   | ,, 21          |                                | E. W. übersende einen                                                            |  |  |
| _ | 25             | -C                             | Dieses Blatt sollte schon lange                                                  |  |  |
| † | Bor Mainz, 30  | Boigt, Chr. G. v.              | Raum war ich einige                                                              |  |  |
|   | Juni           |                                |                                                                                  |  |  |
|   | Marienborn,    | Egloffftein, G. v.             | herr R. konnte mir nicht beffer                                                  |  |  |
|   |                | 1, 2 Herder, J. G. v.          | Daß ich mich wohl und wie die Umftande                                           |  |  |
|   | Lager bei 4    | Kirms, Fr.                     | Es ist mir angenehm zu hören                                                     |  |  |
|   | Marienborn,    | Cranki C G                     | Call asky Crassy big if him and bake                                             |  |  |
|   | ,, 5<br>7      | Jacobi, F. H.<br>Zacobi, F. H. | Seit zehn Tagen bin ich hier und habe<br>Dein lieber Brief trifft mich hier      |  |  |
|   | .,             | , 7 Herber, J. G. v.           | Gure Briefe, mein Lieber, mit                                                    |  |  |
| + |                | Boigt, Chr. G. v.              | Wegen Rurze ber Zeit                                                             |  |  |
| + |                | Boigt, Chr. G. v.              | Beiliegendes Blatt [Juni                                                         |  |  |
| ť | "<br>" 14      |                                | Wir stehen noch immer wie                                                        |  |  |
| • | •••            | , 15 herber, J. G. v.          | Diein Unglaube ift durch die Art                                                 |  |  |
|   | Marienborn, 22 |                                | Ihren Brief vom 14ten erhalte ich                                                |  |  |
| t | Lager bei 22   |                                | alie. E. D. haben fo viel Zufriedenheit                                          |  |  |
|   | Diarienborn,   |                                | · ·                                                                              |  |  |

```
1793,
           Inli
  Lager bei
              2 Rnebel, R. L. v.
                                      3ch fage Dir nichts von dem
  Marienborn,
+ Marienborn, 3 Boigt, Chr. G. v.
                                      Wie felig kann man
                                      Schon aweimal habe ich Dir aus
  Lager bei
              7 Jacobi, F. H.
  Marienborn.
+ Marienborn, 9 Boigt, Chr. G. v.
                                      Die Belagerung geht
             10 Meyer, 3. S.
                                       Go geht es recht gut, wenn
t
             10 Boigt, Chr. S. v.
                                       Es geht jest beffer und
t
  Lagerbei 15/19 Jacobi, F. H.
                                       Du haft, mein Lieber, Deinen Brief
  Marienborn,
+ Mainz,
             23 Boigt, Chr. G. v.
                                       Endlich kann ich doch im
                                       Benn Du Gegenwärtiges erhältft
  Lager bei
             24 Jacobi, F. H.
  Marienborn.
  Mains.
             27 Jacobi, F. H.
                                      Mit bem Boftwagen erhältft Du
          Angust
  Frankfurt,
             11
                 Jacobi, F. H.
                                       Dein Bild habe ich in Frankfurt
             19 Jacobi, F. H.
                                      Ich erhalte Deinen lieben Brief
      "
             19 Sachs. B. E., Rarl August.
  Weimar,
             28 Stein, F. R. Frh. v. Für Dein Andenken danke ich Dir
        September
              3 Sachs.B.E., Rarl August.
      ,,
              9 Zacobi, F. H.
                                       Auf Deine Anfrage wegen Mar
      .,
             16 Gerning, J. J. v.
                                       Der Wein ift gludlich angekommen
      ..
             20 Sachj.-W. E., Karl August.
             26 Wieland, Chr. M.
                                      Beiliegenbe brei Befange
      .,
         Oftober
                  Knebel, R. L. v.
                                       Die Bergogin Mutter bezeigte
      ••
                  Knebel, R. L. v.
                                       Sier ichide ich, werther Freund [ Tag unbft.
      "
             11 Jacobi, F. H.
                                       hier, meine Lieber, bas Defret endlich
      "
             20 Sachs.B.E., Rarl August.
      ..
                  Stein, F. R. Frh. v. 3ch habe mich fehr gefreut
      "
         November
              18
                  Jacobi, F. H.
                                       Ich wünschte, I. Br., baß Du Dein
      **
             18 Reichardt, J. F.
                                       So find Sie benn, für mich wenigstens
      "
         Dezember
              5 Jacobi, F. H.
                                       Es ist mir ein Schauspieler Doebler
      "
               5 Sommerring, S. Th. v. Laffen Sie mich, mein Befter
               8 Rnebel, R. L. v.
                                       3ch danke Dir für die guten Zeilen
      "
                  herber, 3. G. v.
                                       Wie fehr ich Deiner Mein. [1793 od. 1794
                  herber, J. G. v.
                                       Saft Du nicht ein Camper. [1793 ob. 1794
                  Berder, J. G. v.
                                       Da Du ben Rielmeper porn. [1793 ob. 1794
```

|         |           | herber, J. G. v<br>herber, J. G. v. | hier, mein Lieber, das Manustript [?<br>Ew. Liebben und Würden übersende [? |  |
|---------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
|         | Januar    |                                     |                                                                             |  |
| †       | Weimar, 1 | Fritsch, J. F. v.                   | Indem ich mich zum                                                          |  |
| Februar |           |                                     |                                                                             |  |
|         | "         | Anebel, R. L. v.                    | Den Inhalt beikommender Abhandlung                                          |  |
|         | n .       |                                     | ugust. Da Ew. Durchl. diese Anstalt                                         |  |
|         | ,, 3      |                                     | E. W. haben in meinem letten Schreiben                                      |  |
|         | ,, 14     | . ,,                                |                                                                             |  |
|         | ,, 17     |                                     | Für die überschickten Praparate                                             |  |
|         | ,, 26     | Batsch, A. J. G. K.                 | E. B. erhalten hiermit verschiedene                                         |  |
| März    |           |                                     |                                                                             |  |
|         | ,, 1      | Boigt, Chr. G. v.                   | Noch späte sage ich Ihnen bas                                               |  |
| t       | ,, 15     | Meyer, J. H.                        | Biel Glud, mein Lieber, ju                                                  |  |
|         | ,, 19     | Dalberg, R. Th. A.M.                | Inliegendes follte icon                                                     |  |
| †       | ,, 19     | Meyer, J. H.                        | 3war habe ich in meinem letten                                              |  |
| t       | ,, 29     | Meyer, J. H.                        | Ihre Briefe, mein Lieber, machen                                            |  |
| April   |           |                                     |                                                                             |  |
|         | ,, 26     | Jacobi, F. H.                       | Bie fehr Du mich mit Deinem Bolbemar                                        |  |
|         | 99        | Boigt, Chr. G. v.                   | Richt ohne Berlegenheit sende                                               |  |
|         | ,, 29     | Ralb, Ch. v.                        | Mein Dank, werthe Freundin                                                  |  |
|         |           | , <b></b>                           |                                                                             |  |
|         | Mai<br>16 | Chain C A Cut u                     | Of milest Die main Willem                                                   |  |
|         | ,, 16     | Stein, F. R. Frh. v.                | Ich wünsche Dir, mein lieber                                                |  |
|         | ,, 23     | Jacobi, F. H.                       | Rur einen herzlichen Gruß                                                   |  |
|         | Juni      |                                     |                                                                             |  |
|         | "         | herber, J. G. v.                    | Recht herzlich bante ich für Deinen Dichter                                 |  |
| t       |           | Boigt, Chr. G. v.                   | Sie erhalten, werther Fr., durch Ueberbr.                                   |  |
| †       | ••        | Meyer, J. H.                        | Endlich, mein lieber Freund                                                 |  |
|         | 14        | Anebel, R. L. v.                    | hier die Robespierrische Rede [1794?                                        |  |
|         | ,, 24     | Fichte, J. G.                       | Für die übersendeten erften Bogen                                           |  |
|         | ,, 24     | Schiller, Fr. v.                    | E. 2B. eröffnen mir eine boppelt                                            |  |
|         | ., 28     | Ralb, Ch. v.                        | hier, liebe Freundin, kommt                                                 |  |
|         | Inli      |                                     |                                                                             |  |
|         |           | Gerder, R. M. v.                    | hierbei die Rezension. Für die bullen                                       |  |
| t       | **        | , , ~ ~                             | Ich bachte, die Ankunft Ihrer Zeichnung                                     |  |
|         | ,, 16     |                                     | Sierbei folgt, mein Berthefter                                              |  |
| +       | ,, 17     | Meyer, J. H.                        | Ihre Beichnung ist zu uns                                                   |  |
|         |           |                                     |                                                                             |  |

```
1794.
            Juli.
  Beimar,
                  Sufeland, Chr. 28.
             24
                                        E. 2B. erhalten bie mitgetheilten Schriften
             25
                  Schiller, Fr. v.
                                        Sie erhalten hierbei bie Schocherische
      "
          August
              14 Regie u. Theatertaffen-Abministr. Rudolftabt. Bei bem Auf-
                                                       enthalte ber Gefellichaft
              14
                  Stein, F. R. Frh. v.
                                        Deine gute Natur, mein
      ,,
                                        Auf Ihr an mich erlaffenes zutrauliches
             27
                  Wenrauch.
                  Schiller, Fr. v.
                                        Bu meinem Geburtstage, ber mir
  Ettersburg, 27
                  Stein, F. R. Frh. v.
                                        hier ichide ich Dir, mein
  Beimar.
             28
                  Ralb, Chr. v.
                                        Sogleich habe ich mich, I. Freundin
             29
      "
             30
                  Schiller, Fr. v.
                                        Beiliegende Blätter barf ich nur
      "
        September
                  Weprauch.
                                        Alsich Ihnen, mein lieber Herr [etw. Sept.
      "
              4 Schiller, Fr. v.
                                        Die mir überfendeten Manuftripte
              8 Jacobi, F. H.
                                        Maren wollt' ich nicht ohne Brief
      ..
              10 Schiller, Fr. v.
                                        haben Gie Dant für die Bufage
      ..
              15 Meger, 3. S.
                                        3ch muß, mein I. Meper, nur noch einmal
      "
                                        Run feien Gie mir balb berglich
t
                  Mleger, J. H.
             22
      "
             24 Batsch, A. J. G. K.
                                        E. B. erhalten hierbei die Rechnung
      •
          Oftober
                  Schiller, Fr. v.
                                        Wir wiffen nun, mein Werthefter
               1
                                        Daß bie Berausgeber ber Boren
               1
                  Schiller, Fr. v.
      "
                                        Da bas gerettete Benebig nicht
               8 Schiller, Fr. v.
      "
              19 Schiller, Fr. v.
                                        Bahricheinlich maren Gie mit ber
                                        Das mir überfandte Manuftript
              26 Schiller, Fr. v.
      ,,
                  Schiller, Fr. v.
                                        hierbei folgen 3hre Briefe mit
              28
      ,,
                                        Dein Brief, auf ben ich lange
             31
                  Jacobi, F. H.
        Rovember
               1
                  Schiller, Fr. v.
                                        Morgen frühe gegen 10 Uhr hoffe
                                        hier ichide ich bas Manustript
             27
                  Schiller, Fr. v.
      ,,
         Dezember
               2 Schiller, Fr. v.
                                        Mir ift sehr erfreulich, daß Sie mit
      "
                                        Bon meinen Berhandlungen mit
               3
                  Boigt, Chr. G. v.
               5 Schiller, Fr. v.
                                        hierbei das Manustript; ich habe
      ..
                  Schiller, Fr. v.
                                        Endlich tommt bas erfte Buch von Bilb.
               6
      "
              10 Schiller, Fr. v.
                                        Sie haben mir burch bas gute Zeugniß
                                        Die Bogen febren fogleich jurud
             23
                  Schiller, Fr. v.
      "
                                        Wegen bes alten Obereits fchreibe
             25 Schiller, Fr. b.
      **
                                        Um Sicherften ift's, mein Befter
          27/29 Jacobi, K. H.
      ,,
```

30 Malcolmi.

Goens, R. M. v.

,,

.,

Bon Geiten fürftl. Theater-Direttion

Monsieur, en Vous remerciant

Da das Starckische Gesuch, Fol. XII Kichtekommt Sonnabends. 3ch fetw. 1795

Dies Blatt, das einige Tage liegen Che mein Pactet abgeht, erhalt' ich

hier erhalten Gie, mein Berthefter

+ Zena, Rienter, F. 20. Aannar Weimar. 3 Schiller, Fr. v. Biel Glück zum neuen Jahre 7 Schiller, Fr. v. hier ericheint auch bas britte Buch • Schiller, Fr. v. Dem Borfate, Sie morgen zu feben 10 Sommerring, G. Th. v. Beben Gie mir boch, mein Befter 12 Zena, Biel Dant, bag Gie mir Rachricht 16 Weimar, 27 Für die überfendeten Eremplare Schiller, Fr. v. Rebruar Belches Gefühl von Unglauben 2 Jacobi, F. H. " Bie fehr muniche ich, bag Gie mein 11 Schiller, Fr. v. " 18 Schiller, Fr. v. Sie fagten mir neulich, baß Sie balb " Wie fehr freue ich mich, daß Gie in Jena 21 Schiller, Fr. v. " Ihre gutige fritische Gorgfalt 25 Schiller, Fr. v. . 27 Jacobi, F. H. Bor einigen Bochen traf ein Raften " 28 Schiller, Fr. v. hierbei bie vergeffenen Synonymen " März 11 Jacobi, F. H. Deine Briefe bom erften Marg " Dhngeachtet einer lebhaften Gehnfucht 11 Schiller, Fr. v. •• 18 Schiller, Fr. v. Borige Boche bin ich von einem " Dem Profurator, ber hier erscheint 19 Schiller, Fr. v. " 21 Schiller, Fr. v. Das Manustript ichicke ich morgen " April 9 Boigt, Chr. G. v. † Zena, Bei bem fleinen Geschäft, bas hier, mein befter Geh. Rath, die beiben 9 t Es ift mir eingefallen: ob Gie nicht 10 Boigt, Chr. G. v. " Bent wird fich die Freiheit nehmen Boigt, Chr. G. v. 11 Boigt, Chr. G. v. Bollten Gie bie Bute haben Weimar. 22 Für die gefällige Beforgung Boigt, Chr. G. v. [o. D Stein, F. R. Frh. v. Mit wahrer Freude vernehme ich Jena, 24 Bier ichide ich Dir, mein Lieber Stein, K. R. Arh. v. 27 Mai Geftern konnte ich mich, ohngeachtet Weimar. 3 Schiller, Fr. v. Die Genbung ber Elegien hat mich 12/14 Schiller, Fr. v.

16

"

"

Schiller, Fr. v.

16 Schiller, Fr. v.

|   | 1795,              | Mai.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
|---|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|   | Weimar,            | 201at.   | CAMPA Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Glam made 900 mate 51 m by 900 m                 |
|   | weimiut,           | 18       | Schiller, Fr. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sier, mein Berthefter, die Glegien               |
| _ | "                  |          | Schiller, Fr. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die letten Glegien folgen benn auch              |
| † | "                  | 24       | Boigt, Chr. G. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|   | н                  | 25       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Der zweite Band des Romans                       |
|   | "                  | 25       | Stock, Jakob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E. W. werben den zweiten Theil meines            |
|   |                    | Juni     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
|   | "                  |          | humboldt, Aler. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ein Nebel, das ich mir mahrich. [etwa Juni       |
|   | "                  |          | Boigt, Chr. G. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dürfte ich um Mittheilung                        |
|   |                    | 10       | Schiller, Fr. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ich banke Ihnen recht fehr, daß Gie              |
|   | "                  | 11       | Schiller, Fr. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hier die halfte bes fünften Buchs                |
|   | "                  | 13       | Schiller, Fr. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hierbei bie Ronzepte von ben bewußten            |
|   | "                  | 18       | Morgenstern, R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Schrift, die Sie mir gefällig mitth.         |
|   | "                  | 18       | Schiller, Fr. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Shre Zufriedenheit mit dem fünften               |
|   |                    | 27       | Schiller, Fr. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gine Erzählung für die Horen                     |
|   | "                  | _        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | em engagnang fat bit poten                       |
|   |                    | Juli     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
|   | Zena,              | 1        | Batsch, A. J. G. K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Da in dem Kontrakte sowohl uns                   |
|   | "                  | 1        | Voß, J. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mit bem beften Dant für die                      |
|   | Karlsbad,          | 8        | Schiller, Fr. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die Gelegenheit, Ihnen burch Fraulein            |
|   | "                  | 19       | Schiller, Fr. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ihren lieben Brief vom 6ten                      |
|   | "                  | 25       | Schiller, Charl. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ihr Brief, meine Liebe, traf mich                |
|   | "                  | 29       | Schiller, Fr. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ein Brief tann boch noch früher                  |
|   | 9                  | Luguf    | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| • | 7                  |          | and the second s | Man atabanistan Olman mali                       |
| t | 97)<br>983 adam an | 4        | Boigt, Chr. G. v. (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bon akademischen Dingen weiß                     |
|   | Weimar,            | 17       | Schiller, Fr. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hier schick' ich Ihnen endlich die               |
|   | **                 | 17       | Schiller, Fr. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hierbei überschicke ich einige                   |
|   | "                  | 17       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Recht vielen Dank für die                        |
|   | "                  | 18       | Schiller, Fr. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Un bem Hymnus, der hierbei folgt                 |
|   | r                  | 21       | Herber, J. G. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dein Auffat folgt hier mit bem                   |
|   | "                  | 21       | Schiller, Fr. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mehr ein Uebersprung als ein Uebergang           |
|   | "                  | 22       | Schiller, Fr. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Es freut mich, daß meine kleine Gabe             |
|   | O.Y                | 25<br>29 | Schiller, Fr. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Morgen früh gehe ich mit Geh. Rath               |
|   | Imenau,            | 25       | Schiller, Fr. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aus dem gesellig müßigen Karlsbad                |
|   | Ge                 | pteml    | ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
|   | <b>Beim</b> ar,    |          | Anebel, R. L. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die elektrischen Beobachtungen setwa Sept. 1795? |
|   | Imenau,            | 2        | Boigt, Chr. G. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Die Gesellschaft Rathgeber ift                   |
|   | ,,                 | 3        | Schiller, Fr. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eben, ba ich Ihren Brief erhalte                 |
|   | Weimar,            | 7        | Schiller, Fr. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Das Packet ber horen mit Ihrem                   |
|   | **                 | 14       | Schiller, Fr. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Diefe Tage habe ich Ihnen nicht gefdrieben       |
|   | "                  | 16       | Schiller, Fr. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ueber Ihre Anfrage wegen ber Brüber              |

| 1795, September. |            |                    |                                        |  |  |  |
|------------------|------------|--------------------|----------------------------------------|--|--|--|
| Weimar,          | 22         | herber, R. M. v.   | Wie leib mir bie Eröffnung Ihres Buft. |  |  |  |
| "                | 23         | Schiller, Fr. v.   | Das Märchen ift fertig und wirb        |  |  |  |
| "                | 26         | Schiller, Fr. v.   | Wie ich in biefer letten unruhigen     |  |  |  |
| •                | Oftobe     | •                  |                                        |  |  |  |
|                  | 3          | Schiller, Fr. v.   | Der Bunfc, Gie wiederzufehen           |  |  |  |
| "                | 3          | Schudmann, Fr. v.  | Ihren werthen Brief vom 25. September  |  |  |  |
| Zena,            | 4          | Schuckmann, Fr. v. | Sufeland ist mit seiner Familie        |  |  |  |
| Weimar,          | 5          | Wolf, F. A.        | Wie bantbar ich für bas Gefchent       |  |  |  |
| Zena,            | 6/10       | Schiller, Fr. v.   | Unftatt geftern von Ihnen fortqueilen  |  |  |  |
| •                | •          | , , ,              | So weit hatte ich vor einigen Tagen    |  |  |  |
| Gifenach,        | 16         | Schiller, Fr. v.   | Bald werde ich Sie wiedersehen         |  |  |  |
| . ,,             | 17         | Schiller, Fr. v.   | Db ich gleich icon Mittwoch wieber     |  |  |  |
| Weimar,          | 25         | Schiller, Fr. v.   | 3ch bin neugierig, zu vernehmen        |  |  |  |
| ,,               | 28         | Schiller, Fr. v.   | Geit meiner Rückfunft habe ich         |  |  |  |
| ,,               | 28         | Herber, R. Dt. v.  | Ihren Brief vom 14. Oftober            |  |  |  |
| "                | <b>3</b> 0 | Herber, R. M. v.   | Richt um Ihre Meinung zu lenken        |  |  |  |
| 92               | ovem       | ber                |                                        |  |  |  |
| "                |            | humboldt, W. v.    | Es ift hohe Zeit, daß ich auch         |  |  |  |
| "                |            | Kirms, Fr.         | Schall bringt mir einen Brief [Rovbr.  |  |  |  |
| •••              |            | . 0                | 1795 od. Frühj. 1 <b>796</b>           |  |  |  |
| ,,               | 1          | Schiller, Fr. v.   | Statt eines artigen Mabchens ift       |  |  |  |
| ,,               | 4          | Iffland, A. W.     | Mus bem großen und unerfeplichen       |  |  |  |
| "                | 16         | Dleper, J. H.      | Ihr Brief mit den Beilagen             |  |  |  |
| ,,               | 20         |                    | Bielleicht fänden G. Sw. es in biefem  |  |  |  |
| ,,               | 21         | Schiller, Fr. v.   | Heute habe ich 21 Properzische Glegien |  |  |  |
| "                | 25         | Schiller, Fr. v.   | hier schicke ich Ihnen sogleich die    |  |  |  |
| "                | 29         | Schiller, Fr. v.   | Ihre Abhandlung schicke ich hier mit   |  |  |  |
| . 3              | ezeml      | ber                |                                        |  |  |  |
| "                | 9          | Schiller, Fr. v.   | Auf beiliegendem Blättchen erhalten    |  |  |  |
| ,,               | 15         | Schiller, Fr. v.   | Für das Uebersendete, über welches     |  |  |  |
| "                | 17         | Schiller, Fr. v.   | Bon Ihrem gütigen und gegründeten      |  |  |  |
| ,,               | 21         | Reichardt, J. F.   | Ob ich gleich der Musikhandlung        |  |  |  |
| "                | 23         | Schiller, Fr. v.   | Mit Berlangen warte ich aufs           |  |  |  |
| "                | 26         | Schiller, Fr. v.   | Ein paar Produtte, wie die hierbei     |  |  |  |
| "                | 30         | Shiller, Fr. v.    | Ich freue mich recht fehr, daß die     |  |  |  |
| † "              | <b>3</b> 0 | Meger, J. H.       | Ihren Brief, mein Werthester           |  |  |  |
|                  |            |                    |                                        |  |  |  |

Her fende ich die Berse . . . [1796? Sachs. G. u. A., August, Prinz zu. Ew. Durchl. erhalten hierbei setwa 1796

| Beimar, 2 Schiller, Fr. v.  " 3 Boigt, Chr. G. v.  " 3 Knebel, K. L. v.  " Rnebel, K. L. v.  " 6 Knebel, K. L. v.  " 70 Schiller, Fr. v.  " 22/25 Weyer, J. H.  " 23 Schiller, Fr. v.  " 24 Branipfi, P.  " 27 Schiller, Fr. v.  " 30 Schiller, Fr. v.                                                                            |   | 1796,  | Janua      | ıt                     |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------------|------------------------|-------------------------------------------|
| " 3 Knebel, K. L. v. Kielen Dank für die schönen Gremplare Kö ist recht schön, daß gleich Kas beiliegendem Aussach Kas beiliegendem Aussach Kus beiliegendem Kus beiliegendem Kus beiliegendem Kus beiliegenden Kus bei |   | Beimar |            |                        | Rur fo viel will ich in ber Rurge         |
| " 3 Knebel, K. L. v. Kielen Dank für die schönen Gremplare Kö ist recht schön, daß gleich Kas beiliegendem Aussach Kas beiliegendem Aussach Kus beiliegendem Kus beiliegendem Kus beiliegendem Kus beiliegenden Kus bei |   | ,,     | 3          |                        | Der Bederische Brief ift bei mir          |
| " 6 Knebel, K. L. v. Hus meinem Hause wird " 20 Schiller, Fr. v. Hielen Dank für die schönen Exemplare " 22/25 Meyer, J. H. " 23 Schiller, Fr. v. " 24 Wranipki, P. " 27 Schiller, Fr. v. " 30 Schiller, Fr. v. " 30 Schiller, Fr. v. " Anebel, K. L. v. " Anebel, K. L. v. " 4 Schiller, Fr. v. " 5 Meyer, J. h. " 10 Schiller, Fr. v. " 12 Schiller, Fr. v. " 13 Schiller, Fr. v. " 13 Schiller, Fr. v. " 14 Schiller, Fr. v. " 15 Schiller, Fr. v. " 16 Schiller, Fr. v. " 17 Schiller, Fr. v. " 18 Meyer, J. h. " 19 Schiller, Fr. v. " 10 Schiller, Fr. v. " 11 Schiller, Fr. v. " 12 Schiller, Fr. v. " 13 Schiller, Fr. v. " 14 Schiller, Fr. v. " 15 Schiller, Fr. v. " 16 Schiller, Fr. v. " 17 Schiller, Fr. v. " 18 Schiller, Fr. v. " 19 Schiller, Fr. v. " 10 Schiller, Fr. v. " 10 Schiller, Fr. v. " 11 Schiller, Fr. v. " 12 Schiller, Fr. v. " 12 Schiller, Fr. v. " 13 Schiller, Fr. v. " 14 Schiller, Fr. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |        | 3          | Rnebel, R. L. v.       |                                           |
| Knebel, K. L. v. Heierbei der versprochene [Jan.  20 Schiller, Fr. v. Bielen Dank für die schönen Exemplare  22/25 Meyer, J. H.  23 Schiller, Fr. v. Die nächsten acht Tage werde ich  24 Branipki, P.  27 Schiller, Fr. v. Witt der ganzen Sammlung unserer  30 Schiller, Fr. v. Der erste Akt wäre überstanden  Februar  Anebel, K. L. v. Da Schiller in diesen Tagen [17967]  4 Schiller, Fr. v. Die erste Abschrift der Xenien  4 Schiller, Fr. v. Nachdem uns die Redoute  4 Schiller, Fr. v. Benn Sie mir die versprochenen  5 Schiller, Fr. v. Da ich doch nicht wissen kanuar  7 Anadem uns die Redoute  8 Reper, J. H.  9 Andbem uns die Redoute  9 Anadem uns die Redoute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |            | Anebel, R. L. v.       | Mit dem Manuftript ohne Tag u. Jahr       |
| " 20 Schiller, Fr. v. Bielen Dank für die schönen Cremplare " 22/25 Meyer, J. H. " 23 Schiller, Fr. v. " 24 Wranipki, P. " 27 Schiller, Fr. v. " 30 Schiller, Fr. v. " 30 Schiller, Fr. v. " 4 Schiller, Fr. v. " 4 Schiller, Fr. v. " 5 Meyer, J. h. " 10 Schiller, Fr. v. " 12 Schiller, Fr. v. " 13 Schiller, Fr. v. " 13 Schiller, Fr. v. " 14 Schiller, Fr. v. " 15 Schiller, Fr. v. " 16 Schiller, Fr. v. " 17 Schiller, Fr. v. " 18 Meyer, J. h. " 19 Schiller, Fr. v. " 10 Schiller, Fr. v. " 10 Schiller, Fr. v. " 11 Schiller, Fr. v. " 12 Schiller, Fr. v. " 13 Schiller, Fr. v. " 14 Schiller, Fr. v. " 15 Schiller, Fr. v. " 16 Schiller, Fr. v. " 17 Schiller, Fr. v. " 18 Schiller, Fr. v. " 19 Schiller, Fr. v. " 10 Schiller, Fr. v. " 10 Schiller, Fr. v. " 11 Schiller, Fr. v. " 12 Schiller, Fr. v. " 12 Schiller, Fr. v. " 13 Schiller, Fr. v. " 14 Schiller, Fr. v. " 15 Schiller, Fr. v. " 16 Schiller, Fr. v. " 17 Schiller, Fr. v. " 18 Schiller, Fr. v. " 19 Schiller, Fr. v. " 19 Schiller, Fr. v. " 20 Schiller, Fr. v. " 21 Schiller, Fr. v. " 22 Schiller, Fr. v. " 23 Schiller, Fr. v. " 24 Branipki, P. " 25 Schiller, Fr. v. " 26 Schiller, Fr. v. " 27 Schiller, Fr. v. " 28 Schiller, Fr. v. " 29 Schiller, Fr. v. " 20 |   | "      | 6          | Knebel, R. L. v.       | Aus meinem Sause wird                     |
| " 22/25 Meyer, J. H. Gs ist recht schon, daß gleich " 23 Schiller, Fr. v. Die nächsten acht Tage werde ich " 24 Branipsti, P. U. Witt der ganzen Sammlung unserer " 30 Schiller, Fr. v. Der erste Att wäre überstanden  Februar " Anebel, R. L. v. Da Schiller in diesen Tagen [1796? " 4 Schiller, Fr. v. Die erste Abschrift der Xenien † " 8 Meyer, J. H. U. Die erste Abschrift der Xenien † " 8 Meyer, J. H. U. Kachdem uns die Redoute " 10 Schiller, Fr. v. Rachdem uns die Redoute " 12 Schiller, Fr. v. Benn Sie mir die versprochenen " 13 Schiller, Fr. v. Da chiller weine Kinrichtung erweckt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |        |            | Rnebel, R. L. v.       | hierbei der versprochene [Jan.            |
| " 23 Schiller, Fr. v. Die nächsten acht Tage werbe ich " 24 Branisti, B. Aus beiliegendem Auffah " 27 Schiller, Fr. v. Dit der ganzen Sammlung unserer " 30 Schiller, Fr. v. Der erste Alt wäre überstanden  Februar " Anebel, R. L. v. Da Schiller in diesen Tagen [1796? " 4 Schiller, Fr. v. Die erste Abschrift der Xenien † " 8 Meyer, J. H. Aufdem uns die Redoute " 10 Schiller, Fr. v. Rachdem uns die Redoute " 12 Schiller, Fr. v. Benn Sie mir die versprochenen " 13 Schiller, Fr. v. Da ich doch nicht wösen fann, ob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | "      | 20         | Schiller, Fr. v.       | Bielen Dank für die schönen Exemplare     |
| " 24 Braniski, P " 27 Schiller, Fr. v. " 30 Schiller, Fr. v. " Snebel, K. L. v. " A Schiller, Fr. v.  † " 8 Meyer, J. H. " 10 Schiller, Fr. v. " 12 Schiller, Fr. v. " 13 Schiller, Fr. v. " 13 Schiller, Fr. v. " 14 Schiller, Fr. v. " 15 Schiller, Fr. v. " 16 Schiller, Fr. v. " 17 Schiller, Fr. v. " 18 Schiller, Fr. v. " 19 Schiller, Fr. v. " 10 Schiller, Fr. v. " 10 Schiller, Fr. v. " 11 Schiller, Fr. v. " 12 Schiller, Fr. v. " 13 Schiller, Fr. v. " 14 Schiller, Fr. v. " 15 Schiller, Fr. v. " 16 Schiller, Fr. v. " 17 Schiller, Fr. v. " 18 Schiller, Fr. v. " 19 Schiller, Fr. v. " 27 Schiller, Fr. v. " 28 Schiller, Fr. v. " 28 Schiller, Fr. v. " 27 Schiller, Fr. v. " 28 Schiller, Fr. v. " 28 Schiller, Fr. v. " 27 Schiller, Fr. v. " 28 Schiller, Fr. v. " 28 Schiller, Fr. v. " 27 Schiller, Fr. v. " 28 Schiller, Fr. v. " 29 Schiller, Fr. v. " 20 Sch    |   | "      | 22/25      | Meyer, J. H.           | Es ist recht schön, daß gleich            |
| " 27 Schiller, Fr. v. Witt ber ganzen Sammlung unserer " 30 Schiller, Fr. v. Der erste Att wäre überstanden Februar " Anebel, K. L. v. Da Schiller in diesen Tagen [1796? " 4 Schiller, Fr. v. Die erste Abschrift der Xenten † " 8 Meyer, J. H. Auchdem uns die Redoute " 10 Schiller, Fr. v. Rachdem uns die Redoute " 12 Schiller, Fr. v. Wenn Sie mir die verstrochenen " 13 Schiller, Fr. v. Da ich doch nicht wissen kann ob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | "      | 23         |                        |                                           |
| " 30 Schiller, Fr. v. Der erste Att wäre überstanden  Februar " Knebel, K. L. v. Da Schiller in diesen Tagen [1796? " 4 Schiller, Fr. v. Die erste Abschrift der Xenten † " 8 Meyer, J. H. Auften und die Redoute " 10 Schiller, Fr. v. Rachdem und die Redoute " 12 Schiller, Fr. v. Wenn Sie mir die versprochenen " 13 Schiller, Fr. v. Da ich doch nicht wissen kann, ob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | "      | 24         |                        |                                           |
| Februar  " Knebel, K. L. v. Da Schiller in diesen Tagen [1796?  " 4 Schiller, Fr. v. Die erste Abschrift der Xenien  † " 8 Meyer, J. H. Unf Jhren lieben Brief vom 8. Januar  " 10 Schiller, Fr. v. Nachdem uns die Redoute  " 12 Schiller, Fr. v. Wenn Sie mir die versprochenen  " 13 Schiller, Fr. v. Da ich doch nicht wissen kann, ob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | "      |            |                        |                                           |
| " Rnebel, K. L. v. Da Schiller in diesen Tagen [17967] " 4 Schiller, Fr. v. Die erste Abschrift der Xenien † " 8 Meyer, J. H. U. Auchdem uns die Redoute " 10 Schiller, Fr. v. Wenn Sie mir die versprochenen " 13 Schiller, Fr. v. Da ich doch nicht wissen kann, ob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | "      | <b>3</b> 0 | Schiller, Fr. v.       | Der erste Aft ware überftanden            |
| , 4 Schiller, Fr. v. Die erste Abschrift der Xenien<br>† " 8 Meyer, J. H. Auf Index und die Redoute<br>" 10 Schiller, Fr. v. Rachdem und die Redoute<br>" 12 Schiller, Fr. v. Wenn Sie mir die versprochenen<br>" 13 Schiller, Fr. v. Da ich doch nicht wissen kann, ob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |        | Febru      | ar                     |                                           |
| t " 8 Meyer, J. H. Auf Ifen Brief vom 8. Januar<br>" 10 Schiller, Fr. v. Nachdem uns die Redoute<br>" 12 Schiller, Fr. v. Wenn Sie mir die versprochenen<br>" 13 Schiller, Fr. v. Da ich doch nicht wissen kann, ob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | "      |            | Anebel, R. L. v.       | Da Schiller in diesen Tagen [1796?        |
| ,, 10 Schiller, Fr. v. Nachdem uns die Redoute<br>,, 12 Schiller, Fr. v. Wenn Sie mir die versprochenen<br>,, 13 Schiller, Fr. v. Da ich doch nicht wissen kann, ob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | "      | 4          | Schiller, Fr. v.       | Die erste Abschrift ber Xenien            |
| " 12 Schiller, Fr. v. Wenn Sie mir die versprochenen<br>" 13 Schiller, Fr. v. Da ich doch nicht wissen kann, ob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t | ,,     | 8          | Meyer, J. H.           | Auf Ihren lieben Brief vom 8. Januar      |
| " 13 Schiller, Fr. v. Da ich doch nicht wissen kann, ob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | "      | 10         |                        | Nachdem uns die Redoute                   |
| 14 Probal P R n Sth hohe mains Fringishtung gamacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | **     | 12         |                        |                                           |
| 14 Anghal R. R. n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | "      | 13         |                        |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | "      | 14         | Knebel, R. L. v.       | Ich habe meine Einrichtung gemacht        |
| " baldnachd. 18 Anebel, R. L. v. Mit dem ersten Stud der Horen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | " b    | ald nach   | d. 18 Anebel, R. L. v. | Mit dem ersten Stuck der Horen            |
| März                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |        | Mär        | 3                      |                                           |
| Jena, 3 Boigt, Chr. G. v. Für die Nachrichten, die Sie einigemal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | Zena,  | 3          | Boigt, Chr. G. v.      | Für die Nachrichten, die Sie einigemal    |
| † " 9 Meyer, J. H. Die erfte Sälfte des vergangenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t | "      | 9          | Meyer, J. H.           | Die erfte Sälfte des vergangenen          |
| " 12 Boigt, Chr. G. v. E. Hw. erhalten durch die Gefälligkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | "      | 12         | Boigt, Chr. G. v.      |                                           |
| " Boigt, Chr. G. v. Sie haben ja wohl die Güte setwa März                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | "      |            |                        |                                           |
| " Boigt, Chr. G. v. Heute geht meine theatralische setwa Marz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 11     |            | Boigt, Chr. G. v.      | Seute geht meine theatralifche [etwa Marz |
| April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |        | April      |                        |                                           |
| Beimar, herber, J. G. v. Der herzog hat mir vor seiner Frühjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | Weimar | ;          | herber, J. G. v.       | Der Herzog hat mir vor seiner [Frühjahr   |
| † " etwa 18 Meyer, J. H. Geit meinem letten Brief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | † | ,, е   | twa 18     | Meyer, J. H.           | Geit meinem letten Brief                  |
| " 21 Schiller, Fr. v. Cellini wartet hier auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | "      | 21         |                        | Cellini wartet hier auf                   |
| Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |        | Mai        |                        |                                           |
| Jena, Rnebel, R. L. v. hier, mein Lieber, einige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | Zena,  |            | Rnebel, R. L. v.       | hier, mein Lieber, einige                 |
| Beimar, 1 Kalb, Ch. v. hier ift bas Buch zurück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |        | , 1        | Kalb, Ch. v.           | hier ift bas Buch jurud                   |
| Zena, 10 Boigt, Chr. G. v. Mit vieler Freude habe ich bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |        |            |                        |                                           |
| " Schiller, Fr. v. Ich will mich heute Abend und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |        |            |                        | 3ch will mich heute Abend und             |
| " 20 Schiller, Fr. v. Ich werbe durch einen Boten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        | 20         |                        |                                           |
| " Schiller, Fr. v. Gine nicht halt mich zuruck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |        |            |                        |                                           |
| † " 20 Meper, J. S. Ihr Brief, mein Werthefter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | † | 11     | 20         | Meyer, J. H.           |                                           |
| " 22 Kalb, Ch. v. Den Brief vor vierzehn Tagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |        |            |                        |                                           |
| " 27 Huntboldt, W. v. Sie haben, verehrtester Freund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | "      | 27         | Humboldt, W. v.        | Sie haben, verehrtester Freund            |

t

t

t

"

```
1796.
          Mai.
Rena.
           29 Boigt, Chr. G. v.
                                      Es geht ein Expresser nach Weimar
                Boigt, Chr. G. v.
                                      Für die gütige Berwendung
                Boigt, Chr. G. v.
                                      Befällig ju gebenten. 1. Der biefige
    ,,
                                                                 setwa Mai
          Juni
            7
                Ralb, Ch. v.
                                      Meine eigene Abficht trifft
Weimar.
            10
                Schiller, Charl. v.
                                      Nach ein Uhr komme ich, wenn
            10
                Schiller, Fr. b.
                                      Nachdem ich glücklich in Weimar
    "
            12
                Jacobi, F. H.
                                      Mein Berlangen, auch wieber etwas
    "
            13
                Meyer, J. S.
                                      Um 22. Mai schickte ich noch
            13
                Unger, Fried. Belene.
                                      Gie haben mir, werthefte Frau
    ,,
            14
                Schiller, Fr. v.
                                      Bier tommt, mein Befter, eine
    "
            14 Boigt, Chr. G. v.
                                      Schon einige Tage bin ich hier
    **
            15
                Sömmerring, G. Th. v. Indeffen, daß der Brief liegt
            18 Schiller, Fr. v.
                                      Es thut mir recht leid, daß ich
            20 Mleger, J. H.
                                      Ihren Brief vom 4. Junius
    .,
            22 Schiller, Fr. v.
                                      Ihre zwei lieben und werthen Briefe
    ••
            25 Schiller, Fr. v.
                                      Es ift mir febr lieb, bag Ihnen
            26
                Schiller, Fr. v.
                                      hier schicke ich endlich bas
    "
            29
                Mener, J. H.
                                      Ich melbe Ihnen heute our
    ••
            29
                Schiller, Fr. v.
                                      Heralich froh bin ich, daß wir
    "
          Auli
             1
                Sufeland, G.
                                      Mit Hudfendung bes Cichenburg'ichen
    "
             1
               Schiller, Kr. v.
                                      Da ich nicht weiß, ob ich morgen
    ,,
             1
                Voigt, Chr. G. v.
                                      Ich bin sehr erfreut, daß
    ..
             5
                                      Gleich nachbem ich Ihren erften
                Schiller, Fr. v.
             7 Schiller, Fr. v.
                                      Herglich danke ich Ihnen für
                Schiller, Fr. v.
                                      Indem ich Ihnen auf einem
             9
    .,
                Schiller, Fr. v.
             9
                                      Die Xenien erhalten Gie mit
                Schiller, Fr. v.
                                      Bu bem neuen Untommling
            12
            13
                                      Biel Glud jum guten Fortgang
                Schiller, Fr. v.
    •
            20
                                      In Hofrath Lober's Gesellschaft
                Schiller, Fr. v.
    .
            22
                Meyer, J. H.
                                      Ihren letten Brief von Rom
    ,,
            22 Boigt, Chr. G. v.
                                      Taufend Dant für Ihr Andenken
         22/23
                Schiller, Fr. v.
                                      3ch habe zwei Briefe von Meyer
    "
                                      Hier noch einige Nachrichten
                Boigt, Chr. G. v.
                                      Wlit der heutigen Post habe ich
    "
                Boigt, Chr. G. v.
                                      Für das fortgesett gütige [Tag unbeft.
     "
            26 Schiller, Kr. v.
                                      Ich schicke hier einen guten
     "
            28
                Schiller, Fr. v.
                                      Sie haben so oft nebst andern
     "
                Schiller, Fr. v.
            30
                                      Die Xenien tommen fogleich
```

| 1796,          | Augn   | ît                   |                                           |
|----------------|--------|----------------------|-------------------------------------------|
| Beimar,        | _      | Boigt, Chr. G. v.    | 3ch fann mir leicht benten [Mug.?         |
| "              | 1/8    | Meyer, J. H.         | Ihren dritten Brief von Florenz           |
|                | 2      | Schiller, Fr. v.     | Sie werden, mein Lieber, noch             |
| "              | 6      | Schiller, Fr. v.     | Die ci-devant Xenien nehmen               |
| "              | 10     | Schiller, Fr. v.     | Mein Packet war gemacht. Sch              |
|                | 12     | Böttiger, R. A.      | Beikommendes Blatt haben Sie              |
| "              | 12     | Böttiger, R. A.      | E. W. ift bekannt, wie febr               |
| "              | 13     | Schiller, Fr. v.     | Ihre freundliche Zuschrift, begleitet     |
| "              | 14     | Boigt, Chr. G. v.    | Beikommenbe Akten, die ich mit            |
| "              | 16     | Schiller, Fr. v.     | Rünftigen Donnerstag Abend                |
| "              | 17     | Schiller, Fr. v.     | Db mir gleich mehr als jemals             |
| "              | 17     | Boigt, Chr. G. v.    | Hierbei folgen die Berordnungen           |
| "              | 17/18  | Meper, 3. S.         | Diefes Blatt foll heute nur               |
| Jena,          | 22     | Boigt, Chr. G. v.    | Da wir im Ganzen noch                     |
| . "            | 28     | Sommerring, G.Th. v. | • •                                       |
| .,             | 28     | Boigt, Chr. G. v.    | 3d bante recht herglich für               |
| "              | 30     | Boigt, Chr. G. v.    | Rur ein Wort bes Dantes                   |
| "              |        | Boigt, Chr. G. v.    | 3hr Briefchen mit dem barin [Tag unbeft.  |
|                |        | . ,                  |                                           |
| •              | Beptem | ber                  |                                           |
| "              | 6      | Rirms, Fr.           | Den Iffland'ichen Brief mit               |
| "              | 7      | Stein, Frau v.       | Sie erhalten, liebe Freundin              |
| "              | 9      | Boigt, Chr. G. v.    | Mit Dank kommen die mitgetheilten         |
| "              | 11     | Boigt, Chr. G. v.    | Indem ich die Bergwerkspapiere            |
| "              |        | Boigt, Chr. G. v.    | Recht herzlich danke ich für [Tag unbest. |
| "              | 13     | Voigt, Chr. G. v.    | Mit vielem Dant ichide ich                |
|                | 15     | Voigt, Chr. G. v.    | Für die überschriebenen politischen       |
| <b>Beim</b> ar |        | Meyer, J. H.         | Ihre beiden Briefe Rr. 5 und 6            |
| "              | 15     | Stein, F. R. Frh. v. | Ich habe nunmehr Deine zwei Briefe        |
| Zena,          | 17     | Hufeland, &.         | Heute Abend um 5 Uhr                      |
| "              | 17     | Boigt, Chr. G. v.    | Durch eine Gelegenheit, bie               |
| "              | 20     | Boigt, Chr. G. v.    | Durch die übersendeten Aften              |
| "              | 22     | Körner, Chr. G.      | Durch einen Dlann, für den ich            |
| "              | 24     | Boigt, Chr. G. v.    | Durch Ihre neufte Berordnung              |

## Oftober

27

25 Boigt, Chr. G. v. 25 Boigt, Chr. G. v.

30 Boigt, Chr. G. v.

Boigt, Chr. G. v.

"

"

"

| Weimar, | Iffland, A. W.      | Sie konnen, verehrter Freund |
|---------|---------------------|------------------------------|
| "       | Rnebel, R. L. v.    | Auf das Beste danke ich      |
| Zena,   | 1 Boigt, Chr. G. v. | Ihr Brief, werthester Freund |

Es tommt in biefem Mugenblid

Ihre Bermuthung wegen Bachters 3ch wunfche, bag bie Expedition

Beiliegendes, allenfalls oftenfibles Blatt

|       |          | <b>.</b> |                                      |                                                                          |
|-------|----------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|       | •        | ttobe    |                                      | 0% 0 have well a 0 ft h                                                  |
|       | Weimar,  | 8        | Schiller, Fr. v.                     | Aus dem ruhigen Zustande                                                 |
|       | "        | 9        | Schiller, Fr. v.                     | Ihr herr Schwager bringt mir                                             |
|       | "        | 10       | Hufeland, G.                         | Beikommende juristische Gelahrtheit                                      |
| _     | "        | 10       | Schiller, Fr. v.                     | Leider häufen und verdoppeln sich                                        |
| †     | ,,       | 10       | Wagner, J. K. (?)                    | Other Weist name and Officerit                                           |
| +     | "        | 12<br>12 | Meyer, J. H.                         | Thr Brief vom 20. August                                                 |
|       | "        | 15       | Schiller, Fr. v.<br>Schiller, Fr. v. | Nun hoffe ich balb zu hören, daß<br>Sie erhalten hierbei auch die        |
|       | "        | 17       | Jacobi, F. H.                        | Aus dem Brief an Max                                                     |
|       | "        | 17       | Boigt, Chr. G. v.                    | Ich bin völlig Ihrer Meinung                                             |
|       | "        | 17       | Boigt, Chr. G. v.                    | Sollte man wegen des Weidenverkaufs                                      |
|       | "        | 18       | Schiller, Fr. v.                     | Beiliegendes Pactet war ichon                                            |
|       | "        | 19       | Schiller, Fr. v.                     | Recht vielen Dank für ben                                                |
|       | "        | 21       | Jacobi, F. H.                        | Mache bem letten Bande bes Romans                                        |
|       | "        | 22       | Schiller, Fr. v.                     | Die Gremplare bes letten Banbes                                          |
| t     | "        | 24       | Meyer, J. H.                         | Ihre beiben Briefe                                                       |
| •     | "        | 26       | Schiller, Fr. v.                     | Die Schachtel ber Zwiebacke kommt                                        |
|       | "        | 29       | Schiller, Fr. v.                     | Ich bin genöthigt, auf einige Tage                                       |
| +     | ",       | 30       | Meyer, J. H.                         | 3ch habe nun zwei Briefe                                                 |
|       |          | 9/30     | Stein, Frau v.                       | Diese Tage gebachte ich Ihnen                                            |
|       | Imenau,  | 31       | Boigt, Chr. G. v.                    | Das fcone Wetter, bas mich                                               |
| Rovem |          |          | <b>6</b>                             |                                                                          |
|       | PLUI     | ٠.       |                                      |                                                                          |
|       | "        | 1        | Boigt, Chr. G. v.                    | Borftehendes ist liegen geblieben                                        |
|       | "        | 3        | Boigt, Chr. G. v.                    | Beiliegendes habe ich oftenfible                                         |
|       | 11       | 3        | Boigt, Chr. G. v.                    | Erst nach und nach sange ich an                                          |
|       | Walman . | 6        | Boigt, Chr. G. v.                    | Durch einen rüdkehrenden Boten                                           |
|       | Weimar,  | 12       | Schiller, Fr. v.                     | Ihre beiden Briefe, werthester Freund                                    |
|       | 11       | 14<br>15 | Schiller, Fr. v.                     | Die Altenstücke, die ich heute                                           |
|       | "        | 19       | Schiller, Fr. v.<br>Schiller, Fr. v. | Einige Dinge, die ich gestern zurudließ<br>Der Körnerische Brief hat mir |
|       | "        | 26       | Schiller, Fr. v.                     | Auf einem Kartenblatt finden                                             |
|       | "        | 30       | Schiller, Fr. v.                     | Mit humboldts habe ich geftern                                           |
|       | "        | •        | Oujiuci, Si. b.                      | mit Pantopioto gave ich gefrein                                          |
|       | Dez      | emb      | er                                   |                                                                          |
|       | "        |          | Böttiger, R. A.                      | Die auf benBerlinerAlmanach [verm.Dez.                                   |
| +     | "        | 5        | Meyer, J. H.                         | Die Sonne fteht so niedrig                                               |
|       | "        | 5        | Schiller, Fr. v.                     | Eine fehr ichone Gisbahn bei                                             |
|       | ,,       | 6        | VOB, J. H.                           | Sie erhalten, werthefter Mann                                            |
|       | 11       | 7        | Schiller, Fr. v.                     | Das Werk der Madame Stael                                                |
|       | "        | 8        | Körner, Chr. G.                      | Eigentlich follte es feine                                               |
|       | ,,       | 8        | Schnauß, Chr. Fr.                    | G. Sw. erhalten hierbei ben                                              |
|       | "        | 9        | Schiller, Fr. v.                     | Den Wunsch Ihres Schwagers, ber                                          |
|       |          |          |                                      |                                                                          |

| 1796, D | ezemb | er.                 |                                         |
|---------|-------|---------------------|-----------------------------------------|
| Beimar, | 10    | Schiller, Fr. v     | Für das übersendete Exemplar            |
| "       | 14    | Schiller, Fr. v.    | Nur zwei Worte für heute, da            |
| "       | 17    | Schiller, Fr. v.    | Da es mit Ballenftein so geht           |
| "       | 21    | Schiller, Fr. v.    | Das Werk ber Frau von Stael             |
| "       | 26    | Jacobi, F. H.       | Es find biefe Beit ber fo viele         |
|         | 26    | Wolf, F. A.         | Der Gartenliebhaber pflegt von ben      |
| ,,      | 27    | Schiller, Fr. v.    | Ihr Packet erhalte ich zu einer         |
|         | Ende  | Overberg, L. D.     | Die Sammlung geschnittener Steine       |
| " ( )   |       | Galizyn, Fürstin v. | Die mir anvertraute toftbare [Enbe 1796 |

3ch überfende Ihnen in verfiegeltem Bieweg, H. K.

Der Katarrh ist zwar auf dem

Ginen freundlichen Gruß

3ch habe gleich an Geh. Rath Boigt

Berder, G. A. B. v. Deinen Brief, mein lieber [1797-1800 Rannar Rnebel, R. L. v. Indem ich Dir meine Ankunft Weimar, 1 Schiller, Fr. v. Che ich von hier weggebe, muß Leipzia, 11 Schiller, Fr. v. Nach einer vierzehntägigen Weimar. 16 Böttiger, R. A. Für bas epische Gebicht 18 Raufmann, A. Die hoffnung, Sie, verehrte Freundin 18 Schiller, Fr. v. Die wenigen Stunden, die ich 19 Meper, 3. H. Daß das Stücken Musenalmanach 28 Böttiger, R. A. Für die Mittheilung der Göttinger " Schiller, Fr. v. Benigftens foll heute Abend " Rebruar Schleusner. Die Anfrage Ihres herrn Korrespon-\*\* benten furz por 22. Febr. Sie erhalten auch endlich wieder 1 Schiller, Fr. v. " 4 Schiller, Fr. v. Nach einer fehr ftaubigen und 6 Galigyn, Fürstin v. Heute ift die Sammlung Ich freue mich, daß Gie in Ihrem 8 Schiller, Fr. v. 9 Grotthus, Sara v. Bas werben Gie fagen, werthefte Frau 11 Schiller, Fr. v. Die horen habe ich erhalten und 14 Boigt, Chr. G. v. Ich hoffe, Sie haben Ihre einsame Fahrt ,, 18 Schiller, Fr. v. 3ch wage es endlich, Ihnen die 22 Sufeland, &. Schon wieder bin ich nach Jena Zena, hier ichide ich, werthefter herr Dottor 22 Schleusner. \*\* Aus meinen betrübten Umftanben 27 Schiller, Fr. v. ,, März

1

"

"

"

Schiller, Fr. v.

Schiller, Fr. v.

2 Rnebel, R. L. v.

Weimar,

Voigt, Chr. G. v.

```
1797,
         März.
Lena.
            3
               Schiller, Fr. v.
                                      3d tann gludlicherweise vermelben
            4
               Schiller, Fr. v.
                                      Die Arbeit rudt zu und fängt
    ,,
                Meyer, J. H.
                                      Ihre Briefe Nr. 14 und 15
           18
    "
           21
                Sachs.B.E., Rarl Auguft.
    "
           26
                Böttiger, R. A.
                                      hier erscheint Ritarophilos
    "
           28
                Rnebel, R. L. v.
                                      Ich habe Dir, mein werther Freund
    "
                                      Bei bem ichonen Better ware
         Ende Schiller, Charlotte v.
    "
         Ende
                Schiller, Charlotte v.
                                      Ich schide die Schlüffel, daß
    ,,
         April
Weimar.
             5
                Schiller, Fr. v.
                                      Mir ergeht es gerade umgekehrt
                Schiller, Fr. v.
             8
                                      herr von humbolbt, ber erft morgen
    "
            11
                Böttiger, R. A.
                                      hier kommen endlich bie pier
    "
            12
                Schiller, Fr. v.
                                      Moge boch ber fleine Ernst balb
    .,
            15
               Schiller, Fr. v.
                                      Schon durch humboldt habe ich
    "
            19
                Schiller, Fr. v.
                                      Ich erfreue mich besonders, daß Sie
           22
                Schiller, Fr. v.
                                      3ch danke Ihnen für Ihre fortgesette
    "
           26
                Böttiger, R. A.
                                      Sierbei überichicke ich
    ,,
            26
                Langer, J. P. v.
                                      Die Abbildung ber Mufe
    "
           26
                Stein, K. R. Arh. v.
                                      Du hast mir, mein lieber Freund
    "
           26 Schiller, Fr. v.
                                      Mit dem Frieden hat es seine
    ,,
                Schiller, Fr. v.
            28
                                      Beftern, ale ich ber Kabel meines
    "
           28
                Meyer, J. H.
                                      (3ch habe mir wieder eine)
    "
          Mai
            3 Sufeland, G.
                                      Durch herrn hofrath Schiller
    •
                Schiller, Fr. b.
                                      Geftern habe ich angefangen, an
    ,,
             4
                Boiat. Chr. G. v.
                                      Da Gerenissimus, wie ich bore
             6
                Boiat, Chr. G. v.
                                      Oberbergrath von Humboldt hat
                                      Ich bin sehr erfreut, daß mir gerade
             6
               Schiller, Fr. v.
    "
                Meyer, J. H.
            8
                                      Am 28. April schrieb ich Ihmen
            13
                Schiller, Fr. v.
                                      Noch etwa acht Tage habe ich hier
    • •
            15
                                      Wie viel Dank bin ich Ihnen schuldig
                Humboldt, W. v.
    "
            17
                Berber, J. G. v.
                                      Ein Votum über das besondere Bild
    "
            17
                                      Es thut mir leib, daß Gie vom
                Schiller, Fr. v.
           20
                                      Bollte E. B. bie Gute haben
                Sufeland, G.
Zena,
            23
               Schiller, Fr. v.
                                      3ch fange nun icon an, mich bergestalt
            26
                Böttiger, R. A.
                                      Es ift mir febr angenehm, ju boren
    ,,
            27
                Schiller, Fr. v.
                                      Dier ichide ich eine Ropie der Quittung
    "
            28 Schiller, Fr. v.
                                      Ich sende hiermit Ihren reellen
    "
            28
                Schlegel, A. W. v.
                                      Mit einem Briefe von Berrn
    ,,
          Auni
```

Soze tommt mit ben Botanicis

|   | 1797,       | Zuni.    |                        |                                           |
|---|-------------|----------|------------------------|-------------------------------------------|
| t | Zena,       | Anf.     | Boigt, Chr. G. v.      | Der Bote, ber mir ben Tob                 |
| • | "           | 3        | Böttiger, R. A.        | Den letten Befang ichide                  |
|   | ,,          | 3        | Schiller, Fr. v.       | hierbei Urania. Möchten uns boch          |
|   | ,,          | 6        | Boie, Beinr. Chr.      | Bu benken war schon lange                 |
|   | ,,          | 6        | Gerning, 3. 3. v.      | Nach Ihrem letten Schreiben fann ich      |
|   | "           | 6        | Meger, 3. S.           | Ihren Brief vom 13. Mai                   |
|   | ,,          | 6        | Sachf. 28. E., Rarl 21 |                                           |
|   | Beimar,     | etw.9    | hofmarfchallamtin Be   |                                           |
|   | Zena,       | 9        | Kirms, Fr.             | Ich will E. W. privatim nicht leugnen     |
|   |             |          | Kirms, Fr.             | herr hofrath Schiller wird [Tag?          |
|   | ,,          | 10       | Schiller, Fr. v.       | hier ichide ich ben Schlegel'ichen Auffat |
|   | **          | 12       | SachsWE., Karl A       | uguft. Der Borwurf meiner Schreibe-       |
|   |             |          |                        | faulheit                                  |
|   | "           | 13       | Böttiger, R. A.        | E. B. gratuliren mir gewiß                |
|   | "           | 13       | Schiller, Fr. v.       | Ich schicke bas Restchen Cellini          |
|   | "           | 14       | Schiller, Fr. v.       | Ich werbe Sie leiber heut nicht feben     |
|   | **          | 14       | Gerning, J. J. v.      | Es ware doch schon, wenn wir              |
|   | **          | 14       | Schlegel, A. W. v.     | Indem ich das Manustript zurudschicke     |
|   | <b></b> "   | 16       | Schiller, Fr. v.       | Leiber muß ich mit meiner                 |
|   | Weimar,     | 21       | Schiller, Fr. v.       | Bei dem heutigen Regenwetter              |
|   | "           | 22       | Körner, Chr. G.        | Auf Ihre gutigen Briefe                   |
|   | "           | 22       | Schiller, Fr. v.       | Da es höchst nothig ist, daß ich in       |
|   | "           | 24       | Shiller, Fr. v.        | Dant für Ihre erften Worte über           |
|   | "           | 27       | Schiller, Fr. v.       | Der Ring des Polyfrates ift fehr          |
|   | ••          | 28       | Schiller, Fr. v.       | Denen beiben mir überschickten            |
|   | **          | 29       | હવળા.·જી.·હ., સ્વા મ   | ugust. Ihr erfter lieber Brief hat mich   |
|   |             | Inli     |                        |                                           |
|   | ••          | 1        | Schiller, Fr. v.       | Ich will Ihnen nur auch gestehen          |
|   | "           | 5        | Schiller, Fr. v.       | Faust ist die Zeit zurückgelegt           |
|   | **          | 7        | Schiller, Fr. v.       | Ich verfäume nicht, Ihnen fogleich        |
|   | 11          | 7        | Meyer, J. H.           | Seien Sie mir beftens                     |
|   | ••          | 8        | Schiller, Fr. v.       | Der Hirtische Auffat hat das große        |
|   | "           | 14       | Meyer, J. H.           | Seitdem ich Sie wieder in Ihr             |
|   | "           | 15       | Hufeland, G.           | E. W. erhalten hierbei                    |
|   | "           | 16       | Böttiger, R. A.        | Die Griechen haben ein Sprichwort         |
|   | "           | 19       | Schiller, Fr. v.       | Sie hatten mir zum Abschiebe              |
|   | ••          | 19       | Schlegel, A. W. v.     | Sie haben mich burch Ueberschickung       |
|   | **          | 19       | Böttiger, R. A.        | Für den übersendeten Marspas              |
|   | "           | 20       | Böttiger, R. A.        | Hierbei übersende bas Käfighaus           |
|   | "           | 20       | Körner, Chr. G.        | Bor meiner Abreise muß                    |
|   | "           | 21<br>22 | Meyer, J. H.           | heite lage ich nichts als meinen          |
|   | II<br>Godfe |          | Schiller, Fr. v.       | Heute sage ich nichts als meinen          |
|   | An oct pe   | ः रात्र  | . Chronol. Berg.       | 7                                         |

1797, Ruli.

Weimar, 25 Sachsen, Friedr. Aug. v. Seitbem E. Rurf, Durchl. ber biefigen

Schiller, Fr. v. Berglichen Dant für ben Antheil 26 " 27

Indem ich G. S. für die gutige Leitung Roppenfele, v. meines fleinen Brivatgeschäftes gehorfamften Dant fage, bin ich in dem Ralle, eine abermalige Gefälligkeit mir von Denfelben zu erbitten. Bu meiner Reife nach Frantfurt und in die Schweiz wunfche ich einen Bag für mich von Fürftl. Regierung zu erhalten, bei welchem tein weiteres Bebenken obwaltet. Da ich aber auch meine fleine Familie bis Frankfurt mitzunehmen bente und fie befonbers auf bem Rudwege, ben fie allein gurudlegen, fich felbft überlaffen muß, fo hatte ich auch für Mutter und Sohn um einen besonderen Bag zu bitten. 3ch überlaffe E. S., ob Sie unbebenklich finden, etwa einen bergleichen auf Frau Bulpius und Gobn ausfertigen zu laffen, ober was Sie sonft schicklich und zwedmäßig finben. Es ift ohnehin nur auf allen Fall, indem Reisende, besonders auf biefer Route, febr felten um Baffe gefragt werben. Der ich mich nochmale beftene ju geneigtem Anbenten empfehle G. S. gang gehorfamfter Diener Goethe. 2B., ben 27. Jul. 1797. Durfte ich bitten, bie ju Abbolung meines Teftamentes verfügte Deputation heute,

um eilf Uhr bei mir eintreten au laffen? [Frantf. 3tg.

1884, Nr. 62.

28 Roppenfele, v. E. S. bin für die wiederholten Gefälligkeiten ben verbindlichsten Dank schuldig. Der Rame der Mutter ift Christiane und bas Alter bes Sohnes fieben und ein halbes Sahr. Bu meinen lebhaften Bunfchen für Ihre Befundheit fuge ich bie Bitte um ein geneigtes Unbenten bingu und hoffe, bag Gie, anstatt fich zu mir bemuben. mir erlauben werden, por meiner Abreife noch einen Augenblick anzufragen. W., d. 28. Jul. 97. E. H. ganz gehorfamfter Diener Goethe. [Frantf. 3tg. 1884, Rr. 62.

Sufeland, G. 29

Mit vielem Dant fenbe ich

29 Schiller, Fr. v. "

Morgen werbe ich benn enblich

### August

"

•

"

5 Meyer, 3. S. Bum erften Mal babe ich Frankfurt,

8/9 Sachf.-W.-E., Rarl Auguft. Bum erften Mal habe ich die Reise

Ohne ben minbeften Anftog bin 9 Schiller, Fr. v.

10 Rnebel, R. L. v. Deinen lieben Brief habe ich Es pflegt meift fo zu geben

Beftern habe ich bie Oper Balmira

13/14 Schiller, Fr. v.

t

```
1797,
         Mugust.
Frankfurt,
          15 Sadi. B. G., Rarl Auguft. Dein Erinnerungebrief an Scherer
        16/17
               Schiller, Fr. v.
                                     Ich bin auf einen Gebanken gekommen
           21 Rirme, Fr.
                                     Ich wünsche E. W. Glück
    "
               Sömmerring, S. Th. v. Man giebt fonft ben Autoren
           21
                                     Ihr reiches und ichones Backetchen
    ,, 22/23/24 Schiller, Fr. v.
                                     Ru dem, was ich geftern über die Ballade
                                     Ich will Ihnen boch noch von einer
           23 Meger, J. H.
                                     Mein Koffer ist nun gevackt
           24 Cotta, J. F. v.
                                     Da ich in einiger Zeit nach
    ..
           24 Gachf. B. G., Rarl Auguft. Dein Bunbel ift nun auch
    "
                                     Kür das mir gezeigte freundschaftliche
           24
               Boigt, Chr. G. v.
Stuttgart, 30/31 Schiller, Fr. v.
                                     Nachdem ich Sie heute Racht als
           31
              Cotta, J. K. v.
                                     Ihre gefällige Ginlabung
      September
            4 Meper, 3. S.
                                     Morgen wird es acht Tage
    •
                                     hier haben Sie ohngefähr den Inhalt
            4 Schiller, Fr. v.
                                     Diefer Brief mag nun endlich abgehn
                                    Es geht nun jeso icon gang anders
Tübingen, 11 Meyer, J. H.
                                     Durch bie Belaffenheit, womit
           11 Sachs.B.E., Rarl August. Bom 25. August an, ba ich
           12 Sachs. B. G., Rarl August Ihren lieben und verehrten Brief
    "
                                     Ihr Brief vom 30. Auguft, ben
           14 Schiller, Fr. v.
           19 Cotta, J. F. v.
                                     In ber Grinnerung Ihrer gefälligen Mufn.
Zürich,
                                     Ihren erfreulichen Brief vom 7. Geptbr.
Stäfa,
        25/26 Schiller, Fr. v.
                                     3d hatte meinen Brief eben mit
                                     Sie erhalten hierbei, werthefter Freund
               Boigt, Chr. G. v.
           26
    .,
           27 Cotta, J. F. v.
                                     Kur bie mir übersenbeten verschiedenen
    "
        Oftober
        14/17 Schiller, Fr. v.
                                     An einem fehr regnichten Morgen
                                     Roch habe ich nicht Zeit noch Stimmung
           17 Cotta, J. F. v.
                                     Wir find von unferer Kuß- und
    •
           17 Sachf.-B.-G., Rarl Auguft. Raum find wir aus der unglaubl.
                                     Wir find von unferer Reise
           17 Boigt, Chr. S. v.
           25 Cotta, J. F. v.
Rarid,
                                     Ihre drei werthen Zuschriften
                                     Es war unferm Deper
           25 Böttiger, R. A.
           25 Rirme, Fr.
                                     Bei dem Herrn Brof. Rambach enticuld.
    ,,
                                    Che ich von Zurich weggehe, nur
           25 Schiller, Fr. v.
    ,,
                                    Ihre werthen Briefe vom 22. Geptember
           25 Boigt, Chr. G. v.
                                    Wir haben die Tour auf Bafel
           30 Schiller, Fr. v.
Tübingen,
       Rovember
```

Rürnberg, 6 Cotta, J. F. v.

Durch ben rudtehrenben Ruticher

| 1797, November. |                     |                                          |  |  |  |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------|--|--|--|
| Nürnberg, 8     | Rapp, G. H. v.      | Sie erhalten hierbei, werthefter Gr. R.  |  |  |  |
| ,, 10           | Schiller, Fr. v.    | Wir haben zu unferer befonberen          |  |  |  |
| Weimar, 22      | Schiller, Fr. v.    | Die vier Karolin fenbe mit Dank          |  |  |  |
| ,, 24           | Cotta, J. F. v.     | Vor einigen Tagen bin ich                |  |  |  |
| , 24/25         | Schiller, Fr. v.    | 3d ichide bie Garvifchen Briefe          |  |  |  |
|                 | ,                   | Für Brief und Pactet, Die ich fo eben    |  |  |  |
| ,, 28           | Schiller, Fr. v.    | In bem überfenbeten Badete               |  |  |  |
| ,, 29           | Schiller, Fr. v.    | Da Sie so viel Gutes von meiner          |  |  |  |
| ,,              | ,, O                |                                          |  |  |  |
| Dezem           | ber                 |                                          |  |  |  |
| ,, 2            | Schiller, Fr. v.    | Es wird für uns sowol praktisch          |  |  |  |
| ,, 6            | Schiller, Fr. v.    | Wenn Gie überzeugt find, bag             |  |  |  |
| ,, 9            | Schiller, Fr. v.    | Die Nachricht, bag Gie biefen Winter     |  |  |  |
| , 11            | Rambach, F. G.      | Das von G. 28. vormale anber gefenbete   |  |  |  |
| ,, 13           | Schiller, Fr. v.    | Die neuen Runftwerke in unferm           |  |  |  |
| ,, 16           | Schiller, Fr. v.    | hier überschicke ich ben hugin           |  |  |  |
| ,, 16           | Schlegel, A. 2B. v. | Nur mit wenigen Worten                   |  |  |  |
| ,, 20           | Schiller, Fr. v.    | Ich wünsche und hoffe, bag gegenwärtiger |  |  |  |
| ,, 23           | Schiller, Fr. v.    | In der Beilage erhalten Gie meinen       |  |  |  |
| 97              | Schiller, Fr. v.    | So leid es mir thut, zu hören            |  |  |  |
| " 99            | Schiller, Charl. v. | Wie sehr wünscht' ich, daß Sie           |  |  |  |
| 30              | Schiller, Fr. p.    | Da ich heute früh eine Gesellschaft      |  |  |  |

# Januar

| Weimar,  | 1  | Cotta, J. F. v.     | Mit vielem Danke zeige ich Ihnen                              |
|----------|----|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| zocimut, |    |                     | * *                                                           |
| "        | 2  | Knebel, R. L. v.    | Beiliegendes Blatt giebt                                      |
| "        | 3  | Schiller, Fr. v.    | Es ist mir dabei ganz wohl zu Muthe                           |
| ,,       | 5  | SachsWE., Karl A    | uguft. Wegen bes Herberischen Briefes                         |
| "        | 6  | Schiller, Fr. v.    | Ich wünsche Ihnen Glud zu Ihrer                               |
| "        | 10 | Schiller, Fr. v.    | Die letten Tage waren wirklich                                |
| "        | 10 | hufeland, G.        | E. W. fage ben verbindlichsten                                |
| ,,       | 12 | Anebel, R. L. v.    | Auf Deinen lieben Brief                                       |
| ,,       | 13 | Schiller, Fr. v.    | Ihr lehrreicher Brief trifft mich                             |
| . ,,     | 17 | Schiller, Fr. v.    | Die gute Nachricht, daß Ihre Arbeit                           |
| , ,,     | 17 | Cotta, J. F. v.     | Bei ber Art, wie bas Blatt verfaßt ist                        |
| - "      | 18 | Kurf. Gachs. Rammer | r in Merfeburg. Bei Ihro Kurfürstl.<br>Durchlaucht zu Sachsen |
|          |    |                     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                       |
| 11       | 20 | Schiller, Fr. v.    | Für die Prüfung meiner Auffage                                |
| "        | 24 | Schiller, Fr. v.    | Schon heute konnte ich ein befferes                           |
| "        | 26 | Schiller, Fr. v.    | Da ich nicht weiß, wie es morgen                              |

| 1798,  | Zanua       | r.                                   |                                                                        |
|--------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Weimar | , 30        | Unger, J. F.                         | Für bie mir überfendeten                                               |
| "      | 31          |                                      | luguft. hier überfende befohlenermaßen                                 |
| ,,     | 31          | Schiller, Fr. v.                     | Befchäfte und Berftreuungen bringen                                    |
|        | Rebrud      | <b>)</b>                             |                                                                        |
|        | •           |                                      | Cai min fåänskans in ban                                               |
| "      | 1<br>3      | Anebel, R. L. v. Schiller, Fr. v.    | Sei mir schönstens in dem                                              |
| "      | 7           | Schiller, Fr. v.                     | Ich ergebe mich in die Umftande                                        |
| "      | 10          | Schiller, Fr. v.                     | Das, was Sie mir von Ihrem wenigen<br>Nach einer Redoute, welche meine |
| . "    | 12          | Wolzogen, Karol. v.                  | state etter stevoute, wertige meine                                    |
| "      | 14          |                                      | Oth libertous and Tie wel with                                         |
| "      | 17          | Schiller, Fr. v.<br>Schiller, Fr. v. | Ich übersende, was Sie wol nicht                                       |
| "      | 18          | Schiller, Fr. v.                     | So sehr ich die Unvollsommenheit                                       |
| "      | 21          | Schiller, Fr. v.                     | herr von Brinkmann, der um Gie heute früh erwartete ich vergebens      |
| "      | 21/25       | Schiller, Fr. v.                     | Jedem, der Mittwochs oder Sonnabends                                   |
| . "    | 21/23<br>24 | Schiller, Fr. v.                     | Schon Mittwochs hatte ich ein Blatt                                    |
| "      | 24<br>24    | Rirms, Fr.                           | Bertrauen Sie mir einmal                                               |
| "      | 24<br>24    | Schlegel, A. W. v.                   | Da ich höre, daß Sie uns nach Ostern                                   |
| "      | 26          | Rnebel, R. L. v.                     | Für das überschickte mirandum                                          |
| "      | 28          | Schiller, Fr. v.                     | Wenn die Stuttgarter Freunde                                           |
| "      | 20          | Sujtuet, gr. v.                      | Weini Die Stuttguttet Freunde                                          |
|        | März        | <b>;</b>                             |                                                                        |
| Jena,  | <b>2</b>    | Schiller, Fr. v.                     | Bu dem Bürgerdekrete, das Ihnen                                        |
| Weimar | , 6         | Schiller, Charl. v.                  | Wo Sie auch dieses Blatt                                               |
| ,,     | 7           | Schiller, Fr. v.                     | Ihre liebe Frau hat uns, obgleich                                      |
| "      | 9           | Anebel, R. L. v.                     | Mit bem rudfehrenben Boten                                             |
| "      | 10          | Schiller, Fr. v.                     | Es fehlte nur noch, daß in                                             |
| "      | 14          | Schiller, Fr. v.                     | Es würde recht schön sein, wenn                                        |
| "      | 17          | Schiller, Fr. v.                     | Künftige Woche, denke ich, soll                                        |
| "      | 18          | Anebel, R. E. v.                     | Ich bin im Begriff, nach Jena                                          |
| Zena,  |             | Schiller, Fr. v.                     | Ich muß boch einmal wegen [März                                        |
| "      | 23          | Meyer, J. H.                         | Mein hiesiger Aufenthalt                                               |
|        | April       | [                                    |                                                                        |
| Weimar | . 7         | Schiller, Fr. v.                     | Sätten mich bie fleinen hauslichen                                     |
| "      | 11          | Schiller, Fr. v.                     | So ungern ift von Jena abreifte                                        |
| "      | 14          | Schiller, Charl. v.                  | Bielmals Dant fei Ihnen gefagt                                         |
| ",     | 18          | Schiller, Charl. v.                  | Ihre liebe hand war mir heute                                          |
| ",     | 21          | Schiller, Charl. v.                  | haben Sie Dant, daß Sie mir                                            |
| "      | 25          | Schiller, Fr. v.                     | Ich kann Ihnen nur so viel sagen                                       |
| ",     | 28          | Schiller, Fr. v.                     | 3ch bin, um mit Lieutenant Wallen                                      |
|        | Mai         |                                      |                                                                        |
|        | 1           | Schlegel, A. W. v.                   | Durchl. ber Bergog haben mir befohlen                                  |
| "      | •           |                                      | Surveyor see thereand descer were neladicit                            |

|   | 1798,   | Mai. |                      |                                            |
|---|---------|------|----------------------|--------------------------------------------|
|   | Zena,   |      | Schlegel, A. W. v.   | Für die Mittheilung der Holzschnitte [o.D. |
|   | Weimar, | 2    | Schiller, Fr. v.     | Iffland fährt fort, seine Sache            |
|   | _       | 2    | Schiller, Fr. v.     | Vorstehendes war geschrieben, als ich      |
|   | "       | 5    | Schiller, Fr. v.     | Iffland hat nun gestern mit bem            |
|   | "       | 5    | Rnebel, R. L. v.     | Ich habe Dir lange nicht                   |
|   | "       | 9    | Schiller, Fr. v.     | Bu Ihrer Gartenwohnung wünsche             |
|   | "       | 12   | Schiller, Fr. v.     | Ihr Brief hat mich, wie Sie wünschen       |
|   | ,,      | 16   | Schiller, Fr. v.     | Ihr Brief trifft mich wieder bei           |
|   | "       | 19   | Schiller, Fr. v.     | Bu bem ersten Blatt Ihres lieben           |
|   | Zena,   | 24   | Schiller, Fr. v.     | Ich überschicke einen kurzen Auffat        |
| t |         | 25   | Meyer, J. H.         | Die wenigen Tage, daß ich                  |
| • | 11.     | 27   | Boigt, Chr. G. v.    | Ich eile, die mir übersendeten             |
|   | "       |      | Louge, eg. e. v.     | Beil.: Es ist Ihnen wahrscheinlich auch    |
|   |         | 27   | Cotta, J. F. v.      | Das Wert, welches wir herauszugeben        |
| ٠ | "       | 28   | Cotta, J. F. v.      | Arbeiten, die theils fertig                |
|   | "       | 29   | Boigt, Chr. G. v.    | Die beiben Konzepte schicke                |
|   | "       | 20   | 201gs, egs. e. s.    | Die seisen seongepte jujue                 |
|   |         | Juni |                      |                                            |
|   | Weimar, | 2    | Kirms, Fr.           | E. W. haben die Güte                       |
|   | Zena,   | 8    | Meyer, J. H.         | Schiller befindet sich wohl                |
|   | "       | 11   | Kirms, Fr.           | Die beiden Theaterverordnungen             |
|   | ,,      | 11   | Schiller, Fr. v.     | Ich bitte um das humboldtische Werk        |
|   | "       | 15   | Meyer, J. H.         | Daß wir mit unseren Bersuchen              |
|   | ,,      | 21   | Schiller, Fr. v.     | Da ich mich boch noch entschließen muß     |
|   | Weimar, | 24   | Schiller, Fr. v.     | Sobald ich mich von Jena entferne          |
|   | "       | 27   | Schiller, Fr. v.     | Zufälligerweise ober vielmehr              |
|   | Zena,   | 27   | Boigt, Chr. G. v.    | Recht herzlichen Dank, daß                 |
|   | Beimar, | 29   | Knebel, R. L. v.     | Deine Briefe, mein lieber Freund           |
|   | ,,      | 30   | Schiller, Fr. v.     | Ihr Schreiben an humboldt ist zwar         |
|   |         | Juli |                      |                                            |
|   | "       | 5    | Schelling, F.W.J. v. | E. B. erhalten hierbei bas                 |
|   | "       | 14   | Schiller, Fr. v.     | Diefe Tage icheinen alfo und Beiben        |
|   | "       | 15   | Schiller, Fr. v.     | Sch habe endlich, obgleich in großer       |
|   | "       | 16   | Cotta, J. F. v.      | Ueber unfere Angelegenheit                 |
|   | "       | 16   | humboldt, 2B. v.     | Ihren freundschaftlichen Brief             |
|   | "       | 16   | Reftner, 3. Ch.      | Wenn Ihr, mein lieber alter                |
|   | "       | 16   | Rnebel, R. L. v.     | Die schweren, richtigen Gifenmobelle       |
|   | ",      | 18   | Schiller, Fr. v.     | 3ch habe heute keinen Brief von Ihnen      |
|   | "       | 21   | Schiller, Fr. v.     | Es ift mein recht herzlicher Wunsch        |
|   | "       | 25   | Schiller, Fr. v.     | Mit Shrer Ausgleichung ber Differeng       |
|   | "       | 25   | Cotta, J. F. v.      | Bur Decke werben wir ben Berfuch           |
|   | "       | 27   | Rnebel, R. L. v.     | Dein Bebienter ift hier und                |
|   | "       | 28   | Schiller, Fr. v.     | Ihr Brief ift mir beute fpat jugetommen    |
|   | •-      |      |                      |                                            |

```
1798,
          Anguft
+ Beimar od. Jena, 3 Cotta, J. F. v. (Auf die Proppläen bezüglich.)
                                       3d habe nach verschiedenen
  Jena,
              3 Kirms, Fr.
                  Meyer, 3. B.
                                       Graf Molt fah ich geftern
t
              7
              9
                  Rirms, Fr.
                                       Durch einen Fuhrmann
                                       E. W. erhalten hierbei
             14 Rirms, Fr.
      ,,
                                       (Ueberfendung von Rupferplatten betr.)
                 Cotta, J. F. v.
             15
                                       Die Mufen und Grazien von Oberrofla
  Beimar,
             22 Schiller, Fr. v.
             23 Knebel, R. L. v.
                                       Da der Bute bei mir anfragt
      **
             25 Schiller, Fr. v.
                                       3ch habe fo eben unfern Theaterbau
             27 Schiller, Fr. v.
                                       Da unfere Rechnung wegen bes Manuftr.
      ,,
             27 Schiller, Fr. v.
                                       Indem ich Ihren Boten erwarte
      ..
             29 Schiller, Fr. v.
                                       Berglichen Dank für bas Andenken
      "
                  Cotta, J. F. v.
                                       Ift bas erfte Stud in Ordnung
t
             31
      "
        September
              1 Schiller, Fr. v.
                                       Meine heutige Botschaft sei vorzüglich
      "
              5 Schiller, Fr. v.
      "
              6 Schiller, Fr. v.
      "
                 Cotta, J. F. v.
                                       Indem ich Theil au Allem nehme
             14
             19
                  Rirme, Fr.
  Oberrobla,
```

29 29 Cotta, J. F. v. Schiller, Fr. v.

Schiller, Fr. v.

Schiller, Fr. v. Rirms, Fr.

Kirms, Fr.

Meyer, J. H.

Ottober 3

21

21

26

26

Beimar,

"

41

"

,,

Zena,

Weimar, Schiller, Fr. v. 5 Schiller, Fr. v. " 6 Schiller, Fr. v. .. 7 Schiller, Fr. v. " 7 Schröber, Fr. L. 8 Schiller, Fr. v. " 15 " Zena, 15 Kirms, Fr. 16/17 Rirms, Fr. ,, 17 Cotta, J. F. v. . t Cotta, J. F. v. 18 Kirme, Fr. ,, 18 Schiller, Fr. v. ,, Schiller, Fr. v.

In ber hoffnung, Gie morgen ju feben Wir haben Sie mit Sehufucht erwartet Wenn ich mich nicht in der Physiognomie Mittwochs war ich in Ropla In meinem Briefe habe ich vergeffen Dag G. 2B. herrn Bulpius Da bie Burgborfs nach (Schillern hoffe ich noch bas Borfpiel) Es tann nicht ohne Intereffe für Gie fein Sie haben, mein werther herr Cotta Durch gegenwärtigen Boten

Sie werden fehr wohl thun, den Prolog Der Prolog ift gerathen, wie er Sier tommt ber Prolog gurud Mit ber heutigen Abenbpoft will Dem Genior ber beutschen Schaubühne hier tommt nun wieber ein Padet Freitag ben 12. Oft. ift unfer Theater Es geht mir hier überhaupt Es ift mir außerft angenehm (Dant für Empfang ber Propplaen.) Unfer Theater ift nun eröffnet G. 2B. erhalten im Beifchluß Alles wohl in Betrachtung gezogen Das Dpus bat mich länger aufgehalten

|   |         |        | ,                    |                                          |
|---|---------|--------|----------------------|------------------------------------------|
|   | •       | Ottobe |                      |                                          |
|   | Weimar, | 26     | Böttiger, R. A.      | Unserm würdigen Schröder glaubte         |
| † | ` "     | 26     | Cotta, J. F. v.      | (Manustriptsendung betr.)                |
|   | "       | 27     | Schiller, Fr. v.     | Endlich ist auch die erste Redoute       |
|   | "       | 30     | Anebel, R. L. v.     | Du wirst mir verzeihen                   |
| † | "       | 31     | Anebel, R. L. v.     | Ich höre durch Trabitius                 |
|   | "       | 31     | Schiller, Fr. v.     | hier ichide ich ben Schröderischen Brief |
|   | 97      | ovem   | ber                  |                                          |
|   | **      | 7      | Cotta, J. F. v.      | Die achtzehn Gremplare Propylaen         |
|   | "       | 7      | Schiller, Fr. v.     | Ihren Brief, mein Berthefter, habe ich   |
|   | "       | 8      | Rnebel, R. L. v.     | Wie bunt es mir bisher                   |
|   | "       | 10     | Schiller, Fr. v.     | hier ichide ich Abbrude, fo viel         |
|   | Zena,   | 15     | Meyer, J. H.         | 3ch schickte einen Boten bamit           |
|   | "       | 16     | Sufeland, G.         | Raum habe ich heute früh                 |
|   | "       | 16     | Schiller, Fr. v.     | Indem ich bas Schema der phyfiologifchen |
| + | ,,      | 16     | Meyer, J. H.         | Mit mir will es noch                     |
|   | ,,      | 17     | Meyer, 3. 3.         | Ich habe ben Ungerischen Auffat          |
|   | "       | 20     | Meyer, J. H.         | heute vor acht Tagen                     |
|   | "       | 23     | Kirms, Fr.           | Dag bei unserm Theater                   |
|   | "       | 24     | Schiller, Fr. v.     | Diefer viele Schnee, wenn gleich bas     |
|   | "       | 25     | Kirms, Fr.           | hierbei erfolgt die Austheilung          |
|   | "       | 28     | Anebel, R. L. v.     | Ich muß Dir, mein lieber                 |
|   | 3       | ezeml  | er                   |                                          |
|   | Weimar, | 4      | Schiller, Fr. v.     | Wie fehr unterschieden ist ber Nachklang |
|   | ,,      | 5      | Schiller, Fr. v.     | Ihr Brief findet mich in großer          |
|   | "       | 6      | Hufeland, G.         | E. W. haben die Gefälligkeit             |
|   | "       | 7      | Knebel, R. L. v.     | Mit der Rolle Landkarten                 |
| † | "       | 7      | Cotta, J. F. v.      | (Druck ber Propplaen betr.)              |
|   | "       | 8      | Schiller, Fr. v.     | Wie sehr wünschte ich gerade             |
| † | "       | 10     | Cotta, J. F. v.      | (Druck ber Propyläen betr.)              |
|   | "       | 12     | Schiller, Fr. v.     | Es freut mich, daß ich Ihnen etwas       |
|   | "       | 12     | Schlegel, A. W. v.   | E. B. überfende bie Solgichnitte         |
| + | "       | 14     | Cotta, J. F. v.      | Ich übersende einen Beitrag              |
|   | "       | 14     | Knebel, R. L. v.     | Der Bote, ber mir Deinen                 |
|   | "       | 15     | Schiller, Fr. v.     | Bei mir geht die Arbeit noch fo          |
|   | "       | 15     | Schlegel, A. W. v.   | heute komme ich schon wieder, um Sie     |
|   | "       | 19     | Knebel, R. L. v.     | Daß Du die Propyläen                     |
|   | "       | 19     | Schiller, Fr. v.     | Es mag mir etwas von Ihrer               |
|   | "       | 19     | Boigt, Chr. G. v.    | Die Kantische Andropologie [sic!] folgt  |
|   | "       | 21     | Stein, F. R. Frh. v. | habe ich Dir, mein lieber Freund         |
|   | 11      | 22     | Burgdorf, Minna Ch.  |                                          |
|   | "       | 22     | Schiller, Fr. v.     | Die Nachricht von Ihrer balbigen         |
|   | ,,      | 25     | Schiller, Fr. v.     | Biel Glück zu der abgenöthigten          |

|   | 1798,   | Dezemb    | or                  |                                          |
|---|---------|-----------|---------------------|------------------------------------------|
|   | Weimar, | -         | Schiller, Fr. v.    | Ueberbringer biefes ftellt ein           |
|   | •       | 28        | Schlegel, A. W. v.  | E. W. fende die Burg von Otranto         |
|   | "       | 29        | Schiller, Fr. v.    | Wenn Sie uns, werther Freund             |
|   | "       | 29        | Boigt, Chr. G. v.   | Der Dottor Stahl, ein sehr empfehlungem. |
|   | "       | 31        | Kirms, Fr.          | Ich bin noch derselben Meinung           |
|   | ."      | 31        | Rnebel, R. L. v.    | 3ch lege die Rezension                   |
|   | "       | -         | oeneset, occs.      | July rege Die occidention                |
|   |         |           | 17                  | 99.                                      |
|   |         | Janna     | r                   |                                          |
| † | Weimar, | 2         | Cotta, J. F. v.     | Mein Fauft ist zwar im vorigen Jahre     |
|   | "       | 2         | Schiller, Fr. v.    | Da es mit dem hauptpunkte richtig        |
|   | "       | 3         | Burgborf, Minna Ch. | Der Schauspielerin Madame Burgborf       |
|   | "       | 5         | Schiller, Fr. v.    | Mit vielem Bergnügen vernehm' ich        |
| † | "       | 7         | Ridel, J. R. R.     | Könnte ich bas Bergnügen haben           |
|   | "       | 14        | Knebel, R. L. v.    | heute nur Weniges, damit                 |
|   | "       | 17        | Schiller, Fr. v.    | Da ich ungewiß bin, ob ich Gie .         |
|   | "       | 22        | Rnebel, R. L. v.    | Das zweite Stud ber Propplaen            |
|   | ,,      | <b>22</b> | Schlegel, A. W. v.  | Nur ein Wort zur Begleitung bes          |
|   | "       | 25        | Schiller, Fr. v.    | Sagen Sie mir boch mit einigen           |
| † | 11      | 26        | Cotta, J. F. v.     |                                          |
|   | n       | 27        | Schiller, Fr. v.    | Wenn Sie den heutigen Tag nur            |
|   | ,,      | 28        | Schiller, Fr. v.    | Man wird heute früh um zehn Uhr          |
|   | "       | 30        | Schiller, Fr. v.    | So ist benn endlich ber große Tag        |
|   | •       | Februa    | ır                  |                                          |
|   | "       | 3         | Schiller, Fr. v.    | Es war mir fehr angenehm, ju horen       |
|   | Zena,   | 12        | Meyer, J. H.        | heute früh hatte ich wieder              |
|   | "       | 15        | Boigt, Chr. G. v.   | Das Rathsprotofoll sende ich             |
|   | "       | 17        | Schiller, Fr. v.    | hier schicke ich die erfte Lage, mit     |
|   | ,,      | 18        | Thouret, N. F. v.   | Das Pactet, werthester herr Professor    |
|   | "       | 19        | Kirms, Fr.          | Da die Botenweiber zu Mittage            |
|   |         | März      | <b>}</b>            |                                          |
|   | Beimar, |           | Schiller, Fr. v.    | Ihr Brief tam mir geftern fehr fpat      |
|   | "       | 4         | Kirms, Fr.          | herr hofrath Schiller hat                |
|   | ,,      | 6         | Schiller, Fr. v.    | Ich muß mich nur, nach Ihrem Rath        |
|   | "       | 9         | Schiller, Fr. v.    | Die zwei Atte Wallenstein's find         |
|   | 11      | 10        | Schiller, Fr. v.    | Nur mit ein paar Worten und              |
|   | "       | 11        | Theaterverfügung.   | Es wird hiemit bei ben hiefigen          |
| † | "       | 13        | Cotta, J. F. v.     |                                          |
|   | "       | 13        | Schiller, Fr. v.    | Es wird fehr erfreulich fein, wenn       |
|   | "       | 15        | hottinger, J. J.    | Schon dreimal besuchte ich die Schweiz   |
|   | "       | 15        | Knebel, R. L. v.    | 3ch wollte Dir auf Deine                 |

|   | 1799,               | März.          |                        |                                            |
|---|---------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------------|
|   | Weimar,             | 16             | Schiller, Fr. v.       | Recht herzlich gratulire zum               |
|   | ,,                  | 16             | Theaterverfügung.      | Un ben Couffleur Genfarth mußte            |
|   | "                   | 18             | Gutschmid, Chr. Fr. v. | E. Erc. ftatte den verbindlichften Dant ab |
|   | . "                 | 18             | Schiller, Fr. v.       | Bu bem vollenbeten Werte muniche           |
|   | , ,,                | 20             | Schiller, Fr. v.       | Wir haben uns diese Tage noch              |
|   | Zena,               | 21             | Meyer, J. H.           | Schiller ift taum von dem Ballenftein      |
|   | ,,                  | 22             | Anebel, R. L. v.       | Deinen Brief erhielt ich eben              |
|   | ,,                  | 26             | Kirms, Fr.             | E. W. sende die paar Rollen                |
|   | ,,                  | 26             | Schiller, Fr. v.       | heute früh bin ich bis zur Rede            |
|   | "                   | 26             | Schlegel, A. W. v.     | Für das übersendete britte Stud            |
|   | "                   | <del>2</del> 7 | Kirms, Fr.             | Für die Nachrichten, die diesmal .         |
|   | "                   | 27             | Meyer, J. H.           | Was die Ausgabe der "Schwestern des        |
|   | "                   | 29             | Kirms, Fr.             | hier schicke ich nun endlich               |
|   |                     | April          | [                      |                                            |
| t | "                   | 1              | Meyer, J. H.           | Gie erhalten, werthefter Fr.               |
|   | ,,                  | 2              | Schiller, Fr. v.       | 3d fcide bier ben erften Befang            |
|   | • "                 | 2              | Rirms, Fr.             | Es ift recht ichon, bag Gie                |
|   | ,,                  | 6              | Kirms, Fr.             | Es ift recht hubich, daß die               |
|   | ,,                  | 10             | Cotta, J. F. v.        | Die abgebruckte Anzeige ber Piccolomini    |
|   | Weimar,             | 18             | Dou, F. W. E.          | E. B. überfende hierbei                    |
|   | "                   | 26             | Hufeland, G.           | G. B. haben die Gefälligfeit, beifommend.  |
|   | **                  | 27             | Schiller, Fr. v.       | Ich bin gegenwärtig nur beschäftigt        |
|   | ,, ( <del>१</del> ) | 28             | Kirms, Fr.             | Des herrn Döll Forberung                   |
|   | " ( <del>?</del> )  | 28             | Kirms, Fr.             | Ich bin Ihnen für diese Behandlung         |
|   | "                   | 28             | Kirms, Fr.             | Es wird wol das Schicklichste sein         |
|   |                     | Mai            |                        |                                            |
| + | Zena,               | 3              | Meyer, J. H.           | Sie haben fich heute                       |
| ÷ |                     | 4              | Meyer, J. H.           | Erst bei ruhigerem Aufmerten               |
| • | "                   | 4              | Don, F. W. E.          | Aus E. W. Brief vom 24. April              |
|   | "                   | 4              | Saedide.               | Bei bem Bogen, ber hier gurudtehrt         |
|   | "                   | 7              | Rirms, Fr.             | Mit benen Studen, welche Sie               |
| t | "                   | 7              | Meyer, J. H.           | Könnten Sie Böttigern                      |
| • | "                   | 9              | Rirms, Fr.             | herr hofrath Schiller wünscht              |
| + | "                   | 9              | Meyer, J. H.           | Der Studator hoffmann                      |
|   | "                   | 10             | Kirms, Fr.             | Da ich heute ohne Schreiber bin            |
| t | ",                  | 10             | Meyer, J. H.           | 3ch habe einen Brief an Wolf               |
|   | ,,                  | 11             | Schiller, Fr. v.       | Ich gratulire zu dem schönen Tag           |
|   | "                   | 12             | Kirms, Fr.             | Auch mit ber veranderten Austheilung       |
|   | "                   | 12             | Schiller, Fr. v.       | Herr Leißing hat die Rolle bes             |
|   | "                   | 12             | Kirms, Fr.             | Wegen der Rolle der Katinka                |
|   | ,,                  | 12             | Meyer, J. H.           | Beute, als am beiligen Pfingstfeste        |
|   | 11                  | 14             | Meyer, J. H.           | hier kommt der Schluß des Sammlers         |

```
Mai.
  1799,
+ Zena,
             24 Meyer, J. H.
                                        Meinen hiefigen Aufenthalt
                  Humboldt, 28. v.
                                       Ihr lehrreicher Brief, ben ich
              28
                  Rirms, Fr.
                                        Die Berordnung wegen ber Strafe
  Beimar,
                                       Bei unserer Trennung, die auch mir
              29
                  Schiller, Fr. v.
            Anni
                                       Mit bem Gebicht geht es ichon
               1
                  Schiller, Fr. v.
      ,,
               5
                  Schiller, Fr. v.
                                       Ich gratulire zum Anfang ber
      .
  Zena,
               6
                  Rirms, Fr.
                                        Die geftrige Aufführung bes Studs
                  Thouret, N. F. v.
+ Weimar,
              10
  Robla,
              15
                  Schiller, Fr. v.
                                        Ihren zweiten lieben Brief erhalte
             19 Schiller, Fr. v.
  Beimar,
                                       Mir wird, ich geftebe es gern
                                       3ch freue mich, daß Gie fo viel Gutes
             22 Schiller, Fr. v.
             25 Anebel, R. L. v.
                                       Da ich ein mehr mühfames als
      ..
             26 Schiller, Fr. v.
                                       Ich habe heute keinen Brief von
      "
                                       Da ich bie hoffnung habe, Gie morgen
             29 Schiller, Fr. v.
      ,,
             30 Cotta, J. F. v.
      ,,
            Auli
              5 Cotta, J. F. v.
                                       Die beiliegende Anweisung
              6 Schiller, Fr. v.
                                       Zwar kann ich heute noch nicht fagen
      .,
              9 Schiller, Fr. v.
                                       Leider muß ich durch dieses Blatt
      .,
                                       Gie haben fehr wohl gethan, bei ber
             10 Schiller, Fr. v.
             13 Schiller, Fr. v.
                                       heute nur ein Wort! Da es
      "
             17 Schiller, Fr. v.
                                       In bem Falle, in welchem ich mich
      .
             20 Schiller, Fr. v.
                                       Ich banke Ihnen, daß Sie mir von
      "
                                       herr Kommissionerath Gaebide erhalt
             21 Gaebicke
             24 Schiller, Fr. v.
                                       3ch tann nun hoffen, daß ich balb
      •
                 Schiller, Fr. v.
                                       36 habe beute teinen Brief
      "
             31
                 Schiller, Fr. v.
                                       Es ist recht hübsch, daß ich Ihnen
      "
          Angust
              3 Schiller, Fr. v.
                                       Meine Ginfamteit im Garten
      "
              5 Unger, 3. F.
                                       Muf Ihren erften gefälligen
      "
              7 Schiller, Fr. v.
                                       In meiner Garteneinsamteit
      .
                                       Rachdem ich diese Woche ziemlich
             10 Schiller, Fr. v.
             14 Schiller, Fr. v.
                                       Die ersten Bogen bes Almanachs
      ..
                                       Wenn ich Ihnen künftig etwas
             17 Schiller, Fr. v.
      ••
             21 Rirms, Fr.
                                       herr haibe hat bei feiner Durchreise
             21
                                       Mein ftilles Leben im Garten
                 Schiller, Fr. v.
             24 Schiller, Fr. v.
                                       Da es uns mit bem Sommerplane
             26 Belter, R. F.
                                       Dit aufrichtigem Dank erwibere
             27 Schiller, Fr. v.
                                       Rach Ueberlegung und Berechnung
             28 Schiller, Fr. v.
                                       Mein geftriger Brief hat Gie
      **
             30
                 Schloffer, Joh. G.
                                       Du haft fehr wohl gethan
             31
                 Rirms, Fr.
                                       Wenn Gie bieje Traftate
```

```
1799, September
  Beimar.
              4
                 Schiller, Fr. v.
                                       Da eben eine Theaterdepefche
  Zena (?)
                 humboldt, 2B. v.
                                       Auf Shren langen und intereffanten
                 Anebel, R. L. v.
                                       36 habe Dir lange, mein
             17
      "
                                       Für Ihren Brief bom 29. Juli
             22 Cotta, J. F. v.
      ••
                                       Borftehendes werben Gie, werthefter
+ Beimar,
             22
                 Hartmann, F. A.
          Oftober
  Zena,
              1
                 Boigt, Chr. G. v.
                                       In beiliegendem Briefe, welchen ich
                                       Es foll mich freuen
                 Kirms, Fr.
              4
                                       Um bie Spigeber'iche Sache
              8 Kirms, Fr.
      ,,
                                       Indem ich das Buch über Religion
             14
                 Schlegel, A. W. v.
      "
  Beimar,
             16
                 Schiller, Fr. v.
                                       Ich freue mich heralich, daß
                                       Für Ihre Bemerfungen gu
             19 Schiller, Fr. v.
      ,,
                                       Du haft mir biesmal, mein
             23 Knebel, R. L. v.
             23 Schiller, Fr. v.
                                       Ich wünsche Glück zu den fortbauernden
      "
                                       Ihr Brief, werthefter Freund
             26 Schiller, Fr. v.
      ,,
             28
                 Humboldt, W. v.
                                       Das Padetchen, welches Gie frn. v. Buch
                                       Sie haben mir burch die Nachricht
  Niederrogla, 31 Schiller, Fr. v.
        November
  Weimar,
              2
                  Schiller, Fr. v.
                                       Indem mich Ihr Brief vom
                 Unger, J. F.
              4
                                       Ich schicke hier, mein werthester
                                       Nachstehendes ist ein Auszug
              7
                 Anebel, R. L. v.
              8
                                       Das Monument ift angekommen
                 Rirms, Fr.
      "
              8
                 Schiller, Fr. v.
                                       Mein Bunich, Gie ju feben
      "
             10
                 Wolzogen, Rarol. v.
  Jena,
             15 Kirme, Fr.
                                       Ich bin mit ben Austheilungen
                                       Da ich heute Abend zu Lobers
             19
                 Schiller, Fr. v.
      "
                 Meyer, J. H.
                                       Die Rapitolinische Benus
†
             24
      "
             26 Kirms, Fr.
                                       Saben E. 2B. die Gefälligkeit
      "
                                       Da ich mit beiliegendem
             28
                 Meyer, J. H.
t
      ••
                                       Indem ich für die mir mitgetheilten Rachr.
             29
                 Steinhäuser, 3. G.
      "
         Dezember
              2 Cotta, J. F. v.
+
      "
              2
                                       Darf ich wol, ohne unbescheiden
                 Sufeland, &.
      ..
              6
                                       Da ich Sonntage
t
      "
              6
                                       Die paar Tage nach Ihrer
                 Schiller, Fr. v.
                 Schiller, Fr. v.
  Beimar.
              9
                                       Als ich heute frühe ausging
                  Schiller, Fr. v.
                                       Ich banke für bas, was Sie
             11
      ,,
                  Schiller, Kr. v.
                                       Sagen Sie mir boch, mein Befter [o.
                                                                  Ort u. D.
                                       Da ich Sie gestern nicht
             15
                  Schiller, Fr. v.
      ,,
                 Schiller, Fr. v.
                                       Der Bergog und die Bergogin
             17
      ,,
                  Schiller, Fr. v.
                                       Wenn Gie mich heute Abend
             20
      "
```

```
1799, Dezember.
+ Beimar,
              23
                                        Der zurücktommende Bogen
              23
                                        Geftern hoffte ich, Gie gegen
                  Schiller, Fr. v.
      "
              23
                  Schiller, Fr. v.
                                        3ch dächte, Sie entschlöffen fich
      "
              27
                  Schiller, Fr. v.
                                        Gie laffen fich also heute
              29 Schiller, Fr. v.
                                        Ich frage an, ob Sie mich
      ,,
              30 Sufeland, G.
                                        Indem ich E. W. das fünfte
      "
              30 Sommerring, G. Th. v. Den Dank für das ichone Werk
             31
                  Schiller, Fr. v.
                                        hier ichide ich ein Eremplar
      ,,
                                    1800.
                  Danneder, J. H. v.
t
           Januar
  Beimar.
                  Humboldt, W. v.
                                        Ihr lieber Brief aus Madrid setwa Jan.
                  Rnebel, R. L. v.
                                        Möge Dir das fünfte Stück
               1
      "
               1
                  Schiller, Fr. v.
                                        Ich war im Stillen herzlich
      "
                  Schlegel, A. W. v.
                                        Mit den freundlichsten Bunfchen zum
               1
               2 Jacobi, F. H.
                                        Ich erhielt Deinen lieben Brief
               2 Schiller, Fr. v.
                                        Geftern blieb ich zu lange bei
               3 Schiller, Fr. v.
                                        Es ift eine harte Zumuthung
               6 Schiller, Fr. v.
                                        Es ift icon brei Uhr und
               7
                 Kirms, Fr.
                                        Ift herr bubich fein
      H
               8 Müller, F. v.
      *
               8 Schiller, Fr. v.
                                        3d war eben im Begriff
               9 Schiller, Fr. v.
                                        Geftern übereilte ich mich
              10 Anebel, R. L. v.
                                        Da wir bas lette Stud ber
      "
              13 Schiller, Fr. v.
                                        Ich komme mich nach Ihrer
              19 Schiller, Fr. v.
                                        Ich hatte gehofft, Sie heute
      ..
             20 Schiller, Fr. v.
                                        Sie erhalten hiermit Berichiebenes
      ••
              30 Anebel, R. L. v.
                                        Wegen Deines Telestops
              30
                 Thouret, N. F. v.
                                        herr Brofessor Thouret wird
      ,,
              31
                  Steinhäuser, 3. G.
                                        Ew. Sochedelgeb. gefällige Beantwortung
      ••
          Rebruar
                  Schiller, Fr. v.
                                        Bollten Gie wohl die Gute
      "
               3
                  Schiller, Fr. v.
                                        Ich muß Gie benachrichtigen, daß
               5 Schiller, Fr. v.
                                        Ich wünschte zu erfahren, wie
      "
                                        Du wirft so gut sein, leberbringer
                  Rnebel, R. L. v.
               6
      ,,
              11 Schiller, Fr. v.
                                        Mögen Sie fich heute Abend
              12 Schiller, Fr. v.
                                        Es ruckt nun bie Zeit heran
      ..
              12 Schiller, Fr. v.
                                        Mögen Sie heute Abend nach geendigtem 📑
                                        Der Gebanke, daß Beder und Genaft
              14
                  Kirms, Fr.
```

14 Schiller, Fr. v.

Mögen Sie uns heute um

|   | 1800,      | Februa   | τ.                                     |                                                                            |
|---|------------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|   | Weimar,    | 16       | Schiller, Fr. v.                       | 3ch freue mich fehr, daß die                                               |
|   | "          | 22       | Kirms, Fr.                             | Da ich aus bem heutigen Zettel                                             |
|   | "          | 25       | Boigt, Chr. G. v.                      | Bon unfern Schloßbausachen                                                 |
|   | ,,         | 26       | Schlegel, A. 2B. v.                    | Seit dem neuen Jahre habe ich                                              |
|   |            | März     | }                                      |                                                                            |
|   | "          |          | Kirms, Fr.                             | Es sei mir bei Gustav Wasa                                                 |
|   | "          | 3        | Unger, J. F.                           | Sie erhalten hierbei, werthester                                           |
|   | "          | 5.       | Schlegel, A. B. v.                     | Durch die Borfchlage zur Berbefferung                                      |
|   | "          | 10       | Steinhäuser, J. G.                     | Ew. Sochebelgeb, haben mir durch bie                                       |
|   | "          | 12       | Voigt, Chr. G. v.                      | Beiliegenden Brief erhalte ich                                             |
|   | ,,         | 12       | Rnebel, R. L. v.                       | Ich habe Dein Telestop so balb                                             |
|   | "          | 20       | Schlegel, A. W. v.                     | Auch die Spigramme folgen hier                                             |
|   | "          | 22       | Schiller, Fr. v.                       | Ihrem Rath zufolge habe ich                                                |
|   | ,          | 23       | Schiller, Fr. v.                       | Da ich mich einmal entschloffen                                            |
|   | . ,,       | 24       | Schiller, Fr. v.                       | Ihre geftrige Gegenwart war                                                |
|   | "          | 27       | Shiller, Fr. v.                        | Ich wünsche, daß Sie diesen                                                |
|   |            | April    |                                        |                                                                            |
| t | "          | 2        | Cotta, J. F. v.                        |                                                                            |
|   | "          | 2        | Knebel, R. L. v.                       | Das Telestop ist neu aufgestellt                                           |
|   | **         | 2        | Schlegel, A. W. v.                     | In dankbarer Erwiederung Ihrer                                             |
|   | "          | 2        | Unger, J. F.                           | Es ist in diesen Zeiten mancherlei                                         |
|   | "          | 3        | Schiller, Fr. v.                       | hier ber Schluß von Macbeth                                                |
|   | "          | 5        | Schiller, Fr. v.                       | Schlegel empfiehlt sich und                                                |
|   | "          | 10       | Schiller, Fr. v.                       | Das Telestop folgt hierbei                                                 |
|   | "          | 10       | Unger, J. F.                           | hierbei folgt der Schluß                                                   |
|   | "          | 10       | Wolzogen, Wilh. v.                     | Bon Seiten fürstl. Theaterkommission                                       |
|   | "          | 12       |                                        | ugust. So ungern ich besonders in                                          |
|   | "          | 16       | Schiller, Fr. v.                       | Da fich die Weissagungen des Batis                                         |
|   | "          | 19       | Schelling, F.W.J. v.                   | E. M. turger Besuch ließ                                                   |
|   | "          | 20       | Kirms, Fr.                             | Ich sende vorläufig das                                                    |
|   | "          | 26       | Stein, Frau v.                         | Außer dem Don Quichote                                                     |
|   | Oalusta    | Mai      | CAIM On h                              | Max mainen Yanam Cilefamileit                                              |
|   | Leipzig,   | 4        | Schiller, Fr. v.                       | Nach meiner langen Einsamkeit                                              |
| t | 977 alaman | 14       | Cotta, J. F. v.                        | (Nur eine Quittung.)                                                       |
|   | Weimar,    | 19       | Schlegel, A. 28. v.                    | Schillern habe ich nicht in Beimar                                         |
|   | "          | 21       | Anebel, R. E. v.                       | Ich bin auf der Leipziger Messe                                            |
|   | "          | 31       | Schlegel, A. B. v.                     | Indem ich den mir kommunizirten Brief                                      |
|   | Ome        | Juni     |                                        | 911.8 Othern Wrists marthasidizht (Otania                                  |
|   | Zena,      |          | Zelter, K. F.                          | Aus Ihrem Briefe, werthgeschätt. [Zuni?                                    |
|   | Weimar,    | 4        | Ramann, Gebr.                          | Sheltern hahe id hen andaefortisten                                        |
|   | "          | 5<br>10  | Boigt, Chr. G. v.                      | Gestern habe ich den ausgefertigten<br>Ueber Ihre Sache mag ich nachdenken |
|   | "          | 10<br>12 | Schlegel, A. W. v.<br>Schiller, Fr. v. | Der führe Gebanke, eine Kommunion                                          |
|   | "          | 16       | Cupatel, Bl. v.                        | Det tugne Vevunte, eine Kontinundt                                         |

| 1800,      | Zuni.    | •                        |                                                                          |
|------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Weimar,    | 15       | Shiller, Fr. v.          | Man hatte alle Ursache, mit                                              |
| "          | 16       | Thouret, N. F. v.        | Da mit jedem Tag das Bedürfniß                                           |
| "          | 20       | SachsBE., Karl &         | lugust. Bor Ew. Durchl. Abreise                                          |
| "          | 24       | Schiller, Fr. v.         | Indem ich bei Ihnen anfrage                                              |
| ,,         | 27       | Schiller, Fr. v.         | Ich entschließe mich gleich                                              |
|            | Auli     |                          |                                                                          |
| ,,         | 8        | Hufeland, G.             | E. B. erhalten hierbei                                                   |
| , ,,       | 9        | Cotta, J. F. v.          | Sie erhalten, werthefter Herr Cotta                                      |
| "          | 12       | Schlegel, A. 28. v.      | Die übersenbeten Don Quipote                                             |
| ,,         | 22       | Schiller, Fr. v.         | Ich habe mich turz und gut entschloffen                                  |
| Zena,      | 25       | Schiller, Fr. v.         | In Betrachtung ber Kurze                                                 |
| "          | 29       | Schiller, Fr. v.         | Meine Arbeit geht ihren Gang                                             |
| "          | 31       | Wolf, F. A.              | Berzeihen Sie, werthefter herr, bag ich                                  |
|            | Angu     |                          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                  |
|            |          | Schiller, Fr. v.         | Tantreden habe ift geftern frühe                                         |
| Weimar,    | 12       | Schiller, Fr. v.         | Wenn Sie heute mit zu Legationsrath                                      |
|            | eptem    | · · · · =                | and the grant and gar triganisms.                                        |
|            | 2        | Shiller, Fr. v.          | Sie erhalten hierbei ben humbolbtischen                                  |
| Zena,      | 12       | Schiller, Fr. v.         | Nach verschiedenen Abenteuern                                            |
| ,          | 12       | Boigt, Chr. G. v.        | stud berjagiebenen abenteaern                                            |
| . "        | 16       | Cotta, J. F. v.          |                                                                          |
| "          | 16       | Schiller, Fr. v.         | Den Troft, ben Sie mir in Ihrem                                          |
| . "        | 23       | Cotta, J. F. v.          | Den Lion, den Sie unt in Igient                                          |
| "          | 23       | Schiller, Fr. v.         | Ihr neulicher Befuch war mir                                             |
| , <b>"</b> | 24<br>24 | Hoffmann, Jos.           | Aus beiligendem Auffaß                                                   |
| "          | 24       | Nahl, J. A.              | E. B. erhalten hierbei                                                   |
| "          | 27       | Schelling, F.W.J. v.     | Das zweite Stück Ihrer Zeitschrift                                       |
| "          | 27       | Wolf, F. A.              | Die beiden zurudtommenden Zeichnungen                                    |
| "          | 28       | Rirms, Fr.               | Wenn es ohne unfern großen Schaben                                       |
| "          | 28       | Shiller, Fr. v.          | Ich habe Bulpius geschrieben, daß                                        |
| "          | 30       | Schiller, Fr. v.         | Das Wetter fährt fort, von der                                           |
| " _        |          |                          | Zuo zetter juger jord von ver                                            |
| *          | Stobe    | •                        | Olds have with autiditation mouses                                       |
| "          | 3<br>7   | Schiller, Fr. v.         | Ich habe mich entschlossen, morgen<br>Ich wünsche aus vielerlei Ursachen |
| (1)        | _ :      | Kirms, Fr.               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                  |
| Weimar,    | 26       | Wolzogen, Wilh. v.       | Richt E. Sw. zu bestechen, sonbern                                       |
| 97         | ovem     |                          |                                                                          |
| "          | 2        | Kirms, Fr.               | Die bisherige unerträgliche                                              |
| . "        | 3        | Anebel, R. L. v.         | Ich habe Dir so lange nicht                                              |
| Zena,      | 9        | Schiller, Fr. v.         | Indem ich anfrage, ob Sie mir                                            |
| Weimar,    | 13       | Kirms, Fr.               | Ich habe gestern im Theater                                              |
| Zena,      | 16       |                          |                                                                          |
| ,          | 16       | Rolat. (S.br. 69. p. (9) | )                                                                        |

|   | 1800,    | Novemb | er.              |                                                                  |  |  |  |
|---|----------|--------|------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| + | Zena,    | 17     | Cotta, J. F. v.  | Bas den Faust betrifft<br>Daß Ihnen die leidigen Karikaturfragen |  |  |  |
|   | ,,       | 18     | Schiller, Fr. v. | Wohin sich die arme Poesie                                       |  |  |  |
|   | "        | 19     | Rodlit, J. F.    | Mit Vergnügen kann ich E. W. melben                              |  |  |  |
|   | ,,       | 21     | Rirms, Fr.       | Wenn "Sphigenia", wie ich vermuthe                               |  |  |  |
| t | "        | 23     |                  |                                                                  |  |  |  |
|   | 2Beima   | r, 26  | Anebel, R. L. v. | Berzeih, wenn ich heute                                          |  |  |  |
|   | "        | 27     | hufeland, G.     | E. W. erhalten hierbei bas                                       |  |  |  |
|   | Dezember |        |                  |                                                                  |  |  |  |
|   | Zena,    | 2      | Schiller, Fr. v. | Wenn Sie mir heut Abend                                          |  |  |  |
|   | Weima    | τ,     | Schiller, Fr. v. | Ich wünschte, wie Gie wiffen [o. D.                              |  |  |  |
|   | Zena,    | 16     | Schiller, Fr. v. | In den ersten Tagen meines                                       |  |  |  |
|   | ,,       | 16     | Iffland, A. W.   | herr hoftammerrath Kirms                                         |  |  |  |
|   | "        | 22     | Schiller, Fr. v. | Beiliegendes anmuthige heft                                      |  |  |  |
|   | "        | 22     | Shüt, Hofrathin. | Wenn man immer lieber eine gewährende                            |  |  |  |
|   | "        | 25     | -011             | Den erften und fünften Att                                       |  |  |  |
|   | "        | 25     | Rochliß, J. F.   | Sie find überzeugt, daß ich                                      |  |  |  |
|   | Weima    | r, 30  | , ,              | Sie haben uns, werther Herr Doktor                               |  |  |  |
|   | 11       | 30     | Schiller, Fr. v. | Sie erhalten den Tankred                                         |  |  |  |
|   | 1801.    |        |                  |                                                                  |  |  |  |

|   |        |       | Sander, J. D.          | [1801 ]                                                            |
|---|--------|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|   |        | Rann  | ar                     |                                                                    |
| ; | Beima1 | τ,    | Anebel, R. L. v.       | Ich kann Dir selbst sagen [Jan.? (Uebrigens ist es recht schabe    |
| t | "      | 29    | Cotta, J. F. v.        | Wie der gute Bermehren dazu kommt<br>Das neue Jahrhundert hat fich |
|   | ,,     | 29    | Schiller, Fr. v.       | Mögen Sie heute Abend nach                                         |
| † | ,,     | Ende  | Brühl, Graf v.         | Ihrer freundschaftlichen Theilnahme                                |
|   |        | Rebru | ar                     |                                                                    |
|   | "      | 1     | Goethe, Rath. Elis.    | Diesmal, liebe Mutter, schreibe ich                                |
|   | "      | 1     | Schelling, F. W. J. v. | Ich banke Ihnen herglich für                                       |
|   | "      | 5     | Reichardt, J. F.       | Richt Jebermann gieht von feinen Reifen                            |
|   | "      | 6     | Schiller, Fr. v.       | Ein burchreifenber Schaufpieler                                    |
|   | "      | 9     |                        | halten Sie fich ja, baß biefer                                     |
|   | "      | 11    |                        | Indem ich Ihnen, werthefter Gr. R.                                 |
|   | ,,     | 11    | Schiller, Fr. v.       | 3ch nehme bie Lekture mit                                          |
| t | "      | 16    | Cotta, J. F. v.        | • •                                                                |
|   | "      | 19    | Kirms, Fr.             | Nachbem Dem *** angezeigt                                          |
|   | "      | 20    | Schiller, Fr. v.       | heute Abend um fünf Uhr                                            |
|   | "      | 28    | Schiller, Fr. v.       | Nehmen Sie es freundlich auf                                       |

|   | 1001 60    | <b>0</b> 2   |                       |                                           |
|---|------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------|
|   |            | <b>lär</b> z |                       | O'mbam id (5 90) mit Dank bas             |
|   | Weimar,    | 6<br>7       | Califfran Sin n       | Indem ich E. W. mit Dank bas              |
|   | "          |              | Schiller, Fr. v.      | Da es schon spät ift und ich              |
|   | "          | 9            | Sachs.B.E., Karl A    |                                           |
|   | "          | 9            | Wolzogen, Wilh. v.    | Graf Brühl hat mir                        |
|   | "          |              | Schiller, Fr. v.      | Meine hoffnung, daß Sie in                |
|   | "          | 14           | Schiller, Fr. v.      | Buvorderft muniche von Bergen             |
|   | "          | 18           | Schiller, Fr. v.      | Obgleich Florentin als ein Erdgeborner    |
|   | "          | 21           | Schiller, Fr. v.      | Ich vermuthete, daß ich Ihnen             |
|   | "          | 25           | Schiller, Fr. v.      | Gben bin ich im Begriff auf               |
|   | Oberroßla, |              | Grotthus, Sara v.     | Durch bie glüdliche Antunft Durchl.       |
|   | Weimar,    | 29           | Rodliz, J. F.         | Die Aufführung des kleinen Studes         |
|   | "          | 30           | Türckeim, Elisab. v.  | Nach so langer Zeit einen Brief           |
|   | 21         | pril         |                       |                                           |
|   | "          |              | Anebel, R. L. v.      | Mit den Manustripten haft Du [ob. Juli?   |
| t | Oberrogla, | 4            | Kirms, Fr.            | Wenn herr Iffland eine Abschrift          |
|   | ,,         | 6            | Schiller, Fr. v.      | Ich wünsche Glück zu Ihrer                |
|   | Weimar,    | 15           | Schiller, Fr. v.      | Auch ich freue mich recht                 |
|   | 11         | 20           | Schiller, Fr. v.      | Nehmen Sie mit Dank                       |
|   | "          | 23           | Klinger, F. M. v.     | Wenn Sie, verehrter alter Freund          |
|   | Oberrogla, | 25           | Kirms, Fr.            | Ungern verfäum' ich herrn Gern            |
|   | "          | 27           | Schiller, Fr. v.      | Indem Sie allerlei außerordentliche       |
|   | "          | 28           | Schiller, Fr. v.      | Ich habe diese Tage gerade                |
|   |            | Mai          |                       |                                           |
| t | Weimar,    | 11           | Cotta, J. F. v.       | Die Sammlung von Münzabgüffen             |
| • | 11         | 12           | Schiller, Fr. v.      | Mögen Gie heute halb zwölf                |
|   | "          | 12           | Stein, Frau v.        | (Anzeige eines Besuchs.)                  |
|   | ė ",       | 29           | Belter, R. F.         | Gie haben durch das Dentmal               |
|   |            | Tuni         |                       | ·                                         |
|   | `          | _            | Rnebel, R. L. v.      | Che ich nach Pyrmont abgehe               |
|   | 11         | 3            | Stark d. alt., J. Ch. | E.B. haben die Gefälligfeit, beiliegendes |
|   | Göttingen, | 11           | Schiller, Fr. v.      | Che ich von Göttingen scheibe             |
|   | Pyrmont,   | 26           | Reftner, Th. F. A.    | Schreiben Sie, werthester herr Dottor     |
| • | • •        | 30           | Boigt, Chr. G. v.     | Db ich gleich das Detail des              |
|   | "          |              | Douge, ege. e. v.     | 20 tay giving one 200mil out              |
|   | 5          | Juli         | ~ 4.1W On             | 2. San Gustatiahung Sie Gie               |
|   | m = 11     | 12           | Schiller, Fr. v.      | Bu ber Entschließung, die Sie             |
|   | Göttingen, | 31           | Meyer, J. H.          | Für bie Rachricht von Ihren Zuständen     |
|   | A          | uguf         |                       |                                           |
|   | Raffel,    | 18           | Schlegel, A. W. v.    | Biel Dank für Ihre freundliche            |
|   | Gep        | tem!         |                       |                                           |
|   | Weimar,    | 15           | Rothe, R. G.          | Der turfürftl. sachs. Amtmann fr. Rothe   |
|   | "          | 23           | Bertuch, Fr. Zust.    | E. W. habe schon zweimal                  |
|   | Goethe's   | Briefe       | . Chronol. Berg.      | · <b>8</b>                                |
|   |            |              |                       |                                           |

|       | 114 1801, Onover — 1802, 14. Hedruat. |           |                           |                                                        |  |
|-------|---------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|       | 1801, Ottober                         |           |                           |                                                        |  |
|       |                                       |           | Galizyn, Fürstin v.       | Diefen Sommer, verehrte Freundin                       |  |
|       | -                                     | 16        |                           | Es thut mir fehr leid, werther Freund                  |  |
|       | . "                                   | 18        |                           | Unser gestriges Gastmahl war                           |  |
|       | Zena,                                 | 20        | , , ,                     | Bei dem Manustript, welches                            |  |
|       | Weimar,                               | 24        | Ziegesar, Sylvie v.       | Was wird meine theure Sylvie                           |  |
|       | •                                     | eml       |                           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                  |  |
|       |                                       | 10        |                           | Meine Unfunft ju notifigiren                           |  |
|       | "                                     | 10        |                           | Da meine Ankunft noch vor                              |  |
|       | "                                     | 23        |                           | Das grüne Briefblatt, bas ich                          |  |
|       | "                                     | 27        |                           | Da es wohl Zeit fein möchte                            |  |
|       | "                                     | 29        | Humboldt, 2B. v.          | Es war mir außerst unangenehm                          |  |
|       | "                                     |           | •                         |                                                        |  |
|       | 200                                   | zeml      |                           | Tile his Haberlandina had Minanada                     |  |
| t     | "                                     | 5<br>7    | Rirms, Fr.                | Für die Uebersendung des Almanachs Sch werde veranlaßt |  |
| Ţ     | ••                                    | 15        | Schiller, Fr. v.          | Indem ich mich erkundige                               |  |
|       | "                                     | 10        | Schiller, Fr. v.          | Mir ist herzlich leid, Sie [o. D.                      |  |
|       | "                                     | 16        | ·Liect, J. L.             | Ich war in einiger Berlegenheit                        |  |
|       | "                                     | 27        |                           | Mögen E. W. mir noch bis zum                           |  |
|       | "                                     | 39        |                           | Auf den Sonnabend wird Jon                             |  |
|       | "                                     | •         | Owjerning, (J. 22. 2). 4. |                                                        |  |
| 1802. |                                       |           |                           | 02.                                                    |  |
|       |                                       |           | Sander, J. D.             |                                                        |  |
|       | ~~                                    |           |                           |                                                        |  |
|       | Weimar,                               | nna:<br>1 | c<br>Schiller, Fr. v.     | Wir haben Gie gestern febr                             |  |
|       | •                                     | 3         | Bertuch, Fr. Just.        | E. B. erlauben mir                                     |  |
|       | "                                     | 12        |                           | Bas ich von einem nieberträchtigen                     |  |
|       | "                                     | 16        |                           | Für die überschickten                                  |  |
|       | "                                     | 16        | Schiller, Fr. v.          | Indem ich den Auffat über                              |  |
|       | Zena,                                 | 19        | Schiller, Fr. v.          | In Jena, in Knebel's alter Stube                       |  |
|       | •                                     | 19        | Boigt, Chr. G. v.         | Die Büttnerische Bibliothet                            |  |
|       | "                                     | 21        | Boigt, Chr. G. v.         | Indem ich munsche, daß                                 |  |
|       | "                                     | 22        | Schiller, Fr. v.          | Ich fage heute nur wenig                               |  |
| t     | "                                     | 22        | Boigt, Chr. G. v.         | Beiliegendes habe ich                                  |  |
| •     | "                                     | 22        | Boigt, Chr. G. v.         | Geftern, als ber Kondufteur Roch [San. ?               |  |
|       | "                                     | 25        | Cotta, J. F. v.           | Nachdem ich bas neue Jahr                              |  |
|       | ,,                                    | 26        | Boigt, Chr. G. v.         | heute früh haben wir angefangen                        |  |
|       |                                       |           |                           |                                                        |  |

# Februar

Weimar, 2 Schiller, Fr. v. Shre beiben neuen Räthsel Zena, 12 Schiller, Fr. v. So angenehm mir's ift, daß " 14 Breitkopf u. Härtel. " Boigt, Chr. G. v. Schon hatte ich mir vorgenommen

|   | 1802,         | Februa   | r.                                     |                                                            |
|---|---------------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|   | Zena,         | 16       | Boigt, Chr. G. v.                      | Wenn ich freilich nicht                                    |
|   | ,,            | 19       | Schiller, Fr. v.                       | Ihrer Einladung werbe ich                                  |
|   | ,,            | 20       | Schiller, Fr. v.                       | Ich kann Ihrem wiederholten                                |
|   |               | Mär      | }                                      |                                                            |
|   | "             | 9        | Schiller, Fr. v.                       | Es ist gegenwärtig hier gerade                             |
|   | ,,            | (16)     | Schiller, Fr. v.                       | Die Nachricht, daß Sie mit                                 |
|   | "             | 19       | Schiller, Fr. v.                       | Ich werde mich wohl bald entschließen                      |
| † | ,,            | 30       | Cotta, J. F. v.                        | (Verlagsanerb. v. Mahomet u. Tantred.)                     |
|   |               | April    |                                        |                                                            |
| _ | Beimar        |          | Zelter, R. F.                          | Ihnen, eben heut für das viele                             |
| † | "             | 20       | Beder, Beinr.                          | herr Beder wird beitommende Rathfel                        |
|   | "             | 20       | Schiller, Fr. v.                       | Da wir wahrscheinlich auf                                  |
|   | "             | 25       | Schiller, Fr. v.                       | hier überfende die verlangte                               |
|   | "             | 26       | Herder, J. G. v.                       | Du willst, verehrter alter Freund                          |
|   | ~             | Mai      |                                        |                                                            |
|   | Zena,         | 3        | Schlegel, A. W. v.                     | Auf mehrere Ihrer werthen Briefe                           |
|   | "             | 4        | Schiller, Fr. v.                       | Buerst meinen herzlichen Wunsch                            |
| Ť | "             | 6        | Cotta, J. F. v.                        | (Hoffnung, dens. in Weimar zu sehen)                       |
|   | "             | 7        | Schiller, Fr. v.                       | Madame Bürger hat uns                                      |
|   | "             | 9        | Kirms, Fr.                             | Inliegendes war schon gestern                              |
|   | "             | 9        | Schiller, Fr. v.                       | Thre Sorgfalt für die Sphigenie                            |
|   | "             | 11<br>13 | Schiller, Fr. v.                       | Ob noch Sonnabend ben funfzehnten                          |
|   | 900 almor     |          | Schlegel, A. W. v.<br>Schiller, Fr. v. | Das Luftspiel, welches Sie mir<br>Indem ich um den Alarkos |
| + | <b>Beimar</b> | 30       | Cotta, J. F. v.                        | (honorarquitt. für Mahomet u. Tankreb.)                    |
| 7 | "             | Juni     |                                        | (Donotatquitt. fat Diagoniet u. Lantteb.)                  |
| † |               | 3        | Breitkopf u. hartel.                   | Clementi's Ginleitung in bie                               |
| • | Zena,         | 8        | Schiller, Fr. v.                       | Die Gelegenheit ber abgehenben                             |
|   | J,            | 11       | Schiller, Fr. v.                       | Meine Arbeit hat gut gefördert                             |
|   | "             | 12       | Bertuch, Fr. Just.                     | Mogen G. 28. beiliegendes                                  |
|   | "             | 14       | herber, J. G. v.                       | Mit herzlichem Danke empfinde ich                          |
|   | Lauchstä      | bt, 28   | Schiller, Fr. v.                       | Den hoffammerrath, ber morgen                              |
|   |               | Inli     | , , ,                                  |                                                            |
|   | ,,            | 5        | Schiller, Fr. v.                       | Es geht mit allen Geschäften                               |
|   | Beimar        | , 29     | Galizyn, Fürstin v.                    | Muf Ihren vertraulichen Brief, verehrtefte                 |
| t | "             | 28       | Cotta, J. F. v.                        | Bon meinem Rleinen, der fich                               |
|   | ,,            | 30       | Meyer, Nik.                            | Mit fehr viel Zufriedenheit vernehme ich                   |
|   |               | Augu     |                                        |                                                            |
|   | "             | 2        | Wolzogen, Wilh. v.                     | E. Sw. hatten mir teinen lebhaftern                        |
|   | Zena,         | 10       | Schiller, Fr. v.                       | Anfangs war ich, wie Sie wiffen                            |
|   | "             | 13       | - 1-0                                  | Da nach bem Borspiele zu Eröffnung                         |
|   | "             | 17       | Schiller, Fr. v.                       | Db ich gleich von meinem                                   |
|   | Weimar        | , 31     | Zelter, R. F.                          | Seitdem Sie, werther herr Zelter                           |
|   |               |          |                                        | 0.0                                                        |

|   | 1802, | Septem | ber                                   |                                               |
|---|-------|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
|   | Weima |        | Schiller, Fr. v.                      | Bur beutschen Andria lege                     |
|   | ,,    | 18     | Schelling, F. W. J. v.                | Für die überfcidten hefte                     |
|   | ,,    | 28     | Cotta, J. F. v.                       | Bor einigen Tagen, werthefter                 |
|   |       | Ottobe |                                       |                                               |
|   | ,,    | 10     | Brentano, Cl.                         | Unter benen por mehr als                      |
|   | ,,    | 16     | Schiller, Fr. v.                      | 3d überschicke bier ein tleines               |
|   | ,,    | 16     | Schiller, Fr. v.                      | Berglich banke ich für ben                    |
|   |       | Novem  | ber                                   |                                               |
|   | ,,    |        | Schiller, Charlotte v.                | Darf ich mir auf morgen [Nov.? o. D.          |
| t |       | 3      | Rochlit, J. F.                        | Es ift nicht zu leugnen                       |
|   | ,,    | 3      | Belter, R. F.                         | Der Fall, mein werthester herr Zelter         |
|   | "     | 9      | Meyer, Nik.                           | Nachdem so Manches durch Ihre                 |
|   | "     | 15     | Niemeyer, A. H.                       | Sehr gern ergreif' ich bie Belegenheit        |
|   | "     | 15     | Wolf, F. A.                           | Schon lange hatte ich ein Lebenszeichen       |
|   | "     | 19     | . ,                                   | Die Exemplare des Borspiels                   |
|   | "     | 28     |                                       | Das beikommende Bändchen mag                  |
|   | "     | 30     | Voß, J. H.                            | Durchl. der Herzog, der Ihnen                 |
|   |       | Dezeml | ier                                   |                                               |
|   | "     | 2      | Bethmann, geb. Flitt                  |                                               |
|   | **    | 6      | Rochlit, J. F.                        | Ob die Meinung, welche Sie mir                |
|   | "     | 6      | Zelter, R. F.                         | Wenn ich in diesen trüben Tagen               |
|   | "     | 12     | , ,                                   | herr Dottor Meper hat verlangt - Erhalt       |
|   | "     | 19     |                                       | Bei uns geht es nicht gut                     |
|   | "     | 22     |                                       | E. W. verzeihen eine                          |
| t | "     | 24     | ,                                     | Die lyrische Muse ist mir                     |
|   | **    | 26     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Mögen Sie heute Mittag                        |
|   | "     | 26     | Wolf, F. A.                           | 3ch durfte meinen Augen kaum trauen           |
|   |       |        | 18                                    | 803.                                          |
|   |       |        | Restner, Charlotte.                   |                                               |
|   |       |        | Kirms, Fr.                            | Die Berordnung wegen der Strafe [etwa 1803    |
|   | Weim  | ar,    | Stein, Frau v.                        | Man foute nicht so lange allein [o.D.         |
|   | "     |        | Stein, Frau v.                        | Indem ich für den Kaffee [o.D.                |
|   | ,,    |        | Stein, Frau v.                        | Wie fehr ich als ein ftarrer Deutscher Lo. D. |
|   |       | Janua  | ar                                    |                                               |
|   | n     | 6      | Schiller, Fr. v.                      | Laffen Sie mich balb wiffen                   |
| † |       | 7      | Cotta, J. F. v.                       | (Abf. bes 3. u. 4. Buches v. Benv. Cellini.)  |
|   | ,,    | 13     | Schiller, Fr. v.                      | Gestern hörte ich, daß Sie                    |
|   | ,,    | 24     |                                       | Indem ich das kleine artige Stück             |
|   | "     | 24     | Zelter, R. F.                         | Die hoffnung Ihres Besuchs tann               |

| 1803,   | Janua      | r.                     |                                                                        |
|---------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Beimar, | 26         | Schiller, Fr. v.       | Schon einigemal bachte                                                 |
| "       | 27         | Humboldt, W. v.        | Wenn der Januar nicht vorbeigeben                                      |
| "       | 29         | humboldt, Rarol. v.    | Bisher habe ich mich mit                                               |
| "       | 31         | Belter, R. F.          | Nur mit Wenigem will ich melben                                        |
|         |            | -                      |                                                                        |
| ł       | Jebruc     |                        |                                                                        |
| · ·     | 4          | Schiller, Fr. v.       | Lassen Sie mich nun auch                                               |
| "       | 5          | Schiller, Fr. v.       | Sagen Sie mir doch ein Wort                                            |
| · "     | 7          | Cotta, J. F. v.        | Führen Sie doch, werthester Herr Cotta (Druckfehler werden angezeigt.) |
| ,,      | 7          | Meyer, Nik.            | Sie haben une, werther herr Dottor                                     |
| t "     | 7          | Wolzogen, Karol. v.    |                                                                        |
| "       | 8          | Schiller, Fr. v.       | Könnte ich balb erfahren, ob Gie                                       |
| ,,      | 12         | Schiller, Fr. v.       | Die Mohrin wird schon heute über                                       |
| "       | 25         | Meyer, 'Nit.           | Für die schnelle Beforgung bes                                         |
| "       | <b>2</b> 8 | Schiller, Fr. v.       | 3ch will also meine Gesellschaft                                       |
|         | 970.2      |                        |                                                                        |
|         | Mär        |                        | Missan Gis wast bailing as he of watth allows                          |
| _ "     | 8          | Schiller, Fr. v.       | Midgen Sie wohl beiliegende Austheilung                                |
| "       | 9          | Richter, Joh.          | Cuban it C Cu Vi min mitartheithan                                     |
| "       | 9          | Wolzogen, Wilh. v.     | Indem ich E. Sw. die mir mitgetheilten                                 |
| "       | 10         | Schiller, Fr. v.       | Die heutige Probe ging so gut                                          |
| "       | 10         | Zelter, R. F.          | Ich begreife recht wohl, daß eine                                      |
| "       | 14         | Bethmann, geb. Flitt   |                                                                        |
| 11      | 14         | Humboldt, W. v.        | Der Februar ist vorbeigegangen                                         |
| "       | 15         | Schiller, Fr. v.       | Mögen Sie mich wohl heute                                              |
| "       | 21         | Hendrich, F. L. v.     | G. S. ist bekannt, welcher                                             |
| 11      | 22         | Schiller, Fr. v.       | hierbei das gerettete Benedig                                          |
| "       | 22         | Zelter, R. F.          | Bu ben Argumenten meines letten                                        |
| "       | 27         | Wolzogen, Wilh. v.     | Dürft' ich Sie, bester Freund                                          |
| . "     | 28         |                        | Bu einem Taschenbuche, bente ich<br>Ich follte benten, man sparte      |
| "       | 28         | Hoffmann, Jos.         | Mit vieler Ungeduld habe                                               |
|         | April      |                        |                                                                        |
| "       | 3          | Eybenberg, Mar. v.     | Schon einige Wochen, in benen                                          |
| "       | 3          | Hengendorf, R. v.      | Inbem ich anfrage, wie Sie                                             |
| 11      | 4          | Meyer, Nik.            | Ob ich Ihnen burch Uebersenbung                                        |
| "       | 5          | Schiller, Charlotte v. | Je seltener bem Dichter in                                             |
| "       | 6          | Gerning, J. J. v.      | Wenn ich Ihnen, werthester herr LegatR.                                |
| "       | 12         | Langer, Rob. v.        | Sie erhalten hierbei, werthefter                                       |
|         | Mai        |                        |                                                                        |
| ,,      | 12         | Meyer, Nit.            | Mit vielem Dant für die intereffante                                   |
| "       |            |                        |                                                                        |

|        | 1803,         | Mai. |                       |                                              |
|--------|---------------|------|-----------------------|----------------------------------------------|
|        | Weimar,       | 13   | Eichstädt, H. K. A.   | E. W. eine vertrauliche [an Bertuch?         |
|        |               | 19   | Chillen Cu u          | Gülbenapfel?                                 |
|        | "             | 13   | Schiller, Fr. v.      | So überrascht uns denn doch                  |
|        | ~"            | 15   | Schiller, Fr. v.      | hier, mein Bester, die Papiere               |
|        | Zena,         | 15   | Cotta, J. F. v.       | Unterzeichneter überläßt jum Bertrag         |
|        | "             | 18   | Schiller, Fr. v.      | Da ich durch ben Eigenfinn des               |
|        | 11            | 20   | Schiller, Fr. v.      | heute Abend mit bem Boten                    |
|        | "             | 22   | Schiller, Fr. v       | Mit ein paar Worten muß ich                  |
|        | Juni          |      |                       | •                                            |
|        | Weimar,       | 7    | Bertuch, Fr. Juft.    | E. W. haben mich feit                        |
|        | "             | 8    | Niemener, A. H.       | E. B. ift es gewiß intereffant               |
|        | "             | 8    |                       | Erlauben Gie, murbiger alter                 |
|        | ,,            | 8    | Unger, J. F.          | Gie haben mich, werther                      |
|        | "             | 15   | Schiller, Fr. v.      | hier überschicke ich meine Lieber            |
| +      | "             | 16   | Cotta, J. F. v.       |                                              |
| ·      | "             | 23   | Schiller, Fr. v.      | hier bas erfte Ronzept. Laffen               |
|        | .,            | Juli | , , , , ,             | entra esta esta esta esta esta esta esta est |
|        |               | •    | Dallton @ 00          | Dahman Gia manthaftan Gamuunh Cuannt         |
|        | "             | 1    | Zelter, R. F.         | Nehmen Sie, werthefter herr und Freund       |
|        | O             | 2    | Klinger, F. M. v.     | St. Petersburg, das sonst so weit            |
|        | Zena,         | 3    |                       | ugust. Schon lange hat man für räthlich      |
|        | 000 alaas ass | 5    | Schiller, Fr. v.      | Wegen dem Druck des verschiedenen            |
|        | Weimar,       | 8    |                       | Endlich bin ich im Stande                    |
|        | "             | 8    | Starf d. ält., J. Ch. | E. W. versäume nicht, anzuzeigen             |
|        | "             | 28   | Bolgt, Chr. G. v.     | Leiber ist meine Bermuthung                  |
|        | "             | 28   | Belter, R. F.         | So oft bin ich Ihnen in Gebanken             |
| Angust |               |      |                       |                                              |
|        | "             | 4    | Belter, R. F.         | Nehmen Sie heute mit Nachstehendem           |
|        | "             | 28   | Eichstädt, H. K. A.   | In der Boraussetzung, daß                    |
|        | "             | 28   | Boigt, Chr. G. v.     | Inbem ich mich erfundige, wie                |
|        | ,,            | 28   | Boigt, Chr. G. v.     | Beiliegendes war geschrieben                 |
|        | "             | 29   | Belter, R. F.         | 3ch muß einen Anlauf nehmen                  |
|        | "             | 31   | Eichstädt, H. R. A.   | E. W. habe hierdurch anzeigen follen         |
|        | ,,            | 31   | Eichstädt, H. R. A.   | Indem ich E. W. die in                       |
| t      | "             | 31   | Ziegefar, Sylvie v.   | Ihren lieben Brief                           |
|        | ©:            | ptem | ber                   |                                              |
|        | - 11          | 4    | Müller, Joh. v.       | Bon G. Sw. habe feit unfrer frühen           |
|        | "             | 5    | Schlegel, A. B. v.    | Für fo manches Gute und Angenehme            |
|        | "             | 6    | Meyer, Rit.           | Die Rachricht, werthefter herr Dottor        |
|        | ••            | c    | Chilles Co n          | Soute ift of has aute Mal                    |

6 Schiller, Fr. v.

8 Eichstädt, H. R. A.

Beute ift es bas erfte Dal

E. 23. fann heute nur

```
1803,
         Geptember.
  Beimar,
              10 Riemer, F. W.
                                        Wenn herrn Frommann und Ihnen
                                        Schreiben Sie mir boch, wie
              17
                  Schiller, Fr. v.
      ,,
             19
                                        E. 28. bante für bie
                  Eichstädt, H. K. A.
      ,,
              21
                  Eichstädt, H. R. A.
                                       . E. W. überfende das Ronzept
      .,
             22
                  Eichstädt, H. R. A.
                                        Rezensenten betreffend. Berlin
              22
                  Berder, J. G. v.
                                        Bur gludlichen Wiebertehr muniche
      ..
              23
                  Schiller, Fr. v.
                                        Möchten Gie wohl beitommendes
      11
             30
                  Schiller, Fr. v.
                                        Mit einer febr unerfreulichen
          Ottober
                  Klinger, F. M. v.
                                        herrn Rommiffionerath beun, einem
      "
                                                            Oftbr. bis Degbr.
               2
                  Schiller, Fr. v.
                                        Ich habe mich sehr über das gestern
      "
               2
                  Schlegel, A. W. v.
                                        Die Beilagen werben mich genugfam
      ,,
             2/3
                  Schlegel, A. 28. v.
                                        Bom werthen Schelling weiß ich
      ..
               6
                  Schlegel, A. W. v.
                                        Meine letten Blätter, die ich abschickte
      •
               8
                  Eichstädt, H. R. A.
                                        Die Herren Olbers und Schröter
      ,,
              10
                  Belter, R. F.
                                        Ich verfaume nicht, fogleich für
      "
              13
                  Eichstädt, H. R. A.
                                        E. B. übersende hierbei
      "
              15
                  Böttiger, R. A.
                                        Auf E. B. gefällige Anfrage
      ,,
              23
                                        Die von G. 2B. mitgetheilte
                  Eichstädt, H. R. A.
              24
                  Mener, Nit.
                                        Sch verfehle nicht, zu melden
              26
                  Refiner, Charlotte.
                                        Nicht beffer weiß ich
      .,
              27
                  Schlegel, A. 28. v.
                                        Erlauben Sie, daß ich heute
t
              29
                  Iffland, A. W.
      ,,
                  Schiller, Fr. v.
              29
                                        Hier der Raufmann von Benedig
      ,,
                  Rirms, Fr.
                                        Ich hatte gar nichts bagegen
             31
      "
        November
  Zena,
                  Müller, Joh. v.
                                        Herr Kalk, der mir so viel Gutes
              7
                  Cachf. B. G., Rarl Auguft. Bei ben bier wieber zurudgebenben
                                        3d ergreife eine Gelegenheit
              10
                  Stein, F. R. Frh. v.
      .,
                                        Da ich morgen nach Weimar
              11
                  Eichstädt, H. R. A.
      ,,
t
              11
                  Unzelmann, Schaufp.
                                        Wollten E. W. von herrn Ebel
              12
                  Eichstädt, H. K. A.
  Beimar,
              17
                                        E. W. erhalten hierbei
                  Eichstädt, H. R. A.
              18
                  Voigt, Chr. G. v.
                                        Mit vielem Dank für die Mittheilungen
      "
              18
                  Wagner, J. M. v.
                                        Mit Bergnügen habe ich Ihnen
              21
                                        Ich wünsche, daß die vorlängft
                  Langer, Rob. v.
t
      ,,
              23
                  Reftner, Charlotte.
                                        Die fo eben angetommene
  Lena.
              27
                  Eichstädt, H. R. A.
                                        Indem ich die kommunigirten Werke
```

27

27

t

Eichstädt, H. K. A.

Begel, G. F. 2B.

Indem ich den Schlegel'ichen Brief

120

"

,,

••

"

"

••

,,

"

"

.,

1803, November.

Jena, 27 Schiller, Fr. v. Wenn ich nicht bei Zeiten schreibe

29 Schelling, F. B. J. v. Gegenwärtigen Brief nnb

## Dezember

1 Eichstädt, H. R. A. Professor Meyer schreibt mir 2 Schiller, Fr. v. Hegterungsrath Boigt hat

6 Meyer, 3. S. Beiliegende Kartenblätter

9 Boigt (Gohn), Ch. G. v. Mit Dank, lieber fr. Regierunger.

13 Schiller, Fr. v. Borauszusehen war es, bag man

† " 15 Segel, G. R. W.

16 Schiller, Charl. v. Bor Allem, werthe Frau, banken Sie

19 Kirms, Fr. E. B. fage mit Benigem

19 Zimmermann, Karl. Bei den Berhältniffen, welche mir

19 Schiller, Charl. v. Da Frau v. Stael erst auf

20 Schiller, Charl. v. Sie find fo freundlich und gut

23 Schiller, Charl. v. Es bleibt also dabei, daß

**†** " 23

24 Eichstädt, S. A. R. Indem ich E. B. ju einem

Weimar, 26 Eichstädt, H. A. Den hierbei zuruckommenden

27 Eichstädt, H. K. A. C. W. danke bestens für das

28 Eichstädt, H. R. A. E. W. sende bas zweite Stüd 31 Sichstädt, H. R. A. Mit viel Bergnügen habe ich

Sena, 31 Schiller, Fr. v. hier, mein Werthester, bie Aushangebogen

G. 2B. erhalten hiebei einige

# 1804.

## Januar

18

,,

Eichstädt, H. R. A.

Beimar. 4 Schiller, Fr. v. Beiliegenbes Blättchen wollte 7 Eichstädt, H. R. A. Um nach und nach Berschiedenes ,, 7 Da ich wol später, als ich bachte Eichstädt, H. R. A. " heute nur Weniges! Die Natürliche 9 Eichstädt, H. K. A. " 9 Meyer, J. H. Durchl. der Herzog t • 11 Eichstädt, H. K. A. E. B. erhalten hiebei ,, E. B. belieben nach einem 12 Eichstädt, H. K. A. " 12 Lamezan, F. v. E. H. erstatte meinen lebhaftesten Daß mir von einem Bofttage 12 Schlegel, A. 28. v. 13 Schiller, Kr. v. Das ift benn freilich tein erfter " Auf Ihre freundlichen Abendworte 14 Schiller, Fr. v. So habe ich benn boch fünf 16 Eichstädt, H. R. A. ,, Bier bie neuen Zeitungen 16 Schiller, Fr. v. •• 17 Schiller, Fr. v. Da Gie auch forperlich leiden "

| 1004    | <b>~</b>   |                     |                                     |
|---------|------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1804,   | Janua      | ir.                 |                                     |
| Weimar, | . 18       | Meyer, Nik.         | Sie haben und fo mancherlei Gutes   |
| "       | 18         | Schiller, Fr. v.    | hier kommt auch das Rütli zurück    |
| "       | 19         | Eichstädt, H. K. A. | Die britte Druckerevifion von       |
| ,,      | 21         | Eichstädt, H. K. A. | herr Schelle von Leipzig hat        |
| "       | 22         | Müller, Joh. v.     | Berglich willkommen, fürtrefflicher |
| ,,      | 23         | Schiller, Fr. v.    | Eben war ich im Begriff, anzufragen |
| "       | 24         | Schiller, Fr. v.    | Noch eine Abendanfrage, wie         |
| **      | 24         | Stein, Frau v.      | Der gute Kriegerath melbet mir      |
| "       | 25         | Eichstädt, H. R. A. | E. W. erhalten mit morgender Post   |
| "       | <b>2</b> 5 | Humboldt, Karol. v. | In wie mancher Stunde               |
| **      | 26         | Schiller, Fr. v.    | Frau von Staël war heute            |
| "       | 27         | Eichstädt, H. R. A. | Außer diesem will ich noch          |
| "       | 27         | Eichstädt, H. K. A. | Da ich Gelegenheit finde, so        |
| 11      | 28         | Schiller, Fr. v.    | Indem ich frage, wie Sie sich       |
| "       | 29         | Eichstädt, H. R. A. | E. B. fommunizire über bie          |
| "       | 31         | Eichstädt, H. K. A. | hierbei die Rezension von Sartorius |
| Februar |            |                     |                                     |
| "       | Anf.       | Schiller, Charl. v. | hier, werthefte Freundin, die       |

| ,, | Anf. | Schiller, Charl. v. | Hier, wertheste Freundin, die             |
|----|------|---------------------|-------------------------------------------|
| "  | 1    | Eichstädt, H. K. A. | E. B. erhalten hierbei                    |
| "  | 2    | Eichstüdt, H. K. A. | Die Revifion ber Rezenfion                |
| "  | 4    | Eichstädt, H. K. A. | Da es möglich ift, daß ber                |
| ,, | 4    | Wolzogen, Wilh. v.  | Darf ich benn auch einmal                 |
| ,, | 7    | Schlegel, A. W. v.  | Könnt' ich einen beffern Dank             |
| •• | 7    | Zelter, R. F.       | Das Siegel, das schon den ganzen          |
| ,, | 8    | Lamezan, F. v.      | Mus beiliegenbem fleinen Auffage          |
| ., | 8    | Schiller, Fr. v.    | Mit den beften Grußen hierbei             |
| ,, | 15   | Eichftädt, H. R. A. | herrn Güßefeld habe ich ersucht           |
| ,, |      | Eichstädt, H. R. A. | Leider ist die zulett überschickte [Febr. |
| ,, | 16   | Schiller, Fr. v.    | Indem ich abermals Zeitungen              |
| ,, | 17   | Boigt, Chr. G. v.   | Mit bankbarer Erwiederung                 |
| ,, | 19   | Schiller, Fr. v.    | Eben war ich im Begriff, nach Ihnen       |
| ,, | 21   | Schiller, Fr. v.    | Das Werk ist fürtrefflich gerathen        |
| ,, | 26   | Eichstädt, H. K. A. | Werbe ein paar turze Anzeigen             |
| ,, | 27   | Belter, R. F.       | Wie lange, verehrter Freund, habe         |

## März

| Zena,   | Rnebel, R. L. v.      | Du wirft mir einen mahren [Marz  |
|---------|-----------------------|----------------------------------|
|         | ·                     | ober April                       |
| Weimar, | 1 Schlegel, A. W. v.  | Frau von Staël wünscht Sie näher |
| ,,      | 4 Eichstädt, H. R. A. | Die Tafel wird besorgt           |
| "       | 7 Eichstädt, H. R. A. | Herr Regierungsrath Boigt hat    |

| 1804,   | März    | •                   |                                          |
|---------|---------|---------------------|------------------------------------------|
| Weimar, | 11      | Eichstädt, H. R. A. | Diefer Korrespondent erregt Bertrauen    |
| ,,      | 12      | Schiller, Fr. v.    | Mögen Sie wohl die beiden ersten Afte    |
| ,,      | 14      | Eichstädt, H. K. A. | E. W. verzeihen, wenn ich heute          |
| ,,      | 18      | Eichstädt, H. K. A. | Mit herrn Wagner rathe                   |
| "       | 20      | Bok, J. H.          | Für Ihre vertraulichen Eröffnungen       |
| ,,      | 21      | Vok (Sohn), H.      | Die Rezenfion hat mir viel Freude        |
| ,,      | 23      | Wagner, J. P.       | Des herrn Grafen von Thurheim Exc.       |
| 11      | 24      | Langer, Rob. v.     | Sie haben, werthefter herr               |
| "       | 24      | Nahl, J. A.         | Sie haben, werthefter herr Rahl          |
| "       | 25      | Wagner, J. M. v.    | Mojes, der die Quelle                    |
| " "     | 28      | Eichstädt, H. R. A. | Da über Vorstehendes gestern             |
| "       | 28      | Stein, Frau v.      | Mögen Sie, liebe Freundin                |
| "       | 28      | Boigt, Chr. G. v.   | Da ber junge Boß morgen                  |
| ,,      | 28      | Wagner, J. Dl. v.   | hier ber Rurze wegen einige              |
| ,,      | 28      | Belter, R. F.       | So mancher Reifenbe zeugt                |
| t "     | 31      | Mener, 3. S.        | Diefe Tage habe ich                      |
|         |         | , , ,               | • •                                      |
|         | Apri    | 1                   | •                                        |
| "       | 2       | Schiller, Fr. v.    | Sagen Sie mir boch, wie es               |
| ,,      | 4       | Eichstädt, H. R. A. | Bu bem Jenaischen Kupferdrucker          |
| "       | 5       | Stein, Frau v.      | Es ift mir doch heute                    |
| "       | 6       | Stein, Frau v.      | Rebft einem ichonen guten Morgen         |
| ,,      | 6       | Bulpius, Chr. A.    | fr. Gecr. Bulpius wird frn. Schmibt      |
| ,,      | 7       | Riemer, F. 2B.      | Da ich wohl glaube, daß Sie              |
| "       | 9       | Eichstädt, H. R. A. | G. 2B. überfende fogleich                |
| ,,      | 9       | Stein, Frau v.      | Für bie Dlittheilung bes artigen Briefes |
|         | 11      | Eichstädt, H. R. A. | Die Rezenfion ber Boffifchen Gebichte    |
| ,,      | 11      | Stein, Frau v.      | Darf ich fragen, ob Gie                  |
|         |         | Stein, Frau v.      | Das überfendete Zeitungsblatt [o. D.     |
| ,,      | 12      | Eichstädt, H. R. A. | Inftändig ersuche ich Sie                |
| ,,      | 14      | Eichstädt, H. K. A. | G. 2B. danke recht fehr                  |
| "       | 16      | Schiller, Fr. v.    | Wit Macbeth und Banco                    |
| ,,      | 21      | Eichstädt, H. R. A. | hierbei folgt eine fleine Sendung        |
| **      | 23      | Boigt, Chr. G. v.   | hierbei die Lindischen Entwürfe          |
| 11      | 25      | Eichstädt, H. R. A. | E. W. erhalten die zuerft                |
| "       | 28      | Eichstädt, H. R. A. | Schabenhausen, Brief und Rezension       |
| "       | 28      | Eichstädt, H. R. A. | Bielen Dant! - Ift icon gurud            |
|         |         |                     | •                                        |
|         | ann . : |                     |                                          |

# Mai

| 16 | Eichstädt, H. K. A. | E. W. verzeihen, wenn ich          |
|----|---------------------|------------------------------------|
| 19 | Eichstädt, H. R. A. | Die kommunizirten Papiere werben   |
| 22 | Boigt, Chr. G. v.   | Erlauben Gie, daß ich ben heutigen |
| 23 | Eichstädt, H. R. A. | Da ich Sonntag nach Seng           |

|   | 1804,   | Mai. | •                    |                                          |
|---|---------|------|----------------------|------------------------------------------|
|   | Weimar, | 24   | Stein, Frau v.       | Es thut mir leid, Gie heute              |
|   | "       | 27   | Boigt, Chr. G. v.    | Wegen bem verwünschten Buppenwefen       |
|   | **      | 31   | Lindenzweig.         | Mit bem 26ften Diefes Monats             |
|   |         | 31   | Wolff, P. A.         | Mit bem 26ften biefes Monats             |
|   | **      |      |                      | 200 200 20100 20100                      |
|   |         | Juni |                      | would thin Willet non Adillana           |
|   | ,,, etm | a 4  |                      | lugust. Ein Billet von Schillern         |
|   | "       | 14   | Iffland, A. W.       | Auf E. W. vertrauliche Zuschriften       |
|   | "       | 19   | Schiller, Fr. v.     | Möchten Sie mir sagen, wie               |
|   | "       | 20   | Eichstädt, H. R. A.  | Als gewiß kann ich nun wol               |
|   | "       | 20   | Stein, Frau v.       | Morgen früh hoffe ich, Sie               |
|   | ~"      | 00   | Stein, Frau v.       | Berzeihen Sie, wenn ich mir auf so.D.    |
| Ť | Zena,   | 28   | Mleger, J. H.        | hier, mein lieber Freund, brei Schuffeln |
|   |         | Juli |                      | •                                        |
|   | Weimar, | 4    | Eichstädt, H. K. A.  | Beikommenbes Avertissement würde nach    |
|   | "       | 5    | Eichstädt, H. R. A.  | Möchten E. W. mir sagen                  |
|   | "       | 11   | Bethmann, geb. Flitt | ner. Leußerst unangenehm ist mir's       |
| t | "       | 11   | Langer, Rob. v.      | Mehreren geschätten Freunden             |
|   | "       | 11   | Meyer, Nit.          | Da wir und im Sause eins                 |
|   | ,,      | 11   | Stein, Frau v.       | Wenn ich nicht bas Bergnügen             |
|   | "       | 11   | Wolf, F. A.          | Gine Anzahl Briefe, die ich eben         |
|   | "       | 12   | Eichstädt, H. K. A.  | hierbei die Rezenston zuruck             |
|   | "       | 13   | Lamezan, F. v.       | Für die seiner Zeit richtig eingegangnen |
| † | "       | 13   | Meyer, J. H.         | Es ift mir fehr erfreulich, zu hören     |
|   | "       | 13   | Zelter, R. F.        | Ihr Auffat, verehrter Freund, hat        |
|   | "       | 19   | Eichstädt, H. K. A.  | G. 2B. fende hierbei Berfchiebenes       |
|   | 11      | 25   | Gichstädt, H. K. A.  | Der Werneburgische Auffat möchte         |
|   | ,,      | 25   | Lamezan, F. v.       | Geit meinem letten, vielleicht zu        |
|   | "       | 25   | Schiller, Fr. v.     | Schon einige Zeit ließ ich bie           |
|   | "       | 29   | Eichstädt, H. R. A.  | E. W. übersende hier die von mir         |
|   | ,,      | 30   | Zelter, R. F.        | Für die durch Demoiselle Amelang         |
|   | " @     | inde | humboldt, W. v.      | Beiliegendes Blättchen Nro. 1            |
|   | 2       | lugu | ft                   |                                          |
|   | "       | 1    |                      | Um gefällige Umänderung beikommenden     |
|   | "       | 1    | Eichstädt, H. K. A.  | G. B. fende hierbei Giniges gurud        |
| † | "       | 4    | Boigt, Chr. G. v.    | Heute Racht find wieder händel           |
|   | "       | 4    | Wagner, J. M. v.     | Die Nachricht, daß Sie glücklich         |
|   | ,,      | 5    | Schiller, Fr. v.     | Ihre Sand wiederzusehen                  |
|   | "       | 7    | Eichstädt, H. K. A.  | Bon der Ankunft unfere jungen            |
|   | "       | 8    | Stein, Frau v.       | Mochten Sie sich wohl, verehrte          |
|   | "       | 8    | Zelter, R. F.        | Für die baldige Uebersendung             |
|   | 11      | 11   | Eichstüdt, H. R. A.  | Sierbei die mitgetheilten Rezenfionen    |

t

"

```
1804.
          August.
  Jena,
             14
                 Eichstädt, H. R. A.
                                       Möchten G. 2B. mir bas Berzeichnis
                  Voß, J. H.
t
             15
                                        Da ich mich heute früh schon
                  Stein, Frau v.
                                       Darf ich Sie heute erwarten
  Weimar.
              16
                  Eichstädt, H. R. A.
                                        Che ich nach Lauchstädt abgehe
              17
      "
        September
             10 Schiller, Fr. v.
                                        Sier eine fonberbare, faft
      ,,
             10
                  Wolf, F. A.
                                        Mus dem mannichfachen Drang
      "
              10
                  Relter. R. F.
                                        heute nur bas Wort, bas mir Ihre
  Sena,
             15 Eichstädt, H. R. A.
                                        Die Theilnahme bes herrn Bernhardi
              18 Langer, Rob. v.
  Weimar.
                                        Erft heute, ben 18ten, erhalte ich
                                        Bei porliegender Rezension ift fein
              19
                  Eichstädt, H. R. A.
                                        Die Windelmannischen Briefe
             22
                  Cotta, J. K. v.
t
      .,
             24 Relter, R. K.
                                        Durch herrn Levin fende abermals
      "
              26 Succow, B. R. F.
                                        Mit dem lebhafteften Danke
      "
                  Sachi. B. G., Rarl Auguft. Em. Durchl. haben Ihre geheimen
t
             29
      "
         Oftober
                  Rochlit, J. F.
                                        Indem beiliegender Brief ichon
      ..
                                        Dier auf Ihre gestrige Anregung
              2
                  Schiller, Fr. v.
      ,,
              3 Eichstädt, H. R. A.
                                        E. B. hoffte biefe vergangene
             10 Mener, Nit.
                                        Wilhelm Tell erscheint nach
      "
             10 Vok (Sohn), J. H.
      "
                  Eichstädt, H. R. A.
             22
                                       Könnten E. W. mir auf turze
  Jena,
  Weimar.
             28 Eichstädt, H. R. A.
                                        Es that mir febr leib
             28 Sachs. B. G., Rarl Auguft. Aus ben beigefügten Papieren
      ,,
                                        Mochten Gie mir bas Rociligische
             28 Schiller, Kr. v.
      "
                                        Da Gie, mein Werthester, nicht
             31
                  Kernow, R. L.
                                        Um drei Uhr werde ich michalso svor Nov.
                  Boigt, Chr. G. v.
      ••
                  Boigt, Chr. G. v.
                                        Noch danke ich Ihnen herzlich für [vor Nov.
      "
                                        Bielleicht wäre es gefällig
                                                                    foor Rov.
                  Boigt, Chr. G. v.
      ,,
         November
                                        Die brei gurudfolgenden Regenfionen
              2
                 Eichstädt, H. R. A.
      ,,
                                        Ich möchte Sie nicht ftoren
              5
                 Schiller, Fr. v.
      .
              5 Guccow, W. R. K.
                                        In diesen Tagen hoffte ich
                                        Gleich nach der erften Borftellung
              5
                 Relter, R. F.
                                        Mit unferm lieben Profeffor Bog
             14 Eichftädt, H. R. A.
      ••
                                        Kür die Nachricht, die schönen Naturalien
             15 Meyer, Rit.
             19 Cotta, S. F. v.
                                        (Abf. v. Benv. Cellini, 1. Buch.)
t
                                        E. B. fennen, wie ich höre
             20 Eichstädt, H. R. A.
      **
                                        Bergeiben Gie, Befter, wenn
             20 Schiller, Fr. v.
      ,,
                                        Die hier zurücktommende Rezension
             21
                  Eichstädt, H. K. A.
      "
```

23 Windischmann, R. J. H. Die mit Ungebuld erwarteten

|        | -      | 001, 21. 2000       | 1000, 2. Ochtaut. 120                       |
|--------|--------|---------------------|---------------------------------------------|
| 1804,  | Novemb | ior                 |                                             |
| Weimar |        | Eichstädt, H. R. A. | Beikommendes ift vergangenen Mittwoch       |
|        | 24     | Zelter, R. F.       | Es war mir fehr angenehm, zu                |
| "      | 28     | Stein, Frau v.      | hierbei, verehrte Freundin, englische       |
| "      | 20     | Ciem, graa v.       | Dietvet, veregtte Freundin, engitfige       |
| 9      | Dezeml | ber                 |                                             |
| ,,     | 12     | Eichstädt, H. R. A. | E. W. erhalten eine kleine Sendung          |
| . "    | 13     | Zelter, R. F.       | hier ber verlangte Brief. Rachstens         |
| "      | 16     | Zelter, R. F.       | Sie erhalten ben verlangten                 |
| "      | 19     | Stein, Frau v.      | Danke zum Schönsten für Ihr                 |
| "      | 21     | Schiller, Fr. v.    | Mit einer Anfrage, wie Sie                  |
| "      | 24     | Schiller, Fr. v.    | Gern hätt' ich Sie heut befucht             |
|        |        |                     |                                             |
|        |        | 18                  | <b>05</b> .                                 |
|        |        |                     |                                             |
| ,<br>  |        | Müller, F. v.       | [etwa 1805                                  |
| Weimar | ,      |                     | alie. Jenes mannichfaltige Gute [o. D.      |
|        |        | Schiller, Charl. v. | Berzeihen Sie, liebe Freundin [o. D.        |
|        | Janua  | ır                  |                                             |
|        | 1      | Schiller, Fr. v.    | hier jum neuen Sahr mit                     |
| "      | 2      | Eichstädt, H. R. A. | E. B. erhalten 1. die Auffage               |
| "      | 2      | Eichstädt, H. R. A. | Ich entschließe mich noch, ben              |
| "      | 9      | Eichstädt, H. R. A. | E. B. erhalten hierbei 1. die Korrektur     |
| "      | -      | Eichstädt, H. R. A. | G. B. werben mir eine besondere Bef. [o.D.  |
| "      |        | Eichstädt, H. R. A. | Pflanzenstoffen foll mahricheinlich [o.D.   |
| "      | 9      | Schiller, Fr. v.    | Sagen Sie mir, befter Freund                |
| "      | 10     | Beder, Beinr.       | Rehmen Gie fich, lieber herr Beder          |
|        | 14     | Schiller, Fr. v.    | 3d wünsche Glud zu bem                      |
| . "    | 15     | Cotta, J. F. v.     | huber's Tod hat uns unangenehm              |
|        | 15     | Eichstädt, H. K. A. | Manches Undere mit bem morgenden Bot.       |
| "      | 16     | Eichstädt, H. K. A. | Um die Falkische Rezenfion                  |
| "      | 16     | Eichstädt, H. K. A. | Den Grohmannischen Auffat habe ich          |
| "      | 17     | Schiller, Fr. v.    | Db nun nach ber alten Lehre                 |
| "      | 23     | Eichstädt, H. R. A. | Wenn ich E. B. wegen frn. Grohmann's        |
| ,,,    |        | Schiller, Fr. v.    | Bei unferm Theater giebt's wie fonft [o. D. |
| ,,     | 24     | Schiller, Fr. v.    | hier, mein Befter, bas Opus                 |
| "      | 24     | Wolf, F. A.         | Darf ich einmal wieber, mein                |
| "      | 25     | Midler, Joh. v.     | Berzeihen Sie, verehrter Freund             |
| "      | 26     | Eichstädt, H. R. A. | E. W. erhalten die versprochenen            |
| "      | 29     | Belter, R. F.       | Rüben und Fifch find gludlich               |
|        | 31     | Eichstädt, H. R. A. | hierbei ber Schluß bes Programms            |
| •-     | Clatim |                     | · -                                         |
|        | Febru  |                     | E. B. erhalten hierbei                      |
| "      | 2      | Eichstädt, H. K. A. | w. zo. erganten gietvet                     |

|   | 1805,   | Februa | <b>r</b> .             |                                           |
|---|---------|--------|------------------------|-------------------------------------------|
|   | Weimar, | 22     | Schiller, Fr. v.       | Benn es Ihnen zuwiber ift                 |
|   | •       | 24     | Schiller, Fr. v.       | Hier sende Rameau's Reffen                |
|   | "       | 25     | Wolf, F. A.            | Ob ich mich gleich noch nicht als         |
|   | "       | 26     | Schiller, Fr. v.       | Da Sie in Ihrer jetigen Lage              |
|   | "       | 28     | Schiller, Fr. v.       | Sie haben mir eine große                  |
|   | "       | 20     | Cujiaci, gi. b.        | On Justin into time grope                 |
|   |         | März   | }                      |                                           |
|   | ,,      | 7      | Rirms, Fr.             | Möchten E. B. boch bem herrn haibe        |
|   | 11      | 20     | Eichstädt, H. K. A. A. | Sehr ungern habe ich so manchen           |
|   | "       | 20     | Knebel, R. L. v.       | hierbei folgen bie brei Teller            |
|   | "       | 28     | Boigt, Chr. G. v.      | Um E. Erc. heute nicht                    |
|   | ,,      | 30     | Eichstädt, H. R. A.    | So sehr ich bem romantischen              |
|   |         | April  |                        |                                           |
|   | "       | 3      | Eichstädt, H. R. A.    | Ob ich gleich in diesen Tagen             |
|   | "       | 19     | Jacobi, F. H.          | Nur mit wenigen Worten sage ich Dir       |
|   | "       | 19     | Schiller, Fr. v.       | Da bei Cotta's nächster mahrscheinlicher  |
|   | "       | 20     | Schiller, Fr. v.       | Für die Durchficht ber Papiere            |
|   | "       | 23     | Schiller, Fr. v.       | Was gestern von Leipzig angekommen        |
|   |         | 24     | Schiller, Fr. v.       | Wollten Sie wohl die Gefälligkeit         |
|   | "       | 25     | Schiller, Fr. v.       | hier endlich ber Reft bes Manustripts     |
|   | "       | 26     | Enbenberg, Dlar. v.    | Sie follten fogleich, meine Liebe         |
|   |         | Mai    |                        |                                           |
|   |         |        | Malla Or Or II         | (December of Stantis on Willy of St. )    |
| † | "       | 1      | Cotta, J. F. v.        | (Promomoria über die zwölfbandigeAusg.)   |
|   | "       | 1      | Anebel, R. L. v.       | Ob ich gleich sonst nicht leder bin       |
|   | "       | 2      | Wolf, F. A.            | Für Ihren lieben Brief als ein            |
|   | O'ama   | 2      | Wolf, F. A.            | Un Ihre Entfernung aus unfern Gegenden    |
|   | Zena,   | 5      | Ziegesar, Sylvie v.    | Diesmal habe ich meine Zenaische          |
|   | Weimar, | 6      | Goethe, Kath. Elis.    | Nehmen Sie, liebe Mutter                  |
|   | "       | 11     | Eichstädt, H. K. A.    | Bei ber traurigen Lage, in die            |
|   | "       | 20     | Eichstädt, H. K. A.    | Ein Windelmann u. s. w. liegt für         |
|   | "       | 21     | Eichstädt, H. K. A.    | Wollten E. W. die Gefälligkeit haben      |
|   | "       | 25     | Eichstädt, H. K. A.    | E. B. erhalten hierbei Berschiedenes      |
|   | "       | 29     |                        | herr L'Epitre wünscht die Bekanntichaft   |
|   |         | Juni   |                        |                                           |
|   | "       | 1      | Cotta, J. F. v.        | Auf Ihre Anfrage, werthester herr Cotta   |
|   | "       | 1      | Eichstädt, H. K. A.    | E. B. erhalten hierbei die philosophische |
|   | **      | 1      | Belter, R. F.          | Seit der Zeit, daß ich Ihnen nicht        |
|   | "       | 4      | Stein, Frau v.         | Es freut mich sehr, wenn Sie              |
| † | "       | 12     | Goeschen, G. J.        | Wenn burch meine Bearbeitung              |
|   | "       | 12     | Theaterverfügung an    | Rirms. Da ber Frevel, beffen fich         |

|   | 1805,       | Juni. |                     |                                           |
|---|-------------|-------|---------------------|-------------------------------------------|
|   | Beimar,     | 12    | Wolzogen, Karol. v. | Ich habe nicht ben Muth                   |
| + | "           | 14    | Cotta, J. F. v.     |                                           |
| • | ,,          | 18    |                     | Die von bem Professor Batich              |
|   | ,,          | 19    | Boigt, Chr. G. v.   | herr Geheimer hofrath R. hat die          |
|   | "           | 19    | Belter, R. F.       | Für die balbige Ueberfendung              |
|   |             |       |                     |                                           |
|   |             | Juli  |                     |                                           |
|   | ••          |       | Eichstädt, H. K. A. | Die einigermaßen aus bem Gleise [Juli     |
|   | "           | 2     | Henne, Chr. G.      | E. B. erhalten mit vielem Danke           |
|   | "           | 2     | Kaaz, K. F.         | Ich fann ber angenehmen Augenblicke       |
|   | "           | 3     | Eichstädt, H. K. A. | E. B. erhalten, eh' ich nach              |
|   | "           | 3     | Wolf, F. A.         | Gelange ich wieder in Ihre Nähe           |
|   | Lauchstät   |       | Meyer, J. H.        | Das Programm folgt hierbei                |
|   | "           | 22    | Belter, R. F.       | Ich wollte, Gie hatten Luft und           |
|   | "           | 31    | Cotta, J. F. v.     | Gin fo eben entftanbenes Bebicht          |
|   |             | Angu  | rt ·                |                                           |
|   | ,,          | 3     | Wolf, F. A.         | Die Beimarischen Gafte find gludlich      |
|   | "           | 4     | Belter, R. F.       | Bis zum heutigen Tage habe ich            |
|   | "           | 5     | Meyer, Nit.         | Die gefällige Gendung                     |
|   | ,,          | 5     | Boigt, Chr. G. v.   | Bas bie Bibliothet betrifft               |
| ŧ | "           | 10    |                     | luguft. Ew. Durchl. lettes gnabiges Schr. |
| • | ,,          | 12    | Eichstädt, H. K. A. | G. 2B. erfuche Rachstehenbes              |
|   | "           | 12    | Mener, J. H.        | Etwas später, als ich mir                 |
|   | "           | 12    | Stein, Frau v.      | Da ein Theil meiner Karavane              |
| + | ,,          | 28    | Sachs.W.E., Karl 8  | Lugust. Ew. Durchl. zum Geburtstage       |
|   |             |       |                     | In einem Beiblatte sei mir noch           |
|   | "           | 29    | Wolf, F. A.         | Warum ich meinen Geburtstag lieber        |
|   | ,,          | 30    | Wolf, F. A.         | Für den überschickten Plotin danke        |
|   |             | epten | her                 |                                           |
|   | ,, (9       |       | ?)Wolf, F. A.       | Das Raffeln von S. Berger's Cabriolet     |
|   | <i>II</i> C | , -(  | ,,, 0. vii          | Da wir überzeugt find, daß                |
|   | ,,          | 1     | Belter, R. F.       | Sch bin wieber in Lauchstädt angekommen   |
|   | ",          | 5     | Wolf, F. A.         | Es ift mir ichon mehrmalen fo             |
|   | ",          | 5     | Wolf, F. A.         | Roch erlauben Gie mir ein blonomisches    |
|   | Beimar,     |       | Fritsch, K. W. v.   | Fürftliche Generalpolizeidirettion        |
|   | ,,          | 13    | Körte, Wilh.        | Es ist so hergebracht, daß                |
| ŧ |             | 28    | Cotta, J. F. v.     | (Korrettur von Bilh. Meifter betr.)       |
| ŧ | -           | 30    | Cotta, J. F. v.     | (Manuftriptfendung von Bilh. Meifter,     |
| • | ••          |       | - ~                 | <b>23b. 2. 3.)</b>                        |
|   | 4           | Ottob | er                  |                                           |
| ŧ | . "         | 8     | Körte, Wilh.        | Das ift eben, mein lieber Korte           |

|   |         |                |                     | 1000, 11. Death.                         |
|---|---------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
|   | 1805,   | Ottobe         | r.                  |                                          |
|   | Jena,   | 12             | Belter, R. F.       | Seit bem Empfang Ihres lieben            |
|   | ~····   | 13             | Knebel, R. L. v.    | Nachdem ich Dir heute früh               |
|   | "       | 14             | Rnebel, R. L. v.    | Ueber die Sozietäts-Angelegenheit        |
|   |         |                |                     | order out Collegender                    |
|   |         | toveml         |                     |                                          |
| t | Weimar, |                | Cotta, J. F. v.     |                                          |
|   | "       | 16             | Eichstädt, H. K. A. | E. W. erhalten mit Dank                  |
|   | "       | 18             | Zelter, R. F.       | Den Dank für die gute Bersorgung         |
| ŀ | **      | 25             | Cotta, J. F. v.     | (Nachlässige Korrektur betr.)            |
|   | 3       | ezemb          | er                  |                                          |
|   | Jena,   |                | Eichstädt, H. R. A. | G. 2B. hoffe bei meinem                  |
|   | Weimar, | 5              | Kirms, Fr.          | Berordnung an ben Theaterkaffirer        |
|   | ,,      | 7              | Rnebel, R. L. v.    | Mit vielem Antheil haben wir             |
|   | "       | 21             | Boigt, Chr. G. v.   | Da man für seine Untergebenen            |
|   | "       | 24             | Boigt, Chr. G. v.   | Darf ich bas freundliche Geschenk        |
|   | "       | 25             | Dleper, Nit.        | Es ift wohl billig, da ich Ihnen         |
|   | "       | 31             | Eichstädt, H. R. A. | E. B. verzeihen, wenn ich                |
|   | •       |                | , ,                 |                                          |
|   |         |                | 40                  | 0.0                                      |
|   |         |                | 18                  | 06.                                      |
|   |         | <b>Janua</b> r |                     |                                          |
|   | Weimar, | 1              | Müller, Joh. v.     | Sie haben mir, verehrter Mann            |
|   | "       | 5              | Wolf, F. A.         | herr Jagemann hat uns jum Gintritt       |
|   | "       | 5              | Zelter, R. F.       | Es gehört mit zu bem verfehrten          |
|   | "       | 8              |                     | uguft. Durch ein gnäbigstes Restript     |
|   | "       | 12             | Eichstädt, H. K. A. | E. B. wünschten die versprochenen        |
|   | "       | 24             | Eichstädt, H. R. A. | E. W. erhalten hierbei eine kurze        |
|   | g       | ebrna          | •                   |                                          |
|   | _       | 1              | Grotthus, Sara v.   | 3hr lieber Brief mit ber jugefügten Gabe |
|   | "       | 1              | Eichstädt, H. K. A. | E. W. erhalten hierbei Mancherlei        |
|   | "       | 8              | Eichstädt, H. K. A. | Die Rezenfion, welche mit Dank           |
|   |         | 19             | Eichstädt, H. K. A. | E. W. und Ihrem Freunde                  |
| ŀ | "       | 24             | Cotta, J. F. v.     | (Gendung bes Band 1 von Bilh. Meifter.)  |
|   |         | 24             | Tischbein, J. H. W. | Ihre Briefe, mein befter Tifchbein       |
|   | "       | 25             | Eichstädt, H. R. A. | hierbei erhalten G. 2B. den Abdruck      |
|   | "       | 26             | Eichstädt, H. K. A. | G. W. erhalten hierbei Anzeige           |
|   | "       | 26             | Meger, Rif.         | Die Antunft ber ichonen Bafe mit         |
|   | "       |                | •                   |                                          |
|   |         | März           | i                   |                                          |
|   | "       | 5              | Zelter, R. F.       | Schon lange habe ich, mein lieber        |
|   | "       | 9              |                     | Man erzählt von dem bekannten            |
|   |         | 14             | Onehal O O h        | Oak Oir his Kumhalhtische Arheit         |

14 Knebel, R. L. v. Daß Dir bie humbolbtische Arbeit

|   | 1806,     | März.    |                      |                                                            |
|---|-----------|----------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|   | Weimar,   | 22       | Zelter, R. F.        | Da nicht Jebermann, wie Napoleon                           |
|   | "         | 26       | Zelter, R. F.        | Raum ift mein Brief abgegangen                             |
|   | ,,        | 28       | Meyer, Nif.          | Das Raftchen, worin henning ber hahn                       |
|   |           |          | •                    | the continuous forming con the continuous                  |
|   |           | April    |                      | Same was Cambal survey                                     |
|   | "         | ••       | Boigt, Chr. G. v.    | Herr von Faudel wäre                                       |
|   | "         | 12       | Eichstädt, H. R. A.  | Wenn ich E. W. zu antworten                                |
|   | "         | 19       | Eichstädt, H. K. A.  | E. W. für manches Uebersenbete                             |
|   | 11        | 19       | Zelter, R. F.        | Die Abhaltung, warum August                                |
|   | "         | 29       | Eichstädt, H. K. A.  | E. B. fenbe ben intereffanten                              |
|   |           | Mai      |                      |                                                            |
|   | ,,        | 5        | Tischbein, J. H. 28. | Eine Sendung, die heut an Sie                              |
|   | "         | 14       | Eichstädt, H. K. A.  | E. B. neulichem Befuch                                     |
|   | "         |          | , (                  |                                                            |
|   |           | Juni     | OF 0                 | Conse will life width and am                               |
|   | "         | 2        | Runge, Ph. D.        | Lange will ich nicht zaudern                               |
|   | ~ "       | 2        | Zelter, R. F.        | In etwa drei Wochen werde ich                              |
|   | Zena,     | 17       | Boigt, Chr. S. v.    | E. Erc. banke zuvörderst                                   |
|   | "         | 18       | Eichstädt, H. R. A.  | Da ich bei meinem hiersein                                 |
|   | "         |          | Eichstädt, H. R. A.  | E.B. erhalten hierbei die gewünschte (Juni                 |
|   | "         | 23       | Boigt, Chr. G. v.    | Schon als Herr Hofrath Boigt                               |
|   | "         | 26       | Zelter, R. F.        | Ihr Brief, mein lieber Freund, hat                         |
|   | ,,        | 27       | Hegel, G. F. W.      | Sehen Sie beikommenbes                                     |
|   | Weimar,   | 27       | Sachsen, Fr. Aug. v. | Einem bei bedeutenden Theatern                             |
|   | Zena,     | 27       | Bulpius, Chr. A.     | Eines Auftrags, ber herrn Geheimerath                      |
| † | ,,        | 27       | Bulpius, Chriftiane. |                                                            |
|   | ,,        | 28       | Eichstädt, H. R. A.  | Da ich nicht weiß, ob ich                                  |
| t | "         | 28       | Mener, 3. S.         | Bor meiner Abreife will ich                                |
|   |           | Juli     |                      |                                                            |
| • | Rarlebad, | -        | Boigt, Chr. G. v.    | Da fich eine Gelegenheit findet                            |
|   |           | 21       | Stein, Frau v.       | Ihren lieben Brief, verehrte Freundin                      |
|   | "         | 24       | Belter, R. F.        | Durch Mile. Ungelmann habe ich                             |
|   | "         |          |                      | Zaray Zana angaman yara tay                                |
|   |           | Augu     |                      | Mrs. 6 . n 50 .K P. E. 1 Ma.                               |
| Ť | Zena,     |          | Mener, J. H.         | Für das Ueberschickte                                      |
|   | "         |          | Meyer, J. H.         | Sagen Sie mir [turz n. d. Plünderung von Weimar im Oktober |
|   | ,,        |          | Meyer, 3. H.         | Wenn es Ihnen möglich ift                                  |
|   | "         | 15       | Belter, R. F.        | Bon meiner Rarlsbaber Rur fann                             |
| † | .,        | 18       | Cotta, J. F. v.      |                                                            |
| • | "         | 19       | Boigt, Chr. G. v.    | E. Erc. fage gehorfamften Dant                             |
|   | ••        | 22       | Runge, Ph. D.        | Auf Ihren gefälligen Brief                                 |
|   | "         | 23       | Boigt, Chr. G. v.    | E. Erc. gefälliges Schreiben erhalte                       |
|   | "         | 24       | Bolf, F. A.          | Einen Brief von Ihrer verehrten                            |
|   | Moethe'   | 8 Briefe |                      | -                                                          |
|   | 204146    | - ~***   |                      | 9                                                          |

|   | 1806,    | Auguf:   | Ł                                   |                                           |
|---|----------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
|   | Zena,    | 26       | Boigt, Chr. G. v.                   | Indem G. Exc. die wichtigsten Gorgen      |
|   | <b>~</b> | 28       | Eichstädt, H. R. A.                 | Wollten E. W. wol die                     |
|   | ",       | 29       | Schiller, Charl. v.                 | Ihr Brief, meine liebe verehrte           |
|   | "        | 29       | Boigt, Chr. G. v.                   | Berehrter Freund, Ihr hergliches          |
|   | "        | 31       | Wolf, F. A.                         | Da es oft große Paufen                    |
|   |          | Ende     | Gichstädt, H. R. A.                 | Ueber eine Anzeige im Intelligenzblatt    |
|   | 6        | eptemi   | ber                                 |                                           |
| + | Weimar,  | •        | Rnebel, R. L. v.                    | Deine Einladung nehme ich um fo [1806?    |
| • | "        | 13       | Schelling, F. B.J. v.               | Ihrer verbienten Schauspielerin           |
|   | "        | 22       | Werner, Soficaufp.                  | Da man die von herrn Werner               |
|   | Jena,    | 30       | Riemer, F. 2B.                      | Da ich noch einige Zeit hier bleibe       |
|   | "        | 30       | Bulpius, Chriftiane.                | Du erhaltft hierbei einen Raften          |
|   | "        | 30       | Bulpius, Chriftiane.                | Dein Bruder tommt mit herrn               |
|   | 4        | Oftobe   | r                                   | ·                                         |
| + | Weimar,  |          |                                     | ugust. Das Gis des mittheilenden Schr.    |
| • | Jena,    | Anf.     | Eichstädt, H. R. A.                 | Möchten E. W. etwa morgen                 |
|   | . "      | Anf.     | Eichstädt, H. R. A.                 | Durch Berfeben meines Dieners [Tags       |
|   | •        |          |                                     | barauf                                    |
|   | ,,       | por 6    | Eichstädt, H. K. A.                 | Mit Dank folgt beifolgenbe                |
|   | Weimar,  | 16       | Boigt, Chr. G. v.                   | Ein aufrichtendes Wort                    |
|   | **       |          | Voigt, Chr. G. v.                   | In dem schredlichen Augenblide Dit.       |
|   | "        |          | Boigt, Chr. G. v.                   | Sollten wir nicht etwa unsererseits [Ott. |
|   | "        | 17       | Günther, ObKonsR                    | lath. Dieser Tage und Nächte              |
|   | **       | 18       | Zenaische Freunde.                  | Wir find in der größten Sorge             |
|   | "        | 20       | Boigt, Chr. S. v.                   | Lenzens Strudelei muß freilich            |
| † | "        | 20       | Cotta, J. F. v.                     |                                           |
|   | "        | 20       | Meyer, Nit.                         | Wir leben! Unfer Haus blieb               |
|   | "        | 21       | Denon, D. B.                        | Je me fais des reproches que pendant      |
|   | "        | 21       | Eichstädt, H. K. A.                 | Sie erhalten hierbei einen Brief          |
|   | "        | 21       | Rnebel, R. E. v.                    | Eben wird ein Biertels. Gimer Bein        |
| t | "        | 22       | Anebel, R. L. v.                    | Durch einen Boten, der                    |
|   | "        | 22       | Mineralog. Gefellich.               | In das traurige Schickfal, welches        |
|   | "        | 23       | Anebel, R. L. v.                    | Demois. Gubertst in herrn von hendrichs   |
|   | "        | 23       | Anebel, R. L. v.                    | herr Dottor Müller, ein Bruder            |
|   | "        | 24       | Knebel, R. L. v.                    | Ich banke Dir für Deinen                  |
| † | "        | 24<br>28 | Cotta, J. F. v.                     |                                           |
| † | "        | 29       | Cotta, J. F. v.<br>Knebel, K. L. v. | Demoiselle huber[t], welche               |
|   | "        | 25<br>31 | Schelling, F. W. J. v.              | Indem ich Ihren so herzlich               |
|   | "        | O.       | Cujcaing, g. 20. 3. 0.              | Superior in Special la decution           |
|   | 91       | ovemb    |                                     |                                           |
|   | ,,       | 1        | Knebel, R. L. v.                    | Daß die Herzogin Mutter                   |

|   | 1806,  | Novemb | ier.                      |                                          |
|---|--------|--------|---------------------------|------------------------------------------|
| † | Weimar | , 3    | Hirt, Emil.               | ·                                        |
|   | "      | 3      | Wolf, F. A.               | Ihr Brief von Leipzig, mein Werthefter   |
|   | "      | 5      | Knebel, R. L. v.          | Mir ift höchft erfreulich                |
|   | "      | 6      | Boigt, Chr. G. v.         | So eben vernehm' ich, daß                |
|   | "      |        | Boigt, Chr. G. v.         | hierbei zu so mannichfaltigen [920v.     |
|   | "      |        | Boigt, Chr. G. v.         | Bon Jena habe ich ein Zirkular [Rov.?    |
|   | ,,     | 9      | Boigt, Chr. G. v.         | Taufend Dank für bas übersenbete         |
|   | ,,     |        | Boigt, Chr. <b>G</b> . v. | Berglichen Dank, daß Gie meine fo. D.    |
|   | ,,     |        | Boigt, Chr. G. v.         | Um fernere gütige Kommunikation [o. D.   |
|   | "      | 10     | Runge, Ph. D.             | Ihre so angenehme als reichliche         |
|   | "      | 11     | Billers, Chr. Fr. D. be   | Ihr freundlicher Brief, mein werthgefch. |
|   | ,,     | 26     | •                         | Bu ber successiven herstellung           |
|   | ,,     | 28     | Frommann, Joh. Cho        | ırl. Meine Sehnsucht, die lieben         |
|   | "      | 28     | Wolf, F. A.               | Warum tann ich nicht fogleich            |
|   | ą      | Dezemb | er                        |                                          |
| † | ,,     | 9      | Cotta, J. F. v.           |                                          |
|   | ,,     | 13     |                           | Die turzen Tage gehen mir                |
|   | "      | 20     | Boigt, Chr. G. v.         | G. Erc. werben aus beifolgenbem Brief    |
|   | "      | 20     | Boigt, F. S.              | Benn Gie bei ber Entfaltung              |
| t | ,,     | 25     | Cotta, J. F. v.           |                                          |
| † | ,,     | 25     | Sachf.B.E., Rarl 9        | uguft. Ew. Durchl. hatte fo gern schon   |
|   | ,,     |        | Belter, R. F.             | haben Sie, mein verehrter Freund         |

# 1807.

|   | 4       | Zann | ac .                |                                         |
|---|---------|------|---------------------|-----------------------------------------|
|   | Weimar, | 3    | Knebel, R. L. v.    | Dein Anbenken zum neuen Jahr            |
|   | ,,      | 13   | Hofmann.            | E. 23. haben die Gefälligfeit, nach     |
|   | ,,      | 14   | Rnebel, R. L. v.    | Daß es Dir und ben Deinigen             |
|   | ,,      | 14   | Meyer, Nit.         | Gehr ungern haben wir vernommen         |
| † |         | 15   | Sachf. B. E., Rarl  | Auguft. Die Wirkung des lebhaftesten    |
| t |         | 23   | Cotta, J. F. v.     | ,,,,                                    |
| † |         | 24   | Cotta, J. F. v.     |                                         |
|   | ,,      | 24   | Rnebel, R. L. v.    | Da bie Franzosen basjenige              |
| † |         | 24   | Körte, Wilh.        | Gie follen Dant haben, mein             |
| t |         | 29   | SachsWE., Karl      | Auguft. Wenn ich nicht unter ben Erften |
|   | a       | ebru | ar                  |                                         |
|   | ,,      | 21   | Eichstädt, H. K. A. | E. B. haben fo lange nichts             |
|   | "       | 25   | Rnebel, R. L. v.    | Da ich bei mir einigermaßen             |

25 Boigt, Chr. G. v. E. Erc. übersende ein Schreiben

28 Gichstädt, S. R. A. E. B. erhalten hierbei die Antifritif

Jena,

Beimar,

|   | 1807,   | Mär;  |                        |                                          |
|---|---------|-------|------------------------|------------------------------------------|
| t | Beimar, | 5     | Ramann, Gebr.          | herr Ramann wird erfucht                 |
| ٠ | ,,      | 7     | Eichstädt, H. R. A.    | E. B. erfuche, mir gefälligft            |
|   | ,,      | 10    | Kirms, Fr.             | herr Unzelmann tritt bei mir ein         |
|   | "       | 11    | Meyer, Rit.            | Daß die Sendung von Bein und Butter      |
|   | "       | 14    | Rnebel, R. L. v.       | Die Rrantheit bes guten Boigt            |
|   | .,      | 14    | Luden, H.              | Gibers habe ich wohl erhalten            |
|   | "       | 17    | Vok (Sohn), H.         | Roch habe ich Ihnen, mein befter Bog     |
| t | ,,      | 18    | Cotta, J. F. v.        |                                          |
|   | ,,      | 25    | Eichstädt, H. R. A.    | E. B. habe zuvörderft für                |
|   | "       | 27    | Schmidt, Heinr.        | Gie haben mir, werthefter herr Gomidt    |
|   | ,,      | 27    | Belter, R. F.          | hierbei fende ich durch gute             |
|   |         | April | ī                      | -                                        |
|   |         | 3     | Rochlitz, J. F.        | E. B. feit langer Zeit auch              |
|   | "       | 3     | Schmidt, Heinr.        | Durch Demoiselle Jagemann, welche        |
| t | "       | 4     | humboldt, Alex. v.     | Duty Demotient Jugemann, wenge           |
| • | "       | 4     | Knebel, R. L. v.       | Deine Bemertung ift gang richtig         |
|   | "       | 10    | Boigt, Chr. G. v.      | Nach E. Erc. Aufforderung bin ich fehr   |
|   | **      | 10    | Boigt, Chr. G. b.      | Rachdem ich heute früh die Aufgabe April |
| † | "       | 13    | Cotta, J. F. v.        | sendoent in dense lead of malance abers  |
| • | "       | 13    | Boigt, Chr. G. v.      | Nach jeder Rommunifation mit E. Erc.     |
|   | "       | 10    | Boigt, Chr. G. v.      | Wir find eben im Begriff, ben [Apr.      |
|   | "       |       | Boigt, Chr. G. v.      | Bei ber verzeichneten Bertheilung [Apr.  |
|   | "       | 17    | Müller, Joh. v.        | Wenn Ihnen, verehrter Freund             |
|   | "       | 17    | Stock, Efther M. M.    | Sie können leicht benken, wertheste Fr.  |
|   | "       | 17    | Stock, Jakob.          | E. 2B. haben mit ben werthen Shrigen .   |
|   | ,,      | 20    | Boigt, Chr. G. v.      | G. Erc. überfenbe einige Papiere         |
|   | "       | 26    | Eichftäbt, H. R. A.    | E. B. habe ichon längst Manches          |
|   | "       | 30    | Eichstädt, S. R. A.    | G. 23, erhalten hierbei bie langft       |
|   | »       | 30    | Meger, Rit.            | Gie verzeihen, werthefter herr Dottor    |
|   |         | Mai   |                        |                                          |
|   | "       | 1     | Boigt, Chr. G. v.      | E. Erc. erwähnten vor einigen Tagen      |
|   | ",      | 1     | Boigt, Chr. G. v.      | Beiliegendes Konzept tann, wenn es       |
|   | "       | 3     | Schmidt, Seinr.        | Sie erhalten, werthester herr Schmibt    |
|   | "       | 4     | Belter, R. F.          | Für die Komposition bes Liebes           |
|   | "       | 7     | Boigt, Chr. G. v.      | G. Grc. fende hiebei ben Gichftabtifchen |
|   | "       | 7     | Belter, R. F.          | Ihre Briefe, die nach einander antommen  |
|   | "       | 8     | Eichstädt, H. R. A.    | G. B. erhalten hierbei ein Blättchen     |
|   | **      | 12    | Eichstädt, H. R. A.    | G. B. erhalten hierbei die bewußte       |
|   | "       | 12    | Rochlit, J. F.         | E. B. empfangen meinen lebhaften         |
|   | ,,      | 13    | Canzelei, Berzogl. fac |                                          |
|   | 41      | 14    | Boigt, Chr. G. v.      | Einiges, was noch bei mir liegt          |

|   | 1807,     | Mai.      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| + | Zena,     | 22        | Meyer, J. H.                            | Bor meiner Abreife nach Rarlsbad, welche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | " "       | 24        | Anebel, R. L. v.                        | Bir nehmen ichriftlich Abichied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | ,,        |           | Stein, Frau v.                          | Die gute Gore hat früher [ohne Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |           |           |                                         | und Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | "         | 24        | Stein, Frau v.                          | Die Gegenwart bes lieben Breslauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| + | Hof,      | 26        | Meyer, J. H.                            | Sie erhalten, lieber hofrath, von hof aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |           | Juni      | •                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Karlsbad, | 5         | Rochlit, J. F.                          | G. 23. haben mir ein fehr großes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | "         | 10        | Arnim, Elisab. v.                       | Der Dichter ist manchmal so glücklich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| † | "         | 10        | Cotta, J. F. v.                         | The stay of the state of the stay of the s |
| + | "         | 14        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • | ",        | 14        | Stein, Frau v.                          | Nachbem ich mich schon einige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | "         | 18        | · · · · ·                               | Mein liebes Rind, ich klage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | .,        | 24        |                                         | Da fich mir, mein werthefter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | ,,        | 28        | Kirms, Fr.                              | Beitommenden Brief, obgleich er nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | ,,        | 30        | Meyer, 3. S.                            | Worauf ich mich bei meiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |           | Juli      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |           | -         |                                         | (Gine auto Majacanhait Dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | "         | 1 4       | Rnebel, R. L. v.<br>Eichstädt, H. R. A. | Gine gute Gelegenheit, die<br>Unterzeichneter wünscht die Nummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| + | ••        | 9         | Meyer, J. H.                            | Schon Ihr voriger Brief, mein lieber Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| † | "         | 16        |                                         | Bas kann man Dir sagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | "         | 27        | Rodlig, J. F.                           | E. B. haben mir durch Ihr lettes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | "         | 27        | Zelter, R. F.                           | Sie haben, lieber theurer Freund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | "         | 28        | Stein, Frau v.                          | Gegenwärtiges gebe ich frn. Regierunger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |           |           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 2         | Augu      |                                         | <b>0.1 6.1 6. 6.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | "         | 7         | Arnim, Elisab. v.                       | Deine fliegenden Blätter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | "         | 10        |                                         | Unter ben Babegästen bin ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | "         | 18<br>23  | **                                      | lugust. Da wir nunmehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | "         | <b>23</b> | Knebel, R. L. v.<br>Stein, Frau v.      | Durch ben rudtehrenden Bagen<br>Durch ben Bagen, welcher meinen August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | "         | 28        | hammer-Purgftall.                       | Benn mir aus früheren Zeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | "         | 28        | Müller, A. S.                           | Indem ich Ihnen, mein werthester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | "         | 28        | Reinhard, R. F. v.                      | Ihren Brief von Dresben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | "         | 28        | Schiller, Charl. v.                     | Wenn ich Ihnen, meine werthefte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| + |           | 30        | Cotta, J. F. v.                         | 25,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • | "         | 30        | Zelter, R. F.                           | Recht von Bergen fei es Ihnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 11<br>11  | 31        | Frommann, C. F. E.                      | Wir senden noch einen Borläufer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |           |           | _                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |           | ptem      |                                         | On many Wasses have 100 and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Beimar,   | E         | Knebel, R. L. v.                        | Den neuen Wagen, der [Sept.?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Rarlsbad, | Ð         | Arnim, Elisab. v.                       | Du hast Dich, liebe Bettina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

```
1807,
          Geptember.
 + Jena,
               15
                   Cotta, J. F. v.
                   Belter, R. F.
   Weimar.
                                         Gie find ein trefflicher Freund
               15
               16
                   Jacobi, F. H.
                                         Bon Deiner Rebe hatte ich ichon
       ,,
                   Frommann, C. F. E.
                                         Gie erhalten, mein werthefter
               18
       ,,
t
              21
                   Cotta, J. F. v.
       ••
              21
                   Rochlit, J. F.
                                         So ist denn unser theatralisches
       ,,
              23
                                         G. W. bin ich für die Mittheilung
                   Eichstädt, H. R. A.
       ••
                                         Die Bebichte, welche mir zugefenbet worden
              26
       "
                                         Ueber beitommenbe Beideloffifche
              27
                   Meyer, J. H.
+
                                         (Muegua aus einem Briefe Grn. Bh.
              28
                   Biondi, Cavaliere.
       "
                                                                     Hackert's.)
              28
                   Leonhard, R. C. v.
                                         Wenn Sie beikommende kleine
       ,,
                   Reinhard, R. F. v.
                                         Sie haben mich nunmehr, verehrter
              28
       •
                                         Beute, mein Befter, erfuche ich Gie
                   Belter, R. F.
              28
       ,,
           Oftober
                   Boigt, Chr. G. v.
                                         E. Erc. ersuche in so viel Uebeln
       "
                                         Bier, meine theure Freundin [1807?
                   Stein, Frau v.
       ,,
                                                            Oftbr. ober Rovbr.
               7
                  Cotta, J. F. v.
+
       ,,
                  Rnebel, R. L. v.
               7
                                        Diefe Zeit habe ich immer
       ..
                  Meger, Rit.
                                        Endlich muß ich boch auch einmal
               7
                                        Bier, liebe Freundin, der Reinhardifche
               9 Schiller, Charl. v.
                                         3ch lefe Deine lieben Briefe
              10 Arnim, Glisab. v.
              12 Leonhard, R. C. v.
                                        Es war mir febr angenehm
       ,,
                                        E. ow. für bas überfenbete
              18 Hagen, F. H. v. d.
       "
              18 Luben, B.
                                         E. B. fage vielen Dank
       "
                                        E. B. habe in biefen Tagen
              24 Eichstädt, H. R. A.
       "
              27
                  Eichstädt, H. R. A.
                                        E. 28. erhalten hierbei eine Schelling'iche
       "
                  Reinhard, R. F. v.
                                        Ihr fechstägiger Brief
              28
       **
                  Eichstädt, S. R. A.
                                        G. 2B. erhalten hierbei ben verlangten
              31
       ..
         Rovember
t
               1
                  Cotta, J. F. v.
                  Eichstädt, H. R. A.
                                        E. B. übersende mit viel
      ,,
               4 Meger, Rif.
                                        heute nur mit wenig Worten
               5
                  Runge, Bh. D.
                                        Bielen Dant, werthefter herr
      ••
               7
                  Stein, Frau v.
                                        Vielmals banke ich für bie
  Jena,
                  Eichstädt, H. R. A.
              18
                                        Mir ift bie bochft ichagenswerthe
+
              19
                  Mener, 3. S.
                                        Geger und Druder, m. I. Fr., find wie
              19
                  Stein, Frau v.
                                        Mus meiner tiefen Ginfamtett
      "
                                        Ich erbitte mir Schelling's akabemische
              22 Eichstädt, H. R. A.
      "
                                        Sie haben die Befälligfeit gehabt
              25
                  Leonhard, R. C. v.
```

|   | 1007, 20  | ovenu | er.                 |                                           |  |  |  |  |
|---|-----------|-------|---------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|
|   | Zena,     | 25    | Leonhard, R. C. v.  | Beitommendem wünsche ich                  |  |  |  |  |
| † | "         | 27    | Meyer, J. H.        | 3ch danke gar fehr für die übersendete    |  |  |  |  |
|   | Dezember  |       |                     |                                           |  |  |  |  |
|   | "         | 1     | Meyer, J. H.        | Lassen Sie mich auch biesen               |  |  |  |  |
|   | ,,        | 1     | Stein, Frau v.      | Für die schone und reichliche Gabe        |  |  |  |  |
|   | "         | 1     | Boigt, Chr. G. v.   | E. Erc. burch den gewöhnlichen Boten      |  |  |  |  |
|   | "         | 4     | Stein, Frau v.      | Sie würden, verehrte Freundin             |  |  |  |  |
|   | "         | 11    | Meyer, J. H.        | Für manches Gute habe ich Ihnen           |  |  |  |  |
|   | "         | 13    | Boigt, Chr. G. v.   | Das Gelbpacket begleite nur mit           |  |  |  |  |
|   | "         | 14    | Meyer, J. H.        | Haben Sie die Güte, lieber Freund         |  |  |  |  |
| t | Weimar,   | 15    | Cotta, J. F. v.     |                                           |  |  |  |  |
|   | Jena,     | 16(   | ?)Wolf, F. A.       | Benn Gie, verehrter Freund, selbst        |  |  |  |  |
|   | "         | 16    | Zelter, R. F.       | Erft konnte ich, mein Befter, nicht       |  |  |  |  |
|   | Weimar,   |       | Knebel, R. L. v.    | hier M. Ibeen über [1807? Dezbr.          |  |  |  |  |
|   | ",        |       | Rnebel, R. L. v.    | Berzeih mir, wenn ich Deinen [Dezbr.      |  |  |  |  |
| † | ,,        |       | Anebel, R. L. v.    | Ich bin leider mit meinem Wein [o. D.     |  |  |  |  |
| t | "         |       | Rnebel, R. L. v.    | Wir freuen uns herzlich Deiner [o. D.     |  |  |  |  |
|   |           |       |                     | 1807 ober 1808                            |  |  |  |  |
|   | 11        |       | Stein, Frau v.      | Es thut mir sehr leid, daß ich Sie [o. D. |  |  |  |  |
|   | ,,        | 23    | Fritsch, K. W. v.   | E. hw. bin ich vielen Dank                |  |  |  |  |
|   | "         | 26    | Frommann, Joh. Ch   | arl. Für eine recht hübsche Brieftasche   |  |  |  |  |
|   |           |       |                     |                                           |  |  |  |  |
|   | 1808.     |       |                     |                                           |  |  |  |  |
|   | (Weimar), |       | Loge.               | Beit und Umftande veranlaßten uns [o. D.  |  |  |  |  |
|   | 3         | anua  | ır                  |                                           |  |  |  |  |
|   | Weimar,   | 2     | Leonhard, R. C. v.  | Indem ich zum neuen Jahr                  |  |  |  |  |
|   | ,,        | 4     | Behrendt, Hofrath.  | Indem ich E. W. zu der wohl               |  |  |  |  |
|   | Zena,     | 7     | Boigt, Chr. G. v.   | L'impresario in angustie                  |  |  |  |  |
|   | Weimar,   | 11    | Jacobi, F. H.       | Ich habe von Dir, mein lieber Freund      |  |  |  |  |
|   | "         | 21    | Eichstädt, H. R. A. | Da ich nicht bazu gelangen kann           |  |  |  |  |

### Rebruar

Stein, Frau v. Stein, Frau v.

22 Zelter, R. F. 23 Anebel, R. E. v.

24 Cotta, J. F. v.

1807. November.

1 Eichstädt, H. R. A. Indem ich G. B. ben Delbrudifchen Brief E. S. bin ich fehr bankbar 1 Rleist, Beinr. v.

30 Sachs. B.-E., Luise, Großherz. Bare ber Inhalt bes gegen-

Dürft' ich, liebe Freundin, bitten

hier, mein lieber Freund

Gie fragten in einem Ihrer

Berglich laffen Gie fich banken [o. D. Speife ging bom Befreffnen und

martigen Berfes

```
1808.
          Kebruar.
  Weimar.
              1
                  Meper, Rif.
                                        Schon zu lange habe ich gezaubert
t
                  Cotta, S. K. v.
      ,,
                  Stein, Frau v.
                                       Die profaifden Auffage
      ,,
                  Stein, Frau v.
                                        Mit vielem Dank sende den Brief fo. D.
              9 Anebel, R. L. v.
                                        Es thut mir leib, bag Du
              13 Bardua, Karoline.
                                        Sie haben uns, liebe Bardua
      ..
              16 Stein, Frau v.
                                        Im hause muß ich stecken
             22 Stein, Frau v.
                                        Da ich heut noch nicht auszugehen [1808?
      ,,
             24 Arnim, Elisab. v.
                                        Sie haben, liebe kleine Freundin
             24 Frommann, Joh. Charl. Das Porträt Durchlaucht
      "
             24 Wolzogen, Karol. v.
                                        Bielleicht, verehrte Freundin
      "
                                        (Die mit Röthel angestrichene Stelle)
           März
                  Stein, Frau v.
                                       Auch heute noch muß ich
      •
                  Stein, Frau v.
                                        Berzeihen Gie, wenn ich ein Biechen [o. D.
      **
                Gtein, Frau v.
                                        Ganzgewiß, und es würde freundlich [o. D.
             10 Eichstädt, H. R. A.
                                        E. B. nur einigermaßen für bie
              11 Bertuch, Fr. Juft.
                                       Indem ich E. W. Konzept und Mundum
      ,,
              12 Eichstädt, H. R. A.
                                        E. B. erhalten bierbei ben von herrn Dr.
             27
                  Stein, Frau v.
                                        Kür das Ueberschickte bin
             30
                  Eichstädt, H. R. A.
                                        E. 2B. fende hierbei bas mir Unvertraute
                 Jacobi, F. S.
             31
                                        Bie viel Beranügen uns bie
           April
      " (?) Anf.
                  Belter, R. F.
                                        Endlich muß ich nun auch
                  Arnim, Elisab. v.
                                        Die Dokumente philanthropischer
              4
                  Stein, Frau v.
                                        August empfiehlt fich jum Allerschönften
              8 Frommann, Joh. Charl. Die Schönheit ber Blumen
              9 Cotta, J. F. v.
                                        Durch das Reiterlied haben Sie
t
                                        Morgen gebenke ich nach Jena
                  Stein, Frau v.
                  Bardua, Raroline.
                                        Bir wünschen alle unserer
      "
             13 Stein, Frau b.
                                        Meine Reise nach Jena
                  Stein, Frau v.
                                        Die Karbenlehre senbe ich gleich zurück Apr.
      •
                                        Beiliegende Briefe Auguft's
              15 Schiller, Charl. v.
             20 Arnim, Elisab. v.
                                        Auch gestern wieder, liebe Freundin
             20 Belter, R. F.
                                        Sier, mein Befter, tommen
      ••
             27
                  Frommann, Joh. Charl.
                                            Die Bebenklichkeit vertraute
                  Riemer, F. 2B.
                                        Indem ich vermelbe, daß es mir gelungen
  Zena,
             29
            Mai
                  Rochlit, J. F.
                                        Wenn ich E. W. auf Ihr früheres
      "
               2
                  Werner, F. L. Rach.
      "
                 Zelter, R. F.
                                        Den 12. Mai gehe ich von hier
      ..
```

```
1808,
            Mai.
  Zena,
              4 Arnim, Elisab. v.
                                       Da fich der durchreisende Baffagier
                                       Berglichen Dant, mein lieber Freund
              8 Rnebel, R. L. v.
             10 Sachf. B. G., Rarl Auguft. Ew. Sochf. Durchl. haben geruht
t
      ,,
             11 Cotta, J. F. v.
      **
             11
                 Mener, 3. S.
                                       Indem herrn hofrath M. hierbei mitgeth.
                 Frommann, Joh. Charl. Mabame Frommann empfehlen fich
  Zena,
             12
                 Stein, Frau b.
                                       bier auf einem Blattchen
  Karlsbad.
             16
             26
                 Stael Solftein, M. G. v.
      "
           Anni
  Weimar,
              7(9)Arnim, Glisab. v.
                                       Nur wenig Augenblicke por meiner
                                                           [7. wahrich. falich
                                       Durch einen rudtehrenben Ruticher
  Karlebab.
             12
                 Stein, Frau v.
                 Frommann, Joh. Charl. Satten Gie, theure Freundin
             22
      "
             22
                 Reinhard, R. F. v.
                                       Rachbem wir geftern ben längften Tag
      "
                 Belter, R. F.
                                       Ihr lieber Brief vom 6. April
      ,,
            Auli
                 Meyer, J. H.
                                       Sie werben, mein lieber Freund
t
              1
              2
                 Rnebel, R. L. v.
                                       Dein freundlicher Brief ift
      "
                                       Bon Beit ju Beit begrüßt mich
              2 Stein, Frau v.
      .,
                                       Bollen Gie wohl bie Gefälligfeit haben
              3 Meyer, 3. S.
+
      "
                 Ziegefar, Splvie v.
t
              7
                                       Ihre lieben Blatter, befte
              8 Cotta, J. F. v.
t
              8
                 Ziegesar, Splvie v.
                                       Der Gebanke, Gie, liebste Splvie
      "
             15 Arnim, Glifab. v.
                                       3wei Briefe von Dir, liebe Bettine
                    Enbenberg, Mar. v. Mit eilender Feber, ein
  Franzensbad,
                 17
                                           Ihr Brief, m. I. R., hat mir
  Franzensbrunn, 19 Riemer, F. 2B.
  Karlsbad.
             22
                 Ziegesar, Splvie v.
                                       Bie ich herübergekommen
                 Runge, Bh. D.
                                       Sie haben mich durch Ihre übersenbeten
             23
      "
             28 Arnim, Glifab. v.
                                       Sft es mahr, mas die verliebten
      "
                                       Durch ben Entichluß ber Frau [Ende
                  Biegesar, Splvie v.
+
      ,,
                                                         Juli od. Anf. Aug.
          August
                 Mener, J. S.
                                       Ihren I. Brief, der mir bas Urtheil über
t
      "
                                       Bebe Beitepoche überhaupt
                  Meyer, J. H.
      "
                                       3ch muß gang barauf verzichten
              3 Arnim, Elisab. v.
              3 Ziegefar, Splvie v.
                                       Db ich ichon, liebfte Splvie
      "
                Ziegefar, Sylvie v.
              5
                                       Da beikommendes Blatt
t
      "
              7
                 Epbenberg, Diar. v.
                                       hier fende ich durch Gefälligkeit
t
              9 Rirms, Fr.
                                       Der ehemals bei uns angestellte
      "
                                       Ihren lieben erften Brief von
             12 Epbenberg, Mar. v.
                 Frommann, C. F. E. Auch von mir foll ein
             14
      " Mitte od. Ende Schiller, Charl. v. Bor meiner Abreise von Rarlsbad
```

|   | 1808,     | ar          | •                    |                                                                  |
|---|-----------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
|   | Rarlsbad, | Auguf<br>16 | s.<br>Stein, Frau v. | Der Schluß Ihres Briefes                                         |
| + | •         | 19          | Niethammer, F. J.    | Det Sujtuy Igites Briefes                                        |
| † | "         | 10          | Niethammer, F. J.    | [o. D.                                                           |
| • | "         | 19          | Chaffeport, Gräf. v. | Wenn Sie wiffen konnten, icone                                   |
|   | "         | 21          | Arnim, Glisab. v.    | Es ist noch die Frage, liebste Bettina                           |
|   | н         | 22          | Eybenberg, Mar. v.   | Wie man ben Bogel an den Federn                                  |
|   | "         | 29          | Eybenberg, Mar. v.   | Wir nehmen zu guterlett                                          |
|   | " -       |             |                      | zon negaten ja gaterrepe                                         |
|   |           | ptem        |                      | 00 b7. 44.7 b.f.                                                 |
|   | Weimar,   |             |                      | Nur die Ueberzeugung, daß                                        |
|   | 11        | 19          | Leonhard, R. C. v.   | Ihnen einen kleinen Beitrag                                      |
|   | 11        | 19          | Melber, J. G. D.     | Für ben gütigen Beiftand, ben Sie                                |
|   | "         | 19          | Zelter, R. F.        | Sie verbinden mich aufs Reue                                     |
| † | "         | 20          | Cotta, J. F. v.      | Offe with the fits Contain has College                           |
| _ | "         | 21          | Ziegesar, Sylvie v.  | Als mich, liebste Splvie, ber Eilbote                            |
| † | "         | 23          | Cotta, J. F. d.      | (E 00) hands some Officerbalters                                 |
|   | 11        | 23<br>28    | Eichstädt, H. K. A.  | E. W. banke jum Allerbeften<br>Sie könnten benken, liebe Pauline |
|   | "         | 20          | Gotter, Pauline.     | Ste ibnitten benten, nebe spunine                                |
|   | E         | ttobe       |                      |                                                                  |
|   | 11        |             | Ziegesar, Sylvie v.  | Nicht von Erfurt, wohin ich [kurz vor flg.                       |
| t | "         | 10          | Ziegesar, Sylvie v.  | Tausend Dank für Ihr liebes                                      |
|   | "         | 11          | Müller, F. v.        | E. Sw. haben bie Gefälligkeit                                    |
|   | "         | 12          | Ziegesar, Sylvie v.  | Beikommendes ift einige                                          |
|   | "         | 13          | Wolzogen, Wilh. v.   | E. Erc. erhalten hierbei                                         |
|   | n         | 14          | Chasseport, Graf. v. | Der Morgenftern, ber mir biefe                                   |
| t | "         | 15          | Ziegesar, Sylvie v.  | An einem sehr bewegten Morgen                                    |
|   | 11        | 16          |                      | ormettez, mon cher hôte, que je vous réveille                    |
| † | _ " ,     | 19          | Ziegesar, Sylvie v.  | Meiner lieben Freundin                                           |
|   | Zena,     | 24          | Loge.                | Eben war ich im Begriff                                          |
| t | Weimar,   | 26          | Cotta, J. F. v.      | 0 1 17 m m 11 1 0 0 7 1 1 1                                      |
|   | Jena,     | 26          | Schlosser, J. F. H.  | Indem ich E. W. auf das Lebhafteste                              |
|   | Weimar,   | 30          | Rochlit, J. F.       | E. B. erhalten hierbei bas                                       |
|   | "         | 30          | Zelter, R. F.        | Nehmen Sie meinen beften Dank                                    |
|   | No        | vemb        | er                   |                                                                  |
|   | ,,        | 1           | Raaz, R. F.          | Farbe und Papiere find                                           |
|   | "         | 7           | Reinhard, R. F. v.   | Wenn ich noch länger zaubern will                                |
|   | "         | 7           | Runge, Bh. D.        | Wie ich es in Karlsbad voraussagte                               |
|   | "         | 7           | Zelter, R. F.        | Wir haben uns geftern an manchen                                 |
|   | ,,        | 9           | Boigt, Chr. G. v.    | Ihro bes Erbprinzen Durchlaucht                                  |
|   | "         | 10          | Sachs.B.E., Rarl 2   | luguft. Indem Ew. Durchl. ich auf bas                            |
| † | ,,        | 12          | Müller, F. v.        | E. Sw. find mit ben frangofischen                                |
|   | "         | 12          | Ziegefar, Sylvie v.  | Indem ich Ihnen, geliebtefte Splvie                              |

```
1808,
          November.
+ Weimar.
                  Biegesar, Splvie v.
                                        Ich muß noch ein Blätichen
                                                                        [o. D.
t
                  Cotta, J. F. v.
              16
                  Gotter, Bauline.
                                        Da ich nicht hoffen konnte
              17
                  Bolzogen, Rarol. v.
                                        Dem Freunde feh' ich mit
                                        Dem Freunde febe ich mit
              17
                  Wolzogen, Wilh. v.
              18
                  Leonhard, R. C. v.
                                        Sie werben nun balb bas
      "
              25
                  Rnebel, R. Q. v.
                                        Bielen Dank, lieber Freund
        Dezember
              2
                  Cotta, J. K. v.
                                        Bon fo vielen Freunden und ftheilm. gebr.
      "
                  Reinhard, R. F. v.
                                        Seien Sie mir alfo, verehrter Freund
               4
                  Epbenberg, Mar. v.
                                        Run follten wir, theure Freundin
      "
                  Willemer, J. J. v.
              5
                                        Roch ehe ich Ihnen, theurer alter Freund
              7
                  Boigt, Chr. G. v.
                                        Auf bas von E. Erc. mir geneigt
              7
                  Boigt, Chr. G. v.
                                        Die gnädigften Befinnungen Gereniffimi
              8
                  Eichstädt, H. R. A.
                                        G. 28. überfenbe bie mitgetheilten
      "
                  Rochlit, J. K.
              8
                                        E. B. bante vielmals für die überschickte
              8
                  Boigt, Chr. G. v.
                                        G. Erc. erhalten hierbei einen
              8
                  Boigt, Chr. G. v.
                                        Da Gerenissimus wenigstens neugierig
      •
                 Boigt, Chr. G. v.
              9
                                        E. Erc. erhalten hierbei, da
      "
              9
                  Boigt, Chr. G. v.
                                        Benn ich in meinem porgeftrigen
             11
                  Boigt, Chr. G. v.
                                        E. Erc. erhalten hierbei eine
             11
                  Boigt, Chr. G. v.
                                        Entschiedene und noch zu entscheidende
      ,,
                  Boigt, Chr. G. v.
                                        Unter uns wenigftens ein
                                                                       Deabr.
                  Boigt, Chr. G. v.
                                        G. Grc. bitte inftandigft, nur
                                                                       Deabr.
                  Boigt, Chr. &. v.
                                        E. Erc. habe ein eilig Blättchen [Dezbr.
      ,,
                 Belter, R. F.
                                        Sie erhalten hierbei, theurer Freund
             15
      "
             17
                 Anebel, R. L. v.
                                        Berzeih mir, lieber Freund und Bruber
             18
                 Schiller, Charl. v.
                                        Möchten Sie uns wohl, theure Freundin
             18
                                        Leiber habe ich feit geftern
                 Rirme, Fr.
      "
             19
                 Rirme, Fr.
                                        Rachbem ich heute früh bas Glück
             26
                                        E. B. bin fo frei, das Exemplar
                 Rodlit, J. F.
             27
                 Eichstädt, H. K. A.
                                        E. B. übersende bie Rezension
      **
             27
                 Boigt, Chr. G. v.
                                        E. Erc. will ich nicht leugnen
      "
             27
                 Boigt, Chr. G. v.
                                        E. Erc. entschuldigen mich, wenn
             29
                                        Mit G. Erc. gütiger Beiftimmung
                 Boigt, Chr. G. v.
             30
                 Reinhard, R. F. v.
                                        Als ich Ihnen, verehrter Freund
      "
```

## 1809.

Benn Sie, liebste Splvie, lange

Ziegefar, Splvie v.

31

```
1809,
          Rannar
 Weimar.
              9
                 Leonhard, R. C. v.
                                       3ch banke Ihnen auf bas Befte
                                       E. B. erhalten abermals einen Brief
                 Rochlit, J. F.
      "
             16 Epbenberg, Mar. v.
                                       Es ziemt fich, theure Freundin
      ••
             16 Stein, Frau b.
                                       Gern hatte ich Ihnen, verehrte Freundin
             22 Rochlit, J. F.
                                       E. W. bin ich höchlich bankbar
      .,
                                       Bon Tag zu Tag, liebste Sylvie
             22 Biegefar, Splvie v.
      ..
             23 Cotta, J. F. v.
t
      ••
             27
                  Nicolovius, M. A. L.
                                       Ihr freundlicher Brief, liebe Richte, liegt
      "
             29 Rodilit, J. F.
                                       E. B. erhalten hiebei bie neun Thaler
      "
                 Boigt, Chr. G. v.
                                       Da ich weiß, daß E. Erc.
             29
      "
         Aebruar
                  Rochlitz, J. F.
                                       Rur mit Wenigem fage ich, bag Antigone
              1
      "
             10
                 Meger, Rit.
                                       G. B. haben uns gleich nach Ihrer
      .,
                                       Gie erhalten, theurer Freund, burch
             16 Belter, R. F.
      ••
                                       Du bift febr liebenswürdig
             22 Arnim, Elifab. v.
                                       G. 2B. haben die Gefälligfeit
             22 Eichstädt, H. R. A.
      •
                 Sachs. B. G., Rarl August. Em. Durchl, haben geruht, über
             25
      "
           März
                  Weißenbach, Dr. A.
                                        So angenehm es mir ift, mich
              3
      "
                                       3ch fenbe Dir, mein lieber Freund
             18 Knebel, R. L. v.
      ..
                                        Auf Gereniffimi gnädigfte Beranlaffung
             24
      .,
             30
                  Gichftabt, S. R. U. G. B. erhalten bierbei ein paar Rezenfionen
      ..
           April
              3
                 Schiller, Charl. v.
                                        Morgen zu Mittag werben herr
      "
                                       E. 2B. erhalten bie mir anvertrauten
               5 Reichard, H. A. O.
      •
                  Eichstädt, H. R. A.
                                        Bon atabemifcher Bibliothet erbitte mir
  Zena,
               6
                                        Sie erhalten, theurer Freund, auf Ihr
+ Weimar,
              11
                  Mener, R. H.
             17 Reinhard, R. F. v.
                                        Die heutige Post will ich nicht abgeben
      "
             28
                  Meper, 3. S.
                                        Da ich morgen früh nach Zena
      .,
             28 Stein, Frau D.
                                        hierbei, verehrte Freundin, ein Brief
      •
                                        Sie erhalten, lieber Werner
                  Werner, F. L. Bach.
      "
            Mai
                                        Wenn E. Erc. auch so manch
                  Boigt, Chr. G. v.
                  Eichstädt, H. R. A.
                                        Bon akademischer Bibliothek wünschte ich
  Zena,
               5
                  Eichstädt, H. R. A.
                                        E. 2B. dante jum Allericonften
               9
                  Cotta, J. F. v.
      ••
              9
                  Stein, Frau v.
                                        Indeffen man in Weimar
      "
                                        Man möchte mit Worten so gern
              17
                  Arnim, Elisab. v.
      ••
              19
                  Riemer, F. W.
                                        Den geftrigen Borfall febe ich
      "
t
              26
                  Ziegefar, Splvie v.
                                        Ihre freundlichen Beilen
      "
              29
                  Gotter, Pauline.
                                        Mit einigen Biberiprüchen
      ,,
```

|   | 1000   | em       |                                     |                                                                               |
|---|--------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|   | 1809,  | Mai.     |                                     | On the south to Occur and then                                                |
|   | Zena,  | 30       | Raaz, R. F.                         | Da ich mich in Jena theils                                                    |
| † | "      | 30       | Meyer, J. H.                        | Es war mir fehr unangenehm, m. l. Fr.                                         |
|   | "      | 30       | Stein, Frau v.                      | Zwar vernehm' ich von Knebel                                                  |
| † | "      | 31 1,6   | Ziegefar, Sylvie v.                 | Wie fieht es denn in diesen Feiertagen                                        |
|   |        | Juni     |                                     |                                                                               |
|   | "      | 1        | Zelter, R. F.                       | Bon Ihnen, theuerster Freund, wieder                                          |
|   | **     | 6        | Stein, Frau v.                      | Das übersendete Tuch, wofür ich                                               |
| t | "      | 9        | Hirt, Emil.                         |                                                                               |
| † | "      | 9        | Meyer, J. H.                        | Möchten Sie, lieber Freund, die Damen                                         |
|   | "      | 9        | Reinhard, R. F. v.                  | Sie find recht lieb und gut                                                   |
|   | "      | 13       | Eichstädt, H. R. A.                 | Da ich auf einige Tage nach Weimar                                            |
| † | Males. | 13       | Ziegesar, Sylvie v.                 | Dem wartenden Boten gebe ich                                                  |
|   | Weim   |          | Boigt, Chr. G. v.                   | In beiliegendem Briefe, ber                                                   |
| † | "      | 17       | Ziegesar, Sylvie v.                 | Auf einige Tage, liebste Sylvie                                               |
| † | "      | 21<br>97 | Ziegesar, Sylvie v.                 | Bor einem Jahre waren die Aspelten                                            |
| _ | "      | 27<br>29 | Reinhard, R. F. v.                  | Herr v. Ziegesar hat mich                                                     |
| † | "      | 23       | Outs. 20. 6., Statt 21              | ugust. Die Propositionen, welche die                                          |
|   |        | Juli     |                                     |                                                                               |
| _ | "      | 7        | Arnim, Elisab. v.                   | In zwei Deiner Briefe hast Du                                                 |
| t | "      | 8        | Ziegesar, Sylvie v.                 | Noch immer, liebste S., bin ich                                               |
|   | "      | 11       | Rnebel, R. L. v.                    | Recht herzlichen Antheil nehm' ich                                            |
|   | "      | 19       | **                                  | Sie verzeihen, werthester herr                                                |
|   | **     | 20       | Reichard, H. A. D.                  | Mit vielem Danke sende ich die                                                |
| + | "      | 20       | Rodith, J. F.                       | E. B. danke zum Schönsten                                                     |
|   | **     | 22<br>95 | Boigt, Chr. G. v.                   | Da die Bibliothet mit der Zeichnenschule                                      |
|   | "      | 25<br>~  | Ziegesar, Sylvie v.                 | Heut war meine Hoffnung                                                       |
|   | Q      | Angu     |                                     | Con the main his Outs with and accompany                                      |
| T | Zena,  | 1        | Meyer, J. H.                        | Es ift mir die Zeit recht gut gegangen                                        |
|   | "      | 1        | Schiller, Charl. v.                 | Sie find überzeugt, verehrte Freundin                                         |
|   | "      | nach 8   | Boigt, Chr. G. v.                   | E. Erc. bin für die erfreulichen<br>Dant, liebe Freundin, für die Mittheilung |
| + | "      | 11       | Schiller, Charl. v.<br>Meyer, J. H. | Sie haben mich, th. Fr., durch die übersend.                                  |
| † | "      | 14       | Meyer, J. H.                        | Da ich eben eine Gelegenheit nach                                             |
| ÷ | "      | 18       | Meyer, J. H.                        | Bar angenehm ift mir's, m. th.Fr., bagGie                                     |
| ÷ | "      | 18       | Bulpius, Chr. A.                    | out ungenegative and of an eg. () en port                                     |
| ÷ | "      | . 22     | Cotta, J. F. v.                     |                                                                               |
| ÷ | "      | 24       | Cotta, J. F. v.                     |                                                                               |
| • | ",     | etwa 24  | Eichstädt, H. K. A.                 | Ronnten G. 2B. mir herrn Riemeper's                                           |
|   | "      | 25       | Knebel, R. L. v.                    | 3ch befinde mich, mein theurer Freund                                         |
|   | "      | 26       | Belter, R. F.                       | herr Profeffor Delbrud, ber Gie                                               |
| † | "      | 28       | Ziegesar, Sylvie v.                 | Sie haben mich, liebste Splvie                                                |
| t | "      | 29       | Meyer, J. H.                        | Ich freue mich fehr, m. th. Fr., baß Ihr                                      |
|   |        |          |                                     |                                                                               |

|   | 1809, | Septem | ber                |                                            |
|---|-------|--------|--------------------|--------------------------------------------|
|   | Jena, |        | Boigt, Chr. G. v.  | E. Erc. erhalten hierbei ben Brief         |
| ٠ | ,,    | 2      | Boigt, Chr. G. v.  | E. Erc. haben mich durch ein               |
|   | ,,    | 2      | Stein, Frau v.     | Indem Sie mich, theure Freundin            |
| t | ,,    | 5      | Meyer, J. H.       | Unfere herrschaften waren neulich bier     |
| + | ,,    | 9      | Meyer, J. H.       | Als ich bie Bücher erhielt, m. I. Fr., war |
| † | ,,    |        | Meyer, J. H.       | Bollten Sie die Güte haben [etwa Sept.     |
|   | ,,    | 11     | Arnim, Glisab. v.  | Ihr Bruder Rlemens, liebe                  |
| t | ,,    | 12     | Meyer, J. H.       | Der Band italienischer alter Rupfer ift gu |
|   | ,,    | 15     | Arnim, Elisab. v.  | heute bitt' ich endlich einmal             |
|   | ,,    | 15     | Meyer, J. H.       | Auch durch Ihre lette Sendung              |
| t | "     | 16     | Meyer, J. H.       | Erft, nachdem mein Brief weg war           |
|   | ,,    | 16     | Zelter, R. F.      | Wenn herr Professor Belter wieber          |
|   | ,,    | 19     | Anebel, R. L. v.   | Uns find zwar hinter bie                   |
|   | "     | 24     | Knebel, R. L. v.   | Meine Frau grüßt zum                       |
| t | ,,    | 25     | Boigt, Chr. G. v.  | Wie sehr unser Wieland zu bedauern ist     |
|   |       |        |                    | 3m Grunde bin ich von Jugend auf           |
|   | ,,    | 26     | Boigt, Chr. G. v.  | E. Erc. früher für bie letten              |
|   | ,,    | 28     | Leonhard, R. C. v. | Sie haben mir durch Uebersendung           |
|   | ••    | 28     | Meyer, J. H.       | Meine Unterhaltung mit abwesenden Fr.      |
|   | ,,    | 28     | Nochlit, J. F.     | E. W. verzeihen, daß ich auf einen         |
|   | "     | 29     | Voigt, Chr. G. v.  | Durch ben Abgang bes Boten                 |
|   |       |        |                    |                                            |

#### Oftober

| † | Weimar, | 1  | Cotta, J. F. v.    |                                        |
|---|---------|----|--------------------|----------------------------------------|
|   | ,,      | 1  | Reinhard, R. F. v. | Ihre beiben lieben Briefe              |
|   | "       | 4  | Reinhard, R. F. v. | Raum war mein Brief abgegangen         |
|   | ,,      | 6  | d'Ideville, L.     | Vous m'avez donné à plusiers reprises  |
|   | "       | 7  | Arnim, Elisab. v.  | Deinen Borwürfen, liebste              |
|   | "       | 13 | Stein, Frau v.     | Heute früh wollte ich aufwarten        |
|   | 11      |    | Stein, Frau v.     | Es geht Einem eben immer beffer [o. D. |
| t | **      | 16 | Müller, F. v.      | Nachstehendes erhalte ich in diesem    |
|   | "       | 18 | Runge, Ph. D.      | Sie haben mir, werthester herr Runge   |
|   | "       | 21 | Anebel, R. L. v.   | Es versteht sich von selbst, daß       |
|   | ,,      | 22 | Gotter, Pauline.   | Schon längst, liebe Pauline            |
|   | **      | 30 | Zelter, R. F.      | Statt eines fehr mannichfachen         |

### Rovember

Sachs. B. E., Karl August. Ew. H. D. haben geruht, Unterzeichnetem [o. D.

1 Knebel, K. L. v. Weine Frau senbet mit den 3 Urnim, Elisab. v. Man kann sich mit Dir, liebe 4 Knebel, K. L. v. Deinem Knäblein senbe ich 11 Knebel, K. L. v. Dein Karl hat sich abermals

|   | 1000 93                    | K             | <b></b>                          |                                                             |
|---|----------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|   | 1809, N<br><b>Weim</b> ar, | ovemb<br>15   |                                  | Ood Martrayen manit ich mir                                 |
|   | ·                          | 16            | Rochlit, J. F.<br>Stein, Frau v. | Das Bertrauen, womit ich mir<br>Sehr gerne war' ich gestern |
|   | "                          | 20            | Cotta, J. F. v.                  | Seht geine mut ich gestein                                  |
|   | "                          | 20            | Rochlig, J. F.                   | E. B. gehe icon wieber mit einer                            |
|   | "                          | 20            | Sachs.B.E., Karl A               | • , , ,                                                     |
| ٠ | "                          | 20            | Ziegesar, Splvie v.              | Schonftens willfommen, liebste Sylvie                       |
|   | "                          | 24            | Schiller, Charl. v.              | Tausend Dank für die guten                                  |
|   | "                          | 24            | Wolff, P. A.                     | Da mir baran gelegen ift                                    |
|   | "                          | 25            | Eichstädt, H. K. A.              | E. W. verfehle nicht, anzuzeigen                            |
|   | "                          | 27            | Stein, Frau v.                   | Indem ich mir die niebergelegten                            |
|   | "                          | 28            | Sachj.B.E., Karl A               |                                                             |
|   | "                          |               | Out.,                            | fter Aeußerung                                              |
|   | <b>3</b>                   | ezeml         | ier                              | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                     |
|   |                            | 21            | Epbenberg, Mar. v.               | Bie fehr wir verlangten                                     |
|   | "                          | 21            | Zelter, R. F.                    | Wann und was ich Ihnen zuletzt                              |
|   | Zena,                      | 23            | Boigt, Chr. G. v.                | Wie gern machte ich durch                                   |
|   | •                          | 20            | Boigt, Chr. G. v.                | E. Erc. haben fich meister- und [o. D.                      |
| ŀ | Weimar,                    | 25            | SachsBE., Karl &                 |                                                             |
| • | •                          | 30            | Stein, Frau v.                   | Da ich bisher, wo nicht das Zimmer                          |
|   | "                          | 31            | Reinhard, R. F. v.               | Das alte Jahr foll nicht vorübergehen                       |
|   | "                          | ••            | 0.000                            | Suc mos Suys for make estimately and                        |
|   |                            |               | 18                               | <b>310.</b>                                                 |
|   |                            |               | Bertuch, Fr. Juft.               | Den verehrten Deifter vom Stuhl [c. 1810                    |
|   |                            |               | Schiller, Charl. v.              | Bum Abichieb, ben ich hatte felbftfetw. 1810                |
|   |                            |               | Schiller, Charl. v.              | Da es heute ein schoner Tag ift [etw.1810                   |
|   |                            |               | Schiller, Charl. v.              | hierbei ein Kuriosum die sonderbarfte seiwa 1810            |
|   |                            |               | Schiller, Charl. v.              | Befindet fich, liebe Freundin, in [etw.1810                 |
|   | c,                         | <b>Eann</b> a | •                                |                                                             |
|   | Weimar.                    | ,             | Egloffstein, R. v., geb.         | v. Auffeß. Gie erhalten, theure Freundin                    |
| + |                            | 4             | Cotta, J. F. v.                  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                       |
| • | ,,                         | 4             | Kaaz, K. F.                      | Biel früher hatte ich Ihnen                                 |
|   | "                          | 4             | Belter, R. F.                    | herr von humbolbt, ber mich burch                           |
|   |                            | 10            | Rnebel, R. L. v.                 | Db ich gleich, wie man mir                                  |
|   | ,,                         | 10            | Boigt, Chr. G. v.                | Beiliegenbes raifonnirenbes Berzeichniß                     |
|   | ,,                         | 11            | Meyer, Nit.                      | G. 2B. erhalten hiebei, mas                                 |
|   | "                          | 14            | Boigt, Chr. G. v.                | 3d überfende bas raifonnirende                              |
|   | ,,                         | 18            | Boigt, Chr. G. v.                | G. Erc. erfeben aus beiliegenbem Gor.                       |
|   | ,,                         | 18            | Wolzogen, Karol. v.              | Dag unfer Freund gurudfame                                  |
| t | •                          | 19            | Grimm, J. L.                     |                                                             |
| t |                            | 26            | Meyer, J. H.                     | Mitten im Feftgetümmel fende ben Gartn.                     |
|   |                            |               |                                  |                                                             |

```
1810.
           Januar.
  Weimar.
              31
                  Kritich, R. W. v.
                                        E. Sw. erfehen aus nachftebenbem Schema
                  Egloffftein, R. v., geb. v. Auffeß. Sier tommt ein Abgefanbter
       "
          Rebruar
                 Egloffftein, R. v., geb. v. Auffeß. Indem ich mich nach
               3
       "
               3
                  Fritsch, K. W. v.
                                        E. Sw. bante nochmals für alles
               5 Arnim, Elhab. v.
                                        Deine Schachtel, liebe Bettina
       "
                                        Es ift mir biefe Beit ber
               7 Anebel, R. L. v.
       "
t
               7
                  Müller, F. b.
                                        E. Sw. hoffe burch beigebenbes
              14 Rnebel, R. Q. v.
                                        Tausend Dank in einem Worte
       ••
              14 Egloffftein, R. v., geb. v. Auffeß. Gegenwärtiges erhalten
       ••
                                        habe herglichen Dant, theurer Freund
              14 Wieland, Chr. M.
+
      "
           Mitte Egloffftein, R. D., geb. D. Auffeg. Gie erhalten, theuerste Fr.
       ,,
              18 Fritsch, R. W. v.
                                        E. Sw. erhalten hierbei 200 Eremplare
       .,
                                        Diesmal, verehrter Freund, mar ich
              18 Reinhard, R. F. v.
                                        3ch fenbe Dir, mein lieber Karl
              19 Rnebel, R. B. v.
                                        Dürfte ich Sie, m. l. Fr., nunmehr
              19 Meyer, 3. S.
t
      ••
+
                  Meyer, 3. S.
                                       Sagen Sie mir, m. I. Fr., nur mit [Rebr.
      "
                                        E. Sw. gefällige Anfrage beantworte
              21
                  Fritsch, R. W. v.
                                       Ihren erfreulichen Brief, mein
                  Reinhard, R. F. v.
              21
      "
                  Cotta, J. F. v.
†
              23
      "
           März
              1 Urnim, Elisab. v.
                                       Ich habe mich schon wieber
      "
t
              1
                  Humboldt, W. v.
      ..
               1
                  Motherby.
                                        herrn Doktor Motherby fage ich ben
                                       Die Komposition ber Johanna Sebus
              6
                 Belter, R. F.
              9 Meper, Nif.
                                       Sie erhalten biebei, mein Berthefter
              13 Meger, 3. S.
                                       Sie haben, m. l. Fr., burch Sachsen wohl
+ Jena,
                                       E. 2B. murben mir eine besonbere Bef.
              18 Gichftäbt, H. R. A.
                                       Es ift mir unerläglich
              19 Arnim, Glisab. v.
      ..
             23 Paffow, F. L. R. F.
                                       G. B. erhalten hierbei ben Auffas
      ,,
              23 Runge, Bh. D.
                                       Sch will nicht länger fäumen
                 Sartorius v. Baltersh. Rach Empfang Ihres lieben
              23
      ..
                                       Wir breie, meine ichonen Freundinnen
              23
                 Ziegefar, Sylvie v.
              29
                 Sachs.-B.-E., Maria Paulowna. Da bie jugenbliche Ent-
  Weimar.
                                                            widlungstrantheit
           April
                 Meyer, J. H.
                                       Rachdem wir uns, m. th. Fr., nun bald
+
      ••
+ Jena,
                 Cotta, J. F. v.
              17
+ Weimar.
                 Meper, 3. H.
                                       Für die gute und gefällige Beforgung
              17
  Zena,
              17
                  Genaft, A.
                                       Gie erhalten, mein lieber Berr Benaft
                                       Für Ihr thätiges Antworten
             17
                  Belter, R. F.
             22
                 Reinhard, R. F. v.
                                       Rur eilig, mein verehrter Freund
      •
```

```
1810,
            April.
             27
                  Schiller, Charl. v.
                                        Es gehört eine Ueberwindung dazu
  Jena,
                                        Ihre gütigen Beforgungen und
                  Mener, 3. S.
            Mai
            Anf.
                  Reinhard, R. F. v.
                                        Mein Bunich, vor meiner nahen
      "
                  Boigt, Chr. G. v.
                                        Einer Einladung nach hohlftedt
               1
      "
                  Cotta, J. F. v.
+
               3
                  Dleper, J. S.
               3
                                        Sie erhalten hierbei, m. l. Fr.
                                        Da Sie so treulich im Glauben
               5
                  Barbua, Raroline.
      ,,
               5
                  Schiller, Charl. v.
                                        Ihr letter freundlicher Brief
               7
                                        Go gerne ich, mein lieber
                  Saibe, Fr.
               7
                  Müller, M. G.
                                        Durch Ihre Anftellung in Weimar
      "
                  Sachs. B. G., Rarl August. Wenn Em. Durchl. wiffen tonnte
               7
               8 Sachf. B. G., Rarl Auguft. Em. Durchl. haben befohlen
      ..
                  Sachs. B. E., Rarl August. Ew. Durchl. haben mich burch
            9/11
      •
              10 Arnim, Glisab. v.
                                        Bon Dir, liebe Betting, habe
      ,,
              11
                  Stein, Frau v.
                                        So muß ich mich benn boch
      ..
                  Mener, 3. S.
              12
                                        Ich wünsche, I.Fr., Siemorgen, Sonntag
t
              12
                  Biegesar, Splvie v.
                                        Bie foll ich mich entschulbigen
              12
                  Ziegesar, Sylvie v.
                                        heute früh wollt' ich Ihnen ichreiben
              13
                  Bulvius, Chr. A.
      ,,
              14
                  Reinhard, R. K. v.
                                        Das Vortefeuille ift mir durch
                                        Die von herrn Zimmer mir
              15
                  Boifferee, G.
              15 Anebel, R. L. v.
                                        Nun wollte ich, lieber Freund
      ,,
              15
                  Boigt, Chr. G. v.
                                        G. Erc. erhalten por meiner Abreise
                  Biegefar, Splvie v.
                                        Benn die ruffifchen Lieber
              15
      "
                 Rnebel, R. L. v.
                                        Mit taufend Dant für alles
              16
              24
                  Cachi.-B..C., Rarl Auguft. Das erfte, mas in die Augen fallt
  Rarlsbad,
            Anni
                  Arnim, Glisab. v.
                                        Dein Brief, herzlich geliebtes
               6
       ,,
            6.10
                  Sachs. B. G., Rarl August. Sowohl auf ber ganzen Reise
       "
              12
                  Rnebel. R. Q. v.
                                        Es ift freilich ein großer Unterschieb
       "
            Auli
               3
                  Wolf, F. A.
                                        Böchst mertwürdiges und erfreuliches
      ,,
               4
                  Gotter, Pauline.
                                        Das Theater ift noch bas vorige
       ,,
                                        Mit vielem Bergnügen erhalte
               4
                  Belter, R. K.
                                        Ihr herglicher Brief, liebfte Gplpie
               4
                 Ziegesar, Splvie v.
t
                                        Ich danke Dir, mein lieber Freund
              10 Anebel, R. L. v.
       ..
              12 Arnim, Elisab. v.
                                        Da Du in ber Fulle interessanter
                  Reinhard, R. F. v.
                                        Da mein hiefiger Aufenthalt
                                        Ich lege noch ein Blättchen bei
                  Sachs.-B.-E., Karl August. Ew. Durchl. nunmehr in Teplit
+
              29 Cotta, J. F. v.
+
      Goethe's Briefe. Chronol. Berg.
                                                               10
```

```
1810,
           Angust
+ Rarlsbad.
               4 Sachs. B. G., Rarl August. Deftere bin ich in Bersuchung
                  Rirme, Fr.
                                        E. B. haben mir durch Ihr Schreiben
  Teplit,
              20
                 Anebel, R. E. v.
                                        Mit den Leuten des Bergogs
              30
      ,,
                                        Indem ich Gie, m. th. Fr., beftens
              30
                  Meyer, J. H.
+
      ••
                  Arnim, Glisab. v.
                                       Deine Briefe, allerliebfte
           Ende
         September
              13
                  Sachs. 28. E., Rarl August. Ew.D. gnädigste Empfehlung hat
  Dresden (?) 17
                  Gotter, Pauline.
                                       Und bingu füge ich noch
          Oftober
  Weimar.
                  Ziegefar, Splvie v.
                                       Geien Gie berglich gegrüßt
               5 Engelmann, Dr.
                                       G. 2B. für das im Juni icon überfendete
                 Reinhard, R. F. v.
                                       Ihre liebe briefliche Genbung
      "
                 Sachs. B. G., Rarl Auguft. G. D. so oft erprobter gnädiger
               8
t
      ,,
              8 Sachs. B. Garl August. G. D. verzeihen meine unterthä-
t
      "
                                                                  nigste Bitte
                  Sachs.B.E., Karl August.
                                              E. D. haben mich burch Gewäh-
t
                                                 rung und Gabe so. D. u. D.
                                              Beiliegend erhalten G. D. einen
                  Sachs. W.E., Rarl August.
      **
                                                 unerfreulichen Brief von [Ott.
                                       Ich bante berglich für ben Antheil [o. D.
                  Stein, Frau v.
      ,,
                                       Es gelang mir neulich
              8 Boigt, Chr. G. v.
t
      "
                 Reinhard, R. F. v.
                                       Rur ben freundlichften Gruß
              11
                 Ziegefar, Splvie v.
                                       Bare ich nicht im Begriff
             19
t
      "
             20 Anebel, R. L. v.
                                       Buerft, mein lieber Freund
             25 Arnim, Glisab. v.
                                       Run bin ich, liebe Bettine
      ,,
                                       fr. R. wird erfucht, bem Ueberbringer
             25 Ramann, Gebr.
      "
                                       Gie follen, theuerfte Freundin
             28
                  Grotthus, Sara v.
      "
                                       Wie es mit dem Zaudern geht
             31 Belter, R. F.
      ,,
        Rovember
              5 Sachs. B. G., Rarl Auguft. Anftatt einer Rachricht von Briggi
+
      "
                                       Es zeigt fich mir eine
              6
                 Döbereiner, J. 28.
      ,,
             10 Dobereiner, 3. 28.
                                       E. B. erhalten nach
      ••
             12 Arnim, Glisab. v.
                                       hier bie Duette! In
      •
                                       G. 28. bin fehr bankbar
             15 Eichftädt, H. R. A.
             16 Cotta, J. F. v.
t
      •
                 Perthes, F. C.
                                       Indem ich Ihnen, mein Berthefter
             16
                 Belter, R. F.
             18
                                       Die glückliche Ankunft ber Rubchen
      ,,
                                       Sie hatten une, mein werthefter BerrRath
             20
                 Meyer, Nit.
      ..
             23 Stein, Frau v.
                                       Seben Morgen wollt' ich
      "
             23 Wolff, Amalie.
                                       Sie haben, befte Wolff, neulich die Rolle
      "
             25
                  Ziegesar, Splvie v.
                                       Es thut mir leib, Gie geftern
      "
             29
                 Lobkowip, J. F. M., Fürst v. Rachdem gestern die Oper Achill
      •
```

[etw. 1811

Mir geht es wieder so ziemlich lo. D.

```
1810, Dezember
+ Weimar.
              2
                 Cotta, J. F. v.
                 Döbereiner, J. 2B.
                                       C. 28. erfeben aus ber
              5 Göttling, Frau.
                                       Auf Ihr gefälliges Gereiben
                 Knebel, R. L. v.
                                       In Erwiderung Deines freundlichen Br.
              5
                 Grotthus, Sara v.
                                       Beute foll, theuerfte Freundin, nicht bon
              7
                  Grotthus, Sara v.
                                       Die icone Taffe jum Undenten
             10
                  Epbenberg, Mar. v.
                                       So eben schließen wir einen Brief
      "
                  Schloffer, J. F. H.
             14
                                       E. B. gefälliges Schreiben mit
             19
                 Jacobi, F. H.
                                       Un eben dem Tage, ba Berr Briggi
             24
                  Gerning, J. J. v.
                                       Die Ankunft der wohl ausgestatteten
                 Geibler, Luife.
             28
                                       Durch Borftehendes erfahren Sie
      ,,
                  Mener, J. H.
           Ende
                                       Es wird nun bald nöthig
                                                                   [ob. 1811
+
           Ende Gotter, Pauline.
      · ·
                                       hier bas Beriprochene
           Enbe Ziegesar, Splvie v.
```

## 1811.

Riemer, F. 28.

Stein, Frau v.

Weimar.

,,

|   | 3       | anna | r                      |                                          |
|---|---------|------|------------------------|------------------------------------------|
|   | )1      | 1    | Sachs.B.E., Rarl &     | luguft. Die vergangene Nacht, gnäd. herr |
| + | ,,      | 2    | Meyer, J. H.           | Es thut mir fehr leid, m. I. Fr.         |
| + | "       | 4    | Meyer, J. H.           | Ueber Folgendes erbitte ich mir Ihre     |
|   | Jena,   | 10   | Eichstädt, H. K. A.    | E. W. erhalten hierbei bas Programm      |
|   | Weimar, | 10   | Voigt, Chr. G. v.      | Durch die Unftellung bes Prof. Jagemann  |
|   | Zena,   | 11   | Arnim, Elisab. v.      | Du erscheinft von Zeit ju Zeit           |
|   | "       | 18   | Egloffftein, R., Graff | n v. Um wegen meiner Brieffculben        |
| + | Weimar, | 18   | Meyer, J. H.           | hier schicke ich Ihnen, m. I. hofrath    |
|   | Zena,   | 23   | Reinhard, R. F. v.     | Seit meiner Rückfunft von                |
|   | Weimar, | 24   | Schloffer, J. F. H.    | Das Packet mit den Büchern ist           |
|   | ,,      | 27   | Rirms, Fr.             | E. B. haben mir ein Schreiben            |

#### Rebruar + Rügelgen, F. G. v. setwa Febr. Durchl. ber Bergog haben 12 Rirms, Fr. ., 15 Grotthus, Sara v. Es ift nichts billiger, als bag ich ., Schloffer, J. F. H. Aus E. B. freundlichem Schreiben 15 16 Sachf. . B. . E., Maria Baulowna. Die glanzenden Namen **Rath**arina Berzeihe, liebfter Freund, wenn ich 27 Anebel, R. L. v. 28 Gent, Fr. v. +

28 Belter, R. F. Bon bem berühmten erften Getretar

"

```
1811.
           März
  Beimar.
                  Friedlander, Dav.
                                        Der gefällig überfandte Stier
               8
                                        Taufend Dant, mein lieber Freund
                  Belter, R. F.
              18
      ..
                  Belter, R. F.
                                        hiebei folgt, lieber Freund, nach
              29
      •
t
                  Cotta, J. F. v.
      .,
           April
               3 Rnebel, R. L. v.
                                        Nur mit wenigen Worten
      "
                  Grotthus, Sara v.
                                        Schon lange ware es meine
      .,
                                       Meine Genbung bom 4. April
              7
                  Grotthus, Sara v.
      ..
                  Rodlit, J. F.
                                       Durch Dem. Longhi von Reapel
              22
      ,,
             30
                  Stein, Frau v.
                                       Inbem ich meine Unfunft
      "
            Mai
              2
                  Windischmann, R. J. S. G. W. bekenne mich für die
      ,,
                                       Che ich nach Rarlebad gehe, muß
                 Belter, R. F.
              2
      "
                 Beroldingen, J. A. S. v. E. hochw. haben mir burch Shr
              3
      "
                 Cotta, J. F. v.
t
              4
      "
              8
                                       Die mir icon vor einiger Beitzugefendete
                                       Die von herrn Boifferee mir
              8
                 Cornelius, P. v.
              8 Leonhard, R. C. v.
                                       Sie erinnern mich burch bie
      ,,
                 Reinhard, R. F. v.
                                       Die icone und geschickte Barfenspielerin
              8
              8 Schlichtegroll, A. S. F. v. E. B. Schreiben und die
      "
                 Meyer, J. S.
                                       Gie erhalten bierbei, m. I. Fr., einen
             10
             12
                  Gotter, Pauline.
                                       Wenn es mir in dem ichmiegfamen
  Zena,
            Anni
                  Sachs. B. G., Luise, Großherz. Indem ich eben beschäftigt
+ Rarlebad.
                                                             war setwa Juni
             4/5
                 Reinhard, R. F. v.
                                       Ihr lieber Brief, mein verehrter
                                       Wie oft werben wir auf die Betrachtung
             20
                 Seebald, Fraul.
      ,,
                 Dietrichstein-Brostau, C. G. Socha, haben mir durch die überf.
             23
                                       In diesen letten Tagen meines
             26
                  Boifferee, G.
             26
                  Belter, R. F.
                                       Che ich von Karlsbad abreise
      #
             27
                  Sachi. B. G., Rarl August. G. D. anübiges Schreiben bat mein
            Auli
  Jena,
              6
                 Sachf. B. E., Rarl Muguft. E.D. von meiner Ankunft in Jena
              7
                  Eichstädt, H. R. A.
                                       Auf der 145. Geite bes zweiten Banbes
             17
                  Eichstädt, H. R. A.
                                       E. B. fende bie anvertraute
      "
             20
                 Schloffer, J. F. H.
                                       G. 2B. forgfältigen Brief vom
           Ende
                 Benaft, A.
                                       Buvörderst banke ich Ihnen, mein lieber
          August
                                       G. 28. . . letter Berabredung gemäß
  Weimar.
              4
                                       Nur mit Benigem beantworte ich
              6
                 Grotthus, Sara v.
              8
                 Bertuch, Rarl.
                                       G. B. überfende hierbei einen
      "
              8 Boifferée, G.
                                       Wenn ich irgend eine Möglichkeit
```

|   | 1811,   | Augus  | t.                   |                                                                          |
|---|---------|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|   | Weimar, | 18     | Woltmann, R. L. v.   | E. Sw. Uebersetung bes Tacitus                                           |
|   | ,,      | 19     | Kirms, Fr.           | Rach bem Briefe icheint bie hertunft                                     |
| + | ,,      | 22     | Cotta, J. F. v.      | (Auf ben Damenkalender bezüglich.)                                       |
|   | ,,      | 24     | Anebel, R. L. v.     | Du follft, mein lieber Freund                                            |
|   | ,,      | 27     | Fritsch, K. W. v.    | E. Sw. haben mich vor einem Jahr                                         |
| + | "       | 28     | Grimm, W. R.         |                                                                          |
|   | "       | 30     | Stein, Frau v.       | hier, verehrte Freundin, die durch                                       |
|   | "       | 31     | Reinhard, R. F. v.   | Rur ein Wort bes Dante für                                               |
|   | 8       | eptem  |                      |                                                                          |
|   | "       | 11     | Hagen, F. H. v. d.   | E. S. laffen mir Gerechtigkeit                                           |
|   | "       | 11     | Rochlit, J. F.       | G. W. find verfichert, daß es mir                                        |
| + | "       | 20     | Meyer, J. H.         | Mit Bedauern und aufrichtigem Beileid                                    |
|   | "       | 21     | Schiller, Charl. v.  | Mit einigem Wiberftreben vermelbe ich                                    |
|   | "       | 25     | Seidler, Luife.      | Schon lange zaubre ich, Ihnen                                            |
| † | "       | 28     | ,                    | on 15 5 6 11                                                             |
|   | "       | 28     | Stein, Frau v.       | Wenn ich, verehrte Freundin, gegen                                       |
|   |         |        | Stein, Frau v.       | Hier Titel und Borwort [o. D.                                            |
|   |         | 20     | Stein, Frau v.       | Mögen Sie wohl, liebe Freundin [o. D.                                    |
|   | "       | 28     | Wolf, F. A.          | Da man eine Gelegenheit, die                                             |
|   |         | Ottobe |                      |                                                                          |
| † | •       | 14     | Cotta, J. F. v.      |                                                                          |
|   | "       | 20     | Nicolovius, G. H. L. | Es ist eine ber ernsten und ahnungsvollen                                |
|   | "       | 24     | Passow, F. L. K. F.  | E. 2B. hatte schon früher                                                |
|   | "       | 26     | Reinhard, R. F. v.   | Ich habe gezaubert, verehrter                                            |
|   | "       | 28     | Schlosser, J. F. H.  | E. W. anzuzeigen, daß die übersendete                                    |
|   | 98      | ovemb  |                      |                                                                          |
|   | "       | 1      | Büldenapfel, B. B.   | Wenn schon in der unteren                                                |
|   |         | 5      |                      | Indem ich E. Erc. für die neuliche Er- öffnung [Stargardt's Autogr. Rat. |
|   |         |        |                      | 145 pon 1884                                                             |
| + |         | 6      | Cotta, J. F. v.      | ALD DDN 100E                                                             |
| ' | "       | 8      | Recte, E. v. d.      | Sie haben mir, verehrte Freundin                                         |
| + | "       | 10     |                      | Leugnen barfich nicht, meine ichone Bnab.                                |
| • | "       | 11     | Zelter, R. F.        | Die Rübchen find glüdlich angetommen                                     |
|   | "       | 25     | Bertuch, Rarl.       | G. 2B. überfenbe hierbei bas                                             |
|   | Zena,   | 26     | Boigt, Chr. G. v.    | Bum ftillen Fefte wünsch' ich                                            |
|   | "       | 27     | Riebuhr, B. G.       | Wenn ich manchmal durch                                                  |
|   |         | ezemb  | er                   |                                                                          |
|   | "       | 1      | Bertuch, Fr. Juft.   | Mit vielem Dant, daß                                                     |
|   | ,,      | 3      | Bertuch, Fr. Juft.   | E. B. erhalten hier                                                      |
|   | ,,      | 5      | Bertuch, Fr. Juft.   | E. B. werben nunmehr                                                     |

|   |         |        | ,                   | <b>/ O</b>                              |
|---|---------|--------|---------------------|-----------------------------------------|
|   | 1511,   | Dezemb | et.                 |                                         |
|   | Zena,   | 8      | Klinger, F. M. v.   | Ihre fehr liebe Sendung kommt           |
|   | •       | 10     | Barnhagen von Enfe. | Bu einer Zeit, ba ich im Begriffe ftebe |
|   | ,,      | 10     | Bolzogen, Karol. v. | Sie find mir, liebe Freundin            |
|   | 23eimar | , 12   | Eichstädt, H. R. A. | G. 28. bernehmen gewiß mit Bergnügen    |
|   | ,,      | 17     | Riebuhr, B. G.      | Borftehendes nehme ich mit              |
|   | ,,      | 17     | Runge, J. D.        | Für das durch herrn v. B. erhaltene     |
|   | ,,      | 21     | Boigt, Chr. G. v.   | G. Grc. bochft erfreuliches Schreiben   |
|   | "       | 28     | Anebel, R. E. v.    | Meine Frauenzimmer find                 |
|   |         |        | 18                  | 312.                                    |
| † |         |        |                     | (In Kat. Medlenb. XV, S. 10, in         |
| ' |         |        |                     | Diezel unter Rr. 8446.)                 |
|   |         |        | Malangen Carol n    | Bahrhaft rührend, geliebte Freundin     |
|   |         |        | woodogen, oracon o. | [1812]                                  |
|   |         | Janua  | tr                  | (                                       |
|   | Beimar  | 3      |                     | . Zu einer Zeit, wo ich das             |
|   | "       | 5      | Theaterverfügung.   | Diejenigen Personen, welchen die        |
|   | ,,      | 6      | Müller, A. E.       | Da einige unserer Sanger mir            |
|   | "       | 8      | Grotthus, Sara v.   | Bor Zeiten bestand bei                  |
|   | ",      | 10     | Müller, F. v.       | G. Om. werben aus ber Beilage gefällig  |
|   | ••      | 25     |                     | von Uwarof überfendet f. Em. Bohlgeb.   |
| t | ,,      | 28     | Meyer, J. H.        | 3d habe Gie fo lange nicht gefeben      |
| · | "       | 28     | Müller, F. v.       | G. 2B. erhalten hierbei bie verlangten  |
|   | "       | 28     | · -                 | Beiliegenbes, verehrte Freundin         |
|   | "       | 30     | Rochlit, J. F.      | Mit vielem Danke, mein Berthefter       |
|   | "       | 30     |                     | g. v. E. W. freundliches Schreiben vom  |
|   |         |        |                     | 15. Rovember                            |
|   |         | Jebru  | ar                  |                                         |
|   | ,,      | 1      | Schloffer, J. F. H. | E. W. nach einiger Paufe, die ich       |
|   | 11      | 2      | Stein, Frau v.      | Mlogen Sie mir, verehrte Freundin       |
|   | ,,      | 12     | Sachi.B.E., Rarl V  | luguft. Ich kann mich nicht erwehren    |
|   | ,,      | 13     | Reinhard, R. F. v.  | Daß Ihr liebes Packet, verehrter        |
|   | ,,      | . 16   | Boigt, Chr. G. v.   | Wie E. Erc. aus dem verhandelten        |
|   | ,,      | 17     | Döbereiner, J. 28.  | E. W. werben aus Gegenwärtigem          |
|   | "       | 19     | Döbereiner, 3. 28.  | Außerdem, warum ich                     |
| † | "       | 21     | Cotta, J. F. v.     |                                         |
|   | "       | 22     | Iffland, A. W.      | Auf E. B. vertrauliche Zusendungen      |
| t | "       | 22     | Kirms, Fr.          | Mit bem verbinblichften Dant            |
|   | "       | 27     | Belter, R. F.       | Seinem verehrten Freunde                |

E. B. muß ich freilich mit einiger

Es war nicht ju zweifeln, baß

28 Meyer, Nit.

29 Riemer, Karol.

|   | 1812,     | Mär      | ł                     |                                              |
|---|-----------|----------|-----------------------|----------------------------------------------|
|   | Weimar,   |          |                       | La réputation brillante de Monsieur          |
|   | •         | 7        | Döbereiner, 3. 2B.    | E. B. zeige hiermit an                       |
| † | "         | 7        | Iffland, A. W.        | or acres yearner an                          |
| ÷ | "         | 7        | Kirms, Fr.            | Des herrn Generalbirettor einfichtige        |
| ' | Zena,     | 12       | Döbereiner, J. 28.    | herrn Professor Döbereiner                   |
|   | Weimar,   | 16       | Stein, Frau v.        | hierbei sende ich, theure Freundin           |
| t | •         | 17       | Cotta, J. F. v.       | Circum leure int, intere Oceanium            |
| ' | "         | 25       | Knebel, R. L. v.      | Der gute Riemer hat uns                      |
|   | "         | 27       | Stein, Frau v.        | Mit einem grußenden Blattchen                |
| † | "         | 29       | Rügelgen, F. G. v.    | with time in grapenous Cuttingen             |
| , | "         | 31       | Pichler, Karol.       | Ich barf meinen lebhaften Dant               |
|   | "         | 31       | Schloffer, J. F. H.   | E. B. könnten vielleicht lächeln, daß        |
|   | "         | April    |                       | e. 20. connect occurring rangem, oup         |
| † |           | -topt to | Schlegel, K. W. F. v. | Sie haben mich, mein 28., fcon fetw. April   |
| † | "         | 6        | Rirms, Fr.            | E. W. wollen gefälligst                      |
| ' | "         | 7        | humboldt, Karol. v.   | habe ich auch schon wieber so                |
|   | "         | 7        | Rochlit, J. F.        | Da mich bas herannahende Frühjahr            |
|   | "         | 8        | Rnebel, R. L. v.      | Auf Deinen lieben Brief                      |
|   | "         | 8        | Zelter, R. F.         | So lange habe ich nichts von                 |
| † | 11        | 14       | Meyer, J. H.          | Könnten Sie vielleicht, I. Fr., in diesen    |
| 1 | "         | 16       | Boigt, Chr. G. v.     | Mit nochmaligem Dank für                     |
|   | "         | 17       | Müller, F. v.         | E. Hw. theile eine kleine Tragodie mit       |
|   | 11        | 17       | Zelter, R. F.         | Als ich meinen letten Brief                  |
|   | "         | 20       |                       | m. Leop., Herzog. Ew. D. erhalten hierbei    |
| _ | "         | 21       | Sachs.B. G., Rarl V   |                                              |
| t | "         | 21       | Boigt, Chr. G. v.     | Bor mehreren Jahren, bald                    |
|   | "         | 21       | Boigt, Chr. G. v.     | Gefällig zu gebenken. 1. Beiliegendes        |
|   | "         | 23       | Körner, Chr. G.       | Rachdem schon so manches                     |
| † | "         | 23       | Meyer, J. H.          | Hier schicke, m. I. Fr., eine Linse          |
| 1 | Jena, (?) | 23       | Geidler, Luise.       | Sie sollen, meine schöne Freundin            |
| + | Beimar,   | 24       | Meyer, J. H.          | Möchten Sie wohl, I. Fr., mir die Gefälligt. |
| † | •         | 25       | Meyer, J. H.          | Hierbei, m. th. Fr., erhalten Gie die        |
| ' | "         | 20       | πιεήτει 3. ψ.         | Friedrich'schen Kunstwerke                   |
|   | Zena,     | 28       | Genaft, A.            | Sie follen, mein werther herr Genaft         |
|   | Weimar,   | 28       | Müller, F. v.         | E. Sw. haben mir burch Mittheilung bes       |
|   | •         | 28       | Sidler, F. R. L.      | Das entbeckte Grab ist wol                   |
|   | Zena,     | 29       | Meyer, J. H.          | Ich ersuche Sie hierdurch, werthefter Fr.    |
|   | _         | 29       | Boigt, Chr. G. v.     | E. Exc. ersehen gefällig                     |
|   | "         | 30       | Boigt, Chr. G. v.     | Rachftehendes Berzeichniß                    |
|   | "         | Mai      | ~ 18.1 -91 2. 2.      | **************************************       |
| + | Rarlsbab, |          | Cotta, J. F. v.       | Bie fehr hatte ich bei bem fiebzehnten       |
| ' |           | 10       | Jacobi, F. H.         | Deine koftbare Gabe, theuerfter              |
|   | "         | 14       | Iffland, A. W.        | Sie haben, verehrter Mann                    |
|   | "         | 1.2      | JIIIIII, W. 20.       | Oic gaven, veregerer Mann                    |

"

```
1812.
            Mai.
  Karlsbab.
                 Körner, Chr. G.
                                        Ich erhalte von Weimar ein Schreiben
             14
             19 Belter, R. F.
                                       Ihr geliebter Brief vom 8. Mai
      .,
            Anni
             22 Grotthus, Gara v.
                                       Wie febr banke ich Ihnen
      "
                  Medlenb. Schw., Karol. Luise, Erbpringeff. v.
                                                                  Als ich bei
      ,,
                                                  meiner biesmaligen Anfunft
           Anli
              12
                  Stein, Frau v.
                                        Berzeihen Gie, verehrte Freundin
      ,,
                                        E. Erc. erhalten von mir
                 Boigt, Chr. G. v.
t
           Ende
           Ananst
  Teplit,
              2
                 Grotthus, Gara v.
                                        Schon geraume Zeit in Ihrer
              4
                  Rörner, Chr. G.
                                        In ben letten acht Wochen
      ••
               7
                  D'Donnell, Josephinev. Liebe, neue Fr. [Werner, G.'e Br. an bief.
+ Karlsbad.
                  Cotta, J. F. v.
              14
              14
                  Anebel, R. L. v.
                                        Die wenigen Worte, welche
      "
                                        Sie erhalten hierbei, m. th. Fr., eine
             14
                  Meyer, J. H.
t
      "
             14
                  Reinhard, R. F. v.
                                        Das Erste, mas mich hier fehr
      ••
             14 Schiller, Charl. v.
t
      ,,
t
                  Schiller, Charl. v.
                                                                        Aug.
      ,,
             14 Wolzogen, Karol. v.
                                        Den verehrungewürdigen Schwestern
      ıi
              15
                  Stein, Frau v.
                                        In der Stunde, da die meinigen
      ..
                  D'Donnell, Josephinev. Eben war ich [Werner, G.'s Br. an bief.
             28
             30
                  Bließ, v., geb. v. Esteles. Es murbe höchft undankbar von mir fein
      "
             31
                                        Teplit, theurer Freund, behauptet
                  Humboldt, W. v.
         September
              2
                  Belter, R. F.
                                        Sehr oft und herzlich habe ich
  Weimar.
              17
                  Lindenau, B. A. v.
                                        Die unangenehme Empfindung
                  Sachs. B. G., Rarl Auguft. E. D. werden wohl schwerlich
  Jena,
              17
  Weimar,
             20
                                        Ihren lieben Brief, I. verehrter Freund
                  Reinhard, R. F. v.
                                        E.B. haben mährend meiner Abwesenheit
             21
                  Schloffer, J. F. H.
      .,
                  Meyer, J. H.
             30
                                        hierbei, I. Fr., bas Mitgetheilte
t
      ,,
                                        Möchten Gie nach Tische
              30
                  Meyer, J. H.
          Ottober
                                        Bei E. Sw. habe ich, gehorsamft
               4
                  Müller, F. v.
      ,,
                  Körner, Chr. G.
                                        Daß Ihr Aufenthalt in Wien
               5
      ,,
                  Ridel, J. R. R.
                                        E. B. murben mir eine befonbere
               5
      ,,
                                        Es hatte fich die Frage aufwerfen laffen
              10
      "
              17
                  Rnebel, R. L. v.
                                        Schonen Dank für Deine
      ..
              31
                  Reinhard, R. F. v.
                                        hier, mein verehrter Freund, nun auch
      "
              31
                                        Ebe ich nach Jena gebe
                  Stein, Frau v.
      "
         Rovember
                                        Möchtest Du wohl, mein Lieber
                  Anebel, R. L. v.
      "
                  Rnebel, R. Q. v.
                                        Ein paar Worte muß ich Dir
```

```
1812.
         November.
  Zena,
                 Zelter, R. F.
              3
                                       hier kommt benn auch ber
              8 Loigt, Chr. G. v.
                                       Das zoologische Rabinet ruht
              9 Boigt, Chr. G. v.
                                       Die Bibliothets. Subalternen
             10 Meger, S. S.
                                       Auch Sie, m. theuerster Fr., muß ich
             10 Riemer, F. 28.
                                       hier, mein lieber Professor, fende ich
             12 Cotta, J. K. v.
+
+
             13 Sachs. W. G., Rarl Friedrich.
      ••
             14 Reinhard, R. F. v.
                                       Um 4. Rovbr. ift mein zweiter Band
             16 Rorner, Chr. S.
                                       Für Ihren freundlichen Buruf
             19 Döbereiner, J. 2B.
                                       Es fteht geschrieben
             22 Döbereiner, 3. 28.
                                       Die an E. B. ergangene
                                       Da ich morgen abreise
             22 Döbereiner, 3. 2B.
             22 Eichstädt, H. R. A.
                                       G. 2B. fende die mir mitgetheilte
      • •
             22 Sachs. B. G., Rarl Friedrich. J. Durchl. der Bergog hatten die
      "
                                       Mls ich Ihren liebwerthen Brief
             23
                  Niebuhr, B. G.
                  D'Donnell, Josephinev. hier bin ich nun [Berner, G.'8Br. an dief.
  Beimar.
             28
                  Rnebel, R. Q. v.
                                       3ch lefe jest mit Bergnügen
         Dezember
              3 Belter, R. F.
                                       Dein Brief, mein geliebter Freund
      ..
                 Müller, F. v.
                                       G. Sw. erhalten hierbei 1. die Rofen
      *
                                       Go eben fällt mir ein, wie ich Ihr
              6 Meyer, 3. H.
+
              10 Dobereiner, 3. 28.
                                        E. B. haben mir
      ,,
                                       Mit ber fahrenden Poft erhältft
              12 Belter, R. K.
      "
             14 Rnebel, R. L. v.
                                        Endlich ift es denn entschieden
             14 Stein, Frau v.
                                       Benn Sie, theure Freundin, mit den
              14 Boigt, Chr. G. v.
                                       Bet der letten Revifion
             15 Meyer, J. H.
                                        Sch erwähnte neulich ber von H. v. Manlich
             18 Meyer, 3. S.
                                       hiermit vermelbe ich, daß ein Töpfer in
             18 Cachf. B.: E., Karl Auguft. Der beiliegende Döbereiner'iche
      ..
              19 Gachf. 2B.-G., Rarl Auguft. Die Bunfche, die Dobereiner
             23 Boigt, Chr. G. v.
                                        Aus bem Alterthum ift mir
             26 Döbereiner, J. 28.
                                        E. W. find in Ihren
             26 Müller, F. v.
                                        Diochten G. Sw. vielleicht vermitteln
      ,,
             28 Windischmann, R. J. S. G. W. haben fich in dieser Zeit
      ,,
                                        Da G. 28. als ein entschiedener
             29 Pfaff, C. H.
      ,,
                                    1813.
  Beimar.
                  Stein, Frau v.
                                       Gehr gludlich wird es mich machen [1813?
                  Woltmann, Rarol, v. Ale ein gutes Babrzeichen muß ich es
+
          Januar
```

,, Geidler, Luise. Da wir unsrer lieben Freundin + ,, 2 Meyer, J. H. Ich bin so glücklich, zwei

"

2 D'Donnell, Josephinev. Bunachst aber [Werner, G.'s Br. an bief.

|   | 1813,   | Zanua | ır.                  |                                                 |
|---|---------|-------|----------------------|-------------------------------------------------|
|   | Beimar. | 6     | Zacobi, F. H.        | Auf Deinen freundlichen Brief, den ich          |
|   | ,,      | 6     | Trebra, F. 28. H. v. | Die Bertaifchen Mineralwaffer                   |
| t | ,,      | 14    | Meyer, 3. H.         | hier sende, m. l. Fr., was ich                  |
| • | ,,      | 15    | Bertuch, Fr. Juft.   | E. B. haben die Gefälligkeit                    |
| t | ,       | 15    | Meyer, 3. S.         | hier fende ich, m. l. Fr., eine Geebedifche     |
| ÷ | "       |       | Meyer, J. S.         | DieBeftellung foll fogleich fortgeben [o.D.     |
| • | ,,      | 15    | Schloffer, J. F. H.  | E. B. empfangen meinen freundlichen             |
|   |         | 15    | Zelter, R. F.        | Eine Sendung an herrn Friedlander               |
|   | -       | 18    | Knebel, R. L. v.     | Es war ein sehr glucklicher                     |
|   | ,,      | 20    | Knebel, R. L. v.     | Indem ich Dir, mein lieber Freund               |
| t | "       | 20    | Boigt, Chr. G. v.    | E. Erc. erhalten hierbei                        |
| • |         | 22    | 0.                   | v. Da fich die liebe [Berner, G. & Br. an dief. |
|   | "       | 24    | Boigt, Chr. G. v.    | E. Erc. haben ja wohl die Gute                  |
| t | ,,      | 25    | Kirms, Fr.           | E. B. danke zum                                 |
| • | ,,      | 28    | Reinhard, K. F. v.   | Ihren freundlichen Brief vom 16. u. 26.         |
|   | "       | 29    | Reinhard, R. F. v.   | Rur ein Wort des Dankes                         |
|   | _       | febru |                      | 2                                               |
|   | ,,      | 2     | Boigt, Chr. G. v.    | Meiner geftrigen Bufage gemäß                   |
|   | "       | 6     |                      | luguft. E. D. bin ich seit so manchen           |
|   | "       | 8     | humboldt, B. v.      | Mit aufrichtigem Dante erkenne                  |
|   | ,,      | 9     | Meyer, J. H.         | Da ich, mein lieber Freund                      |
|   | "       | 17    | Boigt, Chr. G. v.    | Gereniffimus brachten die Medaille              |
|   | ,,      | 17    | Boigt, Chr. G. v.    | Unferm guten und thätigen                       |
|   | ,,      | 20    | Rnebel, R. L. v.     | Indem ich Dir, mein Theurer                     |
|   | "       | 24    | Seidler, Luise.      | Sie erhalten hierbei, meine Liebe               |
|   |         | Mär   | }                    |                                                 |
|   | ,,      | 2     | Seibler, Luise.      | Man soll den Tag nicht vor dem                  |
|   | "       | 6     | Bertuch, Fr. Just.   | Prof. Riemer ist nicht                          |
|   | ,,      | 10    | Döbereiner, J. 2B.   | Die mpsteriose Andeutung                        |
|   | "       | 10    | Rnebel, R. L. v.     | Leider kann ich auch heute                      |
|   | "       | 13    | Seidler, Luise.      | Wenn das Gerücht Ihnen, meine                   |
|   | ,,      | 15    | Meyer, J. H.         | Sie erhalten hierbei, m. vortrefflicher Fr.     |
| t | ,,      | 20    |                      | E. B. haben an den ersten                       |
|   | "       | 23    | Stein, Frau v.       | Berzeihen Sie, verehrte Freundin, daß           |
| t | "       | 24    | Cotta, J. F. v.      |                                                 |
|   | ,,      | 24    | Seidler, Luise.      | Ihren und Ihres herrn Baters Bunfc              |
|   | "       | 26    | Schloffer, J. F. H.  | E. 28. habe hierdurch die Ehre, zu verm.        |
|   | "       | 27    | Anebel, R. L. v.     | hier kommt denn endlich, mein                   |
|   | "       | 27    | Seibler, Luise.      | hier schicke ich Ihnen, schone Freundin         |
|   | "       | 30    | Bertuch, Karl.       | E. W. hätten ja wol die                         |
|   |         | Apri  |                      |                                                 |
|   | "       | 7     | Bertuch, Fr. Juft.   | hierbei fende ich eine von mir                  |
|   | "       | 8     | Bertuch, Fr. Just.   | E. B. haben aus meinen Stizzen                  |

```
1813,
            April.
  Beimar.
              11
                  Boigt, Chr. G. v.
                                         Diese zwar noch immer prägnanten
              14 Anebel, R. L. v.
                                        hier fende ich gleich ein Eremplar
                                        G. 2B. por meiner Abreise
              16 Bertuch, Fr. Just.
       ..
              16 Boigt, Chr. G. v.
                                        Nach vielfältiger Betrachtung
       "
              16 Boigt, Chr. G. v.
                                        G. Erc. erhalten hierbei, mit nochmaligem
  Dresben.
              23 Grottbus, Gara v.
                                        Berben Gie verzeihen, theuerste
                                        Geftern Abend habe ich zwar nicht
              26
                  Grotthus, Sara v.
       ,,
  Teplit,
              27
                   D'Donnell, Josephinev. Ale ich einft ben [Werner, G.'s Br. an bief.
            Mai
               3
                  Zelter, R. F.
                                        Beikommenbes, mein theurer Freund
       "
                                        E. 2B. bante für bie
              17
                  Bertuch, Fr. Just.
       ,,
            Anni
               1 D'Donnell, Josephine v. Benn Gie wiff. [Berner, G.'& Br. an bief.
       "
                                        Rach fo langer Zeit Ihre liebe Sanb
              11
                  Schloffer, J. F. H.
       ..
                                        Gie erhalten hierbei, mein I. R.
              20 Riemer, F. 23.
              23 Belter, R. F.
                                        Da fich eine Gelegenheit findet
       ••
                                        Gie erhielten, meine treffliche
              28 Grotthus, Gara v.
       •
              28 Korner, Chr. G.
                                         Nur mit einem einzigen Wort
       "
              28 Stold, 3. A.
                                        E. B. hatte in diesen Tagen hier zu sehen
              30 Riemer, F. 2B.
                                        Bei meiner letten Gendung, w. Fr.
       "
            Anli
              10 Rörner, Joh. Chr. Fr.
                                        Ich habe nicht gezweifelt, daß Sie
       "
†
              13 Cotta, J. F. v.
       ,,
              21 Riemer, F. 2B.
                                        Sie erhalten, mein Bester, hierbei
       ,,
              24 D'Donnell, Josephine v. Schon feit brei [Berner, G.'& Br. an bief.
                                        Wie oft habe ich mich schon bingesett
              26 Boigt, Chr. G. p.
                                        Eigentlich follte man nicht gelegentlich
              27
                  Fritsch, Konftanze v.
      ,,
                                        Gie werben, mein lieber Profeffor, turg
              27
                  Riemer, F. W.
      **
                                        Es geben von bier wieber einige
              27 Belter, R. F.
       "
           August
                  D'Donnell, Josephinev. Wie ich immer [Berner, G.'s Br. an bief.
      "
                  (Un biefelbe?) Und fo fommt es endlich boch [Schluß b. vor. Br. ?
               6
         September
  Beimar.
                  Anebel, R. L. v.
                                        Bum Mericonften bante
               5 Schloffer, J. F. H.
                                        Bar febr hat mich Ihr werthes Schreiben
      ,,
              18 Boigt, Chr. G. v.
                                        E. Erc. erlauben, daß ich
      ••
              30 Anebel, R. Q. v.
                                        Ich habe Dir, mein Theurer
      ••
          Oftober
               6
                                        Wit viel Vergnügen warte morgen auf
      *
              13 Boigt, Chr. G. v.
                                        Meinen aufrichtigen Dank
t
      ,,
              15 Schloffer, J. F. H.
                                        Fast möchte ich wünschen, daß Gie
      ,,
                                        Damit es mir mit G. Sw. Briefe
              15
                  Woltmann, R. E. v.
      .,
              20 Eichstädt, H. R. A.
                                        E. B. nehmen nach Ihrer
```

```
1813.
          Ottober.
† Weimar,
             29
                  Cotta, J. F. v.
                  Belter, R. F.
             29
                                        Dieses Blatt soll bald in Deine
             30
                  D'Donnel, Sofephine v. Die feit geraum. [Berner, G.'& Br. an bief.
      ,,
        Robember
                                        Ru einiger Unterhaltung in ber Ferne
              4
                  Humboldt, 28. v.
      .
                  Anebel, R. L. v.
                                        Es war mir for angenehm
               4
      •
              8
                  Riemer, F. 29.
                                        Geben Gie, m. 2B., jenen Borfcblag
      ,,
             10
                 Rnebel, R. L. v.
                                        Bis ich bas erwünschte
             10 Leonhard, K. C. v.
                                        Raum hatte mir Bergrath Boigt
              13 Anebel, R. L. v.
                                        Das überfendete Programm
              16 Leonhard, R. C. v.
                                        Indem ich noch zweifle, ob mein
      ••
              16
                  Medlenb. Schw., Rarol. Luise, Erbpringeff. v. Die Barte der
                                                                      Zeit, die
              17
                  Rnebel, R. L. v.
                                        Auf Deine vertrauliche Anfrage
      "
                  Anebel, R. Q. v.
              18
                                        Du erhaltst burch eine bekannte
              20 Stein, Frau v.
                                        Sie find, verehrte Freundin, auf morgen
      ••
              21
                  Eichstädt, H. R. A.
                                        E. B. erhalten hierbei mit vielem Dank
              21
                                        Neulich saate ich Dir
t
                  Anebel, R. L. v.
              22
                  Stein, Frau v.
                                        Es that mir fehr leid
      ••
              24
                  Anebel, R. L. v.
                                        Beiliegenber Brief war schon
      ••
              26
                  Müller, Fr. v.
                                        E. Sw. haben durch die Sorge
      ,,
              29
                  Schloffer, J. F. H.
                                        Da es uns schon längst, wenn wir
      ,,
         Dezember
                  Grotthus, Sara v.
                                        Bas ich für Sie seit mehreren
               1
      "
               1
                  Leonbard, R. C. v.
                                        Ihr lektes Schreiben bat mich
               1
                 Willemer, J. J. v.
                                        In bem fünften Seft Threr Gelbstgespräche
       •
                 Leonhard, R. C. v.
               3
                                        Wollte Ihnen ichuldigft vermelden
               7
                  Rochlit, J. F.
                                        Mögen Sie, theuerster Mann
               8
                  Boigt, Chr. G. v.
                                        G. Erc. habe geftern die Anregung
              11
                  Anebel, R. L. v.
                                        Wir haben uns die Beit ber
      "
              12
                                        E. B. find überzeugt, daß ich Ihrer
†
              13 Riemer, K. 23.
                                        Möge ich bald das Bergnügen haben
       ,,
              14
                  Boigt, Chr. G. v.
                                         G. Erc. obgleich dem Gehalt nach
      "
              20 D'Donnell, Josephine v. hier, m. verehrt. [Werner, G.'sBr. an dief.
       ,,
              20 Ziegefar, Splvie v.
                                        Wie sehr mich ber unerwartete
              22
                                        Auf einer Spazierfahrt begegne
                 Ziegesar, Splvie v.
       "
                                        Du haft mich, mein theuerfter
              23
                  Anebel, R. L. v.
                                        Endlich einmal, mein Alter, Guter
              26
                  Zelter, R. F.
       ,,
                                        Wenn ich bei Ihrem Befuche
              28
                  Rochlit, J. F.
       ,,
              29
                  Belter, R. F.
                                        Raum batte ich Berrn Lieutenant
       "
              30 Leonhard, R. C. v.
                                        Ihre große Thatigkeit bewundere ich
       "
              30 Sachs. 28. E., Rarl August. G. D. haben geruht, meinen Sohn
       "
              30
                  Boigt, Chr. G. v.
                                        Nach der gnäbigen Aufnahme
```

## 1814.

Cotta, J. F. v. Das Morgenblatt macht Wolzogen, Karol. v. Indem ich Ihnen, verehrte Fr. [etw. 1814

## Januar

|   | Weimar,  | 1  | Leonhard, R. C. v.    | Die erfte Buschrift, meine Banbe      |
|---|----------|----|-----------------------|---------------------------------------|
|   | ,,       | 2  | Anebel, R. L. v.      | Bum neuen Jahr will ich Dir           |
|   | ?.<br>!! | 2  | Beucer, S. R. F.      | G. B. haben mir bei ber Reujahrefeier |
| t | "        | 2  | Boigt, Chr. G. v.     | G. Erc. erlauben mir                  |
|   | "        | 3  | Stein, Frau v.        | Mle Gegenvifite Shrer geftrigen       |
|   | "        | 4  | Anebel, R. L. v.      | In Beantwortung Deines                |
|   | ,,       | 4  | Boigt, Chr. G. v.     | hofrath Sartorius, welcher fich       |
|   | "        | 7  | Eichstädt, H. R. A.   | E. B. erhalten hierbei nach ber mir   |
|   | ,,       | 8  |                       | Bare meine Ranglei wie fonft beftellt |
|   | "        | 8  | Schopenhauer, Arthur. | herr Doktor Schopenhauer              |
|   | "        | 11 | Boigt, Chr. G. v.     | Bei Betrachtung der schönen           |
|   | "        | 12 | Knebel, R. L. v.      | Dein Karl, mein werther Freund        |
|   | "        | 15 | Eichstädt, H. K. A.   | Um an herrn Ritter bon Gent           |
|   | "        | 15 | Boigt, Chr. G. v.     | G. Erc. bantbar für bie vorläufig     |
| t | "        | 17 | Langer, J. B. v.      | E. B. haben feit geraumer Zeit        |
|   | ,,       | 17 | Schiller, Charl. v.   | Erlauben Gie wohl, verehrte Freundin  |
|   | "        | 19 | Eichstädt, H. R. A.   | Muf G. 2B. gütige frühere Anfrage     |
|   | ,,       | 19 | Eichstädt, H. R. A.   | Bugleich eröffne G. 2B. ben Bunfch    |
|   | ,,       | 19 | Rnebel, R. L. v.      | Diesmal, mein lieber Freund           |
|   | ,,       | 21 | Boigt, Chr. G. v.     | G. Grc. nach bem guten Beispiel       |
|   | "        | 22 | Knebel, R. L. v.      | Auf Deine liebe Genbung               |
|   | "        | 23 | Stein, Frau v.        | Gigentlich follte mich ber tiefe      |
|   | "        |    | Stein, Frau v.        | hierbei allerlei Kuriofa [o. D.       |
|   | "        | 27 | Eichstädt, H. R. A.   | Man hat hermann und Dorothea          |
|   | "        | 29 | Rnebel, R. L. v.      | Wir fteden mitten in ber herrlichfeit |

### Februar

†

,,

| Acatn | ur                  |                                          |
|-------|---------------------|------------------------------------------|
| 1     | Schiller, Charl. v. | hofrath Eichstädt wünscht Ihren Ernst    |
| 4     | Boigt, Chr. G. v.   | Was wir im Namen ber heiligen            |
| 5     | Knebel, R. Q. v.    | heute vermelbe ich Dir                   |
| 7     | Grotthus, Sara v.   | Als ein zwar nicht gieriger              |
| 7     | Rnebel, R. L. v.    | habe Dant, mein theurer Freund           |
| 8     | Gichstädt, H. K. A. | E. B. erhalten hierbei bie autorisirten  |
| 8     | Leonhard, R. C. v.  | Bei der gegenwärtigen Gendung habe       |
| 9     | Eichstädt, H. K. A. | E. W. überfende, um in so                |
| 13    | Schlosser, J. F. H. | Bor allen Dingen, werther herr und Fr.   |
| 13    | Willemer, J. J. v.  | Ihr lieber herzlicher Brief, verehrter   |
| 14    | Boifferée, G.       | Auf Ihren freundlichen umftandlichen Br. |

|   |         |                | , .                                     | •                                                            |
|---|---------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|   | 1814,   | Februar        | ٠.                                      |                                                              |
|   | Weimar, | •              | (Buchholz, v.?)                         | Unter bie iconen Früchte                                     |
|   | ,,      | 14             | Riefe, 3. 3.                            | Die Erzählungen meines Sohnes                                |
|   | ,,      | 14             | Belter, R. F.                           | Damit ja fein Bofttag verfaumt                               |
|   | "       | 16             | <b>D</b> , 0.                           | Gie haben bas Buch ber Frau v. Stael                         |
| ŀ |         | 17             | Cotta, J. F. v.                         | 2.0 <b>4</b>                                                 |
|   | "       | 17             | Grotthus, Sara v.                       | Schon mehrmals ift es mir fo                                 |
|   | "       | 18             |                                         | v. Sie handelten fehr lieb [Werner,                          |
|   | "       | ••             | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | G.'s Br. an dief.                                            |
|   |         | 19             | Sachi.M. G. Parl N                      | uguft. G. D. find so schnell zu ben                          |
|   | "       | 22             | Schloffer, J. F. H.                     | Ein vor acht Tagen abgegangenes                              |
|   | "       | 23             | Zelter, R. F.                           | Ein Pactethen poetisches Allerlei                            |
|   | "       | März           |                                         | ou turcine poculate mucici                                   |
|   |         | ~~~~           | Schiller, Charl. v.                     | Leiber tann ich Ihren Bunfch fetw. Marg                      |
|   | "       | 7/13           | Meyer, J. H.                            | Jeben Pofttag bachte ich bisher zu fchreiben                 |
|   | "       | 9              | Knebel, R. L. v.                        | habe Dank, mein Theurer, für                                 |
|   | "       | 9              | Leonhard, R. C. v.                      | Nunmehr, da Alles basjenige                                  |
|   | "       | 12             | Eichstädt, H. R. A.                     | E. B. haben mich burch das                                   |
|   | "       | 12             | Eichstädt, H. R. A.                     | Der Graf Orloff Denissoff, Chef [Marg?                       |
|   | "       | 15             | Stein, Frau v.                          | Rach einem so langen Stillschweigen                          |
|   | "       | 10             | Ciem, grau b.                           | Die Bürgermeisterin Bohl                                     |
|   |         |                | Catain Evan n                           | Taufend Dank für die freundliche [o. D.                      |
|   | "       | 15             | Stein, Frau v.<br>Zelter, K. F.         | Deine liebe Sendung dankbar                                  |
|   | "       | 16             | Knebel, R. L. v.                        | Mit Dank folgt hier die frangöfische                         |
|   | "       | 20             | Radlof, J. G.                           | E. W. banke mit Vergnügen, daß Sie                           |
|   | "       | 20<br>22       | Boigt, Chr. G. v.                       | E. Erc. ermangele nicht anzuzeigen                           |
|   | "       | 24             | Boigt, Chr. G. v.                       | Indem ich Beigehendem eine                                   |
|   | "       | 24<br>24       | Boigt, Chr. G. v.                       | G. Grc. belieben beitommenben Auffas                         |
|   | "       | 28             | Döbereiner, J. 28.                      | E. B. habe diese Zeit                                        |
|   | "       | 28             | Fuche, J. F.                            | E. 28. hoffte ich schon lange                                |
|   | "       | 28             | Boigt, J. K. W.                         | E. W. erhalten hierbei das Original                          |
|   | 11      | 30             | Knebel, R. L. v.                        | Wir freuen uns herzlich, daß                                 |
|   | "       | April          |                                         | 23tt freuen und gerging, dus                                 |
|   |         | <b>21. 1</b> 2 |                                         | (E M) autolian higher charmold                               |
|   | "       | 2              | Etchstädt, H. K. A.                     | E. B. erhalten hierbei abermals                              |
|   | "       |                | Anebel, R. L. v.                        | hier das Brieflein mit vielem                                |
|   | "       | 2              | Schlosser, J. F. H.                     | E. W. werben aus ber Beilage gefällig                        |
|   | "       | 11             | Radziwill, A. H. v.                     | Ew. Durchlaucht geruhen, gegenwärtige                        |
|   | "       | 22<br>22       | Zelter, K. F.                           | Nur mit wenigen Worten will<br>Um der beliebten Rürze willen |
|   | "       |                | Zelter, K. F.                           | <del>-</del>                                                 |
|   | "       | 23<br>95       | Grotthus, Sara v.                       | Sie haben mir, verehrte Freundin                             |
|   | "       | 25<br>96       | Schweigger, J. S. C.                    | E.B. geben mir durch Ihren freundlichen                      |
|   | "       | 26             | Leonhard, R. C. v.                      | Ihre verschiedenen gefälligen Schreiben                      |
|   | "       | 28             | Schelling, F. W. J. v.                  | Der werthe und gewiß auch Ihnen                              |
|   | "       | 30             | Bolgt, Chr. G. v.                       | Daß E. Erc. für den guten Kräuter                            |

|   | 1814,   | Mai        |                       |                                          |
|---|---------|------------|-----------------------|------------------------------------------|
|   | Weimar, | 2          | Eichstädt, H. R. A.   | G. 2B. erhalten hierbei ein Schreiben    |
|   | ,,      | 4          |                       | Dir find zwar ichon mehrere fich auf     |
|   | "       | 4          | Belter, R. F.         | Run ift Alles, mein Werthefter           |
|   | Berta,  | 5          | Anebel, R. L. v.      | Aus meiner biesmaligen                   |
|   | Weimar, | 7          | Belter, R. F.         | hier, mein theuerfter Freund, endlich    |
|   | ,,      | 8          | Klinger, F. M. v.     | Ihr letter lieber Brief                  |
|   | ,,      | 8          | Morgenftern, R.       |                                          |
|   | "       | 8          | Schloffer, J. F. H.   | E. B. muß ich por allen Dingen um        |
|   | ,,      | 8          | Boigt, Chr. G. v.     | Bei unfern Jenaischen wiffenschaftlichen |
|   | ,,      | 8          | Ziegesar, Splvie v.   | In die hausbibliothet ber lieben Fr.     |
| † | ,,      | 9          | Grotthus, Sara v.     | Unter bem 23. April find zwei Bucher     |
|   | "       | 9          | Leonhard, R. C. v.    | Ich fäume nicht, Ihnen anzuzeigen        |
|   | ,,      | 10         | Voigt, Chr. G. v.     | herr N. zu Jena hat mir schon            |
|   | ,,      | 11         | Döbereiner, J. 2B.    | E. B. erhalten hierbei                   |
|   | "       | 11         | Eichstädt, H. K. A.   | G. 2B. empfängt Gegenwärtiges            |
|   | ,,      | 12         | Boifferée, S.         | Rur mit Wenigem vermelbe                 |
|   | ,,      | 12         | Fritsch, Konstanze v. | Mag meine liebe Freundin                 |
|   | "       | 12         | Schlosser, J. F. H.   | hier ber britte Band meines biograph.    |
|   | ,,      | 12         | Boigt, Chr. G. v.     | Roch eines Umstandes habe ich            |
|   | ,,      | 13         | Voigt, Chr. G. v.     | Als E. Erc. gefällige Sendung            |
| t | Berta,  | 14         | Rirms, Fr.            |                                          |
|   | ,,      | 18         | Kirms, Fr.            | E. B. kann ich nicht verbergen           |
|   | "       | 18         | Meyer, J. H.          | Bon Ihnen, mein trefflicher Freund       |
| t | 11      | 19         | Meyer, J. H.          | heute muß ich Sie, m. werthefter Fr.     |
|   |         |            |                       | hier, m. werthefter Fr., werbe ich ein   |
|   | "       | 20         | Kirme, Fr.            | Iffland, dem verehrten Manne             |
|   | ,,      | 22         | Iffland, A. W.        | Des Cpimenibes Erwachen                  |
|   | ,,      | 22         | Iffland, A. W.        | Aus ein paar Blättern                    |
| t | "       | 22         | Riemer, F. W.         |                                          |
|   | ,,      | 22         | Voigt, Chr. G. v.     | E. Erc. sende das mir anvertraute        |
|   | **      |            | Voigt, Chr. G. v.     | Dem guten Reil, der sich [o. D.          |
|   | 11      | 23         | Anebel, R. L. v.      | Wenn ich, mein lieber Freund             |
| + | "       | 24         | Meyer, J. H.          | Sie erhalten abermals, werthester Freund |
| t | "       | 29         | Müller, F. v.         | Da ich bas Glück habe                    |
|   | "       | <b>3</b> 0 | Meyer, J. H.          | Taufend Dank, mein Werthefter            |
|   | " tu    | rz nach    | 30 Genaft, A.         |                                          |
|   |         | Juni       | •                     |                                          |
| _ | •       | 7          | Riemer, F. W.         |                                          |
| † | "       | 9          | Riemer, F. B.         | Es waren wohl fehr fruchtbringenbe       |
|   | "       | 15         | Iffland, A. 28.       | Sierbei folgen einige Bemerkungen        |
|   | "       | 19         | Müller, F. v.         | Die freundliche Beranlaffung             |
| † | "       |            |                       |                                          |
|   | "       | 20         | Schlosser, J. F. H.   | E. 2B. banke jum Schönften für bie       |

|   | 1814, Jul       | i                      |                                                                              |
|---|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|   | Weimar, 1       |                        | Berzeihen Gie, wenn ich fo lange                                             |
|   | ,, 2            |                        | E. B. haben mir                                                              |
|   | " 7             |                        | 3hr lieber theilnehmender Brief                                              |
|   | , 9             | Anebel, R. L. v.       | In diesen Tagen, in welchen                                                  |
|   | ,, 16           | Eichstädt, H. K. A.    | E. B. fage ben verbindlichften Dant                                          |
| † | ,, 19,24        |                        |                                                                              |
|   | ,, 24           |                        | F. v. E. B. freundliche Zuschrift sowohl                                     |
| † | Frankfurt, 29   | Cotta, J. F. v.        |                                                                              |
|   | Augi            |                        |                                                                              |
|   | Wiesbaden, 1    |                        | Sie nicht in Hanau zu finden                                                 |
|   | ,, 1            | = 17 111117 401 01 411 | Seute erft eingerichtet, gebe fogleich                                       |
|   | , 7             |                        | Saben Sie den ichonften Dant, mein Befter                                    |
|   | ,, 13           |                        | Thre freundliche Einladung                                                   |
|   | ,, 20           | , , , , ,              | Mögen Sie, mein Werthefter, die fleine                                       |
| † | ,, 29<br>,, 30  | •                      | Ihre treulichen Auszüge und Rachrichten<br>Sogleich, mein Bester, sollen Sie |
|   | 30              |                        | Daß Gie fich, mein Berthefter, als Freund                                    |
|   | 21              | Schloffer, J. F. H.    | So viel Freude, wie Ihres Hrn. Bruders                                       |
|   | .,              |                        | 00 5tt. 6ttave, 4tt 59tts 4tt. 2tabets                                       |
|   | Septen<br>9     | Schlosser, J. F. H.    | Nicht allein, mein werthefter Freund                                         |
| + | Frankfurt, 14   |                        | strage warm, mem werrgeper greate                                            |
| • | 15              |                        | E. Sw. haben mich in Frankfurt                                               |
|   | ,, 13<br>Oftob  | -                      | Co gran grand and grandface                                                  |
|   | , 19            | • •                    | or. v. E. D. kann erft in diefem Augenblice                                  |
|   | Weimar, 31      | Leonhard, R. C. v.     | 3d vermelbe nur fürglich und ichulbigft                                      |
|   | ,, 31           | Belter, R. F.          | Leider habe ich nicht, wie ich hoffte                                        |
|   | Noven           | ıber                   |                                                                              |
|   | ,, 2            | Eichstädt, H. R. A.    | E. B. begruße, von meiner Reise                                              |
|   | " 2             | Anebel, R. L. v.       | Nachbem ich so lange in der                                                  |
| † | ,, 4            | ,                      | Mochten Sie, m. th. Freund                                                   |
|   | " 8             |                        | Unter die ersten Schulden, welche                                            |
|   | ,, 9            |                        | Unter benjenigen Bortheilen                                                  |
|   | <i>y</i> 9      |                        | Auch für den letten freundlichen Brief                                       |
|   | 12              |                        | mer. Auf Ihre freundliche zutrauliche                                        |
|   | ,, 16           | • •                    | Ihr lieber Brief, meine                                                      |
|   | " 19<br>" 19    |                        | Nach einem fo gehaltvollen Zufammenfein G. Erc. gestern übersenbetes Blatt   |
|   | " 91            |                        | Rur eilig vermelbe, mein Theuerster                                          |
|   | ••              | _                      | zini ting vitalities, altin kijentijiei                                      |
|   | Dezen<br>" Anf. | lvec                   | Rach Allem biefen tann ich Ihnen                                             |
|   | 1               | Müller, F. v.          | Die mir mitgetheilte Logenangelegenheit                                      |
|   | ,, 1            | ~ O                    | Seedende collementerefferitere                                               |

|   |         |        | ,                     | 7 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    |
|---|---------|--------|-----------------------|--------------------------------------------|
|   | 1814,   | Dezemb | er.                   |                                            |
|   | Jena,   | 11     | Knebel, R. L. v.      | Deiner entichiebenen Reigung               |
|   | "       | 13     | Boigt, Chr. G. v.     | E. Erc. erhalten mit aufrichtigem Dant     |
|   | "       | 13     | Boigt, Chr. G. v.     | Ihro Durchl. unferer gnabigften Bergogin   |
| t | Beimar, |        | Cotta, J. F. v.       | System Carrier Managem Control State       |
| - | "       | 21     | Eichstädt, H. R. A.   | G. B. verfehle nicht bas Büchelchen        |
|   | "       | 23     | Boigt, Chr. G. v.     | Un bem heutigen frohen und heiteren        |
|   | "       | 27     | Belter, R. F.         | Bor Jahresichluß will ich Dir wenigstens   |
|   | .,      | 28     | Eichstädt, H. R. A.   | Mögen G. 23. beitommenben britten          |
|   | ,,      | 28     | Willemer, J. J. v.    | Geftern als am 27ften b. D. ift            |
|   | ,,      | 30     |                       | P. Die löbliche alte Gewohnheit            |
|   |         |        |                       | •                                          |
|   |         |        |                       |                                            |
|   |         |        | 18                    | <b>15</b> .                                |
|   |         |        |                       |                                            |
| t |         |        | Büsching, J. G.       | [o. D. u. D. 1815 <b>?</b>                 |
|   |         | Janna  | r                     |                                            |
|   | Beimar, | 2      | Boisserée, S.         | Mit ber fahrenben Poft ift heute           |
|   | "       | 4      | Eichstädt, H. K. A.   | E. B. dante zum Schönften, in unserem      |
|   | "       | 4      | Boigt, Chr. G. v.     | Dankbar für die bebeutenbe                 |
|   | ,,      | 7      | Nicolovius, G. H. L.  | Dem verehrten hamann                       |
|   | ,,      | 9      | Voigt, Chr. G. v.     | Unferm guten heermann wollen wir           |
|   | ,,      | 9      | Boigt, Chr. G. v.     | E. Erc. übersenbe eine Borarbeit           |
|   | ,,      | 10     | Eichstädt, H. K. A.   | E. B. erzeigen meinem kleinen Gebicht      |
|   | "       | 11     | Anebel, R. L. v.      | Länger will ich nicht anstehen             |
|   | **      | 11     | Leonhard, R. C. v.    | Sie erhalten mit ber fahrenden Poft        |
|   | ,,      | 14     | Leonhard, R. C. v.    | hierbei das angekundigte                   |
|   | "       | 16     | Luck, Fr. v.          | Ihr liebevoller Brief, werthefter herr und |
|   | "       | 16     | Schelling, F. W.J. v. | haben Sie tausend Dank                     |
|   | "       | 23     | Zelter, R. F.         | Unferen Freund Raabe, welcher              |
|   | "       | 25     | Voigt, Chr. G. v.     | E. Erc. geftern übersenbetes               |
|   | "       | 27     | Lenz, J. G.           | Da nichts billiger ist, als baß            |
|   | "       | 29     | Eichstädt, H. K. A.   | E. W. freundliche Sendung                  |
|   | "       | 29     |                       | uguft. E. D. gnäbiges Schreiben            |
| Ť | "       | 30     | Kirms, Fr.            | haben benn bie Dresbner                    |
|   | "       | 31     | Lorsbach, G. W.       | E. B. erhalten hierbei eine Riste          |
|   | 1       | Februa | ır                    |                                            |
|   | ,,      | 2      | Grotthus, Sara v.     | Auf ein Benig Sppochonbrie                 |
|   | "       | 4      | Eichstädt, H. R. A.   | G. B. haben aus unferm                     |
|   | ,,      | - 7    | Boisserée, S.         | Rur ein paar Worte gur Begleitung          |
|   | N       | 8      | Anebel, R. L. v.      | Für die mitgetheilten orientalischen       |
|   | ,,      | 17     | Boigt, Chr. G. v.     | E. Erc. verzeihen, wenn ich                |
|   |         | 17     | maint man and a       | Mia hatriikt as confarm                    |

17 Boigt, Chr. G. v. 17 Boigt, Chr. G. v.

Goethe's Briefe. Chronol. Berg.

11

Bie betrübt es unferm

```
1815,
          Kebruar.
  Beimar.
             19
                  Schloffer, Chr. H.
                                       Meine Meberzeugung ist diese
             20
                  Cotta, J. F. v.
t
             27
                  Gerhard, B. C. L.
                                       Die mir zugewendete Gendung
      .,
             27
                  Sundeshagen, B.
                                       Durch Ihren gefälligen Brief
                                       Bergeihen Gie, wenn ich meinen Dant
             27
                  Leonhard, R. C. v.
      "
                                       E. B. danke verbindlichft für ben
             27
                  Rodlit, J. K.
      "
           März
                                       Möchten G. D. Beitommenbes
              8
                 Kirms, Fr.
      "
                                       E. B. lettere, bier jurudfehrende
              10 Eichstädt, H. R. A.
      "
             22 Boigt, Chr. G. v. G. Grc. verzeihen meinem durch Sposchamus
      "
             27
                  Cotta, J. F. v.
t
      ,,
             31
                  Boltmann, R. L. v. Die letten Blätter unferer
      "
           April
                  Boigt, Chr. G. v.
                                       E. Erc. freie und burchdringende
               1
      ,,
              3 Willemer, J. J. v.
                                       Das Reserve-Bataillon ift in schönster
      ,,
               5 Anebel, R. L. v.
                                        Mein theuerster Freund, ich
      ,,
               5 Meyer, 3. S.
                                       3ch melbe Ihnen, m. th. Fr.
      ,,
               5 Meper, 3. S.
                                        Da auf gemeldete Weise 40 Thlr.
      ••
              10 Direkt. d. bot. Gart. Jena. Das N.'sche Gesuch ist wol nicht
      ,,
             10 Sachi. B. G., Rarl August. Die Jenaischen Anftalten bienen
      ..
             17 Belter, R. F.
                                       Da Du, mein lieber schweigsamer
             18 Boigt, Chr. G. v.
                                        Mit verbindlichstem Dank erstatte
              19 Boigt, Chr. G. v.
                                        Den Bericht des Kammer-Affessors
             20 Windischmann, R. J. S. Die Gendung, welche E. B. wiefrüher
             22 Dobereiner, J. 2B.
                                       E. B. haben mir durch
             22 Eichstädt, H. R. A.
                                       Beikommenbes Packet veranlagt mich
      ..
             22 Anebel, R. L. v.
                                        Auf Deinen letten vertraulichen
      "
             22 Boigt, Chr. S. v.
                                       Beifommenbes werden G. Erc.
                                        Nur mit einem Wort meinen
                  Boigt, Chr. G. v.
                                                                       [o. D.
      "
             24 Willemer, 3. 3. v.
                                       Beute traf Alles jum Schönften
      "
             26 Gries, J. D.
                                        E. W. fage ben verbindlichften Dank
      ••
             27
                  Peucer, B. R. F.
                                       G. 28. haben die Gefälligkeit, diefe
      "
             29 Döbereiner, 3. 2B.
                                        Als ich die Stelle las
      ••
             29
                  Rnebel, R. Q. v.
                                       Indem ich ein Bakt unseres
      ••
            Mai
               1 Brühl, Graf v.
                                       Das hätte Valäophron wol nicht
      .,
               1 Leonhard, R. C. v.
                                       Für bas Ueberfendete fage
      "
               1 Peucer, B. R. F.
                                        E. W. vermelbe bankbarlichft, bas
               5 Peucer, H. R. F.
                                       E. B. erhalten beigehend sowohl ein
              10 Catel, Fr. Ludw.
                                        E. 28. banke verbindlichft für bie
      ,,
                  Rnebel, R. L. v.
              10
                                       Ich muß, mein lieber Freund, schriftlich
      ..
              10 Boigt, Chr. G. v.
                                       Auch biefe letten, zwar untröftlichen
      ,,
```

```
Mai.
  1815,
+ Beimar,
             11
             12 Voigt, Chr. G. v.
                                       Der hofmechanitus Rorner
      .,
             13 Münchow, R. D. v
                                       G. Sw. meinen Befuch in biefer
             17 Bertuch, Rarl.
                                       G. 28. bante für bie
                                       G. 2B. fage recht vielen
             17 Döbereiner, J. 28.
             17 Meger, 3. S.
                                       Indem ich Ihnen, m. th. Fr., beifommendes
      **
                                       Indem ich die niedlichen Blättchen fo. D.
                  Mener, J. S.
             17 Woltmann, R. L. v.
                                       E. Sw. gedachte nicht eber
             19 Meyer, 3. S.
                                       3ch habe Ihnen, mein Werthefter, heute
†
      ..
                                       Im Begriff, nach Wiesbaben
             20 Brühl, Graf v.
      "
                                       G. Sw. werben ein geringes
             20 Diez, H. F. v.
           Ende Belter, R. F.
                                        Auf Deinen liebwerthen Brief
            Juni
  Biesbaben, 2 Boifferee, G.
                                        Nicht zu viel sage ich, wenn ich
                  Belter, R. F.
                                       Dein langft erfehnter Brief ift
              16
                  Cotta, J. F. v.
              25
+
            Auli
               4 Bertuch, Rarl.
                                        G. 28. bante verbindlichft
      .
                                        Ihr Brief, mein Theuerster
               5 Meger, 3. H.
       ,,
              11 Döbereiner, 3. 28.
                                        E. B. haben mir unterm
                                        Für fo manche gute Rachrichten
              15 Genaft, A.
              18 Fritich, Konftange b.
                                      Frau v. Lynder ift mir
t
              18 Peucer, S. R. F.
                                        G. 2B. werthes Schreiben hat mir febr
       ••
              20 Sachj.-B.-E., Rarl August. E. R. S. einige Rachrichten
       .
                                        Ihren werthen Mahnbrief erhalte ich
              21 Boifferee, G.
      **
          August
               1 Boifferee, G.
                                        Dienstag, 25. Juli, führte Herr Minister
               1 Boigt, Chr. G. v.
                                        Berzeihung, wenn ich ein
       "
                                        Endlich barf ich hoffen, verehrter
               7 Willemer, J. J. v.
               8 Schloffer, J. F. H.
                                        Richts Angenehmeres fonnte mir
                                        G. B. freundliches Schreiben murbe
              10 Bunther, 3. 3.
       ..
              10 Luck, Fr. v.
                                        Ihr lieber und abermale poetisch begabter
         September
  Bei Krankfurt, 7 Schopenhauer, Arthur. Ihre freundliche Sendung
                                        G. Sw. für fo manche Schreiben
  Frankfurt,
              10
                 Cotta, J. F. v.
              13
t
       .,
                  Stabel, A. Rofine M.
              15
                                        Ob ich gleich nicht mit bem frommen
                                        In hoffnung, daß Gie ben th. Freunden
   Seidelberg, 27
                  Stabel, A. Rofine M.
           Oftober
                                        E. Erc. herrliches Schreiben
               1 Boigt, Chr. G. v.
               6 Cotta, J. F. v.
+
```

```
1815,
          Oftober.
+ Weimar,
               6
                  Otterftebt, v.
                                        E. Sw. für foviel Theilnahme und Gefäll.
               6
                  Schloffer, J. F. H.
                                        Bis vor einigen Tagen hofft' ich, meine
      ,,
                  Städel, A. Rofine M.
                                        Zene gehaltvolle Sendung, liebe Rosette
               6
      •
                  Willemer, J. J. v.
               6
                                        Daß ich, theurer, verehrter Freund, immer
             6/8
                  Sachs. B. E., Rarl August. In Krankfurt Runfigegenstände
                  Stadel, A. Rofine M.
                                        Schon bin ich auf die Höhe gelangt
  Meiningen, 10
  Weimar.
              20
                  Leonhard, R. C. v.
                                        Gar vielmal habe ich nun
                                        Unverantwortlich muß ich es
             21
                  Rnebel, R. L. v.
      "
              23
                  Boifferée, G.
                                        Den 11. Oftober zu Mittag fam ich
      ••
                  Breen, M. D.
                                        Leiber ift der verdienftvolle
              23
      "
              23
                  Rochlit, J. F.
                                        Mit Beantwortung E. W. freunblichen
             23
                  Schopenhauer, Arthur. Den erften ruhigen Augenblick
              25
                  Schadow, J. G.
                                        Mein Borfdlag mare, ben
      ..
                  Willemer, J. J. v.
                                        Als der gute Gulvicius mich
              26
      "
              27
                  Theaterverfügung an
                                       Inbem Unterzeichneter beute
                  Kirme, Fr.
              27
                  2Bolff, ₽. ¥.
                                        Als die hiefigen Soficauspieler
      "
              29
                  Belter, R. F.
                                        So weit hätten wir es also gebracht
         Robember
               1
                  Schloffer, J. F. H.
                                        Durch herrn Geh. Rath von Gereborf
      "
               1
                  Schuckmann, Fr. v.
                                        E. Erc. gütiges und vertrauensvolles
                  Rnebel, R. L. v.
                                        Bar freundlich bliden bie garten
               4
      "
                                        E. Erc. überreiche hierbei ben erften Bogen
                  Schuckmann, Fr. v.
               4
                  Boifferee, G.
                                        Durch Ihren reich ausgestatteten Brief
              6
               6
                  Leonhard, R. C. v.
                                        Nur mit wenigen Worten
      •
              12
                  Schadow, J. G.
                                        E. B. werden fich überzeugen
                                        Die Dlajeftaten haben uns eben
              15
                  Stäbel, A. Rofine M.
      ,,
              16
                  Schopenhauer, Arthur. Gar febr, mein Berthefter
  Zena,
              21
                  Riemer, F. 2B.
                                        Unbei erfolgt ber vierte Bogen
                                        Inliegendes, mein Befter, welches
              24
                  Relter, R. F.
  Weimar.
                  Schuckmann, Fr. v.
              29
                                        Bu geneigter Aufnahme lege E. Exc.
      "
                  Boigt, Chr. G. v.
                                        In ber reinften Ueberzeugung
              30
      "
         Dezember
                                        Ihren lieben Brief habe ich ju
                  Boifferée, G.
      •
               2 Cotta, J. F. v.
t
      ,,
                  Cotta, J. F. v.
               6
      18
              17
                  Schadow, J. G.
                                        E. B. muß bie unerfreuliche
      "
                                        Herr Doktor Schloffer wird Ihnen
              18 Willemer, J. J. v.
                  Seidler, Luise.
                                        Inbem ich Sie, liebfte Freundin, jum
              20
      •
              21
                  Städel, A. Rofine Di.
                                        Nur ein Wort, liebfte Rofette
      ..
                                        G. Erc, überfende mehr einen Brouillon
              21
                  Boigt, Chr. G. v.
      .,
```

```
1815.
          Dezember.
  Beimar,
             22
                  Boigt, Chr. G. v.
                                       E. Erc. ju bem beutigen ichonen
                  Sach .. B. . E., Karl Muguft. E. R. H. geftrige gnabige Sendung
             25
                                       E. 2B. bin ich fehr vielen Dant schuldig
      ..
             25
                  Lenz, J. G.
                                       E. W. vermelbe hiermit, daß
      .,
                  Meyer, 3. S.
             26
                                       Bollten Gie, mein Berthefter
t
                  Meyer, J. H.
                                       Mögen Sie, mein Theuerster
      "
                                       3. R. D., mein gnabigfter berr
             26
                  Schreibers, R.F.A. v.
      ..
                                       Das Brieflein nebst Inlage ift
                  Geibler, Luise.
      **
             31
                  Boigt, Chr. G. v.
                                       Die gefälliaft mitgetheilten, biebei
                                    1816.
           Aannar
  Beimar.
                  Leonhard, R. C. v.
                                       Bu ber Berfetung nach München
                  Binbifchmann, R. J. S. G. B. angenehmen Aufenthalt
      "
              3
                  Anebel, R. L. v.
                                       Nur in Gile kann ich beut
      **
                                       E. Sw. habe ich die Ehre abermals
              4 Preen, A. v.
t
             10 Cotta, J. F. v.
             11 Kirms, Fr.
                                       Da wir bie icone Stimme
      ..
             12 Rnebel, Luise v.
                                       Mit vielem Dant für
      .
             15 Gac.
                                       E. Sw. zutrauliches, für mich fo ehrenvolles
             17 Sachf.-B.-E., Rarl Auguft. E.R.S. geruben auf Nachftebenbes
                  Sachf.-BB.-G., Rarl Auguft. Die überfendeten iconen Roffilien
      "
                 Anebel, R. L. v.
                                       hier, mein werther Freund, fenbe Dir
      **
             28 Schopenhauer, Arthur. Wie oft hab' ich Sie, mein
      .
             29
                 Boifferée, G.
                                       Ihre herrliche Sendung, meine lieben
             29 Sachs. B. C., Rarl Auguft. E. R. H. überreiche ungern bas
             31 Sachf.-B..E., Rarl Auguft. E. R. S. lege abermals eine Ang.
      .
                 Boigt, Chr. G. v.
                                       Der Prolog ift allerliebft, rein
      ••
             31
                 Boigt, Chr. G. v. (?) E. Erc. auch für meinen Theil
      "
         Rebruar
                                                                       Febr.
                 Klingemann, E. A. F.
                                       E. B. verzeihen, wenn ich ohne
                 Bertuch, Fr. Just.
      ••
              5 Anebel, R. L. v.
                                       Es freut mich gar febr, daß
              5 Sachf.-B.-E., Rarl Auguft. E. R. S. lege ben ersten Entwurf
              8 Boifferee, G.
                                       Die gegenwärtige Gendung begleite
                                       E. Sw. begrüßendes Schreiben traf
              8 Woltmann, R. L. v.
             10 Brühl, Graf v.
                                       Gie haben, mein Berthefter
      "
             11 Schopenhauer, Arthur. Außer benen Schriften
             12 Boifferee, G.
                                       Schon por einiger Zeit erhielt ich
```

12 Eichftabt, H. R. A.

12 Rirms, Fr.

.

.

E. B. würde nicht einmal rathen

Da es mir aus mehreren Urfachen

```
1816.
          Kebruar.
 Weimar.
             12
                 Preen, A. v.
                                       E. Sw. vermelbe mit Bergnügen
                 Cotta, J. F. v.
             13
             16
                 Sachf. B. C., Rarl August. Aus Inneliegendem ift zu ersehen
      **
             21
                 Boifferée, G.
                                       Briefe, Nachrichten, und nun auch die
             24 Eberwein, T. M.
                                       Nach dem Wenigen, was Sie von mir
      "
             26 Cotta, J. F. v.
t
      ..
             26
                 Reinhard, R. F. v.
                                       Ihr theures Schreiben, mein
             26
                 Rünftlerverein in Berlin. Die hinterlaffenen feche transparenten
      ..
                 Boigt, Chr. S. v.
                                       Die mir gefällig mitgetheilten Aften
      ..
                  Wolff, B. A.
                                       Von Rleibern, welche Madame [Febr.
             29
                 Wolff, B. A.
                                       Auf die unter dem 18ten porigen Monats
      "
           März
              1
                 Boigt, Chr. G. v.
                                       E. Erc. erhalten anbei
      "
                  Boigt, Chr. &. v.
                                       Bollten G. Erc. bie Gnade haben [Mara
      ,,
t
                                       Rur bie icone und umitanbliche
                 Fritich, Konstanze v.
              2
                 Geidler, Luife.
                                       Mögen Sie mir boch, schönste Kreundin
      .,
                 Boifferée, G.
              5
                                       Schon por einiger Zeit ift ein Pactet
              9 Seibler, Luise.
                                       Die Breite ber überschickten Leinwand
             10 Dobereiner, J. 28.
                                       E. B. erhalten hierbei
      ,,
t
             11 Cotta, J. F. v.
      "
                                       Der Untheil, welchen E. 2B. an dromat.
             11
                  Shult, C. F. L.
             11
                 Zelter, R. F.
                                       Du haft wohl Recht, mein würdigfter
      .
                                       E. 2B. ersuche, mir baldmöglichft
                  Döbereiner, 3. 2B.
             14
      ••
                                       Mögen E. B. mir durch Ueberbringer
             17
                  Bertuch, Fr. Juft.
             18
                  Döbereiner, J. 28.
                                       Außer benen neulich
      ..
t
             18
                 Higig, J. E.
                                       Auf die von E. W. an mich erlaffene
      "
t
             20
                  Meyer, 3. S.
                                       Mogen Gie wohl, m. 2B., an bie Lifte
             21
                  Barnhagen von Enfe.
                                       E. Sw. wünsche durch eiligen
      **
                                       Auf E. Erc. geftriges werthes
             23
                  Boigt, Chr. G. v.
      "
             25
                 Cotta, J. F. v.
t
      "
             25
                  Ramann, Gebr.
                                       Ich munichte durch Ueberbringer
      "
                  Boifferée, G.
                                       herrn Dr. Rour, den Ueberbringer
             26
                                       Dir war freilich abermals eine
             26
                  Belter, R. F.
      ,,
             27
                  Dobereiner, 3. 28.
                                       G. 2B. erfeben aus Beitommenbem
                                       Wollen Gie wohl, theuerster Freund
t
             30
                  Meyer, J. H.
      "
                                       Bir haben gehofft, unfere liebe Freundin
             30
                  Geidler, Luise.
      "
                 Sachj.B.E., Rarl August. E. R. H. lege ein Promemoria
             30
      "
                  Sachf. B. G., Rarl Auguft. E. R. B. lege fo eben aus Bien
             31
      "
           April
              4 Sachf. B. G., Rarl Auguft. G. R. D. erfeben gnabigft aus
      "
                  Schleiermacher, E. C. F. A. Die vor einiger Zeit zufällig
      .,
```

Boigt, Chr. G. v.

E. Erc. haben die Gute, beitommenden

|   | .0.0       | 0111     |                                        |                                                                                   |
|---|------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|   | 1816,      | April    |                                        | Dan California Walte han Ofnalka                                                  |
|   | Weimar,    | 5        | Willemer, J. J. v.                     | Der Fuhrmann Weise von Apolda                                                     |
|   | "          | 8<br>8   | Friesen, G. F. v.<br>Boigt, Chr. G. v. | Die von E. Exc. zutraulich<br>Indem ich soeben mich hinsepe                       |
|   | "          | 14       | Zelter, R. F.                          | Deine Briefe, m. Werth., überraschten                                             |
| t | "          | 21       | Boigt, Chr. G. v.                      | G. Grc. wollten diesmal nur                                                       |
| • | "          |          | Leonhard, R. C. v.                     | Berzeihen Gie, daß ich fo lange                                                   |
|   | "          | 30       | hundeshagen, B.                        | Un G. B. fortgesetter Thatigfeit                                                  |
|   | "          | •        | \$4                                    | with C. 20. Jongstephin 24mights                                                  |
|   |            | Mai      |                                        |                                                                                   |
|   | "          | 1        | Anebel, R. L. v.                       | Seit undenklicher Zeit habe ich                                                   |
|   | 11         | 2        | Ramann, Gebr.                          | Durch Ueberbringer dieses bitte                                                   |
|   | "          | 3        | Zelter, R. F.                          | Deinen lieben Brief erwibere                                                      |
|   | 11         | 4        | Eichstädt, H. R. A.                    | E. B. hätte gern vor meiner                                                       |
|   | "          | 8        | Voigt, Chr. G. v.                      | G. Grc. moge es gefallig fein                                                     |
|   | "          | 10       | Boisseree, S.                          | Ihr lieber Brief von Nürnberg                                                     |
|   | ~ "        | 11       |                                        | luguft. G. R. H. gnädigster Aeußerung                                             |
|   | Jena,      | 21       | Zelter, R. F.                          | Deine lieben Briefe erhalte ich                                                   |
|   | "          | 24       | Schlosser, J. F. H.                    | Bon hier aus, wo ich mich schon                                                   |
|   | "          | 25       | Döbereiner, J. W.                      | E. B. ersuche, ba man                                                             |
|   | "          | 25       | Riemer, F. W.                          | Ihr lieberreiches heft, m. B.                                                     |
|   | 900 aim an | 25<br>oc | Schulz, C. F. L.                       | E. W. erhalten in einiger Zeit                                                    |
|   | Weimar,    | 26<br>27 |                                        | agust. Die Anstellung eines Hosbildhauers                                         |
|   | Zena,      | 29       | Gries, J. D.                           | aguft. Da ich in meinem Borigen gefagt<br>E.B. haben mich aus dem regnichten Zena |
|   | Beimar,    | 30       | Ramann, Gebr.                          | Sie erhalten, werthester Hr. R.                                                   |
|   | weimut,    | •        | otamanı, etvi.                         | On triguitar, weregipter the on                                                   |
|   |            | Juni     |                                        |                                                                                   |
|   | ,,         | 1        | Dobereiner, 3. 28.                     | G. B. haben bie Gefälligkeit                                                      |
|   | ,,         | 1        | Schudmann, Fr. v.                      | E. Erc. haben die erften Proben                                                   |
|   | "          | 2        | Preen, A. v.                           | G. Sw. erfreuliches Schreiben                                                     |
|   | "          | 2        | Preen, A. v.                           | Beiliegendes Schreiben an                                                         |
|   | "          | 2        | Boigt, Chr. G. v.                      | Meine Reigung zu orientalischen                                                   |
| † | "          | 3        | Cotta, J. F. v.                        |                                                                                   |
|   | "          | 3        | Schlosser, J. F. H.                    | Nehmen Sie, mein Theuerster, beitomm.                                             |
|   | ••         | 8        | Boifferée, S.                          | Benn biefe hefte fo fpat an Gie abgehen                                           |
|   | "          | 8        | Rnebel, R. Q. v.                       | Da Du in Indien weileft                                                           |
|   | 11         | 8        | Schulz, C. F. L.                       | E. B. erhalten hiebei einige Abbrucke                                             |
|   | "          | 8        | Zelter, R. F.                          | Deine Rezenfton der Bilder, die                                                   |
|   | "          | 9        | Meyer, J. H.                           | hier sende, m. Fr., das nunmehr ajustirte                                         |
|   | "          | 12       | Seidler, Luise.                        | Den lieben Jenaischen Freunden                                                    |
|   | "          | 19       | Seidler, Luise.                        | Nendern Sie, liebe Freundin [Juni                                                 |
|   | 11         | 13       | Boifferée, G.                          | Die Ueberbringer bes Gegenwärtigen                                                |
|   | "          | 14       | Müller, F. v.                          | E. Sw. bante ichonftens für                                                       |

```
1816.
            Runi.
  Weimar,
             16
                 Schopenhauer, Arthur. Das schwarze Siegel meines
             24
                 Boifferee, G.
                                       Da ich in einigen Tagen nach Jena
      .,
                                       E. Erc. fenbe einige Bettel
             24
                 Boigt, Chr. G. v.
      ,,
                                       Gin Brief von Karbern melbet mir
             25
                 Mener, I. S. S.
             26
                 Cotta, J. F. v.
                                       E. B. meinen Befuch abzuftatten
  Zena,
             29
                 Eichstädt, H. R. A.
            Juli
  Beimar.
                 Geibler, Luise.
                                       hier fende, meine icone Freundin
              1
                 Rnebel, R. L. v.
                                       Dant für bie Mittheilung
              6
      "
                 Eichstädt, H. K. A.
              9
                                       E. B. bante für die überfendeten
             10 Boifferée, G.
                                       Ihren lieben Brief von Stuttgart
      "
             12
                 Boifferee, G.
                                       Go eben verläßt mich herr
      "
             12 Cotta, J. F. v.
t
      "
             13 Gichstädt, H. R. A.
                                       E. B. perpflichten mich aufs Reue
             13 Boigt, Chr. G. v.
                                       In beiliegendem Schreiben wiederholt N.
      "
             17 Anebel, R. Q. v.
                                       Da ich nun, mein theuerster Freund
      "
                                       Wie leid es mir that, Sie, mein
             19
                 Riemer, F. W.
             19 Sachs. B. G., Rarl August. E. R. H. vermelbe schulbigft
      .,
             19 Sartorius v. Baltereb. Daß Sie, mein Theuerster, gerabe
             19 Schulz, C. F. L.
                                       G. 28. Berzeichniß ber typographischen
                                       Raum hattest Du mich verlaffen
             19 Belter, R. F.
      •
             20 Cotta, J. F. v.
t
             20 Gilbemeifter, Amalie.
                                       Bei ber Beranberlichkeit irbifcher
      "
             22 Boifferee, G.
                                       Um 20. Juli früh fieben Uhr fuhr
      ..
             22 Belter, R. F.
                                       Unterm 19ten ist ein Brief an Dich
             22 Belter, R. F.
                                       Um 20sten biefes früh 7 Uhr fuhr
      "
             23
                 Willemer, J. J. v.
                                       Um 20. Juli früh 7 Uhr fuhr
      ..
          August
  Tennstebt.
                 Boifferee, G.
                                       Wunderlich kommt es mir manchmal por
              7
                                       Dein zweiter lieber Brief lieat
              9
                 Belter, R. F.
      ,,
             23
                 Grimm, 3. L.
t
      **
                 Boigt, Chr. G. v.
                                       G. Grc. schöne und mannichfaltige
             26
                 Boigt, Chr. G. v.
                                       Bor einiger Zeit erwähnten E. Erc. [1816
                                       Beftern tam Dein lieber Brief
                 Belter, R. F.
      **
             29 Boifferée, G.
                                       Ihren letten Brief, mein Berthefter
      "
        September
t
              2 Cotta, J. F. v.
      "
              3 Genaft, A.
                                       Für bie guten Nachrichten, mein
  Beimar.
                  Sachs. B. E., Karl August. E. R. H. Gedanken, unsrer Sept.
                                       Das vorige Mal fanbeft Du
                  Relter, R. A.
                                                                      (Gept.
                 Stein, Frh. bom und jum
t
      **
             12 Anebel, R. Q. v.
                                       Rur Dein liebes Unbenten
      ••
```

```
1816,
         September.
+ Beimar.
             13
                 Meyer, J. H.
                                       Ber ist wohl unter Ihren Freunden in der
                 Goethe, Aug. Walt. v.
t
      "
                 Mleyer, J. H.
t
             19
                                       Hierbei sende, m. Th., das Protokoll
                                       E. B. werben gewiß in bem
             20
                Eichstädt, H. K. A.
      "
                                       Mit bem warmften, aufrichtigften
t
             26
                 Boigt, Chr. G. v.
      ••
             27
                 Boifferee, G.
                                       Beiliegende Farbenmufter, welche mir
      "
                 Büsching, J. G.
                                       E. 28. hatte ichon langft
      "
             28
                 Leonhard, R. C. v.
                                       Sie find allzu überzeugt
      •
         Oftober
              5 Sachs. B. G., Rarl Auguft. G. R. S. gnabigfte Befehle
      "
              6 Cachi. D. E., Rarl Muguft. E. R. S. erfeben gnabigft
      .,
              6 Billemer, 3. 3. v.
                                       Entbehrung ift ein leibiges Befen
              7 Schreibers, R.F. A. v.
                                       E. Sw. habe ich bie Ehre, bei meiner
              8 Boigt, Chr. G. v.
                                       Benn G. Erc. an ben Ausbruck
      ,,
                                       Bas foll ich zu den Zurücktomm. [Ott.
                  Boigt, Chr. G. v.
      ..
                 Refiner, Charlotte.
                                       Mögen Sie fich, verehrte Freundin
t
      "
                 Boifferee, G.
                                       Es foll mir eben biefes Sahr
             13
      "
                 Belter, R. F.
                                       Ru wenig waren die paar Tage
             14
      "
             22 Cotta, J. F. v.
t
                                       Dein lieber Brief, ber fo
             23 Belter, R. K.
      **
             24 Gichstädt, H. R. A.
                                       G. 28. erfuche um die Gefälligfeit
      ,,
             30
                  Cotta, J. F. v.
t
      "
             30 Bolf, F. A.
                                       Die herren Everett und Ticknor
      "
         November
              7
                 Rnebel, R. L. v.
                                       Bielen Dank für die freundlich
      "
                  Zeiter, R. F.
                                       Ich pflichte Dir vollkommen bei
      "
                                       Eben als geflegelt werben fou
                 Willemer, J. J. v.
                                       Bu großem Rut und Frommen
              8
      •
                                       Auf E. 23. jo eben erft erhaltenes
             14 Renner, Th.
                 Belter, R. F.
             14
                                       Beiliegenben Entwurf fenbe im
                                       Um die freundliche und aufregende
             14
                 Belter, R. F.
             20 Eichstädt, H. K. A.
                                       G. 28. erhalten hiebei bie Zeichnung
             21
                 Stein, Frau D.
                                       Man tommt, verehrte Freundin
      ,,
             25
                  Boiat, Chr. G. v.
                                       G. Erc. wird fein Gebeimnif fein
             30 Eichstädt, H. R. A.
                                       E. W. vermelde eilig, daß
        Dezember
              2
                 Boiat, Chr. G. v.
                                       E. Erc. Entichluß wegen
      ••
                Gerhard, W. C. L.
                                       An allen Arbeiten, woburch
      **
              3 Teichmann, J. B.
                                       Sehr leib thut es mir immer
      ..
              5 Döbereiner, J. 28.
                                       E. B. haben in einem Schreiben
              5 Sachs.-B.-E., Rarl August. E. R. H. verlangten das Stud
              6 Benaft, A.
                                       herr Dels bat mir einen Borfchlag
      11
              7
                                       Frommann will erlauben, bag bas Rupfer
                  Meyer, J. H.
```

t

†

|   | 1816,  | Dezemb    | er.                    |                                             |
|---|--------|-----------|------------------------|---------------------------------------------|
|   | Weimar | , 10      |                        | Die Zeichnung ift fo bald nicht fertig gem. |
|   | "      | 10        | Aleger, Nik.           | Damit es mir nicht ergebe, wie bisher       |
|   | "      | 10        | Rochlis, J. F.         | E. B. fcone Gabe warb mir fcon              |
|   | "      | 10        | Gartoriue v. Baltereh. | Dieses Jahr vergeht mir                     |
|   | "      | 10        | Belter, R. F.          | Das Liedchen ist angekommen                 |
|   | "      | 16        | Boifferée, G.          | Auf Ihren letten lieben Brief               |
| t | "      | 16        | Cotța, J. F. v.        |                                             |
| † | "      | <b>22</b> | Meyer, J. H.           | Wollten Sie nun, theurer Freund             |
| t | ,,     | 23        | Meyer, J. H.           | Mit Bitte, auf ber letten leeren Geite      |
|   | "      | 24        | Boifferée, S.          | Ich eile, zu verkunden, daß die Rolle       |
|   | "      | 24        | Leonhard, R. C. v.     | Gie haben der gangen wiffenschaftlichen     |
|   | 107    | 26        | Belter, R. F.          | Deinen werthen, mit meinen                  |
|   | "      | 31        | Gerning, J. J. v.      | Die an mich gebrachte gutige Anfrage        |
|   | ,,     | 31        | Willemer, J. J. v.     | Das Chriftfindchen hat diefes Sahr          |
|   | "      | Ende      | Loigt, Chr. G. v.      | E. Erc. lebhafte Opposition                 |

## 1817.

Döbereiner, J. W. Es ift mir fehr angenehm Sachs.-B.-E., Karl August. E. K. H. längst an mich erlaffene Anfrage [1817 ob. 1827?

|   |         |       |                     | ·                                                              |
|---|---------|-------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
|   | 9       | Janu  | ar                  |                                                                |
|   | Weimar, | 1     | Zelter, R. F.       | Die Nenjahröbilder find am Sylvefter                           |
|   | "       | 2     | Anebel, R. L. v.    | Deinen lieben ausführlichen Brief                              |
|   | "       | 6     | Seibler, Luise.     | Befigen Gie bas Blättchen noch                                 |
| t | "       | 7     | Cotta, J. F. v.     |                                                                |
| † | ,,      | 19    |                     | Können Sie mir, I. Fr., die                                    |
|   | ,,      | 19    | Schloffer, J. F. H. | Ungefäumt sende Ihnen, theuerster                              |
|   | ,,      | 22    |                     | Wenn E. Erc. lange nichts                                      |
|   | "       | 31    | Meyer, J. H.        | Bie ware es, I. Fr., wenn Sie Diesmal muß ich, mein lieber Fr. |
|   | Si c    | ebrua | ır                  |                                                                |
|   | ,,      | 7     | Boigt, Chr. G. v.   | E. Erc. hören einmal wieber                                    |
|   | ,,      | 7     | Belter, R. F.       | Schon lange hab' ich, mein theurer                             |
|   |         | 10    | Boifferée, G.       | Ihr lieber Brief und die fcone Genbung                         |
|   | "       | 12    | Rnebel, R. L. v.    | Du haft mir, lieber Freund                                     |
| t | "       | 14    | Cotta, J. F. v.     |                                                                |
| t | 11      | 14    | Meyer, J. H.        | Gie tonnten mir, th. Fr., ben größten                          |
|   | 11      | 15    | Rnebel, R. L. v.    | Deinen freundlichen nachrichte- und leber.                     |
|   | "       | 18    | Sachs.B.E., Karl    | August. E. R. H. neuliche gnädigsten                           |
|   | "       | 19    | Rnebel, R. L. v.    | Da wir einmal im Zuge find                                     |
|   | "       | 23    | Belter, R. F.       | Dant für Deine beiben gehaltvollen                             |

```
1817.
          Kebruar.
+ Beimar,
             24
                 Cotta, J. F. v.
                  Tischbein, 3. S. B. Auf bas Angenehmfte überraschte
           März
                                     Ueberbringer, herr hofmeditus Dr. Rebbein
               6
                  Boifferee, G.
      .,
                  Uftert, P.
               8
                                        E. W. erlauben, daß ich
      "
                  Belter, R. F.
                                        Wenn Dir, mein Theuerster, Frau
               9
      ,,
              12 Schadow, J. G.
                                        G. 2B. gefällige Gendung
                  Rnebel, R. L. v.
                                        Rur ben mitgetheilten behaglichen
              17
                                        E. Sw. murben morgen fruh um 11
              18
                  Müller, F. v.
t
      ,,
                  Rochlit, J. K.
              20
                                        E. 23. geneigtes Schreiben hat mir viel
      ••
                                        Bon Staatsrath Schult in Berlin
          Oftern Renner, Ih.
      ••
                                        Da ich noch einige Ungebuld
              22
                  Döbereiner, 3. 28.
  Zena,
              22 Boigt, Chr. G. v.
                                        G. Erc. vergonnen, daß ich
      "
              23 Meyer, J. H.
                                        Könnte man fich nur auf Augenblicke
       "
                                        Schiller baute in die linke Ede
              24 Boigt, Chr. G. v.
      ..
              25
                  Boigt, Chr. G. v.
                                        G. Erc. vergonnen, bag ich mir
      "
                                        Indeffen mache ich Ihnen gur
              26 Luck, Fr. v.
                                        Die bier gurudfolgenben
              26 Boigt, Chr. G. v.
t
      "
              27 Müller, F. v.
                                        E. Sm. erhalten hiebei
      ..
                                        G. 28. verschaffen mir ja
              29 Eichstädt, H. R. A.
      "
                  Meyer, J. S.
                                        Daß Manches, mein lieber Freund
t
              31
      ,,
                                        Da ich zu bemerten glaube, baß
              31
                  Stein, Frau v.
      ..
           April
               9 Rochlit, J. F.
                                        G. B. tonnen mitten in Leipzig, umgeben
      • •
              10 Boigt, Chr. S. v.
                                        E. Erc. vermelbe, burch
      "
              12 Eichstädt, H. R. A.
                                        E. B. murben mir eine
      "
                                        Sie erhalten hiebei, I. Fr., zwei Blätter
t
              13 Meyer, 3. H.
              14 Frommann, C. F. E. E.B. erhalten abermale einiges Manuftr.
      ,,
              15 Sachf.-28... &., Rarl Auguft. E. R.S. tommen, wie icon fo oft
      .
              17 Boifferee, G.
                                        Bei Rückfunft unfers wackern Rehbein
+
              17 Cotta, J. K. v.
      ,,
              17 Gichstädt, H. R. A.
                                        Mögen G. 28. mir von dem neuften
      ,,
              22 Boigt, Chr. G. v.
                                       Muf manche geneigte Mittheilung
             24 Meger, 3. S.
                                        hierbei erhalten Gie, m. w. Fr.
      "
                                        Begen bes Rahmens bin ich in einiger
t
              24
                 Meyer, J. H.
      ..
                 Eichstädt, H. R. A.
                                        E. B. haben die Befalligfeit
      "
             29
                                        E. Erc. gefällige Theilnahme
                  Boigt, Chr. G. v.
      ,,
            Mai
               2
                 Eichstädt, H. R. A.
                                        Wenn beikommendes Werk noch nicht
      "
               2(9)Eichstädt, H. K. A.
                                        Much ich bin fehr besorgt
      ••
                 Boigt, Chr. G. v.
                                        Bon Ihrer eignen verehrten Sand
               2
      "
                 Meyer, 3. S.
t
               6
                                        Sie erhalten, m. w.Kr., hierbei die enblichen
```

```
1817.
            Mai.
  Zena,
              7
                 Eichstädt, B. R. A.
                                       Herr Hofrath Meyer schreibt
                  Preen, A. v.
                                       Da E. Sw. gewiß noch in
      "
             14 Eichstädt, H. R. A.
                                       Ronnten G. 2B. mir Schiller's Leben
      "
                  Eichstädt, H. R. A.
                                       Die hellenische Bibliothet von Korai [Mai
             16
                 Müller, F. v.
                                       G. Sw. geftrige Segenwart in Geleit
      ,,
             16
                 Boigt, Chr. G. v.
                                       Jebe Zeile von E. Erc. verehrter
      **
             16 Boigt, Chr. G. v.
                                       G. Erc. werben gewiß lacheln
      "
             17
                 Krug v. Nidda.
                                       E. Sw. angenehme Genbung ift mir
      "
t
             20
                 Cotta, J. K. v.
      "
             21
                  Gichftädt, S. R. A. Erbitte ben Band ber Allgemeinen
      "
t
             22
      "
             27
                 Boifferee, G.
                                       In meiner Zenaischen Ginfamteit
      •
             27
t
                 Cotta, J. F. v.
      "
             28
                 Meyer, J. S.
                                       Aus meinem botanischen Gartenlogis
      "
                 Meyer, 3. S.
             28
                                       Hofrath Rochlig hat fich aufs Freundlichfte
      ••
             29
                 Belter, R. F.
                                       Deine lieben Briefe habe ich nach
      "
                 Rnebel, R. L. v.
             30
                                       Bald werde ich, da Schnürstiefel
      "
           Auni
              1
                 Rochlis, J. F.
                                       G. B. herglicher, aus freier Bruft gefchr.
      "
                 Schloffer, J. F. H.
               1
                                       Die Wirkung in die Ferne, theuerfter
              5 Boigt, Chr. G. v.
                                       Bon dem duftern Sauptwach-Schlofpl.
      •
                 Meyer, J. H.
              7
                                       Zuvörberst muß ich Ihnen, m. Theuerster
      "
              7
                 Meyer, J. H.
                                       Die allerliebste Sobeit
  Beimar.
             18
                 Boifferee, G.
                                       Aus bem Datum des beiliegenden Gedichts
             18
                                       E. Erc. gebachte Beikommenbes heute
                 Boigt, Chr. G. v.
  Sena.
             19
                 Döbereiner, J. 28.
                                       E. B. erhalten hierbei ein Studchen
             20
                 Eichstädt, H. R. A.
                                       Burudtommender Brief, ber in jeder
      ,,
                 Boigt, Chr. G. v.
             23
                                       E. Erc. endlich einmal in Jena
      "
             24
                 Meyer, J. H.
                                       Sie erhalten biebei, m. th. Kr.
  Beimar, 26/27
                 Rodlit, J. K.
                                       E. B. verpflichten mich abermals
            Auli
  Zena,
              1
                 Boifferée, G.
                                       Indem Ihr angenehmer Brief unterwege
              2
                 Rnebel, R. L. v.
                                       Die Prinzeffinnen laffen anfragen
                                       Gar oft, mein theurer alter Freund
               3
                 Jacobi, F. H.
      ..
              4 Langer, 3. B. D.
                                       E. B. haben von je her
      •
                 Meyer, 3. S.
              4
                                       Gie erhalten hiebei, m. th. Fr.
      "
              6 Cotta, J. F. v.
      ..
              8 Meyer, 3. S.
                                       Den iconften Dant, m. th. Fr.
      ..
                 Meyer, 3. S.
                                       Die große Bewegung, die
              8
      "
              8 Boigt, Chr. G. v.
                                       G. Erc. freundliche Genbungen
      "
                 Willemer, J. J. v.
                                       Wenn ich diesmal und zwar
          11/17
      "
                                       Doch fann ich bas Gegenwärtige
                                       Bei naberer Ueberlegung
             14 Frommann, C. F. E.
```

|   | 1817,   | Juli.      | Materia C                   | Die Gelte VI                              |
|---|---------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
|   | Zena,   |            | Boisserée, S.               | Die Beibelberger Kunstfreunde schauten    |
|   | Weimar, | 20         | Büsching, J. G.             | E. W. verzeihen, daß [Jena?               |
|   | Zena,   | 21         | Knebel, R. L. v.            | herzlichen Dank für Deine                 |
|   | 11      | 21         | Meyer, J. H.                | Schreiber hat mit mir gesprochen          |
|   | "       | 22         | Schult, E. F. L.            | E. W. gefälliges Schreiben                |
| _ | "       | 24         | Anebel, R. E. v.            | hier senbe, mein lieber Freund            |
| † | "       | 25<br>29   | Meyer, J. H.                | Hierbei, m. B., die verlangte Empfehlung  |
| _ | "       | 29<br>29   | Boisser & S.                | Beikommendes liegt, wie Sie sehen         |
| † | "       | <b>3</b> 0 | Meyer, J. H.<br>Metternich. | Einen wunderlichen Zweifel einer          |
|   | "       | 30         | Sartorius v. Baltersh.      | Ew. hochfürftl. Durchlaucht haben die     |
|   | "       | 90         | Outertuev. Zoutterey.       | ane otele rufe det                        |
|   | 9       | Augus      | ŧ                           |                                           |
|   | ,,      | 1          | Schadow, J. G.              | E. W. kann ich zwar in bem                |
|   | "       | 3          | Anebel, R. L. v.            | Hiebei sende bas Imhofische               |
|   | "       | 6          | Shulk, C. F. L.             | Des herrn von Münchow zukommende          |
|   | "       | 8          | Anebel, R. L. v.            | Da ich, mein theurer Freund, gern         |
| t | "       | 13         | Meyer, J. H.                | Mit den beften Grugen und Bunfchen        |
|   | Weimar, | 14         | Schulz, C. F. L.            | Scientia infinita est; sed qui symbola    |
|   | "       | 15         | Stein, Karl v.              | E.om. geprüfteReigung undFreundichaft     |
|   | 11      | 16         | Hopfgarten, G. R. v.        | (?) Ew. Gnaden vermelbe schulbigft        |
|   | "       | 20         | Zelter, R. F.               | herr Staatsrath Schult reift eben         |
|   | "       | 22         | Knebel, R. L. v.            | Nachdem wir so lange Zeit uns             |
|   | "       | 30         | Boigt, Chr. G. v            | Das Gefühl, das E. Erc. nach              |
|   | 80      | pteml      | ber                         |                                           |
|   | ,,      |            | Rnebel, R. L. v.            | Gieb mir, mein Befter, boch               |
|   | "       | 3          | Schulß, C. F. L.            | G. 2B. liebevoller Brief ift mir          |
|   | ,,      | 4          | Müller, F. v.               | E. Sw. ftatte zuvörderft meinen           |
|   | ,,      | 4          | Städel, A. Rofine Dl.       | Auf das freundliche Schreiben meiner      |
|   | ,,      | 5          | Boifferée, S.               | Endlich muß ich doch, theuerster Freund   |
| t | "       | 6          | Cotta, J. F. v.             |                                           |
|   | "       | 7          | Shult, C. F. L.             | Mit vielem Dank fenbe                     |
|   | "       | 15         | Leonhard, K. C. v.          | Sie und Ihre mitarbeitenden               |
|   | "       | 17         | Rnebel, R. L. v.            | Leider ist man, mein Theuerster           |
|   | "       | 18         | Seidler, Luise.             | Ihr Brief, meine liebe Freundin, hat mich |
| † | "       | 20         | Meyer, J. H.                | Unsere verehrte Großherzogin wünscht      |
|   | 11      | 20         | Städel, A. Rofine Dt.       | Mögen Sie inneliegendes Briefchen         |
|   | "       | 21         | Schloffer, J. F. H.         | Beiliegendes, mein Theuerster, sollte     |
|   | "       | 23         | SachiWE., Karl U            |                                           |
|   | "       | 24         | Shult, C. F. L.             | So eben war Beilommendes im Begriff       |
|   | "       | 29         | Sachl.W.E., Karl A          |                                           |
|   | ••      | 29         | Boigt, Chr. G. v.           | G. Grc. nehmen beiliegenbe Auffape        |

†

#### Ottober 1817,

| Beimar, | . 1   | Creuzer, G. F.     | G. B. bin ich für bie überfendeten hefte |
|---------|-------|--------------------|------------------------------------------|
| ,,      | 3     | Boigt, Chr. G. v.  | G. Grc. feben aus beiliegenbem Brouillon |
| "       | 5     | Boigt, Chr. G. v.  | G. Erc. Beifall, ben Gie meinem          |
| ,,      | 6     | Boigt, Chr. G. v.  | E. Erc. verzeihen, wenn ich              |
| ,,      | 9     | Rnebel, R. L. v.   | habe vielen Dant, mein Theuerster        |
| ,,      | 12    | Rnebel, R. E. v.   | Du erhaltft, mein Befter, hierbei        |
| "       | 12    | Sachs.B.E., Maria  | Paulowna. G. Raif. S. haben mir durch    |
| ,,      | 17    | Boifferée, G.      | Raum entwind' ich mich heute             |
| 11      | 17/19 | Willemer, J. J. v. | Und so find denn abermals zu             |
|         |       |                    | Und so waren denn die Feuer              |
| ,,      | 25    | Cotta, J. F. v.    |                                          |
| 11      | 28    | Meyer, J. H.       | Ihr mit Gehnsucht erwarteter Brief       |

28 Meger, J. S. 29 Preen, A. v.

E. Sw. schähenswerthe Senbung 29 Schloffer, 3. F. D. Man wird, mein Werthefter, mit biefem

29 Schloffer, J. F. S. Wochte Freund Christian, ben ich 30 Sachs. W. C., Karl August. Shro R. S. haben in einem gnab.

#### Rovember

| Zena, | 12 Boigt, Chr. G. v. | G. Erc. verzeihen, wenn ich in einem    |
|-------|----------------------|-----------------------------------------|
| "     | 15 Rnebel, R. L. v.  | Nach Weimar berufen, gehe ich ab        |
| "     | 24 Roclitz, J. F.    | Berzeihen Gie, Berthefter, daß ich erft |
| ,,    | 24 Schult, C. F. L.  | Das zweite Mal nach Ihrer Abreise       |
| "     | 27                   | G. 2B. erhalten einen verfpateten Dant  |

|   | De         | gem1 | per                 |                                          |
|---|------------|------|---------------------|------------------------------------------|
|   | "          | 4    | Boifferée, G.       | Ihr allerliebster Brief trifft mich      |
|   | "          | 4    | Boigt, Chr. G. v.   | G. Erc. entrichte herglichen Dant        |
|   | **         | 7    |                     | G. W. fage ben verbindlichften Dant      |
| • | **         | 7    | Herberiche Familie. | E. 2B. fage ben verbindlichften Dant     |
|   | ,,         | 7    | Boigt, Chr. G. v.   | Gine bei mir vielfach bin und ber        |
|   | **         | 7    | Boigt, Chr. G. v.   | Bertraulichft füge zu beiliegendem       |
|   | "          | 13   |                     | G. 2B. nehmen gewiß Untheil              |
|   | "          | 14   | Meyer, Rit.         | Die Nachricht, bie Gie mir geben         |
|   | "          | 14   | SachjBE., Karl A    | luguft. E. R. H. nehmen gewiß gnädig     |
|   | ,,         | 16   | Zelter, R. F.       | Von Weimar aus kommt mir                 |
|   | ,,         | 18   | Eichstädt, H. R. A. | E. B. erhalten hierbei die englischen    |
|   | ,,         | 19   |                     | E. 2B. ben Brief bes werthen             |
|   | **         | 21   | Mawe, Joh.          | Die Benaische Mineralogische Befellicaft |
|   | ,,         | 22   | Anebel, R. L. v.    | Diefer Wolfenbote, welcher               |
|   | "          | 30   | Boigt, Chr. G. v.   | G. Erc. erhalten ben verzögerten Auffah  |
|   | Weimar (?) | 31   | Belter, R. F.       | Die wenigen poetischen Blatter           |
|   |            |      |                     |                                          |

### 1818.

### Schüt, Inspettor.

t

11

Müller, F. v.

```
Aannar
                 Bendel v. Donnersmart, Graf. v.
† Zena,
              2
                                       Em. Gnaben tommen mir
                  Sopfgarten, G. R. v.
               2 Voigt, Chr. G. v.
                                       Erc. Diesmal nur ein Wort
+ Beimar,
               4 Coudray, Kl. 2B.
                                       E. B. haben die Gefälligfeit
† Zena,
               4 Frommann, C. F. E.
                                       haben G. 28. vielleicht
               9 Boigt, Chr. G. v.
                                       E. Erc. erhalten den verbindlichsten Dank
             15 Boigt, Chr. G. v.
                                       G. Grc. Bufriedenheit mit unfern
              16
                  Boifferee, G.
                                       Ihr liebreiches Andenken fand mich
             20 Sopfgarten, R. G. v. (?) Ew. Gnaben machen mich febr gludlich
      **
                                       Da Du Deine Runftgewandtheit
             20 Belter, R. F.
      "
             22 Müller, F. v.
                                       G. Sw. haben mehrmals in Rudfict
  Beimar.
             25
                  Burdach, R. K.
                                       G. B. gehaltvolle Genbung
  Zena,
             27
                 Cachf.-W.-E., Maria Paulowna. Bon ber gnubigften, hochft
             30
                  Boigt, Chr. G. v.
                                       G. Erc. erhalten bas Mitgetheilte
           Ende Boigt, Chr. G. v.
                                       Und was foll ich benn abermals
      "
         Rebruar
                 Sachs. B. E., Maria Paulowna. E.R. S. gnädigste Sendung
              3
      .,
                                       E. Sw. gefällige Gendung ericien freilich
                 Müller, F. v.
                                       G. Erc. habe por allen Dingen
              6 Boigt, Chr. G. v.
             12 Geidler, Luise.
                                       Nicht einen Augenblick will ich
                                       Du erinnerft mich, mein lieber Gohn
             13 Goethe, Mug. Balt. b.
                                       Gar wohl empfand ich, daß mein Zutrauen
t
             16
                 Müller, F. v.
      ..
                                       Du haft, mein Berthefter, aus bem
             16
                 Belter, R. K.
      •
                 Belter, R. F.
                                       Da unfere Korrespondenz ohnehin fo. D.
             17
                 Stein, Frau v.
                                       Leider war Alles bestellt
                                                                     [1818]
             19
                                       Bon G. Sm. habe jedesmal
                 Preen, A. v.
             20
                 Anebel, R. L. v.
                                       Schon seit einigen Tagen
             23 Cartorius v. Walterh.
                                       Gine Untwort, mein Theuerfter
                                       Benn Gie, mein Theuerfter
                 Meyer, 3. S.
             24
      ,,
           März
              4 Boigt, Chr. G. v.
  Beimar.
                                       Darf ich G. Erc. um die Aften
t
              5
                 Müller, F. v.
                                       G. Sw. für die Mittheilung der
      ..
              6 Dbeleben, G. G. D.
                                       Gin Berzeichniß von italienischen Miner.
      ..
              6 Gonderehausen, R.
                                       Indem ich das mitgetheilte Melodram
              7
                 Rnebel, R. L. v.
                                       Benn unfer Freund feine Roten
      "
              8
                 Boigt, Chr. G. v.
                                       E. Erc. fenden, wie ich von Serenissimo
              8
                 Belter, R. F.
                                       Den iconften Dant für Dein
      ,,
```

G. Sw. das Mitgetheilte dankbar

|   | 1818,   | März. |                       |                                            |
|---|---------|-------|-----------------------|--------------------------------------------|
|   | Weimar, | 11    | Shuly, C. F. L.       | Ihr lieber, theurer Brief, mein Befter     |
|   | Zena,   | 16    | Goethe, Aug. Walt. v. | hierbei erfolgt die pringliche Schluferti. |
|   |         |       | e, 19 Belter, R. F.   | Bum grünen Donnerstage foll                |
|   | Jena,   | 22    | Döbereiner, J. 28.    | E. W. verfehle nicht, zu vermelben         |
|   | -       | 22    | Goethe, Mug. Walt. v. | Das Einzige wünscht' ich                   |
|   | "       | 23    | Carus, C. G.          | E. W. Sendung kommt                        |
| + | "       | 26    | Meyer, J. H.          | Die Leipziger Runftlotterie                |
| • | "       | 26    | Meyer, J. H.          | Eigentlich, mein theurer Freund            |
|   | "       | 29    | Boigt, Chr. G. v.     | Boblthatiger konnte mir nichts fein        |
|   | "       |       |                       | EinschönerOftertag scheintmir Marz1818     |
|   |         | April |                       | 2/                                         |
|   | "       | . 3   | Rnebel, R. Q. v.      | hierbei ber fo intereffante                |
| † | "       | 7     | Müller, F. v.         | Mein einzigster biplomatischer Freund      |
| • | "       | 7     | Boigt, Chr. G. v.     | G. Grc. erhalten hierbei ein Dantfagungs.  |
| + | "       | 7     | Weller, C. E. F.      | Ronnt' ich heut Abend um 4 Uhr             |
|   | "       | 10    | Schloffer, J. F. H.   | Bare Ihnen, mein Theuerfter, nicht         |
|   | "       | 11    | Rnebel, R. L. v.      | Das deutsche Recht in Bilbern              |
|   | "       | 12    | Döbereiner, 3. 2B.    | Ihro Rönigl. hobeit werben                 |
|   | "       | 12    | Müller, F. v.         | G. Sw. iconftens ju begrüßen :             |
|   | "       | 14    | Boigt, Chr. G. v.     | Serenissimus waren geftern froh            |
|   | "       | 15    | König.                | G. B. Berdienfte um bie                    |
|   | "       | 16    | Beller, C. E. F.      | Gie erhalten hier, mein Befter             |
|   | "       | 17    | Kräuter, Fr. Th.      | Gegenwärtiges wird bem Bibliothetsfet.     |
|   | "       | 18    | Weller, C. E. F.      | Ich banke recht fehr                       |
|   | ,,      | 20    | Boigt, Chr. G. v.     | E. Erc. erhalten hierbei die verabredeten  |
|   | "       | 21    | Sömmerring, S. Th. v. | Ihre werthe Senbung, mein                  |
| t | "       | 27    | Müller, F. v.         | E. Sw. für die gestrigen Mittheilungen     |
| t | "       | 28    | Weller, C. E. F.      | In dem von Ihrer Kaiserl. Hoheit           |
|   | 11      | 29    | Weller, C. E. F.      | Seute, mein Werthester                     |
|   |         | Mai   |                       |                                            |
|   | "       | 1     | Boifferee, S.         | Dem Großvater verzeihen Sie                |
|   | "       | 8     |                       | E. W. haben diese Zeit her mehr            |
| t | "       | _     | Berber'iche Familie.  | E. W. haben biese Zeit mehr als einmal     |
|   | "       | 8     | Boigt, Chr. G. v.     | E. Erc. erhalten dankbarlichft die         |
| † | 11      | 9     | Kräuter, Fr. Th.      |                                            |
| t | 11      | 10    | Cotta, J. F. v.       |                                            |
|   | 11      | 13    | Boigt, Chr. G. v.     | E. Erc. in Dornburg ju begegnen            |
|   | "       | 19    | Boigt, Chr. G. v.     | So sehr ich gewünscht hätte                |
|   | "       | 21    | Boifferée, S.         | Rur mit wenigen Worten, aber gleich        |
|   | "       | 25.   | Müller, F. v.         | E. Sw. geneigte Genbung                    |
|   |         | Juni  |                       | Ordi Casa find min facility mishes         |
|   | "       | 5     | Boigt, Chr. G. v.     | Acht Tage find mir freilich wieder         |
|   | "       | 8     | Schlosser J. F. H.    | Sie verzeihen, mein Werthefter, wenn       |

```
1818,
            Kuni.
  Zena,
              8
                 Schulz, C. F. L.
                                        Schon längst hätte ich gewünscht
                 Battemare, Alex.
                                        herrn Alexander mußte nicht
                  Bulbenapfel, G. G.
                                        E. B. ersuche um nochmalige
      •
             18
                 Müller, F. p.
                                        G. Sw. Gefälligfeit, nach langer Paufe
             19
                 Boigt, Chr. G. v.
                                        E. Erc. erhalten endlich wieder
      ,,
             20 Dobereiner, 3. 2B.
                                        Mogen E. 28. gefälligft
      .,
             22 Boigt, Chr. &. v.
                                        E. Erc. erhalten hierbei einige Geschäftes.
             27
                 Cotta, J. F. v.
+
      •
                 Schloffer, J. F. H.
                                        Die Nachricht von der Vermählung
             27
      .
                                        Höchst erfreut hat mich Deine
             28
                 Belter, R. F.
      ••
            Auli
                  Beller, C. E. F.
              1
              5 Meyer, J. H.
+ Weimar.
                                        Indem ich Ihnen, m. W., einstweilen
                  Meyer, J. H.
                                        Sier ein Entwurf
t
                                                                       [o. D.
      "
              7
                 Döbereiner, 3. 28.
                                        E. W. erhalten hierbei
      •
                                        Nach verklungenen Festen
              8 Rnebel, R. L. v.
              8 Schubarth, R. E.
                                        Ihre beiden Briefe, mein Berthefter
              8 Weller, C. E. F.
                                       Mir ift es fehr erfreulich
      ,,
              9 Meper, 3. S.
t
                                        Begen bes Borichlages, den Sie
t
                 Meyer, J. H.
                                       Möchten Sie wohl heute nach vier
             11
      ••
                 Sachs. B. E., Karl August. E. R. H. gnad. Anmahnung
      "
                                                           und Befehl gemäß
                                        G. 28. beachten gefällig
             13
t
      •
             13 Gachs. B. G., Rarl August. Es ift ein alter Bunfch, bag
      ,,
             14 Sachs. B. E., Karl August. R. H. das auf beikommendem
t
             13 Schadow, J. G.
                                       E. 28. lettes Schreiben
             15
                 Beller, C. E. F.
                                       Sie haben mir durch Ihre
             16 Boifferee, G.
                                       She ich nach Karlsbad gehe
             16 Meyer, J. H.
                                       Mogen Sie, m. B., beitommendes
t
      •
             18 Gachf.-B.-E., Rarl Auguft. E.R. S. geruben auf beitommenbe
      "
             18 Boigt, Chr. G. v.
                                       E. Erc. genehmigen nochmals meinen
                  Mener, J. H.
             21
                                       Sie erhalten hierbei, m. 283.
+ Jena,
             21
                  Reinhard, R. F. v.
                                       Oft genug, verehrter Kreund
  Beimar.
          August
  Karlsbad.
              4
                 D'Donnell, Josephinev. Die Freude, m. [Berner, G.'& Br. an dief.
                                        Dein Brief vom 9. Juli
              8
                 Belter, R. F.
      ,,
                 Schopenhauer, Arthur. Endlich einmal wieder
      • •
                  Weller, C. E. F.
                                       Den iconften Dant für
             18
      "
             29
                  Dorow, Wilh.
                                       E. B. bedeutendes Unternehmen
      "
        Sevtember
                  Tomaschet, B. J.
                                       E. B. verzeihen, wenn ich
      "
                                       Dir fei, mein verehrter Freund
                 Rnebel, R. L. v.
     Goethe's Briefe. Chronol. Berg.
                                                             12
```

```
1818, September.
+ Weimar.
             19
                                       Das medizinische Auditorium
                                       So nahe bei Dir, verehrter Freund
                 Anebel, R. Q. v.
             19
      ,,
                 Weller, C. E. F.
                                       Gie erhalten hierbei, mein
t
             19
             20
                 Voigt, Chr. G. v.
                                       G. Gr. auf das Allerfreundlichfte
                 Preen, A. v.
                                       E. Sw. geneigtes Schreiben
      "
             23 Kosegarten, J. G. L.
                                       Sogleich nach meiner Antunft
                                       Sie erhalten hierbei, mein Werthefter
             24
                 Weller, C. E. F.
      "
             26
                 Boifferee, G.
                                       Ihren liebwerthen Brief aus Ems
      ••
                                       Gleich bei meiner Rudfunft
             28
                 Reinhard, R. F. v.
         Oftober
              7
                                       Da ber Termin herannaht
      ,,
                                       E. Erc. Bunich und Bint, wie ich hoffe
              7
                 Voigt, Chr. G. v.
      "
                 Fritsch, K. W. v.
                                       G. Erc. ausgezeichnet ichatbare Babe
              12
             19
                                       G. 2B. haben die Gefälligkeit
      •
             20
                  Trebra, F. W. H. v.
             25
                  Weller, C. E. F.
                                        Aufträge: 1. Die Tagebücher
                  Boigt, Chr. G. v.
                                        E. Erc. haben mich durch ben Beifall
             27
      ••
                  Boigt, Chr. G. v.
                                        E. Erc. erhalten meinen verpflichteten
             29
             31
                  Boifferee, G.
                                       So eben scheibet unser trefflicher Zelter
        Rovember
              1
                  Macdonald.
                                       Monsieur le Maréchal, Je recois
              2 Müller, F. v.
                                        G. Sw. fende das Mitgetheilte bankbar
t
      "
                                       Der Unglaube, der bei unferm
                  Willemer, J. J. v.
              4
      "
                                        G. B. geben mir über beiliegenbe
              9
                  Weller, C. E. F.
t
      "
              15
                  Boigt, Chr. G. v.
                                        Der von ben höchften Berren
      "
                                       Bor meiner Flucht in bie Fichtenwälder
              16
                  Müller, F. v.
t
                                       Der Rovember, bis ju feiner Balfte
              16
                  Reinhard, R. F. v.
              22
                  Mener, J. H.
                                        Da ich eine icone Belegenheit finde
+ Berka,
  Beimar.
             30
                  Dorow, Bilh.
                                       . E. B. wünsche Glud
         Dezember
  Weimar, Anf.
                  Brühl, Rarl Graf v.
                                        Sie, mein theuerster herr und Freund
  Berta (?)
                                        haben Gie Dank für bas
                  Weller, C. E. F.
  Beimar,
                  Rosegarten, J. G. L.
                                        (Borlegung der Titeltupfer zum Divan.)
               9
                  Cotta, J. F. v.
t
              15
      ,,
              18
                  Fritsch, Henr. v.
                                        Die Geftalten ziehen vorüber
      .,
                                        Raum hat fich die große
              20
                  Reinhard, R. F. v.
      .
              22
                  Renner, Th.
                                        E. B. vermelde mit Bergnügen
      ..
              22 Schiller, Charl. v.
                                        Das einzige Eremplar ber Gebichte zum
      ,,
              23 Schubarth, R. E.
                                        3hre Senbung, mein 28., erhalte ich
      "
              25
                  Weller, G. G. F.
                                        Die Abbrechung bes außern Löberthors
      ..
              26 Anebel, R. L. v.
                                        Dr. Beller, der mich in Berta
```

# 1819.

Clemene, A.

|   | Jan     | ına | r                        |                                             |
|---|---------|-----|--------------------------|---------------------------------------------|
|   | Weimar, | 4   | Belter, R. F.            | Geftern Abend war ich eben                  |
|   | ,,      | 6   | Frommann, C. F. E.       | G. 2B. fende in Erwiberung                  |
| + | "       | 6   |                          | uguft. R. H. geruhen aus beikommenben       |
|   | ,,      | 8   | Schult, C. F. L.         | Durch bie Reise unserer jungen herrschaft   |
|   | •       | 9   | Frommann, C. F. E.       | Sochft angenehm war mir's                   |
|   |         | 14  | Boifferee, G.            | Vorerft also muß ich in Erinnerung          |
|   | ,,      | 14  | Brühl, Graf v.           | Gie verzeihen mir gewiß, mein Theuerfter    |
| t | " etwa  | 14  | Müller, F. v.            | Mit bem ichonften Dant die politico-        |
|   |         |     |                          | literaria                                   |
| † |         | 16  | Weller, C. E. F.         |                                             |
| † | "       | 18  | Weller, C. E. F.         | (Erlaß, einen Bau betreffenb.)              |
|   | "       | 18  | Belter, R. F.            | Nicht allein die Seefische find             |
|   | **      | 19  |                          | E. B. haben mir erlaubt                     |
|   | ••      | 28  | Egloffstein, Julie, Gr.  | . v. Da ich nicht bas Bergnügen             |
|   | Feb     | ru  | tr .                     |                                             |
| † | **      | 2   | Cotta, J. F. v.          |                                             |
|   | ,,      | 16  | Haydon, B. R.            | Sir, In answer to your polite letter        |
| † | ,,      | 17  | , - 0 -                  | Konnte ich einen Aushängebogen              |
| † | ,,      | 26  | Meyer, J. H.             | Könnten Sie, th. Fr., um 12 Uhr             |
|   | 200     | lär | <b>š</b>                 |                                             |
|   | ,,      | 1   | Sachs.B.E., Karl A       | uguft. Aus beiliegenbem Lenzischen Briefe   |
| † | ,,      | 3   | Cotta, J. F. v.          |                                             |
|   | **      | 9   | Egloffftein, R. v., geb. | v. Auffeß. Ew. Gnaden für die freundliche   |
| t | 11      | 13  | ,                        |                                             |
| † |         | 18  |                          | Sie erhalten hierbei, werthester            |
|   | **      | 19  |                          | uguft. E. A. H. erhalten hierbei eine Ropie |
| † | ••      | 21  | , ,                      | Mögen Sie, th. Fr., heute mit uns           |
|   | "       | 21  | Boigt, Chr. G. v.        | Berzeihen Sie, verehrtester Freund          |
|   | "       | 24  |                          | Der Abschied des altesten mitwirkenden      |
|   | 11      | 26  | Willemer, Vlar. v.       | Den schönsten Augenblick ber                |
|   | 11      | 31  | Lindenau, B. A. v.       | So will ich denn jett gleich                |
|   | A       | pri | ſ                        | •                                           |
|   | ,,      | 3   |                          | E. B. überfende hiebei die mitgetheilte     |
|   | **      | 4   |                          | Beiliegende Befte follten langft            |
|   | "       | 4   | Rochlip, J. F.           | Daß E. W. nicht schon längst auf Ihren      |
| 1 | . "     | 5   | Meyer, J. H.             | hier fende, mein theurer Freund             |
|   | "       | 10  | Blumenthal.              | Borläufig, mein werthefter herr, will ich   |
|   | "       | 14  |                          | E. Sw. muniche Glud zu dem fehr             |
|   | n       | 15  | Rodlik, J. F.            | E. W. danke nur mit wenig Worten            |
|   |         |     |                          | 100                                         |

```
1819,
             April.
   Weimar,
              18
                   Rochlit, J. F.
                                        Es ift ber Mühe werth gelebt zu haben
              21
                   Schubarth, R. E.
                                        Das überfendete Beft folgt hier
       ,,
              28
                   Schadow, J. G.
                                        E. B. geneigtes Schreiben
       "
             Mai
               7 Müller, F. v.
t
                                        E. Dw. fage ben iconften Dant für
       ,,
               7
                                        Grlauben Gie wohl, verehrte Freundin
                  Schiller, Charl. v.
       ,,
              17
                  Schloffer, J. F. H.
                                        Lange leben, mein theuerster Freund
                                        E. 2B. ichenten beitommenden Blättern
t
              18 Coudray, Rl. 2B.
       "
              25 Weller, C. E. F.
                                        In meinen Aften finbe ich
       •
              27
                  Rochlit, J. K.
                                        E. B. erhalten hiebei eine geringe
       "
              28 Blumenthal.
                                        hierbei erfolgt das verfprochene Berzeichn.
              29
                  Weller, C. G. F.
                                        Das Wetter ift zur Trofchkenfahrt
       •
                                        Dag meine Reftgebichte Dir
              29
                  Belter, R. F.
       "
            Juni
               2
                  Brühl, Graf v.
                                        Bor allen Dingen also
  Jena,
                  Frommann, Joh. Charl. Wo beitommende Frühlinge-Felbbl.
                                        Meinen Sohn beneide ich um
  Weimar,
               4
                  Wolf, F. A.
               5 Preen, A. v.
                                        E. Sw. balbigst auf die neueste
       ••
             6/9 Weller, C. E. F.
                                        Sieben Thaler und fieben Grofchen
     . 11
                  Weller, C. G. F.
               9
                                        Indem ich beikommende Tagebücher
      •
                  Rochlit, J. F.
              13
                                        Sie haben mich, theurer, trefflicher Mann
      ,,
              13 Belter, R. F.
                                        Beute, Sonntag ben 13. Juni, werben
      **
              15 Schult, C. F. L.
                                        Wie fehr und die Genbung bes frn. Raabe
      "
              16 Lehne, Fr.
                                        Gin murbiger Cobn meines
      ..
              16 Schloffer, J. F. H.
                                        Diesmal, theurer, trefflicher Freund
      "
              18 Boifferée, G.
                                        Es ift mir ein unangenehmes
              18 Stein, Frau v.
                                        Dlöchte ber theure Breslauer
      "
                                        Dlögen Sie, verehrte Freundin, mit [o. D.
                  Stein, Frau v.
      ,,
              19 Eichstädt, H. R. A.
                                        In ungefäumter Erwiederung
                                        Dag G. 28. ich noch nicht für die
              23 Gries, 3. D.
      ,,
                  Renner, Ih.
             23
                                        E. B. vermelbe mit Benigem
                  (Fritsch, K. W. v.?)
                                        E. Ex. erlauben, daß ich nach meiner
             26
             29
                  Bulpius, Chr. A.
† Zena,
            Auli
                                        G. W. erfuche durch Beigebendes
  Beimar,
               4
               4 Froriep, F. L. v.
                                       Daß Em. Sochwohlgeb. die englischen
              9
                  Willemer, J. J. v.
                                       Nichts hatt' ich mehr gewünscht
  Rena.
  Weimar,
             11
                  Nicolovius, G. H. L.
                                       Daß meine Kinder, verehrter Freund-
  Rena.
             11
                  Renner, Ih.
                                       E. B. verfehle nicht, die
                  Weller, C. E. F.
                                       Der Bolizei-Inspettor Bifcoff
             15
             16 Rofegarten, J. G. L.
                                       G. 2B. überfenbe einftweilen
  Weimar,
             24
                 Döbereiner, 3. 2B.
                                       G. B. überfende bei meiner Abreife
  Zena,
             26 Willemer, Mar. v.
                                       Rein, allerliebfte Marianne
  Weimar.
```

```
1819,
           August
                  Willemer, J. J. v.
  Weimar,
               5
                                         bier, mein verehrter Freund
               7
                  Boifferee, G.
                                         Che es entschieden war, wohin
                                         G. Sw. erhalten hierbei die gewünschte
+
              10
                  Müller, F. v.
       .,
+
              11
                  Cotta, J. F. v.
  Jena,
              12
                  Sachs. B. G., Rarl August. Cogleich nach meiner Ankunft in
              16
                  Mener, J. H.
                                         Sie erhalten, m. I. Fr., eine Beranlaffung
†
       "
              20 Melber, J. G. D.
                                         3hr werther Brief, mein Theuerfter
       "
†
              20
                  Meyer, J. H.
                                         hierbei, m. th. Fr., ein antiquarisches heft
              21
                  Schubarth, R. E.
                                         Ihr werthes Schreiben, mein Theuerster
       "
                  Mener, J. H.
              22
+
                                         hiebei erhalten Sie, m. Theuerster
       ••
              22
                  Willemer, J. J. v.
                                         Rur noch wenige Tage, verehrter
              23 Rochlit, J. F.
                                         Nichts Angenehmeres hätte vor
       "
                  Meyer, J. H.
              25
                                         Sie erhalten hiebei, m. th. Fr.
+
      "
              25
                  Weller, C. E. F.
                                         Berr Dr. Ernft Beller
  Rarlebad,
              30
                                         E. Sw. ersuche angelegentlichft
                  Preen, A. v.
         September.
               8
                  Willemer, J. J. v.
                                        In Erwiderung so manches Freundlichen
      ,,
                  Leonhard, R. C. v.
              19
                                         Ihnen meinen lebhafteften Dank
       "
              20
                  Anebel, R. L. v.
                                         Nach einem breiwöchentlichen Aufenthalt
      "
              21
                  Nicolovius, G. H. L.
                                         Immer habe ich, nah verwandter
      "
              22
                                         Da mit meiner lieben Baterstadt
                  Frankfurter Freunde.
      *
              22
                  Dlelber, J. G. D.
                                         Daß Sie, mein werthester Better und Fr.
      ,,
          Oftober
+ Zena,
               1
                  Meyer, J. H.
                                         Ueber nachstehende Bunkte, m. th. Kr.
                                         E. W. das gethane Versprechen
               4
                  Grotefend, G. F.
t
               5
                                         Als ich im Sommer 1815
  Weimar.
                  Büchler, J. L.
+
               5
                  Meyer, J. H.
                                         Mit vielem Dank, m. trefflichster Fr., für
      "
               7
                  Ausschuß zur Errichtung eines Blücherbentmals. Wenn forper-
      "
                                                              liche Beichwerben
               7
                                         Laffen mich E. hw. vor allen Dingen
                  Preen, A. v.
      .,
               7
                  Belter, R. F.
                                         Bie foll ich Dir, mein trefflicher Freund
               9
                  Preen, A. b.
                                         E. Sw. erlauben noch eine turze
       ,,
                                         E. Sw. erhalten hierbei das Aboptions-
              10
                  Müller, F. v.
      ..
                                                                    Instrument
              10
                  Lesegesellschaft Mainz. Giner hochansehnlichen und gegen mich
              11
                  Beller, C. E. F.
+
      ..
              13 Müller, F. v.
                                         E. Sw. erhalten hierbei das Uebersendete
+
              13
                  Meyer, J. H.
                                        Das mitgetheilte Druckblatt und Seft
+
              14
                  Meyer, J. H.
                                        Hier, m. Fr., ein allenfalls präsentables
                                         Wit den beften und aufrichtigsten
              15
                  Pogwisch, henr. v.
              18
                                         hierbei, m. th. Fr., ein Brief, der uns
                  Meyer, J. H.
              22
  Zena,
                  Boifferée, G.
                                         Seit dem 28. September bin ich
              24
                  Biegefar, Unt. v.
                                         Möge die E. Sw. jugetheilte neue Bürde
```

```
1819.
          Oftober.
             25 Cotta, J. F. v.
+ Weimar.
                 Mener, J. S.
+
                                       Mögen Sie, m. th. Fr., den ins Reine
      ,,
         November
             13
                 Schiller, Charl. p.
                                       Erlauben Sie es, verehrte Freundin, fo
      •
                                       Ihre angenehme Sendung tam gerabe
             13
                 Schubarth, R. E.
      ,,
             23
                 Meyer, 3. S.
                                       Die Erflärung des Stierfopfes und Buth-
      ••
                  Parthen, G.
             24
                                       E. B. haben in einem geneigten
      "
             30
                  Meyer, J. H.
                                       Sie erhalten hierbei, m. Th., bas
t
      "
         Dezember
               1
                  Frommann, C. F. E.
                                       E. B. begrüße freundlichst
      •
               1
                  Sachs.-B.-E., Rarl August. Zwei Jahre find nun verfloffen
      "
                                       herr Münderloh wird höflichft erfucht
                  Münberloh.
              7
                                       Begenwärtiges überbringt ein Staliener
                  Meyer, J. H.
t
      "
                                       Mit taufend Dant für Ihre
              13 Boifferée, G.
              14 Coudray, Rl. 28.
                                       G. 28. laffen gefälligft
              14
                  Meyer, J. H.
                                       Wenn Sie heute Abend, m. th. Fr.
       ,,
                                       Im Gefolg Ihrer wertheu Mittheilung
              16 Boifferée, G.
              21
                                       Aus dem Ratalog über die zu verauftion.
t
       ••
              21
                                        E. Sw. haben die freundliche Reigung
                  Hoff, R. E. A. v.
              24 Reinhard, R. F. v.
                                        Benn ich, verehrter Freund
              25 Cotta, J. F. v.
+
                                                               [25. 12. 1819?
              25
                  Frommann, C. F. E.
                                        E. B. erhalten hierbei
       "
                  Willemer, J. J. v.
              27
                                        Gerade zu rechter Zeit und Stunde
                                    1820.
```

|   | Zena,   |       | Arug v. Nidda.       | Jedwedem muniche ich Glud [etwa 1820                        |
|---|---------|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
|   | . 3     | anna  | r                    |                                                             |
| + | Beimar, | 2     | Sachs.B.E., Luise,   | Großherz. E. R. D. vermerten gewiß                          |
| t | •       | 2     | Beller, C. E. F.     | Inliegendes Schreiben, das an meiner                        |
|   | ,,      | 7     | Schloffer, J. F. H.  | Mit verpflichtetem Dank erkenne ich                         |
|   | ,,      | 14    | Boifferee, G.        | Auf Ihren liebwerthen Brief, mein Befter                    |
|   | "       | 18    | Rosegarten, 3. G. L. | Da die geistige Berwandtschaft                              |
| t | ,,      | 21    | Meyer, J. H.         | hierbei vermelbe, th. Fr., bag                              |
| t | ,,      | 23    | Dlüller, F. v.       | E. Sw. darf wohl mit einer fleinen Angel.                   |
| t | 11      | 25    | Sachs. W. G., Karl V | lugust. E.R.H.: Wenn ich jemals [zugl. an die Großherzogin. |
|   | 11      | 30    | Belter, R. F.        | Es ist benn auch gut und ber Jahrszeit                      |
|   | 36      | ebrud | ır                   |                                                             |
|   | "       | 1     | Schloffer, J. F. H.  | Aus Nachstehendem belieben Sie                              |
| t |         | 13    | Weller, C. E. F.     | Für jest und fünftig bie größteBehutfamt.                   |
|   | •       | 27    | Boifferee, G.        | Mit heute fahrender Boft geht endlich                       |

```
1820,
           März
+ Beimar,
              2 Sachs. B. G., Rarl Auguft. G. R. H. danke verbindlichft für
                                       E. B. erhalten hierbei ein wunderbares
                 Renner, Th.
              6 Boifferee, G.
                                        Wenn eine Korrespondenz von Zeit zu Zeit
      ..
              6 Noehden, G. H.
                                       E. B. für das bezeigte Andenken
              6 Willemer, J. J. v.
                                       Madame Hollweg ift bei uns gludlich
                  Dieper, J. H.
                                        Es haben sich während dem Lauf
                                                   [Frankf. 3tg. 1884, Nr. 62
                                        E. 28. sende die schon allzulang
             11
                                        E. B. nehmen vielleicht Gelegenheit
              11 Eichstädt, H. R. A.
             11 v. Herder'iche Familie. E. B. sende die icon allzu lang behaltene
+
      ,,
                                        Der bei der Großherzogl. Thierarzneischule
              14 Renner, Th.
             15 D'Donnell, Josephine v. Auf Ihren l. [Werner, G.'8 Br. an dief.
                                        Ihr freundliches Schreiben vom 13. Marz
             23 Boifferee, G.
                                        Die Memorabilien Deiner Sommerreise
             23 Zelter, R. F.
             24 Will, Gebrüder.
t
      ••
             31 Schulz, C. F. L.
                                        Beitommendes Seft, welches
      ,,
             31 Belter, R. F.
                                       Beitommendes heft mag ich
      ,,
           April
              2 Brühl, Graf v.
                                        Die reichhaltige Sendung
      "
              3 Boifferee, G.
                                        Es ift ein so löbliches als erfreuliches
              3 Leonhard, R. C. v.
                                        Raum wußte ich in dem Augenblick
              3 Preuster, R. B.
                                        Dag die Sandschrift des Menschen
                  Rochlik, J. F.
                                        Nun möchte benn doch auch wieder
                  Boifferee, G.
                                        Damit nicht am Schluß meines
              10 Dorow, Wilh.
                                        E. B. begrüße noch
              12 Reil, 3. G.
                                        Den Ramen eines fo boch geschätten
              12 Reinhard, R. F. v.
                                        Un Ihrem erfreulichen Briefe
              12 Belter, R. F.
                                        Bu beiliegender homne muniche ich
              13 Beller, C. E. F.
                                        Da nach Ihrer Melbung
             14 Sachf.-B.-E., Rarl Auguft. E. R. H. gnadigfte Menderung, Fol. 8
              14 Relter, R. F.
                                        Es ift gut, daß man von Zeit
              15 Boifferee, G.
                                        Und so sende denn turz vor
              15 Cotta, J. F. v.
+
              18 Preen, A. v.
                                        E. Sw. haben die gludliche Gabe
      •
              19
                  Meyer, J. H.
                                        Erlauben Sie, th. Fr., daß ich Ihnen
      ••
† Jena,
              21
                  Kräuter, Fr. Th.
                  Kräuter, Fr. Th.
                                                                       [Upril
      ..
              22
                  Renner, Th.
                                        Nachbem der an hiefiger Thierarzneischule
                                        Ihr lieber Brief, mein Theuerfter
  Rarlebab.
             26 Boifferee, G.
            Mai
                  Belter, R. F.
                                        Dein lieber Brief vom 19ten
      **
```

3 D'Donnell, Josephinev. Rann Ihnen [Werner, G.'8 Br. an dief.

..

```
1820.
            Mai.
+ Karlsbad.
               5
                  Meyer, J. H.
                                        Daich nun, m. th. Fr., wirklich eingerichtet
               8
                  Müller, F. v.
                                        E. Sw. erwiedere fogleich meinen beften
              10 Schreibers, R.F. A.v.
                                        E. Sw. darf mit mahrer Bufriebenheit
      "
              11
                  Zelter, R. F.
                                        Nach Abgang des Blattes vom
      "
              24
                  Nicolovius, G. H. L.
                                        Sie vernehmen gewiß, hochverehrter
              24
                  Belter, R. F.
                                        Bum Abichiebegruß ein Liedlein
      ••
                  hermann, J. G. J.
                                        herrn Profeffor und Ritter
      "
            Juni
+ Jena,
               4
                  Meyer, J. H.
                                        Daich unter 10 bis 14 Tagen nicht von hier
                  Meyer, J. S.
               6
                                        Gie erhalten hiebei, m. I. Fr., ben
t
             6/7
                  Belter, R. F.
                                        Alfo will ich vor allen Dingen
      "
                                        Anfrage: Ift an den Manustripten
+
               8
                  Weller, C. E. F.
      ..
t
              11
                  Meyer, J. H.
                                        hier folgen, m. th. Fr., die Rudftuhlifden
              14 Büchler, 3. L.
                                        Begen ber bieberigen Berfaumniß
      "
              15 Weller, C. E. F.
                                        Endesunterzeichneter municht
      ,,
t
              17
                  Meyer, J. H.
                                        Beitommendes, m. th. Fr., überreichten
      "
t
              20 Rräuter, Fr. Th.
      .,
t
              24 Gachf. B. G., Luife, Großherg.
      ••
t
                  Mener, 3. S.
              25
                                        So eben vernehme, m. th. Fr.
      "
t
              30
                  Meyer, J. S.
                                        Sehr ungern hab' ich, th. Fr.
      "
†
              30 Kräuter, Fr. Th.
      "
t
                                        Da E. hw. uns nicht abermals mit
             30
                  Müller, F. v.
      "
              30 Schloffer, J. F. H.
                                        Der ichon längst in Beimar gludlich
      "
            Auli
                                        Schon zu lange hab' ich angestanden
               1
                  Carus, C. G.
      "
               4 Meyer, 3. S.
                                        Mögen Gie, th. Fr., bas Angeftrichene
      "
t
                                        Dlein Gobn wird Freitag fruh zu mir
               6 Meyer, 3. H.
      ••
                  Döbereiner, 3. 28.
                                        Benn es G. B. noch gefällig, mare
      ••
               9 Gruner, 3. G.
                                        G. B. ftatte für bie überfendeten
               9 Seidler, R. J.
                                        E. W. erlauben, Gie an die
                                        Ihre liebe Sendung vom 10. Mai
               9 Schubarth, R. E.
      "
               9 Zelter, R. F.
                                        Meinen vorigen Brief hab' ich
                                        Bir find icon in die zweite Salfte
              16 Boifferee, G.
       "
              18 Tomaschet, 28. 3.
                                        Wie fehr ich Ihnen, mein Theuerfter
       "
              21 Rräuter, Fr. Th.
t
       **
t
              25 Kräuter, Fr. Th.
       "
                                        Da man, verehrter Freund, ein so schönes
              26 Schulb, C. K. L.
       ,,
              27 D'Donnell, Sofephine v. Beiliegendes Br. [Werner, G. '&Br. an dief.
       "
              28 Rrauter, Fr. Th.
       "
              28
                  Mener, J. B.
                                        Die an une gelangte, überforgfältig gep.
t
       ••
              30
                  Schult, C. F. L.
                                        Nur eilig, verehrter Freund, melbe
       "
```

|      | 1820, Angust |        |                     |                                             |  |  |  |  |
|------|--------------|--------|---------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|
| +    | Zena,        | 1      | Peucer, H. R. F.    | E. B. habe lange nicht auf irgend           |  |  |  |  |
| +    | - ,          | 4      | Kräuter, Fr. Th.    | <i>y</i>                                    |  |  |  |  |
| †    | ,,           | 4      | Meyer, J. H.        | Sie find, m. Th., auf Sonntag ben 6ten      |  |  |  |  |
|      | ,,           | 5      | Wilbrand, J. B.     | Schon feit &. 28. freundlichen, reichlichen |  |  |  |  |
|      |              | 9      | Heidler, R. J.      | G. B. wurden auch ohne meine                |  |  |  |  |
|      | "            | 9      | Schult, C. F. L.    | Die unterm 30. Juli angefündigte            |  |  |  |  |
| +    | ,,           | 11     | Kräuter, Fr. Th.    |                                             |  |  |  |  |
|      | ,,           | 12     | Schloffer, J. F. H. | Diesmal, mein Theuerster, werde             |  |  |  |  |
|      | ,,           | 12     | Schulz, C. F. L.    | Ihren liebwerthen Brief, m. Th.             |  |  |  |  |
| +    | ,,           | .14    | Kräuter, Fr. Th.    | , , , , ,                                   |  |  |  |  |
| †    | ,,           | 14     | Meyer, J. H.        | Ihr nothgedrungenes Opus, th. Fr.           |  |  |  |  |
|      | "            | 14     | Preller, L.         | [?? vorhanden??                             |  |  |  |  |
|      | "            | 18     | Buttner, J. C.      | E. W. erfuche diesmal                       |  |  |  |  |
|      | ,,           | 22     | Schubarth, R. E.    | Indem ich Ihnen nur mit Wenigem             |  |  |  |  |
|      | ,,           | 27     | Schulz, C. F. L.    | Rachstehendes follte, m. Th., nebst         |  |  |  |  |
|      | "            | 29     | Conta, R. F. A. v.  | E. Sw. freundliche herzliche                |  |  |  |  |
|      |              |        |                     |                                             |  |  |  |  |
|      |              | Septem | ber                 |                                             |  |  |  |  |
|      | ,,           | 1      | Boifferée, S.       | Mit vieler Freube empfing                   |  |  |  |  |
|      | "            | 1      | Conta, R. F. A. v.  | E. Sw. nehme ich mir die Freiheit           |  |  |  |  |
| +    | "            | 1      | Wleyer, J. H.       | Sie erhalten hierbei, m. th. Fr.            |  |  |  |  |
|      | "            | 1      | Schulp, C. F. L.    | Da allen Denen, welche auf                  |  |  |  |  |
|      | "            | 1      | Willemer, Mar. v.   | heute kann ich mich des schärfsten          |  |  |  |  |
|      | "            | 2      | Willemer, J. J. v.  | Bor allen Dingen mögen also                 |  |  |  |  |
|      | "            | 3      | Schulb, C. F. L.    | Sie erhalten hiebei, mein trefflicher       |  |  |  |  |
| Ť    | "            | 4      | Kräuter, Fr. Th.    |                                             |  |  |  |  |
|      | "            | 9      | hermann, J. G. J.   | E. Sw. würde für die erfreuliche            |  |  |  |  |
|      | "            | 10     | Schulz, C. F. L.    | Ohne Saumen, verehrter Freund               |  |  |  |  |
|      | "            | 11     | Boifferée, G.       | Leben schafft Leben. Ihre                   |  |  |  |  |
|      | "            | 11     | Conta, R. F. A. v.  | E. Sw. verleihen mir ein wahres             |  |  |  |  |
|      | "            | 12     | Döbereiner, J. 28.  | G. 28. verfehle nicht, zu vermelben         |  |  |  |  |
|      | "            | 13     | Leonhard, R. C. v.  | Berzeihen Sie, wenn ich nur                 |  |  |  |  |
|      | "            | 13     | Schult, E. F. L.    | Lächeln Sie, theuerster Freund              |  |  |  |  |
|      | "            | 14     | Schubarth, K. E.    | Begenwärtiges, mein Werthefter, foll Gie    |  |  |  |  |
| †    | . "          | 15     | Mener, J. H.        | Da Sie, th. Fr., meine Träume               |  |  |  |  |
|      | "            | 15     | Reinhard, R. F. v.  | Un Ihrem so werthen Brief                   |  |  |  |  |
| ٠,٠. | "            | 19     | Conta, K. F. A. v.  | E. Hw. das Mitgetheilte                     |  |  |  |  |
| †    | "            | 19     | Meyer, J. H.        | Eine Stelle aus dem eben erhaltenen Br.     |  |  |  |  |
| †    | "            | 19     | Müller, F. v.       | E. Sw. erhalten eine von den guten          |  |  |  |  |
| †    | "            | 20     | Meyer, J. H.        | Melden Sie fich bei Serenissimo             |  |  |  |  |
|      | "            | 20     | Meigel, J. A. G.    | E. W. ist Glud zu munschen, daß Gie         |  |  |  |  |
|      | "            | 20     | Zelter, R. F.       | Nun, das sieht nun doch                     |  |  |  |  |

Freundlicher Theilnahme Beitommendes

21

+

,,

29

Meyer, J. S.

```
1820,
          September.
  Jena,
              22
                  hüttner, J. C.
                                        Borftebende in G. 28. lettem
                  Mener, 3. S.
                                        Heute früh, m. tr. Fr., nahm Herr Kanzler
              22
+
                  Mener, J. S.
+
              22
                                        Bergeffen hab' ich zu melben, wovon Sie
      ••
              22
                  Noehden, G. S.
                                        E. W. haben eine mich fehr intereffirende
              22
                  Sachf.-2B.-E., Rarl Auguft. E. R. S. für ben letten glücklichen
      ,,
              25
                 Conta, R. F. A. v.
                                        E. Sw. lettes Schreiben kommt
      ••
                  Mener, J. H.
t
              25
                                        Die Lampe ist allerliebst und über alle
      ,,
           25,26
                  Schulz, C. F. L.
                                        Um 29. August ging die Rifte
      ..
                  Schult, C. F. L.
                                        Thun Gie bas Mögliche, zu verh. [o. D.
      ,,
              27
                  Grüner, 3. G.
                                        E. B. abermale zu begrüßen
              28
                  Lehne, Fr.
                                        E. B. haben durch eine fo
      ,,
          Oftober
               1
                                        Nachdem Ernst Schubarth fünf Tage
                  Schulk, C. F. L.
      **
               3
                  Preen, A. v.
                                        E. Hw. find überzeugt, auch
      ,,
               3
                  Rochlit, J. F.
                                        Ihre werthe Sendung, mein Theuerster
                  bermann, 3. G. 3.
                                        Rur mit wenigen Worten begleite
               5
                  Reinhard, R. F. v.
                                        Nur ein Wort, fo theurer als
      ,,
               7
                  Segel, G. F. 2B.
                                        E. W. moge beikommendes heft
      ,,
              17
                  Sachi. B. G., Rarl Auguft. E.R. S. lege ein von bem Sofrath
      ..
              20 Döbereiner, J. 28.
                                        E. B. bei ber Burudfunft
      .,
             20 Sternberg, R. v.
                                        Ew. Hochgeb. hatte meiner Dleinung
      "
                  Büttner, J. C.
              21
                                        E. W. verfehle nicht
              23
                  Cotta, J. F. v.
+
      ,,
              25
                  Reinhard, R. F. v.
                                        Wir burfen wohl für ein ichones
                                        Db ich gleich weiß, daß Ihr Berliner
             26
                  Zelter, R. F.
      "
              27
                  Conta, R. F. A. v.
                                        E. Sw. weiß recht vielen Dank
      "
         November
               1
                  Eichstädt, H. K. A.
                                        E. Sw. ppr meiner Abreise
      "
               ^{2}
                  Grüner, J. S.
                                        E. B. bante verbindlichft für die
      •
               ij
                  Both, R. F. v.
                                        E. Sw. gefällige Gendung trifft mich
      "
                                        Ihre reichliche Gendung, mein werther
               3
                 Schubarth, R. E.
      ,,
                  Frommann, Soh. Charl. Ums Abschiednehmen ift's
               4
      **
               9
                                        Die Rübchen find angekommen
                 Zelter, R. F.
      **
  Beimar,
              11
                  Anebel, R. L. v.
                                        Du kannst wohl benken, theuerster
                                        E. W. vermelbe, daß
              18
                  Dobereiner, 3. 28.
      "
                  Süttner, J. C.
                                        E. 2B. vermelbe die gludliche
              18
      ,,
              19
                  Schulk, C. K. L.
                                        Obgleich in einiger Bedrangniß
      ••
              27
                  Meyer, 3. S.
                                        Möchten Gie, bester Fr., etwa heute früh
t
              28
                                        Gie find, m. Th., wie ich vernehme
+
                  Meyer, J. H.
      ,,
              29
                  Rnebel, R. L. v.
                                        Wenn bie Bipsabguffe Deines
      ,,
```

Gie erhalten hierbei, m. th. Fr.

[etwa 1821

|   | 1820,  | Dezemb | er                 |                                                        |
|---|--------|--------|--------------------|--------------------------------------------------------|
|   | Weimar | , 6    | Gerhard, 28. C. E. | G. 2B. banke verbindlichft                             |
|   | "      | 7      | Egidy, H. A. v.    | G. S., wie mir herr Wilhelm                            |
|   | ,,     | 9      | Boisserée, S.      | Nach bem Empfang Ihres                                 |
| † | ,,     | 9      | Meyer, J. H.       | Laffen Gie mich, th. Fr., Ihre Abendbefuche            |
|   | "      | 16     | SachsWE., Karl     | Auguft. G. R. D. geruhen, nachsteh. unterthan. Bortrag |
|   | ,,     | 17     | Rnebel, R. L. v.   | Meine Abficht, Dich einmal zu                          |
|   | "      | 17     | Schulz, C. F. L.   | Das Profil unferes guten von Knebel                    |
|   | ,,     | 19     | Sachs.B.E., Rarl   | Muguft. E. R. D. lege hierbei eine freundl.            |
|   | ,,     | 20     | Sachi.B.E., Rarl   | Auguft. E. R. D. hatten die Gnabe, mir                 |
|   | ,,     | 22     | Willemer, J. J. v. | Eine Schachtel, welche Sonntag Abends                  |
|   | "      | 23     | Sachs.BE., Rarl    | August. Des Buschmann's Beib habe ich                  |
|   | ,,     | 23     | Willemer, J. J. v. | Rur mit wenigen Worten begleite                        |
|   | ,,     | 25     | Sachs.B.G., Rarl   | August. E. R. H. wird sich als höchst                  |
| † | ,,     | 28     | Meger, J. S.       | Da hierbeizurücklommendes Ryanometer                   |
| t | "      | 31     | Meyer, J. H.       | Dbich gleich, m. th.Fr., IhreAbendbefuche              |

# 1821.

Schinkel, R. Fr.

| • |                    |     | ,                   | •                                     |
|---|--------------------|-----|---------------------|---------------------------------------|
|   | Jan                | nat | •                   |                                       |
|   | Beimar,            |     | Sternberg, R. v.    | Daß E. Erc. höchft erfreuliche        |
| + | "                  | 2   | Meper, 3. S.        | Sagen Gie mir, befter Freund          |
|   | "                  | 3   |                     | Wie glücklich bas Andenken unfrer     |
| † | **                 | 3   | Meyer, J. H.        | Doppelt bedauerlich ist mir, th. Fr.  |
|   | ,,                 | 5   | Hüttner, J. C.      | E. B. erwidere nur                    |
|   | 11                 | 6   | Beller, C. E. F.    | Ich wünsche ben achtzehnten Band      |
|   | ,,                 | 8   | Grave, Dr.          | E. 23. verzeihen, wenn ich            |
|   | ,,                 | 8   | Knoll, Dav.         | Da ich bei meinem vorjährigen         |
|   | ,,                 | 10  | Boifferee, G.       | Und also wieder im Baterlande         |
| + | ,,                 | 10  | Meyer, J. H.        | Sie erhalten hierbei, th. Fr.         |
|   | "                  | 10  | Schloffer, J. F. H. | Der Unfall, ber 3hr haus              |
|   | "                  | 10  | Schulz, C. F. L.    | herzlichen Dant, mein Trefflichfter   |
|   | "                  | 11  | Deß, D.             | EswarAbends, Montag ben 11. Dezember  |
|   | ,, 12 <sub>i</sub> | 13  | Schubarth, R. E.    | Da ich in ben letten Monaten          |
| t | . ,,               | 13  | Mlüder, F. v.       | Sollte E. Sw. in biefen Tagen eine    |
|   | "                  | 16  | Sachs.B.E., Rarl &  | August. Es hat der zum Aufseher über  |
|   | ,,                 | 22  | Boifferee, G.       | hierbei folgt, mein Theuerster        |
| t | • ,,               | 22  | Meyer, J. H.        | Es wird nach bem Katalog ber letten   |
|   | ,,                 | 22  | Cachs.W.E., Rarl &  | August. In meinen Tagebüchern finde   |
|   | "                  | 22  | Sachs.B.E., Maria   | Paulowna. Das theure, fürstliche Paar |
|   | ,,                 | 23  | Bengel, Dr. Fr.     | Nicht ohne Rührung kount' ich die     |
|   | ,,                 | 24  | Sachs.B.E., Maria   | Paulowna. E. R. H. wünscht persönlich |

```
1821,
         Februar
  Beimar.
              8
                 Sach f. B. E., Karl Auguft. E. R. H. geruben nachstehenden
             14
                 Froriep, F. L. v.
                                       &. Sw. fahren fleißig fort
      "
             14 Rnebel, R. L. v.
                                       Endlich, theuerfter Freund, wird
      "
                 Meyer, J. S.
             16
                                       Mögen Sie, th. Fr., einige ruhige Stunden
             18
                 Döbereiner, 3. 28.
                                       G. 2B. für das lette gehaltreiche
             18
                 Rnebel, R. L. v.
                                       Mich freute es fehr und muntert
      •
             18
                 Rochlit, J. F.
                                       E. W. verzeihen, wenn ich erft
        18 ob. 28 Stein, Frau v.
                                       Gin guter Beift, verehrte
             18
                 Belter, R. F.
                                       Dem guten vieljährigen Freunde
             19 Sachs. B. E., Maria Paulowna. Der gute Morgen ift heute
             21
                 Rnebel, R. L. v.
                                       Um einen Schritt nach unferm
      ..
             21
                                       E. B. haben, wie ich vernehme
†
                 Renner, Th.
      ,,
             23
                 Nicolovius, G. H. L.
                                       Taufend Dant für Ihre
      •
+
             25
                 Meyer, J. H.
                                       Mögen Sie, th. Fr., auch diefem Rapitel
      "
             25 Sachs. B. E., Rarl August. E.R. S. wird beitommende Send.
      "
                 Rnebel, R. L. v.
                                       Bar wohl begreife ich, mein Theuerster
             28
      "
           März
                 Mener, 3. S.
                                       hier, m. B., noch ein fleines Benfum
              2
+
              5
                 Reinhard, R. F. v.
                                       Ihr theures Schreiben, hochverehrter Fr.
              7
                 Rnebel, R. L. v.
                                       3ch kann nicht genug eilen
              8 Knoll, Dav.
                                       Vor Allem danke, mein
                                       Bu Gegenwärtigem, verehrter th. Freund
             10
                 Schulb, C. K. L.
                 Meyer, J. H.
                                       Der junge Müller wird Sie, m. th. Fr.
+
             13
      "
             14 Sachs. B. G., Rarl August. E. R. H. werden beitommende
             18 Anebel, R. L. v.
                                       Auch gegenwärtige Gendung kommt
      #
                                       G. 28. erfuche mir fobald möglich
             22 Seidler, R. J.
             28 Rnebel, R. Q. v.
                                       Mit wenigen, aber froben Dantesworten
             29
                 Reinhard, R. F. v.
                                       Wenn man fleißig ausgearbeitete
             30
                 Egloffftein, R., Grafin v. hierbei, theuerfte Freundin
           April
                 Mener, J. H.
                                       Mögen Gie wohl, mein theuerster
t
              1
      "
                                       Es möchte fcheinen, als wollte man
                 Willemer, J. J. v.
                                       &. B. vollfommen richtige
              4
                 Hüttner, J. C.
      "
                                       E. Sm. fonnen mich für febr
              4
                  Preen, A. v.
              4 Weller, C. E. F.
+
              6
                  Eichstädt, H. R. A.
                                       E. Sw. haben mir jum iconften
      Ħ
                                       Auf den Auszug biefes Buches
              7
                 Anebel, R. L. v.
                                       Den schuldigen Dant, mein Berthefter
              9
                 Zauper, J. S.
                                       E. B. fühle ich mich genöthigt
             13
                 Begel, G. F. 23.
             17
                  Willemer, J. J. v.
                                       In diefen Tagen wird man meinen
                                       G. 2B. baben von Gerenissimo
             18
                  Döbereiner, 3. 2B.
                                       C. 28. erhalten hierbei
             19
                  Poffelt, 3. R.
```

```
1821,
            April.
  Beimar.
              19
                  Sachf.-W.-E., Karl August. E. R. H. die Magnetnadel dankbar
                  Tifchbein, 3. S. W. Wenn Gie fich, mein theuerfter alter
              21
              23
                                       Ihr liebes Schreiben, mein Theuerfter
                  Boifferee, G.
       *
              23
                  Willemer, J. J. v.
                                       Rur mit flüchtigen, aber treuen
       "
              26
                  Döbereiner, J. 28.
                                       Da bie neue Reihe bes
              26
t
                  Müller, F. v.
                                        Beneigteft zu gebenten. herr Br. Riemer
              27
                  Sachs. B. E., Rarl Auguft. E. R. D. beiliegenden Bericht
       "
                  Frommann, Joh. Charl. 3m Bilbe, ba perfonliches Ericheinen
              29
              29 Schult, C. F. L.
                                        Vor allen Dingen, mein Theuerfter
       "
              30
                  Brühl, Graf v.
                                       Ihr werthestes Schreiben
              30 Belter, R. F.
                                       Dein Magus oder Alexander
            Mai
                  Segel, G. F. 28.
                                       G. 2B. Unbenten, welches bei mir
      "
               2 Brühl, Graf v.
                                       (Bem., die fich auf einen Prolog beziehen.)
      ,,
              5 Brühl, Graf v.
                                       Gie erhalten, theuerster Freund
      ,,
                  Meyer, J. H.
               5
                                       Indem ich Sie, mein Theuerster
      ..
+
              8 Meyer, J. H.
                                       Bermelbe, m. th. Fr., daß ber
                                       Muf Ihren letten Brief, mein Berthefter
             10 Schubarth, R. E.
      .,
             11
                 Weller, C. E. F.
                                       Sierbei überfenbe ich
      "
                 Brühl, Graf v.
                                       Db ich gleich in meinem Buftanbe
             12
                  Schult, C. F. L.
                                       Meine Sendung vom 29. April
             12
                  Belter, R. F.
                                       Bir find zu Saufe, der Freund willtommen
             13
      .,
             15
                 Döbereiner, 3. 2B.
                                       G. 28. bante jum Allericonften
          16/17 Sumboldt, Aler. v.
                                       Gruß und Gendung durch herrn Bredt
                 Sachs.-B.-E., Maria Paulowna. Moge Beitommenbes meiner
             18
      **
             19
                 Sachf. B. E., Rarl Auguft. E. R. H. erhalten hierbei mas
             19
                  Schulz, C. F. L.
                                       Heute nur eilige Rachricht, daß
                  Gries, J. D.
             20
                                       E. B. werde abermals übergroßen Dant
                                       Möchten Gie, th. Fr., Ihro hoheit
             22
                 Meyer, J. H.
t
                 Schubarth, R. E.
                                       Um 10. Mai ging ein Brief
             22
      "
             22
                 Schult, C. F. L.
                                       Durch herrn Rarl Ernst Schubarth
                 Boifferee, G.
                                       Die porausgesehenen und Ihnen
             24
                                       Ihre freundliche foftliche Mittheilung
             25
                 Reinhard, R. F. v.
                                       Es thut mir leib, mein
             26
                 Knoll, Dav.
      •
             26
                 Meyer, J. H.
                                       Benehmigen Gie, mein theuerfter
t
      "
                                       Dleine treueften Bunfche zu balbiger
t
             26
                 Meper, 3. S.
      ,,
                 Fritsch, R. W. v.
                                       E. Erc. haben mir durch die so bedeutende
             29
      • •
                 Sachi.-BB.C., Rarl Muguft. G. R. S. werfen einen gnabigen
             29
                                       Mus beiliegendem Befte
             30
                 Dorow, Wilh.
      "
           Juni
                 Boigt, F. S.
                                       E. B. möchte bor allen
                                                                 setwa Juni
      "
              1 Sachf.-B.-G., Rarl Auguft. G.R. S. genehmigen hierbei 1. bie
```

..

|   | 1821,                                   | Juni.      |                         |                                           |
|---|-----------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|   | Beimar,                                 | 2          | Egloffftein, Julie, Gr. | . v. Bon beiliegendem Prolog              |
|   | 4                                       | 3          | Tifchbein, J. S. B. 28. | Die allerliebsten Zeichnungen, mein       |
|   | "                                       | 7          | Boifferee, G.           | Die Legende folgt hier                    |
|   | "                                       | 7          | hüttner, J. C.          | G. 2B. begrüße nach geraumer              |
|   | "                                       | 13         | Rnebel, R. L. v.        | Ein fo erfreulicher Anblick               |
|   | "                                       | 14         | Müller, F. v.           | Wie leid es mir thut                      |
|   |                                         | 14         | Shult, C. F. L.         | Mit einer Antwort zu eilen                |
|   | "                                       | 16         | Müller, F. v.           | Indem G. Sw. ein mitgetheiltes            |
|   | "                                       | 18         | humboldt, W. v.         | Bor einigen Bochen, theuerster            |
|   | ,,                                      | 21         | Rochlit, J. F.          | Wenn ber Unglaube, wie bas Alte           |
|   | "                                       | 22         | Knebel, R. L. v.        | Berzeihe dem fpat eintretenden            |
|   | "                                       | 22         | Reinhard, R. F. v.      | hier also, verehrter Freund               |
|   | "                                       | 22         | Willemer, J. J. v.      | Den allerschönften Dank für               |
| † | "                                       | 24         | Cotta, J. F. v.         | •                                         |
| + | ,,                                      | 30         | Coudray, Kl. W.         | E. Sw. erhalten hierbei                   |
|   | "                                       | <b>3</b> 0 | Zelter, R. F.           | Da Du, mein Werthester, nach              |
|   |                                         | Juli       |                         |                                           |
|   | "                                       |            | Voigt, F. S.            | Bu bem wiebergefundenen Pfl. [etw. Juli   |
|   | 11                                      | 9          | Grüner, J. G.           | E.B. freundlichft Ginladendes hoffte icon |
|   | ,,                                      | 10         | Boifferee, G.           | Glud auf! fei Ihnen, mein                 |
|   | "                                       | 11         | Willemer, J. J. v.      | Noch eine Irrung, theuerster              |
|   | ,,                                      | 12         | Eichstädt, H. K. A.     | E. ow. nehmen meinen verbindlichsten      |
|   | "                                       | 12         | Mahr, J. C.             | Wenn Ihnen, werthefter herr               |
|   | "                                       | 12         | Willemer, Mar. v.       | Diesmal, allerliebste Marianne            |
|   | . ,,                                    | 13         | Coudray, Kl. W.         | E. Sw. eile hiermit anzuzeigen            |
|   | "                                       | 14         | Both, R. F. v.          | E. Sw. willtommenes Schreiben hat         |
| † | "                                       | 15         | Peters, Fr.             | Daß der verlangte laut Frachtbrief        |
|   | ,,                                      | 15         | Rochlitz, J. F.         | E. B. unterlaffe nicht zu vermelden       |
|   | "                                       | 21         | Burdach, K. F.          | E. W. diesmalige Sendung                  |
|   | "                                       | 21         | Coudray, Kl. W.         | E. Sw. feben gewiß noch einmal            |
|   | "                                       | 22         | Eichstädt, H. K. A.     | E. Sw. erhalten hierbei die gewünschte    |
|   | "                                       | 23         | Boisserée, S.           | Eben im Begriffe, meine Reise             |
|   | "                                       | 23         | Tischbein, J. H. W.     | hierbei, mein Theuerster, das             |
| t | "                                       | 24         | Cotta, J. F. v.         | Makankanana Gia manahuta                  |
|   | "                                       | 25         | Stein, Frau v.          | Beherbergen Sie, verehrte                 |
|   |                                         | Augu       | •                       |                                           |
|   | Marienb                                 | ab, 17     | Boisserée, S.           | Ihren lieben, mir wie immer               |
|   | 9                                       | septen     |                         | •                                         |
| t | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 5          | Meyer, J. H.            | Wie es mir bisher ergangen, wird mein     |
|   | Eger,                                   | 7          | Zauper, J. S.           | Auch nach persönlicher Bekanntschaft      |
|   | - "                                     | 12         | Goethe, Aug. Walt. v.   |                                           |
|   | Pof.                                    | 14         | Grüner, J. S.           | Nachstehendes veranlaßt mich, Sie, mein   |

|   | 1821,  | September. |                    |                                             |  |  |
|---|--------|------------|--------------------|---------------------------------------------|--|--|
|   | Zena,  | 17         | Grüner, J. S.      | Der rücklehrende Fuhrmann wird              |  |  |
| t | ,,     | 17         | Kräuter, Fr. Th.   |                                             |  |  |
|   | ,,     | 20         | Frommann, C. F. E. | G. B. nebft ben herzlich begrüßten          |  |  |
| t | ,,     | 22         | Weller, C. E. F.   | Unterzeichnete Behörde hat an               |  |  |
|   | "      | 24         |                    | E. B. bei meiner Ruckfehr                   |  |  |
|   | ,,     | 24         | ,                  | Auf Ihr liebes und ausführliches Schr.      |  |  |
|   | ,,     | 24         | , ,,               | Und so barf ich wohl vor allen Dingen       |  |  |
|   | "      | 25         | Grüner, J. S.      | E. B. vermelde vorläufig, daß in einigen    |  |  |
| † | ,,     | 25         | Kräuter, Fr. Th.   |                                             |  |  |
|   | "      | 25         | Noehden, G. H.     | E. W. höchst angenehme Sendung              |  |  |
|   | "      | 26         | Ο.                 | Wenn auf meiner biesmaligen Reise           |  |  |
|   | ,,     | 27         | Ancbel, R. L. v.   | Der Großherzog hat fich                     |  |  |
|   | ,,     | 28         |                    | Db Dir gleich, mein Theuerster              |  |  |
| t | 18     | 30         |                    |                                             |  |  |
|   | "      | 30         |                    | E. Sw. hatte langst gewünscht               |  |  |
|   | "      | 30         | Grüner, J. S.      | Gegenwärtiges begleitet, mein Werthefter    |  |  |
|   |        | Ottob      | er                 | •                                           |  |  |
| t | ,,     | 2          |                    | Seit mehreren Jahren bin ich so glücklich   |  |  |
| • | " "    | 7          | Riemer, F. W.      | Sie konnen fich wohl benken, m. 2B.         |  |  |
|   | "      | 9          | Meyer, J. S.       | (3ch gebachte das projektirte Monument)     |  |  |
|   |        |            |                    | Mus beiliegendem Blatte feben Gie           |  |  |
| t | ,      | 12         | Kräuter, Fr. Th.   |                                             |  |  |
|   | "      | 14         | Belter, R. F.      | Der empfohlene Rellftab hält                |  |  |
| t |        | 15         | Rräuter, Fr. Th.   |                                             |  |  |
|   | ,,     | 15         | Neuburg, J. G.     | E. B. biesmal zu begrüßen                   |  |  |
|   | ,,     | 18         |                    | Herr Ranzler v. Dl. wird hierdurch freundl. |  |  |
| t | . ,,   | 19         | Meyer, J. H.       | Den Umschlag, den mir Lieber                |  |  |
|   | **     | 19         | Riemer, F. W.      | Sie haben mich, m. 28., burch               |  |  |
|   | ,,     | 19         | Zelter, R. F.      | hier kommen also die Wanderjahre            |  |  |
| t | · ,,   | 21         | Kräuter, Fr. Th.   |                                             |  |  |
| t | . ,,   | 21         | Meyer, J. H.       | Tausend Dank, m. B., für daslleberfendete   |  |  |
|   | Weim   | ar, 22     |                    | Ihr hochst werthes Schreiben                |  |  |
|   | Zena,  | 24         | Riemer, F. B.      | Bon Ihren willtommenen Emendationen         |  |  |
| t | - Weim | ar, 31     | . , ,              |                                             |  |  |
|   | "      | (9)        | Neuburg, J. G.     | E. B. danke auf das Berbindlichste [Ott.    |  |  |
|   |        | Novem      | her                |                                             |  |  |
| 4 |        | 7          | Cotta, J. F. v.    |                                             |  |  |
| † |        | 7          | Schubarth, R. E.   | Und fo ift mir benn auch jur                |  |  |
| 1 | . "    | 16         |                    | Senden Sie mir nur die Zettel, sowohl für   |  |  |
| ' | •      | 16         |                    | E. Sw. haben gewiß beim Abschieb            |  |  |
|   | "      | 18         |                    | Der gemeldete ruffische Freund              |  |  |
|   | "      | 19         | - 11               | Die ersten funfzehn Bogen Ihres Werkes      |  |  |
|   | "      | 10         |                    | See seless, Invitado Sales Sheep Speeces    |  |  |

|         |                                                | 2021, 20. 20000                                                                          | · 1022, Junuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1821,   | Novem                                          | ber.                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Weimar, | 20                                             | Meper, J. H.                                                                             | Wenn Gie fich leiblich befünden, m. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | 21                                             |                                                                                          | Siebei fende, mein Werthefter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | 21                                             |                                                                                          | . , , . , . , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | 25                                             |                                                                                          | Den von G. 28. bei mir eingeführten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,,      | 25                                             |                                                                                          | Beikommendes hat die Absicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| .,      | 26                                             | Roehden, G. H.                                                                           | Rach gelesenem Borftebenben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| "       | 28                                             |                                                                                          | Die vierzehntägige Gegenwart Zelter's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3       | dezem                                          | ber                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,,      | _                                              | Tischbein, J. H. W.                                                                      | Mus beiliegenbem vorläufigen Drudbogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "       | 1                                              | Haydon, B. N.                                                                            | My dear Sir. The letter which you have                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "       | 1                                              | Knebel, R. L. v.                                                                         | In hoffnung, daß ber bildliche Besuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "       | 1                                              | Weller, C. E. F.                                                                         | Sie erhalten hiebei eine Rolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "       | 1                                              |                                                                                          | Sie erhalten hierbei, mein guter Doktor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| "       |                                                |                                                                                          | Dag ber verirrte Roman fich wieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "       | _                                              | W                                                                                        | Thr Schreiben, meine Theuerste, hat mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| "       | 3                                              | Schoene, R. C. L.                                                                        | E. B. verfehle nicht anzuzeigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "       | 6                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "       |                                                |                                                                                          | Zaubern darf ich nicht, verehrter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "       | 29                                             | Frommann, C. F. E.                                                                       | E. B. für die baldige Sendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                                | 16                                                                                       | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |                                                | 10                                                                                       | 822.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                                                | Büsching, J. G.                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                                                | Luck, Fr. v.                                                                             | Der Berein zu Gunften des Denkmals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |                                                | SachsWE., Karl V                                                                         | luguft. Obgleich die erfreuliche glückliche<br>Zagd setwa 1822                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Meimar, "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" | Beimar, 20  " 21  " 25  " 25  " 26  " 28  Dezem  " 1  " 1  " 1  " 2  " 2  " 3  " 6  " 24 | 1821, November.  Weimar, 20 Meyer, J. H.  " 21 Meyer, J. H.  " 25 Noehben, G. H.  " 25 Noehben, G. H.  " 26 Noehben, G. H.  " 28 Schulh, C. F. L.  Dezember  " Tischein, J. H.  " 1 Heller, C. E. F.  " 1 Beller, C. E. F.  " 1 Weller, C. E. F.  " 2 Grüner, J. S.  " 2 Grüner, J. S.  " 3 Schoene, R. C. L.  " 4 Hemer, F. W.  " 5 Prommann, C. F. C.  " 29 Frommann, C. F. C. |

# Jannar

|   | Weimar, | 5  | Zelter, R. F.      | Siebei erhaltst Du, mein                        |
|---|---------|----|--------------------|-------------------------------------------------|
|   | ,,      | 9  | Anebel, R. L. v.   | Möge beikommendes heft                          |
| t | ,,      | 10 | Meyer, J. H.       | Bollen Gie, m. B., erlauben                     |
| t | "       |    | Meyer, J. H.       | herr hofrath Meger mit Bitte [Janr.             |
|   | ,,      | 13 | Carus, C. G.       | E. W. nur allzu furzer Besuch                   |
|   | "       | 13 | Sachs. B E., Karl  | Auguft. E. R. S. ben eingegangenen Mylius'ichen |
|   | "       | 15 | Boifferee, G.      | Ihren lieben, so erwarteten als erfreul.        |
| t | "       | 16 | Cotta, J. F. v.    |                                                 |
|   | "       | 17 | Willemer, J. J. v. | Inbem ich Gie freundlichft ersuche              |
| † | "       | 22 | Riemer, F. 2B.     | Indem ich, mein Berthefter                      |
|   | ,,      | 30 | henning, L. D. v.  | Auf Ihr werthes Schreiben, mein Ih.             |
|   | ,,,     | 31 | Reinhard, R. F. v. | hiebei, mein verehrter Freund                   |
|   |         | 31 | Rhode, J. G.       | G. 2B. meinen iconften Dant                     |
|   | "       | 31 | Weller, C. E. F.   | C. B. bin für fo manche Sendung                 |

|   | 1822,  | Febru      | ır                    |                                          |
|---|--------|------------|-----------------------|------------------------------------------|
|   |        |            |                       | E.B. wünsche in diesen Tagen [Feb. 1822? |
|   | Weimar | , 3        | Güldenapfel, G. G.    | E. W. machen mir viele Freude            |
|   | ,,     | 5          | Zelter, R. F.         | Mit aufrichtigem, tausendfältigem        |
|   | "      | 8          | Grüner, J. S.         | E. W. wenn auch nur mit Wenigem ju       |
|   | "      | 8          | Knoll, Dav.           | Sie verzeihen, mein werthester'          |
| t | "      | 9          | Anebel, R. L. v.      | Wegen des fraglichen Geschäfts           |
|   | "      | 11         | Riemer, F. W.         | Ihre Bleistiftnoten, m. 28.              |
|   | "      | 16         |                       | Paulowna. E. R. H. von fern und nah      |
|   | "      | 18         |                       | E. W. geneigte Sendung hat               |
|   | "      | 18         | U                     | E. W. sende hierbei das Verzeichniß      |
|   | "      | 18         | Schübler, G.          | Ihro Königl. Sobeit, mein gnabigfter     |
|   | "      | 28         | Körner, Joh. Chr. Fr. | Es ist mir sehr angenehm, werthefter     |
|   |        | März       |                       |                                          |
|   | **     |            | Bulbenapfel, G. G.    | E. W. neulicher Befuch                   |
|   | ,      | 2          | Weller, C. E. F.      | Meinen besten Dant für                   |
| t | "      | 2          | Weller, C. E. F.      | Anbei, mein werthester Berr Dottor       |
|   | 11     | 4          | Mahr, J. C.           | Es ist mir sehr angenehm, daß            |
|   | "      | 9          | Noehden, G. H.        | E. W. empfangen geneigteft               |
| t | "      | 12         | Müller, F. v.         | Mit Entschuldigung, daß ich              |
|   | "      | 13         | Belter, R. F.         | Alfo zuvörberft Glud zur                 |
| t | "      | 22         | Cotta, J. F. v.       |                                          |
|   | "      | 23         |                       | Auf Ihr Schreiben, mein Werthefter       |
|   | "      | 26         |                       | uguft. E. R. H. entschuldigen gnäbigft   |
|   | "      | 31         | Belter, R. F.         | Wenn man problematische Bilber           |
|   |        | April      |                       |                                          |
|   | "      | 4          | Lenz, J. G.           | Indem die bedeutende Korrespondenz       |
|   | "      | 14         | Boisserée, S.         | Daß die heiligen drei Könige             |
| † | "      | 17         | ~ · · · · ·           | Mit den beften Wünschen, befonders       |
| t | "      | 19         | Cotta, J. F. v.       |                                          |
|   | "      | 20         | Carus, C. G.          | E. W. die angenehmen Bilder              |
|   | "      | 20         |                       | uguft. G. R. H. gnädigstem Befehle       |
|   | "      | 22         | Rochlit, J. F.        | Schreiben und Sendung, mein Theuerster   |
|   | "      | 24         | Zauper, J. S.         | In Erwiederung Ihrer freundlichen        |
|   | "      | 25         | Carus, C. G           | E. W. Geneigtheit läßt mich              |
|   | "      | 28         | Wilbrand, J. B.       | E. 28. haben mich durch das vortrefflich |
|   |        | Mai        |                       |                                          |
|   | 11     | 6          |                       | Sie erhalten hiebei                      |
|   | "      | 8          | Weller, C. E. F.      | Sodann in Erinnerung                     |
|   | "      | 9          | Both, K. F. v.        | E. Sw. haben gewiß mein Schweigen auf    |
| t | "      | 11         | Weller, C. E. F.      |                                          |
| † | 11     | 12         | Meyer, J. H.          | Mögen Sie wohl, mein Theuerster          |
|   | Goeth  | e's Briefe | . Chronol. Berg.      | 13                                       |
|   |        |            |                       |                                          |

| † | 1822,<br>Weimar, | Mai.<br>15 | Weller, C. E. F.     | Sierbei, mein Werthefter, ben approbirten |
|---|------------------|------------|----------------------|-------------------------------------------|
|   | "                | 19         | henning, L. D. v.    | (Begleitschein.)                          |
|   |                  | Juni       |                      |                                           |
|   | Jena,            | 1          | Boisserée, S.        | Indem ich mich anschicke                  |
|   | Weimar,          | 8          | Carus, C. G.         | E. W. erhalten abermals                   |
|   | "                | 10         | Reinhard, R. F. v.   | So fehr, verehrter und geliebter Freund   |
|   | "                | 11         | Gries, J. D.         | Sie haben durch den neuen Band von        |
|   | "                | 12         | Coudray, Kl. W.      | Um Verzeihung bittenb, daß ich            |
|   | "                | 12         | Schult, C. F. L.     | Theurer, verehrter Fr., so lange          |
| t | 11               | 14         | Meyer, J. H.         | So eben erhalte, mein theuerster          |
|   | "                | 15         |                      | Gben im Augenblick meiner Abreife         |
| t | "                | 15         | Henning, L. D. v.    | E. Sw. erlauben, daß ich diesmal          |
|   | "                | 15         | Mahr, J. C.          | E. W. gefälliges Schreiben unb            |
|   |                  | 15         | Ruckstuhl, K.        | Im Augenblick meiner Abreife              |
|   | Marienba         | -          | Grüner, J. S.        | E. W. vermelbe eilig, daß herr            |
|   | "                | 23         | Sternberg, R. v.     | E. Erc. nach meiner glücklichen Ankunft   |
|   | ,,               | Ende       |                      | Ich las die brei Bande biefes             |
|   |                  |            | Bade-Inspekt. Marier |                                           |
|   |                  |            |                      | wird [1822 oder 1823                      |
|   |                  | Juli       |                      |                                           |
|   | 11               | 1          | Boifferee, S.        | Die Müngen betreffenb, eröffne            |
|   | 11               | 1          | Noehden, G. S.       | G. B. vermelbe fogleich die Ankunft       |
|   | "                | 22         | Ect, Ri.             | E. Sochwürden ermangle nicht vor meiner   |
|   |                  | M          | PA.                  |                                           |
| • |                  | Augu       |                      | uguft. Bon mineralogifcen und geolo-      |
| T | Eger,            | 1          | eauj. 25. e., Kati z | gifchen Ausflügen                         |
|   | Stadt Eg         | or G       | Boifferée, S.        | Endlich muß ich mich                      |
|   | Crubt @8         | 8          | Zelter, R. F.        | Und so war es recht, daß in den           |
| + | Eger,            | 9          | Meyer, J. H.         | Tausend Dank, m. th. Fr., daß Sie         |
| ť | - '              | 21         |                      | lugust. Borläufigedoch genügsame Nachr.   |
| , | "                | 21         |                      | Aus Böhmen kann ich nicht icheiben        |
|   | 11               | 23         | Knebel, R. L. v.     | In den letten Tagen meines                |
|   | 11               | 26         | Löbl, J.             | E. W. verfehle nicht, noch                |
|   | "                | 26         | Sternberg, R. v.     | Möge, verehrter herr und Freund           |
|   | "                |            | <del>-</del> -       | zoge, conjuit the and grame               |
|   |                  | eptem      |                      |                                           |
|   | Weimar,          | 3          |                      | Paulowna. E. R. H. in diefen Tagen        |
|   | 11               | 4          | . 0,                 | E. Sw. gemelbete Annäherung               |
| t | "                | 5          | Meyer, J. H.         | Sehen Sie doch, mein Theuerster, diese    |
|   | 11               |            | Shulk, C. F. L.      | Ihr langes Schweigen, mein trefflichfter  |
|   | "                | 6          | 11                   | Demoiselle Zelter, die meinen             |
| t | "                | 6          | Meyer, J. H.         | Wenn Beifommenbes Ihren Beifall erh.      |

```
1822,
         September.
                 Cachf.-B.-E., Maria Paulowna. E. R. D. vergonnen gna-
+ Weimar,
              6
                                                        digft ben verpflichteten
              8
                  Cotta, J. F. v.
†
      ,,
                  Riemer, F. W.
              10
                                        Mögen Gie, m. B., beifommenben
              10
                  Shult, C. F. L.
                                        Sie erhalten, theurer, verehrter Freund
              16
                  Belter, R. Z
                                        Zwar hätt' ich gewünscht, baß ber
                  Willemer, Mar. v. Ueberbringer(n) Diefes, S. Ober-Baubirettor
              18
              20
                  Rodlit, J. F.
                                        E. B. haben durch Ihr Werthes
             21
                  Frommann, Joh. Charl. Die Freude meiner theuren
              26
                  Weller, C. E. K.
                                        Da fich, mein Werthester
      •
         Oftober
                                        Beute nur Beniges, mein
                  Boifferee, G.
      "
                  Grüner, J. G.
                                        Glud auf! Also barf ich G. B. im Gefolge
              12
      ..
t
              18
                  Müller, F. v.
                                        Mit Bitte, die Abreffe an die icone Dame
                  Sachf. B. G., Maria Paulowna. G. R. S. an diefem heitern
              24
                  Schiller, F. W. E. v.
                                        G. ow. fende in Bemagheit gnabigfter
              26
      ,,
              28
                  Schubarth, R. E.
                                        Ihr nach einer langen Paufe meinem
      "
              29
                  Grüner, 3. G.
                                        Schon feit meinem hierfein, wo ich mich
      "
         Robember
                                        Unbei, m. Th., die Müngen von
                  Meyer, J. H.
t
               1
      ,,
               5
                  Belter, R. F.
                                        Durch einen feinen jungen Mann
       ,,
               6
                  Boigt, F. S.
                                        E. B. danke auf das Berbindlichfte
       •
               7
                                        Nicht als Aequivalent der so schönen
                  Lößl, J.
      • •
               8
                  Cramer, L. W.
                                        E. B. empfangen endlich einmal
t
       "
                  Fifenticher, F. C.
              10
                                        Ihre reiche und höchft willtommene
       ,,
              12
                  Benecke, G. Fr.
                                        E. B. konnten mich nicht
       ,,
                                        Und fo mögen benn bem hoben
           16/17
                  Schulk, C. F. L.
       .,
                  Schulz, C. F. L.
                                        Hierbei folgt abermals einiger so. D.
              18 Willemer, Mar. v.
                                        Die Untunft herrn Unbrea's wirtte
              25
                 Schult, C. F. L.
                                        Moge, mein Trefflichster, die eigne
       .,
                  Dobereiner, 3. 28.
              27
                                        C. W. erhalten hierbet
       "
†
              27
                  Weller, C. E. F.
                                        Sie erhalten hierbei, mein werthefter
       "
                  Rees von Gfenbed.
                                         Kür so manches Gute und Schöne
       ,,
              29
                  Gachf.-28.-E., Rarl Auguft. E. R. D. erlauben einen abermal.
       **
         Dezember
               4
                  Eichstädt, H. R. A.
                                        E. Sw. haben durch die gewandte
       11
                                         Ungekommen ift bie liebenswürdige
                  Schulb, C. F. L.
       ,,
                                         Zu allervörderst entrichte
              11
                  Döbereiner, J. 2B.
                                        Mit Gegenwärtigem meldet
              12
                 Knebel, R. L. v.
       **
                  Rnebel, R. E. D.
                                        Die Buge Deiner Sand, mein
              14
              14
                  Zelter, R. F.
                                        Un dem erften mufikalischen Abend
```

16

Döbereiner, J. W.

E. W. verfehle nicht

1822, Dezember. Cotta, J. F. v. + Weimar, 17 t 20 Meyer, J. H. Gie erhalten, m. Befter, hierbei 22 Boifferee, G. Ihre werthen und herrlichen " Willemer, 3. 3. v. Ihr Buchlein ftimmt zu jeber 22 25 Grüner, 3. S. E. B. begruße heut nur mit wenigen ,, 25 Poffelt, J. F. Bu beitommenbem Befchafteerlaß 26 Sachf. B. E., Rarl Auguft. G. R. D. beglücken mich 27 Grüner, 3. S. G. B. wird herr Rammerherr v. Beulwit " 27 Zauper, J. S. E. B. wird Rammerherr von Beulwig 28 Cramer, L. 2B. G. 2B. einen etwas verfpateten 29 Rees von Genbedt. Eine mit bem Poftwagen abgebenbe 31 Weller, C. E. F. Entschuldigen Gie mich ja

#### 1823.

|   | 3       | anna      | r                  |                                                           |
|---|---------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
|   | Weimar, |           | Reinhard, R. F. v. | Gegenwärtiges geht eilig ab                               |
|   | ,,      | 1         |                    | Muguft. G. R. S. genehmigen an dem                        |
|   | "       | 3         |                    | Taufend Dant für alles Gute                               |
| t | "       | 3         | Meyer, J. H.       | Mögen Sie, m. Th., beitommenben wund.                     |
|   | "       | 4         |                    | Much biefer kleine Trupp moge fich                        |
|   | ,,      | 6         | Leonhard, R. C. v. | E. hw. muß, bamit nur wieber                              |
|   | "       | 6         | Willemer, J. J. v. | Beitommendes bitte herrn                                  |
|   | ,,      | 12        | Loos, G. B.        | E. W. erhalten hierbei bie schuldigen                     |
|   | "       | 12        | Sternberg, R. v.   | Bum vergangenen Weihnachtefest verehrte                   |
|   | ,,      | 13        | Sachj.B.E., Karl   | Muguft. G. R. D. finde ich mich höchft verpfl.            |
|   | "       | 18        | Belter, R. F.      | Da unter uns die Passage doch                             |
| t | ,,      | 26        | Meyer, J. H.       | Mögen Sie, m. Theuerster, sich                            |
|   | ,,      | 27        | Boifferee, S.      | In fehr kalter und kaum                                   |
| † | "       | <b>30</b> | Meyer, J. H.       | hierbei abermals eine alterthümliche                      |
|   | "       | 29        | Rnebel, R. L. v.   | Mit herzlicher Theilnahme an                              |
|   | ,,      | 31        | Carus, C. G.       | Beikommendes neuftes heft                                 |
|   | ••      | 31        | Nate, A. F.        | Um über die Nachrichten von Sesenheim                     |
|   | "       | · 31      | Posselt, J. F.     | Der regelmäßige Gang ber                                  |
|   | ş       | ebru      | ar                 |                                                           |
|   | ,,      | 2         | Nees von Genbed.   | Mit herzlichem Danke für Schreiben                        |
|   | ,,      | 2         | Zauper, J. S.      | Es freut mich gar fehr, mein Werthefter                   |
|   |         | 3         |                    | Obgleich fich Großherzogliche Oberauf- ficht [o. D. u. D. |
| † | ,,      | 3         | Cotta, J. F. v.    | · · · ·                                                   |
| t | "       | 3         | Meyer, J. S.       | hab' ich Ihnen, m. W., unter                              |
|   | "       | 5         |                    | Mit herzlichem Dank, theuerster                           |

+

+

t

```
1823,
        Kebruar.
Weimar.
            5
               Riemer, F. 28.
                                     Beitommende fleine Auffage waren
            9
               Döbereiner, J. 2B.
                                     E. B. haben Gerenissimo
    "
            9
               Hoff, R. E. A. v.
                                     E. Sw. übersenbe nur allzu spät
    ,,
           26
               Cotta, J. F. v.
    ,,
        März
           15
               Meyer, J. H.
                                     Mit freundlichstem Ersuchen, beitomm.
    "
                                     (Erftes Beugniß erneuten Lebens)
           16
               Belter, R. F.
    "
           31
               Sachs. B. E., Rarl Auguft. E. R. H. haben wohl icon vern.
    .,
         Abril
            1
               Sachs. B. G., Rarl August. E. R. H. lege im Ramen bes Pr.
    ,,
            2
              Belter, R. K.
                                     hier, mein Theuerster, eilig
    "
            6 Bufching, J. G.
                                     E. B. verfehle nicht
    "
            6 hermann, 3. G. 3.
                                     E. Sw. verzeihen geneigteft
                                     Und so will ich mich benn
           10 Boifferee, S.
           10 Reinhard, R. F. v.
                                     Höchst erquicklich waren mir
    .,
           10 Schulz, C. F. L.
                                     Nicht ganz leer wollte ich vor Ihnen
               Schulk, C. F. L.
                                     Bir befigen bier ein Bilb von Sadert [o.D.
           14 Carus, C. G.
                                     E. B. verfehle nicht
           14 Willemer, 3. 3. v.
                                     Nur wenig Worte als Zeichen
                                     hierbei erfolgt ein fleiner
           16 Carus, C. G.
           17 Stolberg, Augufte zu.
                                     Borftehendes war bald nach der Ankunft
           18 Reinhard, R. F. v.
                                     Sogleich, weil fich einiger Raum
    **
           20 Sachs. B. G., Rarl August. G. R. S. verfehle nicht unterth.
                                     Nur mit wenigen Worten
           23 Anebel, R. L. v.
           23 Leonhard, R. C. v.
                                     Nach fo langer Paufe von Ihnen
           23 Schrön, H. L. F.
                                     Sie erhalten hierbei, mein guter Schrön
           23
               Weller, C. G. F.
                                     Mit vielen Grugen und ben beften
    "
           24
               Rees pon Gfenbed.
                                     Bon E. Sw. erreicht mich eine
    ,,
           30
               Döbereiner, 3. 28.
                                     C. B. erhalten hierbei
    ,,
           30
               Sachs. B. E., Karl Auguft. E. R. H. verzeihen gnäbigst
    **
         Mai
                                     Mit erleichtertem Bergen fann
            7 Schult, C. F. L.
    "
            9 Sachs. B. E., Rarl August. E. R. H. verfehle nicht, schuldigst
    "
           10 Boigt, F. S.
                                     Das Naturalienkabinet der naturforich.
    ,,
           13 Grüner, J. S.
                                     E. B. nach einer für mich
    "
           14 henning, E. D. v.
                                     3d würde munichen
           14 Sternberg, R. v.
                                     Zuvörderst bedarf es also wohl
    ,,
           17 Anebel, R. L. v.
                                     hierbei, mein Theuerster, ein Briefchen
    **
           17 Reinhard, R. K. v.
                                     Die beiben bieber gesenbeten
    ,,
                                     Und fo geben Gie mir benn einige
           18 Schult, C. F. L.
    ,,
               D'Donnell, Josephine v. Bom 11. Februar an, wo fich mir
    .,
                                                 (Werner, G.'s Br. an dief.
```

|   | 1823,    | Juni   |                      | •                                        |
|---|----------|--------|----------------------|------------------------------------------|
|   | Weimar,  | 2      | Hoff, R. E. A. v.    | G. Sw. verzeihen, wenn ich               |
|   | "        | 2      | Rennentampf, v.      | G. ow. ichonftene ju begrußen und mich   |
|   | "        | 4      | Sachs.B.G., Karl A   |                                          |
|   | •        |        | ••                   | merksamkeit                              |
|   | 11       | 5      | Sachf. W.E., Rarl A  | lugust. E. R. H. hoffe nach Söchstbero   |
|   | "        | 5      | Goret, F. J.         | Thanatophyton Croci. Gebirgearten        |
|   | ,,       | 8      | Goret, F. J.         | Entrévernes in Savoyen ift               |
|   | "        | 9      | Leonhard, R. C. v.   | E. hw. verpflichten mich gang            |
|   | "        | 10/13  | Rees von Gfenbeck.   | Allerdings habe ich ber Parze            |
| † | "        | 11     | Cotta, J. F. v.      | Siebei muß ich gefteben                  |
|   | ,,       | 11     | Reinhard, R. F v.    | Daß Sie, theuerster, verehrter           |
|   | "        | 11     | Schulp, C. F. L.     | Go eben, m. Th., Berehrt., als Ihr       |
|   | ,,       | 11     | Weller, C. E. F.     | Gin junger Mann, der                     |
| t | "        | 11     | Weller, C. E. F.     | hierbei, mein guter Dottor               |
|   | ,,       | 18     | Meger, Rif.          | Bon dem Antheil, ben Gie an meiner       |
| t | "        | 20     | Coudray, Kl. W.      | Mit Bitte um nähere Nachricht            |
|   | "        | 20     | Sternberg, R. v.     | Der sechsundzwanzigste Februar           |
|   | ,,       | 22     | humboldt, B. v.      | Ihr Brief, theuerster, verehrtefter      |
|   | ,,       | 22     | Anebel, R. L. v.     | Zuvörderft alfo, mein Theuerfter         |
|   | "        | 22     | Schreibers, R.F.A.v. | E. Sw. höchst freundlichen Antheils      |
|   | "        | 23     | Schweigger, J. S. C. | G. B. ununterbrochene Sendung ber        |
|   | "        | 25     | Rnebel, R. L. v.     | Das bis auf ben letten Augenblick        |
|   | ,, 25    | ob. 26 | Schulß, C. F. F.     | Das bis auf ben letten Augenblick        |
|   | "        | 25     | Soret, F. J.         | In Grinnerung ber großen Aufmerkfamt.    |
|   | "        | 26     | Reinhard, R. F. v.   | Das bis auf den letten Augenblick        |
|   | "        | 26     | Zelter, R. F.        | Das bis auf den letten Augenblick        |
|   | Eger,    | 30     | D'Donnell, Josephine | v. Go eben in Eger angelangt [Wer-       |
| • |          |        |                      | ner, G.'s Br. an dies.                   |
|   |          |        |                      |                                          |
|   |          | Juli   |                      |                                          |
| t | "        | 1      | Meyer, J. H.         | Ich barf Ihnen, m. Theuerster            |
| † |          | 1      | Noehden, G. H.       | •                                        |
|   | Marienbo | 1d, 3  | Schult, E. F. L.     | Donnerstag, ben 26. Juni, fuhr ich       |
|   | "        | 10     | <b>एता</b> , श्रा.   | G. B. gebe mir die Chre, Beitommendes    |
|   | "        | 11     | Knebel, R. L. v.     | Herrn Dr. Bran darf ich nicht            |
|   | "        | 13     | Fikentscher, F. C.   | Sie haben, mein Werthefter, erlaubt      |
|   | "        | 22     | Grüner, J. S.        | Tausend Dank für die beutlich            |
|   | 11       | 23     | Grüner, J. S.        | In freundlichfter Erwiederung der werth. |
|   | "        | 24     | Zelter, R. F.        | Da Deine freundliche Stimme              |
|   | "        | 28     | Grüner, J. S.        | E. W. vermelbe durch vorkommende         |
|   | "        | 29     | Grüner, J. S.        | E. B. gefällige Sendung macht mich       |
|   | "        | 30     | Shulb, C. F. L.      | Ihr lieber Brief, Theurer, Berehrter     |

|   | 1823,     | lngu     | ft                                      |                                                               |
|---|-----------|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|   | Marienbab |          | Zauper, J. S.                           | Rach einer bedeutenden Abwesenheit                            |
|   | (         | 9/19     | Schulz, E. F. L.                        | Bu Ablehnung bes Borwurfe, als wenn                           |
| + | ••        | 11       | Zauper, J. S.                           | Su many may be seen and e, are as me                          |
| ' | "         | 13       | Grüner, J. S.                           | G. 2B. begrüße abermals jum Allerich.                         |
| + | "         | 13       | Meyer, J. H.                            | Sie, m. th. Fr., so nahe und doch nicht                       |
| • |           | 14       |                                         | Das Inhaltsverzeichniß                                        |
|   | "         | 15       | Grüner, J. S.                           | E. W. und mir felbst wünsche Glud                             |
|   | "         | 16       |                                         | tus. in Böhmen. Des herrn Prafibenten                         |
|   | "         |          | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Grafen Kaspar Sternberg                                       |
|   | 11        | 16       | Struve, H. C. G. v.                     | G. ow. burch Gegenwärtiges nach langer                        |
|   | "         | 20       | Beibler, R. J.                          | Mit aufrichtigem Dant für geneigte                            |
|   | Eger,     | 21       | Grüner, J. S.                           | Dantend, grußend, bittend                                     |
|   |           | 2.23     | Rees von Gfenbed.                       | Geit fieben Bochen ben erften                                 |
| + |           | 24       | Kräuter, Fr. Th.                        | •                                                             |
|   | "         | 24       | Belter, R. F.                           | Auf Deinen theuren Brief, mein                                |
|   |           |          | _                                       |                                                               |
|   |           | ptem     |                                         |                                                               |
|   | Karlebad, | 1        | Grüner, J. G.                           | E. W. danke aufs Berbindlichste                               |
|   | "         | 3        |                                         | v. E. Erc. gastfreundliche Wohnung                            |
|   | m - 11    | 4        | Grüner, J. S.                           | E. B. dante jum Schönften für die                             |
|   | Marienbad |          |                                         | In hoffnung, daß die beiben                                   |
|   | Eger,     | 8        | Schulz, C. F. L.                        | MeinBrief vom 9. August aus Marienbad                         |
|   | "         | 9        | Willemer, J. J. v.                      | Den theuren Freunden am Rheine                                |
|   | "         | 10       | Sternberg, R. v.                        | Den theuren, spät gefundenen                                  |
|   | Jena,     | 10<br>14 | Zauper, J. S.                           | Ihre Sendung, mein Werthester, hat Was konnte mich bei meinem |
|   | •         | 14       | Reinhard, K. F. v.<br>Shulk, C. F. L.   | Gilig und mit Wenigem vermelbe                                |
|   | "         | 16       |                                         | E. B. erlauben mir die Frage                                  |
| + | Weimar,   | 21       | Cotta, J. F. v.                         | e. 25. citaben unt die Hruge                                  |
| 1 | •         | 23       | Loos, G. B.                             | G. 23. verzeihen, wenn ich eine                               |
|   | "         | 27       | Rnebel, R. L. v.                        | Auf langerem Borausbereden                                    |
|   | "         | 29       | Rees von Genbed.                        | An E. Sw. ein Schreiben beginnend                             |
|   | "         | 30       | · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | G. B. verzeihen, wenn                                         |
|   | "         | 30       | Meyer, E. S. F.                         | E. W. verzeihen, wenn beitommendes                            |
|   | _         | ltobe    |                                         |                                                               |
|   | × i       |          |                                         |                                                               |
|   | "         | 1        | Grüner, J. S.                           | E. W. erhalten hierbei einen Theil                            |
| t | "         | 10       | Meyer, J. H.                            | Sie erhalten hiebei, m. W.                                    |
|   | "         | 15       | Hufeland, Chr. W.                       | E. Sw. geneigtes Schreiben verset                             |
| _ | "         | 16       | Bridre, J. L. J.                        | Sie haben mir burch bie bebeutenbe                            |
| † | "         | 19       | Grimm, J. L.                            | G Gu had humb malus fauce                                     |
|   | "         |          | Hermann, J. G. J.                       | E. Hw. das durch meine lange                                  |
|   | "         | 19       | Müller, Ernft.                          | G. B. verbinden mich besonders, wenn                          |

|   | 1823,   | Ottobe | <b>r</b> .           |                                                                            |
|---|---------|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|   | Weimar, | 23     | heff. Darmft., Lubw. | . Chrift., Landgraf. Schon du <b>rch die</b><br>gnädigft gefä <b>llige</b> |
|   | "       | 29     | (Eberwein ?)         | Musikfreunde sehr verpflichten                                             |
|   | "       | 29     | Carus, C. G.         | E. W. fende mit Gegenwärtigem                                              |
|   | ",      | 29     | Knebel, R. L. v.     | Hierbei, mein Theurer, Berehrter                                           |
|   | "       | 31     |                      | E. Sw. trauen mir zu                                                       |
|   | ,,      | 31     | Grüner, J. S.        | E. W. barf nicht verleugnen, daß ich                                       |
|   | "       | 31     |                      | frh. v. E. Hw. haben mir gegen Ende<br>vergangenen                         |
|   | "       | 31     | Lößl, J.             | E. B. haben mich sowol                                                     |
|   | "       | 31     | Nees von Genbeck.    | E. Sw. habe mir eilig aus ber                                              |
|   |         | ovemb  | er                   | , ,                                                                        |
|   |         |        | d'Alton, J. W. E.    | (Diefer Backjahn möchte wohl) fetw. Rov.                                   |
| + | ,,      | 5      | Meyer, J. H.         | Enblich muß ich wohl Gie, mein Befter                                      |
|   | "       | 5      | Shult, C. F. L.      | Nur mit ber ichonften, talentreichften                                     |
|   | ,,      | 21     | Müller, F. v.        | Mit aufrichtigftem Dant für                                                |
| + | "       | 26     | Noehden, G. H.       | , , ,                                                                      |
|   | 2       | ezeml  | ier '                |                                                                            |
|   | ,,      | 1      | Gerftenbergt, R. v.  | E. Sw. erlauben, daß ich in                                                |
|   | ,,      | 3      | Martius, R. F. P. v. | E. Sw. höchft schätbare Sendung                                            |
|   | "       | 3      | Shulb, C. F. L.      | Geit Ihrer Abreise bin ich noch                                            |
|   | ,,      | 8      | Gerftenbergt, R. v.  | E. Sw. verfehle nicht zu vermelben                                         |
|   | ,,      | 12     | Boisserée, S.        | Ihr liebevolles Schreiben, mein Befter                                     |
|   | ,,      | 12     | Sachs.B.E., Karl A   | uguft. Das mitgetheilte Werk Alonzo                                        |
|   | "       | 18     | Boisserée, S.        | Es ift mir sehr angenehm                                                   |
|   | "       | 18     | Sternberg, R. v.     | Beikommende kleine Sendung, verehrter                                      |
|   | "       | 20     | Karadschitsch, W.    | E. B. haben mir durch die Ueberfendung                                     |
| † | "       | 21     | Müller, F. v.        | E. hw. vermelde sogleich, daß                                              |
|   | "       | 23     |                      | luguft. E.R.H. verzeihen gnäbigft, wenn                                    |
|   | "       | 24     |                      | Was konnte mir in so trüber                                                |
| † | "       | 24     | Müller, F. v.        | E.Sw. erhalten hierbei die zwei verlangten                                 |
|   | "       | 30     | Hoff, R. E. A. v.    | E. Sw. nehmen beikommenbe                                                  |
|   |         |        | 18                   | 24.                                                                        |
| t | Weimar, |        | Münter, Fr.          | Freilich muß ich nicht bas Datum Ew. [1824?                                |
|   |         | Janu   | ar                   |                                                                            |
|   | Weimar, |        | Carus, C. G.         | Durch herrn Keferstein's Reisebemerk.<br>E. B. benachrichtige ich hiermit  |
|   | "       | 1      |                      | Paulowna. Wenn auch die körperlichen                                       |
|   | "       | 2      | Reinhard, Karl v.    | Sie haben J. K. H. bem Großherzog                                          |
|   | "       | 2      | Tieck, J. L.         | E. W. haben mich mit Ihrem                                                 |
|   |         |        |                      |                                                                            |

```
1824,
          Januar.
+ Weimar.
              3
                 Müller, K. v.
                                       E. Sw. gaben mir vor einiger Zeit
              4
                 Meper, Nit.
                                       Sie haben, mein Werthester, Ihre
                                       Bon meinem unerfreulichen Buftanb
                 Schult, C. F. L.
      "
              9 Zelter, R. F.
                                       Um mich über die Zustande von
                 Zelter, R. F.
                                       Dttilie ift gludlich zurückgekommen [o. D.
             12
                 Riemer, F. 2B.
                                       hiermit fende, mein Befter, bie
                 Cotta, J. F. v.
                                       In bem nächstfolgenben Befte
t
             14
t
             14
                 Meyer, J. H.
                                       Diebei, mein theuerfter Freund
      "
             17 Lenz, 3. G.
                                       E. B. erhalten meinen etwas späten
      ••
             18 Sachs.B.E., Rarl August. Um die Frage, ob von der auf
      "
             19 Sachs. B. G., Karl August. G. R. H. vergonnen gnäbigst
             24 Humboldt, Alex. v.
                                       Der Gebanke, mit trefflichen, verehrten
      "
             24
t
                 Meyer, J. H.
      "
             29
                 Rees von Gfenbed.
                                       E. Sw. reiche Genbung gab mir
         Rebruar
                                       Indem ich biefes Alles mir durchbacht
              2 Rees von Gfenbedt.
      "
                 Döbereiner, 3. 28.
                                       E. B. für bie lette
      ,,
                 Rees von Efenbed.
                                       Da die geschloffene Rolle auf die
              4
      "
                 Kärber, J. M.
+
             11
             11 Schüt, C. W. v.
                                       E. Sw. fende mit vielem Dank die mitgeth.
      "
                                       Mögen Sie mir wohl
             11 Weller, C. E. F.
      "
             14 Knebel, R. L. v.
                                       Berzeihung biefer lakonischen
             15 Müller, F. v.
                                       Sie haben mir gestern
t
             15 Sachs.-B.-E., Karl Auguft. E. R. H. genehmigen gnäbigft
      "
             21 b'Alton, Joh. Wilh. Ed. E. Sw. Schreiben erwiedere
             21 Rees von Efenbeck.
                                       G. Sw. Bunfch gemäß fende hierbei
             26 Meyer, J. H.
t
                                       Zum Schönsten bank' ich, m. W.
      .,
             28 Grüner, J. S.
                                       E. B. bei eintretendem frühzeitigen
      "
             28 Meyer, J. H.
t
                                       Dier ichide ich Ihnen, m.B., den bewußten
      •
             28
                 Leng, 3. G.
                                       E. B. erhalten hierbei die fammtlichen
      •
             29
                 Rees von Cfenbed.
                                       E. Sw. haben die Gefälligkeit, Beikomm.
           März
                  Schulz, C. F. L.
                                       Run ift Ottilie wieber gurud
           Anf.
      "
                 Cotta, J. F. v.
                                       E. hw. haben mir durch die
              1
t
      **
+
              2 Mener, 3. S.
                                       Mögen Sie, m. Th., heute Abend einige
      ,,
              2 Sachs. B. E., Rarl Auguft. E. R. H. vergönnen, daß
      "
              6 Sachf. B. G., Karl Auguft. E. R. S. geruben aus ber Beilage
      "
                                       Rach furger Zeit, mein Guter
              11 Zelter, R. F.
      "
              13 Frommann, C. F. E. E. W. hatten mir nichts Angenehmeres
              13 Sachs. B. G., Rarl August. E. R. H. Berlangen, fich so balb
      ••
              15 Kräuter, Fr. Th.
      "
t
              17 Meyer, J. H.
                                       Sierbei die Boridriften in Duplo
      ..
```

|   | 1824,   | Miärz. |                         |                                           |
|---|---------|--------|-------------------------|-------------------------------------------|
|   | Beimar, |        | Rees von Gfenbed.       | E. Sw. haben mir burch bas offizielle     |
|   | "       |        | Rees von Gfenbed.       | Nur mit bem Wenigsten fage [Dlarg         |
| + | "       | 22     |                         | uguft. E. R. S. genehmigen einige         |
| · | "       | 22     | Wolzogen, Karol. v.     | Gar febr bante ich, verehrte              |
|   | "       | 23     | Wengand'iche Buchh.     | Wenn Gie, meine geehrteften herren        |
|   | "       | 24     | Riemer, F. W.           | Die angefündigten Gebichte und            |
| t | "       | 25     | Meyer, J. H.            | Bollten Gie wohl die Gefälligfeit haben   |
|   | . "     | 27     | , , , ,                 | G. fw. erlauben in einer fleinen Ungeleg. |
| † | "       | 27     | v. Berber'iche Familie. | G. Dw. erlauben in einer fleinen Angeleg. |
| t | ,,      | 27     | Mener, 3. S.            | Wollten Sie wohl, m. B., beitommenbe      |
|   | ,,      | 27     | Platen, Aug. Graf v.    | E. Sw. ftehen bei mir und meinen Umg.     |
| t | ,,      | 27     | Sachf. B. G., Rarl A    | uguft. E. R. H. erlauben, einige Puntte   |
|   | "       | 27     | Belter, R. F.           | Dein werthes Schreiben hat                |
|   | ,,      | 30     | Boifferee, Vlelch.      | Der werthe Freund, Dr. Gulpiz             |
|   | "       | Ende   | Schiller, Charl. v.     | Beiliegend, verehrte Freundin, überfende  |
|   |         |        |                         | Ihnen [1824?                              |
|   |         | April  |                         |                                           |
| ť |         | 1      | Kräuter, Fr. Th.        | •                                         |
| • | 11      | 2      | Rochlit, J. F.          | E. W. haben durch Ihre wahrhaft           |
|   | "       | 3      |                         | ugust. E. K. H. übersende alsbald         |
|   | ",      | 9      | Knebel, R. L. v.        | Schon langft ift ber Bunfch Deiner        |
| t | ",      | 12     | Meyer, J. H.            | hiermit vermelbe, m. w. Fr.               |
| t | "       | 19     |                         | luguft. E. R. H. Gnade für den jungen     |
|   | "       | 20     | Brühl, Graf v.          | Laffen Sie, verehrter Freund              |
|   | "       | 28     | Belter, R. F.           | heute früh ist Beh. Rath Wolf             |
|   | "       | 30     | Rochlit, J. F.          | E. B. gefällige Mitwirkung in einer       |
|   | "       | 30     | Sternberg, R. v.        | Der verspätete Frühling tritt nun         |
|   |         | Mai    |                         |                                           |
|   |         | 4      | Boifferée, Melch.       | haben Sie Dant, mein Befter               |
|   | "       | 4      | Grüner, J. S.           | E. W. mir ertheilte Rachricht             |
| t | "       | 9      | Grotthus, Sara v.       | Daß Sie, meine theuerfte Freundin, nach   |
| • | "       | 9      | Tieck, J. L.            | G. 2B. ftelle mit wenigen Worten          |
|   | • ",    | 9      | Willemer, Mar. v.       | Sie haben, theuerfte Marianne             |
| t | "       | 11     | Jatob, Therese v.       | Sie haben, meine Theuerste, mich          |
| · | ",      | 21     | Schloffer, J. F. H.     | Daß ich nach so langer Zeit Ihnen         |
|   | ,,      | 22     | Rnebel, R. L. v.        | Erfreue Dich, mein Theuerfter             |
|   | •       | 22     | Rochlit, J. F.          | G. 2B. nehmen ben allerverbindlichften    |
|   | "       | 22     | Wengand'iche Buchh.     | G. 2B. überfende hiebei auf bie mir       |
|   | "       | 30     | Cotta, J. F. v.         | E. Dw. überfenbe hierbei                  |
|   |         |        |                         | •                                         |
|   |         | Juni   | O                       |                                           |

2 Jacobi, Auguste. Um Ihren Ramen, meine liebe

```
1824,
            Juni.
  Weimar.
                                       Als Ihr vertraulicher Brief
              2
                  Reinhard, R. F. v.
t
               5
                  Kräuter, Fr. Th.
               7
                  Boifferee, G.
                                        Und also nach langem
      ••
                                       Gar vielfach angenehm war bie
              15 Macco.
             16 Hoffmann, Chr.
                                        Sie erhalten hiebei, mein
              16 Weller, C. E. F.
                                       Es ift bei ber Großherzoglichen
                                       Bunktation. Man wünscht das
             26
                  Rauch, Chr.
      "
             26 Belter, R. F.
                                       Ich freue mich fehr, baß es Dir
             27 Schult, C. F. L.
                                       Ihr liebwerther Brief hat mir
      ,,
             27
                  Tieck, Chr. Fr.
                                       Die wiederholten Gendungen, mein
             28 Schult, C. K. L.
                                       Die Borbereitungen zu einer neuen
      "
            Inli
                                       Im Gefolg meines letten eiligen
              3 Schult, C. F. L.
      ,,
                                       Die an mich unterm 28. Juni burch
              3 Wengand'iche Buch.
      "
                                       Die zwar zum voraus gewisse
              5 Reinhard, R. F. v.
      "
                                       Ihre liebwerthe Ericheinung, bie ich
             10 Jakob, Therese v.
t
+
             10 Meyer, J. H.
                                       Da ich Gelegenheit habe, m. W., Ihnen
      "
                                       Sie verzeihen, mein Werthefter
             12 Coret, F. J.
      •
                                       In Beigehendem, ni. Berth., habe
             14 Goret, F. 3.
      "
             16
                                       Mein Gedicht an Byron
      ,,
             19 Soret, F. J.
                                       Bergeihen Gie, mein Berthefter, daß
      .
             21
                  Wengand'iche Buchh.
                                       Dieselben erhalten hierbei bie
             24
                  Meyer, J. H.
                                       Ihr lieber Brief hat mir
      "
             30
                  Anebel, R. Q. v.
                                       Den allerbeften Dant für bie
      "
           August
                 Sachf.-B...E., Rarl Auguft. Wenn G. R. S. mein früheres
t
              1
              4 Willemer, Mar. v.
                                       In der unschreibseligften Stunde
      ,,
             10 Rees von Genbedt.
                                       Bu spat, wie ich mir vorwerfe
      "
t
             13 Goethe, D. 2B. E. S. v.
                                       . . . . und unfer guter Edermann
t
             16 Cotta, J. F. v.
                                       (Un Reichel ober Cotta.)
      "
             16 Willemer, Mar. v.
                                       Die Artischoden find gludlich
                                       E. Sw. langes Stillschweigen
             18 Leonhard, R. C. v.
      ,,
             20
                  d'Alton, Joh. Wilh. Eb. E. Sw. muß, wenn auch nur
                                       E. B. haben vorm Jahr bie
             20 Fifenticher, 2B. R.
      ,,
             20 Sternberg, R. v.
                                       In Gefolg ber icon früher
      ••
             23 Rees pon Gfenbed.
                                       E. Dw. erlauben heute nur eine
                 Willemer, 3. 3. v.
                                       Den willtommenen Diffionarien
      "
             24 Belter, R. F.
                                       Much von meiner Geite fei ber
             25 Rauch, Chr.
                                       In Erinnerung so mancher
      "
             25
                 Belter, R. F.
                                       Ein machtiger Abler, aus Myron's
      ,,
             26
                 Wengand'iche Buch.
                                       E. B. erhalten hierbei ben Titelbogen
      ,,
             30
t
                 Grimm, J. L.
```

| Betmar, 4 Göttling, K. W.  5 Kofegarten, J. G. L.  1 Meyer, J. D.  1 Seprengel, K. D.  1 Never, J. D.  2 Sternberg, K. D.  2 Wüller, F. D.  2 Wüller, F. D.  3 Willer, F. D.  4 Wegand iche Bucher, J. D.  3 Betres, J. D.  3 Oriner, J. D.  4 Meyer, J. D.  3 Oriner, J. D.  4 Movember  Carlyle, Th.  4 Daid, nach Bespredum bes Dieners Riefe  4 Moyen, J. D.  4 Moyer, J. D.  5 Oriner, J. D.  5 Oriner, J. D.  6 Origher, J. D.  6 Origher, J. D.  7 Origher, J. D.  8 Origher, J. D.  10 Kirchoff, Cheval. be.  11 Rechel, K. L.  12 Daid, nach Bespredum bes Dieners Riefe  Carlyle, Th.  2 Daid, nach Bespredum bes Dieners Riefe  Composition Deron würdige  Weime Winsighe, th. Rr., sind  Die glüdliche Wiebertunft bes  E. Dw. sind bem der Dank das mitgetheilte  E. Dw. sind bei beiben dei mit Dank das geneigt  E. Dw. sind beiben bei mit  C. W. sind beiben den intende Augestate  E. Dw. sind beiben bei mit  Die glüdliche Wiebertunft bes  E. Dw. sind beiben den intende Augestate  E. Dw. sind beiben den intende Seneigt  E. Dw. sind beiben bei mit  Die glüdliche Wiebertunft bas  E. Dw. sind beiben bei mit  Die glüdliche Wiebertunft bas  E. Dw. sind beiben bei mit  E. W. sind beiben der in de signet der Seneigt  E. Dw. sind beiben beiben bei mit  E. Dw. sind beiben beiben beiben bei mit  E. W. sind beiben der in de signet der Seneigt  E. W. sind beiben der in der                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 1824, <b>G</b> er | vtem | ber          |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|------|--------------|-----------------------------------|
| ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                   | -    |              | Nachdem Herr Brofessor Kosegarten |
| # 18 Meyer, J. H. Sprengel, K. Benn Herr Hofrath Meyer  18 Meyer, J. H. Benn Herr Hofrath Meyer  18 Meyer, J. H. Benn Herr Hofrath Meyer  21 Sternberg, K. D. Weller, K. D. Weller, F. D.  22 Müller, F. D.  23 Wüller, F. D.  24 b'Alton, Joh. Willb. Ed. E. H. Gildfliche Wieberfunft be8  25 Earus, C. G.  26 Carus, C. G.  27 Earus, C. G.  28 Gende mit Dank dod mitgetheilte  E. H. Gilder Micher Mohr des Mitgetheilte  E. H. Gilder Micher Herr des Genetyt  And Beilderer, Blar. D.  30 Füllerer, J. D.  30 Füller, J. D.  30 Füller, J. D.  30 Weyer, J. D.  30 Gelter, K. F.  4 Benn herr Hofrath Meyer  Aus E. B. gel. Schreiben Dero würdige  Meine Wünsch, H. Fr., find  Die glüdliche Wieden bei mit Dank dod mitgetheilte  E. H. Gilder Micher Micher  Bulle E. B. gel. Schreiben Dero würdige  Meine Wünsch, H. Fr., find  Die glüdliche Wieden bei mit Dank dod genetgt  E. H. Gilder Micher Herr be8  E. H. Gilder Micher Herr be8  E. H. Gilder Micher Herr be8  E. H. Gilder Micher Hiebel des genetgt  Benn ich, mein werthefter Herr, die glüdliche [od. Dezdor.  Benn ich, mein werthefter Herr, die glüdliche [od. Dezdor.  Benn ich, mein werthefter Herr, die glüdliche [od. Dezdor.  Benn ich, mein werthefter Herr, die glüdliche [od. Dezdor.  Benn ich, mein werthefter Herr, die glüdliche [od. Dezdor.  Benn ich, mein werthefter Herr, die glüdliche [od. Dezdor.  Boulten Gie, mein Werthefter Herr, die Ghon längt war mein Wunfch  Benn ich, mein werthefter Herr, die Ghon längt war mein Wunfch  Benn ich, mein werthefter Herr, die Ghon längt war mein Wunfch  Benn ich, mein werthefter Herr, die Ghon längt war mein Wunfch  Benn ich, mein werthefter Herr, die Ghon längt war mein Wunfch  Benn ich, mein Werthefter Herr, die Ghon längt war mein Wunfch  Benn ich, mein Werthefter Herr, die Ghon längt war mein Wunfch  Benn ich, mein Werthefter Herr, die Ghon längt war mein Wunfch  Benn ich, mein Werthefter Herr, die Ghon längt war mein Wunfch  Benn ich, mein Werthefter Herr, die Ghon längt war mein Wunfch  Benn ich, mein Werthefter Herr, die Ghon längt war mei |   |                   | 5    | •            |                                   |
| 15 Sprengel, K.  18 Meyer, S. H.  18 Meyer, S. H.  19 Eternberg, K. v.  21 Sternberg, K. v.  21 Weiller, K. v.  22 Müller, F. v.  23 Wüller, F. v.  24 b'Alton, Joh. Wilh.  30 Wilher, K. L.  30 Weiger, J. H.  30 Weiger J.  30 Weiger, J. H.  30 Weiger Gie wohl, m. Theuerfter  40 Weiger Gie woh | + |                   |      |              | •                                 |
| ## 18 Meyer, Ş. H. Die glückliche Wieberkunft des "21 Serneburg, Ş. K. C. W. seine mit Dank das mitgetheilte E. H. fr., sind ogewandt als geneigt E. H. K. K. H. Die glückliche Wieberkunft des geneigt E. H. K. K. H. Die glückliche Wieberkunft des geneigt E. H. K. K. H. Die glückliche Wieberhaft das geneigt E. H. K. K. H. D. Hille der mit Dank das geneigt E. H. K. H. D. Hille der mit Dank das geneigt E. H. Hille des Geneigt E. H. Hille des Geneigt E. H. Hille des Geneigt E. H. Die glückliche Beigen des Geneigt E. H. L. D. Hille des Geneigt E. H. L. D. Hille des Geneigt E. H. L. Die glückliche Beigen des Geneigt E. H. L. Die glückliche Beigen des Geneigt E. H. L. Die glückliche Beigen des Geneigt E. H. L. Die glückliche Geneigt Miesen des Geneigt E. H. L. Die glückliche Geneigt Miesen des Geneibens Miesen des Geneibens Miesen des Geneibens Miesen Geste des Geneibens Miesen des Geneibens Miesen des Geneibens Miesen des Geneigte Geste des Genei | • | •                 |      |              |                                   |
| Die glückliche Wiederkunft des geneigt g. d. d. G. H. hand das mitgetheilte E. H. hand das mitgetheilte E. H. hand das geneigt des hand | + |                   |      |              |                                   |
| ## 21 Berneburg, J. F. C. E. W. sende mit Dank das mitgetheiste ## 22 Müller, F. v. E. Hw. sind so gewandt als geneigt ## 24 d'Alton, Joh. Wilh. Ed. E. Hw. sind so gewandt als geneigt ## 29 Müller, F. v. E. Hw. sind so gewandt als geneigt ## 29 Müller, F. v. E. Hw. sind so gewandt als geneigt ## 29 Müller, F. v. E. Hw. sind so gewandt als geneigt ## 29 Müller, F. v. E. Hw. sind sende sind sende sind ## 29 Müller, F. v. E. Hw. sind sende sind ## 29 Müller, F. v. E. Hw. sind sende sind ## 30 Millemer, Nar. v. His deepen das früher Jugesagte ## 30 Miller, F. H. E. E. Hw. sidersende das früher Jugesagte ## 30 Miller, F. H. E. E. Hw. sidersende das früher Jugesagte ## 30 Miller, F. H. E. E. Hw. sidersende das früher Jugesagte ## 30 Miller, F. H. E. E. Hw. sidersende das früher Jugesagte ## 30 Miller, F. H. E. E. Hw. sidersende das früher Jugesagte ## 30 Miller, F. H. E. E. Hw. sidersende das früher Jugesagte ## 30 Miller, F. H. E. Hw. sidersende das früher Jugesagte ## 30 Miller, F. H. E. Hw. sidersende das früher Jugesagte ## 30 Miller, F. H. E. Hw. sidersende das früher Jugesagte ## 30 Miller, F. H. E. Hw. sidersende das früher Jugesagte ## 30 Miller, F. H. E. Hw. sidersende das früher Jugesagte ## 30 Miller, F. H. E. Hw. sidersende das früher Jugesagte ## 30 Miller, F. H. E. Hw. sidersende das früher Jugesagte ## 30 Miller, F. H. E. Hw. sidersende das früher Jugesagte ## 30 Miller, F. H. E. Hw. sidersende das früher Jugesagte ## 30 Miller, F. H. E. Hw. sidersende das früher Jugesagte ## 30 Miller, F. H. E. Hw. sidersende das früher Jugesagte ## 30 Miller, F. H. E. Hw. sidersende das früher Jugesagte ## 30 Miller, F. H. E. Hw. sidersende das früher Jugesagte ## 30 Miller, F. H. E. Hw. sidersende das früher Jugesagte ## 30 Miller, F. H. E. Hw. sidersende das früher Jugesagte ## 30 Miller, F. H. E. Hw. sidersende das früher Jugesagte ## 30 Miller, F. H. E. Hw. sidersende das früher Jugesagte ## 30 Miller, F. H. E. Hw. sidersende das früher Jugesagte ## 30 Miller, F. H. E. Hw. sidersende das früher Jugesagte ## 30 Mi | • |                   |      |              |                                   |
| t " 22 Müller, F. v. E. Hm. sind so gewandt als geneigt " 24 b'Alton, Joh. Wilh. Gd. E. Hw. ein Zeugniß meines 29 Müller, F. v. E. Hw. sende die beiden bei mir Oktober " 2 Carus, C. G. G. H. sind social der mir Oktober " 2 Carus, C. G. G. H. sind social der mir Oktober " 2 Carus, C. G. G. H. sind social der mir Mills abermals Artischocken! Misser der mir Werthester, das Mils abermals Artischocken! Mils aber |   |                   |      |              | . , ,                             |
| † " 24 b'Alton, Joh. Wilh. Ed. E. Hw. ein Zeugniß meines 29 Müller, F. v.  **Ottober**  2 Carus, C. G.  3 Billemer, Mar. v.  11 Rnebel, K. L. v.  12 Bengand'sche Buchh.  30 Grüner, J. S.  30 Grüner, J. S.  30 Beiter, K. F.  30 Beiter, K. F.  30 Beiter, K. F.  4 Bengand'sche Buchh.  5 B. hante zum Allerbesten für  6 B. übersende das früher Zugesagte  6 B. muh, ehe wir noch  7 November  Carlyle, Th.  Benn ich, mein werthester Herr, die glückliche soh. Dezbr.  4 " 2 Meyer, J. H.  5 Morgen um 11 Uhr  5 " 7 Müller, F. v.  10 Kirchoss, Cheval. de.  5 " 10 Riemer, F. B.  10 Riemer, F. B.  11 Beed don Esende.  12 Rees don Genbect.  13 Selter, K. Rarl August.  24 Schel. B. E., Karl August.  5 Sachs. BE., Karl August.  5 Dezember  13 Zelter, K. F.  14 Mugust.  15 Sachs. B. E., Karl August.  16 Meyer, J. H.  17 Mit herzlichem Bedauern, daß  18 Gachs. B. E., Karl August.  19 Salter, K. F.  20 Sezember  3 Zelter, K. F.  4 Mit herzlichem Bedauern, daß  5 Gebt daß  4 Mit herzlichem Bedauern, daß  5 Giebei geht daß  4 Mugust.  4 Mugust.  4 Mugust.  5 Mit herzlichem Bedauern, daß  6 Weiper, J. H.  8 Mit herzlichem Bedauern, daß  6 Weiper, J. H.  8 Mit herzlichem Bedauern, daß  6 Weiper, J. H.  8 Mit herzlichem Bedauern, daß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | + | -                 |      |              |                                   |
| The definition of the decimal of the | • |                   |      |              |                                   |
| Deterber  2 Carus, C. G.  3 Billemer, Mar. v.  4 Beggand'sche Buchh.  5 Totomeyer, J. D.  30 Better, K. F.  30 Better, K. F.  Carlyle, Th.  4 Deyer, J. D.  5 Morgen war 11 Uhr  7 Meyer, J. D.  4 Weyer, J. D.  5 Own übersende hiermit dantbarlichst.  5 Own übersende hiermit dantbarlichst.  6 Willemer, F. B.  7 Wüller, F. D.  10 Riemer, F. B.  11 Reed von Cjenbect.  12 Reed von Cjenbect.  13 Better, K. Arl August. E. H.  25 Gachs. B. C., Karl August.  26 Gachs. B. C., Karl August.  27 Gaember  28 Gachs. B. C., Karl August.  29 Gachs. B. C., Karl August.  29 Gachs. B. C., Karl August.  3 Beter, R. F.  3 Beter, R. F.  3 Beter, R. F.  3 Beter, R. F.  4 Willer, F. D.  4 Wagust.  4 Wagust.  4 Weyer, S. D.  4 Wagust.  5 Gachs. B. C., Karl August.  6 Weyer, S. D.  6 Weyer, S. D.  7 Wüller, F. D.  8 With herylichem Bedauern, daß  6 Weyer, S. D.  8 With herylichem Bedauern, daß  6 Weyer, S. D.  8 Willer Bedauern, daß  8 Will herylichem Bedauern, daß  9 Giebei geht daß Konzept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | + |                   |      |              |                                   |
| Missenschaft der A. L. v.  Missenschaft der Beilemer, War. v.  Missenschaft der Beigen Vicke Buchh.  Meyer, J. H.  Morgen um 11 Uhr  Morgen um 11 Uhr  Missenschaft, Cheval. de.  Morgen um 11 Uhr  Missenschaft, Cheval. de.  Morgen um 11 Uhr  Missenschaft, Cheval. de.  Morgen um 10 Kirchhoff, Cheval. de.  Morgen um 11 Uhr  Mouler, F. v.  Morgen um 11 Uhr  Morgen um 11 Uhr  Morgen um 11 Uhr  Morgen um 11 Uhr  Mouler, F. v.  Morgen um 11 Uhr  Morgen um 11 Uhr  Mouler, F. v.  Morgen um 12 Uhr  Mouler, F. v.  Morgen um 12 Uhr  Mouler, F. v.  Morgen um 11 Uhr  Mouler, F. v.  Morgen um 11 Uhr  Mouler, F. v.  Morgen um 12 Uhr  Mouler, F. v.  Morgen um 11 Uhr  Mouler, F. v.  Morgen um 11 Uhr  Mouler, F. v.  Morgen um 12 Uhr  Mouler, F. v.  Morgen um 11 Uhr  Mouler, F. v.  Morgen um 12 Uhr  Morgen um 11 Uhr  Morgen um 10 uhr  Morgen um 11 Uhr  Morgen um 11 Uhr  Morgen de won Ghode wein Weinerdele einer Weinerdele  Morgen de won Ghode weinerd | • |                   |      | . •          | C. V. (1.110. 210. 210. 211. 211. |
| Missenschaft der Mar. v.  Missenschaft de Buchh.  Missenschaft des min Werthester, das  E. W. danke zum Allerbesten für  E. W. übersenbe das früher Zugesagte  E. W. muß, ehe wir noch  Missen Sie wohl, m. Theuerster  Schon längst war mein Wunsch  Robenber  Carlyle, Th.  Benn ich, mein werthester Herr, die glückliche sob. Dezdr.  Daichnach Besprechung des Dieners Riese  † " O Weyer, J. H.  Worgen um 11 Uhr  † " O Willer, F. v.  Missersend der Prinz und Herr Soret  † " O Willer, F. v.  Missersend der Willer Gie, mein Werthester  E. H.  Wolfen der Prinz und Herr Soret  La lettre du 3 octobre que vous  Bollten Gie, mein Werthester  E. H.  Wolfen der Prinz und Herr Soret  La lettre du 3 octobre que vous  Wolfen Gie, mein Werthester  E. H.  Wolfen der Willer, F. v.  La lettre du 3 octobre que vous  Wolfen Gie, mein Werthester  E. H.  Mugust. Eine Folge von sieden Jahren  E. H.  Wugust. Eine Folge von sieden Jahren  E. H.  Wow. erhalten hiedet zu geneigter  E. H.  Wow. erhalten hiedet zu geneigter  E. H.  Mugust. Eine Folge von sieden Jahren  E. H.  Westendag der Wertendag  Wugust. Eine Folge von sieden Jahren  E. H.  Wugust. Eine Folge von sieden Jahren  E. H.  Wolfensten einen Augenblick  E. W.  Worgen um 11 Uhr  Morgen um 11 Uhr  Morgen um 12 Uhr  Morgen um 12 Uhr  Morgen um 12 Uhr  Morgen um 13 Uhr  Morgen um 13 Uhr  Morgen um 14 Uhr  Der Herrichten der weinen Scherer  E. H.  Wolfensten einen Mugust.  E. H.  Wolfensten einen Mugust.  E. H.  Wolfensten hiebet zu geneigter  E. H.  Wolfensten einen Augenblick  Wolfensten einen Augenblick  Dezember  Better, D.  With herzlichem Bedauern, daß  Diebei geht daß Konzept                                                                                                                                                                                                                                                     |   | _                 |      |              | E. 28. für bie lette Senbung      |
| 11 Knebel, K. L. v. Herbeit, mein Werthester, das  "14 Wengand'sche Buchh. "17 Stromeyer, J. H. "18 Stromeyer, J. H. "19 Stromeyer, J. H. "10 Beyer, J. H. "10 Beyer, J. H. "11 Bengand'sche Buchh. "12 Meyer, J. H. "130 Weiter, K. F. "14 Weiter, K. F. "15 Weiter, K. F. "16 Weiter, J. H. "17 Meyer, J. H. "18 Sachs. BE., Rarl August. "19 Müller, F. v. "10 Beiter, F. v. "11 Reed won Csenbed. "12 Beed von Csenbed. "13 Bester, K. F. "14 Beggand'sche Buchh. "15 Krockender "16 Weiter, J. H. "17 Weiter, J. H. "18 Sachs. BE., Rarl August. "19 Wüller, F. v. "10 Beiter, F. d. "11 Beds. BE., Rarl August. "12 Beed won Csenbed. "13 Bester, F. R. "14 Beggand'sche Bedauern, das herbeit gest das Konzept  "15 Sachs. BE., Rarl August. "16 Weiter, J. H. "17 Weiter, J. H. "18 Sachs. BE., Rarl August. "19 Buster, F. V. "10 Better, G. "20 Boisser, F. R. "20 Boisser, F. R. "20 Boisser, F. R. "20 Boisser, G. "21 August. "22 Sachs. BE., Rarl August. "23 Better, F. F. "3 Better, F. F. "4 Benn ich, mein Werthester Heurin Wusterses Riese "5 Gw. übersechen hiermit dankbarlicht "6 Weiter, F. v.  12 Reed von Csenbed.  13 Better, F. D.  14 Benn ich, mein werthester Heurin Bunsch  Boathnach Besprechung des Dieners Riese  Boathnach             |   |                   | 6    |              | , ,                               |
| 14 Weggand'sche Buchh. 17 Stromeyer, J. H. 18 30 Grüner, J. S. 19 Weger, J. H. 19 Weger, J. H. 20 Meyer, J. H. 21 Meyer, J. H. 22 Meyer, J. H. 23 Meyer, J. H. 24 Meyer, J. H. 25 Meyer, J. H. 26 Meyer, J. H. 27 Meyer, J. H. 28 Meyer, J. H. 29 Meyer, J. H. 30 Meyer, J. H. |   |                   | 11   |              |                                   |
| 17 Stromeyer, J. H.  30 Grüner, J. S.  4 " 30 Weyer, J. H.  30 Belter, K. F.  30 Belter, K. F.  Carlyle, Th.  Benn ich, mein werthefter Here Nochen diagliche [od. Dezdr. Here]  4 " 2 Meyer, J. H.  DaichnachBesprechung des Dieners Riese  4 " 6 Weyer, J. H.  Da der Prinz und Herr Soret  4 " 7 Müller, F. d.  Da der Prinz und Herr Soret  4 " 7 Müller, F. d.  Da der Prinz und Herr Soret  4 " 7 Müller, F. d.  Da der Prinz und Herr Soret  4 " 10 Riemer, F. W.  Da der Prinz und Herr Soret  4 " 10 Riemer, F. W.  Bollten Sie, mein Werthester  Bollten Sie, mein Werthester  E. Hw. erhalten abermals eine mannigs.  E. Hw. erhalten abermals eine mannigs.  E. Hw. erhalten abermals eine mannigs.  E. Hw. erhalten hiebei zu geneigter                                                                                                      |   |                   | 14   |              |                                   |
| # 30 Grüner, J. S. C. E. W. muß, ehe wir noch  # 30 Deyer, J. H. Mögen Sie wohl, m. Theuerster  # 30 Zelter, K. F. Schon längst war mein Wunsch  # Rovember    Carlyle, Th. Wenn ich, mein werthester Herr, die glückliche [od. Dezder.]  # 30 Deyer, J. H. DaichnachBesprechung des Dieners Riese  # 30 Deyer, J. H. DaichnachBesprechung des Dieners Riese  # 30 Deyer, J. H. Da der Prinz und Herr Soret  # 30 Peper, J. H. Da der Prinz und Herr Soret  # 30 Peper, J. H. Da der Prinz und Herr Soret  # 30 Peper, J. H. B. Bolten Sie, mein Werthester  # 30 Bester, K. F. Geit dem Empfang Three Schreibens  # 30 Bester, K. F. Wit herzlichem Bedauern, daß  # 30 Bester, K. F. Wit herzlichem Bedauern, daß  # 30 Bester, K. F. Wit herzlichem Bedauern, daß  # 30 Bester, K. F. Wit herzlichem Bedauern, daß  # 30 Bester, K. F. Wit herzlichem Bedauern, daß  # 30 Bester, K. F. Wit herzlichem Bedauern, daß  # 4 Bester, K. F. Wit herzlichem Bedauern, daß  # 5 Dezember  # 3 Bester, K. F. Wit herzlichem Bedauern, daß  # 5 Dezember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                   |      |              | · · ·                             |
| # 30 Beyer, S. H. Mögen Sie wohl, m. Theuerster  "30 Zelter, K. F. Schon längst war mein Wunsch  Rovember  Carlyle, Th. Benn ich, mein werthester Herr, die glückliche [od. Dezdr.  † " 2 Meyer, S. H. DaichnachBesprechung des Dieners Riese  † " 6 Weyer, J. H. Worgen um 11 Uhr  † " 7 Meyer, J. H. Da der Prinz und Herr Soret  † " 7 Müller, F. d. E. How. übersende hiermit dankbarlichst  " 10 Riemer, F. W. G. How. übersende hiermit dankbarlichst  " 10 Riemer, F. W. Bollten Sie, mein Werthester  " 12 Rees von Esenbed.  " 12 Rees von Esenbed.  " 13 Railer, F. d. G. How. erhalten abermals eine mannigs.  " 20 Boissere, S. Karl August. Eine Folge von sieben Jahren  " 20 Boissere, S. Karl August. E. K. H. scheiden Schreibens  " 25 Sachs. W. E., Karl August. E. K. H. scheiden Augenblick  " 29 Sachs. W. F., Karl August. Der Obrist von Eschwege  Dezember  " 3 Zelter, K. F. Mit herzlichem Bedauern, daß  hiebei geht das Konzept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                   |      |              |                                   |
| 30 Zelter, K. F. Schon längst war mein Wunsch Rovember  Carlyle, Th. Wenn ich, mein werthester Herr, die glückliche [od. Dezdr.  deschiede The Green Schollen School Daichnach Besprechung des Dieners Riese  deschiede The Morgen um 11 Uhr  deschiede Herritz dund derr Soret  deschiede Herritz dans derwick deschiedes  deschiede The Morgen um 11 Uhr  deschiede Herritz des Institution der Geleben Herritz  deschiede The Morgen um 11 Uhr  deschiede Herritz des Institution deschiedes  deschiede Herritz des Institution deschiedes  deschiede Institution Deschiedes  deschiede Institution Bedauern, das  deschiedes Institution B | + |                   | 30   |              |                                   |
| Robember  Carlyle, Th.  Benn ich, mein werthester Herr, die glückliche sohr.  duckliche soh. DaichnachBesprechung des Dieners Riese  mann ich, mein werthester Herr, die glückliche sohr.  glückliche sohr. Dezdr.  duckliche soh. DaichnachBesprechung des Dieners Riese  duckliches wie Wegen, I. D.  duckliches wie Brinz und Herr Soret  duckliches hiermit dankbarlichst  duckliches hiermit dankbarlichst  duckliches ducklichen hiermit dankbarlichst  duckliches ducklichen dermit denkbarlichst  duckliches ducklichen Beolffen wein Werthester  duckliches die mein Werthester  duckliches die Dieners Aliese  duckliches die des die des Gestelbens  duckliches des Dieners Aliese  duck |   |                   | 30   |              |                                   |
| glückliche [ob. Dezbr.  † " 2 Meyer, J. H. DaichnachBesprechung bes Dieners Riese  † " 6 Weyer, J. H. Morgen um 11 Uhr  † " 7 Meyer, J. H. Da der Prinz und Herr Soret  † " 7 Müller, F. d. E. Hw. übersende hiermit dankbarlichst  " 10 Riemer, F. W. G. Hw. übersende hiermit dankbarlichst  " 10 Riemer, F. W. Bollten Sie, mein Werthester  " 12 Nees von Esenbed.  " 12 Nees von Esenbed.  " 13 Seachs. BE., Karl August. Eine Folge von sieben Jahren  " 19 Müller, F. d. G. Hw. erhalten hiebei zu geneigter  " 20 Boissere, S. W. Geit dem Empfang Jres Schreibens  " 25 Sachs. WE., Karl August. E.K.H. schreibens Augenblick  " 29 Sachs. WE., Karl August. Der Obrist von Eschwege  Dezember  " 3 Zelter, K.F. Mit herzlichem Bedauern, daß  † " 6 Meyer, J. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                   | bem! |              |                                   |
| † " 2 Meyer, Ş. H. DaichnachBesprechung des Dieners Riese † " 6 Weyer, Ş. H. Morgen um 11 Uhr † " 7 Meyer, Ş. H. Da der Prinz und Herr Soret † " 7 Müller, F. v. E. Hw. übersende hiermit dankbarlichst " 10 Riemer, F. W. Bolten Sie, mein Werthester " 12 Rees von Esenbed. " 18 SachsE., Karl August. Eine Folge von sieben Jahren " 19 Müller, F. v. E. Hw. erhalten abermals eine mannigs. " 20 Boisseré, S. E., Karl August. Eine Folge von sieben Jahren " 20 Boisseré, S. Seit dem Empfang Jres Schreibens " 25 SachsBE., Karl August. E.K.H. schreibens Augenblick " 29 SachsBE., Karl August. Der Obrist von Eschwege  Dezember " 3 Zelter, K. F. Mit herzlichem Bedauern, daß † " 6 Meyer, J. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                   |      | Carlyle, Th. |                                   |
| † " 6 Weyer, S. H. Morgen um 11 Uhr † " 7 Meyer, J. H. Da der Prinz und Herr Soret † " 7 Müller, F. v. E. Hw. übersende hiermit dankbarlichst " 10 Kirchoff, Cheval. de. † " 10 Riemer, F. W. Wollten Sie, mein Werthester " 12 Rees von Esenbeck. E. Hw. erhalten abermals eine mannigf. " 18 Sachs. BE., Karl August. Eine Folge von sieben Jahren " 19 Müller, F. v. E. Hw. erhalten hlebei zu geneigter " 20 Boisserée, S. Seit dem Empfang Ihres Schreibens " 25 Sachs. WE., Karl August. E.K.H. schreibens Augenblick " 29 Sachs. WE., Karl August. Der Obrist von Eschwege  Dezember " 3 Zelter, K.F. Mit herzlichem Bedauern, daß † " 6 Meyer, J. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | + |                   | 9    | Mener & 6    |                                   |
| † " 7 Meyer, S. H. Da ber Prinz und Herr Soret † " 7 Müller, F. v. E. Hw. übersende hiermit dankbarlichst " 10 Kirchoff, Cheval. de. † " 10 Riemer, F. W. Wollten Sie, mein Werthester " 12 Rees von Esenbeck. E. Hw. erhalten abermals eine mannigf. " 18 SachsE., Karl August. Eine Folge von sieben Jahren " 19 Müller, F. v. E. Hw. erhalten hlebei zu geneigter " 20 Boisserée, S. Seit dem Empfang Ihres Schreibens " 25 SachsW., Karl August. E.K.H. schreinen Augenblick " 29 SachsW., Karl August. Der Obrist von Eschwege Dezember " 3 Zelter, K. F. Mit herzlichem Bedauern, daß † " 6 Meyer, J. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                   |      |              |                                   |
| † " 7 Müler, F. v. E. hw. übersende hiermit dankfarlichst<br>" 10 Kirchoff, Cheval. de. La lettre du 3 octobre que vous<br>† " 10 Riemer, F. W. Wollten Sie, mein Werthester<br>" 12 Rees von Esenbeck. E. hw. erhalten abermals eine mannigf.<br>" 18 SachsE., Rarl August. Eine Folge von sieben Jahren<br>" 19 Müler, F. v. E. hw. erhalten hlebei zu geneigter<br>" 20 Boisseré, S. Seit dem Empfang Ihres Schreibens<br>" 25 SachsWE., Karl August. E.K.H. schreibens Augenblick<br>" 29 SachsWE., Karl August. Der Obrist von Eschwege<br>Dezember<br>" 3 Zelter, K.F. Mit herzlichem Bedauern, daß<br>† " 6 Meyer, J. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                   |      |              |                                   |
| 10 Kirchoff, Cheval. de. La lettre du 3 octobre que vous  † "10 Niemer, F. W. Wollten Sie, mein Werthester  "12 Nees von Esenbeck. E. H. erhalten abermals eine mannigf.  "18 SachsE., Karl August. Eine Folge von sieben Jahren  "19 Müller, F. v. E. Hw. erhalten hiebei zu geneigter  "20 Boisserée, S. Seit dem Empfang Ihres Schreibens  "25 SachsWE., Karl August. E.K.H. schreinen Augenblick  "29 SachsWE., Karl August. Der Obrist von Eschwege  Dezember  "3 Zelter, K.F. Mit herzlichem Bedauern, daß  † "6 Meyer, J. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                   |      |              |                                   |
| † " 10 Riemer, F. W. Bollten Sie, mein Werthester  " 12 Nees von Genbeck. E. H. erhalten abermals eine mannigf.  " 18 SachsE., Karl August. Eine Folge von sieben Jahren  " 19 Müller, F. v. E. Hw. erhalten hiebei zu geneigter  " 20 Boisserée, S. Seit dem Empfang Ihres Schreibens  " 25 SachsW., Karl August. E.K.H. schreinen Augenblick  " 29 SachsW., Karl August. Der Obrist von Eschwege  Dezember  " 3 Zelter, K.F. Mit herzlichem Bedauern, daß  † " 6 Meyer, J. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ' | •                 |      |              |                                   |
| , 12 Nees von Esenbeck. E. H. erhalten abermals eine mannigf.  18 SachsBE., Karl August. Eine Folge von sieben Jahren  19 Müller, F. v. E. Hw. erhalten hiebei zu geneigter  20 Boisserée, S. Seit August. E.A.H. schenkenst geneigter  25 SachsBE., Karl August. E.A.H. schenken einen Augenblick  29 SachsBE., Karl August. Der Obrist von Eschwege  Dezember  3 Zelter, K.F. Mit herzlichem Bedauern, daß  † " 6 Meyer, J. H. Herzlichem Bedauern, daß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | + | ••                |      |              | •                                 |
| ,, 18 Sachs.BE., Karl August. Eine Folge von sieben Jahren " 19 Müler, F. v. E. Hw. erhalten hiebei zu geneigter " 20 Boisserée, S. Seit dem Empfang Ihred Schreibend " 25 Sachs.BE., Karl August. E.K.H. schenken einen Augenblick " 29 Sachs.BE., Karl August. Der Obrist von Eschwege Dezember " 3 Zelter, K.F. Mit herzlichem Bedauern, daß † " 6 Meyer, J. H. Hoeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ' | ••                |      |              |                                   |
| " 19 Müler, F. v. E. Hw. erhalten hiebei zu geneigter " 20 Boisseie, S. Seit dem Empfang Ihres Schreibens " 25 SachsE., Karl August. E.K.H. schenken einen Augenblick " 29 SachsW.C., Karl August. Der Obrist von Eschwege Dezember " 3 Zelter, K.F. Mit herzlichem Bedauern, daß † " 6 Meyer, J. H. Herzlichen Bedauern, daß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                   |      |              |                                   |
| ,, 20 Boisserée, S. Seit dem Empfang Ihres Schreibens ,, 25 SachsE., Karl August. E.K.H. schenken Augenblick ,, 29 SachsWC., Karl August. Der Obrist von Eschwege  Dezember ,, 3 Zelter, K.F. Mit herzlichem Bedauern, daß  † " 6 Meyer, J. H. Herzlichem Bedauern, daß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                   |      | ,,           |                                   |
| ,, 25 SachfWE., Karl August. E.K.H. schenken einen Augenblick<br>,, 29 SachfWE., Karl August. Der Obrist von Eschwege<br>Dezember<br>, 3 Zelter, K.F. Mit herzlichem Bedauern, daß<br>† ,, 6 Meyer, J.H. Herzlichem Bedauern, daß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | "                 |      |              |                                   |
| ,, 29 SachsWE., Karl August. Der Obrist von Eschwege<br><b>Dezember</b><br>, 3 Zelter, K. F. Mit herzlichem Bedauern, daß<br>† , 6 Meyer, J. H. Hiebei geht das Konzept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                   |      |              |                                   |
| <b>Dezember</b> " 3 Zelter, K. F. Mit herzlichem Bedauern, daß  † " 6 Meyer, J. H. Herzlichem Bedauern, daß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                   |      |              |                                   |
| , 3 Zelter, K. F. Mit herzlichem Bedauern, daß<br>† " 6 Meper, J. H. Herzlichem Bedauern, daß<br>Herzlichem Bedauern, daß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                   |      | _            | august. Det Sottst von Sigwege    |
| † " 6 Meyer, J. H. Hiebei geht das Konzept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                   | •    |              | Mit herrlichem Rehauern haß       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + |                   |      |              |                                   |
| T _ 10 Allener, C. 13. Allenter wie mein Akertheiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ÷ |                   | 10   | Weger, J. H. | Möchten Sie, mein Werthester      |
| 12 God W. C Parl Waguit C P & hohen in histon turner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                   |      |              |                                   |
| 12 Millamar C C n Chr lighmarthes Conveilen thousan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • |                   |      |              |                                   |
| 14 Sternherg P n Schon die eigenhändige Aufschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                   |      |              |                                   |
| " 14 Beygand'sche Buchh. Auf Ihren werthen Erlaß vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                   |      |              |                                   |
| " 15 Mar, Joseph. Sie haben, mein werthefter herr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                   |      |              |                                   |

```
1824,
          Dezember.
+ Weimar,
              15
                  Cachf. B. E., Rarl Auguft. E. R. S. erhalten
              15
                  Schlegel, A. 2B. v.
                                       An der freundlich baldigen Erfüllung
              17
                  Rees von Genbed.
                                       Begenwärtige Senbung will
      ,,
             18 Frommann, C. F. E.
                                       Mögen die bevorstebenden
             24 Egloffftein, R., Grafin v. Indem ich vorstehende Thorheiten
                                       Zum neuen Jahre schönftens
             24 Anebel, R. L. v.
             25 Leonhard, R. C. v.
                                       E. Sw. erhalten mit beigehendem
             25 Martius, R. F. P. v.
                                       Rur wenige Zeilen, damit das
             26 Reinhard, R. F. v.
                                       Unfere werthen, fo thätigen
             27
                  Müller, F. v.
                                       G. Sw. haben die Bute, Beigehendes
†.
                                   1825.
                  humboldt, F. H. Aler. v.
+ Weimar,
                                                                 setwa 1825
                  Ramann, Gebr.
                                       fr. R. wird gebeten, burch
          Januar
  Beimar,
                 Deutsche Bunbesperf.
                                       Die von so erhabener Stelle
              2
                                       Wie fout' ich, theurer
                 Brühl, Graf v.
             10 Göttling, R. 2B.
                                       G. 2B. freundlicher Befuch lüßt
             11
                 Metternich.
                                       Die ausgezeichnet ichonen Tage
             17 Sachf. B. G., Rarl Auguft. G. R. S. erfreuen, ja begluden
                                       Berade das Umgekehrte, allerliebste
             17
                 Willemer, Mar. v.
             20
                 Hoff, R. E. A. v.
                                       G. Sw. meinen beften Dant
+
             21
                Meyer, J. H.
                                       Herrn Hofrath Meper wünsche um 12 Uhr
             22 Carue, C. G.
                                       E.B. übersende in freundlichster Erinner
             22 Göttling, R. B.
                                       E. 2B. geneigte Ertlarung finde
             24 Rnebel, R. Q. v.
                                       Es freut mich fehr, bag mein
             25 Rees von Gfenbedt.
                                       G. ow. follten biefen Brief eigentlich
             28 Günther, Db. Ronf. Rath. G. 28. erlauben eine kleine
             29
                 Fritsch, R. W. v.
                                       G. Grc. genehmigen meinen
             29
                 Martius, R. K. B. v.
                                       E. Sw. reichhaltige Sendung traf
         Rebruar
                 Martius, R. F. P. v.
                                       E. Sw. erhalten abermals eine
                                       Wit dem Flos ipsissimus bin ich [ob. März
                 Rees von Gienbeck.
                 Dund-Bellinghausen. G. Grc. vergonnen nach gewohnter Gute
              4 Belter, R. F.
                                       Alles, was mir Deine Buftanbe
t
              5 Meper, 3. H.
                                       Rach den geftrigen Meußerungen
              5 Sternberg, R. v.
                                       Die lette reichhaltige Sendung
              6 Schubarth, K. E.
                                       3hr Schreiben vom 25. Januar
                 Meger, J. H.
                                       Sie find, m. W., bei Gereniffimo
              7
t
             13
                 Meyer, J. H.
                                       Rur Donnerstag und Montag
t
                 Sachf.-B.-E., Rarl August. E. R. H. habe zuvörderst für die
```

|   | 1825,   | Februa | r.                    |                                                              |
|---|---------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
|   | Weimar, | -      |                       | Baulowna. Gine Cpoche porbeigulaffen                         |
| t | ,       | 17     | Meyer, J. H.          | Gegenwärtiges vermelbe, damit unfer                          |
| ÷ |         | 26     | Meyer, J. H.          | Mögen Sie wohl, m. werther Fr.                               |
| • | "       | 27     | Beuft, R. L., Graf v. | E. Erc. erlauben in einer                                    |
|   | "       | 27     | Reinhard, R. F. v.    | So eben, verehrtefter Freund                                 |
|   | "       |        | Reinhard, R. F. v.    | Beiliegenbes, ein für mich [o. D.                            |
|   |         |        | 0000090007 000 00 00  |                                                              |
|   |         | März   | <b>}</b>              |                                                              |
| † | ,,      | 2      | SachsWE., Karl V      | lugust. E. K. H. übersende abermals<br>ein hübsches Faszikel |
|   | "       | 4      | Stein, F. K., Frh. v. | Damit, mein theuerster Freund                                |
|   | "       | 8      | Grüner, J. S.         | E. W. für die gefällige Nachricht                            |
|   | "       | 8      | Sternberg, R. v.      | Borgemelbetes Mattstädter Kohlenstück                        |
|   | "       | 12     | Göttling, K. W.       | E. W. spreche mit wenig Worten                               |
|   | "       | 12     | Göttling, R. 2B.      | E. W. behellige mit einer Anfrage                            |
|   | "       | 14     | Soret, F. J.          | E. W. verfehle nicht, hierdurch anzuzeigen                   |
| † | "       | 19     | Meyer, J. H.          | Ift es gefällig, so schicke                                  |
| † | 11      | 19     | Müller, F. v.         | Ift es gefällig, so schicke                                  |
| + | "       | 19     | Müller, F. v.         | E. Sw. fende hierbei die Blätter für Geren.                  |
|   | "       | 20     | Sachs.B.E., Rarl V    | lugust. Blatt und Wurzel haben                               |
| † | 11      | 20     | Sachs.B.E., Karl A    | luguft. E. K. H. lege in Bezug auf neuliche                  |
|   | "       | 21     | Fritsch, K. W. v.     | E. Erc. verpflichten mich aufs Neue                          |
| † | 11      | 21     | Müller, F. v.         | E. Sw. übersende, ben ausgesprochenen                        |
|   | ,,      | 21     | Schubarth, R. E.      | Lassen Sie mich, mein Werthester                             |
|   | "       | 21     | Weller, C. E. F.      | Mögen Sie, mein Werthefter, eine fleine                      |
| t | 11      | 25     | Meyer, J. H.          | Da ich, m. W., mich ganz und gar                             |
|   | "       | 25     | Müller, F. v.         | E. Sw. sowie meine übrigen geneigten                         |
|   | "       | 25     | Riemer, F. W.         | Da eine absolute Einsamkeit zu                               |
|   | ,,      | 27     | Zelter, R. F.         | Heute, Sonntag den 27. März 1825                             |
| † | "       | 29     | Müller, F. v.         | E. Sw. sende mit vielem Danke bas                            |
| † | "       | 30     | Müller, F. v.         | E. Sw. fende nicht ganz ohne eine                            |
|   |         | Apri   |                       |                                                              |
| † | "       | 1      | Sachs.B.G., Rarl V    | lugust. E. R. H. schildern sich selbst besser                |
|   | "       | 2      | Luden, H.             | E. W. haben durch Uebersendung                               |
|   | 11      | 3      |                       | E. Sw. haben mich durch die                                  |
|   | "       | 3      | Zelter, R. F.         | Aus Beikommendem fiehft Du                                   |
|   | "       | 4      | Boisserée, S.         | Ihr lieber Brief, mein Werthester                            |
| † | "       | 4      | Cotta, J. F. v.       |                                                              |
| † | "       | 5      | Meyer, J. H.          | hierbei sende, m. B., ein Büchlein                           |
|   | "       | 6      | Meyer, E. H. F.       | E. B. für das Uebersenbete                                   |
|   | "       | 6      | Reinhard, K. F. v.    | Den verehrten Freund so nahe                                 |
|   | "       | 7      | Boisserée, S.         | hierbei, mein Bester, das Berlangte                          |

|   | 1825,   | April.    |                       | ·                                            |
|---|---------|-----------|-----------------------|----------------------------------------------|
|   | Weimar, | 9         | Göttling, K. W.       | E. B. bante abermale verbindlich             |
| + | "       | 11        | Meyer, J. H.          | hierbei die Blätter, die ich anerkenne       |
| • |         | 11        | Belter, R. F.         | Much wir, mein Befter, haben an              |
| + | "       | 14        | Müller, F. v.         | Diese Tage, wo ich mit ben nächsten Fr.      |
| ' |         | 19        | Sternberg, R. v.      | Rur wenige Worte gur Begleitung              |
|   | ,,      | 23        | Göttling, R. W.       | E. B. verpflichten mich immer aufs           |
|   | "       | 26        | Zelter, R. F.         | Deine Rolle, mein Theurer, ist               |
|   | "       | 27        | Küstner, F. F. H.     | Die bronzene Medaille                        |
| + | "       | 29        | Meyer, J. H.          | Bu Mittag, mein Theuerster                   |
| • | "       | Mai       |                       | <b>5</b> ,                                   |
|   |         | 2         | Boifferée, G.         | hierbei, mein Theuerfter, die Medaille       |
| t | "       | 3         | Meyer, J. H.          | Mögen Sie, mein Werthefter                   |
| † | ,,      | 5         | Meyer, J. H.          | Ich erbitte mir die Hefte von Horner's       |
| ' | ••      | 7         | Göttling, R. 28.      | E. W. die Bande 7 und 8 hiebei               |
|   | "       | 10        | Max, Jos.             | E. W. verfehle ich nicht für                 |
| t | "       | 12        | Meyer, J. H.          | Mogen Sie, mein Werthefter                   |
| ÷ |         | 13        | Mener, 3. H.          | Möchten Gie wohl, m. 2B., heute              |
| • | ",      | 20        | Boifferee, G.         | Und fo foll mir benn auch                    |
| t |         | 20        | Cotta, J. F. v.       | ,                                            |
| • | "       | 21        | Belter, R. F.         | Siebei ichide ein Buchlein, bas Du           |
| † |         | 23        | Meyer, J. H.          | Unter Berichiebenem, mas ich heute gu        |
| ŧ |         |           | Meyer, J. H.          | Die zu bem heutigen [o. D.                   |
|   | "       | 28        | Göttling, K. 2B.      | E. B. ben 9. und 10. Band hiebei             |
| + |         | 28        | Voigt, F. S.          | •                                            |
|   | "       | 31        | Schult, C. F. L.      | Enblich, mein theurer, verehrter Freund      |
|   |         | Juni      |                       |                                              |
| t | "       | •         |                       | E.B. angenehme Sendung ift fetw. Juni        |
|   | "       | 6         | Zelter, R. F.         | Rur mit wenigen Worten begleite              |
| + |         | 8         | Schmeller, 3. 3.      |                                              |
| t |         | 13        | Sachs. B. E., Rarl &  | luguft. E.R. S. höchft blüthenreiche Anm.    |
|   | "       | 14        | Schorn, J. R. L. v.   | G. 2B. haben ben Weimarifchen Runftfr.       |
|   | ,,      | 16        | Zelter, R. F.         | hierbei bankbar bie Briefe bis               |
|   |         | 17        |                       | Sie sagten einmal, theuerster Freund         |
|   | "       | 17        | Willemer, Mar. v.     | Sie haben, allerliebste Freundin             |
|   | "       | 18        | Göttling, R. W.       | E. W. halten fich überzeugt, daß ich         |
|   | "       | 18        | Mendelssohn-Barth.,   | Felix. Du haft mir, mein theurer Felix       |
|   | "       | 20        | Rauch, Chr.           | Geneigtest zu gedenken. 1. Der Borfchlag     |
|   | "       | <b>22</b> | Diartius, K. F. P. v. | E. Sw. vermelbe nur mit                      |
|   | "       | 24        | Meyer, J. H.          | Shr Schreiben, allerth. Fr., mit der schönen |
|   |         | Juli      |                       | •                                            |
|   | ,,      | 3         | Belter, R. F.         | Die Briefe find angekommen und               |
|   | "       | 6         | Belter, R. F.         | Beikommendes follte nun ichon                |
|   |         |           |                       |                                              |

|   | 1825,   | Juli. |                       |                                          |
|---|---------|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| t | Beimar, | 11    | Müller, F. v.         | G. Sw. ziehen Beitommendes in gefällige  |
|   | ,       | 13    | Göttling, R. W.       | G. 28. empfangen freundlich Beitomm.     |
| t | "       | 15    |                       | uguft. G. R. S. erhalten hierbei, mas    |
|   |         |       | ,,                    | über Achromafie                          |
|   | ,,      | 18    | Döbereiner, 3. 28.    | G. B. wegen einiger nachstebenben        |
|   | "       | 20    | Willemer, J. J. v.    | Gin herrlicher Baum ift glücklich        |
| t |         | 21    | Coudray, Kl. W.       | herr Oberbaudireftor Coudran             |
|   | "       | 21    |                       | v. Wenn unfere theure Freundin           |
| † | "       | 21    | humboldt, Aler. v.    | , , , ,                                  |
| t | ,,      | 21    | Müller, F. v.         | Seute Abend gebente mit                  |
| • | "       | 22    | Baiern, Maximilian    |                                          |
|   | ,,      |       |                       | jestät haben die von                     |
|   | ,,      | 22    | Beuft, R. L., Graf v. | G. Grc. in ber fo gludlich eingeleiteten |
|   | "       | 22    | Sachf., Friedrich Mug |                                          |
|   | "       | 22    | Bürttemb., Wilhelm    |                                          |
| † | "       | 23    | Coudray, Kl. 2B.      | herr Oberbaudirektor Coudran             |
| ٠ | "       | 23    | Göttling, R. 2B.      | E. B. erhalten hiebei die Bahlverm.      |
|   | "       | 25    | Soret, F. J.          | Beigebenbes Bactet von Freund Meper      |
| + | "       | 28    | Mener, 3. S.          | hierbei, m. Th., die Gilhouette          |
| • | "       | 30    | Beuft, R. L., Graf v. | E. Erc. abermals einige gefällig         |
|   | "       | 31    | Schorn, J. R. L. v.   | E. W. erhalten hiebei ben                |
|   | ,,      |       | - 1,711 4             | ,                                        |
|   | 1       | Augu  | ft                    |                                          |
| t | n       | 3     | Sachi.B.E., Rarl 2    | luguft. E. R. H. an so schönen Abenden   |
| Ċ | "       | 5     |                       | G. B. Gegenwärtiges ju überfenben        |
|   | "       | 5     | Zelter, R. F.         | hier folgen die Originalbriefe           |
|   | •       | 10    | . 1                   | Es ift schwer, ja fast unmöglich         |
|   | "       | 13    |                       | Beikommendes meinem Sohne                |
|   | ,,      | 13    | Ramann, Gebr.         | •                                        |
|   | ,,      | 19    | Beuft, R. L., Graf v. | E. Erc. haben in meiner Sache            |
|   | "       | 19    | Rnebel, R. L. v.      | Wäre der junge Mann, theurer             |
|   | ,,      | 27    | Rauch, Chr.           | E. W. darf die glückliche                |
| t | "       | 29    | Müller, F. v.         | E. hw. übersende, was so eben von        |
| † | "       | 29    | Müller, F. v.         | E. Sw. erhalten hiebei die Konzepte      |
|   | _       |       |                       |                                          |
|   | 8       | eptem |                       |                                          |
| t | "       | 2     | Cotta, J. F. v.       |                                          |
|   | "       | 4     | Fritsch, K. W. v.     | E. Erc. verfehle nicht, beiliegender     |
| t | 11      | 4     | Meyer, J. H.          | hierdurch vermelde, daß die gnädigften   |
|   | "       | 6     | Sternberg, R. v.      | Mit wenigen, aber herzlich treuen        |
|   | "       | 7     | Stein, Frau v.        | Für freundliche Mittheilung              |
|   | "       | 10    | Knebel, R. L. v.      | Der gar gute liebe Nicolovius            |
|   | "       | 11    | Gent, Fr. v.          | E. Sw. haben meine früheren              |
|   |         |       |                       |                                          |

|   | 1825, G    | eptem    | iber.                            |                                                                                |
|---|------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|   | Weimar,    | 11       | Shuly, C. F. L.                  | Ein balbiges Schreiben, theuerfter                                             |
|   | ,,         | 14       | Boifferée, S.                    | Schon zwei Bochen leben wir                                                    |
| † | ,,         | 14       | Müller, F. v.                    | G. om. murben mir eine befondere                                               |
| • | "          | 15       |                                  | E. Erc. verfehle nicht ein                                                     |
|   | ,,         | 15       | Fritsch, R. W. v.                | G. Erc. vergonnen, daß ich manches                                             |
| t | "          | 16       | Cotta, J. F. v.                  |                                                                                |
|   | ,,         | 16       | Gent, Fr. v.                     | E. Sw. erlauben, daß ich                                                       |
|   | "          | 16       | Goret, F. J.                     | E. B. melbe unverzüglich, bag man                                              |
| t | ,,         | 17       | Müller, F. v.                    | E.bw. nehme mir die Freiheit, au bemerten                                      |
| + | "          | 19       | Cotta, J. F. v.                  |                                                                                |
| Ť |            | 20       | Belter, R. F.                    | Buvörberft also vermelbe, bag                                                  |
|   | "          | 21       | Fritsch, R. W. v.                | G. Grc. nehme mir bie Freiheit                                                 |
|   | ,,         | 21       | Göttling, R. W.                  | E. B. außerten neulich, bag Gie                                                |
|   | "          | 23       | Fritich, K. 28. v.               | G. Erc. überfende ben, wie mich                                                |
|   | _          | <b></b>  |                                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                        |
|   | *          | Ottob    |                                  | Mit nistan Cuarks arkaits ids                                                  |
|   | "          |          | Levehow, Freifrau v.             | Mit vieler Freude erhalte ich                                                  |
|   | "          | 4        | Boisserée, S.<br>Lieck, Chr. Fr. | Fräulein Abele Schopenhauer bringt E. W. bin ich nun so lange                  |
|   | "          | 5<br>8   |                                  | , ,                                                                            |
| _ | "          | 9        | Göttling, R. W.                  | E. B. verfehle nicht anzuzeigen<br>1gust. E. K. H. sende hierbei Berschiedenes |
| † | "          |          | Müller, F. v.                    | Auf Gerenissimi Besehl sollte                                                  |
| † | "          | 11<br>14 |                                  | Broßherz. E. R. H. betrachten                                                  |
| † | "          | 16       | Müller, F. v.                    | Darf ich wohl an die französische Uebers.                                      |
| † | 11         | 16       |                                  | lugust. E. R. H. vermißten neulich                                             |
|   | "          | 17       |                                  | . v. E. Hu. haben die Gefälligkeit gehabt                                      |
|   | "          | 17       | Soret, F. J.                     | G. B. vermelde nur mit wenig                                                   |
|   | "          | 22       | Fritsch, K. W. v.                | E. Erc. das gefällig mitgetheilte                                              |
|   | " ~        |          |                                  | e. esc. sub gefung magengente                                                  |
|   | <b>%</b> ( | obem     |                                  | to the time of the time of the time of                                         |
|   | "          |          | Sach B. E., Karl V               |                                                                                |
|   | "          |          | Sach B. E., Karl &               | •                                                                              |
| t | "          |          | SachsWE., Karl V                 | • • • • •                                                                      |
|   |            |          | CALL OF C PANT 9                 | verpflichteten [o. D.                                                          |
| ŧ | "          |          | Sachi.B.G., Karl &               |                                                                                |
|   |            | 2        | Meliki Meat n                    | bigste Mittheilungen so. D. Ein freundliches Schreiben                         |
|   | "          | 3        | Brühl, Graf v.                   | Erft jest erfahre ich, mein Theuerster                                         |
|   | "          | 3        | Zelter, R. F.                    |                                                                                |
|   | "          | 5        | Start, R. W.                     | E. B. danke verbindlichft, daß Sie<br>Mit der inzurückgehendem Zeitungsblatt   |
|   | "          | 11       | Nees von Esenbeck.               | E. Hw. sende hierbei die neuesten Nobr.                                        |
|   | "          | 12       | Nees von Genbed.                 | E. Hw. haben mich die Zeit her                                                 |
|   | "          | 13       | Rees von Genbed.                 | Ob ich gleich mehr als unfer Freund [o.D.                                      |
|   | _          | 1.7      | Nees von Esenbeck.               | Mit freundlichfter Erinnerung                                                  |
| 1 | .,         | 14       | Coudray, Kl. W.                  | •                                                                              |
|   | @bethe.    | s zind   | e. Chronol. Berg.                | 14                                                                             |

|   | 1825,   | Novem  | ber.                  |                                          |
|---|---------|--------|-----------------------|------------------------------------------|
|   | Weimar, |        | Müller, F. v.         | Das Stud "Die Hofbame"                   |
| t | ,,      | 18     | Meyer, J. H.          | Mögen Sie wohl, m. Theuerster            |
| + |         | 20     | Cotta, J. F. v.       | ,, , , ,                                 |
|   |         | ,      | 1                     | Indem ich erft nach und nach             |
|   |         | 1      | Fatultäten und        | Giner hochansehnlichen juriftischen      |
|   | ,,      | 24     | Senat der {           | Eine verehrliche medizinische            |
|   | ,,      |        | Universität Jena.     | Das unerwartete Glück                    |
|   |         |        |                       | Eine unausgesette Theilnahme             |
| + | ,,,     | 25     | Müller, F. v.         | Möchten G. Sw. Beitommenbes beurth.      |
| t |         | 26     | Müller, F. v.         | E. Sw. haben bie Geneigtheit, mich       |
|   | "       | 26     | Belter, R. F.         | Dein Griepen — mag ein recht guter Rerl  |
|   | ,,      | 28     | Müller, F. v.         | In dem Augenblicke wird es mir           |
|   | ",      | 29     | Belter, R. F.         | So weit war ich gelangt, als bie         |
|   |         |        | •                     | germany germany me en                    |
|   |         | dezemb |                       |                                          |
| t | 11      | 4      | Boigt, Amalie v.      | Wie herzerhebend war mir's               |
|   | "       | 6      | Succow, W. R. F.      | E. B. danke zuvörderft für den           |
|   | **      | 10     | Körner, Joh. Chr. Fr. | Mit dem Bunsche, daß beikommendes        |
| † | "       | 10     | Müller, F. v.         | hierbei folgen die Atten. Mein Auffat    |
|   | "       | 11     | Müller, F. v.         | Es war ein fehr glücklicher              |
|   | "       | 12     | Schlosser, J. F. H.   | Erst nach und nach gelange ich zu        |
| † | "       | 13     | Müller, F. v.         | Gine unbeftimmte Trauerpoft von Norden   |
|   | . ,,    | 16     | Rauch, Chr.           | E. W. liebwerthe Schrift zeige           |
|   | ,,,     | 18     | Beuft, R. L., Graf v. | G. Grc. verzeihen geneigtest             |
|   | **      | 18     | Schulf, C. F. L.      | Das Jahr barf nicht zu Ende gehen        |
| † | "       | 21     | Cotta, J. F. v.       |                                          |
| t | ,,      | 21     | Müller, F. v.         | hierbei die verlangten Blätter; doch     |
|   | "       | 24     | Gerhard, W. C. L.     | Die schätzenswerthe Gesellschaft         |
|   | ,,      | 24     | Küstner, F. F. H.     | Es ift noch dieselbe Stadt               |
|   | "       | 26     | Prorettor der Univerf | ität Zena (Succow).                      |
|   | ,,      | 26     | Reinhard, R. F. v.    | Gigentlich, theuerfter, verehrtefter     |
|   | . ,,    | 28     | Beuft, R. L., Graf v. | G. Erc. vergönnen, baß ich am            |
|   | ,,      | 29     | Göttling, R. W.       | Indem E. W. ich beim Schluffe des Jahres |
|   | "       | 30     | Belter, R. F.         | Du haft mir feit einiger Zeit            |
|   |         |        |                       | Gie fenden mir ein Runftwert [Ende 1825  |
|   |         |        | Klinger, F. M. v.     | Die Erinnerung an unfere Beimarifchen    |
|   |         |        |                       | [Ende 1825                               |

## 1826.

Beimar, Frommann, C. F. E. Für so viele schöne freundliche Gaben seine 1826

```
1826.
```

,,

.,

"

,,

"

,,

..

..

,,

"

,,

,,

,,

••

..

"

,,

"

t

t

t

t

+

†

+

+

+

+

Geselliger Kreis in Nonnenwerth. (Fragment.) Es werben Tage tommen

t Beimar.

(?) Herzfeld, Jatob. Hinriche, H. F. W. Ihre freundliche Zuschrift [etwa 1826 Treviranus, Q. Chr. E. B. haben mir burd leberfend. [1826?

#### Aanuar

Schreibers, R.F. A.v. E. Sw. geneigtes Schreiben fetwa Jan. Carus, C. G.

Benn ich bas neueste Borfchreiten 1 ,,

Sachf. B. G., Rarl Muguft. R. G. Wenn die freud. und ehren. vollen Tage

E. hw. vermelbe in freundlichfter Müller, F. v. 6

7 Fritsch, K. W. v. G. Erc. erstatte bankbarlichft

Riemer, F. W. Mögen Sie, m. B., Beitommenbes

Indem ich mich nach und nach 8 Boifferee. G.

9 Müller, F. v. Geftern Abend habe ich

Müller, F. v. 11 E. Sw. erhalten hiebei bie wohlgelungenen 12 Boifferee, G. Die Gile, womit wir bie bei Ginlangung

13 Frankfurter Genat. Einem hohen Senat Berehrung und

Wenn ich gleich, mein Mertheuerfter 15 Relter, R. A.

16 Göttling, R. W. G. 2B. überfende hiebei einige Blätter

16 Meper, 3. H. Es will fich nun fast zu lange

18 Naumann, R. F. G. 28. mir augesenbete

18 Rochlit, J. F. Benn Gie, mein theurer, vielgeprüfter

21 Geredorf, General v. E. Erc. haben durch die freundlich bedeut. 21 Belter, R. F. Wer will, ber muß, und ich fahre

Inhalt ber Genbung. Dem würdigen 25 Meyer, Nif. 27 Grüner, 3. S. E. B. haben leider ichon ben Tob

30 Boifferee, G. Guer Bort fei ja! ja!

31 Egloffftein, R., Grafin v. Goon feit einigen Tagen

Cachf. B. G., Rarl Auguft. G. R. S. erlauben, bag ich fogleich 31

### Rebruar

3fchoffe, 3. H. D. G. B. haben mir gefällig fetwa Febr. Was wollt' ich nicht Boifferee, G.

3 Cotta, J. F. v.

3 Engelhardt, Ch. Dt. E. W. haben für die angenehme

3 Leonhard, R. C. v. Ihre geneigte Genbung hat mich

Beigebend überfende eine 5 Boifferee, G.

Boifferee, G. Meiner geftrigen Genbung ichide 6

Sachs. B. G., Rarl August. E. R. S. gludlicher und vorfichtig ausgeführter Bebante

Borftand d. lith. Inft. zu Weimar. In dem Wochenblatt Nr. 3

|         | 1826,                                  | Februa                                                 | r.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Weimar,                                | 15                                                     | Beuft, R. L., Graf v.                                                                                                                                                                                                                                            | G. Grc. geneigtes und ermunternbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | 11                                     | 20                                                     | Beuft, R. L., Graf v.                                                                                                                                                                                                                                            | G. Erc. vergonnen, bag ich Gegenwartiges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | "                                      | 20                                                     | Belter, R. F.                                                                                                                                                                                                                                                    | Heute nur ein Wort, das Dir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                                        | 23                                                     | Müller, Joh.                                                                                                                                                                                                                                                     | E. W. will lieber gleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | "                                      | 23                                                     | Stark d. jüng., J. Ch.                                                                                                                                                                                                                                           | G. 28. wird Nachstehenbes, wenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | "                                      | 25                                                     | Leonhard, R. C. v.                                                                                                                                                                                                                                               | E. Dw. erhalten hiermit zu gefälliger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |                                        | 27                                                     | Reinhard, R. F. v.                                                                                                                                                                                                                                               | Dieses Blatt aber foll eigentlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | "                                      | Mär                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Diejeo Cinit uber   pa eigeneitig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| †       | ,,                                     | 2                                                      | Müller, F. v.                                                                                                                                                                                                                                                    | G. Sw. haben bie Gefälligkeit neulich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٠       | "                                      | 4                                                      | Göttling, R. W.                                                                                                                                                                                                                                                  | G. W. überichice gegenwärtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| †       | "                                      | 5                                                      | Müller, F. v.                                                                                                                                                                                                                                                    | G. Sw. machen mir viel Bergnügen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •       |                                        | 6                                                      | Bengendorf, R. v.                                                                                                                                                                                                                                                | Indeffen Ihnen, meine theure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| †       | "                                      | 15                                                     | Weller, C. E. F.                                                                                                                                                                                                                                                 | Um ein kleines, aber nothwendiges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| '       | "                                      | 18                                                     | Göttling, R. W.                                                                                                                                                                                                                                                  | E. B. Beifall, ben Sie meinen Scherzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | "                                      | 18                                                     | Purkinje, J. E.                                                                                                                                                                                                                                                  | E. W. freundliche Sendung war mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | "                                      | 18                                                     | Zelter, R. F.                                                                                                                                                                                                                                                    | Wie beikommendes Blatt, auf das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | "                                      | 20                                                     | Boisserée, S.                                                                                                                                                                                                                                                    | Um 6. Marz Nachts ist ein Packet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | "                                      | 22                                                     | Müller, F. v.                                                                                                                                                                                                                                                    | E. Sw. nehme mir die Freiheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | "                                      | 23                                                     | Loos, G. B.                                                                                                                                                                                                                                                      | Aus E. W. Offizin find schon manche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | "                                      | 24                                                     | Rees von Efenbeck.                                                                                                                                                                                                                                               | E. Sw. tonnten längft Gruß und Sendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | "                                      | 26                                                     | Boifferée, S.                                                                                                                                                                                                                                                    | Da herr v. Cotta gerade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | "                                      | 29                                                     | Weller, C. E. F.                                                                                                                                                                                                                                                 | Es ist bem Studiosus Med. Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| +       | "                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •       | ••                                     |                                                        | <b>2</b> , 3. 5. 6.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ·       | "                                      |                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                | Bürgermeifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                        | Apri                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| +       | 15                                     | <b>Apri</b>                                            | l<br>Cotta, J. F. v.                                                                                                                                                                                                                                             | Bürgermeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| †       | 14<br>11                               | <b>Apri</b> 2 3                                        | l<br>Cotta, J. F. v.<br>Benede, G. Fr.                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| †<br>†  | 11<br>11                               | <b>Apri</b> 2 3 16                                     | l<br>Cotta, J. F. v.<br>Benede, G. Fr.<br>Cotta, J. F. v.                                                                                                                                                                                                        | Bürgermeister  E. B. abermalige Sendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| †       | 11<br>11<br>11                         | <b>Apri</b> 2 3 16 18                                  | (Cotta, J. F. v.<br>Benede, G. Fr.<br>Cotta, J. F. v.<br>SachjWE., Karl N                                                                                                                                                                                        | Bürgermeister<br>E. W. abermalige Sendung<br>lugust. E. K. H. senbe dankbar den wicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| †<br>†  | 11<br>11<br>11<br>11                   | 2 3 16 18 22                                           | ( Sotta, J. F. v.<br>Benede, G. Fr.<br>Sotta, J. F. v.<br>SachjWE., Karl W.<br>Engelhardt, Chr. M.                                                                                                                                                               | Bürgermeister  E. W. abermalige Sendung  ugust. E. R. H. sende dankbar den wicht. E.W. haben mich unter den vorwaltenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| †<br>†  | 11<br>11<br>11                         | <b>Apri</b> 2 3 16 18                                  | Cotta, J. F. v.<br>Benede, G. Fr.<br>Cotta, J. F. v.<br>SachjWE., Karl N<br>Engelhardt, Chr. M.<br>SachjWE, Karl N                                                                                                                                               | Bürgermeister<br>E. W. abermalige Sendung<br>lugust. E. K. H. senbe dankbar den wicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| †<br>†  | 11<br>11<br>11<br>11<br>11             | <b>Apri</b> 2 3 16 18 22 22 <b>Mai</b>                 | Cotta, J. F. v.<br>Benede, G. Fr.<br>Cotta, J. F. v.<br>SachfWE., Karl N<br>Engelhardt, Chr. M.<br>SachfWE, Karl N                                                                                                                                               | Bürgermeister  E. W. abermalige Sendung  (ugust. E. K. H. sende dankbar den wicht.  E. W. haben mich unter den vorwaltenden  (ugust. E. K. H. habe allerdings zu klagen                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| † † †   | 11<br>11<br>11<br>11<br>11             | 2 3 16 18 22 22 <b>Mai</b> 3                           | Cotta, J. F. v.<br>Benede, G. Fr.<br>Cotta, J. F. v.<br>SachsWE., Karl N<br>Engelhardt, Chr. M.<br>SachsWE, Karl N                                                                                                                                               | Bürgermeister  E. W. abermalige Sendung  ugust. E. R. H. sende dankbar den wicht. E.W. haben mich unter den vorwaltenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| †<br>†  | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  | 2<br>3<br>16<br>18<br>22<br>22<br><b>Wai</b><br>3<br>6 | Cotta, J. F. v.<br>Benede, G. Fr.<br>Cotta, J. F. v.<br>SachfWE., Karl W.<br>Engelhardt, Chr. M.<br>SachfWE., Karl W.<br>Baulus, Karol.<br>Cotta, J. F. v.                                                                                                       | Bürgermeister  E. W. abermalige Sendung  Lugust. E. R. H. sende dankbar den wicht.  E. W. haben mich unter den vorwaltenden  Lugust. E.R.H. habe allerdings zu Klagen  Sie erhalten, theuerste Freundin                                                                                                                                                                                                                                            |
| † † †   | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  | <b>Mpri</b> 2 3 16 18 22 22 <b>Mai</b> 3 6             | Cotta, J. F. v.<br>Benede, G. Fr.<br>Cotta, J. F. v.<br>SachfWE., Karl A<br>Engelhardt, Chr. M.<br>SachfWE, Karl A<br>Paulus, Karol.<br>Cotta, J. F. v.<br>Froriep, F. L. v.                                                                                     | Bürgermeister  E. W. abermalige Sendung  Lugust. E. K. H. sende dankbar den wicht.  E. W. haben mich unter den vorwaltenden Lugust. E. K. H. habe allerdings zu klagen  Sie erhalten, theuerste Freundin  E. Hw. bei glücklicher Rücklehr                                                                                                                                                                                                          |
| † † †   | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  | 2<br>3<br>16<br>18<br>22<br>22<br><b>Wai</b><br>3<br>6 | Cotta, J. F. v. Benede, G. Fr. Cotta, J. F. v. SadhlWE., Karl W. Engelhardt, Chr. M. SadhlWE, Karl W. Paulus, Karol. Cotta, J. F. v. Froriep, F. L. v. Grüner, J. S. S.                                                                                          | Bürgermeister  E. W. abermalige Sendung  Lugust. E. K. H. sende dankbar den wicht.  E. W. haben mich unter den vorwaltenden  Lugust. E. K. H. habe allerdings zu klagen  Sie erhalten, theuerste Freundin  E. Hw. bei glücklicher Rücklehr  E. W. übersende die von Heidelberg                                                                                                                                                                     |
| † † †   | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  | 2 3 16 18 22 22 20 3 6 6 6 7                           | Cotta, J. F. v. Benede, G. Fr. Cotta, J. F. v. SadhlWE., Karl W. Engelhardt, Chr. M. SadhlWE, Karl W. Baulus, Karol. Cotta, J. F. v. Froriep, F. L. v. Wrüner, J. S. S. Weper, Nif.                                                                              | Bürgermeister  E. W. abermalige Sendung  Lugust. E. K. H. sende dankbar den wicht.  E. W. haben mich unter den vorwaltenden  Lugust. E. K. H. habe allerdings zu klagen  Sie erhalten, theuerste Freundin  E. Hw. bei glücklicher Kücklehr  E. W. übersende die von Heidelberg  E. W. empsohlenen jungen Mann                                                                                                                                      |
| † † †   | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  | 2 3 16 18 22 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2          | Cotta, J. F. v. Benede, G. Fr. Cotta, J. F. v. SachfWE., Karl W. Engelhardt, Chr. M. SachfWE, Karl W. Baulus, Karol. Cotta, J. F. v. Froriep, F. L. v. Grüner, J. S. S. Weper, Nif. 3f.hoffe, J. H. D.                                                           | Bürgermeister  E. B. abermalige Sendung  Lugust. E. K. H. sende dankbar den wicht.  E. B. haben mich unter den vorwaltenden  Lugust. E. K. H. habe allerdings zu klagen  Sie erhalten, theuerste Freundin  E. Hw. bei glücklicher Kücklehr  E. B. übersende die von Heidelberg  E. B. empfohlenen jungen Mann  Benn ein vorzüglicher Mann                                                                                                          |
| † † †   | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  | 2 2 3 16 18 22 22 29 at 6 6 6 7 7 10                   | Cotta, J. F. v. Benede, G. Fr. Cotta, J. F. v. SachjWE., Karl W. Engelhardt, Chr. M. SachjWE, Karl W. Baulus, Karol. Cotta, J. F. v. Froriep, F. L. v. Grüner, J. S. S. Weper, Nif. 3jchoffe, J. H. D. Zelter, K. F.                                             | Bürgermeister  E. B. abermalige Sendung  Lugust. E. K. H. sende dankbar den wicht.  E. B. haben mich unter den vorwaltenden  Lugust. E. K. H. habe allerdings zu klagen  Sie erhalten, theuerste Freundin  E. Hw. bei glücklicher Kücklehr  E. B. übersende die von Heidelberg  E. B. empsohlenen jungen Mann  Benn ein vorzüglicher Mann  Sei den Empsohlenen, mein Bester                                                                        |
| † † †   | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  | 2 2 3 16 18 22 22 20 at 3 6 6 6 7 7 10 12              | Cotta, J. F. v. Benede, G. Fr. Cotta, J. F. v. SachjWE., Karl W. Engelhardt, Chr. M. SachjWE, Karl W. Baulus, Karol. Cotta, J. F. v. Froriep, F. L. v. Grüner, J. S. S. Weyer, Nif. High offe, J. H. D. Zelter, K. F. v. Reinhard, K. F. v.                      | Bürgermeister  E. B. abermalige Sendung  Lugust. E. K. H. sende dankbar den wicht.  E. B. haben mich unter den vorwaltenden  Lugust. E. K. H. habe allerdings zu klagen  Sie erhalten, theuerste Freundin  E. Hw. bei glücklicher Kücklehr  E. B. übersende die von Heidelberg  E. B. empsohlenen jungen Mann  Benn ein vorzüglicher Mann  Sei den Empsohlenen, mein Bester  Meine Zustände sind nicht                                             |
| † † †   | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  | 2 3 16 18 22 22 29 at 3 6 6 6 7 7 10 12 16             | Cotta, J. F. v. Benede, G. Fr. Cotta, J. F. v. SachfWE., Karl W. Engelhardt, Chr. M. SachfWE, Karl W. SachfWE, v. Froriep, F. L. v. Grüner, J. S. D. Jelter, K. F. W. Belter, K. F. v. Willemer, J. S. v. Willemer, J. S. v.                                     | Bürgermeister  E. B. abermalige Sendung  Lugust. E. K. H. sende dankbar den wicht.  E. B. haben mich unter den vorwaltenden  Lugust. E. K. H. habe allerdings zu klagen  Sie erhalten, theuerste Freundin  E. H. übersende die von Heidelberg  E. B. übersende die von Heidelberg  E. B. empsohlenen jungen Mann  Benn ein vorzüglicher Mann  Sei den Empsohlenen, mein Bester  Meine Zustände sind nicht  Es ist zwar wohlgethan, mein theuerster |
| + + + + | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  | 2 3 16 18 22 22 29 at 6 6 6 7 7 10 12 16 20            | Cotta, J. F. v. Benede, G. Fr. Cotta, J. F. v. SachjWE., Karl W. Engelhardt, Chr. M. SachjWE, Karl W. SachjWE, k. v. Froriep, F. L. v. Grüner, J. S. D. Jelter, K. F. v. Billemer, J. S. v. Billemer, J. J. v. Belter, K. F. v. Billemer, J. J. v. Jelter, K. F. | Bürgermeister  E. B. abermalige Sendung  Lugust. E. K. H. sende dankbar den wicht.  E. B. haben mich unter den vorwaltenden  Lugust. E. K. H. habe allerdings zu klagen  Sie erhalten, theuerste Freundin  E. Hw. bei glücklicher Kücklehr  E. B. übersende die von Heidelberg  E. B. empsohlenen jungen Mann  Benn ein vorzüglicher Mann  Sei den Empsohlenen, mein Bester  Meine Zustände sind nicht                                             |
| † † †   | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 2 3 16 18 22 22 29 at 3 6 6 6 7 7 10 12 16             | Cotta, J. F. v. Benede, G. Fr. Cotta, J. F. v. SachfWE., Karl W. Engelhardt, Chr. M. SachfWE, Karl W. SachfWE, v. Froriep, F. L. v. Grüner, J. S. D. Jelter, K. F. W. Belter, K. F. v. Willemer, J. S. v. Willemer, J. S. v.                                     | Bürgermeister  E. B. abermalige Sendung  Lugust. E. K. H. sende dankbar den wicht.  E. B. haben mich unter den vorwaltenden  Lugust. E. K. H. habe allerdings zu klagen  Sie erhalten, theuerste Freundin  E. H. übersende die von Heidelberg  E. B. übersende die von Heidelberg  E. B. empsohlenen jungen Mann  Benn ein vorzüglicher Mann  Sei den Empsohlenen, mein Bester  Meine Zustände sind nicht  Es ist zwar wohlgethan, mein theuerster |

```
1826,
           Juni
                                      G. 28. Berufung ale Profeffor
  Beimar,
                 Meper, E. S. K.
                                      G. 2B. angenehme Gendung ift mir
                 Schlegel, J. H. G.
      "
              3 Blumenbach, Joh. Fr.
                                      E. Sw. erwiebere nunmehr
                                      (Fortfegung bee Briefes vom 20.5. 1826.)
              3 Belter, R. F.
      .,
                                      Ueber ben erften Auftritt
              9 Müller, F. v.
      •
                                      Was aber am meiften bas Urtheil
             10 Danz, J. T. L.
                                         Der Durchlauchtigften Fürftin
          11/18 Cumberland, Herzogin.
      ,,
                                      Berglicher Dant für Ihr Rommen
             16 Boifferee, G.
      "
             17 Göttling, R. 2B.
                                       E. 28. übersenbe dankbar die fortgesete
      "
             17 Kräuter, Fr. Th.
t
             17 Stein, Frau v.
                                      Indem ich, verehrte Freundin, das
      "
                                      Auf Dein Letteres vermelbe
             17 Zelter, R. F.
             18
                 Berg, v., Oberhofmeifterin. Man lieft in glaubhaften Gefch.
                                      hierbei, m. Ih., überfenbe bie Folge
             20
                 Meyer, J. H.
                     vom Steinbrud mit Bitte bas Manustript noch einmal
                     burchzusehen. Den Auffat über Stuttgart habe nach
                     Boifferee'ichen Mittheilungen und Andeutungen geschrie-
                     ben. Auf Fol. 40 b Rieberlande ift, wo bas Frage-
                     zeichen steht, ein Titel ausgelaffen, welchen zu suppliren
                     bitte. Berfaumen Gie ja nicht um 4 Uhr bei mir ein-
                     zutreten, es wird uns beiberfeitig wohlthun. Beimar, b.
                     20. Jun. 1826. Treulichft G. Frankf. Zeitung 1884,
                                                                    Mr. 62.
                                       Ihre Ronigliche Sobeit, mein
             24 Altenstein, R., Frhr.
      ,,
                 Boifferee, G.
                                       Mich freut gar fehr, bag Gie
             27
                                       Angekommen mare er! Une
             27
                 Zelter, R. F.
      "
                                       Inbem ich, mein Theuerster, bie Ringe
             30
                 Meyer, Nit.
      •
           Auli
              6
                 Boifferee, G.
                                       hierbei, mein Befter, eine Abschrift
                                       Morgen, Mittwoch den 12. Juli
             11 Coudray, Kl. W.
                                       Mit herglichem Bergnügen und treuefter
                 Meyer, J. H.
t
      .
             20 Sachf.-B.-E., Rarl Auguft. E.R.S. verehrtefte Frau Gemahlin
                                       Gie erhalten hierbei, mein
             26 Boifferée, G.
      .,
                                       E. B. gefällige Genbungen
                 Benede, G. Fr.
             27
      "
                                       G. Sw. wieber einmal auf
                 Herber, G. A. B. v.
             30
          August
                  Wagener, F. G. L.
                                       Wenn Sie ein gutes Stück setw. Aug.
      "
                                       Es ift fehr icon, mein Theuerfter, viel
              3 Müller, F. v.
                                       Glud alfo und gutes Behagen
               5 Zelter, R. F.
      ,,
              8 Belter, R. F.
                                       Als ich bas Berzeichniß überfah
              9 Cotta, J. F. v.
t
                                       E. B. haben mir burch die Bemerkung
              12 Göttling, R. W.
```

†

30 Göttling, R. 2B.

30 Müller, F. v.

|   |         |                  | , ,                           | • •                                                               |
|---|---------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|   | 1826,   | Augu             | ît.                           |                                                                   |
|   | Weimar, | 12               | Zelter, R. F.                 | Weber ber Schluß von Runft                                        |
|   | ,,      | 22               | Elsholy, Fr. v.               | Ihr angenehmes Schreiben                                          |
| † | "       | 22               | Meyer, J. H.                  | Nach weiterer Ueberlegung finde                                   |
| • | "       | 23               | Sebbere, Ludw.                | Daß ich der Ueberzeugung                                          |
|   | "       | 26               | Boifferee, G.                 | hierbei also die zweite halfte                                    |
| † | "       | 26               | Cotta, J. F. v.               | france mile are france france                                     |
| • | "       | 26               | Belter, R. F.                 | hierbei also ben Schluß bes biesmaligen                           |
|   | ",      | <b>2</b> 9       | Stein, Frau v.                | Beiliegenbes Gedicht, meine Theuerste                             |
|   | æ       | eptem            | har                           |                                                                   |
|   | •       | chicm            |                               | The allers Africanthal Culturation                                |
|   | "       | c                | Cuvier, Baronesse v.          | Sie gönnen, theuerstes Fräulein                                   |
| † | "       | 6<br>6∕9         | Meyer, J. H.<br>Zelter, K. F. | Der Frau Großherzogin, m. Th., habe                               |
|   | "       | O <sub>j</sub> D | Benet, R. g.                  | Da mein vorräthiges Briefpapier<br>So aber will ich schließen und |
|   |         | 12               | Rüftner, F. F. H.             | E. Hw. haben so vielfach bewiesen                                 |
| † | "       | 13               | Müller, F. v.                 | E. Sw. mögen gefällig das                                         |
| ' | "       | 15               | Boifferée, S.                 | Sierbei, mein Werthester, die                                     |
|   | "       | 15               | Meyer, J. H.                  | Ich weiß nicht, ob Ihnen                                          |
|   | "       | 15               | Meyer, S. D. E.               | Aufschieben darf ich nicht, der Frau                              |
| t | "       | 15               | Müller, F. v.                 | E. Sw. erfuche burch Gegenwärtiges um                             |
| • | "       | 15               | Zelter, R. F.                 | Sier, mein Bester, das Reuste                                     |
|   | "       | 19               | Sternberg, R. v.              | Auch mit diesem Gefte, verehrter                                  |
|   | "       | 10               | Sternberg, R. v.              | Beikommendes Gedicht begrüßte [o. D.                              |
|   | "       | 20               | Reinhard, R. F. v.            | Auch mit diesem Gefte, verehrter                                  |
| † | "       | 21               | Müller, F. v.                 | Daß man meiner Meinung nach                                       |
| ' | "       | 21               | Rees von Genbeck.             | Sehr angenehm traf es zusammen                                    |
|   | "       | 21               | Sternberg, R. v.              | Daß ich meinen gnabigften herrn                                   |
|   | "       |                  | Sternberg, R. v.              | Borftehenbes mare als ber Abichluß [o. D.                         |
|   | "       | 22               | Döbereiner, J. 2B.            | Sollte Herr Hofrath Döbereiner                                    |
| + | "       | 23               | Müller, F. v.                 | E. Sw. erhalten hiebei ben Abbruck                                |
| • | "       | 23               | Sternberg, R. v.              | Fosfile Muschel vom Berg                                          |
|   | "       | 26               | Cornelius, P. v.              | E. Sw. haben burch bie geneigte Sendung                           |
|   | "       | 27               | Meyer, J. H.                  | Unter bankbarer Anerkennung                                       |
| † | "       | 27               | Meyer, J. H.                  | Sie erhalten hiebei, m. Theuerster                                |
| • | ",      | 27               | Nees von Gfenbed.             | E. Sw. haben von je her auf das                                   |
| t | "       | 28               | Müller, F. v.                 | Rachbem die heiligen Refte                                        |
| • | "       | 28               | Schult, C. F. L.              | Gin freundliches Lebenszeichen                                    |
|   | "       | 29               | Boifferee, G.                 | Taufend Dant, mein Allerbefter                                    |
| t | "       | 29               | Meyer, J. H.                  | hiebei, mein Befter, die Tabelle                                  |
| t | "       | 29               | Müller, F. v.                 | G. ow. das verlangte erfte Biertel                                |
| ŧ | "       | 30               | Cotta, J. F. v.               |                                                                   |
|   | ••      | 90               | COD ON ALLYLLED               | (% 00) forme make his O'malfield sine                             |

E. B. nehme mir bie Freiheit, eine

Saben G. Sw. Die Gute

|   | 1826, | Oftobe | er                 |                                          |
|---|-------|--------|--------------------|------------------------------------------|
|   | Weima | r, 2   | Müller, F. v.      | Räme fr. Grillparzer heute               |
|   | ,,    | 5      | Weller, C. E. F.   | Mein Sohn hatte fich bei Ihnen           |
| t | .,    | 7      | Müller, F. v.      | G. Dw. erhalten hiebei Lied und Rompof.  |
|   | ,,    | 7      | Riemer, F. B.      | Beigehend, m. B., die Berliner           |
|   | ,,    | 11     | Belter, R. F.      | Fraulein Ulrife ift glücklich            |
| t | ,,    | 14     | Fleischer, Fr.     | G. 2B. vermelbe mit Bedauern, daß        |
|   |       | 14     | Glafer, Maler.     | E. W. tann verfichern, daß es mir        |
|   | "     | 17     | Boifferee, G.      | Den beften Dant, daß Gie                 |
|   | ,,    | 22     | Boifferee, S.      | Berzeihen Gie, mein Befter               |
|   | ,,    | 22     | humboldt, W. v.    | Brief und Gendung, verehrtefter Freund   |
|   | ,,    | 22     | Belter, R. F.      | hierbei ein freundliches Wort            |
|   | "     | 28     | Nicolovius, Alfr.  | Schon längft, mein werthefter Reffe      |
|   |       | Noveml | ber                |                                          |
|   | . ,,  | 1      | Elsholy. Fr. v.    | Ueber die lette Scene des erften Attes   |
|   | "     | 3      | Boifferde, G.      | hierbei folgt fogleich die               |
|   | "     | 3      | Boisserée, S.      | Ihr werthes Schreiben vom 23.            |
|   | ,,    | 3      | Rauch, Chr.        | G. W. bin ich in bem Laufe               |
|   | "     | 7      | Paulus, H. E. G.   | Die schon heute vor einem Jahre          |
|   | ,,    | 10     | Boisseree, S.      | Das Ereigniß mit ben Schiller'ichen      |
|   | "     | 11     | Göttling, R. W.    | E. B. übersende hiebei einen Brief       |
|   | ,,    | 14     | Röhling, Fr.       | Die mir übersendeten Mineralien          |
|   | "     | 16     | Reinhardt, R. G.   | Die zwölf von frn. R. in Berlin          |
|   | "     | 17     | Nicolovius, Alfr.  | Nicht länger will ich fäumen             |
|   | •     | 22     | Boifferee, G.      | Zuvörderst muß ich aussprechen           |
|   |       | Dezeml | ber                |                                          |
| t | "     | 3      | Mener, J. H.       | Um 11 Uhr, mein Werthefter               |
| t | "     | 4/5    | Sachs.B.E., Rarl A | uguft. E. R. H. geiftreiche Anficht, daß |
| t | ,,    | 9      | Sachs.B.E., Rarl A | uguft. G.R. S. genehmigen beitommenbe    |
|   | ,,    | 10     | Boifferee, G.      | Die gute und reine Aufnahme              |
|   | ,,    | 11     | Göttling, R. W.    | E. B. haben abermale bie Gefälligfeit    |
|   | ,,    | 11     |                    | E. W. erhalten hiebei zu gefälliger      |
| † | "     | 19     | Meyer, J. H.       | Ginen mertwürdigen Brief überfende       |
|   | "     | 30     | Boifferee, G.      | Sie erhalten, mein Theuerster            |

#### 1827.

Auf ben ic. D. unter bem 13ten biefes Dt. Der Damm, ber uns [etwa 1827 Begel, G. F. 2B. Sachf. B. G., Rarl Auguft. E. R. S. längst an mich erlaffene Anfrage [ob. 1817

† Weimar. Sachf. B. E., Karl August.

#### Januar

t

<sup>1</sup> Sachf.-B.-E., Rarl Auguft. E. R. D. die bevorftehenden erw.

```
Januar.
  1827,
+ Weimar.
              2
                  Schmeller, J. J.
t
              3
                 Meyer, J. H.
                                       Mögen Sie, m. B., fich einrichten
              8
                 Beigel, Rub.
                                       E. W. banke verbindlichft für den
      ..
                                       E. W. halten fich mit Recht überzeugt
                 Gerhard, W. C. L.
              9
                 Belter, R. F.
                                       Gleich nach bem neuen Sahr
             11 Meger, Nif.
                                       E. B. hatten mir fein angenehmeres
      ..
             12 Scott, Walter.
                                       herr h[enderson], ein mir wohl befannter
      "
                 Meyer, 3. H.
                                       Morgen Montag um 12 Uhr
t
             14
+
             18 Meyer, J. H.
                                       Geben Sie mir doch, th. Fr.
      ,,
t
             18 Müller, F. v.
                                       E. Hw. nehme fich aus beikommend gem.
      "
                                       hier nun jum letten Mal
             19 Boifferee, S.
      "
             23 Gülbenapfel, G. G.
                                       Da aus der Relation des
      ••
t
             23
                 Meyer, J. H.
                                       Mogen Sie, mein Theuerster
      ••
             25
                 Sachs. B. E., Rarl August. E. R. H. banke zuvörderst
                                       G. Sw. wünsche in bem Mugenblide
             26 Cotta, J. F. v.
      "
             27
                                       Mit Wenigem vermelbe, bag helena
                 Boisserée, S.
      ,,
                                       Ich wünschte, m. Th., Schmellern auf
t
             27
                 Meyer, J. H.
                  Göttling, K. 2B.
                                       G. 2B. haben bie Gefälligfeit, beitomm.
             27
      "
             30
                                       Will ber theure Reffe beitommenbe
                  Nicolovius, Alfr.
      "
         Rebruar
                                        Giligft will ich nur fagen, mein
              6
                  Zelter, R. F.
      • •
                                       E. B. habe lange nichts
               7
                  Grüner, J. S.
      "
                 Meyer, J. H.
                                       Da es wohl nicht rathlich fein möchte
t
               9
      ,,
              10
                  Weller, C. E. F.
                                        Beikommendes liegt ichon
      ,,
              13 Leonhard, R. C. v.
                                       Wie fehr wünschte ich, daß
      ••
                  Meyer, J. H.
t
              13
                                       Den beften Dant für bie sowohl
      ••
t
              16 Cotta, J. F. v.
      ..
              16 Cumberland, herzogin. E. R. h. verehrtes Schreiben
      .,
                                       Geit Ihrem werthen Schreiben
              17 Boifferde, S.
                  Meyer, 3. S.
t
              18
                                       Die hoffnung, daß ber gestrige Musgang
      ,,
              18 Belter, R. F.
                                        Nun ift benn, nach mancherlei
      ,,
t
              22 Cotta, J. F. v.
              24
                  Loof, G. B.
                                        E. W. sage zuvörderst den allerschönsten
      "
                                       Bie fteht es, m. Th., um die Gefundheit
t
              24 Mener, J. H.
      •
           März
t
                  Gersborf, Leopoldine v.
                                           3ch weiß, meine Theuerste
      .,
               1
                  Cornelius, P. v.
                                        E. Sw. haben vollkommen
      .,
               2 Reinhard, K. F. v.
                                        Wie uns ber Anfang bes vorigen
      "
                                       Geftern Abend habe ich mahrhafte
               2 Zelter, R. F.
      "
               6 Meyer, J. H.
                                        Mogen Gie fich einrichten, mein
t
      "
              11 Boifferde, S.
                                        Den Zeitungenachrichten traute
      ,,
                  Sachf.-B.-E., Rarl Auguft. E. R. D. haben einen aus ber
              11
      "
                  Belter, R. K.
                                       Freilich, mein Th. [erft 17. 10. abgefandt.
              11
```

```
1827,
            März.
† Beimar,
              12
                 Cotta, J. F. v.
+
              15
                  Carlyle, Th.
                                       (Berlorener Brief.)
      **
                  Begel, &. F. 28. und |
      "
                                       Das an mich, hochverehrte herren
                  Varnhagen von Enfe. 1
t
              18
                 Reichel, 2B.
              18 Barnhagen von Enfe.
                                       Indem ich Gegenwärtiges zu
      .,
             19 Belter, R. F.
                                       Was foll ber Freund bem Freunde
      .,
                                       Mus bem erften Bergeichniß
             21 Boerner, C. G.
      "
t
             21 Meyer, 3. H.
                                       Wollten Sie mir bas Wort über unsere
      "
             23 Knoll, Dav.
                                       Gie haben, mein werthefter
      "
           23/29 Belter, R. F.
                                       Auf Deinen lieben Brief
      "
             27 Rauch, Chr.
                                       E. B. nehmen Heberbringerin
      ,,
t
             29 Cotta, J. F. v.
             29 Nicolovius, Alfr.
                                       Bierbei, mein Befter, Deine
      ,,
                                       Bare es Ihnen genehm, m. Th.
             30
t
                 Meyer, J. H.
      ,,
             30 Reinhard, R. K. v.
                                       So weit war ich, als mein
      •
           April
                 Cotta, J. F. v.
               1
      "
                 Mener, 3. S.
t
                                       Jacobi's Briefe habe geftern
      ,,
                                       Ihr Borwort ju erbitten, verehrte Frau
              2 Pogwisch, H. v.
              2 Wolzogen, Karol. v.
                                       Berzeihen Gie, verehrte
              3 Reichel, 2B.
t
      "
              4
                 Gereborf, Leopolbine v.
                                          Die übersenbeten Umriffe
      "
            4/15 Riebuhr, B. G.
                                       Es möchte anmagend erscheinen
                                       Diefes Blatt follte bas neufte
              4 Stapfer, Bh. A.
                                       Dans ce moment il ne sera rien ajouté
      ..
              6 Schiller, Rarl v.
                                       E. Sw. haben mir, inbem Gie
      .,
              7 Boerner, C. G.
                                       ·G. 28. erhalten mit ber
             10 Gerhard, B. C. L.
                                       E. B. erhalten in Rurgem
             10 Zelter, R. F.
                                       In diesen Tagen, mein Bester
      ..
             11 Nicolovius, Alfr.
                                       Birte mir möglichft Berzeihung aus
t
             15
                 Meyer, J. H.
                                       Sie veranstalten ja wohl
      ..
             15
                 Sommerring, S. Th. v. Nach einer fo langen Paufe
      ,,
             16 Goret, F. 3.
                                       In Ungewißheit, ob ich Sie
             18 Göttling, R. W.
                                       E. B. muß ich abermale ansprechen
             21
                 Gerhard, B. C. L.
                                       E. B. übersende ein paar
             22
                 Boifferee, G.
                                       Bas Gie mir von Ihren neuen
      "
             22
                 Beller, C. E. F.
                                       Borgestern, Donnerstag ben 19ten
                                       Dein gewichtiges Bort, baß
             22
                 Belter, R. F.
             23
                 Göttling, R. 2B.
                                       G. 23. erhalten hiebei ben zweiten und
             28
                 Göttling, R. 2B.
                                       Giligst mit bem beften Dank für bas
                 Hagen, F. H. v. d.
                                       G. Sw. Wunsch, den Jenaischen Roder
```

,,

|   | 1827,                       | April.                                                               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| t | Weimar,                     | 28                                                                   | Meyer, J. H.                                                                                                                                                                         | Wie wir vorausgesehen, fangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - | ,,                          | 29                                                                   |                                                                                                                                                                                      | Muguft. G. R. D. verfehle nicht, ichulbigft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| † | "                           | 30                                                                   | Rauzan, v.                                                                                                                                                                           | Durch Bermittelung meines vieljahrigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |                             | Mai                                                                  | • .                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| † | "                           | 2                                                                    | Meger, J. H.                                                                                                                                                                         | Wollten Sie, m. Th., heute, nach geend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • | • "                         | 2                                                                    | Belter, R. F.                                                                                                                                                                        | Deine lieben Goreiben nach einanber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | "                           | 3                                                                    | Buttel, G. D. v.                                                                                                                                                                     | Wie sehr mich Ihre Zuschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | "                           | 5                                                                    |                                                                                                                                                                                      | Muguft. G. R. S. fcon längft an mich ert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | "                           | 8                                                                    | Soret, F. 3.                                                                                                                                                                         | Sie werben fich, mein Theuerfter, wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | ,,                          | 9                                                                    | Döbereiner, 3. 2B.                                                                                                                                                                   | E. W. erlauben in einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| t | ,,                          | 12                                                                   | Voigt, F. S.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| t | ,,                          | 14                                                                   | Weyland, P. C.                                                                                                                                                                       | E. Sw. Wider- und Gegenfpiegelung jener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| † | "                           | 17                                                                   | Cotta, J. F. v.                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | "                           | 20                                                                   | Sachs.B.E., Karl                                                                                                                                                                     | Auguft. E. R. H. Nachftehendes schuldigft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| t | "                           | 21                                                                   | Weller, C. E. F.                                                                                                                                                                     | Die Nachricht von dem glücklichen Fortg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 11                          | 23                                                                   | Soret, F. J.                                                                                                                                                                         | Ihro Kaiserl. Hoheit genehmigen gewiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | "                           | 24                                                                   | Breithaupt, A. F.                                                                                                                                                                    | Zwar konnte ich mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| t | "                           | 24                                                                   | Mener, J. H.                                                                                                                                                                         | hierbei, m. W., ein Brief an Lieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | ,,                          | 24                                                                   | Zelter, R. F.                                                                                                                                                                        | Rund und zu wiffen fei hiemit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| † | "                           | 31                                                                   | Meyer, J. H.                                                                                                                                                                         | Aus bem Lieberischen Briefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • |                             | Juni                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | "                           | 2                                                                    | Döbereiner, J. 2B.                                                                                                                                                                   | E. B. die mitgetheilte Schale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | ,,                          | 2                                                                    | Gries, J. D.                                                                                                                                                                         | G. B. neuere Berbienfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | "                           | 9                                                                    | Zelter, R. F.                                                                                                                                                                        | In der Zeitschrift Cäcilia, Heft 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |                             | -                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | "                           | 16                                                                   | Göttling, K. W.                                                                                                                                                                      | E. W. freuudliche Aufnahme meiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | n<br>n.                     |                                                                      | Göttling, R. W.<br>Dleyer, Nik.                                                                                                                                                      | E. W. freuudliche Aufnahme meiner<br>E. W. neuerliche angenehme Sendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |                             | 16                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| + | n.                          | 16<br>21                                                             | Dleper, Nik.                                                                                                                                                                         | E. W. neuerliche angenehme Sendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| † | 11 .<br>11                  | 16<br>21<br>21                                                       | Dleger, Nit.<br>Zelter, K. F.                                                                                                                                                        | E. W. neuerliche angenehme Genbung<br>Aus Deinem unschätbaren Schreiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| † | 11.<br>11                   | 16<br>21<br>21<br>22                                                 | Dleyer, Nik.<br>Zelter, K. F.<br>Müller, F. v.                                                                                                                                       | E. W. neuerliche angenehme Senbung<br>Aus Deinem unschähdaren Schreiben<br>Borstehendes Gedicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| † | 11.<br>11<br>11             | 16<br>21<br>21<br>22<br>23                                           | Dleper, Nit.<br>Belter, K. F.<br>Müller, F. v.<br>Willemer, Mar. v.                                                                                                                  | E. W. neuerliche angenehme Senbung<br>Aus Deinem unschätzbaren Schreiben<br>Borstehendes Gedicht<br>Aus der Ferne, die zwar nicht groß ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| + | 11.<br>"<br>"<br>11         | 16<br>21<br>21<br>22<br>23<br>29                                     | Oleyer, Nit.<br>Zelter, K. F.<br>Wüller, F. v.<br>Willemer, Mar. v.<br>Soret, F. J.                                                                                                  | E. W. neuerliche angenehme Senbung<br>Aus Deinem unschätzbaren Schreiben<br>Borstehendes Gedicht<br>Aus der Ferne, die zwar nicht groß ist<br>So angenehm es mir gewesen wäre                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| t | 11.<br>"<br>"<br>11         | 16<br>21<br>21<br>22<br>23<br>29<br>29                               | Oleyer, Nit.<br>Zelter, K. F.<br>Wüller, F. v.<br>Willemer, Mar. v.<br>Soret, F. J.                                                                                                  | E. W. neuerliche angenehme Senbung<br>Aus Deinem unschätzbaren Schreiben<br>Borstehendes Gedicht<br>Aus der Ferne, die zwar nicht groß ist<br>So angenehm es mir gewesen wäre                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| † | 11.<br>"<br>"<br>11<br>11   | 16<br>21<br>21<br>22<br>23<br>29<br>29<br>29                         | Meyer, Nit.<br>Zelter, K. F.<br>Müller, F. v.<br>Willemer, Mar. v.<br>Soret, F. J.<br>Willemer, Mar. v.<br>Grüner, J. S.                                                             | E. W. neuerliche angenehme Senbung<br>Aus Deinem unschätzbaren Schreiben<br>Borstehendes Gedicht<br>Aus der Ferne, die zwar nicht groß ist<br>So angenehm es mir gewesen wäre<br>In dem Augenblicke, da die                                                                                                                                                                                                                                                    |
| † | n.<br>"<br>"<br>"<br>"      | 16<br>21<br>21<br>22<br>23<br>29<br>29<br><b>3uli</b><br>2<br>5      | Meyer, Nif. Zelter, K. F. Müller, F. v. Willemer, Mar. v. Soret, F. J. Willemer, Mar. v. Orüner, J. S. SachjWE., Karl Sömmerring, S. Th.                                             | E. W. neuerliche angenehme Sendung<br>Aus Deinem unschätzbaren Schreiben<br>Borstehendes Gedicht<br>Aus der Ferne, die zwar nicht groß ist<br>So angenehm es mir gewesen wäre<br>In dem Augenblicke, da die<br>Fräulein Pogwisch, welche diesen Brief<br>August. Um die durch die obwaltenden<br>v. Nur mit Wenigem will ich                                                                                                                                   |
| + | 11.<br>#<br>#<br>11<br>11   | 16<br>21<br>21<br>22<br>23<br>29<br>29<br><b>3uli</b><br>2           | Meyer, Nif. Zelter, K. F. Müller, F. v. Willemer, Mar. v. Soret, F. J. Willemer, Mar. v. Orüner, J. S. SachjWE., Karl Sömmerring, S. Th. Nicolovius, Alfr.                           | E. W. neuerliche angenehme Sendung<br>Aus Deinem unschätzbaren Schreiben<br>Borstehendes Gedicht<br>Aus der Ferne, die zwar nicht groß ist<br>So angenehm es mir gewesen wäre<br>In dem Augenblicke, da die<br>Fräulein Pogwisch, welche diesen Brief<br>August. Um die durch die obwaltenden                                                                                                                                                                  |
| † | 11.<br>#<br>#<br>11<br>11   | 16<br>21<br>21<br>22<br>23<br>29<br>29<br><b>3uli</b><br>2<br>5<br>7 | Meyer, Nit. Zelter, K. F. Müller, F. v. Willemer, Mar. v. Soret, F. J. Willemer, Mar. v. Grüner, J. S. Sachf. W. E., Karl Sömmerring, S. Th. Nicolovius, Alfr. Reichel, W.           | E. W. neuerliche angenehme Sendung<br>Aus Deinem unschätzbaren Schreiben<br>Borstehendes Gedicht<br>Aus der Ferne, die zwar nicht groß ist<br>So angenehm es mir gewesen wäre<br>In dem Augenblicke, da die<br>Fräulein Pogwisch, welche diesen Brief<br>August. Um die durch die obwaltenden<br>v. Nur mit Wenigem will ich<br>Die Stoschische Daktyliothek                                                                                                   |
|   | 11.<br>11<br>11<br>11<br>11 | 16 21 21 22 23 29 29 3uli 2 7                                        | Meyer, Nit. Zelter, K. F. Müller, F. v. Willemer, Mar. v. Soret, F. J. Willemer, Mar. v. Grüner, J. S. SachfWE., Karl Sömmerring, S. Th. Nicolovius, Alfr. Reichel, B.               | E. W. neuerliche angenehme Sendung<br>Aus Deinem unschätzbaren Schreiben<br>Borstehendes Gedicht<br>Aus der Ferne, die zwar nicht groß ist<br>So angenehm es mir gewesen wäre<br>In dem Augenblicke, da die<br>Fräulein Pogwisch, welche diesen Brief<br>August. Um die durch die obwaltenden<br>v. Nur mit Wenigem will ich<br>Die Sortsehung des durch den                                                                                                   |
|   | 11.<br>11<br>11<br>11<br>11 | 16 21 21 22 23 29 29 3uli 2 5 7 10 12 17                             | Meyer, Nit. Zelter, K. F. Müller, F. v. Willemer, Mar. v. Soret, F. J. Willemer, Mar. v. Grüner, J. S. SachjWE., Karl Sömmerring, S. Th. Nicolovius, Alfr. Reichel, W. Zelter, K. F. | E. W. neuerliche angenehme Sendung<br>Aus Deinem unschätzbaren Schreiben<br>Borstehendes Gedicht<br>Aus der Ferne, die zwar nicht groß ist<br>So angenehm es mir gewesen wäre<br>In dem Augenblicke, da die<br>Fräulein Pogwisch, welche diesen Brief<br>August. Um die durch die obwaltenden<br>v. Nur mit Wenigem will ich<br>Die Stoschische Daktyliothek<br>Die Fortsehung des durch den<br>Wohl erinnerte ich mich bei dieser                             |
|   | 11.<br>11<br>11<br>11<br>11 | 16 21 21 22 23 29 29 3uli 2 5 7 10 12 17                             | Meyer, Nit. Zelter, K. F. Müller, F. v. Willemer, Mar. v. Soret, F. J. Willemer, Mar. v. Grüner, J. S. SachfWE., Karl Sömmerring, S. Th. Nicolovius, Alfr. Reichel, W. Zelter, K. F. | E. W. neuerliche angenehme Sendung<br>Aus Deinem unschätzbaren Schreiben<br>Borstehendes Gedicht<br>Aus der Ferne, die zwar nicht groß ist<br>So angenehm es mir gewesen wäre<br>In dem Augenblicke, da die<br>Fräulein Pogwisch, welche diesen Brief<br>August. Um die durch die obwaltenden<br>v. Nur mit Wenigem will ich<br>Die Stoschische Daktyliothek<br>Die Fortsehung des durch den<br>Wohl erinnerte ich mich bei dieser<br>E. W. vermelde hierdurch |
|   | " " " " " " " " " " "       | 16 21 21 22 23 29 29 3uli 2 5 7 10 12 17                             | Meyer, Nit. Zelter, K. F. Müller, F. v. Willemer, Mar. v. Soret, F. J. Willemer, Mar. v. Grüner, J. S. SachjWE., Karl Sömmerring, S. Th. Nicolovius, Alfr. Reichel, W. Zelter, K. F. | E. W. neuerliche angenehme Sendung<br>Aus Deinem unschätzbaren Schreiben<br>Borstehendes Gedicht<br>Aus der Ferne, die zwar nicht groß ist<br>So angenehm es mir gewesen wäre<br>In dem Augenblicke, da die<br>Fräulein Pogwisch, welche diesen Brief<br>August. Um die durch die obwaltenden<br>v. Nur mit Wenigem will ich<br>Die Stoschische Daktyliothek<br>Die Fortsehung des durch den<br>Wohl erinnerte ich mich bei dieser                             |

|   | 1827,   | Juli.    |                                 |                                                      |
|---|---------|----------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| + | Beimar, | 20       | Müller, F. v.                   | Für herrn Manzoni. Der angesehene                    |
|   | ,,      | 21       | Rnebel, R. L. v.                | Schonftens grußend, überfenbe                        |
| t | "       | 26       | Cotta, J. F. v.                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |
| + | "       | 27       | Mlüller, F. v.                  | Darf ich gegenwärtiger Mittheilung ben               |
|   |         | Auguf    | 4                               |                                                      |
|   | •       | ****     | Begas, Karl.                    | G. B. haben zu meinem biesmaligen                    |
|   | "       | 6        | Soret, F. J.                    | Auf Ihr gehaltreiches, höchft willfomm.              |
|   | ,,      | 10       |                                 | uguft. E.R.D. geruben, fich unterthänigft            |
|   | ,,      | 12       |                                 | . Das unichatbare Facfimile                          |
| t | "       | 13       |                                 | ugust. Schon als nach erhaltenem gna-                |
| • | ••      |          |                                 | digftent Reffripte                                   |
| + | ,,      | 14       | Meyer, J. H.                    | 3ch erbitte mir den Bertholdischen Ratalog           |
|   | ,,      | 14       | Belter, R. F.                   | Nicht einen Augenblick faume ich                     |
|   | "       | 14       |                                 | Go eben, als ich fiegeln will, kommt                 |
|   | ,,      | 16       | Boerner, C. G.                  | Unterzeichneter fendet                               |
|   | "       | 16       | Carus, C. G.                    | Es ift für ein großes Glück zu achten                |
| t | **      | 16       | Müller, F. v.                   | Da man in Berlin sich sehr                           |
|   | "       | 17       | Zelter, R. F.                   | Die Schlegel'schen Borlesungen                       |
|   | "       | 18       |                                 | G. Sw. bin auf bas Angenehmfte                       |
|   | "       | 18       | Wagner, J. R. G.                | G. B. hier beitommenbes Zeichen höchfter             |
|   | "       | 26/29    | Boifferée, S.                   | Es ist sehr schon und läßt                           |
|   | 8       | eptem    | ber                             |                                                      |
| t | Zena,   | ·        | Döring, Beinr.                  | Sie haben, mein Werthester, die Absicht [od. Ottbr.? |
|   | Beimar, | 1        | Zelter, R. F.                   | Was zu meinem biesmaligen                            |
|   | "       | 6        | Belter, R. F.                   | Ebenso muß von ber andern Seite                      |
|   | ,,      | 7        | Wagener, F. G. L.               | Gie haben mich an einen alten                        |
| t | "       | 12       | Hirt, Emil.                     |                                                      |
| † | "       | 15       | Müller, F. v.                   | Auf E. Sw. gestrige Anregung habe                    |
| † | "       | 17       | Reichel, W.                     |                                                      |
|   | "       | 18       | <b></b>                         | E. B. habe hierdurch zu vermelben                    |
|   | "       | 18       | Brühl, Graf v.                  | Lassen Sie mich, verehrter Freund                    |
| † | "       | 18       | Cotta, J. F. v.                 |                                                      |
|   | "       | 18       | Nicolovius, Alfr.               | Dir, mein lieber Alfred, nicht                       |
|   | "       | 18       | Rauch, Chr.                     | E. W. Geneigtheit gegen                              |
|   | "       | 18       | Reichel, B.                     | E. W. habe hiedurch zu vermelden                     |
|   | "       | 18       | Zelter, R. F.                   | Diesmal nur mit wenigen Borten                       |
| † | "       | 21       | Cotta, J. F. v.                 | Um abermals ben Grund zu                             |
| + | "       | 21<br>23 | Boisserée, S.<br>Zien, K. J. L. | Laffen Sie mich nun zuerst das Bergnügen             |
| † | "       | 25<br>25 | Boifferse, S.                   | Rudfendung zu erfreuen (Fortf. v. 21. 9.             |
|   | "       | 27<br>27 | Willemer, Mar. v.               | In Gile muß ich nur vermelben                        |
|   | "       | 21       | Zoinemiei, wini. D.             | on one may my mut vermewen                           |

|   | 1827, G | epteml | ber.                 |                                                         |
|---|---------|--------|----------------------|---------------------------------------------------------|
|   | Weimar, | 29     | Zelter, R. F.        | Gei mir also auch biesmal in                            |
|   | "       | 30     | Meyer, J. H.         | Ich wünschte wohl, mein Theuerster                      |
|   | Oftobe  |        | r                    |                                                         |
|   | "       | 2      | Nicolovius, Alfr.    | 3ch werbe Dir nun balb, mein lieber Reffe               |
|   | "       | 3      | Göttling, R. W.      | E. B. erhalten hiebei das Belbengedicht                 |
|   | ,,      | 7      | Döbereiner, 3. 28.   | E. W. find aus Erfahrung                                |
|   | ,,      | 8      | Schult, C. F. L.     | Das werthe Schreiben aus Ems                            |
|   | ,,      | 12     | Boifferée, G.        | hierbei läßt fich ferner die Bemertung                  |
|   | ,,      | 13     | Buttel, G. D. v.     | G. B. verfehle nicht zu vermelben                       |
|   | ,,      | 15     | Meyer, Nit.          | Ihr lieber Gohn, mein theuerfter herr                   |
|   | "       | 17     | Belter, R. F.        | (Und nun noch ein Wort) mit Br. v. 11. 3. 27 abgesandt. |
|   | "       | 21     | Rauch, Chr.          | Dag Sie, theurer, verehrter Mann                        |
| t | ,,      | 24     | Cotta, J. F. v.      |                                                         |
|   | "       | 24     | Göttling, R. W.      | E. W. bemerkten neulich, als ich bas                    |
|   | ,,      | 24     | Belter, R. F.        | Wenn es gleich höchft löblich und                       |
| t | ,,      | 26     | Meyer, J. H.         | Mogen Sie, m. Th., burch Betrachtung                    |
|   | ,,      | 26     | Heichel, W.          | E. W. vermelbe schleunigst                              |
|   | ,,      | 26     | Schelling, F.W.J. v. | Gräfin Fritsch hat mir schon                            |
|   | "       | 27     | Müller, F. v.        | Wenn schon E. Sw. diesmal nicht ganz                    |
|   | **      | 27     | Belter, R. F.        | Du kannst Dir nicht vorstellen                          |
| t | ,,      | 29     | Meyer, J. H.         | hierbei sende, m. Th., das versprochene                 |
|   | "       | 29     | Wagner, G. H. A.     | Indem ich mich, mein Werthefter                         |
|   | No      | veml   | ier                  |                                                         |
|   | "       | 1      | Poērio, A.           | Mit Vergnügen und Dank                                  |
|   | "       | 3      | Rauch, Chr.          | Laffen Sie mich nun                                     |
|   | "       | 4      | Boisserée, S.        | (Fortf. vom 12. 10.) Ausführung an, wobei man           |
|   | "       | 6      | Nicolovius, Alfr.    | Raum bift Du, mein lieber Alfred                        |
|   | "       | 6      | Belter, R. F.        | Alfred Nicolovius, welcher fich                         |
|   | ,,      | 7      | Mlüller, F. v.       | E. Sw. wohlthätiges Schreiben                           |
|   | ,,      | 8      | Boerner, C. G.       | E. W. erhalten hierbei                                  |
|   | ,,      | 8      | Barnhagen von Enfe.  | E. Sw. machen mir durch meine                           |
|   | ,,      | 11     | Boifferee, S.        | Beitommenbes wegen Berfpatung um                        |
|   | "       | 11     | Soret, F. J.         | Zum Allerschönsten bant' ich, mein                      |
|   | "       | 14     | Anebel, R. L. v.     | Es ist mir, theurer Freund, höchst                      |
| t | "       | 16     | Schopenhauer, Abele. | Zum ersten Mal seit langer Zeit                         |
|   | ,,      | 17     | Göttling, K. W.      | E. B. haben mir durch die Entwickelung                  |
|   | ,,      | 21     | Boerner, C. G.       | E. W. werden zugleich                                   |
|   | ,,      | 21     | Zelter, R. F.        | Go will ich benn auch vermelben                         |
|   | 11      | 24     | Frommann, Dr. F. J.  | E. B. ware schon längst                                 |
|   | "       | 27     | Henning, L. D. v.    | G. hw. kann mit wahrem Bergnügen                        |

```
1827.
         November.
                                       Wenn ich schon von manchen Seiten
  Weimar.
             27
                  Sternberg, R. v.
                  Froriep, F. L. v.
                                       E. Sw. haben ja wol die Geneigtheit
         Dezember
                 Riemer, F. W.
                                       Sie erhalten hierbei, m. 28.
      "
                                       Wegen Balter Scott's Napoleon
              4
                 Zelter, R. F.
      "
                                       E. Sw. darf wohl an das wohlgerathene
                 Müller, F. v.
t
              5
      "
                 Müller, F. v.
                                       E. ow. überfende hiebei die verlangte
t
              6
      ••
             13 Müller, F. v.
                                       E. Sw. erhalten hiebei mit Gorgfalt
t
      "
                                       G. Sw. in irgend einem Buntt
             17 Cotta, J. F. v.
             18 Müller, F. D.
                                       G. Sw. erhalten hiebei einen Revifionsabb.
t
+
             19
                 Meyer, J. H.
                                       hierbei, mein Theuerfter, erhalten
                                       G. 2B. erhalten in beigehendem Pactet
             29 Göttling, R. B.
             29 Müller, F. v.
                                       E. Sw. empfangen hiebei ben Auszug
t
      **
                 Reichel, W.
t
             29
                                   1828.
                  Anebel, R. Q. v.
t
                                       E. Sw. habe mir von je her als einen
                  Luck, Fr. v.
                                                             früheftene 1828
  Beimar,
                  Rees von Genbed.
          Aanuar
              3 Frommann, C. F. E.
                                       E. B. danke verbindlichft
      "
                 Willemer, Mar. v.
                                       Ihrem neulich ausgesprochenen Buniche
      "
             10 Schmeller, J. J.
t
             10 Schmid, Fr. Aug.
                                       E. B. habe hiedurch zu vermelden
      ..
                                       In freundlich treuefter Erwiederung
             12 Leonhard, R. C. v.
      ,,
                                       Schreibe es, mein theurer Reffe
             12 Nicolovius, Alfr.
                                       Bum neuen Sahr haben Gie mir
             17 Brühl, Graf v.
      •
             17
                 Riemer, F. 2B.
†
      ,,
             17 Soret, F. J.
                                       E. B. überfende abgeredetermaßen
                                       Begenwärtiger Sendung füge nur
             18 Sternberg, R. v.
                 Müller, F. v.
                                       Nachstehende Anfrage unseres freundl.
             21
t
      ..
+
             22
                  Reichel, 283.
      ..
                                       E. B. erhalten hiebei ben gewünschten
             24 Goret, F. J.
                                       Db ich gleich ber Mattabaifchen Familie
             24 Belter, R. F.
      ,,
                 Brühl, Graf v.
                                       Bleich nach bem Abgang
             26
      .,
                                       Bor allen Dingen, verehrter Freund
                 Reinhard, R. F. v.
             28
      "
          Rebruar
                  Göttling, K. W.
                                       E. B. bante verpflichtet für den
              1
      "
                                       Darf ich bei bankbarer Buruckfendung
                  Müller, F. v.
t
              1
      "
              12 Cicognara, Graf.
                                        Dans une lettre écrite
```

|   | 1828,   | Februa   | ar.                                    |                                                                  |
|---|---------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|   | Weimar, |          | Göttling, R. W.                        | G. B. empfangen burch bie Botenfrau                              |
| + | •       | 16       | Reichel, W.                            | C. C. mpimgar and a company                                      |
| , | "       | 16/20    | Zelter, R. F.                          | Bu bankbarer Erwiberung Deiner                                   |
|   | n       |          | Surrey ou o                            | Und nun noch ein Wort über                                       |
| + | ,,      | 19       | Varnhagen von Enfe.                    |                                                                  |
| • | "       | 20       | Brühl, Graf v.                         | Den beften Dant, theuerfter                                      |
| t | ",      | 22       |                                        | uguft. E. R. H. erhalten hierbei bas                             |
| • | "       | 26       | Boerner, C. G.                         | E. B. erhalten hierbei                                           |
|   |         | 28       | Belter, R. F.                          | Dein Brieflein tommt wie immer                                   |
|   |         | 29       |                                        | G. B. haben mich fo lange ohne Rachricht                         |
|   | " "     | 29       |                                        | Lag Dir, mein Theuerster, Ueberbringern                          |
| t | .,      | Enbe     |                                        | uguft. Bei bem günftigen Sonnenschein                            |
| · | •       |          | ,, ,                                   | ber geftrigen                                                    |
|   |         | Mär      | 3                                      |                                                                  |
|   | "       | 2        | Boisserée, S.                          | Vor allen Dingen will ich Ihnen                                  |
| t | "       | 2        | Meyer, J. H.                           | Sie erhalten hiebei                                              |
| t | "       | 2        | Müller, F. v.                          | E. Sw. wollte zuerft andringlich bitten                          |
|   | ,,      | 2        | Sternberg, K. v.                       | In hoffnung, daß meine Gendung                                   |
|   | "       | 8        | Boisserée, S.                          | Der von Ihnen, mein Werthester                                   |
|   | "       | 8        | Brühl, Graf v.                         | Auf die geneigte Anfrage                                         |
|   | "       | 11       | Meyer, R. V.                           | Die mir zugedachte Buste, mein                                   |
|   | "       | 11       | Rauch, Chr.                            | E. W. nach Ihrer Rücklehr                                        |
|   | "       | 16       | Döbereiner, J. W.                      | E. W. haben die Gefälligkeit                                     |
| † | ,,      | 16       | Sachs.W.E., Rarl A                     | uguft. E. K. H. lege das schon                                   |
|   | ,,      | 22       | Sternberg, R. v.                       | Mit bem morgenden Posttage                                       |
| † | ,,      | 24       | Reichel, W.                            |                                                                  |
|   | 11      | 24       | Schorn, J. K. L. v.                    | E. W. haben die Gefälligkeit                                     |
| t | "       | 26       | Meyer, J. H.                           | Schucharbt fagte mir vor einigen Tagen                           |
|   | "       | 27       | Rauch, Chr.                            | In meinem letten Schreiben                                       |
| t | "       | 28       | Reichel, W.                            |                                                                  |
| † | "       | 29       | Sachs.BE., Karl V                      | lugust. E. K. H. habe diesmal Ver-                               |
|   |         | April    | 1                                      | schiedenes vorzulegen                                            |
|   |         | 2        | Nees von Csenbeck.                     | Die ichon langft bei mir liegenben Auffape                       |
|   | "       | 3        | Zahn, J. K. W.                         | Indem ich sowohl für die                                         |
|   | "       | 7        | Boisserée, S.                          | Da sich, mein Theuerster, so viel                                |
|   | "       | 7        | Frege u. Comp.                         |                                                                  |
|   | "       |          |                                        | E. W. vermelde im Gefolg                                         |
|   | "       | 10<br>21 | Rennenkampf, v.<br>Magiftrat Nürnberg. | E. Sw. geehrten Namenszug unter                                  |
| + | "       | 21       | Müller, F. v.                          | Bei der vor einiger Zeit                                         |
| • | "       | 21       |                                        | E. Sw. haben die Gefälligkeit, die erw. Bei der vor einiger Zeit |
|   | "       | 22       | Zelter, K. F.                          | Wie gern hätte ich, mein Theuerster                              |
|   | "       | 23       | Tieck, Chr. Fr.                        |                                                                  |
|   | **      | 20       | æ164, Ght. St.                         | E. B. angenehme Nachricht                                        |

|   | 1828,   | April.   |                        |                                             |
|---|---------|----------|------------------------|---------------------------------------------|
| † | Weimar, | 25       | SachfWE., Karl A       | uguft. E.R. D. lege ein von Bonn erhalt.    |
| + | "       | 28       | Mener, 3. S.           | Mögen Gic wohl, m. Th., die freundliche     |
|   | 11      | 28       | Weigel, J. A. G.       | E. B. Gendung ber erftandenen Bücher        |
| t | ,,      | 30       | Meyer, J. H.           | Durch Ihre freundliche Zuschrift            |
|   |         | Mai      |                        |                                             |
|   |         | 1        | Borchardt, N.          | Die Gelegenheit, welche fich mir            |
|   | "       | 2        | Zelter, R. F.          | Borläufig zum ichonften Dant                |
| + | "       | 3        | Mener, J. H.           | hiebei, m. Theuerster, bas erfte            |
| ÷ | "       | 9        |                        | Unton Al., Erbpring v. G. Durchl. ver-      |
| • | "       | -        | p - y                  | zeihen gnädigst, wenn ich                   |
|   | ,,      | 11       | Goret, F. J.           | E. 28. können vielleicht noch vor Shrer     |
| † | ,,      | 15       |                        | ugust. So wie das Schöne und Wohl-          |
| • | ••      |          | // //                  | geftaltete gern                             |
| t | ,,      | 16       | Meger, J. S.           | Beben Gie, m. B., meiner Bitte nach         |
| † | ,,      | 16       | Reichel, W.            | •                                           |
|   | "       | 21       | Belter, R. F.          | Wegen der fehlenden Briefe                  |
|   | ,,      | 24       |                        | G. 2B. erhalten hiebei, mit vielem Dant     |
|   | "       | 24       | Dialler, F. v.         | Jener Auffat ("Die Natur") ift mir vor      |
|   | "       | 29       | Zelter, R. F.          | Der Königl. Baperifche hofmaler             |
|   | ,,      | •        | Zelter, K. F.          | herr Stieler beschäftigt fich [o. D.        |
|   | ,,      | 30       | Nicolovius, Alfr.      | Du empfängst, m. I. Reffe                   |
|   |         | Juni     |                        |                                             |
|   | ,,      | 2        | Riemer, F. B.          | Mögen Gie, mein Befter, mich heute          |
| + |         | 4        | Eißl, Frau v.          | Mit Vergnügen erfebe ich aus Ihrer          |
|   | "       | 4        | Tieck, Chr. Fr.        | Der so trefflich abgegoffene                |
| † | "       | 5        | Meyer, J. H.           | haben Gie bie Gute, mir bas                 |
|   | "       | 5        | Riemer, Karol.         | Es ist an Riemer's Erhaltung                |
|   | "       | 8        | Carus, C. G.           | Mit den treuesten Wünschen                  |
|   | 11      | 8        | Gerhard, B. C. L.      | E. B. verbindliches Schreiben               |
|   | •       | 10       | Sternberg, R. v.       | Bei ber vor einigen Tagen                   |
|   | "       | 11       | Fikentscher, 2B. R.    | Schon mehrmals haben mir E. B.              |
| t | "       | 11       | Meyer, J. H.           | Sie werben felbst ermeffen, bag             |
|   | "       | 13       | Sternberg, R. v.       | In hoffnung, daß mein melbenber             |
| _ | **      | 17       | Soret, F. J.           | Nur mit den wenigsten, aber                 |
| t | "       | 19       | Müller, F. v.          | E. Sw. muß ungern vermelben, daß ich        |
|   | . ,,    | 21       | Soret, F. J.           | Die Anfrage wegen einer Büste               |
|   | **      | 24       |                        | . v. In den ersten Tagen, meine liebe       |
|   | "       | 24<br>95 | Müller, F. v.          | Die Behandlung des mit vielem Dank für      |
| † |         | 25       | Meyer, J. H.           | In sehr böslichen Umständen                 |
| t | •       | 28<br>28 | Sachs. Buise, Luise, ( | · _ · _ ·                                   |
|   | "       | 20       | Coret, F. J.           | Beikommendes Schreiben zu übergeben         |
|   | 1.      |          | Bogel, Dr. Karl.       | Sie thun sehr wohl baran [frühestens 20. 6. |

|   | 1828,   | Juli     |                                   | •                                                                           |
|---|---------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|   | Weimar, | -        | Carlyle, Th.                      | (Berlorener Brief.)                                                         |
|   | "       | 2        | Soret, F. J.                      | Gie haben mir, mein Werthefter, burch                                       |
| t | ,,      | 4        | Müller, F. v.                     | Da biefe mir mitgetheilten Stellen                                          |
| · | ,,      | 5        | Boerner, C. G.                    | E. 23. erhalten hierbei brei                                                |
|   | "       | 5        | Anebel, R. L. v.                  | Da nichts natürlicher ift, als                                              |
|   | "       | 6        | Boifferee, G.                     | Diese Beit ber, mein Theuerster                                             |
|   | Dornbur | g, 10    | Gobe, J. G. B.                    | Da in bem übrigens gang                                                     |
|   | "       | 10       | Soret, F. J.                      | Aus meiner Dornburger Ginfamfeit                                            |
|   | "       | 10       | Weller, C. E. F.                  | In ber Ginsamkeit                                                           |
|   | ,,      | 10       | Zelter, R. F.                     | Bei bem ichmerglichften Buftanb                                             |
|   | ,,      | 14       | Soret, F. J.                      | Buvorberft alfo, mein Theuerfter                                            |
|   | ,,      | 17       | Beulwit, A. F. v.                 | Da gewiß höchsten Orts                                                      |
|   | "       | 17       | Meyer, 3. S.                      | Schon einige Tage daher wälzt                                               |
|   | "       | 18       | Müller, F. v.                     | Gaudeat ingrediens. So lautet                                               |
|   | ,,      | 18       | Müller, F. v.                     | E. Sw. haben mir eine dauernde Freude                                       |
|   | "       | 18       | Pogwisch, henr. v.                | Ew. Gnaben, die Geschichteber Neugriechen                                   |
|   | ,,      | 25       | Meyer, J. H.                      | Für Ihren freundlichft nachrichtlichen                                      |
|   | "       | 25       | Müller, F. v.                     | G. Dw. fende hiebei die erften angenehmen                                   |
|   | "       | 26/27    | Belter, R. F.                     | Drei Deiner Briefe liegen                                                   |
|   | "       | 27       | Zelter, R. F.                     | Eben als ich Beikommendes                                                   |
|   | "       | 28       | Lappenberg, J. M.                 | E. B. konnten freilich nicht benken                                         |
|   | "       | 28       | Boigt, F. S.                      | E. B. übersende im Gefolg                                                   |
|   |         | Augus    |                                   |                                                                             |
|   | "       | 1        | Meyer, J. H.                      | Den Gebrauch, den Sie, m. Th.                                               |
|   | "       | 1/3      | Soret, F. F.                      | Vor allen Dingen wünscht' ich                                               |
|   | **      | 1        | 3ahn, J. K. W.                    | Ihnen, mein Werthefter, für                                                 |
|   | "       | 3        | Cotta, J. F. v.                   |                                                                             |
|   | "       | 3        | Soret, F. J.                      | Nun hab' ich nächstens zu berichten                                         |
|   | "       | 6        | Meyer, J. H.                      | Da fich eben eine Gelegenheit                                               |
| _ | "       | 7        | Körner, Joh. Chr. Fr.             | Indem ich den mitgetheilten Brief                                           |
| Ť | "       | 7        | Müller, F. v                      | Dieses gegenwärtige Blatt                                                   |
|   | "       | 7        | Nicolovius, Alfr.                 | Um meine Sendung vollständig                                                |
|   | "       | 7        | Nicolovius, Alfr.                 | Mitten unter Weingeländen                                                   |
|   | "       | 7        | Weller, C. E. F.                  | Ich habe dieser Tage                                                        |
|   | "       | 9        | Zelter, R. F.                     | Das Regenwetter, das Euch                                                   |
|   | "       | 10       | Meyer, J. H.                      | Die wilben Wetter, die uns hier                                             |
| Ť | "       | 13       | Müller, F. v.                     | Ift benn die Einwilligung ber Theilnehm.                                    |
| _ | "       | 13<br>16 | Soret, F. J.                      | Die Vortheile Ihrer Zuschriften<br>E. Hw. Vorschlag, die goldne Verdienstm. |
| † | "       | 16<br>18 | Müller, F. v.<br>Knebel, K. L. v. | Es ist sehr wacker von Dir, mein                                            |
| + | "       | 19       | Beller, C. E. F.                  | haben Gie die Gefälligkeit                                                  |
| t | "       | 20       | Göße, J. G. P.                    | herr Inspektor Göhe wird                                                    |
|   | "       | 20       | Goret, F. J.                      | Um ben Boten nicht aufzuhalten                                              |
|   | 11      | 20       | Succe, 2. 3.                      | ven voten majt aufonganen                                                   |

|   | 1828, <b>2</b> (1                       | uguf                                                                                        | L.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| + | Dornburg,                               | 20                                                                                          | Weller, C. E. F.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • | "                                       | 26                                                                                          | Müller, F. v.                                                                                                                                                                                                                                                                   | (Heute ift Dornburg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| † |                                         | 26                                                                                          | Müller, F. v.                                                                                                                                                                                                                                                                   | herrn Chelard habe freundlichft empf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ŧ | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 26                                                                                          | Weller, C. G. F.                                                                                                                                                                                                                                                                | e and a sum of the sum |
| • | "                                       | 26                                                                                          | Belter, R. F.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3ch foll Dir herrn Chelard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| + |                                         | 27                                                                                          | Müller, F. v.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Es fei mir vergonnt, inmitten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| † | · · ·                                   | 28                                                                                          | Müller, F. v.                                                                                                                                                                                                                                                                   | E. Sw. fende hiebei die erften angenehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • | . "                                     | 29                                                                                          | Schäfer, Friederite.                                                                                                                                                                                                                                                            | [1829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | "                                       | 30                                                                                          | Cayarat, Ottos cons.                                                                                                                                                                                                                                                            | (1020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | <br>Sep                                 | tem                                                                                         | her                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| † | •                                       | 1                                                                                           | Müller, F. v.                                                                                                                                                                                                                                                                   | E. Sw. ichreibe inmitten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • | "                                       | i                                                                                           | Weller, C. E. F.                                                                                                                                                                                                                                                                | Mögen Sie den Ueberbringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | "                                       | 3                                                                                           | Grüner, J. S.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jederzeit, mein Theuerster, wenn die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | "                                       | 3                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | org, Großherzog v. Es war gewiß der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | "                                       | Ŭ                                                                                           | zitaitiis. Citaiy, Ci                                                                                                                                                                                                                                                           | liebenswürdigfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |                                         | 6                                                                                           | Meyer, J. H.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bollig überftimmend mit ben hieneben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | "                                       | •                                                                                           | 4.040.1 Ø. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                   | gethanen Borfchlägen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| † |                                         | 6                                                                                           | Meyer, J. H.                                                                                                                                                                                                                                                                    | hierbei, mein Theuerster, das früher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ' | Beimar,                                 | 22                                                                                          | Müller, F. v.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indem Sie, mein theuerster herr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                         | 23                                                                                          | Reureuther, G. N.                                                                                                                                                                                                                                                               | Ihre Blätter, mein Werthester, find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | "                                       | 26                                                                                          | Cornelius, P. v.                                                                                                                                                                                                                                                                | E. Hw. haben burch die geneigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | "                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e. Que. guren varag vie geneigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |                                         |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                         | tobe<br>5                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Senen hächst traurigen Meimarischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | "                                       | 5                                                                                           | Sternberg, R. v.                                                                                                                                                                                                                                                                | Jenen höchst traurigen Weimarischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | "                                       | 5<br>5                                                                                      | Sternberg, R. v.<br>Zelter, R. F.                                                                                                                                                                                                                                               | Du haft, mein Theuerster, gar oft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | " "                                     | 5<br>5<br>7                                                                                 | Sternberg, K. v.<br>Zelter, K. F.<br>Paulus, H. E. G.                                                                                                                                                                                                                           | Du haft, mein Theuerster, gar oft<br>Gegenwärtiges Blatt unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | " " " "                                 | 5<br>5<br>7<br>11                                                                           | Sternberg, K. v.<br>Zelter, K. F.<br>Paulus, H. E. G.<br>Soret, F. Z.                                                                                                                                                                                                           | Du haft, mein Theuerster, gar oft<br>Gegenwärtiges Blatt und<br>Hierbei, mein theuerster Herr und Freund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| + | " " " "                                 | 5<br>5<br>7<br>11<br>12                                                                     | Sternberg, K. v.<br>Zelter, K. F.<br>Paulus, H. E. G.<br>Soret, F. J.<br>Döbereiner, J. W.                                                                                                                                                                                      | Du haft, mein Theuerster, gar oft<br>Gegenwärtiges Blatt und<br>hierbei, mein theuerster herr und Freund<br>E. B. haben, in Gefolg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| † | " " " " " "                             | 5<br>5<br>7<br>11<br>12<br>12                                                               | Sternberg, K. v.<br>Zelter, K. F.<br>Paulus, H. E. G.<br>Soret, F. J.<br>Döbereiner, J. W.<br>Müller, F. v.                                                                                                                                                                     | Du haft, mein Theuerster, gar oft<br>Gegenwärtiges Blatt und<br>Hierbei, mein theuerster herr und Freund<br>E. B. haben, in Gefolg<br>Hiebet eine doppelte Abschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| † | " " " " " " "                           | 5<br>7<br>11<br>12<br>12<br>14                                                              | Sternberg, K. v.<br>Zelter, K. F.<br>Paulus, H. E. G.<br>Soret, F. Z.<br>Döbereiner, J. W.<br>Müller, F. v.<br>Soret, F. Z.                                                                                                                                                     | Du haft, mein Theuerster, gar oft Gegenwärtiges Blatt und hierbei, mein theuerster herr und Freund E. B. haben, in Gesolg hiebei eine doppelte Abschrift hiebei, mein Werthester, die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| † | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0              | 5<br>7<br>11<br>12<br>12<br>14<br>18                                                        | Sternberg, K. v. Belter, K. F.<br>Baulus, H. E. G.<br>Soret, F. J.<br>Döbereiner, J. W.<br>Müller, F. v.<br>Soret, F. J.                                                                                                                                                        | Du haft, mein Theuerster, gar oft<br>Gegenwärtiges Blatt und<br>Hierbei, mein theuerster herr und Freund<br>E. B. haben, in Gefolg<br>Hiebei eine doppelte Abschrift<br>Hiebei, mein Werthester, die<br>E. B. habe mit Vergnügen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| † | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0         | 5<br>7<br>11<br>12<br>12<br>14<br>18<br>21                                                  | Sternberg, K. v. Belter, K. F. Paulus, H. E. G. Soret, F. J. Obbereiner, J. W. Soret, F. J. Obbereiner, J. B. Rüftner, F. F.                                                                                                                                                    | Du haft, mein Theuerster, gar oft<br>Gegenwärtiges Blatt und<br>Hierbei, mein theuerster herr und Freund<br>E. B. haben, in Gesolg<br>Hiebei eine doppelte Abschrift<br>Hiebei, mein Werthester, die<br>E. B. habe mit Vergnügen<br>E. hw. um eine kleine Gesälligkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| † | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0         | 5<br>7<br>11<br>12<br>12<br>14<br>18<br>21<br>23                                            | Sternberg, K. v. Zelter, K. F. Paulus, H. E. G. Soret, F. J. Döbereiner, J. W. Müller, F. v. Soret, F. J. Döbereiner, J. W. Kiffiner, F. F. H. Brühl, Graf v.                                                                                                                   | Du haft, mein Theuerster, gar oft Gegenwärtiges Blatt und hierbei, mein theuerster herr und Freund E. B. haben, in Gesolg hiebei eine doppelte Abschrift hiebei, mein Werthester, die E. B. habe mit Vergnügen E. hw. um eine kleine Gefälligkeit Wenn ich Sie, mein theuerster Freund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| † | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0         | 5<br>7<br>11<br>12<br>12<br>14<br>18<br>21<br>23<br>23                                      | Sternberg, K. v. Zelter, K. F. Paulus, H. E. G. Soret, F. J. Döbereiner, J. W. Müller, F. v. Soret, F. J. Döbereiner, J. W. Kiffner, F. F. H. Brühl, Graf v. Willemer, Mar. v.                                                                                                  | Du haft, mein Theuerster, gar oft Gegenwärtiges Blatt und hierbei, mein theuerster herr und Freund E. B. haben, in Gesolg hiebei eine boppelte Abschrift hiebei, mein Werthester, die E. B. habe mit Vergnügen E. hu. um eine kleine Gefälligkeit Wenn ich Sie, mein theuerster Freund Mit dem freundlichsten Wilkommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| † | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0    | 5<br>7<br>11<br>12<br>12<br>14<br>18<br>21<br>23<br>23<br>25                                | Sternberg, K. v. Zelter, K. F. Paulus, H. E. G. Soret, F. J. Döbereiner, J. W. Müller, F. v. Soret, F. J. Döbereiner, J. B. Küffner, F. F. H. Brühl, Graf v. Willemer, Mar. v. Göttling, K. W.                                                                                  | Du haft, mein Theuerster, gar oft Gegenwärtiges Blatt und hierbei, mein theuerster herr und Freund E. B. haben, in Gesolg hiebei eine boppelte Abschrift hiebei, mein Werthester, die E. B. habe mit Vergnügen E. hw. um eine kleine Gefälligkeit Wenn ich Sie, mein theuerster Freund Mit dem freundlichsten Willsommen E. B. nehme mir die Freiheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | " " " " " " " " " " " " " "             | 5<br>7<br>11<br>12<br>12<br>14<br>18<br>21<br>23<br>23<br>25<br>28                          | Sternberg, K. v. Zelter, K. F. Paulus, H. E. G. Soret, F. J. Döbereiner, J. W. Müller, F. v. Soret, F. J. Döbereiner, J. W. Küffner, F. F. H. Brühl, Graf v. Willemer, Mar. v. Göttling, K. W. Reichel, W.                                                                      | Du haft, mein Theuerster, gar oft Gegenwärtiges Blatt und hierbei, mein theuerster herr und Freund E. B. haben, in Gesolg hiebei eine boppelte Abschrift hiebei, mein Werthester, die E. B. habe mit Vergnügen E. hw. um eine kleine Gefälligkeit Benn ich Sie, mein theuerster Freund Mit dem freundlichsten Willsommen E. B. nehme mir die Freiheit E. B. melbe auf Beranlassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| † | " " " " " " " " " " " " " " "           | 5<br>5<br>7<br>11<br>12<br>12<br>14<br>18<br>21<br>23<br>23<br>25<br>28<br>29               | Sternberg, K. v. Zelter, K. F. Paulus, H. E. G. Soret, F. J. Döbereiner, J. W. Müller, F. v. Soret, F. J. Döbereiner, J. W. Kiffner, F. F. H. Brühl, Graf v. Willemer, Mar. v. Göttling, K. W. Keichel, W. Eißl, Frau v.                                                        | Du haft, mein Theuerster, gar oft Gegenwärtiges Blatt und hierbei, mein theuerster herr und Freund E. B. haben, in Gesolg hiebei eine boppelte Abschrift hiebei, mein Werthester, die E. B. habe mit Vergnügen E. habe mit Vergnügen E. hw. um eine kleine Gefälligkeit Wenn ich Sie, mein theuerster Freund Mit dem freundlichsten Willsommen E. B. nehme mir die Freiheit E. B. melbe auf Beranlassung Sie wieder zu hause in gewohnter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | " " " " " " " " " " " " " "             | 5<br>5<br>7<br>11<br>12<br>12<br>14<br>18<br>21<br>23<br>23<br>25<br>28<br>29<br>30         | Sternberg, K. v. Zelter, K. F. Paulus, H. E. G. Soret, F. J. Odbereiner, J. W. Müller, F. v. Soret, F. J. Odbereiner, J. W. Küffner, F. H. Brühl, Graf v. Willemer, Mar. v. Gottling, K. W. Keihel, W. Eißl, Frau v. Zelter, K. F.                                              | Du haft, mein Theuerster, gar oft Gegenwärtiges Blatt und hierbei, mein theuerster herr und Freund E. B. haben, in Gesolg hiebei eine boppelte Abschrift hiebei, mein Werthester, die E. B. habe mit Vergnügen E. hw. um eine kleine Gefälligkeit Benn ich Sie, mein theuerster Freund Mit dem freundlichsten Willsommen E. B. nehme mir die Freiheit E. B. melbe auf Beranlassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | " " " " " " " " " " " " " " "           | 5<br>5<br>7<br>11<br>12<br>12<br>14<br>18<br>21<br>23<br>23<br>25<br>28<br>29<br>30         | Sternberg, K. v. Zelter, K. F. Paulus, H. E. G. Soret, F. J. Odbereiner, J. W. Müller, F. v. Soret, F. J. Odbereiner, J. W. Kiffner, F. H. Brühl, Graf v. Willemer, Mar. v. Göttling, K. W. Keihel, W. Eißl, Frau v. Zelter, K. F.                                              | Du haft, mein Theuerster, gar oft Gegenwärtiges Blatt und hierbei, mein theuerster herr und Freund E. W. haben, in Gesolg hiebei eine boppelte Abschrift hiebei, mein Werthester, die E. B. habe mit Vergnügen E. hw. um eine kleine Gesälligkeit Wenn ich Sie, mein theuerster Freund Wit dem freundlichsten Willkommen E. W. nehme mir die Freiheit E. W. melde auf Veranlassung Sie wieder zu hause in gewohnter Wenn ich Dir, mein Guter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| † | " " " " " " " " " " " " " "             | 5<br>5<br>7<br>11<br>12<br>12<br>14<br>18<br>21<br>23<br>23<br>23<br>25<br>28<br>29<br>30   | Sternberg, K. v. Zelter, K. F. Paulus, H. E. G. Soret, F. J. Odbereiner, J. W. Müller, F. v. Soret, F. J. Odbereiner, J. W. Küffner, F. H. Brühl, Graf v. Willemer, Mar. v. Göttling, K. W. Keihel, W. Eihl, Frau v. Zelter, K. F.                                              | Du haft, mein Theuerster, gar oft Gegenwärtiges Blatt und hierbei, mein theuerster herr und Freund E. B. haben, in Gesolg hiebei eine boppelte Abschrift hiebei, mein Werthester, die E. B. habe mit Vergnügen E. habe mit Vergnügen E. hw. um eine kleine Gefälligkeit Wenn ich Sie, mein theuerster Freund Mit dem freundlichsten Willsommen E. B. nehme mir die Freiheit E. B. melbe auf Beranlassung Sie wieder zu hause in gewohnter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                         | 5<br>5<br>7<br>11<br>12<br>12<br>14<br>18<br>21<br>23<br>23<br>25<br>28<br>29<br>30<br>emil | Sternberg, K. v. Zelter, K. F. Paulus, H. E. G. Soret, F. J. Odbereiner, J. W. Müller, F. v. Soret, F. J. Odbereiner, J. W. Küffner, F. H. Brühl, Graf v. Willemer, Mar. v. Göttling, K. W. Keichel, W. Eißl, Frau v. Zelter, K. F.                                             | Du haft, mein Theuerster, gar oft Gegenwärtiges Blatt und hierbei, mein theuerster herr und Freund E. B. haben, in Gesolg hiebei eine boppelte Abschrift hiebei, mein Werthester, die E. B. habe mit Vergnügen E. habe mit Vergnügen E. habe mit Vergnügen E. habe mit Vergnügen E. w. um eine kleine Gesälligkeit Wenn ich Sie, mein theuerster Freund Mit dem freundlichsten Willkommen E. B. nehme mir die Freiheit E. B. melbe auf Veranlassung Sie wieder zu hause in gewohnter Wenn ich Dir, mein Guter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| + |                                         | 5<br>5<br>7<br>11<br>12<br>12<br>14<br>18<br>21<br>23<br>25<br>28<br>29<br>30<br>emil       | Sternberg, K. v. Zelter, K. F. Paulus, H. E. G. Soret, F. J. Odbereiner, J. W. Müller, F. v. Soret, F. J. Odbereiner, J. W. Küffner, F. H. Brühl, Graf v. Willemer, Mar. v. Göttling, K. W. Keichel, W. Eißl, Frau v. Zelter, K. F. Ger Göttling, K. W. Reichel, W. Reichel, W. | Du haft, mein Theuerster, gar oft Gegenwärtiges Blatt und hierbei, mein theuerster herr und Freund E. B. haben, in Gesolg hiebet eine boppelte Abschrift hiebet, mein Werthester, die E. B. habe mit Vergnügen E. habe mit Vergnügen E. habe mit Vergnügen E. habe mit Vergnügen E. habe mit Berdüligkeit Wenn ich Sie, mein theuerster Freund Mit dem freundlichsten Willsommen E. B. nehme mir die Freiheit E. B. melbe auf Veranlassung Sie wieder zu hause in gewohnter Wenn ich Dir, mein Guter  Durch eine Mahnung von Augsburg E. B. wieder einmal auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| † | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   | 5<br>5<br>7<br>11<br>12<br>14<br>18<br>21<br>23<br>23<br>25<br>28<br>29<br>30<br>emil       | Sternberg, K. v. Zelter, K. F. Paulus, H. E. G. Soret, F. J. Odbereiner, J. W. Müller, F. v. Soret, F. J. Odbereiner, J. W. Küffner, F. H. Brühl, Graf v. Willemer, Mar. v. Göttling, K. W. Keichel, W. Eißl, Frau v. Zelter, K. F.                                             | Du haft, mein Theuerster, gar oft Gegenwärtiges Blatt und hierbei, mein theuerster herr und Freund E. B. haben, in Gesolg hiebei eine boppelte Abschrift hiebei, mein Werthester, die E. B. habe mit Vergnügen E. habe mit Vergnügen E. habe mit Vergnügen E. habe mit Vergnügen E. w. um eine kleine Gesälligkeit Wenn ich Sie, mein theuerster Freund Mit dem freundlichsten Willkommen E. B. nehme mir die Freiheit E. B. melbe auf Veranlassung Sie wieder zu hause in gewohnter Wenn ich Dir, mein Guter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|   | 1828,  | Novem  | ber.                 |                                        |
|---|--------|--------|----------------------|----------------------------------------|
|   | Weimar | , 8    | Göttling, R. W.      | G. B. erhalten hiebei bie übrigen      |
|   | "      | 9      | Runftverein, Rgl. Ga | chs. Bei näherer Betrachtung ber       |
|   | ,,     | 9      | Quandt, J. G. v.     | E. Sw. haben gewiß ichon von           |
| † | ,,     | 11     | Müller, F. v.        | Aufrichtig zu fein, will mir           |
| † | "      | 14     | Meyer, J. H.         | Gie haben, mein Berthefter             |
|   | ,,     | 15     |                      | G. bw. gefällige Beforgung             |
|   | ,,     | 19     | Müller, F. v.        | G. om. überfende hiebei Berichiebenes  |
|   | •      | 22     | Stieler, J. R.       | Bebenten Gie meiner jum Beften         |
| † | "      | 27     | Weller, C. E. F.     | Dierbei bie umgeschriebene und gehörig |
|   | ,,     | 30     | Cotta, J. F. v.      | Möge bieje gegenwärtige                |
|   | 9      | Dezeml | ier                  |                                        |
|   | ,,     | 1      | Rauch, Chr.          | E. W. habe unter bem 4. November       |
|   | "      | 3      | Göttling, R. W.      | E. W. erweisen sich nicht allein       |
|   | "      | 3      | Obertonfift. Weimar. | Die von dem Großherzogl. Oberkonfift.  |
|   | ,,     | 5      | Wolbock, W. v.       | E. Sw. angenehme Senbung               |
|   | "      | 8      | Rauch, Chr.          | G. B. überfende bie gewünschte         |
|   | ,,     | 10     | Quandt, J. G. v.     | E. bw. Bunfchen gemaß lege hier        |
|   | "      | 12     | Koller & Cahlmann.   | Die Sendung des Katalogs deutscher     |
|   | "      | 12     | Zahn, J. K. W.       | Ihre britte Sendung, mein Werthefter   |
|   | "      | 15     | Boisserée, S.        | Seit bem Aufenthalte bes trefflichen   |
|   | "      | 16     | Zelter, R. F.        | hierbei folgt endlich eine             |
|   | "      | 20     | Göttling, K. W.      | E. W. das Manustript des zweiten       |
|   | "      | 20     | Müller, F. v.        | E. Sw. habe zu vermelden               |
|   | "      | 21     | Reinhard, R. F. v.   | Die letten Tage des Jahrs, wo wir      |
|   | ,,     | 23     | Boerner, C. G.       | E. 2B. früher angekündigte             |
|   | **     | 24     | Wolzogen, Karol. v.  | hier nur noch eilig, jum               |
|   | ,,     | 27     | Cotta, J. F. v.      | E. W. verfehle nicht, hierdurch        |
| t | . ,,   | 29     | Müller, F. v.        | Allerdings bin ich für die             |
|   |        |        | Klingemann, E. F. A. |                                        |
|   |        |        |                      | 4. Novbr. [gegen Ende 1828             |

# 1829.

| † Weimar, |       |    | Nees von Esenbeck. | Sie flagen über einen gewiffen [Anf. 1829? |  |
|-----------|-------|----|--------------------|--------------------------------------------|--|
|           | Janua |    | ar                 |                                            |  |
|           | ,,    | 2  | Zelter, R. F.      | Sei Dir vielmals gebankt                   |  |
| †         | ,,    | 3  | Meyer, J. H.       |                                            |  |
|           | ,,    | 6  | Willemer, J. J. v. | Anstatt ein langes Berzeichniß             |  |
|           | "     | 6  | Zelter, R. F.      | Nun fährt die Zigeunerin fort              |  |
|           | ,,    | 7  | Göttling, K. W.    | G. B. haben die Gefälligkeit               |  |
|           | ,,    | 8  | Belter, R. F.      | Schon längst wollt' ich Deinem             |  |
|           | ,,    | 10 | Schult, C. F. L.   | Die Freude, welche mir Ihr letter Brief    |  |

| 1 | .829, 9 | <b>šanu</b> a | r.                   |                                           |
|---|---------|---------------|----------------------|-------------------------------------------|
| _ | Beimar. | 11            | Riemer, F. W.        | Mögen Gie beikommenbes Mundum             |
| , | "       | 13            | Chasseport, Gräf. v. | Erft mit ben neuen Abenden                |
|   | "       | 17            | Göttling, K. W.      | E. W. erhalten hiebei bie vierte          |
|   | "       | 18            | Zelter, R. F.        | Nach Oftern werben meine Leser            |
|   | "       | 24            | Soret, F. J.         | hierbei, mein Werthefter, ben Auffat      |
|   | "       | 26            | Stieler, J. K.       | Seien Sie überzeugt, daß ich              |
|   | ,,      | 26            | Zelter, R. F.        | Die Ankündigung, daß Du zum               |
|   | ,,      | 27            | Göttling, K. W.      | E. W. verzeihen, wenn ich nach Art        |
|   | .,      | 28            | Zauper, J. S.        | In bem Augenblide, ba ein Badet           |
|   | "       | 30            | Quandt, J. G. v.     | G. B. habe schuldigft zu vermelben        |
|   | ,,      | 30            | Rochlit, J. F.       | herrn hofrath Rochlis, bem finnig         |
| t | ,,      | 30            |                      | Brogherz. E. R. H. genehmigen gnäbigft    |
| • | "       | 30            | Sternberg, R. v.     | Geit bem beruhigenden Schreiben vom       |
|   | 41      | 31            | Döbereiner, J. 28.   | E. W. haben burch die eingesendete        |
|   |         | ebru          |                      | or an year than the time of the time      |
|   | "       |               | Sachf W E., Ran      | el Friedrich. E. R. H. find schon von     |
|   |         |               |                      | jungen [1829?                             |
|   | ,,      | 4             |                      | E.B. für bie lette angenehme Mittheilung  |
| † | и       | 6             | Meyer, J. H.         | Diese Zeit her hab' ich mich              |
|   | "       | 8             | Sachs. B. G., Rar    | l Friedrich. E. R. H. haben durch ein     |
|   |         |               |                      | gnabigftes Reffript                       |
|   | ,,      | 9             | Göttling, K. W.      | Gehr ungern ersuche E. 2B.                |
| † |         | 10            | Meyer, J. H.         | Gie erhalten, m. Th., hierbei             |
|   | ,,      | 10            | Meyer, R. B.         | Ihre Genbung, mein Theuerfter             |
|   | ,,      | 10            | Meyer, Nit.          | G. B. erfehen aus beiliegenber Abschrift  |
|   | *       | 12            | Zelter, R. F.        | Deine Gendung, mein Theuerster            |
|   |         | 16            | Eichstädt, H. K. A.  | E. ow. darf mit ber reinsten Wahrheit     |
|   | ,,      | 16            | Sachs.B.E., Maria    | Paulowna. Bei herannahendem in jedem      |
|   |         | 18            | Wolzogen, Karol. v.  | Grlauben Sie, verehrte Freundin           |
| + | "       | 19            | Cotta, J. F. v.      |                                           |
| † | ,,      | 22            | Lober, J. C. v.      | Nicht ohne Ropfschütteln werben Gie       |
|   | ,,      | 24            | Riemer, F. 2B.       | Mögen Sie Beikommendes, m. 2B.            |
|   | :       | Mär           | ð                    |                                           |
|   | #       | 1             | Humboldt, 2B. v.     | Ihr werthes Schreiben, theurer, verehrter |
| + | ,       | 1             | Meyer, J. H.         | Beikommendes übersende im Namen           |
|   | #       | 4             | Döbereiner, J. 28.   | E. B. habe hiermit zu vermelden           |
|   | •       | 4             | Stägemann, F. A. v.  | E. Hw. höchst schähbare Sendung würde     |
|   | *       | 4             | Beller, C. E. F.     | Ich theile Ihnen eine                     |
|   | W       | 4             | Zelter, R. F.        | Gigentlich für folche alte Rauze          |
| † | **      | 11            | Meyer, J. H.         | Ich sende, m. Th., Johnen ab              |
|   | 11      | 14            | Weller, C. E. F.     | Uebernehmen Sie, werthester               |
| † | "       | 19            | Cotta, J. F. v.      |                                           |
|   | 41      | 21            | Goret, F. J.         | Ihro Kaiserl. H. heute nicht wie sonst    |
|   |         |               |                      | 15*                                       |
|   |         |               |                      |                                           |

```
1829,
             März.
               22
   Weimar.
                   Quandt, J. G. v.
                                         E. Sw. banke verpflichtet
               25
                   Reichel, W.
                                         E. B. haben volltommen Recht
       "
               26
                   Soret, F. J.
                                         Hierbei, mein Theuerster, wieder
       ..
              28
                   Döbereiner, J. 28.
                                         G. 28. haben burch bie überfendeten
       .,
              28
                   Zelter, R. F.
                                         Deine letten Briefe, mein
              30
                                         C. 23. überfenbe eiligft
                   hummel, J. N.
       ,,
            April
               2
                   Bendavid, Laz.
                                         Bare meine Farbenlehre nicht ein
       "
               2
                   Riemer, F. W.
                                         Berzeihen Sie ein eigenes Ersuchen
       ,,
                   Zelter, R. F.
                                         Deine freundliche Melbung
       .,
               3
                                         G. Sw. haben die Gefälligkeit
                   Müller, F. v.
       *
               5
                   Leftocq, L. v.
                                         Durch E. Sw. abermalige gefällige
                   Sett. f. handel, Gew. u. Bauw. in Berlin. Mit verpflich-
       **
                                                          tetem Danke habe ich
               6
                   Quandt, J. G. v.
                                         E. Sw. geneigtes Schreiben trifft mich
              10
                   Sachs. B. E., Maria Paulowna. E. R. H. vergönnen
       .
              15
                                         E. 23. finden auf bem nächsten
                   Boerner, C. G.
       ,,
              21 Frege u. Comp.
†
       ,,
              21
                  Meyer, F. L. W.
                                         Die Freunde der Geschichte des beutschen
       ,,
t
              21
                  Meyer, J. H.
                                         Hiebei fende ein ganzes Fascikel
       *
                  Meyer, J. H.
+
              25
                                         hierbei übersende, mein Theuerfter
       "
†
              25
                  Meyer, J. H.
                                         Hofrath Boigt hat allerlei Anticaglien
       "
              28
                  Zelter, R. F.
                                         Sochft erfreulich mar es, ben
      "
            Mai
               2
                  Rörner, Joh. Chr. Fr. E. B. gefällig übersendete Glasprobe
      ,,
                  Rüfter.
               2
                                         E. B. geneigtem Schreiben vom 14ten
      **
               2
t
                  Meyer, J. H.
                                         Schon heute fang' ich an
      "
+
               2
                  Reichel, W.
      ,,
               6
                  Göttling, R. W.
                                         E. W. übersende hiebei die Teffera
      "
              10
                  Schubarth, R. E.
                                        Sie find, mein Werthefter, beschäftigt
              16
                  Shult, C. F. L.
                                         Zhr gehaltreiches Schreiben, m. Wertheft.
              17
                  Zelter, R. F.
                                        Zuvörderst will ich für Deine
      "
              24
                  Rauch, Chr.
                                        Ungebuldig über mancherlei
              25
                  Soret, F. J.
                                        Ihre Entfernung, mein theuerster herr
t
                  Meyer, J. H.
                                        3d muniche felbft, diefe mertwurdige
      H
              30
                  Göttling, R. 2B.
                                        E. B. hoffte durch die wohlgerathene
      **
            Anni
               1
                  Zumpft u. Ofterwald.
              4
                                        E. B. habe hiermit anzuzeigen
      15
              5 Zelter, R. F.
                                        Die vielen brieflichen Freundlichkeiten
              7 Cotta, J. F. v.
                                        E. B. habe hiermit anzuzeigen
      ..
              7
                  Reichel, 28.
                                        E. B. habe hiermit anzuzeigen
      **
                  Geibler, Luise.
                                        Bollten Gie, meine Theure, bei ben
```

|        | 1829,    | Juni     |                               |                                          |  |  |  |
|--------|----------|----------|-------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|
|        | Weimar.  | 11       | Zelter, K. F.                 | Wenn ich schon nicht glauben kann        |  |  |  |
|        | •        | 12       | Willemer, J. J. v.            | Wenn die theure Freundin versichern      |  |  |  |
|        | "        | 18       | Reinhard, R. F. v.            | Allerdings habe ich Ihren ländlichen     |  |  |  |
|        |          | 20       | Wolzogen, Karol. v.           | Die mir anvertrauten Papiere             |  |  |  |
| +      | "        | 24       | Müller, F. v.                 | herr hofrath Rochlit, mit welchem        |  |  |  |
| •      | *'<br>'' | 25       | Sternberg, R. v.              | Für frühere Mittheilungen herzlich       |  |  |  |
|        | "        | 26       | Stieler, J. R.                | 3ch aber von meiner Seite                |  |  |  |
|        | "        | 29       | Shulb, C. F. L.               | Ihr Wertheftes, verehrter Freund         |  |  |  |
|        | ,,       | 29       | Sternberg, R. v.              | Für die Mittheilung des meteorologifchen |  |  |  |
|        | "        | 29       | Barnhagen von Enfe.           | Die Monatschrift bes vaterländischen     |  |  |  |
|        |          | Juli     |                               |                                          |  |  |  |
|        |          | 1        | Göttling, R. W.               | C. B. erhalten hiebei abermals           |  |  |  |
|        | "        | 2        | Belter, R. F.                 | Sier, mein Bortrefflicher, Blumen-Umg.   |  |  |  |
|        | 41       | 3        | Rochlit, J. F.                | Ja wohl, mein Theuerster, war ber        |  |  |  |
|        | 11       | 5        | Rochlit, J. F.                | Möge der beitommende ernfte Scheinbau    |  |  |  |
| +      | "        | 6        | Goethe, Aug. Walt. v.         | Wolltest Du wohl, mein lieber Sohn       |  |  |  |
| •      | "        | 6        | Sternberg, R. v.              | Lange bedacht, eilig abgesendet          |  |  |  |
|        | "        | 8        | Barnhagen von Enfe.           | Die Zweifel, die mich abhielten          |  |  |  |
|        | "        | 10       | Soret, F. J.                  | Den höchften Damen aufzuwarten           |  |  |  |
|        | "        | 11       | Goret, F. J.                  | Mögen Sie wohl, mein Theuerster          |  |  |  |
|        | "        | 18       | Belter, R. F.                 | Die im Datum fich nach und nach          |  |  |  |
|        | . ,,     | 21       | Göttling, R. 2B.              | E. B. fortgesette Theilnahme             |  |  |  |
|        | н        | 21       | Soret, F. J.                  | Da, wie ich vernehme, unfre              |  |  |  |
| †      | н        | 23       | Meyer, J. H.                  | Wenn Sie biefes erhalten                 |  |  |  |
|        | 41       | 28       | Egloffftein, R., Grafin       | ı v. Abschriftlicher Auszug              |  |  |  |
|        | 11       | 28       | Rochlitz, J. F.               | Laffen Sie uns noch immer einige         |  |  |  |
|        | н        | 28       | Stieler, J. K.                | Indem ich Rachstehendes absende          |  |  |  |
|        | 11       | 28       | Willemer, J. J. v. u. F       |                                          |  |  |  |
|        | "        | 29       | Körner, Joh. Chr. Fr.         | E. W. ersuche burch Gegenwärtiges        |  |  |  |
|        | August   |          |                               |                                          |  |  |  |
|        | "        | 1        | Soret, F. J.                  | Das liebe Schreiben, mein Theuerster     |  |  |  |
|        | **       | 9        | Facius, Angelita.             | Für die mir zugesendete Medaille         |  |  |  |
|        | "        | 12       | Weller, C. G. F.              | Mögen Sie wol, mein Werthefter           |  |  |  |
|        | 11       | 15       | Göttling, R. W.               | heute muß ich Ihnen, mein Theuerster     |  |  |  |
|        | "        | 15       | Referstein, Chr.              | E. W. haben mir bei dem Beginn           |  |  |  |
|        | "        | 15       | Zelter, K. F.                 | hier sende den Beitrag zu dem Berliner   |  |  |  |
| •      | "        | 19       | Riemer, F. W.                 | Ich finde sachgemäß, den Auszug          |  |  |  |
| †      | "        | 20<br>20 | Meyer, J. H.                  | Slückauf zur Wiederkehr                  |  |  |  |
| +      | "        | 20<br>21 | Zelter, K. F.<br>Meyer, J. H. | Dein munteres Weibchen, Tochter          |  |  |  |
| †<br>† | "        | 21       | Meyer, J. H.                  | Nach eine Antrone: Wägen Sie             |  |  |  |
| 1      | "        | 21<br>22 |                               | Noch eine Anfrage: Mögen Sie             |  |  |  |
|        | "        | 44       | Göttling, K. W.               | E. B. habe die Unterhaltung              |  |  |  |

|   | 1829,     | Augus | t.                    |                                                |  |  |  |  |
|---|-----------|-------|-----------------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|
| t | Weimar,   | 22    | Meyer, J. H.          | hiebei, m. Th., abermals einige Ronzepte       |  |  |  |  |
| † | ,,        | 24    | Coudray, Kl. 28.      | herr Oberbaudirektor Coubran                   |  |  |  |  |
|   | ,,        | 25    | Reureuther, G. N.     | Ihre lithographirten Blätter, mein             |  |  |  |  |
|   | "         | 28    | Weller, C. E. F.      | Bollten Gie, mein Berthefter                   |  |  |  |  |
|   |           | 29    | Mickiewicz, A.        | , , , , ,                                      |  |  |  |  |
|   | September |       |                       |                                                |  |  |  |  |
|   | "         | 2     | Boifferée, S.         | . Unfere wackere, gute, uns wahrhaft           |  |  |  |  |
|   | ,,        | 2     | Levepow, Freifrau v.  | Es ift nun jährig, daß Sie                     |  |  |  |  |
| † | ,,        | 2     | Meyer, J. H.          | Diese schlimmen Tage wollt' ich                |  |  |  |  |
|   | ,,        | 2     | Rochlit, J. F.        | Die letten Wochen bin ich, im Drange           |  |  |  |  |
|   | ,,        | 3     | Boifferée, S.         | Beikommenbes wollt' ich in bas                 |  |  |  |  |
| † | ,,        | 3     | Meyer, J. H.          | Es ist Ihnen boch gestern burch                |  |  |  |  |
| t | "         | 4     | Meyer, J. H.          | 3ch habe für das Sicherfte                     |  |  |  |  |
|   | ,,        | 4     | Soret, F. J.          | Für das überfendete Wert, mein                 |  |  |  |  |
|   | 11        | 8     | Goret, F. J.          | Gine abermalige Gelegenheit, die               |  |  |  |  |
|   | 11        | 9     | Tieck, J. L.          | Gar wohl erinnere ich mich, theuerster         |  |  |  |  |
|   | "         | 23    | Barnhagen von Enfe.   | E. hw. haben nicht allein durch Ihre           |  |  |  |  |
|   | ,,        | 29    | Cotta, J. F. v.       | E. W. vermelde hierdurch                       |  |  |  |  |
|   | "         | 29    | Gotter, Pauline (Frau | Schelling). Ihre liebe anmuthige Sand          |  |  |  |  |
|   | 11        | 29    | Rocits, J. F.         | Den allerschönsten Dank, theuerster            |  |  |  |  |
|   | "         | 29    | Wolzogen, Karol. v.   | Das mir geneigtest anvertraute                 |  |  |  |  |
|   | "         | 30    | Willemer, Mar. v.     | Reinen Augenblick will ich fäumen              |  |  |  |  |
|   | Ottober   |       |                       |                                                |  |  |  |  |
|   | ,,        | 3     | Frege u. Comp.        | E. W. verfehle nicht                           |  |  |  |  |
|   | ,,        | 10    | Weller, C. E. F.      | Sie erhalten hierbei das Juliheft              |  |  |  |  |
|   | "         | 11    | Müller, F. v.         | Gine gludliche, genuß- und gewinnreiche        |  |  |  |  |
|   | ,         | 11    | Mylius, H.            | G. Sw. geneigtes Festgeschent ift mir          |  |  |  |  |
|   | "         | 17    | Weller, C. E. F.      | Indem ich in beigehender Rolle                 |  |  |  |  |
|   | "         | 18    | Baiern, Ludwig I.,    | König v. Allerdurchlauchtigster König und herr |  |  |  |  |
|   | _         | 19    | Boerner, C. G.        | E. W. vermelbe durch                           |  |  |  |  |
|   | ,,        | 19    | Zelter, R. F.         | 3ch muß nur wieber anfangen                    |  |  |  |  |
|   | "         | 22    | Weydt, P. J.          | herr B. J. Marftaller aus hamburg              |  |  |  |  |
|   | "         | 22    | Willemer, Mar. v.     | So eben kommt Hudhub, der                      |  |  |  |  |
|   | ,,        | 25    | AM A -                | E. Sw. geneigtes Schreiben                     |  |  |  |  |
| + | "         | 25    | Mylius, H.            | Bur gefälligen Unwendung                       |  |  |  |  |
| • | "         | 25    | Soret, F. J.          | Empfangen Sie freundlich, theuerster           |  |  |  |  |
|   | "         | 27    | Boerner, C. G.        | E. B. habe hierdurch zu                        |  |  |  |  |
|   | Rovember  |       |                       |                                                |  |  |  |  |
|   | "         | 1     | Zelter, R. F.         | Nachdem wir also über die Berzweiflung         |  |  |  |  |
| † | ,,        | 3     | Meyer, J. H.          | Wollten Sie wohl, m. Theuerster                |  |  |  |  |
|   | "         | 4     | Weller, C. E. F.      | Ich fann Ihnen nicht ausbruden                 |  |  |  |  |
|   |           |       |                       |                                                |  |  |  |  |

|   | 1829,  | Novemb | er.                     |                                          |
|---|--------|--------|-------------------------|------------------------------------------|
|   | Weimar | t, 5   | Soret, F. J.            | Die Stufen, theuerfter herr, find        |
|   | "      | 6      |                         | Bielen Dant, mein trefflicher            |
|   | "      | 8      |                         | E. W. muß ich leiber benachrichtigen     |
|   | ,,     | 8      |                         | Da ich heute jum Portraitiren            |
|   | ,,     | 9      |                         | E. W. barf ich verfichern                |
|   | ,,     | 9      | Belter, R. F.           | In Deine Buftanbe tann ich mich          |
|   | ,,     | 11     | Befellichaft f. Lit. in | Berlin. Wenn eine Gesellschaft beutscher |
| † | "      | 13     | Meger, J. H.            | Siebei ein Abbruck                       |
|   | "      | 13     | Coret, F. J.            | 3ch habe Ihnen, theuerster Mann          |
|   | ,,     | 13     | Zelter, R. F.           | Gin Bunberfames, wie es die Zeit bringt  |
| † | "      | 14     | Cotta, J. F. v.         | E. B. habe nunmehr zu vermelben          |
|   | "      | 16     | Soret, F. J.            | Den vielfältigen Dant, theuerfter        |
|   | "      | 18     | Göttling, K. W.         | E. B. für die revidirten Bandchen        |
|   | "      | 20     | Zelter, R. F.           | Läßt man sich in historische             |
|   | "      | 23     | Rochlitz, J. F.         | Ja, und so ware es ganz recht und        |
|   | "      | 24     | Müller, Joh.            | E. W. habe ben verbindlichsten Dank zu   |
|   |        | 25     | Quandt, J. G. v.        | E. Sw. verfäume nicht, hierburch anzuz.  |
| t | "      | 28     | Ternite, W.             |                                          |
|   |        | Dezeml | ber                     |                                          |
|   | ,,     | 2      | Meyer, S. D. E.         | Ein farbiges Blättchen zur Nachschrift   |
| t | ,,     | 5      | Meyer, J. H.            | hiebei, mein Theuerster                  |
|   | "      | 5      | Quandt, J. G. v.        | E. Sw. wird berichtet worden sein        |
|   | "      | 9      | Körner, Joh. Chr. Fr.   | E. W. danke für gute Beforgung           |
|   | "      | 12     |                         |                                          |
|   | "      | 12     | - 11 /                  |                                          |
| _ | #      | 12     | 0 ' ' 0'                | Sie haben mir, meine Theure              |
| ٠ | "      | 12     | • • •                   | Es ift wohl eine eigene Aufgabe          |
|   | "      | 16     | . ~                     | E. Sw. habe hierdurch für diefes Sahr    |
|   | "      | 16     |                         | Da ich weiß, daß man Dich                |
|   | "      | 19     |                         | Hochwohlgeborner! Die unter bem          |
|   | "      | 22     | , , ,                   | E. W. haben vor einigen Jahren           |
|   | "      | 23     |                         | E. B. Borfchlag, ben Bibliothelsbiener   |
|   | "      | 25     | •                       | Aus Deiner werthen Zuschrift             |
|   | **     | 31     | Belter, R. F.           | Durch Dein liebes Schreiben [Splvefter   |
|   |        |        |                         |                                          |

### 1830.

| 2 | Beimar | Rees von Gfenbeck.  | In freien Stunden, wenn Geschäft und |
|---|--------|---------------------|--------------------------------------|
|   |        | ·                   | [etwa 1830/31                        |
| † | ,,     | Varnhagen von Ense. | Mit Ihnen ein Gespräch "[o. D.       |
|   |        | ~                   |                                      |

4 Sachf. B. G., Rarl Friedrich. G. R. D. gnabigfte Beranlaffung

|   | 1830,   | Zanuai | t.                  |                                             |
|---|---------|--------|---------------------|---------------------------------------------|
|   | Weimar, |        | Anebel, R. L. v.    | Es ift zwar nicht recht und billig          |
|   | "       | 6      | Weller, C. G. F.    | Sie überzeugen fich, bag                    |
|   | "       | 12     |                     | Und so ist benn recht und wahr              |
|   | "       | 13     |                     | Borftehendes follte Gie icon langft         |
| t | "       | 17     |                     | Das Medufenhaupt ift gludlich anget.        |
| ٠ | "       | 17     |                     | Nur die wenigsten Worte                     |
| + | "       | 20     |                     | Da ich, mein werthester herr Doktor         |
| ÷ | "       | 26     |                     | 2 may man array (100 \$ 000 2000)           |
| • | ,,      | 27     | Göttling, K. W.     | E. B. überfende mit immer neuem             |
|   | "       | 29     | Belter, R. F.       | Da mir nun bekannt geworben                 |
|   |         | Jebruc |                     | <b>3</b>                                    |
| † | "       | 3      | Meger, 3. S.        | Diese Tage hab' ich Sie                     |
|   |         | 6      |                     | E. Sw. hatte ichon vor einigen Tagen        |
| t | ,,      | 13     |                     |                                             |
|   | "       | 13     | Barnhagen von Enfe. | E. hw. habe nach langem Zögern              |
|   | " "     | 13     |                     | Borliegenbe Gendung befteht                 |
| t | ,,      | 16     | Sachs.B.E., Maria   | Paulowna. Un bem heutigen feierlichen       |
|   | ,,      | 16     | Zelter, R. F.       | Bas ben freilich einigermaßen               |
|   | .,      | 24     | Weller, C. E. F.    | hierbei folgen bie feche holzquittungen     |
| + | "       | 26     | Meyer, J. H.        | Wollten Sie nun wohl, m. Th.                |
| t | ,,      | 26     | Müller, F. v.       | Dem fo wohl gerathenen frangofifchen        |
|   | ,,      | 27     |                     | Um heutigen Morgen konnte                   |
|   | ,,      | 27     |                     | Du haft mir, mein alter würdiger            |
| † | "       | 28     | Müller, F. v.       | E. Sw. fende bas mir anvertraute            |
|   |         | Mär    | }                   |                                             |
|   | ,,      | 7      | Zelter, R. F.       | Du bift fehr freundlich                     |
|   | "       | 8      | David, P. J.        | Um balbmöglichft, mein werthgeschätter      |
| † | ,,      | 10     |                     | So angenehm mir die Sendung                 |
| t | "       | 11     | Müller, F. v.       | G. Dw. erfuche freundlichft um nahere Beft. |
|   | "       | 11     | Reinhard, K. F. v.  | Durch Ihre geneigte Bermittelung            |
| t | "       | 13     | Meyer, J. H.        | Inliegendem, m. Th., gemäß                  |
|   | "       | 14     |                     | E. B. werden, wie ich wünsche               |
|   | n       | 15     | Goret, F. J.        | In Erwiederung Ihres freundlichen           |
|   | "       | 19     | Zahn, J. K. W.      | Sie erhalten, mein Theuerster               |
| † | "       | 22     | , ,                 | Bon der hierbei dankbar zurückgesendeten    |
|   | "       | 26     | Sachs.B.E., Maria   | Paulowna. E. R. H. verpflichten einen       |
|   |         |        |                     | Altvater                                    |
|   | "       | 27     | Zelter, R. F.       | Fahre ja fleißig fort                       |
| † | "       | 31     | Meyer, J. H.        | Wollten Sie doch, m. W.                     |
|   | ,       | April  |                     |                                             |
|   | "       | 3      | Lieber.             | Begen ber fleinen übergebenen               |
|   | ,, 3    | od. 5  | Reftner, Aug.       | Ich hätte Ihnen, mein theuerster und        |
| t | "       | 3      | Müller, F. v.       | Für das mitgetheilte Schreiben unseres      |

|   | 1830,   | April. |                       |                                            |
|---|---------|--------|-----------------------|--------------------------------------------|
|   | Beimar, | · 6    | Roclit, J. F.         | Um auf Ihren erfreulich erquicklichen      |
|   | ,,      | 7      | Eichstädt, H. K. A.   | G. Sw. erfuche burch Gegenwartiges         |
|   | "       | 7      | Start, R. W.          | E. Sw. ersuche burch Gegenwärtiges         |
|   | "       | 7      | Weller, C. G. F.      | Unfer guter Schmeller                      |
|   | **      | 8      | 3ahn, J. K. W.        | Mit den wenigften Worten, jedoch bie       |
| † | "       | 10     | Mener, J. H.          | Indes ich, m. Th., nach Ihrer letten       |
| t |         | 10     | Weller, C. G. F.      | Since production in the second             |
| ŧ |         | 11     | Mäller, F. v.         | G. Sw. habe aufe Freundlichfte zu erfuchen |
|   | "       | 13     | Cariple, Th.          | Das werthe Schaffastlein, nachdem          |
|   | ••      | 15     |                       | Berlin. Als ich gegen Enbe bes ver-        |
|   | ••      |        |                       | gangenen Sahres                            |
| † | • •     | 18     | Cotta, C. B. v.       | SS Syee                                    |
| ŧ | "       | 19     | Cotta, J. F. v.       |                                            |
| · | ,,      | 19     | Willemer, Mar. v.     | Sie würden gewiß, meine Theuerfte          |
|   | ,,      | 21     | Chaffeport, Graf. v.  | Ihr liebes Gereiben, meine theure Fr.      |
|   | "       | 21     | Belter, R. F.         | Es fehlt Deinen fammtlichen Briefen        |
|   | ,,      | 22     | Wolzogen, Karol. v.   | Beifolgenden Auszug                        |
|   | 1,      | 24     | Göttling, R. 28.      | E. 2B. geneigtes Anerbieten                |
|   | .,      | 24     | Soret, F. J.          | Gegenwärtige Sendung wird                  |
|   | ,,      | 25     | Barnhagen von Enfe.   | G. Sw. empfangen ben lebhafteften          |
|   | ,,      | 29     | Fritsch, R. W. v.     | G. Grc. werben geneigteft in               |
| † | "       | 29     | Berber, G. A. 2B. v.  | or other manner grander, and               |
|   | •       | 29     | Belter, R. F.         | Auf das Bublicandum                        |
|   | "       | 30     | Altenftein, R., Grhr. | G. Erc. genehmigen                         |
|   |         |        |                       |                                            |
|   |         | Mai    |                       |                                            |
| † | "       | 8      | Meyer, J. H.          | hierbei, m. Th., eine Anzeige              |
|   | "       | 12     | Göpe, J. G. P.        | Du hattest, mein Guter                     |
|   | "       | 12     | Barnhagen von Enfe.   | Rach beendigtem Lefen Ihres                |
|   | "       | 14     | Mylius, H.            | Als mein Sohn durch herrn Elfan            |
| † | "       | 15     | Coudray, Kl. 28.      | hierbei übersende die fich bei             |
|   | "       | 15     | Goret, F. J.          | Durch Gegenwärtiges wollte                 |
|   | **      | 16     | Barnhagen von Enfe.   | Eben hatte ich Ihre freundlichste          |
| † | "       | 20     | Müller, F. v.         | In bem durudgehenden mir anvertrauten      |
|   | "       | 21     | Schelling, F.W.J. v.  | In bem gurudgebenben                       |
|   | **      | 21     | Soret, F. J.          | haben Sie die Geneigtheit, mein            |
| _ | 11      | 24     | Quetelet, A. L. J.    | Denken Sie nicht, mein werthefter          |
| † | "       | 24     | Schmeller, J. J.      | Ueberbringer biefes, Orn. Felix Men-       |
|   |         | 26     | Söttling, K. W:       | belssohn<br>Bor allen Dingen habe meinen   |
|   | "       | 27     | Quandt, J. G. v.      | E. Sw. habe die Ankunft der Rupferstiche   |
|   | "       | 28     | Schloffer, J. F. H.   | Es war wirklich, theuerster Herr und Fr.   |
| + | "       | 29     | Meyer, J. H.          | Auf Ihr gestriges Werthes                  |
| † | **      | 23     | ωιτητί, J. ψ.         | and The Activities specifies               |

|   | 1830,   | Mai. |                      |                                                          |
|---|---------|------|----------------------|----------------------------------------------------------|
|   | Weimar, | 30   | Soret, F. 3.         | herr Frommann von Leipzig                                |
|   | "       | 31   | Boifferee, S.        | Nur mit Wenigem diesmal bemerte                          |
|   | .,      | Juni |                      |                                                          |
|   | "       | 1    | Meyer, J. H.         | Dieser Tage habe ich Sie                                 |
|   | ,,      | 1    | Soret, F. J.         | Unfer trefflicher Riemer rettet                          |
|   | ,,      | 3    | Belter, R. F.        | So eben, früh halb 10 Uhr                                |
|   | "       | 9    | Reichel, W. (?)      | E. W. muß nach langem Warten                             |
|   | "       | 11   | Grüner, J. S.        | E. B. finde mich gedrungen, durch bas                    |
| t | ,,      | 11   | Müller, F. v.        | Bare nichts zu erinnern, so bittet                       |
|   | 11      | 15   | Coudray, Kl. W.      | E. hw. nehme mir die Freiheit                            |
|   | "       | 16   | Weller, C. E. F.     | Da das Wetter meinem                                     |
|   | ,,      | 18   | Meyer, Nik.          | E.B. verzeihen, wenn ich auf den ausführl.               |
|   | "       | 21   | Fikentscher, R. W.   | E. W. nehme mir die Freiheit                             |
| t | ••      | 26   | Müller, F. v.        | Das früher gewünschte und zugefagte                      |
|   | ,,      | 30   | Göttling, R. W.      | E. W. darf ich wol wieder einmal                         |
|   |         | Juli |                      |                                                          |
|   | "       | 1    | Goret, F. J.         | Theuerster Herr und Freund, Sie haben                    |
|   | "       | 3    | Boifferée, S.        | Mit langen Intervallen sich freundlich                   |
|   | "       | 5    | Goethe, Aug. Walt.v. | Da burch die glückliche Ankunft                          |
|   | "       | 7    | Quandt, J. G. v.     | E. hw. banke vor allen Dingen                            |
|   | "       | 7    | Quandt, J. G. v.     | E. Sw. habe schuldigst zu vermelden                      |
|   | "       | 8    | Zelter, R. F.        | Auf Deinen letten werthen Brief                          |
| † | "       | 9    | Cotta, J. F. v.      |                                                          |
|   | "       | 9    | Fikentscher, 28. R.  | G. B. haben, wie ich hoffe                               |
|   | "       | 10   | Willemer, Mar. v.    | Das schöne gearbeitete, einem                            |
| † | "       | 12   | Meyer, J. H.         | Danken Sie, werthester                                   |
|   | "       | 17   | Wackenrober, H. W.   |                                                          |
|   | "       | 18   | Zelter, R. F.        | Greife eben gur Feber                                    |
|   | "       | 19   |                      | Obgleich, theuerster herr und Freund                     |
|   | n       | 21   | Herber, G. A. 2B. v. | Nachdem ich von herrn hofrath                            |
|   | "       | 23   | Boifferée, G.        | Gegenwärtiges nur, um einige                             |
|   | "       | 23   | Willemer, Mar. v.    | Ihr ausführlicher Brief, meine Theure                    |
|   | "       | 26   | Gropherzogl. Staaten | ninisterium. E. Excellenzien geneigtes<br>Circular       |
|   | "       | 27   | Boifferee, S.        | Ihr werthes Schreiben, mein                              |
|   | 11      | 27   | Weller, C. E. F.     | Wollten Sie fich wol um                                  |
| † | "       |      | Quandt, J. G. v.     | [Juli od. Aug.                                           |
|   | 1       | Augu |                      |                                                          |
| † | "       |      | Sachs.BE., Maria     | Paulowna. E. R. H. fühle mich durch gnäbigste setw. Aug. |
|   | "       | 3    | Farber, J. M.        |                                                          |
| † | "       | 3    | Beller, C. E. F.     | Indem ich für bie mir gegebene                           |
|   | ,       | 4    | Soret, F. J.         | Nur mit bem Wenigsten will ich                           |
|   |         |      |                      |                                                          |

|   | 1830,   | Augu  | t.                      |                                            |
|---|---------|-------|-------------------------|--------------------------------------------|
|   | Weimar, | 9     | Spiegel, v. Oberhofm.   | E. Sw. murben mir eine befonbere Bef.      |
| t | ,       | 10    | Meyer, J. H.            | In ichuldigfter Erwiederung                |
|   | "       | 11    | Soret, F. J.            | Auf Diefe Beife, mein Theuerfter           |
|   | "       | 14    |                         | F. In dem amtlichen Berichte, welcher      |
|   | "       | 15    | Grüner, J. S.           | In meinen hoben Jahren möchte es           |
| † | "       | 20    | Müller, F. v.           | Die wohlgerathenen Strophen zu bem         |
| t | "       | 24    | <b>, 0</b>              | Die an mich gelangte Frage                 |
| • | "       | 25    | Soret, F. J.            | herr Frommann melbet mir                   |
|   | "       | 27    | Wolzogen, Karol v.      | Es thut mir herglich leib                  |
|   | ,,      | 28    | Higig, J. E.            | Moge Beitommendes meine                    |
|   | ,,      | 28    |                         | Mit E. Sw. habe ich freilich zu bedauern   |
| t | "       | 30    | Mlüller, F. v.          | Da burch Gereniffimi Onabe                 |
|   | ,,      | 31    | Rüftner, F. F. P.       | E. Sw. angenehme Sendung                   |
| t | ,,      | 31    | Müller, F. v.           | Nicht zaubern will ich                     |
|   |         | eptem |                         | , •                                        |
|   | "       |       | Wolzogen, Karol. v.     | Ich wünsche mir recht viele [etw. Gept.    |
| † | ,,      | 1     | Cotta, J. F. v.         |                                            |
| † | ,,      | 2     | Mlüller, F. v.          | hiebei an die alt- und neuvaterstädtischen |
|   | 11      | 7     | Boifferee, G.           | heute nur wenige Worte                     |
| † | ,,      | 9     | Reichel, 28.            |                                            |
| † | ,,      | 10    | Miller, F. v.           | E. Sw. lege einen Brief                    |
| † | ,,      | 10    | Barnhagen von Enfe.     | G. Sw. danke verpflichtet für bie angen.   |
|   | "       | 12    | Rnebel, R. L. v.        | Erft jett, mein Theuerster, kann ich       |
| † | ,,      | 13    | Reichel, W.             | •                                          |
|   | "       | 14    | Küstner, F. F. H.       | E. Sw. verzeihen, wenn ich                 |
|   | "       | 16    | • • • •                 | G. Erc. erlauben in einer Angelegenheit    |
| † | "       | 16    | Cotta, J. F. v.         |                                            |
| † | "       | 16    | Müller, F. v.           | E. Hw. erhalten die besprochene            |
|   | "       | 17    | Humboldt, W. v.         | Ein Wort! Gin Banbedruck                   |
|   | "       | 18    | Egloffftein, R., Graffi | • •                                        |
| † | "       | 18    | Müller, F. v.           | Das neulich mitgetheilte Stück             |
|   | "       | 21    | Müller, F. v.           | Dem Borschlage, den Zwiebelmartt           |
|   | "       | 22    | Rüstner, F. F. H.       | G. Sw. längst anerkannter Thätigkeit       |
|   | "       | 23    | Rüftner, F. F. H.       | E. Sw. habe gestern eiligst                |
| + | "       | 23    | Müller, F. v.           | E. Sw. wünschte über die Angelegenheit     |
| † | 11      | 24    | Cotta, J. F. v.         |                                            |
| t | 11      | 25    | Müller, F. v.           | Beitommenbes fo eben                       |
| † | "       | 25    | Schmeller, J. J.        | m                                          |
| t | "       | 25    | Weller, C. G. F.        | herr Dr. Weller erhält                     |
|   | "       | 26    | ,                       | Rur mit dem Wenigsten                      |
| † | "       | 26    | Meyer, J. H.            | Zwei neue hefte von Neureuther             |
| † | "       | 26    | Müller, F. v.           | Dürft' ich E. Sw. nochmals beschwerlich    |
|   | "       | 26    | Neureuther, E. N.       | Auf bem folgenden Blatte stehendes         |

```
1830.
          September.
                  Willemer, J. J. v.
  Beimar,
             26
                                        herr Dr. Edermann wird biefes
              27
t
                  Reichel, 23.
                                        E. 28. gefälliges Schreiben balbigft
      "
             28
                  Edermann, 3. P.
                                        Dierbei ein fehr intereffanter
      "
                  Soret, F. J.
             29
                                        Erlauben Sie, mein Theuerster,
      "
             30
                  Goret, F. J.
                                        Nicht goldne Aepfel, mein Theuerster
      **
          Oftober
              2 Rüftner, F. F. S.
                                        E. Sw. beikommende Mittheilungen
      "
               2 Barnhagen von Enfe.
                                        Die bilbende Runft ift
      •
               3 Boifferee, G.
                                        Obgleich auch nicht rein genug
      "
t
                 Barnhagen von Enfe.
                                        Es war im eigentlichen Ginne bes Bortes
               5
                 Zelter, R. F.
                                        Ich verglich Dich neulich
      "
              8 Willemer, J. J. v.
                                        In diesen Tagen habe ich dem
      •
              9
                 Chézy, A. L. de.
                                        Sie werden nicht zweifeln, verehrter Mann
               9
                 Cotta, J. F. v.
t
      "
               9
                 Soret, F. J.
                                        Dürft' ich bei ber Rücksendung
      ,,
                                        Bum Merschönften
              12 Edermann, 3. P.
      "
              13 Soret, F. J.
                                        Darf ich wohl hoffen, mein Theuerster
      "
t
              14 Cotta, J. F. v.
      "
             14 Goret, F. J.
                                        Sie erhalten hierbei, mein Theuerster
             15 Soret, F. J.
                                        Wollen Sie wohl, theurer Mann
              17
                                        Aus der Beilage ersehen Sie
                  Boifferée, G.
      ,,
              19
                  humboldt, 2B. v.
                                        Wie oft, mein theurer, verehrter
              29
                  Zelter, R. F.
                                        Du thuft mir einen mahren
      "
                  Ectermann, 3. P.
                                        Der lebhafte Gindruck
                                                                    setw. Oft.
      ,,
         Rovember
                                        Auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt
                  Willemer, Mar. v.
      "
                  Boifferée, G.
                                        Sierbei, mein Theuerfter, die unvollftand.
               6
                 Belter, R. F.
                                        Bon dem Zweige Deiner Liebertafel
                                        Die luftigen Stalianer fendete ich
                  Willemer, Mar. v.
      ..
               9
                  Belter, R. F.
                                        Du bift so freundlich, mir
              11
                  Willemer, Mar. v.
                                        Meinem letten Schreiben gegenwärtiges
t
              18
                  Müller, F. v.
                                        E. Hw. möge es gefallen
                  Belter, R. F.
              21
                                        Nemo ante obitum beatus
                  Meyer, J. H.
                                        Herr Hofrath Meyer wird höflichst
t
              29
              29
                  Willemer, J. J. v.
                                        Dag ich noch lebe und liebe
       **
              29
                  Belter, R. F.
                                        Noch ift das Individuum
              30
                  Edermann, 3. P.
                                        Haben Sie die Güte
         Dezember
                                        Aus Beigehendem, theuerfte Freunde
               2
                  Willemer, J. J. v.
                                        G. 23. betenne mich zu verpflichtetent
                  Richter, G. F.
               5
                  Riemer, F. 23.
                                        Stellen Sie, mein Theuerster, dies
                  Zelter, R. F.
                                        Es wird fich wol einleiten laffen
```

|   | 1830,   | Dezeml | ber.                |                                           |
|---|---------|--------|---------------------|-------------------------------------------|
|   | Beimar, | 7      | Beaulieu-Marconnay. | Rur mit ben wenigften Worten              |
| † | "       | 7      | Müller, F. v.       | frn. Geheimerath v. Dlüller wünscht heut  |
| † | ,,      | 9      | Meyer, J. H.        | Indem ich bas versprochene Buch           |
|   | ,,      | 10     | Zelter, R. F.       | Du haft vollkommen recht                  |
| † | "       | 11     | Meyer, J. H.        | Nehmen Sie gefälligft Gelegenheit         |
| t | ,,      | 13     | Müller, F. v.       | Mögen Sie, verehrter Freund               |
|   |         | 14     | Zelter, R. F.       | Schon manchmal hab' ich bedacht           |
|   | n       | 15     | Anebel, R. L. v.    | Da wir, mein Theuerster, mit              |
| t | "       | 18     | Müller, F. v.       | Dürft' ich heute gegen Abend              |
| t | 11      | 19     | Müller, F. v.       | E. Sw. lege hier bas Gutachten            |
|   | n       | 19     | Willemer, Mar. v.   | Taufend Dank für bie gefällige            |
|   | "       | 22     | Rnebel, R. L. v.    | Deine lieben Mittheilungen, mein          |
| t | "       | 23     | Müller, F. v.       | Ich kann nicht umbin, das Konzept         |
|   | ,,      | 23     | Soret, F. J.        | Darf ich Sie, theuerster Mann             |
|   | "       | 24     | Leonhard, R. C. v.  | Gie haben zu meinen Gunften               |
|   | "       | 27     | Refiner, Aug.       | Je langer ich aufschiebe, theuerster Mann |
|   | ,,      | 28     | Conta, K. F. A. v.  | Wenn ich in bebenklichen Augenblicken     |
|   | ,,      | 28     | Cotta, J. F. v.     | Die beiben, an mich von einem hoch-       |
|   |         |        |                     | verehrten Freundespaar                    |
|   | "       | 28     | Belter, R. F.       | Unfere Ungelegenheit, mein Theuerfter     |
| t | ,,      | 29     | Müller, F. v.       | G. ow. erhalten hierbei bas neulicher     |
| t | ,,      | 30     | Müller, F. v.       | E. Sm. erhalten hierbei A. das bewußte    |
|   |         |        |                     |                                           |

## 1831.

|   |    | Janus | tr             |                                             |  |
|---|----|-------|----------------|---------------------------------------------|--|
|   | ,, | 3     | Soret, F. J.   | Nach einer langen Abwesenheit               |  |
| † | ,, | 4     |                | Darf ich bei Rücksendung                    |  |
|   | ,, | 4     | Soret, F. J.   | Siebei fende, theuerster Mann               |  |
|   | ,, | 4     |                | Die so ausführlich als willkommene          |  |
|   | ,, | 4     | Belter, R. F.  | heute produzirt fich Fallftaff              |  |
|   | ,, | 5     | Soret, F. J.   | Darf ich um bas vollständige                |  |
|   | ,, | 6     | Soret, F. J.   | Hierbei ad pag. 31 ein Berfuch              |  |
| † | ,, | 7     | Müller, F. v.  | Mit wieberholtem                            |  |
|   | "  | 8     | Riemer, F. 23. | Lefen Sie boch, m. Guter, beikommenden      |  |
|   | ,, | 8     | Belter, R. F.  | Siebei, mein Theuerster                     |  |
|   | "  | 9     | Boigt, F. S.   |                                             |  |
|   | "  | 10    | Soret, F. J.   | Damit Sie, theuerfter Mann                  |  |
|   | "  | 12    | Goret, F. J.   | Hierbei fend' ich, theuerfter Mann          |  |
|   | "  | 12    |                | Wegen der Medaille hat man                  |  |
| ŧ | "  | 13    |                | G. Sw. haben eine fleine Reife vor, wie ich |  |
| • | "  | 17    | Soret, F. J.   | hatten Sie noch etwas, theuerfter           |  |

|   | 1831,   | Janua    | •                    |                                                          |
|---|---------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------|
|   | Weimar, | 17       | Belter, K. F.        | Bon bem unichabbaren Riebuhr                             |
|   | •       | 18       | Hummel, J. N.        | Die Erinnerung, daß ich                                  |
|   | "       | 19       | herder, S. A. B. v.  | Auf biejenigen Borfalle, welche                          |
|   | "       | 19       | Mahr, J. C.          | E.B. haben die besondere Aufmerksamkeit                  |
| † | "       | 19       | Meyer, J. H.         | Saben Sie benn wohl                                      |
| • | "       | 21       | Goret, F. J.         | hierbei unfres werthen Freundes                          |
|   | "       | 25       | Willemer, Mar. v.    | Die freundliche hoffnung, bie                            |
|   | "       | 29       | Lieber.              | In wünsche nach geendigtem                               |
|   | "       | 29       | Zelter, R. F.        | Dein Dokument kommt gerade                               |
|   | "       | 31       | Quandt, J. G. v.     | Mit der G. ow. schuldigen Erwiderung                     |
| † | "       | 31       | Schopenhauer, Abele. | Thre Gendung, theuerfte Freundin, mar fo                 |
| • | "       | 31       | Winfler (Th. Hell).  | E. B. verfehle nicht anzuzeigen                          |
|   |         | <b>.</b> |                      | .,                                                       |
|   | ď       | februa   |                      | (FR ift fahr arita hat uns                               |
|   | "       | 1<br>2   | Zelter, R. F.        | Es ift sehr artig, daß uns<br>riedrich. E. K. H. Wünsche |
| + | "       | 3        | Mylius, H.           | Das an E. Hw. schon längst                               |
| † | "       | 3        |                      | Vlanz und Prachtfarben [Forts. d. vor. Br.               |
|   | "       | 4        | Zelter, R. F.        | Sier kommt die Zeichnung                                 |
| + | "       | 6        | Mylius, H.           | Gegenwärtige Sendung begleite nur                        |
| ' | "       | 7        | Hummel, J. N.        | G. B. haben bie Gefälligkeit, mir bie                    |
|   | "       | 8        | Meyer, J. H.         | In Erwartung Ihrer freundlichen Zu-                      |
|   | 11      | ŭ        |                      | bie Anfrage voraus: ob Sie mir mit                       |
|   |         |          |                      | Thalern auf turze Zeit aushelfen                         |
|   |         |          | mögen? und könn      |                                                          |
|   |         |          |                      | drife. 28., d. 8. Febr. 1831. G.                         |
|   |         |          | •                    | [Frankf. 3tg. 1884, Nr. 62.                              |
|   | "       | 8        | Seibler, Luise.      | Muf die von Dem. Geidler eingereichten                   |
|   | ,,      | 11       | Geibler, Luife.      | Gie wurden mir, meine theure Runftlerin                  |
|   | ,,      | 16       | Sachs.B.E., Maria    | Paulowna. G. R. S. tragen mehr als ich                   |
|   | "       | 19       | Belter, R. F.        | Dein ftobernder Profeffor                                |
|   | ,,      | 23       | Soret, F. J.         | Erlauben Sie, theurer Mann                               |
|   | ,,      | 23       | Belter, R. F.        | Mein Sohn reifte, um zu genesen                          |
|   | ,,      | 24       | Zahn, J. K. W.       | Das Schreiben meines Sohnes                              |
|   | "       | 27       |                      | Beim Aufräumen finde ich heute                           |
|   |         | Mär      | }                    |                                                          |
|   | "       | 2        | Willemer, Mar. v.    | Die netten Füßchen find                                  |
|   | "       | 3        | Riemer, F. W.        | hierbei, mein Th., die unfern                            |
|   | ,,      | 3        | Soret, F. J.         | Wegen der bebenklichen Stelle                            |
|   | "       | 4        | Soret, F. J.         | Sch enthalte mich nicht, aus                             |
| † | ,,      | 7        | Meyer, J. H.         | Jener kleinen schweizerischen Familienf.                 |
|   | "       | 7        | Soret, F. J.         | Die Ueberfepung Ihres ichonen                            |
|   | •       | 8        |                      | Bon dem frangöfischen Botaniter                          |

|   | 1831,   | März.    |                                     |                                                                           |
|---|---------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|   | Beimar, | •        | Belter, R. F.                       | Die erfte Seite Deines lieben Briefes                                     |
|   | ,,      | 13       | Riemer, F. 2B.                      | Sehen Sie, m. B., Beitommenbes                                            |
|   | "       | 16       | Soret, F. J.                        | Darf ich Gie nun erfuchen, beitommendem                                   |
|   | ,,      | 17       | Weller, C. G. F.                    | herr Dr. Weller erhält                                                    |
| + | ,,      | 18       | Müller, F. v.                       | Indemich die mitgetheilten, hochft intereff.                              |
|   | ,,      | 20/22    | Boifferee, S.                       | Ihr liebes Briefchen, durch herrn von C.                                  |
|   | ,,      | 22       | Meyer, Nif.                         | Es bedarf nur weniger Worte                                               |
|   | ,,      | 22       | Müller, F. v.                       | Mit dem ichonften Dank für den                                            |
|   | "       | 22       | Quandt, J. G. v.                    | E. Sw. erwiebere freundlichft                                             |
|   | ,,      | 23       | Soret, F. J.                        | Darf ich hoffen, Sie, mein Theuerster                                     |
|   | "       | 25       | Renner, Th.                         | Der Gehilfe bei ber Großherzogl. Jenaifch.                                |
| + | "       | 30       | Meyer, J. H.                        |                                                                           |
| † | "       | 30       | Murray, J.                          | Mir aber bleibt es traurig, daß                                           |
|   | ,,      | 31       | Belter, R. F.                       | Vor allen Dingen habe zu vermelben                                        |
|   |         | April    |                                     |                                                                           |
|   | **      | 2        | Goret, F. J.                        | Auch diesen Blättern, mein Theurer                                        |
| † | "       | 7        | Lober, J. C. v.                     | Ein heiterer ernfter Oftertag                                             |
| † | 11      | 17       | Maler, F. v.                        | Den höchft mertwürdigen und                                               |
|   | "       | 22       | Radowip, J. M. v.                   | E. Sw. haben die Geneigtheit gehabt                                       |
| † | "       | 22       | Reutern, v.                         | E. Sw. kostbare Sendung                                                   |
|   | "       | 24       | Boifferee, G.                       | Daß mein zur guten Stunde                                                 |
|   | "       | 24       | Zelter, R. F.                       | Buvorderft muß ich verfichern                                             |
| † | "       | 25       | Mäller, F. v.                       | Unfere gestrige Unterhaltung veranlaßt                                    |
|   |         | Mai      | <b>2</b>                            |                                                                           |
|   | P       | 6        | Quandt, J. G. v.                    | E. Sw. einfichtiges Schreiben                                             |
|   | "       | .7       | Neureuther, E. N.                   | hätte ich mir nur von ferne                                               |
|   | "       | 11       | Fritsch, K. W. v.                   | E. Erc. bin wie von je her                                                |
|   | "       | 15       | Frommann, Dr. F. J.                 | Daß die unglückliche Nr. 36                                               |
| † | "       | 16       | Schmeller, J. J.                    | Gianhai wain thananttan Gamuun X                                          |
|   | "       | 18       | Soret, F. J.                        | hierbei, mein theuerster herr und Freund<br>Durch die drei letten Blatter |
| + | "       | 19<br>21 | Soret, F. J.<br>Frommann, Dr. F. J. | Herzlich leid hat es mir gethan                                           |
| , | "       | 21<br>27 | Goret, F. J.                        | Awar hat so even der Jenaische                                            |
|   | "       | 28       | Frommann, Dr. F. J.                 | Aus einem buftern katarrhalischen                                         |
|   | "       | 28       | Rochlig, J. F.                      | Laffen Sie uns doch ja, mein Theuerster                                   |
| + | "       | 30       | 0.00ml.101 2. D.                    | Romeo und Julie. Gog. Ich würde                                           |
| ٠ | ,,      | Anni     |                                     | otomics and June. Sop. Juj water                                          |
|   |         | 1        | Belter, R. F.                       | Kahre ja fort, mein Guter                                                 |
| † | "       | 2        | Carlyle, Th.                        | Borstehendes war langft zur Absendung                                     |
| ' | "       | 4        | Rochlis, J. F.                      | Wie doppelt läftig mir diese Tage                                         |
|   | "       | 4        | Soret, F. J.                        | haben Sie die Güte, theuerster                                            |
|   | "       | 7        | herber, G. A. B. v.                 | Shre werthe, mir besto willsommnere                                       |
|   | •       | 7        | Willemer, Mar. v.                   | Eben als Ihr lieber Brief, meine                                          |
|   | "       | •        |                                     | Comment San mount South mining                                            |

|   | 1831,   | Juni |                                         |                                           |
|---|---------|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|   | Weimar, | 9    | Reftner, Aug.                           | Doch ich will noch etwas anschließen      |
|   | ',      | 9    | Quandt, J. G. v.                        | G. Ow. habe leider zu bemerken            |
|   | ,,      | 9    | Goret, F. J.                            | Das hausmannische Werk, theuerster        |
|   | "       | 9    | Belter, R. F.                           | heute find es gerade brei Wochen          |
|   | "       | 9    | Belter, R. F.                           | Um nunmehr mit bem                        |
|   | ,,      | 10   | Soret, F. J.                            | hiebei eine abermalige Gendung            |
|   | "       | 12   | Soret, F. J.                            | hiebei, mein Theuerster, endlich          |
| † | ,,      | 14   | Müller, F. v.                           | hiebei bas unfelige Schreiben bes werthen |
|   | ,,      | 15   | Soret, F. J.                            | heute nur, theuerster herr und            |
| + | ,,      | 16   | Cotta, J. F. v.                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   |
| † | - 11    | 16   | Müller, F. v.                           | Finden G. fw. beitommendes Unerbieten     |
|   | ,,      | 18   | Belter, R. F.                           | Geit brei Bochen, wie ich fcon            |
| † | ,,      | 19   | Pogwisch, U. v.                         | Wenn ich Dir, meine liebe Ulrife          |
|   | "       | 19   | Soret, F. J.                            | Siebei, theuerfter herr und Freund        |
|   | "       | 19   | Borft. d. Museums                       | Beimar. Unter benen von ber ehemaligen    |
|   | "       | 20   | Soret, F. J.                            | Meine Freieremplare find, nur geheftet    |
| † | "       | 20   | Weller, C. E. F.                        |                                           |
|   | 11      | 25   | Soret, F. J.                            | hiebei ben zweiten Theil ber Notre-Dame   |
| † | "       | 25   | Weller, C. E. F.                        | Senden Sie mir boch, mein guter           |
|   | "       | 28   | Zelter, R. F.                           | Deine Potsbamer Expedition                |
|   | "       | 30   | Rodlik, J. F.                           | Erlauben Sie, th. Mann, die treufte       |
|   | "       | 30   | Sternberg, R. v.                        | Also Sluck auf! Man mag                   |
|   |         | Juli |                                         |                                           |
|   | "       | 8    | Belter, R. F.                           | Eine wohlgeglieberte weibliche Geftalt    |
| † |         | 13   | Müller, F. v.                           | Mit gewünschtem freundlichen              |
|   | n       | 16   | Goret, F. J.                            | Auf die Anfrage der zu erwartenden        |
|   | "       | 19   | Müller, F. v.                           | An ber zurücklommenben                    |
|   | H       | 20   | Meyer, J. H.                            | Durch Schaller will ich Ihnen             |
|   | "       | 22   | Boisserée, S.                           | Wenn ich auch keine schriftliche          |
| † | "       | 22   | Coudray, Kl. W.                         | herrn Oberbaudirektor Coudray wünscht     |
|   | "       | 23   | Quandt, J. G. v.                        | G. Sw. nehme mir die Freiheit             |
|   | "       | 25   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Noch einiges muß ich hinzuthun            |
|   | ,,      | 26   | Mahr, J. C.                             | In bem Augenblicke, ba ber                |
|   | "       | 29   | Reftner, Aug.                           | Um nunmehr von dem Monument               |
|   | 2       | Lugu |                                         |                                           |
|   | *       | 1    | Quandt, J. G. v.                        | E. Hw. angenehme Zuschrift                |
|   | "       | 2    | Müller, F. v.                           | E. Sw. haben die Geneigtheit, nachfolg.   |
|   | *       |      | Goret, F. J.                            | Gewiß wird Ihnen, theuerster Mann         |
|   | "       |      | Barnhagen von Enfe                      |                                           |
|   | "       |      | Atab. d. Wiff. in P                     |                                           |
|   | "       | 10   | Soret, F. J.                            | Durch die F[r]ittion des herrn Geoffron   |

|   |          | August. |                        |                                          |
|---|----------|---------|------------------------|------------------------------------------|
|   | Weimar,  | 12      | Soret, F. J.           | Mit bem lebhaftesten Dant, daß Gie       |
|   | n        | 13      | Belter, R. F.          | Diesmal, mein Theuerster, bucht' ich     |
|   | "        | 16      | David, P. J.           | Co eben find es zwei Jahre               |
|   | *        | 17      | Goret, F. J.           | Es ist eine wunderliche Sache, mein      |
|   | *        |         | David, V. J.           | Es find jest just zwei Jahre             |
|   | 7        |         | henning, L. D. v.      | Wie fehr freue ich mich, mein Theuerster |
|   | "        |         | Belter, R. F.          | Deine Sendung einer solchen Anzahl       |
|   | . "      |         | Boisseree, S.          | herrn Doktor Gulpiz Boifferee            |
|   | Ilmenau, | 29      | Goethe, D. W. E. H. v. |                                          |
| t | " _      | 29      | Müller, F. v.          | Taufenbfach verpflichteten Dank für      |
|   |          | pteml   |                        |                                          |
|   | Weimar,  | 3       | Frankfurter Freunde.   | Poefie und Rhetorit reichen uns          |
| † | "        | 3       | Müller, F. v.          | Nach sechstägiger, vom Wetter höchst     |
|   | "        |         | Belter, R. F.          | Seche Tage, und zwar die heitersten      |
|   | "        | 5       | Göttling, K. W.        | E. B. von uns entfernt und               |
|   | "        |         | Rüftner, F. F. S.      | E. Sw. fende junachft ben                |
|   | **       | 7       | Reinhard, R. F. v.     | Der verehrte Freund überzeugt fich       |
|   | ,,       | 8       | '''                    | Diesmal hab' ich, mein                   |
|   | "        | 9       | Mendelesohn.Barth.,    |                                          |
|   | "        |         | Belter, R. F.          | Der Künstler, beffen Talent              |
|   | "        |         | Belter, R. F.          | Die Tage und Stunden bisher              |
|   |          | 11      | Rochlit, J. F.         | Auf Ihr freud. und leidvolles Schreiben  |
| † | "        | 13      | Meyer, J. H.           | Mögen Sie wohl, m. Th.                   |
|   | "        | 13      | Quandt, J. G. v.       | E. Sw. haben durch Grn. hofrath Winfler  |
|   | "        | 19      | Mahr, J. C.            | Den vielfachen Dank, ben ich             |
|   | "        | 19      | Nehrlich.              | Daß ein wohlgepactes Portefeuille        |
| t | "        | 19      | Schopenhauer, Abele.   | Erzählen Sie mir viel von sich           |
|   |          | •       | muw o o                | Sch will nicht langer anfteben           |
|   | "        | 22      | Willemer, J. J. v.     | Weimar muß fich biesmal in Person        |
|   | "        | 23      | Lieber.                | herr Lieber wird hierburch               |
|   | "        | 23      | Goret, F. J.           | Beikommendes Blättchen unb               |
|   | ***      | 24      | Cotta, J. F. v.        | Indem ich die Epoche meines              |
| † | "        | 24      | Meyer, J. H.           | Auf das gestern erhaltene Schreiben      |
| † | "        | 24      | Müller, F. v.          | G. Ow. flimmen gewiß mit mir überein     |
| t | "        | 24      | Schmeller, 3. 3.       | Orton at the Multiple House A            |
|   | 11       | 27      | Boifferce, G.          | Ihr lieber Brief kommt                   |
|   | "        | 28      | Schulb, C. F. L.       | Auf Ihr so werthes, treu bedeutendes     |
|   | "        | 30      | herder, G. A. Al. v.   | Darf ich es bekennen, so hab' ich        |
|   | "        |         | Mahr, J. C.            | E. 28. mir früher mitgetheilten [zw.     |
|   | _        | 184_F-  | •••                    | Gept. u. Dezbr.                          |
|   |          | Stobe   |                        | Beitommenbes Raftchen melbet bie         |
|   | "        | 3       | Soret, F. J.           | Auf einen Brief von Ihnen                |
|   | "        | 4       | Riemer, F. W.          | auf einen wief von Jynen                 |

16

Goethe's Briefe. Chronol. Berg.

|   | 1831, £ | Oftobe    | r.                    | . •                                          |
|---|---------|-----------|-----------------------|----------------------------------------------|
|   | Weimar, | 4         | Zelter, R. F.         | hier alfo auch ein poetisches Zeugniß        |
| † | "       | 5         | Otto, J. R. v.        | G. hw. werben mich boppelt                   |
| • | "       | 5         | Belter, R. F.         | Ottille lieft mir die Abende                 |
|   | ",      | . 6       | Soret, F. J.          | Bei mir ift es völliger Ernft                |
|   |         | 7         | Morgenftern, R.       | E. Sw. fende nebft mancherlei bekannten      |
|   | . "     | 10        | Quandt, J. G. v.      | E. Sw. habe vorerst für die so einfichtige   |
|   | "       | 15        | Brühl, Graf v.        | Int hohen Alter, wo                          |
|   | "       | 21        | Savigny, F. K. v.     | Benn unfre theure Freundin gute Ginbr.       |
|   |         | 23        | Rnebel, R. L. v.      | Deine liebwerthe Gendung, theuerfter         |
| + | "       | 23        |                       | Nur wenig Worte jur Begleitung               |
|   | "       | 26        | Belter, R. F.         | Und fo mare es wol bas Befte                 |
|   | "       | 31        | Belter, R. F.         | Bor allen Dingen hab' ich Dir                |
|   |         | ovem      |                       | , ,                                          |
|   | "       |           | Carus, C. G.          | E. W. bin fehr gerne auf                     |
| + | "       | 4         | Müller, F. v.         | E.Sw. verzeihen, wenn ich meine Schulben     |
|   | ,,      | 6         | Coudray, Kl. W.       | Da Ihro Raiserliche Hoheit [od. 16.?         |
| † | ,,      | 9         | Preußen, Auguste, Pri | nz. v. (Deutsche Kaiserin). E. R. H. haben   |
|   |         |           |                       | durch ein gnäbigstes Handschreiben           |
|   | ,,      | 10        | Göpe, J. G. P.        | Du hast wohl gethan, mein                    |
|   | "       | 10        | Rehrlich.             | E. W. habe zu vermelden, daß                 |
|   | "       | 12        | hermann, J. G. J.     | E. Sw. haben mich so oft ans                 |
|   | "       | 15        | Knoll, Dav.           | Durch Gegenwärtiges vermelbe                 |
|   | "       | 15        | Zelter, R. F.         | Da ich weiß, daß man sich                    |
|   | "       | 16        | Voigt, Amalie v.      | Auch bring' ich Gegenwärtiges                |
| t | "       | 17        | Müller, F. v.         | E. Sw. muß mit Bedauern                      |
|   | "       | 23        | Zelter, R. F.         | Anzukundigen, daß in biefen Tagen            |
|   | "       | 24        | Boisserée, G.         | Gegenwärtiges schreibe, zu vermelben         |
|   | "       | 24        | Zelter, R. F.         | Gegenwärtiges Packet enthält                 |
| † | "       | 25        | Müller, F. v.         | E. Sw. die mitgetheilten bedeutenden Br.     |
|   | 11      | <b>25</b> | Coret, F. J.          | Länger will ich nicht fäumen                 |
|   | ••      | 26        | Soret, F. J.          | Indem ich mir die Freiheit nehme             |
|   | ,,      | 27        | Neureuther, E. N.     | Mit viel Bergnügen, mein                     |
|   | "       | 28        | , , ,                 | Was die Medaillen anbetrifft                 |
|   | "       | 29        | Winkler (Th. Hell).   | E. B. habe zuvörderft zu vermelden           |
|   | ••      | Ende .    | Cattaneo, S.          | Vous m'avez obligé de la manière             |
|   | Ð       | ezem!     |                       | Class book bis afficially on the contraction |
|   | "       | 1         | Humboldt, W. v.       | Schon durch die öffentlichen Blätter         |
| † | "       | 6         | Müller, F. v.         | Mit dem besten Dank erfolgt hier             |
|   | ••      | 6         | Willemer, Mar. v.     | Das liebe Schreiben vom 17. Juli             |
|   | "       | 18        |                       | Für das übersendete Stück                    |
|   | "       | 18        |                       | E. Sw. von den herrlichsten Kunftwerken      |
| † | "       | 21        | Müller, F. v.         | Wie unserm Freunde aus seinem                |
|   | "       | 26        | Boerner, C. G.        | E. W. erhalten mit der                       |

## 1832.

#### Januar

|   | •       |    |                       |                                          |
|---|---------|----|-----------------------|------------------------------------------|
| † | Weimar, | 3  | Reichel, 28.          | •                                        |
|   | ,,      | 3  | Coret, F. J.          | Satt' ich, mein theuerfter Berr und      |
|   | "       | 3  | Zelter, R. F.         | Die heilfame Quelle, welche aus          |
|   | ,,      | 4  | Beuth, Chr. Wilh.     | G. Sw. bereiteten mir, indem Gie         |
|   | "       | 5  | Budler-Dlustau, B. Q. | . S., Fürst v. Wenn der eble Scheintodte |
|   | "       | 5  | Barnhagen von Enfe.   | Leider muß ich biefen meinen Brief       |
|   | ,,      | 6  | Knoll, Dav.           | Gie erhalten durch die fahrende          |
|   | "       | 7  | Goret, F. J.          | In bem lebhafteften Mitgefühl            |
|   | "       | 11 | Boifferee, G.         | Für Ihren werthen Brief                  |
| t | "       | 13 |                       |                                          |
|   | "       | 13 | Willemer, Mar. v.     | Das vorübergehende Jahr wollen           |
|   | ,,      | 14 | Belter, R. F.         | Und fo maren wir benn                    |
|   | ,,      | 19 | Spontini, L. G. ¥.    | Dhne die Abreise ber Demoiselle          |
|   | "       | 21 | Wadenrober, H. 2B.    | F. E. W. bin ich für verschiedene        |
|   | "       | 22 | Altenftein, R. Frhr.  | E. Erc. erzeigten mir                    |
|   | ••      | 22 | Pleyr, Pleich.        | Außer beiliegenbem Allgemeinem           |
|   |         | 23 | Helbig, R. E.         | G. Sw. ersehen aus ber Beilage           |
|   | "       | 27 | Zelter, R. F.         | Auf Deine reichen, wohlausgestatteten    |
|   | "       | 28 | Coret, F. J.          | Die hierbei mit vielem Dant              |
|   |         |    |                       |                                          |

#### Februar

†

|    | 0,,,,,,,,, | •                   |                                         |
|----|------------|---------------------|-----------------------------------------|
| ,, | 4          | Beuth, Chr. Wilh.   | Die Weimarischen Runftfreunde           |
| ,, | 4          | Reureuther, G. N.   | Gie haben mir, mein Werthefter          |
|    |            |                     | Ihre Reise nach Paris hat               |
| ,, | 4          | Coret, F. J.        | Bermelben Gie, mein theuerfter herr     |
| ,, | 4          | Zelter, R. F.       | Alles macht fich recht hübsch           |
| ,, | 5          | Goret, F. J.        | Dürft' ich heute um zwölf Uhr bie       |
| ,, | 9          | Willemer, Mar. v.   | Die anmuthigen Güßigkeiten              |
| ,, | 10         | Willemer, Mär. v.   | Meinem neuesten Briefe fende            |
| ,, | 11         | Müller, F. v.       | G. ow. übersenbe einen Brief bes orn.   |
| ,, | 14         | Schubarth, R. E.    | Die Nachricht, daß Sie, mein Theuerster |
| ,, | 18         | Friedlander, B.     | Indem ich meinen verpflichteten Dant    |
| ,, | 20         | Rauch, Chr.         | heute ift unfere gute Doris Belter      |
| ,, | 20         | Spontini, L. G. P.  | Das mir geneigteft anvertraute          |
| ., | 20         | Barnhagen von Enfe. | Für bie verschiedenen intereffanten     |
| ,, | 20         | Belter, R. F.       | Der munderlichfte Fall, der fich fo     |
| ,, | 23         | Willemer, Mar. v.   | Die kunftgemäße Ausbilbung              |
| ,, | 23         | Zelter, R. F.       | Die Anwesenheit unserer madern Doris    |
| "  | 25         | Boifferee, G.       | Es ist ein großer Fehler                |
| ,, | 27         | Quandt, J. G. v.    | E. Sw. finde mich schuldig, anzuzeigen  |
| ,, | 28         | Reureuther, E. N.   | Dag die feche Gremplare                 |

|   | 1832,                                   | März |                   | • .                                     |
|---|-----------------------------------------|------|-------------------|-----------------------------------------|
|   | Weimar,                                 | 3    | Willemer, Mar. v. | •                                       |
|   | ,,                                      | 7    | Riemer, F. W.     | Gie erhalten hierbei, mein Theuerster   |
| t | ,,                                      | 9    | Müller, F. v.     | E. ow. empfangen geneigteft als einige  |
|   | "                                       | 10   | 3ahn, J. K. W.    | Da ich, mein Theuerster                 |
|   | "                                       | 11   | Kräuter, Fr. Th.  | Das Rähere über Defatres                |
|   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 11   | Zelter, R. F.     | So ist es es recht! Nachbem Du          |
|   | "                                       | 15   | Cotta, C. B. v.   | Der eifrige Runftkenner, wenn er die    |
|   | "                                       | 15   | Grüner, J. S.     | E. W. Schreiben und Sendungen           |
|   | "                                       | 15   | Mahr, J. C.       | E. W. hätte schon längst                |
|   | "                                       | 15   | Sternberg, R. v.  | Schon längst hatte ich meine mentalen   |
| t | "                                       | 15   | Wenland, P. C.    | Dem Berlangen, G. 2B. jum Gintritt      |
|   | 11                                      | 17   | Humboldt, W. v.   | Nach einer langen unwillfürlichen Pause |

#### Nachtrag.

+ Rom, 13. 1. 1787 an Prof. henne in Göttingen (aus einer Autographen-Sammlung).

Eisenach, 18. 10. 1795 an Friedr. v. Schiller (Frankf. 3tg. 1884; Berliner Börsen Courier 1884, Nr. 312).

"Noch bin ich hier und werde noch erft abwarten, was aus ben Dingen werden will, ebe ich meine Reise fortsete. Die Defterreicher find wieber über ben Main berüber und umgeben Frantfurt. Bielleicht ift es zwischen ihnen ichon zur Schlacht getom-In ein folches Gewirre mocht' ich von heiler Saut mich nicht hineinbegeben, ba ich bergleichen anmuthige Situationen fcon tenne. Meinen hiefigen ftillen Aufenthalt habe ich gleich benutt, um Madame be Stael vollig ju überfeten, mitunter ju versegen. Gine weibliche Dethobe und die Frangofische Sprache machten mir viel zu schaffen und besonders auch die Unnäherung ihrer Meinungen an die unfrigen und die ewigen Abers. Run bin ich fertig, laffe bas Wert bruden und gleich follen Gie es haben. Bielleicht laffen Gie es gleich im Gangen bruden und bringen Ihre Noten auch in ein Ganges. Doch barüber wird ber Genius und ber Augenblick entscheiben. Schreiben Gie mir boch! Wenn Ihr Brief mich nicht antreffen follte, wie ich vermuthe, so wird er mir nachgeschickt. Run bente ich mich gleich an den Roman zu machen, benn wenn ich mich hier nicht porfählich zerftreuen will, fo bin ich einfamer und ruhiger als zu Saufe. Leben Gie recht wohl. Bielleicht febe ich Gie eher Gifenach, 18. Oftober. wieber als wir glauben.

Weimar, 26. 4. 1815. Willemer, J. J. v. (Goethe-Jahrbuch I, 280).

18. 9. 1827. 3ahn, 3. R. W. (facfimilirt).

† " 28. 10. 1829. Cotta, J. F. v.

# Briefe, welche wegen fehlenber Datirung chronologisch nicht eingereiht werden tonnten.

Batfc, U. J. G. K. Bertuch, Fr. 3. Bertuch, Fr. 3. Bertuch, Fr. 3. Bertuch, Fr. 3. Bürger, G. A. Coudray, Kl. B. Coudran, Kl. W. Dalberg, R. Th. Chlers, Wilh. Ginfiedel, F. S. v. Ginfiedel, &. S. v. Ginfiedel, F. S. v. Kalt, Joh. Dan. Böchhaufen, Luife v. Hain, B. huber, Therese. Jacobi, Wlax. Ralb, Charl. v. Rirms, Ar. Rirms, Fr. Rirms, Fr. Rnebel, R. Q. v. Rnebel, R. L. v. Rnebel, R. L. v. Rnebel, R. Q. v. Rnebel, R. L. v. Lammel, G. Edler v. Meger, Rif. Müller, F. v. Müller, F. v.

t

+

Mit G. W. Freitag Abends Fragment. Beute früh hab' ich Rriegt Jemand außer der Mit berglichem Dank Da haft Du wieber ein paar Berr Dberbaudirektor Coudran G. S. herrn Oberbaudireftor Sch sehe mich genöthigt Den herrn Chlere, ber beutsche Lieber Schick mir boch, Bruder, die Da find die Schluffel Ich danke Dir für die Nachricht Ihr Borfat, werthefter herr Falf Die lieben Reisenden Das beste Urtheil, welches Es ift mir zwar nicht unbekannt Ihr Bater hat jest die Satisfaction Biel Dant fei Ihnen gefagt Bern will ich Ihnen glauben Sie können glauben, daß ich auch Bon Ihrem herglichen Antheil Dant für Ihr freundliches Wort Darf ich Ihnen, werthe Freundin Diese Sache mag ich aus mehr Ginem Autor fein Danuftript (3m Befit von Frau Dir. hummel.) hier schide ich eine Schrift Du haft wohlgethan, mich Diöchteft Du wol, mein Lieber Kür die Mittheiluna inliegenden Buches Morgen früh gebente ich bei Dir zu fein Quittung, womit ber Unterzeichnete Indem ich muniche, daß beitommendes Zum Dlittwoch, 9. Rovember (Ginladung) Bum Dienstag, 8. Oftober (Ginladung)

# Briefe mit fehlender Datirung.

|   | Nöth.                   | Sie haben ja wohl die Gute                |
|---|-------------------------|-------------------------------------------|
| • | Röth.                   | Dürfte ich um Mittheilung ber             |
|   | Röth.                   | Die une vorliegende Bergwerte-            |
|   | Röth.                   | Weder bei dem Berichte                    |
|   | Röth.                   | Bierbei kommen die Imenauer Aften         |
|   | Sachf. 28. E., Rarl 211 | iguft. E. R. S. haben durch leberfendung  |
|   | Schiller, Fr. v.        | Beiliegende kleine Note                   |
|   | Schröter, Corona.       | Wie oft habe ich nach der Feder gegriffen |
| † | Geidel, Ph.             | Der Bote muß warten                       |
| † | Ceidel, Ph.             | 3ch schicke Dir zwei                      |
|   | Thieriot, P. E.         | Die herzogin municht diefen Abend         |
|   | llwaroff, S. S. Graf.   | Je vous prie très-instamment              |
| † | Boigt, Chr. G. v.       | Gie machen mir bas                        |
| + | Boigt, Chr. G. v.       | hier sende ich ben noch fehr              |
|   | Voigt, Chr. G. v.       | Wegen der Courtoifie fällt                |
|   | Voigt, Chr. G. v.       | Gie erhalten hierbei ben Anffat           |
|   | Zimmermann, J. G. v.    | hier bin ich herzlich wohl [Ende 1775?    |

#### Briefe, bei benen Datum und Empfänger fehlt.

Die große Bufte bes Bergoge ichide ich Du haft wohl gethan, mich von der Gache Unvermuthet bin ich geftern mit [Weimer Beute muß ich nothwendig reiten Sier folgen Kraftiana genug Bier ein Entwurf zu meiner Erflärung! Es bleibt boch immer diefelbe geiftreiche E.B. darf nicht verhehlen, daß nach meiner Unterzeichnete Behörde hat alle Urfache Schon unter bem . . murbe bem [27.5.18 . . Da nunmehr bas . . Beichaft fo weit vorg. Das Bergnügen, welches herr 91. feinen llebernehmen Gie, werthefter herr 91. Der Auftrag Gereniffimi, biefes gu Ge mag bei der einmal gefaßten Refolution Sogleich nach Empfang Ihres liebenem. Berglich danke ich Ihnen für 3ch wünsche mir recht viele Arten Ew. Sobeit fo nah und doch fo fern

Drud bon ( Bernftein in Berlin.

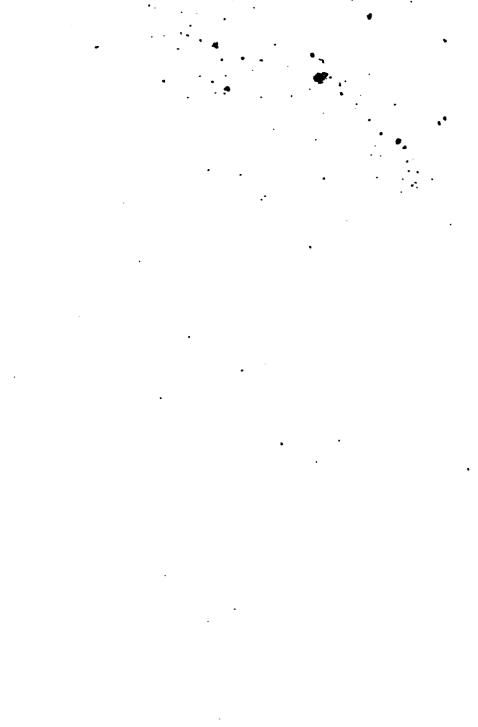

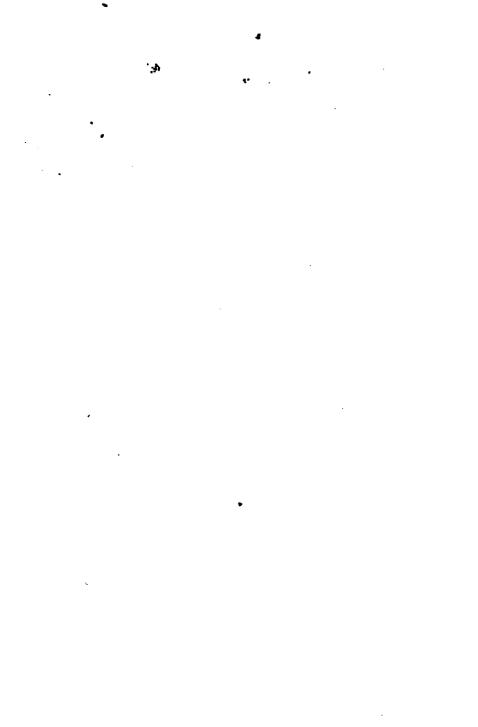

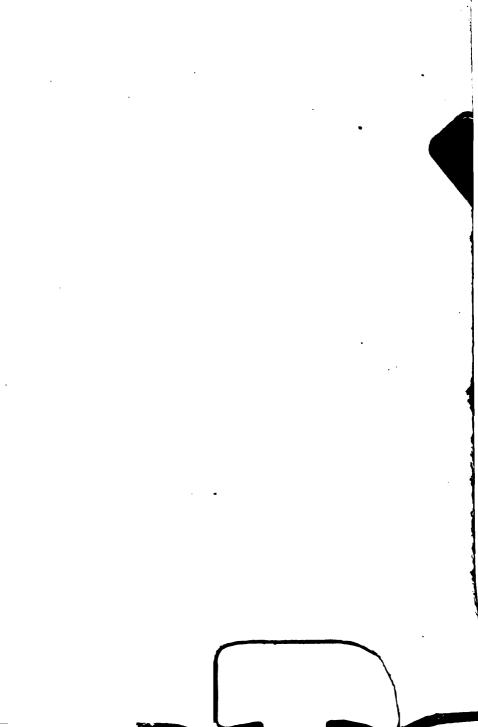

